# *image* not available

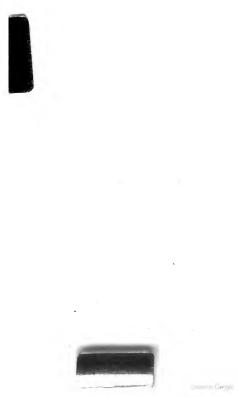





# Die Erdfunde

v o n

Afien,

001

Carl Ritter.

Band VIII. Zweite Abtheilung. Die Sinai - Salbinfel, Palaftina und Sprien.

Erfter Abiconitt. Die Ginai- Galbinfel.

Berlin, 1848. Gebrudt und verlegt bei G. Reimer.

## Die Erdfunde

im Berhaltniß gur Natur und gur Gefcichte bes Menfchen,

allgemeine vergleichende Geographie,

. 1 4

fichere Grundlage des Studiums und Unterrichts in physicalischen und historischen Biffenschaften

Carl Ritter,

Dr. und Prof. p. Ord. an ber Univerfitat und allgem, Rriegsichule in Berlin, Mital. ber Ron, Acabemie ber Biffenichaften baf., Ritter bes rothen Abler Drbens britter Rlaffe m. b. Col., wie bet Drb. p. i. Merite Briebeneffaffe; Commanbeur Ster 21. bes Rurbef. Sansorb, v. golb. Somen, Ritter b. Dannebrog- Morbftern. n. Ronigl, Cachf, Civil-Berbienft-Drb. ; Birff, Mital. b. Betteranifden Gef, f. b. aef, Raturf : correip, Whren-Mital, ber Bei. f. Altere beutide Gefdichtst. Gerrein, b. Con. Cor. b. Biff, in Wott. b. Centenberg, Raturf, Gef. zu Frautf. a. DR.; ausm. Mital. b. Soc. Asiat. u. Geogr. in Baris, b. Roy. Asiat. Soc. of Gr. Br., b. Roy. Geogr. Soc. in London, b. R. Dan, Gef. b. Biff, in Copenhagen, wie b. R. Gef. f. norb. Miterthumet. baf. : Gbren-Mital, b. Raif, Anff. Acab. b. Biff, in St. Betersb., wie b. Raif, Ruff. geogr. u. b. geogr. Gef.. in Frantf. a. D., ber Coc. ber Biff. in Stodbolm: Correfp. de l'Académ. Roy. des Inscr. et Bell. Lettres de l'Institut de France, Mitgl. b. Soc. Egypt, in Sairs, by New-York Hist, Soc., b. American Ethnological Soc., b. Soc. Ethnologique in Barit, b. Cornwall Polytechn. Soc., b. Soc. scientifiq. des Pyrénées oriental. in Berpignan, b. Bafeler Raturf. Gef., Membre correspondant de la Commission centrale de Statistique du Royaume de Belgique; orbentl. Ditg. b. beutfd. morgenl. Gef., Chrenmitgl. b. Raif. Mcab. b. Biff, in Bien. Foreign Member of the Royal Soc. of London for the promotion of Natur-

oreign Member of the Royal Soc. of London for the promotion of Natur-Knowledge u. v. a.

Biergebnter Theil.

Drittes Buch. Beft - Mfien.

3meite fart vermehrte und umgearbeitete Ansgabe.

Berlin, 1848. Gebrudt und verlegt bei G. Reimer.



"Citius emergit veritas ex errore, quam ex confusione."

Baco de form. calid. Aphor. X,

### Vergleichende Erdfunde

ber

# Sinai-Halbinsel, von Palästina

Sprien

von

Carl Ritter.

Erfter Banb.

Berlin, 1848. Berlag von G. Reimer.

e or Congle



#### Inhaltsverzeichniß und Blattweiser.

Allgemeine Erbfunbe Th. XIV.

Afien.

Band VIII. 3meite Abtheilung.

Drittes Bud.

West = Asien. Banb VII.

Fünfte Abtheilung.

Die weftlichen Glieberungen von Weft = Mfien.

Das Geftabeland Beft : Mfiens.

Die Ginai- Salbinfel, Palaftina und Sprien.

Erfter Abichnitt. Die Sinai - Salbinfel.

S. 1. Erftes Rapitel. Siftorifde Ginleitung. Die driftlid. bygantinifde, arabifde und bie grie-

difd-römische Zeit der Sinai-Dalbinfel. S. 5.—187. 1. Die driftlich-bygantinische Zeit vor Wohammer im Iten Jahrhundert. - Aus den Brieden erse Diospinal von Alferanden, des Abt Sisvanus, des Ammonius, des Rilus, des Procedius, Eudychius, Cosmas Judicopseufes und Brains Antoninus Martyn. C. 311—38.

II. Die mulelmannisch - arabische Zeit. Aus ben Berichten bes 3ftadrt, Malubi, Ebrifi, Abnifeba, Murach Rachmed, Ebn 3lbat, Nowairi, Marrigi und Anderer. S. 39.

- A. Erfter Bericht: Ueber bie Lanbreise Sultan Bibars nach Petra und Rarat, im 13ten Jahrhundert, nach Rowairi und Macrigi. S. 58 - 64.
- B. 3weiter Bericht: Macrigi über Babi geiran, bie Stabt ber Amaleftien, über ben Tur Gina und fein Rlofter. G. 64-68.
- III. Arnbia Petraca und Rabelora, noch ben Angaben ber gitehilden und römlichen Classter im Allgemeinen. Rach Strabo, Plinius, Diebor bon Sicilien. Die Felbulge bes Antigonus gegen Petra und bes Actius Gallus nach Arabien. Die Romerftoger. S. 68 – 82.
- 5, 2. Die besondern topographischen Angaden der Griechen und Römer- Zeiten über die Arabia Petraea und ihre nächken Umgebungen, Olffangungaben, Seitschingte, Lecatistien, nach Elaub. Picsemarus, Jav. Josephus, Euskind von Gerfarra und hierronymus Onomasticon Urbium et Loorum Sacr. Scripturae; nach der Tabula Pentingeriana, dem Linecratium Antonia, der Notitia Dignitatum, den Subscriptionen der Episcopen auf den Concilien und nach Stephanus d. Sphany. S. 83—137.
  - I. Rach Claub, Ptolemaeus. G. 83.
  - II. Die Stragenguge nach ber Tabula Peutingeriana.
  - A. 3m Allgemeinen, verglichen mit ben Angaben ber Intervallen anderer Autoren. G. 88 - 103.
    - 1. Rad Diodor Gicul. S. 89.
    - 2. Rad Strabo. G. 91.
    - 3. Rad Plinius. G. 91.
    - 4. Das Itinerarium Antonini. G. 92. B. Die Tabula Peutingeriana nach ihren beiben Rorbftragen
  - von Alla nach Berufalem, verglichen mit Ptolemaus Angaben in Arabia Petraea. S. 92, a. Die öftliche Betra-Strage von Alla nach Berufalem. ebenb.
    - a. Die öftliche Petra-Strape von Aila nach Jerufab. Die weftliche birecte Bufteuftrage von Aila nach Jerufalem. S. 99.
  - III. Die Angeben über Arabin Petraea aus ber Notitia Dignitatum Orientis, bes Oriens Christianus und bes Onomachun Urbium et Locorum Sacrae Scriptarae: 1) Betrofaba; 2) Chermufe; 3) Zoar; 4) Birfoma; 5) Menoibea; 6) Zobocatha; 7) Dauara; 8) Wobalber; 9) Caburu; 10) Moohifae; 11) Affia Captioffina (Zeruslafem); 12) Affia Captioffina (Zeruslafem); 12) Affia C. 103-114.
  - IV. Uebrige Episcopalfițe în Arabin Petraen: 1) Arinbela; 2) Areopolis; 3) Elufa; 4) Augustopolis; 5) Arab; 6) Abamara; 7) Aroër; 8) Molaba; 9) Phaenus; 10) Thana; 11) Abeman; 12) Eboba. S. 114—137.

- 3. Die Rufenstraße an der Bestgrenge Arabia Petraea's von Gaga bis Pelustum, nach dem leinerarium Antonini und falon. Josephus Berichte: 1) Gaga; 2) Rappia; 3) Rhincortura; 4) Oftracine; 5) Casum; 6) Pelustum. E. 137—146.
- 5. 4. Die Duerftragen burd bie Mitte ber Palbinfel. S. 147-187.
  - 1. Die birrete Duriftraße von Beft nach Dft burch bie Mitte ber Datbinfel ves Ginal, von Gutz nach Alfa, nach ber Tabala, Peatingeriana. Die Saybride Pfigerroue ber Pabfig diplom Beifarub nach Alaba Alfa, nach ben Stationen bei Pabfigi Ebalfe und J. Theorem (1638), bei 28. Ohm (1721), Rich, Pocode (1736) und L. Gurdhartt (1816), E. 147—159.
    - 1. Aegyptische Dabj. Stationen von Sueg bis Afaba Aila nach Pabichi Chalfa. S. 153,
    - 2. Meg. Dabj-Stationen nach bem Bey von Tunie. G. 154.
    - 3. Meg. Pabi-Stationen nad Th. Cham. G. 155.
    - 4. Meg. Dabi-Stationen nad R. Pocode. G. 156. 5. Burdharbis Dabi-Route, 1816. G. 156,
  - II. G. Röppells erfte Durchspreitung burch bie Mitte ber Sinai-Palbinfel von Beft nach Oft auf ber greßen ägspilsen Raeramanensfingte ber Welta-Pijler, mit Ginbedung bed Rorbenbed bes allantilichen Golfs und beffen fartographische Aufnahmt im Jahre 1822, 6, 159—171.
- III. 2. Burdharbis erfte Durchschreitung ber Mitte ber Sinaipalbinfel im Rorben ber agyptischen pabeffevule von Off, nach Bef., im Jafre 1812; baraus fich bas Duerryoft egiebt vom Dichebbel Schren burch bie Bertitefung bes Shor ober Araba jum Aufftieg ber Alaba-Doben, und auf bem Ruden ber Plateauebene ber Bufte El 25 bis zu beren sanftem Pinabfinfen zu ber Lüftennieberung am Golf von Suez. S. 171-187.
- \$. 5. 3weites Rapitel. Die Salbinfel bes Ginai von ihrer offlichen, maritimen Geite. G. 187 348.
  - Erfauterung 1. Die Ruftenaufnahme und die Subspipe ber Palbinfel, bas Ras Abu Mohammed mit ben beiben Scherm. S. 187-211.
  - Erlauterung 2. Die mittlere Ruftenftrede am ailanitischen Golf von Scherm über Babi Rabt, Dahab und Ruweibt, mit ben 3 weftlichen Gebirgspaffagen jum Rofter bes Sinai. S. 211—276.
    - 1. Ruftenftrede von Scherm und Babi Rabl nach Dahab. G. 211.

2. Aufflieg aus bem Babi Rabt über ben Dichebel Morbam und Didebel Mobala-Das jum Ginai-Rlofter. G. 213-221. a) Burdbarbte Route im Rai 1813 im Derb Reb jur Gom-

mergeit. G. 214-221.

b) Bellfiebe Route von Scherm burch ben Babi Garat jum

Sinai-Rlofter, im Januar 1833 gur Bintergeit. G. 221-226. 3. Dabab, Merfa Dabab ober Mina Dabab (Di Cabab ber Debraer?), b. b. ber Golbhafen, und ber mittlere Gebirge-

meg burd ben Babi Bathal (Babi Gal) jum Ginai-Rlofter. 6. 226-234.

- 4. Rumeibi bie Safenftation, ober Rumeibi'a el Muzeiny, bie fübliche (auch Min en Rumeibi'a), und Rumeibi'a el Terabin, bie norbliche Balmenwalbung mit ihrer Umgebung gegen Gub bie Dabab. G. 234-244.
- 5. Der Aufflieg bom Dafenort Rumeibi jum Rloftergebirge bes Singi auf boppelten Gebirgepaffagen. Die fabliche Route über Babi Gal und el Dabbera von Geegen, Burdbarbt, Robinfon und p. Soubert, und bie norbliche Route über Babi Balatha, El Min und Babi Betir, von E. Ruppell und 9. be Laborbe bereifet. G. 244-276.
- A. Die fublice Bebirgeftraße, berglichen nach 4 Routiere. G. 244 - 272
  - a) Seetens Musflug bon ber Rorbfeite bes Sinai bis Ruabet el Mifeny (Rumeibi'a el Museiny) im Juli 1810, auf feinem Berfuce bis gen Maba borgubringen. G. 246-249. b) & Burdbarbte birecter Gebirasmea vom Cingi-Rlofter burd

ben Babi Gal und über el Dabbera (Sageroth) nach Ruweibi im Juni 1816, auf feinem Berfuce gegen Afaba

borgubringen. G. 249 - 256.

- c) E. Robinfens Reifebericht über biefelbe Route bom Singt burd ben Babi Gal, Babi Marrab nach el Bubbera (Dagerotb), burd Babi Gbugaleb und Babi es Sumabo. 29 abi Bufeirab nad Min en Rumeibi'a, im Dary und April 1838. S. 256-265.
- d) B. D. v. Couberte Gebirasmea auf berfelben Route pom Sinai nad Ruweibi, in 4 Tagemariden im Dary 1837. S. 265-272.
- B. Die norbliche Gebirgeftraße, verglichen nach zwei Routiers.
  - a) E. Ruppelle Gebirgemeg bon Rumeibi über El Min burch ben Babi Galata (Balatha) und Babi Cafran jum Ginai. im Rai 1822. S. 272-275.

- b) & be Laborbe's Beg fiber Babi Dutir (Betir) und Babi Safran jum Sinai, 1828. G. 275-276.
- 5. 6. Erlauterung 3. Die norblide Ruftenftrede bes atlanitifden Golfs von Ruweibi bis Ataba Aila: nach Burdharbt, E. Ruppell, E. be Laborbe, E. Robinson und v. Schubert. E. 276-296.
  - a) Burcharbis Kuftenweg von Rameibi bis zum Babi Molabelat, Babi Megeirpf und Babi Taba, auf bem Grenggebiete ber Zwara-Stämme gegen bie feinblichen Depmat-Tribus, im Mai 1816. C. 277—283.
  - b) E. Ruppells Ruftenweg von Afaba nach Roweibi im Mai 1822. S. 283—285.
  - c) 2. be Laborbe's Scenen aus bem Golf von Alia, 1828. S. 286 - 289.
  - d) E. Robinfons Ruftenweg von Ruweibi nach Mila, im April 1838. S. 289 - 294.
  - e) v. Souberts Ruftenweg von Ruweibi bis Aila, im Mary 1837. S. 294-296.
  - Erlauterung 4. Das Rorbenbe bes allanitifden Golfs, bie Ofdegiret Faraum, ober el Meraff; bie gefte Alaba mit ihren topographischen Umgebungen, und bie Raturberhaltuiffe von Ala. E. 296 311.
  - 1. Die Infel Ofegiert gardoun, b. i. bie Pharaod-Infel; ein Eurry (Rorry b. Burch), ober et Aurriept, b. b. beit fieine Ctabt; bahrt la Graie bei Laborbe; Infel el Mreath bom benadbarten Babt, bahrt Infel Eurog bei Muppell. Et Anfer Dabt, bie Effenburg ober bas Clienschieße bei Eersten, El Deir, b. i. bas Riefter, bei Burdharbt und Belifteb. E. 298—301.
  - Das Ralaat el Alaba Mila, bas Chloß am Paß zu Mila, und bie Topographie feiner nächften Umgebungen mit bem Thal el Araba und Paß Alaba auf ber Pabidroute. S. 301 – 311.
  - Erlauterung 5. Raturverhaltniffe bee allanitifden Golfe und ber öftlichen Ceite ber Dalbinfel bee Cinal. G. 311-347.
    - 1. Meerestiefe bes Golfe und fein Erbfpalt. G. 311-313.
    - 2. Binbe und Chiffahrt. C. 313 315.
    - 3. Buffuffe und Anterftellen. €. 315 317.
    - Die plaftifde Geftaltung ber Salbinfel nach ihren Erhebungeberhaltniffen gegen bie Dft und Rorbfeite und ihre Gebirgearten. ©. 318-327.
    - 5. Die Ceethiere und bie Landthiere bes ailanitifden Golfs und ber Dffeite ber Palbinfel bee Ginai. G. 327-334.

- 6. Die Baume ber öftlichen Ceite ber Cinal Palbinfel: bie Acacie und bas grabifche Gummi. G. 334-342.
- An mertung. Die Gummi-Kagie, Die Agaeie mit bem Gummi-Arabiemn, Zall, Semur, Gefal, Gant ber Arbote, Good ber Agypter; Schintah, Schittah ber Pebrar; Asazia, bas Gummi bei Diescottee; Aggitaj nach Lappanoule bei Agyptern, Nanthob, ber Daum, bei Gtrado; Köun, bas Gummi, bei Strado; Gamegh Tori, Gummi von Tor bes Panthie Kerteber. G. 335—342.
- 7. Die niebern Gemachfe ber öftlichen Palbinfel bes Ginai. S. 342-347,
- 7. Drittes Rapitel. Gloth und Eziongeber am ailanitischen Golf und bie Giram. Salomouische gahrt von ba nach Ophir.
   348-431.
  - Erlauterung 1. Ueberficht; uraltefter maritimer Bollervertehr gwifchen Morgene und Abenbland. G. 348-351.
    - 1. Die gabrt nach Ophir im allgemeinen, nach bem Golblante, nicht nach Tarfie; feine Doppelfahrt. S. 351-355. Erlauterung 2. Die bifforifden Daten ber Ophirfahrt: nur
  - Eine See-Expedition, feine Doppelfahrt nach Tarfis und nach Ophir. S. 355-366. Erlauterung 3. Die 3bentität bes Ramens Obbir mit anbern
    - Erlauterung 3. Die 3bentitat bes Ramens Ophir mit anbern gleich ober abniich lautenben Localbeneunungen in Arabien, Aethiopien, Indien. S. 366-395.
  - Erlauterung 4. Die jurudgebrachten Producte ber Ophirfahrt haben insgefammt inbifde Beimath; ihre nicht pebraiichen Benennungen find aus ben Nord- und Gub. Sprachen Indiens ju erflaren. G. 395-414.
  - Erlauterung 5. 3weifel und Cimwurfe gegen bie Annahme, Ophir in Indien ju fuchen; aber Dauptgrunde bafte, es in Jemen ober Gofala ju finden, vorziglich nach ben Behauptungen von 28. Bincent, Reil, Duatremere und Andern. Schlus. G. 414-431.
- \$. 8. Biertes Rapitel. Die Salbiufel bes Sinai von ihrer fublichen maritimen Seite. El Sor und bie Bugange von ba jum Sinai, G. 431-517.
  - Erlauterung 1. Tur, El Tor, bie Stadt mit ihrem hafen und Geftabe; bie Dattelgarten von El Babi und bie warmen Baber hamam Faravun (Elim ber Monche). S. 431-457.
  - Erlauterung 2. Der Dichebel himam, ber Dichebel Motatteb und ber Dichebel El Ratis. S. 457-458.

- 1. Der Dichebel Molatteb ober Dichebel Dimam (heman). G. 458.
- 2. Der Dichebel Rafis. G. 462-466.
- Anmertung. Ueber bie Gerallenbilbung und bie geograpbifde Bertheitung ber Corallenbante und Corallen-Quiefn im Rothen Werer, jumal an ber finalitigen Palbinfer, und über beren Befchaffenheit, insbesonbre am Pafen ju Tor. C. 466-482.
- 1. Allgemeine Anficht ihres Bortommens in verfchiebnen Deeren, G. 466.
- 2. Specielle Berbreitung ber Corallenbante im Rothen Meere, porguglich nach Ebrenberge Beobachtungen, G. 468.
- 3. Bortommen ber Corallenbilbungen im Berhaltnis ju ber geringern Meerestiefe, wie ju ihrer Bafie, bem bulcanifden Grund und Boben. G. 471.
- Grund und Boben. S. 471.
  4. Characteriftifche Gestaltung ber Corallenbante im Rothen Reere. S. 476.
- 5. Ueber bie verschiednen Arten ber Corallenthiere im Rothen Meere, und über bie Art ihres Anbaues, ihres Anmachies.
- Erlauter ung 3. Die Gebirgepaffage jum centralen hochgebirge bee Ginal und feinem Rlofter von ber Gubfeite ber Dalbinfel. G. 483-517.
  - 1. Das Auffteigen von Eor burch bie Chene El Raa, burch ben Babi Debran, über bie Gebirgspaffe (Rab!) jum Babi Cetaf. G. 483.
    - R. Lepfius Zier Tagemarich, Den 23. Marg 1845, G. 494, L. be Laborbe's öftliche Geiten-Ereurston im Babi Otomet, G. 499.
    - v. Schuberis und Beliftebe Banberung burch bas Babi Debran. G. 501.
  - 2. Das Abfleigen jum Babi Gelaf und ber Aufweg bis jum Singl-Rlofter (zweite Tagereife). G. 503,
- §. 9. Funftes Rapitel. Das Cochgebirgeland ber Ginal-Salbinfel in feinen zwei hauptgruppen Ginai und Gerbal. G. 517.
  - Erfie Gruppe. Die centrale Bauptgruppe bed Dichebel Mula, Mofegebirge ber Araber, mit bem Zur Gina ber Araber, bem horte und Sinat, ober bein Mofe-Berge ber Ehriften und Mohammebaner. G. 517-638.
  - Ueberficht. Die zwei Sauptgruppen und bas lebergangsgebirge ber Paffe (Binbfattel) zwifchen beiben. G. 517-526.

- Erlauterung 1. Die fubliche centrale Gebirgegruppe bes Dichebet Mula, bas Mofe-Gebirge im weiteen Cinne, nach feinen Gelammiverhaliniffen ber großen Gebirgefiode unb Thalifoliuchten. C. 527-544.
  - 1. Die natürliche Umgrengung bes Bobens biefer erhabenften Centralgruppe. G. 527.
  - 2. Die brei großen Thalfdluchten mit ben gwei gwifcenliegenben Gebirgeftoden und ihre gegen Gub immer bober auffteigenben Saupt und Ceitenfetten. G, 534.
  - 3. Die Gebirasmege burd biefe Centralaruppe. G. 541.
- Erlauterung 2. Die Erfteigung einzelner Bebirgeboben ber Centralgruppe: bes Dm Chomar, bes Dichebel Ratherin ober Ct. Ratharinenberas, bes Doreb und Ginal. G. 544-596,
- 1. Burdhardts Erfleigung bes Dm Schomar (Um Schaumer bei Robinfon, Omm Schomar gesprochen, Schomar bei Lepfius). G. 545.
- 2. Die Erfleigung bee Dichebel Ratherin, b. i. bee St. Ratharinenberas. S. 550.
  - 3. Erfteigung bes boreb und Ginai. G. 568.
  - a) Der Pilgerweg jum horeb (Chorif). C. 570-579. b) Der Vilgermeg jum Singi-Bipfel. C. 579-596.
- Anmerkung. Ueber bie Cebaijeb Ebene am Gubfuße bes Sinal und ben Babl es Sebaigt als Berbindung gwidgen ihr und bem Babl Schlift, wie ber er Rabab Gene im Rorben. Danbigftiftige Mitheilung aus f. A. Strauß Taaebud. G. 396.
- Erlauterung 3. Das Get. Ratharinen-Rlofter am Sinai mit feinen nächten Umgebungen, feinen Garten, frühern Conventen und Unfteblungen, wie nach ben gegenwärtigen Berhaltniffen für Wonde und Rlofterbiener. G. 598—638.
- To. Cechftes Rapitel. Die zweite Sauptgruppe bes Gentralgebirge: Die Gruppe bes Gerbal mit Babi Beiran (Baran, ober Bharan), Babi Mofatteb und ihre Umgebungen. 6. 638—744.
  - Erlauterung 1. Der Babi el Scheith, bas gefrummte große Sauptibal und ber Berbindungsspal zwifden ber Sinal- und ber Cinal- und ber Cerbal-Gruppe im Central-Bebirge. Die einzige bequeme Berbindungsfraße zwifden beiben. S. 645-665.
    - Anmertung. Die Manna auf ber Cinai Dalbinfel. Die Manna ber Tamariete (Tarfa), ihre Berbreitung (im Tarfa Ritrim) und Gutftebung nach beutiger Beobachtung, Der

- Mannaregen ber Istaeliten. Das Mannaphanomen in anbern Regionen ber Erbe. Die Mannaflechte in Afrita und Borber-Afien. S. 665-695.
- Erlauterung 2. Die Gebirgsgruppe bes Serbal mit feinen funf Gipfeln und ihre Besteigung burd Burdhardt (1816), E. Ruppell (1831) n. R. Lepfius (1845). S. 695-709.
- Erlanterung 3. Das Babi Feiran nach feinem gegenwartigen Unban und noch vorhandenen Denfmalen nebft benen im Babi Aleiat. ©. 709—728.
  - Anmerkung. Ueber ben Serbal ale Berg heibnischen Gottesbienftes und über bie Lage von Raphibim an feinem guße. S. 728-744.
- \$. 11. Die zweite Sauptgruppe bee Centralgebirgs. Fortfebung. S. 744 808.
  - Erlanterung 4. Der Babi Bolatteb, b. i. bas beidriebene Thal, mit feinen Inferiptionen und Settenverzweigungen bes Babi Sittere, Rachara, Babera und Rabi Shella bis jum Ras Abu Selime und jum Birtet faraoun. E. 744-762.
  - Erlauterung 5. Das Borgebirge hammam garaoun; bie Eingangetidier zum Babl Taipibe jur untern Groese bis jur die Martha-Chene (bie Balle Sin) und vom obern Taipibe burch Babi Pomr, Radb und folgenbe jur obern großen Sinaiftraße bis zum Babi Die und Babi el Sheith. Die ägyptischen Onntmale Garbat el Chabern. S. 782-764.
    - 1. Der Beg vom Mabi Gharunbel jum Ras Sammam; bie beigen Quellen bes Sammam Faraoun am Birtet Faraoun; bortigen Baber nach Riebubr, Coutelle, Ruffegger. €. 764 768.
    - 2. Die untere Aarawanenfrage burd bie Babi Ufaitu, Babi Thal und Babi Taipibe gu ber Ebene am Schilfmeer bon Abu Celime und ber Station El Mortha. S. 768-771.
    - 3. Die obert Aramanenfrase jum Ginal burch Wabl home, über Debbet er Amnich, durch Babl sods mit feinen Crigruben, durch Babl Chamile über Debbet Chmeir, durch Babl Baraf, Wahl Genne, Babl Oh jum Babl ei Spith, Gergonfelife Spaallerifik beifer Erbliche G. 771-793.
    - 4. Sarbat el Chabem (Plural Sarabit el Chabem), bie agpptifcen Dentmale im Babi Rasb: bie Goladenhalben, bie Tempelmauern, bie Gebent. Stelen mit ben antilen Ronigenamen. S. 793-608,
- S. 12. Giebentes Rapitel. Die Ginai-Salbinfel außerhalb bes centralen Gebirgefpftems in ihren norbmarts führenben



Strafengugen gur ganbenge Gueg, wie nach Palaftina unb jum Tobten Derr. G. 809-922.

Erlauterung 1. Das Rorbenbe ber Sinai-Route vom Babi Gharundel an bis Ones. G. 813-830.

- Erlauterung 2. Die centralen Rorbftragen bom Ginai über bas Buftenplateau bes Didebbel Tib nad bem Gelobten ganbe. Seebens, Ruffeggere und Anberer Routiere. G. 830-883.
- 1. Geebene Reiferoute bon ber Station bei Berfaba burd ben Didebbel Tib jum Babi el Cheifh und Ginai, im Dary u.
- April 1807. S. 832-848. 2. Inffeggere Reiferoute von bem Ratharinen-Rlofter am Sinai burd Babi el Sheifb, über ben Mureifbp-Dag bee Didebbel Tib, burd Rebidim, Ralaat el Rathi und Berfaba nad Debron, im Nov. 1838. G. 848-866.
- 3. Drei andere Routiere von Garbut el Chabem burd ben Ratineb - Pag bes Dichebbel Lib über Mlejan, Ralaat el Rathl nach Debron und Gaga, von Gr. Dennider (1820), Fr. M. Strauf (1845) unb Dr. Abefen (1845).
  - Anmertung. Reltere Routiers driftlider Dilger burd bie Mitte ber Bufte pon Gaza gum Singi, im Mittelalter: pon 2. v. Brepbenbach (1483), Felir gabri (1483), Dane Tuchern (1497) unb Anbern. G. 883 - 902.
- 4. Baron Rollers Reiferoute vom Ginai über Babi el Min und ben öftlichen Tib nad Ataba Mila, im Mary 1840. 6, 902 - 907.
- 5. E. Robinfone Reiferoute von Mila burd bie Bufte bes Dichebbel el Tib nach Berfaba und Debrou, im Mpril 1838. G. 907-922.
- S. 13. Achtes Rapitel. Die Beduinen . Stamme ber Gingi-Salbinfel und bie Bufte bee Dichebbel Tib ober bee Betraifchen Arabiene. Die Arab el Sar, b. i. bie fublichen, unb bie Arab el Cham. b. i. bie norblichen Tribus ber Araber. S. 922-978.
  - Erlauterung 1. Die Dichebalije, Die Rnechte bes Rloftere.
  - Erlauterung 2. Die Arab el Ent, ober Bent el Enr; bie Towara ober Tamarab (Gingular Tarp) ber Ginai-Balbinfel. G. 934 - 961.
    - 1. Die Szowaleba, Illab Gaib, Rorafby, Dwareme Rabamp.
    - 2. Die Alepaat. 3. Die El Degeine.

  - 4. Die Mlat Goleiman.
  - 5. Die Beni BBafel.

- Erlauterung 3. Die Beui el Sham ober Arab el Sham; bie Bebuinen-Stamme im Rorben ber Tib-Rette bis Gaga, Debron und bis jum el Ghor bes Tobten Meeres. S. 961-964.
  - 1. Die Tipaha ober Tipahab, Btelaba, Tpaba, Tpar.
- 2. Die Terabein ober Terabin.
- 3. Die Baimat.
- 4. Die Mgagimeb.
- 5. Die Gaibin ober Gaibipeb.
- Erlauterung 4. Die öftlichern Bebuinen-Aribus ber Araba, bes Dichebbel Shera, Dichebals und bes El Ghor. S. 969 978.
- 1. Die Dmran.
- 2. Die Daag.
- 3. Die Domeptat.
- 4. Die Mlamin, Mlomein, Mluein, Mlauin.
- Erlauterung 5. Die aderbauenben Stamme ber Araber: bie Bellabe (Rellabin), bie Salb-Bebuinen. S. 978-983.
- Neuntes Kapitel. Die britte Gruppe ber Nord-Mouten, nämlich bie öftliche von Mtaba am Milanitischen Golf über Betra, burch Ibumaea gum Tobten Merre. S. 983—1103. Ueber fidb. S. 983—997.
  - Erfauterung 1. Die füblichen ber Rorbftragen von Alaba Aifa nach Betra bin: von Laborbe, b. Schubert und Anderen. S. 997-1027.
    - 1. 2. be laborbe's hinweg von Alla nach Petra auf bem Beffwege burd Babi Araba, im Marg 1828. G. 997-1002.
    - Burdharbis Seitenweg von Petra gegen G.D. bis Szabele jum Lager ber Doweptat, im Muguft 1812. G. 1002.
       L be Laborbe's Rudweg von Betra auf ber Offeite burd
  - Babi Gabra und Babi Getum nach Aila (1828). S. 1007.
  - 4. v. Schuberts Deg von Afaba burch bie Araba nach Petra, im Marg 1837. S. 1013.
  - Drei anbere Routiers mit fragmentarifcen Daten bon Lorb Linbiay (1837), John Rinnear (1839) und Penry Formby (1842).
     1019—1027.
  - Erlauterung 2. Strafen nach Betra von R.D. ber, von Rerel über Shobal: nach Burdharbt (1812), Bantes, 3rbp, Mangles und Legh (1818). S. 1027—1052.
  - 1. Burdharbis Enibedungsweg von Reret nach Petra, im Auguft 1812. S. 1028.
  - 2. Bantes, Ch. 2. 3rbp's, Capt. Mangles und Leghe Route von Reret über Shobet (Mons regalis) nach Petra und gurud, im Rai 1818. S. 1042.

Erlauterung 3. Strafen nach Petra bon Rordweft ber burch bas el Gbor: Robinfons hinneg; beffen Rudweg von Petra nach Petron (1838); bert Linkofe's Midmeg und v. Schuberts Rudweg (1837) eben babin. S. 1052-1103.

1. Robinfons hinmeg uber bas el Ghor und ben Babi el Beib, über ben Bas Remela nad Babi Rufa, im Dai 1838.

S. 1052-1073.

2. Robinsons Rudweg von Babi Ausa über ben Pas Nemela, burch bie Araba jam Babi et Zeib nach Ain et Meibe (Raebes) und über bas Plateauland von Mehara, Aurund (Thamara) und Ararah (Aroer) der Saidipeh und Ohullam jurud nach den Bortöfen von Petron an die Südgernge Puläftina's, im Juni 1838. S. 1073—1077.

Anmerfung. Lage von Aades, nach Robinson, Ci., Raumer, Memb und nach John Rowlands Entredung (1642); die Südgering Palchinas d. Gerar, Chefit, Parma (Chorme), Sepata (Jephat), Wolfahh Pahjar (Bir Tahai-roj), Beit Hoggar, Min Andes, Nach Jimon, Paren, S. 1077—1688.

3. Robinfons Rudweg. Fortfebung. Bon el Beibeb bis gen Debron. G. 1089.

4. Raciefe aus v. Schuberts Rudweg, 1837, auf berfelben Route,

im Mary, bon Petra bis zu ber Subgrenze Palaftina's nach Semua. S. 1096-1103. S. 15. Behntes Rapitel. Betra, die Capitale ber Nabataer,

- in ihren Ruinen; Die Graberstadt im Babl Rusa und ber Dichebbel for mit bem Rebby harun, ober bem Grabe Marons. S. 1103-1141. 1. Die Gefahren für Die Beobachter und bie Unvollfanbiateit ber
  - 1. Die Gefahren fur bie Brobachter und bie Unbollffanbigfeit ber Beobachtung. G. 1104.
  - 2. Der Bugang ju ber Ruinenftabt von ber Offfeite über Etbichy burd bas Babi es Gut. G. 1108.
  - 3. Der erfte Cintritt ju bem Innern bes Babi Dufa und ber Ruinenftabt Petra; bas Rhagneh ober Schabhaus Pharao's und bas Selsamphitheater. C. 1112.
  - 4. Der weite Raum ber untern Trummerftabt, Die Bohnung ber Lebenbigen in ber Umfrangung ber Graberftabt und ihre ar- hitectonifden Ueberrefte. © 1120.
  - 5. Das Gebirg bes por mit bem Rebby barun, b. i. bem Grabe Marons, und bie Ruine el Deir auf ber Bergflippe. E. 1127.

Drittes Buch.

## West - Asien.

Band VII.

Die

# Sinai = Halbinsel, Palästina Sprien.

Erfter Banb.



#### Drittee Buch.

#### Weft = Afien.

Fünfte Abtheilung. Die westlichen Gliederungen von West-Afien.

Das Geftabeland West-Afiens.

Die Sinai-Halbinsel, Palästina und Sprien.

Erfter Abschnitt. Die Sinai-Balbinfel.

Erftes Rapitel. Siftorifde Einleitung.

Die driftlich - byzantinische, arabische und bie griechisch romische Beit ber Sinai - Salbinfel.

 füblichere Theil biefes Raumes, ber in feiner Dreiedgeftalt, wie in feinem Areale von etwa 500 bis 600 Duabratmeilen, ber In- schied Selfien ju vergleschen wäre, tana mit größerem Rechte bis Salbinfel bes Sinal genannt werben, weil besten Bebirgs erforge ben hauptkern ber Grundgestaltung ausmacht und in seiner vohiscallichen Unabhängigkeit von allen Umgedungen eine gleiche historische Selfhanbigkeit behauptet, bie eine geographische Gingelberuchung für sich debingt; ben adselfst burch Were und Buften von der sir umgebenden Natur und Geschied, bat sie zu berein Ampeln boch zu allen Zeiten die ehrwürsige, die hellig gebalten Ere dalle gebilder

Dowol feit ber Romer und Brantiner Borgange Arabia Petraea genannt, und auch beutzutage ale ein integrirenber Theil von Mrabien angefeben, ja gegenwartig meift nur von Arabern bewohnt, war ihnen biefe Salbinfel boch feineswege in ben frubeften Beiten ale Theil von Arabien befannt; ben antifen Arabern in ber vormobammebanifchen Beriode mar fie fogar namenlos. 36r une aus altefter Beit befannt geworbener arabifder Geograph folieft fie fogar ausbrudlich von Arabien aus. Denn 3 ftachri's Grenzbeftimmung Arabiene geht, gegen Roro, nur bie Mila, weiterbin ftost es, nach ibm, an Faran und Silab (f. Grot. XII. 6. 143) und an bie Bufte Tib Beni 38rael, b. i. bie Bufte ber Rinber 3ergel, beren Lage biefer Mutor genau beftimmt. wenn er ihre gleiche gange und Breite auf 40 Barafangen (60 Stunben) angiebt, fo wie, baß fie von Dichafar 1) (ober Dichefar, ber Ruftenftrede am Mittellanbifden Deere, amifchen bem Tennis-See, namlich ber Tanie bei Beluffum, bie Sprien bin) bearenat werbe, an ben Berg Ginai und beffen Umgebung flofe, an bas Gebiet von Balafting und an bie Bufte, bie fich pen Rif (b. i. Unteragopten abwarte Roftat) bie Rolfum (beute Guez) bin erftrede. Diefe Bufte, Tib Beni 36rael, welche bie norblide Balfte ber obengenannten Arabia Petraea einnimmt, grengt alfo gwar an Arabien , gebort aber, wie Iftadri bingufugt, nicht gu Mrabien, ,, benn fie liegt, fagt et, gwifden bem ganbe bet "Amalet, ber Griechen und ber Ropten. Die Araber felbft baben "bier feine Baffer, feine Beibeplage, weehalb fie auch nicht "an Arabien gerechnet wirb" 2).

<sup>1) 3</sup>ftadri, Das Buch ber Lanber, überf. von Morbimann. Samburg, 1848. 6. 31, 32, 33. 1) Gbenb. 6. 5 und Rot. 19, 6. 141.

Diefe bei 3ftachri merfwurbige Bergichtleiftung eines arabifden Anrechtes auf biefe Arabia Petraea zeigt beutlich genug, bag bie uralten Bermanbtichafteverbaltniffe, wie fie ber Roran unb anbere grabifche Autoren amifchen Boftaniben, 3emgeliten und ben Comiten und Abrabamiben fo baufig berporboben (f. Grof. XII. 5. 18, 41), wenigstene im Bewußtfein ber grabifden Berricher-Tribus bes neunten und gebnten 3abrbunberte, in welchem 3f. tadri lebte, nicht febr lebenbig porbanben fein fonnten; fonft wurden fle wol mehr Unipruch auf bortiges Befittbum gemacht baben, ale auf bas Beimathland ihrer Borpater. Denn menn auch Boftaniben in Gubarabien weniger, fo batten boch 36. maelier, ale bie nachften Rachbarn im Bebichas, von Mittelarabien aus auf bie Bafferftellen und Beibeplate im Lanbe Chom, ale ibr Erbtbeil, jurudaeben fonnen, mas aber nicht geichab, weil bie Musbreitung von ba fubmarte langft wieber pergeffen mar, ober nie ftattgefunden batte, ober blos eine geneglo. gifche Grille fpaterer Beiten gemorben mar, um fic bem fo frub aefeierten Bolle Gottes und ben ehrmurbigen patriarcalifden Ergvatern ber Abrahamiben anguichließen.

Muf ieben Kall maren guvor nicht Araber bie Bewohner ber Salbinfel, fonbern erft viel fpater murben fie bie bort alleinigen herrn und Gebieter; benn guvor waren es, ebe Dobammebs beerichaaren fo meit bis zum Golf von Mila porbrangen (Erbf. XII. 6.71), bygantinifche Chriften, jumal Griechen, vor ibnen Rabataer (Grot, XII. S. 111-140), por biefen 3bumaer (Gobne Chome), Dibianiter und Amalefiter, 36. raeliten und Meapptier, Bhonicier, welche bafelbft beimifc geworben maren, und bie afteren Benennungen Nabataea, wie Idumaea, wurden ber Galbinfel mit großerm Rechte zufommen, als ber Rame Arabia, ber fo allgemein feit Blinius und Ptolemaus Beiten ftebend geblieben ift, indeß jene frubgeitigern, richtis gern, freilich nur temporairen Bezeichnungen ganglich aus bem Bebachtniß ber jegigen, allerbinge viel fpater bort eingewanderten Bewohner verfcwunden find. Das auch bie anfanglich politifche Bebeutung ber Arabia Petraea, in ber Beit ber Rabataer von ibrer Capitale Betra bergenommen, balb in eine bloe phpfica. lifde überging, und burch eine nur icheinbar paffenbe, gang qufällige Ueberfebung jum "Steinichten Arabien" geftempelt wurde, baben wir icon anderwarte nachgewiesen (Erbf. XII. 112), fo wie, bag biefe Benennung erft mit Btolemaus Dreitheilung

ber arabifden Galbinfel beginnt (Grof. XII. 4), die ju einer Zeit paffenb war, ba die Capitale Betra, noch in ihrem Glange baftehend, die gange Umgebung beiebte unt verthertlichte, bald nachher hingogen jur Erimmer wurde und gänglich aus dem Gebächnigh ber Menischen verschwand, ja der ift gleichlutenten Rame ber Proving nur noch ihre eigene rathfelbafte Eriftenz in den Büchern überlebte.

Das, mas Iftadri im Allgemeinen ausfgate, wirb burch Die Gefdichte Dobammebe im Ginzelnen beftatiat, bei beffen Groberungezugen gegen ben Rorben, bie überbaubt gar nicht bie in biefe Salbinfel porbraugen, fonbern bei Sabut fteben blieben (Grof. XII. 71), bis wobin, nach bem Thabarita Difer., wie in Duma, Daan und Mila, bamale bie griechifd-driftliche Fürftenberrichaft ober bie Statthaltericaft (Erbf. XIII. 411) porgebrungen war, aud Mila's Furft, Johann, Gobn Rubabe, genannt wirb, ber fich in einem Glaubensbefenntniß gu bem neuen Gefebe bee Roran und ju einem Tribut von 300 Goloftuden willfabrig zeigte. Da bies im Jahre 630 n. Chr. G. gefchab, und nur ein Jahrhundert guvor Die gange Salbinfel, fammt Balaftina. unter ber blubenben Berrichaft ber brantinifchen Raifer mit zumal griedifchen Chriften, vielen Ginnieblern und Donden gefüllt mar, in beren Mitte Raifer Juftinian und feine Gemablin Theoborg bas berühmte ..Rlofter ber Berflarung" auf bem Ginai, wie bie bortige Bforteninfdrift 3) in griedifder Sprache fagen foll, im Jabre 527 n. Cbr. Beb., erbaute und ausftattete mit Colonien und Panbbenik, aber niemale von grabifchem Gigenthum bafelbft bie Rebe ift: fo muffen bie arabifchen Tribus. welche in ben neuern Sahrhunberten bort bas ausschliefliche Unrecht auf Duellen, Beibeftellen und Geleite in Anfprud nehmen. erft ale jungere Ginbringlinge angefeben werben.

Murrbings ift auch icon in frubern Zeiten, mabrenb ber driftlichen Beifinahme unter ben bygantinischen Raifern weiderschole von Rau buberfällen in ber Gablinfel bes Ginal bie Bede, unter benen bie damaligen driftlichen Bewohner manche Noth litten; aber die babei betfeiligten beibnischen Gorben werben niemals Uraber genannt, sondern mit bem bamals allgemeinern Namen ber Satacenen (Ziequexpol, f. Erdt. XII. 128, 230) belegt, unter

<sup>2)</sup> Zuerft mitgetheilt burd Dr. Aler. Ricei, von Letronne, in Journ. des Savans, 1836, Sept. p. 538.

benen auch Bewohner von Sprien, Mejopstamien, Gupfratefien gu verstehen find und vielleicht felbft 3melige ber Rabataer, — also innmer feine Araber; und eben biefe lieberfalle beweifen, baß sie nicht im Innern bes Landes felbst faßen, sondern von außen her tamen, wenn sie ichen vom Zeit zu Zeit sich in den Gebirgsthalern der Salbinfel festieben mochten.

Dies geht aus ben fparfamen und fragmentarifden Berichten meniger Rirchenvater und Siftorifer ber bogantinifchen Beriobe, nor ber Musbreitung ber Rhalifenberrichaft über Ralaffing. Gn. rien und Megppten bervor, burch welche wir allein einen Blid in bie geo - und etbnographifchen Berbaltniffe ber Salbinfel vom britten bis jum fiebenten Jahrhundert nach Chrifto gewinnen fonnen. Go unbebeutend biefe auch an fich find, fo lichtgebend und unent. bebrlich merben fie gur Renutniß ber gegenwartigen geogra. phifden Buffanbe ber Gingi-Galbinfel, in ber wir überall auf, wenn auch noch fo ichmade, Spuren jener Beriobe ftofien. in welcher Die driffliche Legenbe fich, in ibrer glaubigen Berebrung ber alteften Mofgifchen Borgeit, fo vieler biftorifcher, in ben Budern Dofes überlieferter Daten bemachtigte, um benfelben auf ber Salbinfel ihren lo calen Stempel aufzubruden, und bie beilig gebaltenen Stellen auch verebren gu fonnen. Ge ift bies ber porgebangte Cobleier gwifden ber alteften Beriobe bee Bolfes 36rgel und ber bagegen verhaltnigmagig febr mobernen Arabergeit, welche ber biftorifche Charfelid ju burchbringen bat, um nicht aus 3rrthum in immer größern Brrthum überzugeben, in bem fich bie Berichterftattung ber Mugenzeugen und Bilger an Ort und Stelle fo baufig feit vielen Sabrbunderten verwirrt bat.

Denn von der alteften Mofalisfen Zeit, durch welche boch erft ist gange Salbinfel des Sinal ihre Berberrlichung und ihren unvergänglichen Ruhm auf dem Erddal erhielt, ift fein einziges bestätigenbes Document erbalten, das nicht in Namen, Jahlen und Umfanden aus dem Berfländniß und der Interpretation der Mofalischen Bucher felbft erft bervorgeben migte, und aus der Uckereinstimutung mit der localen Landesnatur, die freilit fo eigentstimtid, fo grandich, so einzig in ibere Krit, daß sie als gettliches Beugniß, mehr denn unnichliches es könnte, zu der Wahrhaftigfeit der Berichterstatung von einer der größten Beltlogschofteiten des Menischenschlichts mer Werichters unverfanders Welche giebt.

Aber bei aller entichiebenen Uebereinftimmung von hergang und Schauplat ber Begebenbeiten, im Großen und Gangen, bleiben bod viele wiffenbrertfen Unnkanbe im Gingelnem und Besonern unficher ober buntel, iber welche ein heltere Richt verfreitet ju feben noch immer wunfchendwerth fein mbote. Auffallen fann biefer Mangel nicht bei Begebenheiten fo boben Altere, bie ansetrials Tahrtuginen bor der driftlichen Beriods fich zeitungen, ba es einmal gar nicht in ber Abford ber Annaulften liegen tonnte bei Topogardbein jenes Godwungseig ergere Tahnaulften liegen tonnte bei Topogardbein jenes Godwungseig ergere Tahnau geropheten; bann aber auch, weil gar keine lekenbige Wertnüpfung, keine einzige unmittelbare Arabition aus frührer Zeit in bie hatre, weber ber Zuben noch ber Gbriffen, herüber ragte, und aber mich gielichen Beit ein gange 3 abstraufen ber völfligen Bergeffenbeit bes Sinai und feiner Localitäten bei bem Bolfe Serei eintrat.

Es gebet zu ben auffallenbiem Ericheinungen, sagt schon G. Robinson b, bag, nach dem Abmariche der Traeilien vom Berge Sinal, weder in der Schrift noch sonft tre andere fich ein Beugnis sinacht, daß ingend ein Jube je wieder den beiligen Berg er Gefegschung beinach balte, an deren Affendeum fie jedoch mit so großer harmädigteit festhielten, obwol ihre heiligen Sanger und Bropheten won der herrtigkeit und Burchkarfeit jemer Begebracht ib ertabenften Aller und blieben und bei erhabenften Aller und bei erhabenften neller und Geichnissis zu einem genen nachme, als er vor dem Nachfellungen der Irdeber durch die Wishen nach bem Berge horef sich, wo er nach Stuurm, Arbeben und Keuer nun im füllen, sansten Saufein die Stimme des herrn vernabus (1.6 B. 3. Sch. 19, 2. L. 13).

Bas in biefer langen Zwischenzeit von bem Gingug Barafs burch bie Bufte bes Sinat in Canaan bis zu ber Jerfderung Iresselmen und Bermanblung bes Lanbes Paldfilma in eine römische und bezwandlung ber deriftlichen Beriede, von ber Sinatischen Landschaft befannt ivthe, betrifft nur ein paarmal bie Beienerte Ezion Geber und Cloth (Aila), bei Gelegenheit ber Ophiriafer (1. B. Kon. 9, 26) am Mercebufer, ober die Hebe Blinnenlandes, Betra, feit Antigonus um feines Sohnes Demetrius Kriegsüberfällen (im 3. 310 vor Ebr. G., [ Grock. All. S. 116), von benn wir an einem andern Dete die Gepetalsumfände genaur nachgenbeifen 3), die aber teinebregs sübwarts

<sup>1)</sup> G. Robinfon, Balaftina. Salle, 1841. Th. I. S. 199. 1) G. Rib

der heutigen Arammerflade Fetra hinausgingen; oder die gestlemen Angaben ber Altem über die, feit der Bednicier Mudyug vom Rothen Werer, berthin erft vorgedrung einen Colonisationen ber Radatäer, von benen wir, von ibrem Anfange bis zu ibrem erthieftsfaten Berfchvointen, so vollfändig als ed Ducken und unfere Krafte gestatten, schon frühre alles hierbergehörige mitgeschelt und zummengeftelt, was wir daher hier nicht zu wiederschein dens (f. Aret. XII. 6. 3111 — 1400.

I. Die driftlich-byzantinische Zeit vor Mohammed im Tten Jahrhundert. — Aus den Berichten bes Dionysius von Alexandria, bes Abt Silvanus, bes Ammonius, des Nilus, bes Procopius, Eurychius, Cosmas Indicopleustes und Beatus Antoniuus Martyr.

Es bleibt une alfo bier, weil, mas von Bboniciern und Meapptern auf ber Ginai - Salbinfel, jumal nach ben bafelbft entbedten Steinmonumenten und Infdriften ber letteren gu fagen mare, noch in bie alteften vormofalichen und Defalichen Beiten gurudgebt, mit benen weiter unten gugleich auch von ibnen bie Rebe fein wird, nur vorlaufig bie biftorifche Erinnerung an bas Wenige ubrig, mas aus ber driftlichen bygantinifden Beit, por ber Umfturjung aller Berbaltniffe in Borberaffen burch bie Rhalifenzeit, an einzelnen Rotizen griechifder driftlicher Mus toren gu une berüber gerettet ift, woraus fich meniaftene einige Buge gu einem Bilbe ber Buftanbe ber Ginai-Balbinfel vor bem Ginbringen und ben Berheerungen ber Dufel. manner ergeben. Bir fonnen bier ofter nur ber critifchen, quellengemäßen Borarbeit unfere innigft verehrten Freundes E. Ro. binfon folgen, und babei auf fein claffifches Bert, wie in unenblich vielen anbern Rallen, binmeifen, bem wir einen Saubtfortidritt auf biefem gangen Bebiete unferer Biffenfchaft verbanten, obne ben wir nicht im Stanbe gemefen fein murben, uns mit guverfichtlicherer Giderbeit uber einem fo mit Spoothefen uberfullten Felbe in bas Reich ber Babrbeit ju erbeben; boch mer-

ter, Bur Gefchichte bes petraifden Arablens, in Abhandlungen ber Ronigl, Mlabemie ber Biffineichaften in Berlin. 1824. Berlin, 1826.
4. Bhilforbb. Glaffe, G. 189 – 223.

ben wir auch öfter Gelegenheit haben, noch anbere ale bie von ihm icon ins Rare gebrachten Erörterungen beizubringen, ba unfere Rwecke auch noch anbere ale bie eines Durchreifenben finb.

Bei driftlichen Autoren finben fich 6) anfanglich in ben erften Sabrbunberten, fo wenig wie bei beibnifden, noch feine beflimmten Daten über ben Sinai und fein ganbergebiet. Dionpfius von Alexanbria, um bas Jahr 250 n. Chr. G., nennt ieboch biefen Berg eine Buflucht ber agnotifden Chriften gur Beit ber Berfolgung burch Ueberfalle ber Garacenen (f. Grof. XIII. 702 und Ammian. Marc. XIV. 4, 3), welche jene ofter ale Sclaven gu entfuhren fuchten. Die Legende ber beiligen Ratbarina verlegt ju Alexanbrien ibr Martyrium in bas Jahr 307, worauf ihre Reliquien von Engeln auf bem bochften Berggivfel ber Ginat-Balbinfel, ber nach ibr ben Ramen erhielt, niebergelegt fein follen. ein Drt ber offenbar nicht batte ale Mipl ber leberrefte einer frommen Dartprerin gemablt werben fonnen, wenn er in ben Sanben barbarifder Borben gemefen mare. Es murbe eine folde Translation, wenn fie ale biftorifches Bactum gelten fonnte. icon bamale eine ascetifche Bevolferung ber Gruppe bes Ginai-boch. gebirges porausfegen, von ber amar icon im 3ten und 4ten Sabrbunbert im Eremus ber Bufte Megpptens, aber noch nicht bes Sinal, ausbrudlich bie Rebe ift. Bu ben alteften Spuren einer folden Unfiehlung von Unachoreten auf Ginai gebort bie Rachricht von bem aanptifden Mbt Gilvanus, ber etwa um bas 3abr 365 u. Cbr. G. fich auf einige Jabre in biefes Gebirgeafpl gurudiog, bort einen Garten baute und bemafferte, unb. obwol Borfteber mebrerer frommer Ginfiebler bafelbft, boch mit feinem Schuler Badarias allein gewohnt, aber von ba auch wieber meagezogen, nach Gerar, einem Eremus im Lanbe ber Bbiliftaer. wo er bas Saupt eines großen Bereins von Asceten murbe.

Bestimmtere Radpricht von ben Buftanben bamaliger Zeit am Sinai weiset Robinson nach? in einem Neimen Treime Aractat best Mm mon ins, eines Wängde von Caucopus in Negypten, ber nach einer Pilgerschrt in Balastina, in Begleitung anderer Christen, ber ber bin Ginai gurudstehrte. Sie erreichten von Zeufglem aus ben Ginai in 18 Jagen. Diefer Bestud schen in nober um bas Jahr Jin in 18 Jagen. Diefer Bestud schen Der Rijger trei beit viele Anadoreten, bie unter einem Borfieber, mit Ramen

<sup>&</sup>quot;) G. Robinfon, Balaftina. 1. S. 200-206. ') Chenb. G. 201.

Doulas, einem Danne von ungewohnlicher Frommiafeit und Dilbe, lebten. Gie nabrten fich nur von Datteln, Beeren und bergleichen Fruchten, ohne Bein ober Del, felbft ohne Brot, bod bielt ber Borfteber einige Brote fur Frembe unb Gafte: alfo icon bamale bas Borbilb eines fpatern Goepitiume. Gie brachten bie gange Boche fdweigenb und einfam in ihren Bellen ju bis gum Connabend Abend : bann verfammelten fie fich in ber Rirche und blieben bie gange Racht in Gebet gufammen. Am Sonntag Morgen empfingen fie bas beilige Abendmabl, und febrten bann wieber in ibre Rlaufen jurud. Benige Tage nach ber Antunft bes Ammonius machten bie Saracenen, beren Bauptling unlangft geftorben mar, einen Angriff auf Die frommen Leute. Doulas und bie Geinigen gogen fich in einen Thurm gurud: aber alle, bie biefen Bufluchtsort nicht erreichen fonnten, murben getobtet. Much ben Thurm batten bie Saracenen balb erfturmt. als, nad Ammonius, ber Gipfel bes Berges, ber gang in Rlammen ju fteben fcbien, vielleicht burch ein furchtbares Gewitter, bie Barbaren von ihrem Borbaben gurudidredte und in bie Rlucht trieb. Die Bater fliegen nun aus ihrem Thurmverließ berab, um bie Erfchlagenen aufzufuchen und zu begraben. Gie fanben 38 Leiden. 12 bavon im Rlofter Getbrabbi (nach Rilus Schreibart Betbrambe), und bie anbern in Chobar und Cobar (vielleicht verichrieben, meint Robinfon, fatt Choreb?). 3mei Ginfiebler, 3faigb und Cabbas, fant man noch am Leben, obgleich tobtlich verwundet; gufammen 40 Tobte. - Bon biefen erbielt bas fpater errichtete Rlofter Gl Arbain (b. b. 40 Dartyrer) feinen Ramen, bas in bem weftlichen Seitenthale bes Singi liegt, und amar beutgutage unbewohnt, aber burch feine Fruchtgarten befannt genug ift. Richt unwahricheinlich ift es. nach Robinfon, baffelbe, bas in biefer Ergablung Getbrabbi beift feinem mobernen Dorfe in ber Rabe von Reret giebt Burdbarbt noch beute benfelben Ramen Retberabba) 8).

Um biefelbe Zeit fiel ein annliches Blutbad unter ben driftlichen Anachorrten in Raithou vor, bas am Ufer bes Rothen Beeres, zwei Tagereifen von Sinai, lag, weiches zunächft wol bem bentiaen Safemort Tor ober Tur entfreicht, wo bie Stell,

<sup>9) 3</sup>oh. 2ndw. Burdbarbt's Reifen in Sprien, Balafilna und ber Gegend bes Berges Sinal. Ueberf. aus bem Engl. von Dr. 2B. Gefenius, Weimar, 1824. 8. B. H. S. 666.

#### 14 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 1.

auf welcher bas alte Rlofter in Trummern liegt, eine Stunbe in R.B., noch beute ben Ramen Raito 9) tragt, in beffen Barten bie thermale Quelle Sabicher Elm eine Erinnerung an ben StationBort bes Bolfes Berael burd bie Bufte (4. B. Dof. 33, 9) enthalten foll, ben eine Legende ber fpatern Jahrhunderte offenbar erft bierber fo weit gegen ben Guben verlegt bat. Gin Brrtbum, ber fich aus Coomas bes Inbienfabrere Radricht. fcon vom Jabre 535, mit Beftimmtbeit ergiebt, welcher ebenfalls ein Raithon (Paisov) für bas alte Elim (Topographia Christiana, de Mundo Lib. V. fol. 195) 10) erffarte, aber bie Localie tat feines Glim menigftens 25 Deilen weiter norbmarte ale Tor. in Die unmittelbare Rabe von Dara, ber Station ber Rinber Bergel am britten Sagemariche vom Durchagna burche Rothe Deer. verleat . me es beift , 4. B. Dof, 33, 9: won Darab sogen fie aus und famen gen Glim, barinnen gwolf Bafferbrunnen und fiebengia Balmen, und lagerten fich bafelbft. "Diefe Glim," fagt Cosmas an ber genannten Stelle, "werbe gu feiner Beit Raithou genannt;" und ba er unmittelbar nachber von bem Marfche ber Rinber Berael nach bem Gebirge, nach Rapbibim. fpricht, bas ju feiner Beit Bharan beife, fo ift biermit bie norblidere Lage feines Elim und Raithou entichieben, unb gu untericheiben von bem mebernen, analog bezeichneten Glim unb Raithu im Guben bei Tor.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Dr. Ed. Mippell, Reisen in Rubien u. f. w. und bem peträischen Arabien (1822-27). Frants. a. M. 1829. S. 189. (a) B. de Montsaucon, Collectio nova Patrum etc. Paris. 1706, Tom. II.

ber Stelle bes feurigen Bufches erbaut fein) 11). Sier verweilten fie bie Racht burch im Debet, empfingen am Morgen bas Abenbe mabl, und nachbem fie einige Beit in geiftlicher Unterhaltung que gebracht hatten, fehrten fie wieber in ihre Rlaufen gurud. Mie fie aber eines Morgens, am 14. Januar, eben auseinander geben wollten, wurden fie von einer Schaar Saracenen überfallen, bie fie alle in die Rirche trieben, mabrend biefe felbft bie Borrathe. fammer plunberten. hierauf murben bie Gefchredten amar mieber berausaelaffen, boch tobteten bie Barbaren fogleich ben Brior Theodulus und zwei Undere, und behielten mehrere ber jungern Leute ale Gefangene jurud. Die übrigen liegen fie bie Berge binauf entflieben. Unter biefen lettern befand fich Rilus; fein Sohn Theobulus war unter ben Bejangenen. Die Garacenen gogen fich mun jurud, nahmen bie Gefangenen mit fich und tobteten acht anbere Unachoreten an verichiebenen Orten. Rilus unb feine Gefährten auf ber Tlucht fliegen bes Rachts von ben Bergen berab, begruben bie Grichlagenen und begaben fich nach &aran (jest Babi Geiran, mo weitlaufrige Ruinen). Der Rath biefer Ctabt icbidte fogleich Boten ju bem Ronig ber Garacenen (ber aber nicht naber bezeichnet ift), ber nichte von ber Soanbthat miffen wollte, aber Erfas verfprad. Inbeg mar ber junge Theobul verfauft nach Elufa, einem Marttort nabe bem Gubenbe bes Tobten Meeres, mo bie Garacenen, nach Sierondmus (Vita Set, Hilarionis), in einem Benustempel, wie überhaupt biefes Bolf, ben Lucifer 12) anbeteten; mo auch ein Bifchof faß, ber ben Befangenen auslofete und ben Gobn feinem Bater mieber übergeben ließ.

und biefen Berichten ergiebt fich icon hinrichend ber bannige unfelige Juftand bes halbinfellandes, das gwar, Ende bes iem Jahrhuwerts, schon seine driftliche Brodiferung and Anstedlung hatte, die aber in den weitläuftigen Gebieren des Exemus viel zu gestlreut war, um den von Zeit zu Zeit sich wiederhollenden Raubiderfällen der Garaceum hinrichend Wiersfand leisten zu sonnen, deren Standlager wol dennals in den Umgekungen von Betra bis zum Toden Werre gejucht verden muffen, weil sie auf bortigen Bazaeu ihre Beute zu Gelde machten. Baran, von dem

Schubert, Reise in bas Morgenland. Erlangen, 1839. 8.
 B. H. S. 309.
 M. Le Quien, Oriens Christianus. Paris. 1740. T. 111. fol. 736.

wir fogleich noch mehreres erfahren, muß aber bamals ber Dittelpunct ber farften driftlichen Unfiedlung gewesen fein, weil ba ein Stadtrath, ein Senat war, ber mit Nachbruck gegen bie Rauberborben zu huft tam.

Diefen Buftanb beftatigt, aus ber Ditte bes 5ten Jahrhunberte, ein Brief von Raifer Marcian 13) an ben Bifchof Da. carius, an bie Ardimanbriten und bie Monde auf bem Ginal. "wo, nach beffen Borten, fich Gott wohlgefällige und aller Chre werthe Rlofter befinben," mit ber Barnung vor ben Lebren und Runftariffen bes Rebers Theobofius, ber, nach bem Concile ju Chalcebon (im Sabre 451), auf biefes Bebirge gefloben mar. Rach Le Quien 14) beift Dacarius aber bamale nur Epiecopus Bharan, noch nicht vom Berge Ginai, beffen Donche er aber bon bem Umgange mit bem Reber befreien foll, bie alfo unter feiner Diocefe fteben mochten. Der allererfte noch por Macarius genannte Episcopus von Bbaran, welcher unter bem Ramen Retras ermabnt wirb, mar fruber Dond auf bem Ginal gemefen. Beinabe ein Sahrhunbert fpater (im 3. 536) findet fich auf bem Concil gu Conftantinopel bie Unterfdrift eines Theonas. Bresbyter und Legat bes beiligen Berges Singi und bee Eremus Raitbou, fo mie ber beiligen Rirche gu Bharan (Faran); und noch por ber Ditte bes 6ten Jahrhunderte wird ein Borftand ber Rirde Bharan, ober bes Berges Sinai, ale gleichbebeutenb genannt; Photius Episcop, ecclesiae Pharan vel montis Sinai. Dort icheint Rai. thou ale icon vericieben von Bharane Rirche angefeben gu werben, und man tonnte biefes Raitbou icon fur Sor balten; aber boch fceint ber Musbrud; zal tig lonuov Paidov, xal της κατά Φαράν άγιστάτης έκκλησίας, eben fowol für bie Rirde Bharan, bie im Eremus Raithou liege, fprechen gu fonnen.

Rad ber Arabition bes jest noch am Sinal bestehenben Moftere foll basselbe, wie schon oben gesagt wurde, vom Raifer Jufinian (im I. 527) an berzeiben Stelle gegründet sein, wo lange vorder schon eine Kieche von Conftantind des Geroßen Mutter, von der Kalisein Gelena, erbaut gewesen, eine Capeton bie wahrscheinich in des Kalisen Marrianud Briefe gemeint war. Die Sauptibatiache blefer Uebertlieferung, nämlich der Ban ver

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) G. Robinjon, Baláfilna I. E. 204. <sup>14</sup>) Mich. Le Quien, Oriens Christianus. Paris. 1740. Tom. III. fol. 751-758.

großen Rirde, wird burd bes Gefdichtidreibere Brocops Beugnig unterflust, ber ale Beitgenof biefes Raifere feine Bauwerte beidrieb, und babei auch ben Rirchenbau auf bem Berge Singi ermant (Sira, in Procopii de Aedific, V. 8) 15). Er fagt, bag biefer febr raube und wilbe Berg, uber bem Rothen Reere fich erbebend, von Monchen bewohnt werbe, beren ganges Leben eine immermabrenbe Borbereitung auf ben Tob fei, und baff, in Betracht ihrer beiligen Enthaltung von allen weltlichen Freuben, Raifer Buftinian ihnen eine Rirche errichten ließ und Diefe ber beiligen Jungfrau weibte, banit fie in berfelben ibr Leben in Bebeten gubrachten. Aber nicht auf bem Gipfel bes Berges ließ er fie bauen, fonbern tief unten am Sufe, benn auf ber bobe tonne fein Sterblicher übernachten wegen bes anhaltenben Sofens und ber geifterhaften Schauer, bie man bort bes Rachte bore, unb bie auszuhalten, berichtet Brocop, bie menfcbliche Rraft überbiete. Auf ber Sobe aber folle Dofes bas Gefet Gottes erhalten baben. Um Rufe beffelben Berges errichtete berfelbe Ralfer ein Caftell (goodgeor) und verfab es mit fraftiger Befagung, bamit aus jenen Buften bie barbarifden Garacenen nicht beimlicher Beife einbrechen tonnten in Balafting. Bon einem befonbern Caftell ift jeboch burchaus nichte weiter befannt, noch mo biefes an fuchen fein möchte.

Do bie Rapelle ber helena anch schon etwa an berfelben betelle bes Riofters, also gu Ansang bes 4ten Jahrhunderts, erreichtet geweien (viellricht ba, wo nach Altus Crziblung Kirche und Magagin ftank?), wie in diefer Alostertadtion voraussgefest wire, ift durch tein anderes bistorissel Zeuginfi nachzuweiserist ich durch ein and Robinson's Zweislan's gann die Achthelt der gemannten griechtschen Infortif, bas Datum 527 nicht das wirf iche Jahr der Greauung fein kann bei Inschrift fast in breistig fen Regierungsjahre bes Kaisere und nennt das Jahr der Bette Germann, 527 nach Gerifte; aber in diesem Jahr berthig Justinian ert seinen Kasiertwein, jo blieft doch die Grabauungsperiode unter Justinian außer Zweisel. No-bauungsperiode unter Justinian außer Zweisel. No-bauungsperiode unter Auftnian außer Aweisel. No-bauungsperiode unter Austinian außer Aweisel. No-bauungsperiode unter Austinian außer Zweisel. No-

<sup>11)</sup> Procopius ed. Guil. Dindorfii. Bonnae, 1838. Vol. III. p. 327.
12) G. Robinfon, Balaftina I. S. 205, Ret. 2. 17) J. L. Burde harbt, Reifen in Spritn 1c., bei Gefenins II. S. 878.

hörte nur von ift, daß sie auf einem Stein sich befinde, ber aber bei eitem Umbaue in die Mauer eines Gebaubes im Innern bes Richers eingefügt fei; draum befinde fich aber ber Name veb damals vom Kaiser eingesehren Borkandes im Richter, bes Sogiumenos Doulas 19. Die arabis ich Institution und Inversitäte von Ahren verliche er desseich benefete, sagte jedoch doffette, was ziene griechische ind siene griechte ich in ihr mabricheinlich ohne Biffen der Abuche von bem Arbeitet eine Stelle aus bem Korau mit in die chriftliche Institution auf Repetion untah unter angesche bei ben ben fen febrichem Sauterbeiter in gestehten von Innu Albeite in mich unter bestehen Ausgebeter von Innuf eine griechten von bem Arbeite aus eine griechten daupteter jünger eingesetzt Marmortasseln mit einer griechtichen und einer arabischen Institutie von bem antifen Denfinale aus Aufthinss Astit wahrenommen zu baben antifen Denfinale aus Aufthinss Astit wahrenommen zu baben.

Brocopius, ber Gefdichtidreiber, burfte wol uber jene Erbauungeperiobe unbedingten Glauben verbienen, ba er burch bes Raifer Buftinians Berbinbung mit athiopifden Chriften und bimjaritifc - arabifden Ronigen, wie burch beffen Boraanaer, feit Conftantius und Theophilus Beiten (f. Erbf. XII. G. 64), mebr Renntnig, ale bamale gemobnlich mar, pon ben Ilmgebungen bes Rothen Deeres am Gingi befiben fonnte. Daber finben wir auch bei ibm. mas faft alle frubern griechischen und romifden claffifden Autoren im Duufel liegen, Die Rennung von Mila (πόλις Αίλας, Procop, de beilo Pers. I. 19, 1), einer Stadt am Gubenbe ber fprantinifden Brovin: Balaftinge, beren Lage er genau am innerften und enaften Golfenbe bes Rothen Dieeres bereich. net. Denn von ba gingen Schiffe ber Romer bamale aus ju ben Geftaben ber Simfariten ('Oungerege) und gu ben atbiopifden Ruften ber Arumiten (Abemurat, Procop. de bello Pers. I. 19, 20, p. 100). Muf biefen Sabrten, gleichzeitig mit ber Erbauung bes Rloftere im Innern ber Salbinfel, lernten bie Bbgantiner unter Raifer Juftinian, wie icon früber einmal, nach Bhiloftorgius 19), ber beibe Morbenben bes Rothen Meeres ge-

17) Ex ecclesiasticis Philostorgii historiis epitome, conf. a Photio Patriarcha etc. Ed. Moguntiae 1679. Lib. III. c. 4. fol. 478.

<sup>19)</sup> Da blefer Mame Doulos auch auf bes Mier, Rieel, von Letronne mitgelteilten, griechischen Spaliertillen fich erfindet, lo scheint sie voel von vielem Eteine genommen zu fiel, nub genanere Auslunft über bie Art, wie und wann Allecie zur Gopfle gelangte, minssischen Verlichten Bame, Doulos, wird auch iches anderscheil Jahrbanderte früher von Amm en zu eine Benicher iner Kloften, onesehn.

nau bei Ginema und Mila untericheibet, ju Conftantius Beiten (Grof. XII. G. 46), auch bie ailanitifche Beftabefeite berfelben fennen; benn in feiner gebrangten Darftellung nennt Brocop am Gingange bes Golfe bie Infel Jotabe ('Icorust, Proc. I. 19. 7, p. 99) nicht weniger ale 1000 Stabien fern, (Richt 1500, wie Rannert fagt 20), ber fie blos ber Ramensabnlichfeit wegen für bie bentige Beboa ober Jobab bei Goffellin balt, bie es aber nicht fein tann, weil biefe icon ju weit oftwarte außerhalb ber Munbung bes Golfe, wo Tyran auf mehr ale halbem Bege nach Roilab gelegen ift, nach bem englifden Gurven, ber fie Joubab nennt, Freenel wol am richtigften Doubea, f. Erbf. XIII. 6. 221). Jo tabe lag alfo 25 Deilen entfernt von ber Stabt Mila und fann feine andere fein ale bie beutige Infel Tiran (Grof. XIII. G. 223), Die genau biefe Diftang einhalt, und welche ber Musfage bes Schiffere bei Brocop entfpricht, wenn er bingufugt, bag man bis babin gu beiben Geiten bie Ufer ber agpptifchen und grabifden Rufte gur Seite babe, nun aber in bie offene Gee einfabre, mo man bie Ufer nicht mebr erbliden tonne und baber bier auch bes Rachte fchiffe, bis babin aber wegen ber Untiefen nabe ben Ruften nur Sagefabrten machen tonne. Diefe Infel mar bamale ju Brocop's Beiten von Gebraern bewohnt, bie auch noch ein Sabrbunbert fpater, ju Do. bammebe Beit, in Mila refibirten (Erbf. XII. G. 173), melde nich. nach Brocop, bem Scepter bes Raifere Juftinian untermarfen. Benn es baber nach bes mobernen Biloten, ber bie bris tifden Gurvevore in ben Safen von Tiran geleitete, Ungabe wirflich Ruinen auf ber Infel gabe (Erbf, XIII. G. 224), fo fonnten fie, wenn nicht aus altern Beiten, ale noch bie 3fie bort verebrt fein foll, vielleicht von jener Gebraeraufieblung berfammen; wenn nicht von Rabataern, bie auch einft jene 3nfeln am Gingange bes Golfe bewohnten und bort Geeraub tries ben (Grof, XII. G. 117). Brocop giebt noch genquer an, baff bie Schiffe ber Romer, welche von Mila aus gu feiner Beit bas Rothe und atbiopifche Deer wie bas inbifde befchifften, reichlich mit Detallnageln und Gifen werf conftruirt feien, und boch bie Rabrten ungehindert burd bie Rlippen gurudleg.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) Rannert, Geogr. b. Gr. u. Röm., Arabien, 2. Aufi. 1831. ©. 37; Gossellin, Recherches sur la géogr. systemat. des anciens. Paris, an VI. T. II. p. 253.

#### 20 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 1.

ten; bag alfo bie Urfache bee bort gewobnlich einbeimifchen Schiffbaues obne Gifen, aus blofem Balmbolg und Rlechtwert, feinesmege bie magnetifde Angiebungefraft ber Rlippen fei, wie viele fabelten (noch Cbriff fubrt biefe Deinung an; über tiefe Schiffabrt f. Erbt. XII. S. 177-179); fonbern ber Dangel an Detall fei bie Urfache und bas Berbot ibrer einbeimifchen Befete, melde Tobeeffrafe barauf feben, foldes Detall bei ben Domern einzutaufen. Roch von einer anbern Geite belehrt une Brocop über bie bamaligen etbnographifden Buftante ber Salbinfel und ibre Belebung in driftlid sbygantinifder Beit. Denn auch Garacenen, fagt er, wohnten bafelbft und nahmen unmittelbar an ber bortigen Grenge ber bygantinifden Broving Balaftina bie Rufte ein; er nennt fie blejelben, melde feit alten Beiten jenes Bhoenicon (f. Erof. XII. G. 117, nach Strabo, ober XIII. G. 225, bei Btolemaus), b. i. jenen Balmmalb bemobn. ten (of de to Dorrewer de nadaror idorerar), ber fich im Binnenlande (er tf uewoyela) febr weit verbreitete, mo nichts anberes ale Ralmen muchien. Bom bamaligen Ronige ber Garacene: Abocharag (ober Albocharab) erhielt Raifer Juftinian Diefee Bhoenicon ale ein Beichent, und feste barauf biefen palaftinifchen Caracenen gum Brafecten, einen Bbblarden, ein, ber bie Broving burch ben Schreden, ben fein Rame verbreitete, por jebem Ueberfalle bewahrte und fich bei Untergebenen wie bei Barbaren in Refpect zu erhalten wußte. Unch bis auf biefen Tag, fest Brocop bingu, ift ber Raifer bem Ramen nach Berr bes Phoenicon, aber Geminn giebt er bavon nicht; benn berfelbe liegt 10 Tagereifen fern in ber Mitte einer menfchenleeren Buftenei obne Baffer, und nur bie Gabe bes Abocharga wie bie Annahme bes Raifers geichnet ihn aus. Un jene Garacenen grenzen gunadit bie bas Deer anmobnenben Daab (Maaddηroi, bei Procop. l. c. p. 100), bie mel feine anbern fein merben ale bie une icon befannten Bewohner von Dabian. Mobiana (Grof, XIII. G. 225, 288 n. a. D.).

Da in der Umgebung der Sinal-halbinfel mehrere Localieftmen mit Balmenhalmen bei dem Alten vorfommen, so ift et sidwer, die Loge biese hier gemannten Phoenicon genauer nachzuweisen, daß es aber weder die antise Balmpflanzung Agatharchbes, Artemibors und Diobors bei Der (Ercf. XIII. 2.773-775) an der Gubsiphe der Ginal-halbinsel war, noch Ptolemäus Phoenicon oppidum sein fonnte, das nach

Diefem an ber Dftfufte bes Golfe von Mila fubmarte von Min Unne (Grof. XIII. G. 225) lag (Ptol. Lib. VI. 7. fol. 152, Potvixtor zoigen, 26° 20' Lat. und 67° 20' Long.), wird wol barque beutlid. bag Brocop fein Bhoenicon in bie Ditte bes Lanbee, in Die mafferlofe und menfcheuleere Buftenei legt. Da er aber an berfelben Stelle bie ganbesftrede gwifden Mila am arabifden Golf und Gaga am Mittellanbifden Deere mit bem Ramen Arabia belegt, ben biefelbe vorbem gehabt haben foll, und bingufugt, bag ber Ronig ber Araber in frubern 3abrhunderten feine Renteng in Betra gehabt (Proc. l. c. I. 19, 7, p. 101). fo ift bieraus beutlich, baf unter feinen Arabern bier Daba. taer ober ihre Stellvertreter ju verfteben finb, ein Dame ben Brocop in allen feinen Schriften ignorirt, und bag ber von ibm genannte Bhoenifon tief landein wol in bem beutigen Babi Araba ober Babi Dufa, in ber Gegent von Betra, gefucht werben muffe, von wo bie Caracenen jener Beit, vielleicht auch noch mit jurudgebliebenen Rabataern vereint, ibre Raububers falle in Die Ginai - Salbinfel, nach Megypten und nach Balafting bequem ausführen tonnten, benen nur temporar Buftinians fraftigere Lanbesvertheibigung Biberftant leiften mochte. Des Bro cop Angaben werben burch bas fpatere Beugnig bes Gutnchine. bee Batriarchen von Mleranbrien, gegen Enbe bes neunten Jahrhunderte, in feinen arabifch binterlaffenen Unnaleu beftatiat und berichtigt, auf bie Robinfon zuerft aufmertfam gemacht und aus Bocode's Entychii Annales. Oxon. 1658. Tom. Il. p. 160 sq. mitgetheilt bat21). Gie beweifen, baß jene alte Ueberlieferung mit nur geringer Beranberung bis auf bie febige Beit berabges tommen ift. Gutydius erwabut, bag Juftinian ein befeftiates Rlofter am Gingi zu bauen befahl, welches ben ebemaligen Thurm mit ber Rapelle in fich begriff, um bie Monche por ben Heberfallen ber 38maeliten ju ichuben. Dies ftimmt gang mit bem noch gegenwartigen feftungbartigen Baue bes Rloftere überein, und es ift mabrideinlich berfelbe, beu Brocop mit einem Bbrurion am Fufe bes Berges verwechfelt bat.

Die Annalen bes Patriarden Enthofins (Sa'ib Ihn el-Batrif genannt), die fich mabifcheinlich, nach Robinfon, in einem noch unbenuten arabifchen Manuferipte in ber Riefter-Bibliothef auf bem Sinal befinden, bas fur neuere Bei-

<sup>21)</sup> G. Rebinfon, Balaft. I. S. 206, und Anm. XVIII. S. 432-434.

## 22 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. §. 1.

sende 22) ber Beachtung werth fein mochte, ans beichem Burckhardt bei feinem Besuche belieft, 1816, die erfte Andricht über
die Sclaven des Klofters 23), jedoch nur nach der Erzählung
der heutigen Wöchey, ohne dem Berfasser der Manalen selbst zu
knunn, mittheite, geben auch noch ein wichtiges Datum über die Ansänge einer anderweitigen Bevölferung der halt fel bes Sinaci, als nur durch erfelliche Anadoretten, nämlich durch eine
Sclavencolonie, die für das später bort hervorgetretene Bedenneisen zu michtig erscheint, und bieber zu wenig beachter
wur, um nicht eben bier, da sie gleichgelitg mit dem Rofterbau
fattfand, besonders, nach Kobinson's Borgange und getreuer
leberschung bei, dervorschofen zu werken.

Die Ergablung ift bem Wefen nach 25) biefe: 218 bie Donche bes Berges Gingi gu Conftantinopel auf ibr Fleben um Beiftanb bei Raifer Buftinian Gebor fanben, baten fie, ibuen ein feftes Rlofter gu bauen. Denn es war bie ju biefer Beit fein allgemeines Rlofter fur bie Donche auf bem Berge Gingi; fie lebten gerftreut auf ben Bergen und in ben Thalern, bie ben Dornbufd umaeben, und batten nur aufwarte beffelben einen großen Thurm, ber noch beute (ju Guthdius Beit) ftebt. In biefem befand fich Die Rapelle Cancta Maria. Die Monde, fobalb ihnen Gefahr brobte, fluchteten fich in biefen Thurm und verfchangten fich barin. Der Raifer entließ bie Donche und fchidte einen Bevollmachtigten, mit vielem Gelbe verfeben, mit ihnen. Bugleich fdrieb er an feinen Brafecten in Megbyten, jenem Bevollmachtigten bie nothwene bigen Summen ju übergeben, fo mie bas Getreibe ju liefern und Arbeiter zu feiner Berfugung zu fellen. Der Bevollmachtigte erbielt ben Muftrag, eine Rirde gu Rolgum (fpater Gueg) und gwei Rlofter ju bauen, bas eine gu Dabeb (Raitbu?), mol baffelbe obengenannte nabe Bharan, am Orte gu Glim, ben auch Cot. mas Raithu nannte, bas anbere auf bem Berge Ginai, fo foft, bag fein Rlofter in ber Welt fefter gefunden werbe; er folle

<sup>27)</sup> Berfgieben bavon ist bie griechtiche "Golone Bulle Raifer Untiniand an ben Abt bee Alchers vom beiligen Berge Sinal," von voricher Lifden ber feine Michrift nahm, 1844; i. Conftantin Liichtunder, Reife in ben Drient. Leiptig 1846. B. 1. S. 242.
3) Burchart, Reife in Engeien z., bei Gefeinia B. M. i. S. 878.

<sup>2)</sup> Das Driginal in Pococke, Eutychii Patriarchae Alexandrini Annales. Oxon. 1659. 4. Tom. II. p. 160—169. 22) G. Mer binfon a. a. D. B. 1. Mnm. XVIII. S. 432—434.

es fo fichern, bag von feiner Stelle Rachtheil fur Rlofter und

Der Legat erbaute auch in Rolgum bie Rirde Gt. Atha. nafine, fo wie bas Rlofter Maneb, beffen Lage aber leiber nicht naber bezeichnet wirb. Sierauf verfügte er fich nach bem Berge Sinai, wo er ben Dornbufch an einem von zwei Bergen eingeengten Orte fant, und in ber Dabe jenen Thurm und iprubelnde Bafferquellen; Die Monde aber maren in ben Thalern umber gerftreut. Er mar Unfange Willens, bas Rlofter oben auf bem Berge fern vom Dornbuid und Thurme gu bauen, boch berwarf er biefen Blan, weil auf ber bobe fein Baffer mar, und erbaute baber in ber Rabe bes Dornbuiches bas Riofter, ben Thurm mit einschließend, in bem eingeengten Orte gwifden zwei Bergen, fo bag nun Jeniand, ber auf ben Givfel bes norblichen Berges fleigt und einen Stein wirft, gerabe in Die Mitte bes Rlo. ftere treffen und bie Donche beidabigen fann. Er aber baute es beebalb an Diefen Drt, weil bier ber Dornbufd, andere erbabene Deufmaler und Baffer gu finden maren. Muf ber Spige bee Beraes. an ber Stelle mo Dofes bas Gefet empfing, baute er eine Rirde. Der Rame bes Borftebere im Rlofter mar Daula (obiger Doulas?). Der Legat fehrte gu Raifer Buftinian gurud, ber aus bem Berichte bie Befahren erfah, welche tie Donche burch ben überragenben Berg bebroben fonnten; auf ben Bormurf, marum ber Baumeifter biefen nicht wenigftene burd Abtragung babe unicoablich zu machen gefucht, erbielt ber Raifer bie Untwort, baf alle Schane Meanntene. Roms und Spriene bagu nicht bingereicht baben murben. 3m Born befabl ber Raifer bem Legaten ben Ropf abruichlagen, und fanbte einen anbern Legaten gum Gingi, Diefem gab er 100 Sclaven nebft ihren Beibern und Rindern mit, befahl ibm qualeich aus Megupten noch 100 anbere Cclaven Roms und ibre Ramilien mitzunehmen und ihnen außerhalb um ben Berg Singi Statten gu Bobnungen gu erbauen, um in biefen Rlofter und Donche gu bewachen. Auch fur ihren Lebensunterhalt folle er forgen, und an Getreibe ihnen wie bem Rlofter ben Lebenobebarf gufubren laffen. Diefer Legat erbante nun öftlich vom Rlofter mebrere Bobnungen, befeftigte fie und legte bie Gelaven binein. bas Rlofter ju bewachen und ju fougen. Der Ort beißt bis auf biefe Stunde (ju Gutychine Beit) Deir el-Abib, b. i. Rlofter ber Selaven. Dies ift unftreitig Die Unlage bee Rloftere auf bem Gingi, von ber aud Dafrigi fpricht, wenn er

#### 24 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 1.

fagt, bag Raifer Juftinian barin eine Burg anlegte, von vielen Bellen umgeben, bie er mit einer Befatung zum Goute ber Monche verfab 26); biefe bestand nach ibm aus Leuten pon bem grabifden Stamme ber Benu Galib.

2018 aber nach langer Beit biefe viele Rinber erzeugt und fich gemebrt batten, und ber 3elam fich verbreitete (unter bem Rhalifen Mbb el Delef 36n Derman gegen bas 3abr 700), ba fielen fie übereinanber ber und ermuraten einer ben anbern. Biele murben ericblagen, viele floben und wieber anbere befannten fich aum 36lam. 3bre Dachfommen, Die bis an biefer Stunde (b. i. zu bes Batriarden Entudine Beit, ber alfo barin gang mit Da. frigi übereinftimmt) in ben Rloftern ben 38lam befennen , beißen Benu Galib. Gie beifen auch Rnechte bes Rloftere. Un. ter ibnen find bie Lafbmipin (Lachmienses bei Bococe). Die Donde aber gerftorten bie Wohnungen ber Sclaven, nachbem biefe Debammebaner geworben maren, fo bag feiner mehr barin mob. nen fonnte. Gie find bie auf ben beutigen Tag noch gerftort. -

Co weit ber Bericht bes Batriarden pon Alexanbria, Eutychlus, gegen Enbe bes Sten Jahrhunberts, ber une ale ein wichtiger Fingergeig gur Aufhellung bes rathfelhaften Duntels jener Beriode bes Ueberganges im Mittelalter aus ber driftliden in bie mohammebanifde Bevolferung und bie merfwurbige Umwanblung ber Salbinfel in bie fpatern Jahrhunberte bis jur Gegenwart ericeint.

Bevor aber biefe Umwandlung por fich gebt, beren Folgen bie beute, wie wir icon weit fruber nachgewiesen baben, unverfennbar verblieben 27), find es nur noch menige Streiflichter aus ben Unterschriften ber Concilien und ben Berichten ameier Bilger, bes Coemas Indicopleuftes (im 3. 535 n. Chr.) wie bes Untoninne Dartor (gegen 600), welche in bas zauberifche Duntel jener Salbinfel fallen, nber melde jebe anbere Beidichte tiefes Stillfdmeigen bebauptet.

Mffemani Bibl. Orient, und Labbe Concil. 28) fubren vom Jahre 400 gn Ephefus bie Unterzeichnungen ber Bifcofe von Elufa und Bhaeno, zweier Orte bes vetraifden Arabiens, an, beren letterer (Daren, gwifden Betra und Boar) 29) noch unbe-

<sup>26)</sup> Mafrial's Gefchichte ber Copten, von &. Buftenfelb. Gotting. 1845. S. 44, 116. 2) C. Ritter, Bur Gefc, bes petraifchen Arabiens a. a. D. 1824. S. 221-223. 26) (Bent. S. 215. 27) C. Robinfon, Baiaft, III. G. 756.

fannter geblieben ift ale Glufa, bas norbweftlich von Betra unter bem Ramen el-Rhulafab 30) von Robinfon wieber entbedt wurbe. 3m Jahre 403, auf bem Concil gu Chalcebon, unterzeichneten biefelben, aber außer ihnen auch bie Bifcofe Berplius von Mila, Dufonius von Boar, Joannes von einer unbefannten Chryfopolis und Joannes mit Guftathine, ale bie erften driftlichen Briefter unter ben Saracenen (Saracenorum gentis). Geit bem lettern Concil murbe, nach langerem Rampfe mit Berufalems geiftlichem Dberbaupte, Die machfenbe Dacht bes Metropoliten ju Boftra in Sauran, an ber Offfeite bee 3orban. burd Darimus. Batriard von Antiodien, ber ben Batriarden ju Berufalem begunftigte, beidranft. Daburch murben mebrere ber füblichen Eccleffen im ganbe ber Arabia Petraea biefem Biicofefite entriffen, biefelben melde feitbem ale Palaestina tertia bie britte fublichfte Broping in ber geiftlichen Toppgraphie bes Batriarcate von Berufalem 31) conffituirten, und Dies find Die eben baburd machtiger merbenben und auf furze Beit mehr begunftigten Diocefen in ber ftart fich bewolfernben ganbicaft bes petraifden Arabiens und ber Ginai-Balbinfel. Diefe traten barum nun unabbangiger in ben Unterfdriften berpor, und gewannen bebeutenben Ginfluß auch auf bie umgebenben nomabifden Bolfericafien, unter benen wir icon fruber auch man. bernbe Gpiecopen genannt finben (Grof. XIII. G. 65), Betra murbe feitbem ber Git eines Archiepiscopate biefer Palaentina tertia, unter welchem bie Orte Mila, Bharan, Ginal, Bhaeno und andere nun öfter ale Griecopate fich bervortbun, bie fie mit bem Enbe bes 7ten Sabrhunderte ploglich wieber verfcwinden. 3m Jahre 449, in ber Berfammlung ju Ephefus, unterfdrieb ber Bifcof von Bhaeno nebft einem Gebulfen unter ben faraceniiden Bunbesgenoffen (auxilians Episcopus Saraceporum foederatorum). Bhaeno (Dereir bei Eufebius) lag, nach Siero. nomus, mit feinen Erggruben gwifden Boar und Betra, alfo auch im vetraifden Lanbe, und burfte fich an feinem beftimmten Merfreichen mol auch noch einmal wieber auffinden laffen (Hieronymi Onomast, s. v. Phaeno) 32).

<sup>2&</sup>quot;) Gbent. I. G. 204, 309, 333-35 u. f.; vergl. Mannert, Geogr. t. Gr. u. Rom., Arabien. 2te Auff. Lefrg. 1831. G. 139-140.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) Assemani Bibl. Orient. T. III. P. II. fol. 594; cf. Leo Allatius, de Consensa utriusque ecclesiae Lib. I. c. 12, n. 6. Ritter. 3μ Θ(τφ. a. a. D. S. 216. 33) Onomasticon urbium?

### 26 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 1.

3m 3. 548 unteridrieben zu Conftantinopel nach bem morgen. tanbifden Batriarden Dennas auch: "Thomas, Presbyter montis Singi," und ber Legat biefes Berges, "et Legatus ipsius montis;" mit ibnen auch bie Legaten ber Dioceje Bharan (jest Reiran) in M. B. bes Ginai, auf ber Beerftrage nach Meanpten, wobin auch Rilus fich gewendet batte, und von bem weniger befannten Rai. thu, bas wol fein anberes ale jenes, welches Cosmas unter biefem Ramen felbft gu Glim, in ber Rabe bes Raphibim, gu feiner Beit Bharan beigenb, bezeichnete. Db jene Legaten zu ben obengengnnten geboren, Die auch beim Bau bes Rloftere zu berathen waren, laffen wir babingeftellt; im Jahre 553, alfo in ber letten Beriode von Raifer Juftinians Regierungezeit (er reg. von 527 bie 556 n. Chr. G.), auf bem bierten Concil gu Con-Rantinopel, unterzeichnete fich nun auch ein Conftantinus Gpiscopus Sing | 33), ber erfte, beffen Burbe bei ben fpatern Rachfolgern erft bis jum Grabifcof gefteigert ericeint, auf bem einzig driftlich gebliebenen Sochaipfel ber Bebirgbinfel, bie gegene martig noch fo einfam über bem meitverbreiteten islamitifchen Bolfermeere mit ibren Ginoben und wenigen Monden bervorragt. Dan auch bamale icon aus ber Frembe Bilger gum Befuche ber gemeibeten Localitaten und bes Gremus fich einfanden, ergiebt fich

locorum Sacrae Scripturae, in Ugolini Thesauro Tom. V. s. v. Phaeno.

<sup>33)</sup> G. Ritter, Bur Gefc. bes petraifchen Arab. a. a. D. G. 217.

aus bes Ammoning und bes Rilus Grzablungen; aber auch aus Coemas Indicopleuftes Berfen und aus bes Begtus Antonini Martorie Stinerarium, Die beibe aus fpatern Beiten Radrichten binterließen. Coomas, ber aabptiiche Dond unb Sanbelemann aus Alexandria (um bas 3abr 540), wieberholt es mebrmale in feiner Topographia Christiana 34), bag er bie Bil. gerfahrt gemacht, ohne fie jeboch zu beidreiben . benn ibm lag nur baran, eine Rachweifung über ben munberbaren Durchqua bes Bolfes Berael burch bie Salbinfel qu geben. Debbalb bezeichnet er ben Durchgangeort beffelben burch bae Rothe Deer mit bem Cipemate (er tie Khoguare, vergl. Erbf. XII, G. 170), Die erfte Station, mo fie Balmen fanben, mit Bhoenicon (ele tor Doivexcora), bann bie Bufte Gur, bie Saltorte Darab (Merra) und bann Glim, bie gu feiner Beit Raithu genannt murbe (in Elin quam nune Raithu vocamus), wo gwolf Quellen fich erbalten, aber bie Babl ber Balmen einft großer gemefen fei.

Bon ba ans läßt er bas Boll Jeval' vom Merre, "bas fie bis babin immer jur rechten hand gehabt," fich landein memben, burch die Bufte gegen bas Dockgebirg, wo gwischen Elim und bem Sinal das Manna fiel. Er läßt fie dann in Naphbim (4. D. Wel.) 3, 14) neften, das nach im ibentifch mit Bbaran (Raphidim in loco qui nunc vocatur Plaran) fein foll, wo Wofes, da es au Baffer fielte, mit Malterken und ben Stab in der Hand, "ben Berg Choreb beflieg, das "ift in Sina, der S Millfarten etwa von Wharan ents"fernt ift ele Xwogif zo boos, robet bert ve zu Turado, byngabe, darb judlow Ez, l. c. fol. 196), und "ba die Lutle folugy," woranf Analet befigt vard und Bethelte, der Schuler, der Gowervart Mose ter Todiche nentt), fich einbelde.

Bi fi bied der uns befannt geworben erfte Berfuch, bem Beg ber Rinber Idead bend bie Bufte bes Ginal, ben auch hieronymus 31), nebft bem herch, noch für einen und benfelben Berg, wie Coodnas, nur mit doppelten Nameu, anfab (Onomant, x. v. Chorob: Mihi autem viederu quod duplici no-

<sup>&</sup>lt;sup>3\*</sup>) Cosmas Indicopleustes, Christ. Topogr., sive Christianorum de mundo opinino, in Bern. de Montiancon, Collectio nova Patrum etc. Paris. 1706. T. H. Lib. III. fol. 161, Lib. V. fol. 193, 195, 205. <sup>32</sup>) Hieron. Onomasticon urbium, in Ugolini Thes. T. V. fol. cxxx. et ccext.ii.

#### 28 Beft-Afien. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 1.

mine idem mons nunc Sina, nunc Choreb vocetur), geogra. phifch zu beuten, nach eigner Bergleichung ber Localitaten, moburch er Elim mit Raitbu und Rapbibim mit Bbaran ibentificirt. Diefen Berfud ,ale Mugenzeuge" beftatigt Coemas ausbrudlich am Schluffe feiner Darlegung burd eine That face, bie er ale Beweis fur bie Babrbeit ber großen Begebenbeit und ale Rechtfertigung feiner Berichterftattung mittbeilt, namlich bie an fich merfmurbige und vollfommen richtige Beobachtung ber vielen Schriftfelfen auf ben Gebirgemanden ber halbinfel, Die er guerft angeführt bat, melde er freilich auf Die ibm eigene Beife ale Beftatigung bee vierzigjabrigen Aufenthaltes ber Rinber Berael bafelbft anfieht. Er fagt: ale bae Bolf bas gefdriebene Gefes Gottes burd Doje bafelbft erhalten, lernte es auch bie Schrift querft fennen, und batte mabrend bes langen bortigen Bermeilene Rube und Beit genug, fich in ber Musubung biefer Schreibefunft jn üben und ju unterhalten. Deshalb febe man an allen Stationen, mo bas Bolf auf bem Gingigebiete geraftet, Die von ben Bergen bergbaefturgten Releblode und bie Reismanbe mit bebraifden Schriftzugen bebedt, wie er. Coemas, bies felbft burch eigene Unficht bezeuge. Ginige ber Buben, welche biefe Schriftfelien gefeben und abgelefen, batten ibm gefagt, baf bie Schriftzuge bie Ramen und Daten ibrer Reife, ibrer Tribus, bes Monate u. f. m., und Mebuliches enthielten, mas auch gegenwärtig (au Coonge Beit) mol Reifenbe in ben Berbergen anzuschreiben pflegten. Diefe Inschriften feien in fo großer Menge porbanben, weil bie Reubeit ber Runft, bie 36rael erft feit furgem erlernt, ibm fo viel guft gemacht; und erbalten feien fie bis gu feiner Beit fur bie Unglaubigen ale Beugniß jener großen Begebenbeit. Muf jeben Fall ift biefe Beobach. tung in dronologifder binfict bodft beachtenswerth, ba fie jene Beleinfdriften, welche in ber neueften Beit, feit Diebubr und andern Reifenben bie auf R. Lepfine, fo vielfache Aufmertfamteit auf fich gezogen, ihrem Alter nach vor bas bte Jahrhundert gurudmeifet; und in topographifder Begiebung ift jene Behauptung, bag ber Goreb, welchen er bem Ginai gleichftellt, nur 6 Dillien von Pharan entfernt fei (bem beutigen Babi Beiran) beachtenewerth, weil hiernach nur ber beutige Dichebel Gerbal, ber mirflich fo ticht über bem Babi geiran und beffen Rlofferruinen fich erhebt, zu bamaliger Beit von Coemas Indicopleuftes fur ben mabren boreb und Ginai

gehalten wurde, ju welcher Anfloti man auch finight erft weider jurudgugeben Bersuche gemacht bat (Burtsparde, Lepfins, f. unt.). Dech ift gliech von vern berein zu bemerken, bas biefe Anflot mit der des Milus und der Beiledzeitigen der Erkauer bes Sinal-Klofters, nach bem Brichte bes Procep, ber Insterietion, wie des Eutychins, in Wierfpruch fiebt. — Die Berfoldernbeit der Erftatung ist als for fere all find.

Das Stinerarium bes Beatus Antoninus Dartor 36) aus Blacentia fubrt etwas fpater, mabriceinlich um bas Jahr 600. nach ber Erbauung bee Rloftere unter Juftinian unb por bem Ginfall bee Rhalifen Omar in Berufalem (634 n. Chr. G.), aus Balaftina, vom Tobten Deere, burch bie Bufte bei Eulafia ober Elufa (Gulatia bei ibm), und von ba ebenfalls burch ben Gremus in 8 Jagemarichen jum Boreb und Ginai. Die Ginmurfe gegen bie Mechtheit bes Mutore, beffen Bericht nicht in ben Actis Sanctorum 37) ale Ralenberbeiliger aufgenommen ift. fonbern nur in ber Praeliminaris Comparatio II. Sacrorum Hodoeporicorum, fol. x-xvIII, bem Borberichte einverleibt murbe, fo wie bie Deinung, baf biefer Bericht aus Compilationen bes 10ten ober 11ten 3abrbunberte in Die Manufcripte au Sournab (Sornacum) und in ber Baticana (Dr. 636) gefioffen fein folle, fonnen wir nicht theilen; benn viele ber barin von bem Bollanbiften gemachten geographischen Inconsequengen, auf bie fie fich ftuben, find irrig, und in bem Itinerar finbet fich feine Gpur ber fpatern grabifch-islamitifden Heberfintbung bes beiligen Lanbes, fonbern mir feben barin bie lette Darftellung von beffen Buftanben burd einen Mugenzeugen unmittelbar vor ben Beiten Dobam mebe, woburd une biefee Itinerar befonbere lebrreich 38) erfcbeint, wenn es auch, wie an allen abnlichen Arbeiten jener Beit, baran Bieles auszuschen giebt.

Eulafia, Clufa, ber zu jener Zeit auch ichon aus Rilus Errabiung befannte Bifchofenis (Elusa ber Tab, Peut, Sect, IX.),

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Itinerarium Beati Antonini Martyria, ex Musaco Cl. Menardi Julimagi Andium, ap. Petr. Auril. Typogr. 1640. 4, 1741. 496/fc, v. petr. 87ab. a. D. 6, 206—208. <sup>23</sup>) Acta Sanctorum, Maji. Tom. II. 1689, we fol. x—xuit: Antonini Theorem Maji. Tom. II. 1689, we fol. x—xuit: Antonini Clarenti Itinerarium, Relatio ex MS. Codice Tornacensi c. notia. <sup>23</sup> 9 Sewelle Suir (feel in Gritume 2, 25, 18 fb Wml S. 8). 6, 332, 375, 389 n. v. a.; unb in ber Sishanbi, jut Gefid. b. petr. Rushires a. a. D. 6, 207 u. 5.

lag, nach Antoninus, am Rord-Gingange bes Gremus, bei bem 20ften Deilenfteine (in ber Eparchie Balaftinas, nach Hierocl. Synecdem. ed. P. Wesseling, p. 721); und bier ftaub ein Ca -Rell nebft Lenobodium bes Ct. Georgius, in welchem bie Reifenben wie bie Eremiten einen Buffuchteort und Unterhalt fanben. Ge geborte bies mol zu ben vielen von Raifer Juffinian in jenen Begenben burch Thurmfeften gefconten hospitien, beren Brocov fo manche namentlich aufgablte. Bon ba fdritt Anto. nin in ben innern Eremus vor, wo man nur mit Rameelen forttommen fonnte, mo er am 6ten Sage einem Buge Garacenen begegnete, bie mit ibren Ramilien am Bege lagerten und ein Weft feierten. Um Sten Tage murbe ,, ber Berg Gottes, Goreb," erreicht, und ale man von ibm aus ben Gingi binanftieg, fam ibm und feinen Gefährten eine Gegar von Monchen und Gremiten mit Rreuzen in ben Sanben und Bfalmen fugenb entaegen. beren Bebeten und Brofternationen man fich unter Bergiefung von Ebranen anichloff. Diefe führten ibre Gafte in bas Thal amifchen Boreb und Ging, an beffen Rufe, wo Dofe bie Schafe einft weibete, ein Quell ift, und mo er ben Buid in Rlammen fab. Diefe Quelle, fagt Antonin, mar fest in bem (burd Buftinian) neuerbauten Mouafterio mit eingeschloffen, in welchem er brei Mebte fant, welche bie griedifde, lateinifde, fprifde, agpptifde und Beffa ober Befta Eprache (Beftam, Boftram? alfo grabifd, ober Persicam?) verftanben. Bon ba befuchten fie Die Grotte, in welcher Glige fich einft verbara, ale bie Ronigin 3fabel ibn verfolgte; por berfelben fprang eine Quelle, Die ben Berg befruchtete. Bon ba erftieg man ben bochften Gipfel, mo ein fleines Dratorium nur 6 guß lang und eben fo breif ftanb. wo Riemand mobnte, wobin aber bie Rloftermonche am Morgen gingen, um ben Gotteebienft abzuhalten. Un biefer Stelle pflegte . man fich aus Devotion bie Saare und ben Bart abguichneiben, mas aud Beat. Antoninus Martor bier mit fich pornabm. Diefe Localbeidreibung entfpricht auf bas Beftimmtefte auch ben beutigen 39) Angaben bei Burdbarbt, Robinfon, Bellfteb, v. Schubert und Unbern, fo bag baraus bie 3bentitat ber beutigen Borftellung und Legenbe bes Ginai und ber bortigen Donde mit berjenigen ber bygantinifden erften Erbauer

<sup>39)</sup> Burdharbt, bei Gefen. II. S. 906; G. Robinfon, Bal. I. S. 166; Belifteb, bei Robiger II. S. 81; v. Schubert Ih. II. S. 312.

ves Aloftere und des Antoninus Martyr velffändig her vergebt, mabrend Cosmas, der ägydrifche Monch, gleichzeitig der entgegengefesten Meinung sein mußte, da er den Sinai nur 6 Millen von Bharan sand, also so gan nach diese der Galdomptertek und weit älleren erten villschofessiges der Galdinfel, und den Berg Serbal für den Sinai hielt. Sollte vielleicht in Constantinopel und Alexandria eine vers sieden tradition oder Bartheinssight der dusser bei Alofterfissungen und Mönchen stattgefunden baben, die aus einer Cissessussigheit vergeben lennte, ber einen oder andem Zeclasten in er heilighaltung den Borrang zu windirten? Aussalden muß es sein, daß zu gleichen Zeiten so verschlebene Ansichten der bei der den gelehreiben Leochgen ihrer zielt statismen sonnter bei den den gelehreiben Koologen ihrer zielt statismen sonnter

Die bygantinifde Ansicht, fo faifellich unterftügt, fennte natürlich wol ben Sieg über die agpprifche Ansicht davon tragen, zumal ba ber alte Bifchofdis zu Pharan (im Babi Felran) mit feinen Richen, Riefter und zahlreichen Bauwerten, beren Armmern nech heute "De feine infligs bekeunebrer Griffung begaugen, einer flarten Irfidrung (wanns ift nicht genan bekanut) unertigen zu haben feinit und gänglich in Bergeffenheit bei ben Beitgenoffen gerieth, auch erft spater wieder einmal im 12ten 618 14ten Jahrhundert burch Araber in Aufnahme gefommen zu sein scheint.

<sup>4&</sup>quot;) Dr. R. Lepfius, Reife von Theben nach ber Galbinfel bes Ginal, im Marg und April 1845. Berlin 1845. 8. S. 16 u. 17.



## 32 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 1.

anrufen zu einer pechischwarzen wurde, welche mit der Beenbigung ber Gestzeit aber jedebmal wieder zur welfen überging, wortsche Antonin fielme Bernunderung zu übern nicht unterlässen Schein fonnte. Die ein Gultus der Alliat, oder eines andern arabiichen, vielleichen Gehen (Arb. XII. 35 u. f.), oder des Mondyottes, wie bei harraniern (XX. 312), oder des Mondyottes, die bei harraniern (XX. 312), oder des Wongensterns (Eurifer, f. ob. 6. 15), der auch unter Sanzenen gang gewöhnlich gewesen fein foll 41. diese der einfalt.

Gang richtig fagt B. Antoninus im C. XLI., baß es pom Berge Gina bie gur arabifden Stabt, welche man Abela nenne, 7 Stationen (Mansiones) ober 8 Tagemariche feien (7 Tage brachte auch Robinfon auf biefer Route gu) 42), benn leicht ift an erfennen (obaleich ber Bollanbiftifche Commentar 43) ibm auch bier Rabelei bormirft, weil es feinen Drt ber Art in gang Arabien gebe), bag er banit bie auch von anbern Beitgenoffen genannte Mila (Aeila, 6, Philostorg, Hist, Eccl, unter Milath, und Abeloth, b. Hieronym. Onomast. p. xv. u. xxrrt.) bezeichnet, ba er bingufugt, baf in ibren Safen bie Gdiffe aus Inbien mit ben verichiebenften Aromaten einzulaufen pflegen, ein Beugniß bas jene Angaben bei Brocopius beftatigt und zeigt, wie noch bamale biefer Sanbelemen belebt mar, ber fpaterbin gang perbbete, fo bag gegenwartig niemale ein Gegelfchiff bie babin porbringt, und auch bas einzige bes englifden Gurvebs, ber Balinurus, bafelbft im Jahre 1833 von Bellfteb, ber auf bemfelben in bem fturmifden und flippigen Milanitifden Golfe bie größten Gefahren überlebte (Erbf. XIII. 302), für lange Beit 44) ale bas einzige bis babin fich wagenbe angeseben murbe. Aber babin ging Untonine Weg nicht, fonbern weil es nicht geftattet murbe, burch ben Gremus gurud gu reifen, fo bielt er es fur ratbiam, ba er von Balafting gefommen mar, über Megbpten beimaufebren. Detbalb manbte er fich vom Ginal auf bie .. gewobnliche große Strafe," offenbar jum Babi Reiran, bamais noch bem bemobnteften Mittelpuncte ber Salbiniel Bharan (Faran, nunc oppidum, bei Hieron, Onom.), welden er febod nicht mit Das men nennt. Doch gebt bie Ibentitat unverfennbar aus bem Berlaufe ber Ergablung berbor, benn es war bier in bem fruchtbaren

44) Belifteb, bei Robiger II. G. 130.

<sup>41)</sup> G. Robinfen, Balaftina I. S. 206. 47) Gbenb. G. 238 - 284.

<sup>43)</sup> Acta Sanctor. Maji, Tom. H. I. c. fol. xvii. Not. 49.

Thale Raphibim, wie wir icon aus ben frubern Angaben wiffen, su feiner Beit ein altefter Bifchefdig und bie ftatigfte drifte-liche Gemeinbe, bei beren Stabtrath Rilus die fraftigfte Unterflühung gegen bie Caracenen fant.

Bir famen nun gu ber Stabt, fagt baber Untonin (6. XL. fol, xrv-xv), wo Dofes mit Amalef ftritt (2. B. Dof. 17.8: ba fam Amalef und ftritt miber 36rael in Raphibim). Sier mar ein Dratorium, b. i. eine Rapelle ober Gebetort, mol Rirche ober Rlofter (nach ben neuerlich noch von R. Benfine uber borrige Ruinen gemachten Bemerfungen) 45), erbaut, beffen Altar man auf bemfelben Belfen errichtet batte, wo Dofes mabrent bes Rampfes auf ber Bobe fein Gebet gehalten. (Es ift biefes alfo fcon vor 1200 Jahren biefelbe Unficht, welche im Jahre 1846 bei Lepfine Befuche eine gleiche Erflarung jener Begebenbeit bervorrief; aber B. Antonin verlegt barum bierber feinesmege ben Goreb und Gingl, wie Cosmas gethan, worin biefem R. Lepfins burch feine ibn leitenben Grunbe gefolgt ift.) Wben bafelbit, fagt Unto nin, traf er eine mit Dauern (de lateribus, aus Biegelfteinen) befeftigte Stabt (Civitas), an einem jeboch megen Waffermangel purren Orte (bod ift bas Ibal bes Babi Reiran beutzutage eines ber bemafferteften ber gangen Salbinfel). "Gier fa-.. men ber Bilgerfaramane Beiber und Rinber mit "Balmenzweigen in ben Sanben entgegen, welche in "aapptifder Sprace Antiphonien fangen (Benedicti vos a .. Domino, et benedictus adventus vester. Hosanna in excelsis!). "Gie trugen Ampullen, mit Del gefüllt, in ben banben, .. mit bem fie unfer Saupt, unfre Rufe und Buffoblen "falbten (wie bei Arabern mit Butter, f. Erbf. XII. S. 846, 849, "XIII. 17 u. a. D.);" offenbar alfo aus ber bamale noch driftlichen Gemeinde ber Stadt, in welcher bie agpptifche Gprache porberridend mar, welche bie Bilger auf biefe acht orientalifde Beife au bewilltommen pfleaten. Antonin fagt ausbrudlich, fie wohnten in ber Stadt; bas Land werbe Dabian genannt, weil, nach ber Sage, aus bem Stamme Bethros, bes Schwiegervaters Dofe. 68 Condomae (Familien?) abftammten, Die mit ihren Krauen ber Gemeinbe (wol gur Bade?) Dienfte leifteten, und bafür Korn und Rleibung aus Megopten erhielten. Die Berbinbung Bharane mit Meappten, ober Alexanbria und beffen Batriar-

Ritter Erbfunde XIV.

<sup>&</sup>quot;) R. Lepfius, Reife a. a. D. G. 17.

date mag baber wol bamale großer gewefen fein ale mit bem von Berufalem, mas benn auch wieber gut Gebung bes Episcopats ant Gingi - Rlofter burd Berfebr mit letterein beigetragen haben mag. In bem lesten Baragraph fpricht Antonin (6. XLI. fol. xx) unn feinem Rudwege nach Digbel und Gufot (Magbalo und Cochot) in Meghpten, die beibe (nach 4. 8. Dof. 33, 5 und 7) allerbinge fcon auf bet Beftfeite bes Rothen Deeres liegen; bedbalb entftebt aber gar fein Salfum, wie ibm ber Bollanbiftifche Commentator porwirft, wenn Untonin borber, ebe er babin atlangt, noch von ben zwifdenliegenben Stationen einiges erwabnt. (Gr nennt namlich bie Stelle ber 70 Balmen und 12 Brunnen. obne bes biblifchen Ramens Glim (4. B. Dof. 33, 9) babei gu ermobnen, und faat nur, bag er bafelbit, nach fo vielen Dubieligbiten bes bis babin gurudgelegten Beges, gwei Tage geraftet, erma in ber Rabe bes beutigen Abu Belime 46) bet grabifden Schiffer, Die bort noch beute gumeilen mit ihren Schiffen im Bafen ber flachen Landzunge einlaufen 47), ober wollstandiger ju Ras Mbu Gellma, worin vielleicht noch eine Cour bee Damens Glim fich erhalten baben fonnte, wenn auch Die eigentliche Station biefes Damene tiefer lanbein und naber bei Darab gefuct werben muß 48).

B. Antoninus Marthr nennt hier auch ein mößige Cafell, bas Suxandela heiße, unter befine Schube eine Rirche ind ein Leuded ihm far die Bilger fich befinde; unverfennfen bie nächte Getation bes allen neuen Reifenben, feit Rirchuber, wohlbekamten Thales Gironde'n) (Gorondel bei Geegen, geftrochen Garantil, nach ihm in f. Mirr., Gharendel bei Burdh, Buby Ghurundel bei Robinson), das alfo bamas von fleter erweiten, gengt; ein Rame, an welchem ber Commentator geworden, gengt; ein Rame, an welchem ber Commentator (ver Act. Sctor. §. XLI. Nr. 52, fol. xvii) ebenfalls unnöthiger Weife Amfon ninmt.

hierauf wird bie Stelle von Antonin erreicht, an welcher bas Bolf Brack, nach bem Durchitigt burch bas Otothe Meer, weiber guerft bas Land betrat, bie man burch ein Orabrium voß Propheten Elias geweist hatte, indeff an ber entgegengefesten Geiet,

<sup>46)</sup> R. Lepfins a. a. D. S. 30. "" Bellfitt, bei Robiger II. S. 34. 41) G. Robinson, Balaft. I. S. 110. "" G. Niebuhr, Reife, Th. 4. 6. 227.

we fie in baffelle eingetreten, ein Ernsterium bes Mofe errichtet wer. Dies lag bei ber State Elpsma, die auch Codman nacht (f. eb. S. 27), von ber B. Antonin bingufagt, baß hier bie Guffe aus Indiem vor Anter geben, und baß man zur Atteben Geber aus Ander Buben war ben man ben man ben man Gebe-gleit baftles bas Mere zurächtreten iche, wo man benn ben gangen lintergang Pharaos erbilde, weil alles Waffengerath feines Gerres im Marmer verwandelt (unftreitig find bei feltsauer Germen ber Kovallenbilbungen dmit gemeint) bann fich gige. — Go weit der hierbergefbrige Abeil von des B. Antoninus Marter Italian.

Mus biefen in fich ungufammenbangenben, feboch von Mugengeugen und Beitgenoffen berrubrenben Bruchfluden ber brantini. fcben Beit vom britten bie sum Anfange bee fiebenten Sabrbunberte, bie aber, mas bie Gingi-Salbinfel und ibre bamaligen Buftanbe betrifft, bod mebr, ale man zu erwarten berechtigt fein burfte, übereinftimmen, und fomol ber Ratur bes Lanbes mie bem allgemeinern Gange ber Befdichte gemaß ericheinen, ergiebt fich bod fo viel, baf bamale noch weit mehr Begenben berielben als beutqutage burd fefte Anfieblungen, Ravellen, Rirden, Lenobodien, Rlofter, Gpiecopate, driftlide Gemeinden, felbft burd Anfange ber Betebrungen bei umbergiebenben Saracenen belebt waren, und baf beebalb auch wol mebr Unbau, Benubung naturlicher Bemafferung, jumal mehr Balmenpffantungen und überbaupt, feit Rilus Untequng ber Barten am Singi, mehr Gultur bafelbft fich erhalten batte, ale wir in ben fpatern Jahrhunderten vorfinden. Rebmen wir biergu bie lange Beit ber uns freilich in ihren biftorifden Gingelheiten völlig unbefannt gebliebenen Rabataerherricaft, biefes Mgricultur- und Sanbelevolfes in biefen von Leufe Rome bis jum Milanitifden Golf und lanbein bis fiber Betra binaus reichenben Gebieten (f. Erbf. XII. G. 115-127), fo wie die außerordentliche Menge vieler Taufende von Beldinfdrif. ten, Die, wenn auch nur in robeften Bugen, boch mubiam eingegraben, eine weit größere Babl nicht blos fluchtig burchziehenber, fonbern and langer in fo vielen gegemvartig gang menfchenleeren Thalern, Schluchten und Berghoben verweilenber Bobulationen perausieben, famt beren nech immer fur ratbielbaft gehaltenem Bortommen, weil Schrift, Inhalt und bas Bolf ber Schreiber felbft, nothwendig, ba Coemas fie fcon lange por bem fecheten Sabrbunbert fab, unbefannt blieben: fo geigt fich icon bierin unverlennbar bas Grrtbumliche, nach und aus bem gegen marti.

gen fo berabgefuntenen und verobeten Buftanbe auch bie vor amei bis breitaufend Jahren porübergegangenen Begebenheiten unmittelbar in Allem beurtbeilen und erflaren zu wollen, ba boch nur eine Beriobe von furgen 40 3abren bes Durchjuges bee Bolfes Berael ju uns in einzelnen Gaben berübertont. Und wie furzfichtig vollenbs find wir, wenn wir in bie noch frubern Buftanbe bes Lanbes jurudgeben, wo von Guben und Dften ber bie Galbinfel burch Dis bianiter befucht murbe (wie von Bethro), in ber Mitte berfelben bas Bolf Amalefe berrichte und feine nordweftlichen Berge ibre Gradern noch fruber ben induftriofen Meanptern öffneten, melde bort Colonien anfiedelten, Die, nach ben Infcriptionen und Donumenten zu urtheilen, bie zum zweiten Ronig ber zwolften Donaftie bes alten Reiches, ja überbaupt bie zu ben alleralteften Darftellungen ber Ronigereiben gurudgeben, welche nach R. Lep. fine bi) in gang Meappten und felbft an ben Ppramiben von Gigeb nicht alter gefunden murben,

Daß zu biefen Bopulatione - Berbaltniffen ber Salbinfel aus altefter, pordriftlider Beit, auf ihrer Gubfeite in ber Umgebung pon Jor noch ein bieber faum beachtetes uraltefte & Berbaltniß bingufomme, welches icon an fic bie größte Aufmertfamfeit burd Balmcultur, Rameelopfer und einen antiten Ballfahrteort bortiger Bolfer mit beilig gehaltenen Geremo. nien und Gaftfreiheit erregt, baben wir porlaufig in bent Artifel uber "Berbreitung ber Dattelpalme," nach Diobore, Agathardibes und Artemibors Berichten (Erbf. XIII. 773 bie 775), angebeutet. Bas aber bort fcon uber bas Locale vom Dattelmalbe bei Sor bie au bem Babi Reiran (Maranitae, Pharanitae) und vom uralten Altar mit obfoleten une befannten Inidriften (Bouide ex hidor gregeon b. Dieber) gefagt ift, bat burch Brof. Beer's Entgifferung ber Fele. inidriftenst) (er erflarte fie fur nabataifde, Gefenius fur phonicifde ober aramaifde, Erebner für gramaifde ober arabifche) und Brof, Dr. Crebner's 52) critifche Beleuchtung von beffen Refultaten, fo wie burch ben Rachweis ber aus beib. nifden Gobenbilbern gufammengefesten Damen, melde

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>) Я. Усьбие, Ясійс а. а. С. Є. 9—11. <sup>13</sup>) Е. F. F. Beer, Inscriptiones veteres litteris et lingua hucusque incognitis etc. Lipsiae ap. Barth. 1840. Fol. Studia Asiatica Fasc. III.

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup>) Dr. Grebner, Acc. in bem Scibelberger Jabtbudern ber Literatur, 1841. Nr. 57. ©. 908 - 912 und Nr. 58. S. 913 - 927.

nebft anbern auf ben Feleinfdriften porfommen, wie 216b-al-Baali (b. i. Baaleverebrer), Berem-al-Baali (b. i. Baals Starfe) und andere, eine weit wichtigere, allgemeinere Bebentung gewonnen, indem fich hieraus ergiebt, baf jenes Dationalbeiligthum zwifden Tor und bem Berge Gerbal ein beibnifches mar, welches Theilnebmer auch aus ber nordweftlichen Salbinfel berbeigog, ban .. ber Altar mit ber unbefannten Inidrift" ein Rele. blod, gleich benen, auf welchen fich bie beutigen Relbinichriften ber Salbinfel befinden, mar, und beffen Charactere offenbar berfelben Urt. wie bie vielen taufenbe um bie Gruppe bes Gerbal befindlichen une befannten Infdriften, in benen biefe Damen ber Bagleperebret (vielleicht eine Spur altobonicifden Gultus, ale blefe noch am erp. thraifchen Reere machtig maren, Berob. I. 1, VII. 89)53) porfommen. Drittene aber ergiebt fich barans, bag biefe alfo nicht pon driftlichen Bilgern, wie bie neuere Beit mabnte, berrubren tonnen, eben fo menig, wie Cosmas meinte, von Juben, und gleichfalls eben fo unmahrideinlich (ba Coemas noch jur Beit ber Rabataer lebte, ber ale gewandter agpptifcher Banbelemann in ber Dabataer Reitgefdicte nicht fo gang unbefannt fein fonnte, um biefe Bufdriften ben Buben gu vindleiren) von drifflich gewordenen Rabataern, wie Beer meinte, fonbern bag beren Grifteng icon gum Theil meniaftens in Die pordriftliche Beriode gurudreicht, ba Diobor und Agatharchibes fie auf jenem Altarbied fannten; alfo febr mabriceinlich, ba ble Befdichte von feiner Ginmanberung bafelbit ale vom jubifchen Durchjuge weiß, ein Bopulationeverbaltniß mit eigentbumlider Civilifation, Dattel. enttur und Gibttercultus porquefest, bas mol bis in ble Beiten Dibiane (Bethroe), Amalete, Dojee und in ble ber alteften Bharaonen gurudgeben mochte. (Ueber bie Felbinfdrife ten felbit fiebe unten bei Babi Dofatteb und Gerbal, boch tonnen wir nicht umbin, icon bier porlaufig ben Bunich ausqua iprechen, bag boch auch bie nachfte Umgebung von Tor, welche bieber von ben Reifenben lanbeinwarts mehr vernachlaffigt morben, binfichtlich bort bochft mabriceinlich noch porbanbener Denfa male aus ienen beibnifchen Beiten ber Bagleverebrung naber unterfucht merben mochte; es mare wol nicht unmöglich, einen folden Altarblod mit Inidrift noch ju entbeden, bat bod Belifteb

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>) Hamaker, Miscellanea Phoenicia. Lugd. Batav. 1828. 4. p. 113, 172 n. f.

icon im Sabre 1833 bei einer furgen Greurfion von Sor gegen D. DB. nur menige Stunden fern, nabe einem Dattelbaine Abu Sumara, im Rorben bed Dichebel Simam, an ber Deered. fufte einen gangen Dichebel Dofatteb 54), bas beift eine aange Relemand voll ungabliger Infdriften nebft vielen Grotten merten, gefunden, welche fein neuer Reifenber vor ibm fab. por benen bie grabifchen Subrer, ale ben Gigen bofer Beifter, que rudwichen, Die aber, nach Legenben und auch nach griechifden Auffcbriften zu urtheilen, mehrere Sunberte von Anachoreten bewohnt haben follen. Dies beutet icon beibes auf eine fruber einmal bochgeachtete Localitat; leiber bat weber Bellfteb, noch ein Unberer por ober nach ibm bortige Infcriptionen copirt, und mas v. Goubert 55) über biefe merfmurbige Localitat fagt, icheint nicht aus eigner Unterfuchung. - fonft batten mir vielleicht Copien ber 3nidriften, wenn aud nur Broben ber Schriftzuge erhalten. - fonbern nur que Bellfteb's Berichten gezogen zu fein.)

Bie nach biefer bieber betrachteten driftliden Beriobe per Salbinfel bie Berobung und Bermilberung berfelben mit ben mobammebanifden Beiten und bem Uebergreifen gra. bifder Bolferftamme in berfelben gunebmen und fomit bie genquere Runde von berfelben in immer bunfleren Schatten que rudtreten mußte, ergiebt fich aus ben unmittelbar folgenben 3abrbunberten, in benen mir nur burd arabifde Geographen ein paar Rotigen über fie erhalten, bis burch bie furge icunente Beriobe ber Rreugguge bie Salbinfel fur Bilger und Reifenbe, Die in ben letten Jabrbunderten nicht gefehlt baben, wieber jugang. licher geworben, und bamit auch bie Specialfenntniß berfelben mehr und mehr, bod vorzuglich erft in ben letteren Beiten burch Ries bubr, Burdbarbt, Ceeben, Ruppell, Gbrenberg, Baborbe, Bellfteb, v. Coubert, R. Bepfius und Unbere, im Fortichreiten begriffen ift, aber boch immer nur burch wenig Berweilende. Denn noch ift leiber fein Drt ber civilifirten Unfiedlung auf ber gangen Galbinfel gu finben, weber von Drientalen noch von Occibentalen, außer bem Rlofter auf Ginai, bas amar ben Rubm eines gaftlichen Minle ale Sonnitium erworben bat, aber noch zu febr blos ale eine noch ungerüttelte Gaule

<sup>54)</sup> Wellsted, Trav. in Arabia. Lond. 1838. 8. Vol. II. p. 20; wergl. benf. b. Robiger, II. S. 19 - 22. 32) v. Schubert, Reife, II. S. 296.

ber Ignoran; aus bem Schatten bes Mittelalters in ven flaren und reinen Metter best Ginni emporragt, von bem einft ein Gefis von boberer als Gelonischer Weichhit fich nicht nur über Idrait, sowern über alle Boller ber Erbe urtbeiete, um auch für bie Gegenmart ein Alft für bie Biffenfchaft, bie Cuttur und ihren Fortschritt, burch Beobachtung an Dru und Getlet, qu fein.

II. Die mufelmannisch arabische Zeit. Aus ben Berichten bes Ihrachei, Masubi, Ebriff, Abutseba, Murach Machmeb, Ebn Jibat, Nowairi, Macrigi und Anderer.

Bei Istiadri, bem altefen ber arabiichen Geographen (Mitte bed loten 3chefunverteis, lift nur geiegentlich wegen ber Ilmgebungen von Merr und Land von der Salkiusel, die bei ibm und namenles geblieben ift, die Rebe. Da Wohammed Selbigion nicht nervonärt über Mila hinutegeben (Grof. Mil. 71), se hort ibm auch de Arabien auf, das gegen den weiteren Arren ab Gbam, d. i. Gweien, Ribie'so), weicke mit ber Bollet beginnt; benn nach ibm ift Balaftin, d. i. Balaftina, die erste Land (daft Evrients, und mi ibg gebren Gogar (tal Jadet Mere ennet er auch Der Gogar), Diar-Kun Let, d. i. die Annbefalten am Lobten Weere, nobst Dickebal und Schara, und was in ibnen beariffen ist, bis Mila.

El Ghur (El Ghor), d. i. das Aiefshal, nennt er ichon, wie alle indiren Araber, das Lieffhal des Jordan, das fic durch das Andre Mere ziefe und gnifcen zwie Gergen wiele Balmen, Ouellen und Liufauf zeige, innerhalb Balaftinas, dann aber auch fidde att des Todern Meres feiner Anficht nach "weiter fortlede bis Allab" 31.

Gegen Regypien bin ift Colfum am Meere erbaut (f. Erb. 1729, etwas beröllich wen bemigen Gutz, die Stadt zweien Efindern (Regypten und Sprien) angehörig, von ber an, fich vas Meer umbiege 16) zu bem Bufen ber Kinder Idrael und zum Glinal, die also nach Iftacht i wis fichen inne liegen, umgeten von Arndien, Gerien (Faskiftin) um Regybten.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) Iftachri bei Morbimann a, a. D, S. 5, 6, 34. <sup>57</sup>) Chenb. S. 35. <sup>58</sup>) Chenb. S. 28,

#### Beft-Affen. V. Abtbeilung. I. Abidnitt. 6. 1.

Bon bem mas berfelbe Antor, fo wie fein Rachfolger und Rachidreiber Gbrifi, über bas bortige Ruftenmeer und beffen fdwierige Beidiffung fagt, baben wir icon vollftandigen Bericht gegeben (Erbf, XII, 170-173); aber uber bie von ibm balo Silab, Sabilab, Chabilat genaunte gefährliche Ruftenftelle fonnen wir auch jest noch, wie fruberbin, feinen Rachweis geben, ba felbft unter ben 27 Safenftellen, welche von beutigen arabifden Schiffern amifchen Gueg bie Tor, namentlich in Chrenberg's 59) Berzeichniß berfelben, aufgeführt merben, feine einen Unflang an jene Benennung barbietet.

Bon Rolfum que, fagt 3fta dri's Ruftenbeidreibung nun, bag man weiter am Geftabe weber Dorfer noch Stabte finbe, nur bie und ba von Rifdern bewohnte Stellen (11), bei Saran (Bbaran?) und Chabilat einige Balmen, und eben fo ba, mo es bem Berge Tur (b. i. Sinai) gegenüber liege (wol bie Balmengegenb bei bem Safenorte Tor, ber mabriceinlich erft megen feiner Landunge. ftelle ju jenem Berge ben mobernen Ramen erhielt, ben bie Alten nicht fannten), fo wie gegenüber bei Mila.

Diefes Mila, mo es große Rifde von ben verfcbiebenften garben geben foll (mas auch nenerlich burd v. Schubert beftatigt wird) 61), nennt 3ftachri eine fleine bewohnte Stadt mit einigen Balmen und Saatfelbern 62); es fei eine Stabt ber Juben, benen Gott ben Fifchfang am Cabbat verbot, und welche er in Affen und Schweine verwandelte. Aber gleich barauf fugt er binju, bie bafigen Juben feien im Befit einer Bertrageurfunbe (f. baruber unten) mit feinem Bropbeten Dobammeb. Bon einem Eribut bes driftliden Furften Johanna, von 300 Goloftuden, an Dobammed, mogegen ben bortigen Chriften Sout jugefichert murbe, ift bei Mbulfeba, Macrigi 63) und anbern arabifden Befchichtichreibern bie Debe (f. Erbf. XII. 71)64). Dbgleich auch ein foldes "Diploma securitatis Aliensibus" fur Chriften bezweifelt wirb, fo ift boch ein folches noch viel meniger in ber Befchichte von Buben beutbar, Die feboch ju Procope Beit bort wohnten und Die Dberberrichaft Raifer Buftiniane (f. ob. G. 19) anerfannten. Bei ber bittern Reinbicaft Dobammebe gegen Ju-

 <sup>&</sup>quot;) Chrenberg, Dier. 1825.
 ") Эğtadri a. a. D. S. 18.
 ") v. Schubert, Reife, II. S. 384 u. f.
 ") Эğtadri a. a. D. S. 19.
 ") Macrizi bei Reinaud, in Nouv. Journ. Asiat. 1835. T. XVI. 44) Gibbon, Geid. bes Berfalls u. Untergange bee Rom. Meiche. Ueberf. Leips. 1803. Ib. XIV. E. 164, Dot. 148, E. 165.

ben icheint eine folche Bertragsurfunde mit ibnen nicht febr mabre iceinlid, und eber eine Bermedelung mit bem Bertrage Johannas. bes Rurften ober Stattbaltere von Milat, babei ftattgefunben gu baben, wenn fich biefe Bermirrung nicht burch eine leberlieferung ausgleicht, Die mir weiter unten einer Radricht Geeben's que einer alten grabifden Reifebefdreibung verbanten (f. unten). Aber Racrigi mieberbolt es boch im 10ten Jabrbunbert, baf bafelbit in ber blubenben Gtabt viele Buben gewohnt (Erbf. XII, S. 173 bis 174), und Abulfeba 66) wieberholt noch im 14ten biefelbe Sage von ber Bubenftabt Mila, wie er fie nenut fober Ela nach Reinaub). Die Stelle im Roran (Sure 7, B. 163, 166), auf welche fich jene Angabe ber Bermanblung begiebt, icheint ebenfalls ber Saltung einer folden Bertrageurfunbe mit Buben gerabesu ju miberiprechen, vielmebr von Dobammebe Geite nur eine Beiconigung ihrer Berfolgung fein ju follen. Denn ber Roran lant fie, ba fie am Gabbat gegen bas Berbot fifchten, ale Uebeltbater ericbeinen, und fragt nun; wozu nust es, ein Bolf ju marnen, welches Mab verberben und mit ichmerer Strafe beimfuchen will, worauf bie Genteng erfolgt, bag bie Bebarrlichen im Bofen ale Affen quezuftogen find aus ber menichlichen Gefellichaft. 3bre Bernichtung ift alfo in ben Mugen jener Glaubigen volltommen gerechtfertigt.

Bon bem Binnenlande zwischen Alfa und Rolfum veig Spracht nichts weiter zu fagen, als hier fei die Wuse ber Kinder Jaral 1969, bie 40 Barglangen (60 geogr. Weil.) lang und etwa eben so breit sei, deren Boben, theils ein, nachre einige Balmen und Duellen. Sie grenzen an Dichafar (d. i. die Sambstreck an der Gernge Spriens und Aegyptens, bei Gaga und Pelufum, wo El Arisch, an den Berg Sinai ben er früher Aux nanne; und defin ilmgebung, an des Gebiet von Brufalten und was von Balaftina nache liege, besgleichen an die Bufte, die sich vom Rif (d. i. Unterägypten abwärts Fostat) is Kolium erftrecke.

Bang mit Iftachri übereinftimmend find die Borte Con Saufale, nach ber Oriental Geogr. (27), in welcher, von Kolfum an, Die Ruftenftrede in Merhileh auglegeben und die Bufte ber

67) W. Ouseley, Oriental Geogr. p. 2, 29.



<sup>&</sup>lt;sup>65</sup>) Abulfedae Descr. Arabiae, ed. J. Graevius, in Huds. G. Gr. Minores. Oxon. 1712. Vol. III. p. 1 et 41; Abulfeda bti Reinaud, Trad. p. 116. <sup>66</sup>) 3fiachti a. a. D. €. 31, 32, 33.

#### 42 Beft-Mfien. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 1.

Rinber Ideael, die Alah beni Jerael heift, ein Rame ber nach jübischer wie arabischer Arabition fich bis heute in ber Besnamung ElA, ober Ih, b. i. die Wäfte, die Elnidde, erhale ten hain), mit ber die heutigen Bedulnen unter et Albeo) angh den Begriff ber "Banderung" verbinnen. Kaum sichin biefer Name verschieben von bem eben besieht einheimischen Ramen ber "Gebirgakette" ElAybo». The beduuter vörtlich des derumirren, dann eine Wülke, in welcher der Wanderer umberiert, und mit dem worgespeken Artisch und des vollfändiger die Wässter des Umberirrens der Tafracitien "d.

Dafubi in feinen Golbnen Biefen, Die auch im. 10ten Sabrbundert gefdrieben find, erweitert Die Renntnif bes Lanbes nicht, fagt aber and, baf Doje auf Gottes Befehl bas Boll 3eraele nach et - Tib 72) geführt und ibm vom Berge Gina bas Befes auf Tafeln von Smaragt, mit Golofchrift gefdrieben, gebracht, aber es im Born beim Erbliden ihrer Unbetung bes Raibes in Stude germorfen babe. Die wieber gesammeiten babe er in bas Sabernatel gethan, bem Barun (b. i. Maron) vorgeftanben, melder aber balb geftorben und auf bem Berge Domab begraben fet, ber nicht fern liege pon ben Bergen efb. Charab und vom Gina. Berge (et-Tobur in einer anbern Sanbichrift). Gein Grab fei mobl befannt; es liege in einer grauenbaften Grotte. in welcher bei Rachtzeit ofter milbes Getofe alles Lebendige verfceuche (f. unten Berg Sor bei Betra). Ginige bebaupten, er fei bier nicht begraben, foubern nur beigefeht in bie Grotte, bie febr merfmurbig fei. Dofe ftarb nach ibm u. f. m. -

Diefen Bricht, ber wol nur bem fo viele verfaifdenben Rean, Gur 7, nachgeschrieben fein mag, figt aber Ma fub eine eigene Ansicht bingt, wenn er fagt, baß zu gleicher Bei bi eine Bofe auch ber Bropbet Scho'alb, ein Ractemme Wabban, Sohn Abraham gelebt, ber arabifch gefroden und als Bropbet zu ben Mabyan geschiebt vorben fei; beffen Lochter bab Mofe, aller auch Kandben ernflocken, um frau aenenmung. Gob'

<sup>\*\*)</sup> Burcharbt, Reisen in Sprien, bei Gestraus II. S. 741 und Rel. S. 1070. \*\*) Rechisten, Baldina I. S. 292. \*\*) Burchardt a. a. D. II. S. 774, 787, 919. \*\*) Rechanuller, Bibl. Mierthamse Inste, Bb. III. 1828. S. 102, Bel 120. \*\*) II Manad's Historical Rançolopesia, eatlied Meadows of Gold and Mines of Gems. Transl. b. Aloys Sprenger, M. Dr. London 1841. 8. Vol. I. p. 91 — 92.

aib, dem se gefeierten, uns aus altarabischen Legenden bekannten Breydeten der älteften Zeit (i. Crot, XIII, C. 296—291, wo om Weghal's Scho'aib u. a. die Rede ist), der in dem Koran nur als Bropbet in Midian neben Wose gestult ist, diesen identischt Machadischen folgen ich Bestellt ist, diesen identischt Machadischen bestellt ist, die Midian (2. B. Woss, 3, 1), und hieren sogen ihm alle spärent Wosanunedanet, die nun ihren Nachrichten, leider nur zu ost, unbegründete Angaben des Koran mit höhmischen

Sherif Gbrifi ift es gunddit, ber, Ditte bes 12ten 3abrbunberte, in feiner inhaltreichen Gevaraphie auch einiges über unfere Canbicaft mittheilt, Die ibm porzuglich burch bie gwei Ra. ramanenftragen ber Bilger von Diffr (Meaboten) nach Debina befannt geworben fein mag, von benen er gleich porn berein 73) ipricht: Die eine burch bie Mitte bes Lanbes, birect pon Abfeberub bei Gues nach Mila und Dabian, Die antere eutlang bem Ufer bes Meeres von Rolfum uber ben Ginai nach Afaba, Mila und Dabian. Beibe geben bann weiter burch Arabien, mo wir Die erfte mehr landeinwarte gebenbe, von ber fprifchen Ataba (Ataba Cofbamie, 74) melde bie 12te Station von Damast ift und ficher feine Biction, 75) wie Goffelin meinte), welche eine Tagereife von ber agpptifden Ataba (bem Mila) am Golf gelegen, entfernt ift, fcon burch Burdbarbt's Ungaben naber erortern tonn. ten (Erbt. XIII. 432); bie anbere, von ber agoptifden Afaba, ber 11ten Station von Cairo (Erbf. XIII. 231), Die Ruftenroute von Mila entlang über Safel, Dabian, Moilab und weiter, une burch Ruppell und Bellfteb fperiell befannt geworben ift (Erbf. XIII. 284-293). Bon biefer mar une nur bie einzige, bei Ebrifi angegebene Localitat Gafel, blos aus meftlicher Ferne, guerft burch Burdharbt 76) genannt und baber faft unbefannt geblieben , ba G. Rupbell von ben Schilfquellen Minune bes Babi Beben (13 Stunden Weges in R.R.B. von Doileh bei Dabian) nicht meiter gegen ben Rorben feine Entbedungereife auf ber Sabichroute bie Mila fortfeben tonnte, fonbern gegen Weft abbog unb in 7 Stunden Beges bei Daana bie Rufte bes Milanitifchen Golfe erreichte (Erbf. XIII. 292). Doch ift auch bier burch bie

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Kafrisi bei Jaubert I. p. 328 — 331. <sup>27</sup>) [. Berghaus, Affled von Affen, Blatt Sprien, 1835, wo ihre Sage. <sup>27</sup>) Burdharet, Reife in Sprien, bei Gefenius II. E. 1836, Nr. 12, und Ann.; gr. E. 936. <sup>27</sup>) Burckhardt, Trav. in Syrin. London 1822. 4. p. 503; bei Gefenius II. 820.

# 44 Beft-Afien. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 1.

englifde Ruftengufnabme wenigftens bie Lage biefer Station außer Bweifel gefeht, Da ber Gurven bier gwifden ber Station Dmat. ber Rabir, ober richtiger Gubbet Samiba bei Burdharbt, und ber norblichen Ataba Mila, in ber Mitte, bei einem großen Lager ber Duran bie Unter marf, bei bem Drte Sagoul. Leis ber war ihnen babei ble Ebrififche Station Safl nicht in Bebanten gegenmartig, um Forfdung über bie antite Babichroute bafelbft (f. Erbf. XIII, 304) anzuftellen, beren Localitat bei ihrem Mustritt von Dabian und Babi Beben nordweftmarts zum Geftabe bes Golfe von Mila bier unftreitig gefunden ift. Belifteb lanbete ??) bei biefem Sati (Sagoul ber Rarte) mit feiner Barte, fand bafelbft nur einen fleinen Bafen fur Boote, ber bem Rorb. winde febr ausgefest ift, babel aber eine große Dattelpflangung. Safl beift ,,ein Felb;" im Munbe ber bortigen Ruftenbewohner icheint biefer Dame Sagol ober Sagul ausgesprochen gu merben. Bene Lage ift auch burch Robinfon 28), ber ben Ort Gaf1, gu Atabab gegen G.D. gen G., an einer fcmalen gum Deere fich neigenden Chene aus ber Ferne liegen fab, alfo auch burch Mugengeugen, ermittelt. Dan nannte ibm ben Drt nabe am Ufer, in einem Babi el Debruf voll Balmbaume gelegen, ale bie erfte Station von Ataba aus, bie mobin bie Route am offlicen Deeredufer binlaufe, bann aber nach bem Innern in ben Gebirgezug wente, ber norblich von ben Amran, fublich von ben Defa'to, einem 3meige ber howeitat, bewohnt werbe. Die Tagereife von Ataba nach Safl ift eine febr lange und fubrt um ein Borgebirge berum, wo ber febr fcmale Ruftenweg ungemein gefahrvoll fein foll, fo bag nur ein Rameel auf einmal ibn paffiren fann. Der Balmwald por Safi wird Dabar el Samr genannt. Die lanbeinwarts führenbe Sabichroute, ju melder bie 2 Araber - Tribus bas Beleit ftellen muffen, berührt, nach Robinfon's Erfunbigungen 79), von ber 11ten Station Safl bann bie 12te, Ras efb Churaf ohne Baffer, bie wir fonft nicht tennen; bann ale 13te el. Beba, offenbar Ruppel's Babi Beben, worauf Min . Unne folgt; bann ble 14te bie Duweilib, b. i. Doileb.

Doch ift bier noch jur Bervollftanbigung biefer Route gu bemerten, bag nach bes Ebrifi Beriobe, wie fich aus bem Dichi-

<sup>17)</sup> Melifteb, Reife, f. Arbiger Th. II. S. 123, Not. 107. 19) Ror binfon, Palaftina I. S. 261, 284. 19) Ebend. I. Anmert. XX. S. 436.

bannuma 30) ergiebt, bie Sabidroute auch wol gewechfelt unb haft nicht mehr berührt bat, fonbern jogleich von Mila mehr oftwarte bie Rufte verlaffen und auf einer Bergroute bie Gtationen berührt bat, welche in Bergbaus Rarte von Sprien eingetrogen find. 3m Dichibannuma beißen fie; 1) Mila; 2) Dhob. rol bimar (b. i. Gfeleruden, Dar el Sammer bei Berabaus); 3) Didorfein; 4) Didorfel Beni Matbije (Schorafa bei Bergh.); 5) Dathalat, zwifden zwei Bergen, wo ber Gip ber rebellifchen Beni Lam; 6) Daghair Scoaib, b. i. Goblen 3ethree, wo Infdriften und Grotten; 7) Rabr eth thamafdi, b. i. Grab bee Gunuchen; 8) Diunel Raffab, icilfreiches beifee Thal voll Baffer (wol Minune bei Ruppell); 9) Cherm. Die Meereebucht, und 10) Doeilab. Beutzutage ift alfo nach Robinfon's Erfundigung bie Route wieber in ben Eprififden Beg jurudgefebrt.

Bu Thevenot's Beit (1658) 81) ging bie Sabid, eben fo wie bas Didibannuma angiebt, uber biefelben Drte, bie aber burch ben Beb von Tunie, ber ale Bilger bas Routier mittbeilte, in etwas veranberter Schreibart und mit Bestimmung ber Beg. ftunben, bie auf bie Stationen vermenbet werben muffen, alfo beifen: 1) von Afaba Mila nach Dar el Shamar (b. b. runber Ruden); 2) von ba nad Scharat e Benigateie, 14 Stunben, ohne Baffer; 3) nad Ragore Chopaib, b. i. Grotten Betbroe, 14 Stunden, mo im Lande ber Dibianiter fußes Baffer; 4) nach Epoun el Refeb, 14% Stunden, wo fuges Baffer und mo Dofe bie Tochter Setbro's bei ibren Biebtranten founte; 5) nach bem Ralbat el Mollab, 15 Stunden Bege, wo 21/, Tage Raft. Alfo in Summa von Afaba bie Molla eine Strede von 57, ober etma in runber Gumme 60 Stunben Beas, ba bie Entfernung ber nordlichften Station von Afaba Mila ausgelaffen ift.

Ginen unerwarteten Mufichluß uber bie Bilger - Route von Afabah über Sati nach Beben und bem Daghair Schoaib erhalten wir burd einen Brief &. Freenel's an 3omarb 82). ber pom 15. Muguft 1839 in Gues batirt ift, in welchem biefer auf grabifchem Boben fo einbeimifche Beobachter eine furge Rade

<sup>10)</sup> v. Sammer, Ueber Geogr. Arabiens, in Bien. Jahrb. Bb. XCII. E. 49. 1) Thevenot, Reifen in Guropa, Affen ac. Franti. 1693. 4. 25. 1. Buch 2. Rap. 17. G. 204 - 205. Lettre à Mons. Jomard, im Bulletin de la Soc. de Géogr. de Paris. 2. Sér. Tom. XII. 1839, p. 88 - 90.



# 46 Weft-Mfien. V. Mbtheilung. I. Abichnitt. S. 1.

richt von feinem Besuch auf berfelben Bilgerraute, von benfelben Drein giebt, bie uns bei unfern frübern Rachforsungen feber jene Beaulituten entgangen war, bie aber fete ihren Indeite nach noch ihre paffende Stelle gur Beachtung findet. Bit behalten die frangöfiche, sorziätige Schreibart bes Deiginalbriefe bet, bie leiden mie ber früber nitzenfebriten zu verzleichen ist.

3m 3nni und Juli, fagt Freenel, habe er einen Mueftug tu ben Grotten Betbro's (Dogbair Schoapb genannt) gemocht, bie in einem fleinen Canbfteinberge im Beften bes Ralmetum ober Balmbaines liegen, bas Beb' ober D'poun. el-Daffab beife. Ge fei bas iconfte Balmeinm von Dattel. baumen (ob bier bas Bhoenicon bes Mgathardibes lag, auch an ber Sanbeleftrage nad Betra?) und Samarinten, bas er gefeben, ein mabres Didict (fourre), wie bies fo felten in Arabien fich finde. Gin Bach berrlichen BBaffere fliege burch bie Ditte beffetben und verliere fich in ben weiten gegen Gub gelegenen Cbenen. Un ber Diffeite bes Balmetum erbebe fich ber bobe .. Bera ber Danbelbaume." Diefe Stelle liege 3 Raraman-Tagereifen tenfelt Qualat-al-M'aabab (bem Caftell Mfaba), auf ber Bilgerroute: es fei biefelbe Localitat, welche G. Ruppell im 3. 1826 befrichte, beffen Ramen und Datum auf einer ber bortigen fcbonften Grotten Freenel auch angefdrieben fand (f. Grot. XIII. 284 bis 292). - Der Brieficreiber mußte noch nicht, ob von @. Rub. pell über biefe Reife etmas veröffentlicht fei, bemerft aber qualeich leiber, baß er fein vollftanbiges Journal biefer Reife an überfenben außer Stanbe fei, und nur ein paar furge Bemerfungen beebalb bier binanfuge. Rur biefes fur jest, fagt er:

G. Rupelf, meint Freducl, werte wol von ben arabiefen Mumien gefprechen haben, die fich in ben Groten befinden, auf die er feinen Namen fceite. Er felbft babe baraus einen Schöbel und einige Eafen aus Marmer und aus Alaben ein mit allen Abern mitaferacht.

Bwiden Saal und Beb' liege ber Culminationshunct ber Buffage best Routiers, ber Afficharafah beife, and Dumut-Cahan (haben), b. Mutter ber Anochen, wegen ber großen Menge bier liegender Anochen, wegen ber großen Menge bier liegender Anochen om gefürzten Annecken auf ben Durchigigen der Biger, jumal bei dem Rudroge. Eiwas unterhalb Scharafah liege die Station der Bliger, brzichnet durch einen enormen beienhaufen, bestalb Arred ibm genant, bous Artiel Redje m.

Rreenel gab an Linant, ben Begleiter Raborbe's nach Betra, eine Beidreibung ber Monumente nebft fluchtiger Beide nung, Die er au Ort und Stelle gemacht. Siernach ichienen Die Grotten Betbro's bon berfelben Art zu fein wie bie alteften ber Gretten in Betra, bon benen Greenel eine Beidnung bei Rinant fab, bie aber von Laborbe nicht publicirt fei. Db fie nabataifden Urfprungs fein mogen? Freenel balt biefe gu Betra fur ibumaifde, biejenigen gu Beb' aber fur miblanitifde, b. i. fur weit alter ale bie Anfiedlung ber Dabataer in Betra. - Gern mare Freenel meiter auf ber Route bie Gbibit, bas bei ben ftabtifden Bewohnern Dabain Gfalebb beißt, porgebrungen; aber es fehlten ibm bie Dittel bagu. Rach ben in EI Agabab eingezogenen Radrichten find bie Denfmale ber Thamub noch weit gablreider und merfmurbiger ale bie ber Rabataer (vergl. Grof. XIII. 6. 265-268), unb Arabia Petraea noch feineswege gefannt. -

<sup>37)</sup> Edrisi bei Jaubert I. p. 329, 330, 332.

sen veitsichenden Golf (an sond d'un golfe) anfest, in welchem Pharas untregegangen. Doch unterficiebet er fie auch wieder bolles, fo baß jene Ausberud vielleich nur ungenau ift, und boch bie entrale Stadt gemeint war, da und kelne andere Stadt beiers Ammen Karan bort bekannt ift.

Noch ift hier jur Bervoelffanisjung hinzujufigen, bof Griff wifchen Kolfum und Sahran eine Statlon Bain Moghara mit einem Sefen Moghara mit einem Sefen in Moghara mit einem Sefen fir vielleicht auf eine Beranderung der Küfte hinduten! Sernet, do fer jest, vom Dere Fahran Abroun, der schenkt fei, nehme man den Weg zum Berge Sinal. Sollten dies bie bettigen heißen Baber hammam Kadraun sein, so fit wenigkens heute wenig Spur von einer vortigen Stadt zu finden. In einer arabifden Reifebidwidung, die Sertzen eiter?), wird der Brifet Goronbel genannt, an den eine Stadt, Taran genannt, liege, dei deren Kovallen im Meere die Schiffe schritern, in einer Wucht, die Garabifde Meilen (an 3 Stunden) dert sein genannt, liege, der der Goronbel einem Stadt gugsferieben werde, das auf einem Berge im Meere stehen solle schrift sein foll, beren Name Goronbel einem Schoffe gugsferieben werde, das auf einem Berge im Meere stehen solle schen de Studen) bei Wartiglie, unterd.

Der Beg zum Gingi, genannt Dicebel Tur85), ber nur wenig entfernt vom Deere liege, fagt Ebrifi, bebne fich eben fo wie bas Deer feibit aus, und amifchen ibm und bem Deere fei ein Beg gebabnt (wol ber burch ben Babi Reiran), ber gu ibm febr boch auf Stufen binauf fubre. Dben finbe man einen Anbetungeort und einen Brunnen fliefenben Baffere, an bem fich bie Reifenben labten. Bon Tur (wol bem Didebel Tur) gebe man nach Daffbef, einem angenehmen Orte, wo man Ber-Ien fifche. Diefer Dame ift beute ale Ort unbefannt; bie lateis nifde Ueberfegung bei Gienita in Geogr. Nubiensis übertragt ibn burch Locus conchyliorum 86); er bezeichnet, nach Gefeniue, ben Funbort ber Berimufchel 87). Wegen ber mirflich gu Tor vorfommenben Berlmufdeln haben wir ibn icon fruber fur ben beutigen Safenort el Tor gehalten (Erbf. XII. G. 172). Burdharbt, ber wegen ber febr großen Denge Berlmutter, melde bie betemmi an ber gilanitifden Rufte ber Gie

Menatl. Certeir. Band XX. 1809. C. 307.
 1. 332.
 Geogr. Nubienais ex Arabic. Gabr. Sionit. etc. Paris. 1619. 4. p. 109.
 Burckhardt, Trav. in Syria etc. p. 531; berl. bet Gefening II. p. 538; Gefening Rct. E. 1076.

nai-Salbinfel zwifchen Dabab und Noweibi einsammeln, biefes Corifische Mafforf bort fuchte, fragte bei ben Sischern vergeblich nach biefem Namen. Er war ihnen nicht befannt.

Aila, damals nur ein fleiner Dri, sagt Ebrifi, in weichem zu feiner Zeit Araber die Gebleter feien, liege 5 Lagerisien von Madian, das einft bem Trieus Esterds gehörte, aber jeht nur sehr undebeutend sei; die El Djar, d. i. zum saien von Dschider, seien 25 Lagereisen sei Diar, d. i. zum saien von Nichtber 3,33, nach Tad ut 6 Lagereisen. Muf dieser Wegen landein von Aila wohnten damals die Aribus der Lethu, der Djauddam, der Djebeina und ber Bilt, die Aufre Kamerlagte taten (Gref. XIII. 1467. XIII. 1468.

Abulfeba 89), im 14ten Jahrbunbert, folgt faft in allem feinen Borgangern Ebrift und 3ftachri uber biefe Balbinfel, giebt aber bie aftronomifche Lage von Mila in etwa gleicher Breite mit Baffora an, mas jeboch um einen gangen Breitengrab norblicher liegt, und führt beffen Lage nach Atmal 55° 45' Long. 29° Lat., nach Ranum 56° 40' Long. 28° 50' Lat. und nach Gaib 58° 40' Long. 30° 50' Lat. an. bie burd G. Ruppell'e aftronomifde Beebachtungen 90) auf 29° 31' D.Br. wirflich bestimmt wurbe, ba D'Anville fie nur ju 29° 15' Lat, febr nabeju berechnet batte. An Mbulfeba's Beit beftanb bie fleine Gtabt, bie Ebrifi genannt batte, bafelbit noch, es feblten alle Caatfelber, von benen berfelbe gefprochen; aber es lag Mila noch an bem Gingange bes Babiab, b. i. ber Bufte (jest Arabab), mar jeboch bamale nur noch ein Thurm, mit einem Commanbanten, ber von Megupten aus babin gefdidt murbe. Bertbeibigt mar bie Ctabt fruber burch eine fleine geftung, bie auf einer Infel im Deere vorlag, aber bamale in Erummer gerfallen war, beebalb eben ihr Commanbant auf bas fefte ganb in ben Thurm gezogen mar. Beibes, Infel und Befte, ift in neuern Beiten burch Ruppell, Caborbe, Bellfteb mieber entbeft, und ber Thurm mit ber Stant, melde Abulfeba Gla ichreibt, von mehrern neuern Reifenben befucht. Dag biefer Drt, ber bei ben Denern, wie Burd. barbt zeigte, auch blos Ataba ober Ataba Mila, b. i. "ber

<sup>\*\*)</sup> Abulfeda, Deacr. Arabiae, ed. J. Graevius. Oxon. 1712. p. 19; unb Abulfed. bci Reinaud, Trad. p. 112. \*\*) Abulfeda, Deacr. Arabiae bci J. Graevius ed. Huds. Oxon. p. 1, anb bci Rommel p. 12, 14, 78; Ox Reinaud, Trad. p. 112, 116. \*\*) 3n v. Zach, Correspond. astron. T. VI. p. 582-584 anb VIII. p. 588.

Sinabflieg nach ober bie Gibe von Mila" (Erbf. XIII. 234 und 432) genannt wirb, ibentifc mit bem Glath ber Bebraer und bem Mila ber Araber fei, bemabrte icon Riebubr burd bie Erfundigung bei ben Bebuinen, bie jenen Ort wirflich noch Sale 91) nannten. Genaueres fonnte er gwar über bie Localitat noch nicht erfahren, boch berichtigte er wenigstens icon D'Anville, ber an ber beutigen Grifteng biefes Ortes zweifelte, weil er ibn in brei Sabirouten nicht ermabnt gefunden, und Abulfeba boch gefagt batte, bag er auf ber Bilgerftrafe liege. Dies fonnte biefer auch um fo guverfichtlicher fagen, ba er wieberbolt biefen Drt felbit auf feinen Bligerfahrten befucht batte (f. Erof. XIII. 419). Bei ber letten Rudfebr mit feinem Gultan, ber nach Megppten gurudging, verweilte, fagt Abulfeba 92), biefer noch ben letten Tag bes 3abres gmijden Jambaum (wol Janbo) und Mila an ber Station, Die Cafab (i. e. arundo, arundinetum; wol obiges Diunel-Raffab im Didibannuma, alfo ju Ainune bei Rup. pell, f. Erbf. XIII. 283) genannt war. Bon ba batte er noch 4 Stationen bis Mila, wo er brei Tage raftete, um bie Aufunft feiner Rierbe und feines Schabes que ber Stabt Caraca (b. i. Rrad ober Schobaf 93), Mons regalis ber Rreugfahrer, f. unten) ju erwarten und mit biefen nach Meapyten gurudgutebren.

Bon biefem Mila ober Ela, fagt Abulfeba noch, find bis aum Berge Scherat (Mlicherat, wo Rrad liegt, b. i. Geir ber Bibel, nach Abulf, Annal, I. p. 476) brei Sagereifen, und bon biefem etwa brei bis Belfa; bann nach ben Dafcharpes von Sauran 6, von biefen nach Damast 3, mas alfo, jufammen 15 Zagereifen, mit ber fprifden Babiroute augefabr gufammens ftimmt (f. Erbf. XIII. G. 422-432). Den fonft unverftanblichen Unebrud Dafcarpes, ber öfter auf jenen Localitaten auch bente quiage wieberholt wirb, hat Reinaub 94) ale Plural von Difc. rac ober Difdrbe erflart, b. b. "ein Drt, ber bie Gtrab. Ien ber im Diten aufgebenben Conne empfanat." alfo gute Beibeftellen, welche fur Romaben von bochftem Berthe finb. -

24) Abulfeda, Trad. bei Reinaud, Note p. 112; vergl. S. De Sacy,

Chrestom, arab. T. III. p. 53.

<sup>91)</sup> Riebubr, Beidreibung von Arabien, G. 400; vergl. Gefenine Rot. S. 1074 in Burefis, B.; D'Anville, Men. S. l'Egypte, Append. Golf Arabiq, p. 233 z. 239. \*1) Abuffedae Annales Moslemici, ed. Adler. Hafn. 1994. T. V. p. 333. \*3) Burtfarth, Retien in Cynics, bet Gefenius II. C. 696, Met. C. 1068.

Aus einer orientalifden Reifebefchreibung, berm Aleit und Beffeffer und nicht genannt wird, theilie Geeben Win feinen Beitragen gur Renntnis von Arabien, als er zu Abira 1809 feine Borbereitungsftubien betrieb, folgende merfreurige Radvicht über benfelben Det mit "Alleb war ber erfte "Dri in "Befdas (b. i. an ber Rortgrang Arabiens), gut genhaut, hatte viele Kauffeute und lag an ber Grenze ber alten "griedlichen Beffigungen" (Abereinstimmend mit bem fpater was Bartis von Reinand wintstehlften frammente fru ten Bartis von Beinand wint bem frachten

3obanna zu Dobammebe Beit mar alfo entichieben nur ein Statebalter, benn bier fant ju Mila ober Milath bie romiide Lenion, welche Decima 96) bieg, im Quartier, nach ber Notit. Orientis c. XXIX. - Die orientalifde Reifebeidreibung fagt meiter: Bier mar bas Bollbans, weil bie Banbelefciffe aus Bemen, Inbien, Gina und anbern Banbern bier vor Anter gingen. Der Drt mar foon gu Davide Beiten erbaut worben, von Buben bewohnt und nur 6 Tagereifen (au menia) fern von Berufalem. Atbet Mileb mar vormale nur mit Dube gu paffiren, allein Emir Achmeb ibn Thulun, Berr bon Meabpten, perbefferte biefen Berabaf, machte ben Beg eben, ließ bie Gelfen burchbrechen, fo bag jest Rameele bort fortfommen tonnen, moburch er fich ben Dant von ben Bilgerfaramanen erwarb. Die Juben gu Mileb behaupteten ein Rleib von bem Bropheten Dobammeb gu befiben, welches biefer bem Berrn von Mileh gur Mufbewahrung überfchidte. Dies Rleib blieb in ihren Ganben; fie pflegten es ben Bilgern, aus Ehrfurcht, porgugeigen, bie enblich einer ber Abaffiben -Rhalifen es ihnen abfaufte. Die Beranlaffung gu biefem Befit mar folgenbe. 218 ber Brorbet Tebut erobert batte (Grot. XIII. S. 410-416), begab fich ber Berr von Mileh, Sabhieb ibn Robeb (fonft 3chann, Cobn Rubabe, f. Grot. XII. 71, 173), ju ibm und feblog gegen Gelobung einer Ropffteuer mit ibm Frieben. Sierauf fertigte ibm ber Bropbet Dobammeb einen Freibrief aus, ber ibm gestattete, gu Land und gu Baffer nach Billfubr Banblung gu treiben. Bum Beiden bes gefchloffenen Bertrage gab er ibm ein Rleib von weis fer Bolle (ein Chrentleib?); biefes gefchah im Sten Jabre ber

<sup>3)</sup> Seegen, in v. Bach, Monati. Correfp. 1809. Bb. 20. G. 305.

Notitia Dignitatum etc. in Partibus Orientis, ed. E. Böcking. Bonnae 1839. T. I. p. 78 und Annot. p. 349, Nr. 25.

#### 52 Beft-Ufien. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 1.

Sebidra (b. i. im 3. 630 n. Cbr. G.). 3m 3abre 415 ber Gebidra, enbet bie Stelle bes Reifeberichts, mar Mileb noch porbanben, ein Beiden, bag biefer Reifenbe menigftens nicht por bem Jabre 1024 n. Chr. G. feinen Reifebericht nieberichrieb. Es mar bies alfo ein Sabrbunbert por Chrifi, und baraus wol jene Rotis von einer Bertrageurfunde mit Buben entftanben (f. ob. G. 40), von ber Macrigi 97) auch nicht ganglich fcweigt, obwol er als ein fonft glaubmurbiger Gefchichtfdreiber gang einfach bes Freibriefe fur ben romifden Brafecten au Gla in folgenben Worten gebenft: Der Broubet Mobammed lieft, nach feiner Ervebition gegen Jebut, fur bie Gebieter in Gla (Mila), nachbem berfelbe fich bem Eribut unterworfen batte, eine Art Greibrief fdreiben, wie Con Bibat berichtet in folgenben Borten: "Im Damen Gottes, bes "anabigen und barmbergigen: Freibrief, ausgestellt von Mab und "feinem Bropbeten, fur ben Statthalter, Die Bewohner und Die "Brieftericaft, ju Lande wie ju BBaffer. Diefer Freibrief verbin-"bet Mab und feinen Bropbeten mit ihren Bunbesgenoffen von " Sprien, Jemen und ber Deerestufte." Dies trug fich ju, foblieft Macrist, im Sten Sabre ber Segira.

Dacrigi, ber berühmte, ungemein fleißige, fenntnigreiche und einfichtige Beidichtidreiber bes Driente. Mitte bes 15ten Sabrbunberte, bem mir fo viele icanbare Berfe perbanten, Die bieber nur theilmeis veröffentlicht murben, icheint auch eine reiche Runbarube fur biefe bei anbern Arabern meniger beachtete Banbichaft ber Sinai-Balbinfel gu fein, wenn wir nach ein paar Rraamenten urtheilen burfen, Die Burdbarbt aus ben Drigingl . Sant. fdriften mittbeilt, melde leiber nur furg, aber befto inbaltreicher finb, bon benen bas erfte eine Beftatigung bes von Geeben gegebenen Excerptes ift, und mit ibm vielleicht aus einerlei Quelle berrübrt.

Macrigi (aus Baalbet in Sprien geburtig, in Meghpten lebenb, flirbt im 3ahre 1445, f. Erbf. XII. 173) fagt im Rapitel uber Afaba (Mila) 98): "Bon bier beginne Bebichas, bier gebe "bie Bilgerftrage burch; in frubern Beiten mar bies ber Grengort "ber Griechen; eine febr anfebnliche Stabt, mit großem Ban-

<sup>97)</sup> Macrizi bel Reinaud, in Nouv. Journ. Asiat. 1825. T. XVI. p. 58. ") Burckhardt, Trav. in Syria p. 511; bei Gefenius it. G. 830; f. biefelbe Stelle bee Maerigi, aber mach einem Baris. Mscr. Arabe, t. Reinaud, in Nouv. Journ. Asiat. 1835. T.XVI. p. 57 - 58.

" beleverfebr, wo man eine Difdung vieler Bolfericaften antraf. "Ihre Bagare maren febr reichlich befest. Umber maren viele Bal-"men, Gaatfelber und eine Deile fern fant ein faiferliches "Thor (ein Triumphbogen bei Burdbarbt), mo ber Boll er-"boben murbe. Die Stadt liegt 6 Sagereifen fern von Berufalem. "In ben Beiten bes 36lam mar es eine fcone Ctabt, bewohnt "von ben Beni Dmena. 36n Abmeb 36n Tulun, ein agpp. "tifder Gultan (Thulun bet Geeben; es ift ber erfte ber "Thuluniben - Donaftie 99), ber von 868-884 bas Regiment "in Meabyten führte und burd Dacht, Reichthum, Graufamfeit "und feine Berebrung bee Roran fich grofies Unfebn ermarb). "fubrte ben Beg uber Afaba ober ben feilen Berg von Mila." - Bier bat bas Barifer Dier, bes Dacrigi, nach Reinaub. eine andere Lebart; es fagt: "fruber fonnte man ben Afaba nicht " ju Bferbe überfteigen, boch gapet, ein Freigelaffener bes gapp-.. tifden Bringen aus bem Sten Jahrhundert, ber Rhomaroumaib "ebnete und verbefferte ibn." - "In Mila," fabrt ber Sert bei Burdbarbt fort, .. aab es viele Dofcheen, und es lebten bafelbit "viele Juben. Babrent ber Franten (in ben Rreugtugen) "murbe es von biefen eingenommen; allein im 3. 566 b. Bebidra "(b. i. im 3. 1170 n. Chr. G.) w) brachte Galabebbin Schiffe auf Rameelen nach biefem Orte bin (namlich nber bie Lanbenge " Sueg) und eroberte ibn wieber." - Much biefe Stelle in Burd. barbt's Ueberfegung lautet im Barifer Mfcr. gang anbere. Reinaud überfest: "@la (Mila) borte erft im 3. 415 ber Bebichra .. (1024 n. Cbr. G.) ju bluben auf, weil es in ber Racht von "Mballab ebn Ebros, bem Gouverneur von Babi - Micora .. (Grof, XII. 59), überrumpelt und geplunbert murbe. Dit Bente "belaben, mit 3000 Golbftuden und vielen Rleibern, entführte er "Gefangene, Beiber und Rinder, bod fam noch aus Megopten .. eine Mannichaft ber Stadt zu Bulfe." - (Bon ber Beit an batirt alfo mol ber Berfall bes Drie.) "Rabe bei Mila lag fruber-"bin eine große und icone Stadt Ramens Mffpun (b.i. Ggion. .. geber)." -

Co weit Macrigi. Dies find die Nachrichten, die uns aus ber arabifchen Beriode über Alla erhalten blieben; wie weit fie

<sup>&</sup>quot;) Deguignes, Gefc. ber hunnen, Turfen, Mengolen. Ueberf. von Dabnert. Ginleit. Ib. I. C. 287 und Ib. II. E. 138-145.

<sup>&</sup>lt;sup>100</sup>) Michaud, Bibliographie des Croisades. Paris 1812. 8. T. II. Extraits des Historiens Arabes p. 307.

#### 54 Beft-Mfien. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 1.

in allen Theilen Glauben perbienen, ob a. B. wirflich einft ein Triumphbogen, pon bem wir fonft nichts miffen, bort geftauben, und über Unberes, barüber murben funftig wol nur mirfliche Muegrabungen ber bortigen Trummerbugel, an benen es feinesmegs gang fehlt, Aufschluß geben fonnen. Roch verbanten wir bemfelben Autor Die Angabe bes eben fo alten Ortes Egiongeber, beffen, außer Macrizi, nur noch ein einzigesmal im Mittelalter bei une befaunt geworbenen Drientalen Ermabnung gefdiebt, fo ganglich ift bie Bergeffenbeit biefes einft fo rubmlichen Bafenortes, beffen fpecielle Localitat freilich auch beute noch nicht genau burch wirflich vorbandene Refte ermittelt merben founte, obwol über ihre bei Mila benachbarte Lage fein 3weifel ftattfinben fann. Gee-Ben war es, ber ju Rabira in bem bie babin noch unbefannten geographifden Werte bes Murad Dadmeb, Cohnes Ich. meb 1), die awar nur furge, aber intereffaute Stelle auffant, melde genau bie bes Dacrigi bestätigt, mo es beißt: "Reben Mileb .. (Gloth) war eine Stadt Ramene Mazium, mo es viele Dattel-"palmen, Relber und Doft gab." Doch nennt Geeten an einer andern Stelle 2) ben Autor Dobammeb 36n Admeb 36n Mige, ber bies iu feiner grabifden Geographie fage. Beibe Mutoren find noch nicht publicirt, nub leiber ift es bas einzige Borfommen biefes Damens, in bem unzweifelbaft bie Trabition bes bebraifden Eglongeber fich erhalten bat.

Am vollfändiglien hat nol Duatreme're die Rachrichten der Nacrigi über Alia gefammelt, wolche die vorigen fleiß bes flätigen, theils noch erweitern, und die wir bier wegen der sonftigen Berftraufdit solcher Angaben, wenn schon einiges der vorigen weierefold ivorig im Jusiammenhang solgen lassen, alle Duellen, aus dem die Daten über eine so merkrodige Localität geschöpft werden konten, nur fest Edutian zugänglich sin udodig.

Marrigi citirt ben Auter Con Sabib), und fogt nach ihm: bas Ibal, in bem Aila lag, habe Dthal geheißen. Die Stadt habe ben Ramen von Aila, einer Tochter Medians, einer Eufelin Abrahaus, erhalten. Ein fei Greupprosing von Debfleg, einst von großer Blichtigisti in Mirte bed Greiftpundels, mit

<sup>&</sup>lt;sup>109</sup>) Der Titel ift: Blüthengeräche in ben Merfmürbigfeiten ber Länsber, i. Seepen, in Monall. Gerreit. 1809. B. XX. S. 237, 239 u. Dr.t. S. 306. 

<sup>1</sup>) Gergen über Ophit, Men. Gertejp. 1809. febr. B. XIX. S. 333.

<sup>2</sup>) E. Quatremère, Mém. s. l. Nabatéens l. c. Journ. Asiat. 1835. T. XX. p. 48 — 33.

febr gemifchter Bevolferung, und eine Beit lang bie lebte Ctabt bes romifchen Reichs. Gine Dillie fern erbebe fich ein gewolbtes Thor, bas gur Beftung gebore, einft bie Citabelle, mo ber Boll gegablt warb. Bwifchen Mila und Berufalem feien 6 Stationen, von Aila gum Berge Tor (Ginai) eine Tag- und eine Rachtreife. Bur Beit bee Belamiem mar Mila bie Refibeng ber Rinber Dmmajab (f. oben Beni Dmeba bei Burdbarbt), melde. meift Freigelaffene bes Rhalifen Dthman Ben Affan, verpflichtet maren, ben Bilgern bas BBaffer ju liefern. In ber Stadt and es febr viele Gelehrte und Literatoren, großen Bertebr, groß gebaute Bagare. Die Umgebung batte Ueberfluß an Balmpflanjungen und Caatfelbern. Der Rele von Mila fonnte aber von feinem Reiter ertlommen werben, bis Raif, ber Rreigelaffene bes Rhumarumaih ben Achmed ben Tulun ibn ebnete und bas Beblenbe aufbaute (Rapel bei Reinaub). Mila batte viele Doicheen und viele Buben, bie bebaupteten einen Rod Dobammebe au befigen, ben ibnen ber Bropbet jum Beiden bee BBaffenftill-Ranbes perlieben, ben er ibnen jugeftanben. 3brer Bebauptung (offenbar nur ein Borgeben, ba ber Freibrief, nach jeuer obigen Stelle bes Dacrigi, nicht ben Buben, fonbern ben driftlichen Bprantinern gegeben mar, f. ob. G. 51) Dadbrud zu geben, zeigten fie ein Rleib aus "Stoff von Aben" in andere Beuge gewidelt por, von bem fie nur ein furges Stud berporfeben liegen, Seit ber Befinnahme Mila's burch Die Araber, bemabrte Die Ctabt immer noch einige Sabrbunderte ibre Blutbe. Bur Beit ber Regierung Barun ben Rhumarumaib ließ Bebr, Bring pon Meappten, eine große anfteigeube bobe (bie Ataba Mila?) gangbar berftellen.

3m 3ahre 415 ber Geg. (1024 nach Chr. G.) wurde Alla von Ab. Allah ben Ertis Djafari erobert, ber viele Benu Djerah unter feinen Arupen hatte; er plunberte bie Stabt, erbeutete 3000 Golbfider, viel Getreite, Weiber und Rinber.

 ten über bie Rlinge fpringen ober murben gefangen; Galabin lien bafelbft eine ftarte Garnifon mit Borratben in ber Gefte unb febrte nach Cairo gurud. Gif Jahre fpater, 1181 (577 b. Geg.), murbe ibm ber brobente Heberfall von Geiten ber Franten gemel-Bring Renand rudte mit feinen Truppen vor Mila, fchidte Abtheilungen nach Sebuf, befeftigte ben Gele von Mila (wol ben Afaba Mila) und bie Geite gegen Gyrien, weil er von ba ober von Meghpten aus angegriffen ju merben vermuthete. Monat Chaban fiel febr viel Regen auf ben Bergen, melde Mila gegenüber liegen, fo bag man 2 Monate binburch Baffervorratbe batte, ohne ber Quellen gu beburfen. Die Baufer litten gwar febr viel von ben Regenguffen, aber fie murben balb wieber reparirt. 3m folgenben 3abre (578 b. Beg.) batte Renaud eine Wlotte auf bem Rothen Deere quegeruftet, bie alle Drie bie zur Stabt Mibab befeste. Gultan Calabine Bruber, Abel, ber in beffen Mbmefenbeit Gouverneur in Megupten mar, fdidte feinen General Lulu, ber in gronter Gile fich eine ftarte Rlotte baute, mit ibr nach Mila ichiffte und ben Franfen mehrere Schiffe nabm, anbere perbrannte.

3m Jabre 1319 (719 b. Geg.) ließ ber Gultan Dobam. med ben Relaoun bie Felfen gu Ataba Mila applaniren und bie Bege fo erweitern, baf fie ben Reifenben feine Schwierig. feiten mebr entgegenftellten. Balb barauf, im Jahre 1331 (732 b. Beg.), ale berfelbe Gultan nad Deffa pilgerte, fdidte er ben Emir 3tmefb mit 100 Bionieren nach Afaba Mila, Diefen Bag noch mehr zu erweitern, Die Stellheit und bas Unfteigen bequemer gu machen. Da Afaba Mila ein befeftigter Drt war (wie es fcheint erft feit Renaud's Beit, ben bie Franfen langft wieber verlaffen batten), ber nichts von ben leberfallen plunbernber Araber an befürchten batte, fo liefen bie Detfapilger bort ihre Roftbarfeiten und Bagage gurud. 216 aber bie Babid im Jahre 1397 (800 b. Geg.), im Monat Debarram, babin gurudfebrte, fanben fie ibre Sabe nicht mehr por, benn fie mar geraubt; man fcatte ben Berluft auf 20,000 Golbftude. Doch ale man bem Commanbanten ber Befte gu Leibe ging, murbe ein Theil bavon wieber berbeigeichafft. Colouti, ber bie Bilgerronte aus Meanrten nach Deffa beidreibt, fagt, bag man 6 Stationen von Cairo, gu Mila, einen großen Gele gum Ufer bes Deeres binabgufteigen habe (b. i. ber Afaba); man rafte ba 4 bis 5 Lage . und finde einen guten Bagar, mit Lebensmitteln verfeben. Gbn

Athir fpricht: in geringer Ferne von Afaba Aila liege eine Feftung im Defert, bie er Sabar nennt. — So weit Macrizi. —

Es war alfe and ju Afaba vole ju Alla ein Bilgerert und Rartt entftanden, figt Duatremere fingu, und biefed verleitete D'Anville jur Annahme einer doppelten Spige bes allanlificen Bolfs, was Goffelln wöerfigte, obwel ber Thatbeffand erft burch g. Ruppell ermittelt wart.

Bu ben in bem von Seeten angeführten arabifchen Berfe bie Sinai-Galbinfel betreffenben Rotigen geboren noch folgenbe Daten:

In ber Rabe von Mileb liegt eine Infel Darab 4) (wol el Merath ober Ruraneh bei Robinfon, Graie bei Laborbe, Emrag bei Ruppell), von einem Bolfe bewohnt, welches Beni Achbab bief. 3bre Rabrung maren Fifche und Bogel, ibre Baufer von bolg gebaut. Gie erbettelten von ben fie Befuchenben unb Borbeireifenden Brot und BBaffer (wol bem Fifcher - Tribus ber Satemi angeborig? f. Erbf. XII. 175 u. f.). Das Deer fcblagt bort furchterliche Wellen und es weht ein heftiger Binb. Dan fagt, baß an biefem Orte Bharao ertrauf (nach biefem Bufate follte man Die Lage biefer Infel eber im Golf von Gues vermuthen, f. unten). Die Gage biefes Mutore von ber Bilbung bes Rotben Deeres baben wir icon fruber angeführt (Grof. XII. 665-666). Un ber Beftfufte nenut berfelbe Muter bie Bucht von Goronbel. Birfet Goronbel (mo Antoninus Dartor Gurandela, ber beutige Babi Gburunbel, f. oben G. 34). an welcher eine Stabt Taran liege (alfo eben fo wie oben bei 3ftadri und Ebrifi?), mo es Rorallen im Deere gebe, an benen Schiffe fcheitern. Diefe Bucht fei 6 arabifche Deilen (etwa 2 ftarfe Stunden) breit. Der Rame Goronbel fdreibt fic, fagt berfelbe Muter, pon einem 3bole ber, welches bort auf einem Berge im Deere porbanben mar. Gin foldes 3bol ift une fonft vollig unbefannt, bod find auf bortigen Infeln bergleichen nichts ungewohnliches gewefen (f. Erbf. XIII. 224),

Die lette Notig aus berfelben Quelle, bie Seeten anführt, giebt einen Bingerzig, welchem Umftanbe bas fpatrer Tor ober Thur, was wir früher nur als Maffbet fennen, ber liebliche Ort ber Berfficherei bei Ebrifi, zu bem man vom Dicebel Zor

<sup>100)</sup> Seegen, Beitr. a. a. D., in v. 3ach, Monatl. Correfp. B. XX. 1809. Det. S. 307.

## 58 Beft-Afien. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 1.

berabfteige, ober mit feinen Balmenmalbern ale gehelligtes Phoenicon bei Diobor, aber nirgenbe mit bem Ramen Tor angeführt finden. Bur fpateru Bilgerzeit bat es mol erft feinen Damen vom Beiligen Berge, bem Dichebel Tor (ober Ginai), gu bem es ber ganbunge - und Musgangeort mar, erhalten, bem es nun auch ale Safenort feine politifche Sebung perbante. Denn, fagt berfelbe Mutor: "Rolfum (eiuft Khoopa, b. b. Dee-"resfluth, ber Griechen, von Arabern in Rolfum verwandelt; "es machte bem neuern Gues Blat) mar pormale eine Gtabt, "ift jest aber gerftort. Sier mar pormale bie Bolleinnabme "von Sanbelemagren, welche nachber nach Thur ver-"legt murbe, mo fie ju bee Mutore Beiten noch im "Gange war." - Go weit bie Ercerpte Geeben's, bie uns aber feine Sabredgabl angeben; boch icheint bas Safenftabtchen Thur, ober richtiger Sor, wol porguglich biefer Beftimmung als Bollftatte erft fein Mufbluben verbanft zu baben. ba es fruberbin nie gefannt murbe; ale Safenort ift es fur bie Bilger-leberfahrten auch beute noch eine wichtige Station.

Da alle biefe arabifden liebertleiferungen fest nur bie auferet lunfaumung ber Jollinfel bes Ginal betreffen, so find
zweierlei Berichte über centrale Bocalitäten, bie so spajam voerfommen, ber eine aus Nowair'is hipviem über Betra,
ber andere, bie Rachricht Wacrigi's von einer ber wichtigsten
Localitäten, vom Beitan, um so interessienten bieser Drt eine
zeit laug als ältester hauptisch ber derfischen bei bei for Drt eine
fich erhalten batte (j. 05. S. 33), bis auch er in einer und unbefannten Art in aantilden Geresiberung urtefdient.

A. Erfter Bericht: Ueber bie Lanbreife Sultan Bibare nach Retra und Rarat, im 13ten Jahrhundert, nach Rowalri und Macrizi.

Den Bericht bes berühmten ägyptlichen Geschichtsches Roaufer ist, wer fie in, ber fand, ein sehr fleisiger Auter war, alse Abnitzensse, werennen wir Ousatreme're Mittheilung aus bem arabischen Driginale 9), bes ver ibm "über bei Geschichte Neten danlich auber Acht aetem "ber bei Geschichte Neten der anfalle under Acht ae-

<sup>&</sup>lt;sup>105</sup>) Quatremère, Mém. sur les Nahatéens, in Journ. Asiat. 1835. T. XV. p. 31—34.

laffen mar. Es ift ein Excerpt aus Romairi's Leben bes Gul. tan Bibare, jenes ungemein friegeluftigen agpptifchen herriders, aus ber Donaftie ber babiritifden Dameluden, welche bie Rachtommen Gultan Galabine vom aapptifchen Throne geftoffen, aber von ibnen bie Fortführung ber Rriege gegen bie Granten und Ritter in Sprien, Balafting und Damasfus ererbt batten, in welche Bibare mabrent feiner gangen Regierungs. periobe, von 1260 bis 1277, flets verwidelt mar. Dequignes fagt 6), wie berfelbe im Jahre 1263 mit feinen Reiterichaaren gum Singi porbrana, von bort aus feine Expedition nach Betblebem machte, auf bem Rudmarich bie Fefte Rrad feinem Gultan entriu. ben er binrichten ließ, wie er bann ungabligemal bas ganb bis nach Damastus, Antiocia und jum Cuphrat burchftreifte und immer wieber auf anbern Routen burch Balafting und 3bumaa nach Megypten gurudfebrte, ba er ungemein wißbegierig, ein aufmertfamer Beobachter und ein Freund ber Befchichte mar. Gine blefer Kabrten, bas 3abr wird nicht genau angegeben, wir permuthen nach 1263, weil er bann fcon im Befit von Rrad ericheint, wird nach jenem genauern Reifeberichte mitgetheilt, wie folgt: "Gultan Bibare reifte von feinem Berafchloffe in Cairo am erften Tage ab nach Belbeis, bem befannten Cammelplas ber Raramanen; ben ameiten nach Ras-Mima im Thale Gebir. Dann in ber Mitternacht am britten Jage, ben Connabenb, weiter nach Rera, wo er bis Connenunteragug anfam. Diefe Orte ober Stationen, Die offenbar auf ber birecteften Route gegen D.R.D. nach Betra gu liegen mußten, welche bier burch bie Ditte ber Bufte el Tib führte, find une unbefannt (falle Rera nicht etwa bas Rerfa bei Gprifi ift). Sier nabm ber Gultan Broviant fur 2 Tage, ben vierten und funften, ju einem forcirten Darfche nach Bebrilab, bis zum Montag Dorgen, obne auszuruben. Am Bufe bee Berges Bebr bielt er nun und ritt erft mit ber nachften Morgenfrube weiter, weil ber Weg febr fleil mar. Go langte er gu Bebr an und machte Galt am Ranbe ber Quelle. 3hr Bafferlauf tritt aus einem gruulichen Berge bervor, auf bem feine Bflange machft. Die Quelle liegt gegen Abend am Fuß eines boben Berges; bie Grotte, aus ber fie hervortritt. ift einaebauen, fo bag man 10 Schritt weit hineingeben fann; bann fiebt

<sup>\*)</sup> Deguignes, Gefch. ber hunnen u. f. m., bei Dahnert IV. G. 143 bis 162.

nan jur linken Sand beffen, ber eintritt, and ber Erbe bie Quette bervortreien. Es ber Sultan hineintat, hatte er ben Arabern gebeten, baraus Buffer fin in mis fein Gefolg ju schöpten. Diese batten bort fleine Gifternen angelegt und mit Steinen umfall, bag nun Sebermann jum Wasserfabefen gelangen tonnte, ba sonnt Alles jugleich auf die Wasserfabefen gelangen tonnte, da sonnt Alles jugleich auf die Wasserfabe bei Der Durtt zu fillen. Der Sultan ließ fich nun an ber Duelle nieber und verteilte bie Mafferfeldluche

Won bier ritt ber Gultan weiter ju bem vereingelem Brunnen Sasan ab (vielleicht ell Aufe auf Laborde's Karte, do biefer Reifende von berfelben Seite in Betra von S. B., ber einzog). Dann ging es jur Duelle Mallbab, die salig, dei weicher er nufte, dann aber weiter vordrang und am Ginge einen Berged Rafb al rebai die Racht jubrachte (Nafb er Rubay am Westeinnanne Bertrad auf Wobinion's Karten noch beute)?

Co wie ber Jag anbrach, erftieg ber Gultan ben Berg, ber von großer Musbebnung ift und viele fleile Bergichluchten entbatt. Er beftebt aus einem meiden Steln, einem Canbagalomerat, voll farbiamechfelnber Streifen, roth, blau und weift (biefe Rarbung ber Sanbficinfdichten und Canbiteimvanbe ift gang daracteriftifc fur Betra), burd bie Ercavationen gemacht finb, bie ein Reiter paffiren fann (wie bie enge Gingangeichlucht es Gtf 8) auf ber Offfeite von Betra u. a.). Dan fab ba Steintreppen und bas Grab Marons, bes Brnbere Dofe, an ber linten Geite bes Beges, ber nach Sprien fubrt. Dabe babei ftanb ein Schloft, Memit acnannt (bas Grab Marone, Barune, batte Burdbarbt 9) nur nennen boren, 3rbp und Dangles 10) baben es bort befucht). Das Chlog beftieg ber Gultan, auf ber Bobe bes Bergee liegent, und fant, bag es eine außerorbentlich fefte Citabelle fei, von bewundernewerther Bauart. Dann flieg er binab in bie Schluchten von Rebai (mol eine anbere ale bie gnerft genannten Rafb al rebai, eine zweite mehr öftlichere) und bann gu ben "Dorfern ber Rinber 3erael," womit man bie Grot.

<sup>1819,</sup> Sarte ber Sinai-Salbinfel und des perkülfern Arabiens, nach ben Jitaeratien von Robinson und G. Smills ennfrmit und gezichnet von S. Airvert. Berlin 1840. 1) L. Burcklagett, Trav. in Syria. Lond. 1822. 4. p. 422, dei Gefenius II. S. 703. 9 Burcklagett e. p. 431 mbt II. S. 718. 19. L. Irby and

<sup>)</sup> Burckhardt I. c. p. 431 unb II. €. 716. <sup>16</sup>) L. Irby and Jam. Mangles, Travels in Egypt, Nubia, Syria and Asia Minor. Lond. 1823. 8. p. 434.

tenarchitecturen in ben Beifen bezeichnete, die brachtvolle Germen zeigten. Denn biefe Saiger vorteen von Saulen getragen,
bie Außenieiten ber Bortale find mit Eculphuren lebedt, überall
ift alled voll von biefen Grotten. Die Saiger find so groß voie
bie ber beulgen Zeit; im Annen find grotblete Sallen, Terreffen,
Berböfe, Schapfammern. Sarems, alles, alles in Teels gehauen
Auch sah man ba zwei Bergwände einander gegrutberfleben und
burch eine Waglichlucht von einander gefchieben; jede der Geiten
fligg wie eine Mauer empor, die zu beiben Seiten, rechts wie links,
burch lange Krichen von Saiguten begrenzt war.

Bon ba ritt ber Gultan, nachbem er Alles befeben, nach bem Thale Debrab, bann ju einem Bleden Db.bema, ber feinen Ramen erhielt, weil aus ibm Dofe mit bem Stabe eine Quelle ichlug (wol Min Dufa, Die reiche Quelle nabe bem Dorfe Glbicho bei Burdbarbt)11). Bon ba brach ber Gultan, Conn. abenbe, auf gur Tefte Schaubaf, bei ber er Montage am Dittag anfam (Sjanber bei Ebrifi, Abulfeba; Mons regalis ber Rreugfahrer feit 1115, Die Gefte welche Ronig Balbuin anlegte, auch Spria Cobal genannt; von Burd barbt ale Reret el Chobat befucht) 12). Dort empfing ber Gultan bie Gmire von Benu Ataba und andere Sauptlinge ber Araber, Die ibm Bferbe, Dromebare und andere Beichente barbrachten. Im Dachmittage verließ er Schaubat (bie alfo icon fruber in feine Bemalt gefommen und ben Rrengfabrern entriffen mar) und jog uber Safa nach Rrad ober Raraf, wo er Dienftag Dittage am folgenben Tage. bem 23ften bee Monate, anfam." -

Diefes wichtige Moutier gleit (con im 13ten Zabrhunder eine gang tiare Auseinandersehung jener brei so oft 6is in die meufte Beit (auch noch bei une, in Erd. erfte Ausg. II. 374) verwechfelten Becalitäten: Betra, Schaubaf und Aaraf (vak Aerest, Caraca b. i. Burg.<sup>13</sup>), weiches zuerft vom Geehen und Burckhardt in Woab an der Officite des Tobten Moeres entbeckt wurde), derem beide letztere in der Geschichte der Arugischter ein ber wichtige Bolle spielten, und darum, weil jenes erste

<sup>19)</sup> Burchhardt, Trav. in Syria p. 429, bri Gifritis II. €. 761.
19) Ghen, p. 45 and II. €. 695.
19 Captiones, Gifd. br. 695.
5 manca r. bri 2\text{Montri IV. €. 157, Rct. 123; Burdbarth bri Greins II. €. 646 v. Rct. €. 1665; veral. Reinand, Journ Asiat. XVI. p. 66, and Michaux, Bibliograph. des Croisades T. II. Extr. de Musc. Arabes p. 309, Not.

Betra, seiner Locallidt nach gang in Bergeffenheit versunken gebiteben, benn bie chriftlichen Arcussachrer haben es trenigstens niends bestudet und gar nicht genannt, fo halbn es brenigstens nie norbil cift bei und gar nicht genannt, fo halbn gen mer follen Beiten mit jenem vernechselt eber ibentificit worben ift. Die norbil cift bieser 3 Keileburgen, Araral, voffen Burg, genannt; ie heist im Wittstalter auch Petra Deserti, und von ihr hat ber Eristopus von Berra, der aber gewöhnlich in Beruslaten sich ausschlich, ben Namen 19. Die mittlere ift bie berühnutefte in ben Arrusziguen, als Gest Mon ergalis, ober Arref el Schobal gewannt, wie bei Burcharbt; sie warb im Mittalater auch Betra titullirt, und fo fonnte bie britte, die nabatalische mit gemannt

beiben andern in den spätern Beiten leicht vertwechfet werben. Sier ruden fie alle brei, mit ibren haracteriftischen Gigensthauflicheiten, in den naturgsmäßen Diftanzen auseinander, wie fie in den leigten Jahrzehmben von Geehen, Burck-bart, 3rdb, Mangles, Laborde, Roblinson und Andern

wieber aufgefunden und beichrieben worben finb.

Die gange Gegend, in welcher ber Gultan Mitte bei Isten Apfehunter jene Ariumnerfabt mit ibren Schlichten und Gerbetenwohnungen besuchte, wurde bamals Bebriiah genannt, im Thale Geblir gefigen; wogu Quatremert bie Bemerkung macht, das biet sein werden Den beimischen Namen fein möchte, die fich in jenem Driener, web aller Wohlesse ber bei ber befehrt berfehrt, jo baling erbalten baben, nach beiene Lautabnlichtet erft die Erlechen und Römer ihre Ramen nicht seiten gebildet baden; so bie Illegae; aber einebenogs umgefehrt, da bie fremden griechsichen Ammen im Drient, icon seit allezandere Beriode, bei ben bort einheimischen Drientalen niegende Burgel gefigt baben.

Aufer worigem ift uns feboch noch eine andere aus Maerigi effebrite Getlle befannt, die febr mabricheinlich auf die Bulnen berfeiben Betra fich bezieht, obwol fein Rame babei angegeben ift; ja fie schwiat fogar aus berfelben Durtle, wie die vorferzischen unter igmanere bet de weit, genommen zu fein, da sie von den Bahry Mameluden spricht, an beren Spige Bibars und Relaeun flamben, die im Jahre 682 der Geg, (alfo 1234 n. 687. 686.) zu einer Kinde aus Kattbern gegtungen voren, und

<sup>114)</sup> Burdharbt bei Gefenius II. G. 654.

ihr Afpl in jenen schwer zugänglichen Bufteneien suchten. Es Frondefteln bied ber Beit nach mit ber Beriode Bibars vor jeiner Aprondeftelnung überein, vo er also foden einma biefeichen Ruinen gesehen baben mußte, zu benen ibn in spaterer Beit die Bisbezierbe noch einmal hinführte, bieselben genauer kennen zu lernen, und ber bielleicht auch fich vort Gewinn an Schäfen zu beden.

Die burch Dacrisi mitgetbellte Radrict, nad Quatremere's 15) Ueberfesung aus bem Arabifden, ift folgenbe: 216 bie Babro Dameluden, Bibars und Relagun an ibrer Gpise. aus Meanpten fichen, verirrten fich einige in ber Bufte (ber Rinber 36rael) und trieben nich ba 5 Tage berum. Um fecheten erblidten fie aus ber gerne eine Art Baumert, gingen barauf gu und fanben eine große Stabt, beren Dauern und Ibore aus grunem Marmor (Canbftein?) beftanben. Gie traten ein und burchftreiften fie. Der Canb batte fich barin angebauft und batte bie Blate und bie Saufer jugebedt. Gie bemertten Befage und Stoffe, Die fogleich bei ber Berührung in Ctaub gerfie. Ien (gang fo wie in Catacomben bie Bebeine und bie Urnen). Gie nahmen 9 Golbftude, bie fie in ber Raffe eines Ranfmanns fanben, mit, auf benen bie Figur einer Gagelle bas Gebraae mar, mit einer Legenbe in bebraifden (wol nabatale (den?) Coriftaugen. Bei Racharabung an einer Stelle entbedten fie unter einem großen Quaberfteine eine Cifterne mit Baffer, bas beim Erinfen falter wie Conee mar. Racbem fie bie Stadt verlaffen batten, reiften fie bie gange Racht burd. und trafen einen Saufen Araber, ber fie nach Raraf geleitete. Gie brachten ibre Golbftude ju einem Becheler, ber ihnen fur jebes Seud 100 Dirbem gablte. Die barauf befindliche Infdrift fagte aus, bag fie inr Beit Dofes gepragt mar (in bemfelben Dicr. fol. 170 vers.). - Co meit Dacrigi. Die fonft aus bem Alterthum von Betra befannten Dungen 16) finb von Sabrian, Antonin Bine, Darc Murel, und bie lesten von Gentim Seper: bas Geprage ber Bagelle, fo wie bie genannte Gdrift ift fonft nirgenbe befannt.

<sup>17)</sup> Et. Quatremère, Mém. géogr. et histor. sur l'Egypte etc. recueillies et extraits des Manusaripus Coptes, Arabes etc. de la Bibl. Roy. Paris 1811. 8. T. l. p. 187 — 188, nad. Mac. Arab. 673 C. T. III. fol. 165 rect. Kitab-ol-Solouk, Mac. Arab. 672 p. 241.
19) Quatremère, Mém. sur les Nabatéens l. c. p. 28.

# 64 Beff-Affen. V. Abtheilung. I. Abidnitt. S. 1.

B. Zweiter Bericht: Marrigi über Babl Feiran, ble Stabt ber Amalefiten, über ben Tur Gina unb fein Rlofter.

Leiber muffen wir uns hinsichtlich bes zweiten Berichts nur mit einem aus ben Bufammenbange geriffenen Bragmente bes ginn mie bies icon ber forgistigte Burtd barb aus Maerigi's Berten!") über bas mertmurbige Babi Feiran, als er burch baffelbe vom Ginai ben Rudweg nach Aegypten (im Jahre 1816) nahm, mitgaetheit bat.

"Baran, fagt Macrigi, ift eine bon ben Stabten ber Mma. lefiter, nabe an bem Ufer bes Deeres von Rolfum (obwol eine ober ein paar Tagereifen babon entfernt, bat boch auch Ebriff icon von beffen Rabe am Deere gefprochen, f. oben) auf einem Sugel zwifden 2 Bergen gelegen, auf benen beiben eine Denge Soblen poller Gerippe find. Ge ift (in geraber Linie?) eine Sagereife weit von bem Gee Rolaum, beffen Ufer bort bas Ufer bes Gees Raran (Raran-Abroun bei Gbriff) genannt wirb. Sier marb Bbargo pon bem Allmachtigen in ben Blutben bearg. ben. 3wifchen ber Stadt Faran und Ibb (bem Gebirge?) find 2 Tagereifen. Dan bebauptet, bag Faran ber Rame ber Berge pon Meffa und anberer Berge in Bebichas, auch bag es ber in ben Buchern Doje ermabnte Ort biefes Damens fei. Allein bas Babre ift, baf Tor und garan zwei jum füblichen Megbpten geborige Diftricte fint, und bag es nicht einerlei ift mit bem in ben Buchern Doje ermabnten Faran (Baran?). Ge wirb gefaat, bag bie Berge von Deffa ihren Ramen von garan 36n Umr 36n Amalyt haben. Ginige nennen fie Faran, anbere Abran. Die Stadt Faran mar eine ber gu Dibian geborigen Starte und blieb es bis auf jepige Beiten. Ge giebt bort eine große Denge von Balmbaumen, von beren Datteln ich felbft gegeffen babe, Gin großer Bluf flieft baneben meg. Die Stabt liegt jest (1445) in Trummern; nur Bebuinen gieben bin und ber." -

Roch eine britte Stelle bes Macrigi, außer jenen über Aila und Faran, finden wir über ben Sinai und beffen Rlofter, in feiner Gefchichte ber Ropten, in ber Aufgablung ber

<sup>11&#</sup>x27;) Burckhardt, Trav. in Syria etc. p. 617, bei Gefenius Ih. II.

Rlofter ber Chriften, Rapitel 7, Dr. 85 18), Die folgenbes berichtet: Das Rlofter von el Tur beife fo, weil Tur ber Berg unb. nach 36n Siba, vorzugeweife ber Tur Gina fei. Denn Jafut fubre 7 Berge bes Damens in Balaftina und Difr an, wo fubmarte auch ,,ein Tur und bie Berge garan" porfommen. hier aber fet vom Tur Gina, bem Berge bei Mila, bie Rebe, ben ein anberer Autor, nach bem Roran, Gure 7, B. 139, ben Berg Bottes nenne, ben größten in Dibian, welcher Babir beife (noch beute ift 3ber ber Rame eines Berges an bem Rorbenbe bes Babl Schech in ber Ditte ber Salbinfel, nach Lepfine). Die Ableitung bes Ramens von Satur, einem Cohne 36maels, mit Beamerfung ber erften Gitbe, und allerlei Rabeln übergeben wir. Macriai fabrt bierauf fort: Chriftlide und inbifde Befdichte idreiber find barin einig, bag auf bemfelben Berge Tur, me Gott ben Dofes unterwies, bie au biefer Beit (alfo bis 1445) bas Rlofter im Befit ber Delifiten (eine Gecte?) ftebe. Ge ift bewohnt, barin ein großer Garten, mit Balmen, Trauben und anbern Fruchten. Tur Gina ift ber Berg, auf welchem bem Dofes ber Lichtglang ericbien und mo er bie Befinnung verlor. Das Rlofter auf ber bobe bes Berges ift von ichwarzem Stein erbaut; Die Breite ber Dauer ift 3 Glen; es bat 3 eiferne Thore, unb auf ber Beftfeite ift ein fleines Thor, por welchem ein Stein aufgerichtet ift, ben fie nach Belieben aufbeben fonnen, und wenn Bemand gu ihnen fommt, laffen fie ibn berunter; baburch wird ber Blat bebedt, fo bag man bie Stelle bes 3 bors nicht bemerft (es icheint eine Urt Ralltbure gemelen zu fein?). 3m Innern bes Rlo. ftere ift eine Bafferquelle; augerhalb beffelben ift eine andere Quelle, von ber Miratel ergablt merben. Das Rlofter ift von Monden bewohnt, von Fremben wird es befucht und gebort ju ben von Dichtern befungenen Rloftern .- Macriai führt ein grabifches Bebicht an, und bann mas er über feine Stiftung aus driftlichen Beidictidreibern erfahren babe, übereinftimment mit Brocop's Angabe.

Bwifden bem Sinai und ber Stabt el Coljum, fahrt Macrigi weiter fort, find zwei Bege; einer ju Lande, einer ju Baffer; beibe fubren jur Stabt Faran, welche eine ber

F II, Gody

<sup>1</sup>º) Macrigi, Gefcichte ber Copten, aus ben Sanbichriften gu Gotha und Wien, in Ueben, v. G. Duftenfelb. Gottingen 1845. G. 113 bis 117.

Stabte ber Amalefiten ift (also eine Bestätigung obiger Ausfage). Bon ber Stab Baran nach Coljum find beri Augereisen; von Järkan nach el Aur find beren zwei. Man gelangt zum Berge el Aur auf 6,666 Ettelen (vilet folder untrgelinsssie gen Stufen sind auch beute unch vorbanden). In der Mitte am Berge war eine Litche bes Bropbeten Elias und auf dem Gipfel des Berges eine Litche, welche den Namen Wosse stützt, mit Caulen von Duadersteinen und Ihoen von Welfing. Dies ift der Ort, wo Gest mit Mosse geredet, und wo dieser die Lassen prach. Es war darin (soll mo beisen, es sangiere darin) nur ein Mönch zum Dienste; sie behaupten, daß feiner darin dernechten lönnte (weie bei Brocop, f. ob. S. 17), sondern es werde beiten schlos aufprhalb ein Nachtlager zubereitet. Won diesen beiden leisern Krichen ist der zu Macrigis Zeit, wie er sieht fagt (also Mitte des Isten Zarbennerel), seine mehr vorbanden.

Da balb nach Dacrigi und bem Untergang ber Dameludifchen Gultane in Megubten, burd Gelim I., biefes Land und bas arabifde Beftabe unter bie Berrichaft ber Demanen fam, feit Unfang bes 16ten 3abrbunberte (f. Erbf. XII. G. 731 u. f.), fo murben auch die Groffultane von Conftantinopel feitbem Beiduter ber Glaubigen und ihrer Bilgerfahrten von Cairo burch bie Salbinfel bes Ginai nach Debina und Deffa. Daber finb es nun nur noch turfifche Doslemen, burch bie wir eine und bie andere Rachricht über Die bortige Bligerronte erhalten. Die Stationen biefer Sabichi-Routen, welche von Alaba Mila und Ataba Gefbamie aus in Arabien eintreten, haben wir icon genquer verfolgt (Grof. XIII. G. 233 u. f. und 432 u. f.). Bier haben wir nur noch bas erfte Biertel biefes Bilgerroutiere ber Difr Sabid nach feinen Stationen, wie fie une am vollftanbigften aus Sabichi Chalfa (blubt 1650 n. Chr. Beb.) burch von Sammer, aus beffen Dichibannuma, von Cairo bie Afaba mitgetheilt 19) ift, nachgutragen, ba bie gange übrige Strede une icon befannt ift, burch biefen Rachtrag aber eine fonft wenig gefannte Buftenftrede ber Ginal - Salbinfel ihre Erlauterung erhalt.

Diefes Routier, bas überhaupt aus 17 Tagemarichen befteht, von benen 5 auf Die Strede von Cairo nach Sueg ver-

<sup>119)</sup> v. hammer, lieber Geogr. von Arabien, in Bien. 3ahrb. 1840. B. XCII. C. 48 u. f.

wendet wurden, durchiebt von da, in ziemlich biretter Kinie gagen D.S.D. von nahe ben 33fen bis 33fen Meridian und zwischen 2911, bis 30" Barallel nörblicher Breite, die gange Mitte ber nörblichen Salfte ber wüften Salbinfel, von einer Spige die Golff zur anden, von Suez nach Alla, in 12 Tagemärden, den, die iber ichten und Namen baben (f. unten).

Obwol bie Rarawanen feit Jahrbunberten im allgemeinen biefelbe Bilgerroute nach Deffa bin und auch wieber gurudnabmen, fo merben in Diefem Berlauf ber Jahrbunderte boch gar manche Mb. weichungen ber Wege und Stationen babei porfommen fonnen, fo wie bie Ramen berfelben bei Arabern, Megyptern, Tunefiern, Turfen, Sprern und europaifden Berichterftattern, Die etma mit benfelben manberten ober auch in anbern Beiten, ale bie aapptiiche Babid, beffelbigen Beges tamen, vericbieben fint, fo bag öfter nur bie Sauptrubepuncte, ober auch 3mifden - ober Geitenftationen genannt werben, obne bag barum bie Sauptroute boch eine verfcbiebene mare. Go ift auch bie Berechnung ber Beit, in ber bieje Strede von Gues ober Abidernd bie Ataba Mila que rudgelegt ju merben pflegte, wenn fcon im Allgemeinen, boch nicht immer nach Stunde und Minute, biefelbe, weil bie große Sabid . Raramane langfamer ale eine fleinere marichirt, und ein. gelne Reifenbe, Die beffelben Beges geben, mit leichtem Gepad noch ichneller barauf bingieben.

Bum fruchtbaren Berftanbnif und gur Ibentificirung biefer fo merfmurbigen Sabid . Route, birect von ber Rorbivine bes einen Golfe jur Grine bee anbern, melde ju ben Sauptlineamenten einer geparabbiiden Betrachtung bes porliegenben ganbergebietes gebort, ift aber bie Bergleidung mit altern romifden unb neuern driftliden Diftangangaben und Beobachtungen unentbebrlich, tu ber mir erft etwas weiter unten fortichreiten fonnen, wenn wir an bie wenigen und meift febr unbeftimmten Rad. richten. welche bas romifde Altertbum por ber byjantinifd. driftlichen Beit, meift nur uber bie angern Umriffe und ein. jelne toppgraphifche Buncte, überlieferte, erinnert haben, bie aber bod auf alle nachfolgenben Beiten ibren Ginfluß ausubten. Dann erft burfen mir burd ben Fortidritt ber europaifden Beobachtung, feit ber Beriobe ber Rreuginge bis in bie Begenwart, boffen, aus ben Quellen gur Bergleichung jener frubern Ungaben, wie gur Drientirung fur bie Gegenwart, wenn auch nur eine Ueberficht, boch eine grundlichere, ale bie bieberige, gewinnen ju fonnen.

III. Arabia Peiraen und Nabataen nach ben Angaben ber griechischen und romischen Classifter im Allgemeinen. Rach Strabe, Plinius, Diobor von Sicilien. Die Felbzige bes Antigonus gegen Petra und bes Actius Gallus nach Arabia. Die Romerftraffen.

Die altestem Rachrichem der Griechen und Romer über dies Gebiet ber Sinai-halblinset mußten ju Alexander bes Großen Beit siche beschränkt sein, da die gange große halblinset Arabiens als eine solche noch erft zu entbecken war. Bu ihrereften Innichtsimag war durch dem großen Beiddern wer Seuterwann hiero aus Ellicien (aus Golse; Arrian. de expect. Alex. VII. 20: 'levon' Sadeie, durch ernreften den Berfergolf, aus ber Mündung des Aupkrat, mit einem breisigruvrigen Geiffe ausgesant, um bis zum ägyptischem Golf von Beropoll's verzuspringen; aber er sehrte unwellnebere Sache zu Alexander mit der Nachricht zurüch, bas die Kahrt zu ungehruer, da bie arabische Salbinset infed ereinset fie als bie indis ich.

218 nun bie Ptolemaer ben agpptifchen Thron erhalten batten, geborte es zu ihren erften Beftrebungen, um bes birecten fabaifden und indifden banbels willen mit eigenen Schiffen ben innern Golf bes arabifden Deeres zu erfunben, und fo tritt benn burd biefe junachft bie Ruften fenntniß ber Gi. naitifden Salbinfel gelegentlich bervor, obwol biefe nicht ber eigentliche Bwed ihrer Unternehmungen mar, und beshalb auch bie Renntnift berfelben eine febr unvollfommene blieb. Berobot (II. 11) mußte vorber nur, bag ein Ruberichiff 40 Tagereifen brauche, ben gangen Golf ju Enbe ju fchiffen. Unter Ronig Ptolemaus II. Bhilabelphus murbe fein Abmiral Timoftbenes (Plin. H. N. VI. 33 u. 35) mit ber Erforicung berfelben beauftragt, und aus befe fen Berfe, bas une verloren gegangen, nabm Blinius feine Beichreibungen. Arifton, ein anderer Schiffer, ber jur Runbichaft ber grabifchen Ruften bie jum Beltmeere von bemfelben Ronige ausgeschidt marb, wie Diobor von Sicilien berichtet (f. beffen Bibl. bist, III. 41), errichtete auf ber fublidften Gpise ber Salbinfel bes Sinai, welche bier beibe Golfe, ben anpptia feben gegen Beft nach Gues und ben arabifden bfilicen nach Mila bin, icheibet, bem Bofeibon einen Altar, um aludliche Schiffe fahrt auf bem gefahrvollen Derre ju erfleben, welche bapon ben

Ramen bes Bofeibion erhielt, baffelbe, welches beute bei ben Mrabern nach ihrem Schuggotte, bem Bropheten, ben Ramen Has Debammeb tragt. Agathardibes aus Rnibus (mabriceinlich 120 3. vor Chr.) und Artemibore von Ephejus geographifche Berte (furg vor ben Dithribatifden Rriegen), aus benen wir icon fruber Die mertwurdigen Rachrichten über jenes Bofeibion, feinen beiligen Dattelpalmenwald, mittbeilten, wie uber bie Maraniten (wol richtiger Pharaniten) und bie Garinbaer (f. Grof. XIII. 773-775), fo wie bes Gratoftbenes Erbbeichreis bung, gaben ju Diodore v. Gicilien und Strabo's Beichreibungen Die Sauptbaten fur biefe Localitaten ber. Da Mgathardibes Beriplus nur in Musjugen erhalten ift (Excerpta quaedam ex Agatharchide de Rubro Mari, aus Photius, Bibl. ed. Hudson. Oxon, Vol. I. 1698), und Artemibore Schriften perloren finb, wie bie bes Timoftbenes, fo bleiben Diobor. Strabo, Bliniue und beren fpatere Rachfolger ale menige, fparfame Quellen fur bie alteren Buftanbe biefer Salbinfel ubria. Strabo fagt es feibft, bag er Arabien erft nach Gratoftbenes. bann nach Artemidor's Angaben befdreibe (Ctrabo XVI. 767 u. f.). Spater erft folgen bie Safeln bes Claubius Btolemaus und feine Ortebeftimmungen, in ber Ditte bes zweiten 3abrbunberte nach Chr.

Da Die Schiffahrt auf bem Rothen Meere lange Beit in ibrer Rindbeit blieb, und bie Schiffer, ohne fich auf bie bobe Gee gu wagen, nur furchtfam an ben Ruften vorüber fleuerten, mo fie aber eben bie aronten Gefahren bebrobten, wie bies noch aus Melius Gallus Groberungezug nach Arabien (Erbf. XII. C. 119-123) bervorgebt, Die Rabataer aber, Die machtigen, reichen und ben Meanptern gefährlichen Rebenbubler im inbifchen Sanbeleperfebr. bie Beberricher bes Binnenlanbes ber Ginaitifden Salbinfel maren und felbft ale Corfaren auf bem Rothen Deere mit ben Btolemaern in banbel gerietben (f. Grot. XII. G. 117), fo erflart fich barque binreichend bie geringe Renntnif, Die wir bei allen ienen Autoren von bem Meufiern wie von bem Innern biefer Salbinfellanbicaft fammt ibren nabataifden Beberrichern, ungeachtet ibrer fo reichen Umgebung amifchen Meapptern, Babploniern, Bboniciern, Mrabern und auf bem indifden Durchgangebanbel und Bagrenguge, porfinden. Erft burd Strabo mirb nach Melius Gallus perungludtem Felvzuge ber Capitale Betra in ibrem pollen Glange ermabnt (Grof. XII. C. 118), aber gugleich

## 70 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 1.

von ihm bemerklich gemacht, wie die Betraer zwar unter fich in Frieden lebten, aber mit ben Bremblingen, die zu ihnen tamen, handel aufignen und jede Lift gebrauchten, bie Romer, wenn biefe icon fic unter Anguftus ihre Bundedgenoffen nannten, von ihtem Lande entfernt zu halten und zurückzweisen (Bref. XII. S. 119, 120 u. a. D.).

Die mehrften bebeutenben Localitaten aus jener vorbpzantini. fchen Beit baben mir icon gelegentlich im frubern ermabut, wie Die Lage von Cipema in ber Rabe bes beutigen Stationeortes Abideroub (Ralaat Abjeroub), nur weniges nordlich von Gues (Grof. XII. G. 170), von ber alle Banberung aus Megppten gegen Often in alter und neuer Beit ausgeht; Die bes Posidium Promontorium ale Ras Dobammed (Erbf, XIII. G. 773), nebft bem beiligen Balmenmalbe, Phoenifon, und ben Rufteninfeln (Grof. XII. G. 115, XIII. G. 221-225, 312); auch ber Lage von Mila (Grof. XII. G. 71, 127, 138, 173, XIII. G. 212, 234) und ber bort vorfommenben Bewohner ber Banigomanen (XIII. C. 312-315), ber Maraniten (wol richtiger Bhara. niten) und Garinbaer ber Alten (XIII. G. 773-775). Der Bevolferung burd Rabataer haben wir icon fruber eine umftanbliche Grorterung gewihmet, auf bie mir bier gurudmeifen (f. uber bas ganb und Bolf ber Rabataer auf ber Rorbweftgrenge Arabiene, Grof. XII. S. 111-140), mo wir auch ber Musfendung von Antigonus Expeditionen gegen Betra im Borubergeben gebachten, morauf wir bier feboch gengner eingeben muffen, ba wir in ihnen lange por allen anbern angeführten Autoritaten. noch 200 Jahre por Magthardibes, ben erften Blid in bie Ratur bes innerften Nabataerlanbes erhalten und zu ben Anfangen ber Entftebung von Betra burd bie Rriegegeschichten geführt merben.

Dieber giett bavon Nachrickt in nach Altramber bes Geren Tobe, in bem Kelzingen bes Antigonus gegen bie Nachater, bie biefer, ben ersten bem Athenaus, ben, zweiten seinen Schem Demetrius Bolhverfetes (um bas Jahr 310 vor 6kr. G.), auftrug. Diefen letzent bestürzlich vor bei beden Schem Liefen fetzen bestürzlich um Pieren beiter ben bes Demetrius; vom erften ferieden um Die-

<sup>120)</sup> G. Ritter, Bur Geidichte bes petralifden Arabiens und feiner Bemohner, in ben Berliner Abhandl. ber Alab. b. Biff. vom 3. 1824; f. Abth. bift.rhfilof. Rlaffe. Berlin 1826. 4. E. 194-201.

bor allein. Beibe gingen nach einem Orte, ber bier aum erften male Betra (ele The Herpur), eine ftarfe Refte, genannt mirb. ale bie ber Rabataer, im Guden ber Broving 3bumgea ('Idovnalug Enaggiag). Atbenaus wurde mit 4000 Leichtbemaffneten und 600 Dann Reiterei ausgeruftet, um einen ploblichen Ueberfall ju machen, von bein man große Beute boffte. Bir baben icon fruber bie Babriceinlichfeit angeführt, ba Antigouus eben erft herr von Sprien und Bhonicien geworben mar, bag er bie Renntniß von Diefer Refte und bem Emporium Betra mit ibren Shapen bei ben Bhoniciern, ihren Rivalen im Tranfitobandel gwiften Arabia felix, Methiopien, Megopten und ben Gafen bee Mittelmeeres, in Erfahrung gebracht baben mochte (Grof. XII. S. 116). Characteriftifc fur iene Laubichaft ift Die Beidreis bung ibrer Bewohner bei Diobor, Die von bem beutigen Que ftanbe, Die Ruinen abgerechnet, nicht febr vericbieben ift. Dur braucht Diodor icon ben allgemeinern Ramen Araber gur Bezeichnung ber bamaligen Bewohner, ber 3bumaer und Dabataer, fie meift nicht von einander untericeibenb. Die bortigen Araber, fagt er, nennen jenes unbewohnte gand ibre Patria (alfo nicht Araber, fonbern 3bumaer waren es), die ohne Denichen (wol nur menichenarm), obne Fluffe, Bache und Quellen fei. 3br Befes ift, weber Rorn gu faen, noch Doftbaume ju pflangen, noch Bein gu trinten (unre oire yonodai); mas, wie icon Beffeling Observat, Variar, Lib. II. c. 2. p. 140 bemerfte, an bie gang gleichen Bebote ber Rinber Jonabab, bes Cobnes Rechab, Berem. 35, 6-10, erinnert, Die fich einen 3meia bes Stammes ber Rinber Gobab's in Didiau ober Betbro's nannten, und in ihrer Colonie in Jemen auch beute noch fortbefteben follen (f. Erbt. XH. G. 752-754), mogegen aber Quatremere 21), ber bies ale von Rabataern gefagt annimmt, ben Ginwurf macht," bag bies bei ihnen ficher fein religiofes Befes. fonbern nur binfichtlich bes verberblichen Ginfluffes eines zu ibrem Sanbelegeicaft unpaffenben Lurus ein Gerfommen gemefen fei; benn batte es ein Gefet fein follen, fo murbe bies burch bie bei Rabataern fich anbaufenben Bleichtbumer balb überboten worben fein. Aber blieben nicht auch armere Gorben im ganbe ber Dabatger, namlich bie Cobne Chome, übrig? Much nicht Saufer (b. i. fefte Bobnungen) follten fie bauen. Ber bagegen banbele,



<sup>11)</sup> Quatremère, Mém. sur les Nabatéens l. c. p. 54.

#### 72 Beft-Mfien, V. Abtheilung, I. Abfchnitt. S. 1.

werbe, fagt Diobor, mit bem Tobe beftraft; benn fie fürchten, bağ mit bem Befinthum von jenen auch herricher fommen murben, fie ju unterjochen. Gin Theil von ihnen nabrt Rameele, anbere meiben Schafe, wie viele ber grabifchen Bolfer nur von ber Biebzucht leben. Aber viele von biefen, fagt Diobor, feien auch Bagrenführer, melde Mprrben, Beibraud und Gemurge aus ber Arabia felix ju ben Geebafen brachten. Breibeit lieben fie por allem, und ergreifen baber, wenn frembe Beere bei ihnen einbrechen, Die Rlucht: benn ba es bem Lanbe an Baffer feblt, fo tonnen biefe Beere nicht tief einbringen. Bu ihrem eigenen Bebrauche bauen fie in weiches Geftein Cifternen bis gu einem Bletbrum (gegen 100 Fuß) Beite, oben mit engen Gingangen; biefe fullen fie mit Regenwaffer und bebeden bie Ginaanae, fo baft ein Unberer fie nicht erfennen fann. 3br Bieb tranten fie auf brei Tage und treiben es bann weiter; von Fleifch und Dild nabren fie fic. Gine Art Gewurg (ro nenge; ob Rapern vom bort allgemein wild machfenben Rapernftrauch) tommt ihnen von ben Baumen (Caparis spinosa flettert baumboch an ben Felfen empor) und auch febr viel milben Sonige (xal nele mold to zalovueror avoior: ob Danna? meniaftens ift von Bienenbonia fonft nicht bie Rebe) 22), ber ihnen mit Baffer gemifcht gum Betrant bient. Much find anbere grabifche abbangige Stamme, bie Aderbau treiben (bie Fellahe?), aber boch feine Gaufer ju Bobnungen baben (beute nur Sutten unter Balmpfiananngen).

Mun wurde ju jener Beit eine ber fest ich en Werfam mit ungen (anwipvege) in ber Mote (fintigonus barte damale beim Joppe, Camaria und Gaza geschieft, Diod. Sie. XIX. e. 93) gefeiert, zu weichen in gerofer Angast bie benachbarten Bolter zu ziehen flegen Baarte waren auch die Rabataer getogen, hatten beie ibt Berieft, Beider und Sinder, necht ibter Bat, auf einem groffen Brafte waren auch die Rabataer getogen, hatten der ibte Gerieft, Beider und Sinder, necht ibter Bat, auf einem groffen Felfen (kal rerbe Allegae) zurüchgelaffen, ber sebe fieden groffen Belfen (kal rerbe Allegae) zurüchgelaffen, ber sebe fieden door in ben och ten Ranbe zied Auger door inselegen boden. Diefe Zusammuntanft benuhmt, berach bei Michael bei Berach (Noverlage brach besteht) zurüchge bei 3 Lagen und 3 Nächten 200 Chaibien (orazolorg

<sup>127)</sup> P. Wesseling |u Diodor. Sic. l. c. T. II. fol. 391, Not. 23.

desyckloug zal dianosloug, l. c. cap. 95; bas maren = 55 beutiche Deilen, in jebesmal 24 Tagesftunben 18 beutiche Deilen, mas nur mit Dromebaren moglich gewefen ware, aber mit 4000 Dann Fugwolf unmöglich mar). Er rudte fo in ber Racht ju Betra unverfebens ein. Ginen Theil ber bort vorgefundenen Bewohner ließ er nieberhauen, ben anbern gu Gefangenen machen, und nur menige Bermunbete murben gurudgelaffen; ben größten Theil ber bertigen Borrathe an Beibraud und Mprrben (Aifaroron sal queorne, f. ber grabifche Beibrauch, Grot, XII. S. 356-372) und an 500 Talente Gilbere (über eine balbe Dillion Thaler) ichieppte er ale Beute mit fort. Denn aus Corge, von ben Barbaren bei ibrer Rudfebr überfallen zu merben, eilte ber griechische Raubang icon am nachften Morgen feiner Beimath au. folug aber aus zu großer Ermubung icon nach ben erften gurudgelegten 200 Stabien (10 Stunben Beas) elliaft und obne Bache ausauftellen bas Lager auf; benn fie bachten, baf ber Reind erft nach 2 bis 3 Tagen nachruden fonne. Aber von Ginigen, melde bie Lager ber Griechen gefeben, batten bie Araber gleich Anfange Dachricht erhalten, waren fogleich aus bem Darttort nach Betra, bem geplunderten Feloneft, aufgebrochen, mo fie von ben Bermunbeten ben Bergang erfuhren und ben Griechen fofort nachjagten. Durch einige aus ber Gefangenfcaft Entwichene, Die ihnen entgegen tamen, über ben Buftand im Lager unterrichtet, fielen ihrer 8000 Rann über baffelbe ber, bas noch forglos im tiefen Schlafe lag, fo bag bie meiften noch folafend niebergebauen, und auch bie, welche mach murben, ebe fle ibre Baffen ergreifen fonnten, von ben Gpeeren ber Araber erlegt warm. Das fammtliche gufvolt blieb und von ber Reiterei entfloben auch nur 50 Mann, und größtentheils wur Bermunbete, Athenaus mußte bie Unbefonnenheit nach gewonnenem Glud bitter bugen. Rachbem bie Rabataer fich geracht (wie Diobor fie bier nennt) batten, tebrten fie mit ibrer geretteten Dabe ju ihrem Betra gurud und fanbten ein Schreiben in fprifder Schrift ( Svolois γράμμασι, b. i. in aramaifder, f. Grof. XII. 6. 130, 132 u. a. D.) an Untigonus, voll Bormurfe gegen Athenaus, barin fie ihr eigenes Benehmen rechtfertigten. Der folaue Grieche gab ihnen in feiner Untwort weden ihrer Rache, Die fie an Athenaus genommen, Recht, porgebenb, bağ biefer gegen feinen Befehl gebanbelt; jugleich aber fann er felbft unter biefer Berftellung auf einen neuen Ueberfall , und

## 74 Beft-Afien. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 1.

fab bagu ben Demetrius aus, bem er 4000 Mann leichtbewaffnetes Rufwolf, biesmal aber 4000 Reiter mitaab.

Die Rabatarr treien also bamals, wenn biefe Beleburg Betra auch nicht von einem erworbene Betra sein felte, obwol felft Quatreme ber berindin geworbene Betra sein botte, obwol felft Quatreme ber bei Jinen Zweise Begen bogt, boch sogliech burch biese Begebenheit in ber Gistorie in ber gangen Bichtigkeit auf, bie fie in älterer Zeit in jenem Ande für Aprifce und sidelfiche Beherricher batten, in einem Berbältnis, boch mit ben Beränderungen nach Alexanders Tode wol geftort ward, aber eben dag beitrug, ibnen aus ber ehemaligen Ab fanglife it won Aboniciern umd Sprenn zu einer Gelbftändigfeit im Sandel umd Gerfacht zu verbelfein, be fie fricher nich batten erlangen können, so lange Aprus noch nicht durch Alexander gerfter war,

Des Dentetrins Feldigig um bas 3afr 310 v. Chr. war, nur mit mehr Borficht, eine gludtlicher Wiederholung jenes erften Berfinces, bei bem Ethenaus fein Leben eingebüft hatte, mit augenbicklichem Gewinn an Beute, aber ohne hinschtlich einer Unterbrudung ber Rabataer-Macht von erheblichen Folgen gut fein.

Die Rabataer batten feitbem gu ihrer Gicherheit von Gobe au Sobe Wachen ausgestellt, um aus weiter Gerne fcon von einem Ginfall ber Feinbe Runde gu erhalten. Demetrius rudte in 3 Tagemarichen burch Bufteneien gegen bie Barbaren eiligft por, bie aber abgerebetermaßen burch bie Reuerzeichen ibrer Bachter von bem Unmariche Runbe erhielten. 3bre Sabe und But legten fie gur Sicherheit in bem Betra nieber, und ftellten eine tuchtige Bade bavor, benn es mar nur ein eingiger burch bie band gebabnter Gingang, ber ju biefem Betra führte (ούσης μιᾶς ἀναβάσεως γειροποιήτου, cap. 97). 3bre Beerben, in Die fie fich getbeilt, trieben Unbere, Die einen bierbin, Die anbern bortbin, in bie Bufte. Demetrius, bei Betra angelangt, bemerfte Die entfubrte Beute und versuchte baber fogleich bie Belagerung bes feften Blates (re gwole). Aber bie Belagerten pertbeibigten fich tapfer; wegen ber überragenben Goben maren fie im Bortheil und ber Rampf bauerte bis gur Dunkelbeit. 216 Demetrius am folgenden Morgen wieber gegen Betra beranjog, rief einer ber Dabataer aus ber Fefte und machte Frie-

<sup>123)</sup> Quatremère, Mém. sur les Nabatéens I. c. p. 9.

ven so or folicige. Es tam ju Unterhandlungen, iu denen fie ibre Entischossentig jur Bertspieligung eben fo fraftig wie ihre Bereitwilligfeit zu anschnlichen Geschenfen fundiharen, wenn Demertrius abzieben und die Rabatker ferner zu Kreunden haben wellte. Es tam jum Krieben; die Reliefen überkrachter fostbare Geschen und Beiseln, und die Lelagerung wurde ausgehoben. Demertrius verlieft Betra, jog 300 Stadien (15 Stunden Wese) reit und foligig dann fein Lager am Ahhabit fiden Sei (kem Tobten Weerer) auf, ber in der Mertuben Ahhabit fiden Sei ernpie liegt nud 500 Stadien (fast 26 Stunden) Kange und 60 Stadien (3 Stunden) Breite dat. Blutard? (1) fast den Geschien (3 Stunden) Breite dat. Blutard? (2) fast den Gesper mit ungehourer Beute und mit 700 Kameelen ganz glorreich beimefebren.

Antigonus machte jebod, wegen ber milben Behandlung ber Rabather bem Demetrius Bormufe, ba jeue beffen Rachficht nicht feiner Gute, sonbern feiner Schwäche, sie zu bestrafen, zuschreiben wurben (Diod. Sic. 1. c. 11. c. 98, p. 393).

Bas bier Antiaonus beablichtigte und mas bie fpatern Eroberer munichten. Betra jum romifden Reiche ju bringen, bas gelang erft 4 3abrhunderte fpater nach mauchen vergeblichen Berfuchen ven Bompejus, Jul. Cafar 25) und Raifer Muauft, namlich ale Traian in ben Drient jog und burch Cornelius Balma. feinen Brafecten Spriens, biefes norblichfte Grengland Arabiens mit Betra ber Romerberrichaft unterwarf. Es gefchab in bem 3abre 105 ober 106 n. Chr. G., in ber erften Beriode feiner Felbjuge jum Eupbrat und ju Argbern (im 3, 858 a. u. c. fagt Dio Cass. H. R. LXVIII. 14). Daburch wie in Folge bee Felbjuge gegen Satra (Grof, X. 112-127) eignete er fich ben Rubm eines Siegere über bie Araber gu, worin ibm Gutropius beipflichtet. - Allerdings bort fur une bie Lifte ber nabataifchen Ronigsreibe ju Betra mit Ronig Aretas III. vor bent Jabre 50 n. Cbr. 6. fcon auf 26), und feit ber Berricherperiobe Trajans wird fein Ronig jenes Bebietes mehr angeführt; Ummianus Darc. nennt nur noch Rabataer im Borübergeben (XIV. 8, 13), aber Betra nicht mehr, fo menig wie ben Ginai und Mila.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) Plutarchi Demetrius Pol. 12. <sup>28</sup>) Quatremère, Mém. sur les Nabatéens, im Journ. As. 1835. T. XV. p. 10. <sup>28</sup>) Vincent, Commerce and Navig. of the Ancient. Lond. 1807. 4. Vol. 11. p. 275

#### 76 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 1.

So warn die Berhöltniffe, unter benen Petra in ber Gefolichte guerft airritt als feher Dr.; do bem es noch gweiftlhoft fein faun, ob fie, da es nehrere Teften des Namens geben konnte, ben wol nur die Griechen ihnen beilegten, und die Distangungaben fehr unbefinnent bleiben, eine nörblichere ober die foliere berühmte Brachfichab Petra ber Nabatäer fein mochte, von weicher Strade, ber sich field über fie verwonnert. Bericht giebt.

Bon Augenzeugen wird une bamale jum erften und jugleich auch bis auf Strabo jum letten male barüber Rachricht ju Theil. Bon Mgatharchibes (120 3. vor Chr. G., de rubro mari ed. Huds. p. 57) wird Betra nur gelegentlich, boch feiner gangen Bichtig feit nach fcon fur jene Beit, erwähnt, woraus bervorgebt, bag ein fo genannter Marttort tros jener frubern Berennung ju einem machtigen Emporium aufgeblubt fein mußte. Denn Magthardibes faat: Rorbiid von Bboniton (fei bles nun bas von Btolemans auf ber Dit. ober bei Diobor auf ber Beffeite bes Milanitifden Golfe gelegene, f. Erpf. XIII. 774, peral, ob. 6, 20) erbebe fich bobes Reisgebirge, bann aber bebne fich ber Golf fcmal und lang aus, an Reffa (Noraa, fonft vollig unbefannt, falls es nicht ibentifch mit Reffara, mas von beutigen Arabern ben Dagaraern jugefdrieben wirb, f. Erbf. XIII. S. 276, 299), bem thierreiden, poruber, worauf gerabe nordwarte binter Balbungen (unftreitig Balmmalber) Die Richtung nach Betra gen Balaftina reiche. Dierbin ift es, fagt Magtbardibes, baf Gerrbaer und Dinaer, fo wie alle benachbarten Araber, ben Beibrauch und Specereien in Menge bringen.

Erft später zu Kaifer Augusts Zeit hat Strabe, bei Gelegenheit von Aelius Gallus arabifdem McHayage, ohne felbs bort als Augusquage, ohne felbs bort als Augusquage, ohne felbs bort als Augusquage, abgerchen, einige vernige Modrichten mitgebellt (Strabo XVI. 779): von vem Könige ver Radeuart Dbo-das, von feinem Bigiere Saleh (Splacus, ein vort im Lanve der Milliam antif einheimischer Name, i Eroft XIII. S. 265 u. a. D.), von veren Staatsbolitif, die Frenden abzubalten, von ihrem Belwerfehr und von ihrer einheimischen Kriedreitzigleit, ihren Sanbelin mit Fremden, wie von der eigenthümlichen Beldlage einer damals bedeutenden Capitale, die er Stadt Petra nennt, von weicher er eine vortreffliche Characterifik gleit, die sie als die be vertig Wracht-Kuinenstadt ohnzweiselbst vor eine Augustelle der er eine flügt; Rachrichten die Kriedreit von de alles andere, vorzissisch, wie er siehe flagt, dem Beriche vor de Alles andere, vorzissisch, wie er siehe Renabel, verbantte,

ber ben Ort befucht batte. Muf alles biefes baben wir in obigem. fo wie auf Die Regentenreibe bes bortigen Ronigsbaufes, fo viel bavon befannt geworben, jurudjumeifen (Erbf. XII. 6. 118 bis 121), fo wie auf ben ununterbrochenen Raramanenpertebr gwifchen bem weit fublichern Leute Rome, bas ben Rabataern geborte, und Betra (a. a. D. G. 119), wobin aud ju Strabo's Beit bie Baaren bes Drients gingen, und auf 3erufalem, Baja, Rhinocolura (jest Gl Arifch) und Belufium (ebenb. G. 125), wohin fie von Betra aus weiter geforbert murben, wie bies Strabo mit Bestimmtheit (Strabo XVI. 781) bei Radweis ber periciebenen Sanbelsftragen feiner Beit angiebt. Die Baaren, Die von Leufe Rome nach Betra gefommen, fagt er, wurden von bort nach Rhinocolura (richtiger Rhinocorura) in Phoenife neben Megopten und von bort gu anbern Bolfern verführt; jest, b. i. gu feiner Beit, feboch größeentheile auf bem Ril nach Alexanbria. Der anbre Beg ging ans Inbien und Arabien über Does formos nach Roptos und Alexanbria.

Strabo, ber ausbrudlich noch von feiner Beit fagt, baß Betra, ber Infel ber Bhofen (Erbf, XII, 115) und ber Lanb. fpine bes Bofibion (Ras Mobammet) im Ruden, b. i. norbe marte liegenb, Die Sauptftabt ber nabataifden Araber fei, mobin Dinger. Gerrhaer und alle Rachbarvoller bie Labungen ber Gemurze bringen (Strabo XVI, 776), bemertt, bag biefe Betra gengnnte Stabt, obwol Rels beifenb (bei Griechen? ibr bebraifder Rame Gela, b. i. Wels 27), Befalas 16, 1, war ibm unbefannt), in einer gleichen und ebenen, aber ringeum von gelfen umidloffenen Begend liege, welche nach außen febr fcroff und befdwerlich, nach innen aber ju bauslicher Unfiedlung, gu Gartenanlage, ausreichenbe Blachen und reichliche Wafferquellen babe, wenn auch bie außere Umgebung, und jumal gegen Jubaa bin, Buftenei fei (Strabo XVI. 779). Der nachfte Weg nach Berico fei von ba 3 bis 4 Tagereifen, alfo norbwarts; jum Boenifon nach bem Bofibion; alfo gegen Guben ju (in ber Rabe won Tor?), feien 5 Tagereifen. Un einer anbern Stelle giebt Strabe (XVI. 759) noch eine anbere lehrreiche Diftangangabe, bie gange Musbebnung ber Infel felbft betreffenb, swifden ben brei Deeren. Er fpricht von ber Stadt Gaga an ber Rufte



<sup>127)</sup> Rofenmafler, Bibl. Archaol. Ih. III. G. 48, 72, 76.

#### 78 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 1.

ves Mittellankischen Meeres, zwischen Palaftina und Acgypten, bie einst berühmt war, aber seit Alexanders Zersdrumg in Arummern liege. Der Liebergang von biefem Gaza, sagt er, zu der Stadt Aliana, am innersten Winfal des arabischen Golfe, wird auf 260 Stadien (= 157½, Mille Vasi,, d. i. 31½, deutsche Meten oder 63 Begfunden) berechnet; selcher arabischen Wererdwischen, führ aber zweil-jener allanitische an ber arabischen Seite fin, und der zweil-jener allanitische an ber arabischen Seite fin, und der zweil-jener allanitischen gegen hervonvollis (wo jeht Suez benachbart), wohln von Pelusium aus ber Uebergang weit fürzer sei. Beite aber, sagt er, sieden auf Kanzelen wurch des und wie Kanzelen weil kerze gen gernen der alle bei aber, sagt er, sieden auf Kanzelen wurch der ben bliebe aber, sagt er, sieden auf Kanzelen wurch der und wie Menten bendige Gegender

Bei Blinius finben wir nur bie verfchiebenen gur Romergeit über ben Golf von Mila gebrauchlichen Schreibarten biefes Damens, welche bie Unficherheit ber Renntnig von beinfelben binreichend barthun, von bem biefer Autor nur wenig gu fagen weiß. Wenn er ben Golf felbft, nach Ronig Buba, ben Laeaniticus nennt, fo ftammt wol auch von biefem bie uns fonft unbefaunte Angabe ber, baß bie Leauitae (ein uns fonft unbefannter Tribus) bemfelben ben Damen gegeben, baf ibr Rouigsfit Agra (? unbefannt, wenn es nicht Abra bes Ptolem., unter 69° 40' Long. und 31° 20' Lat, bei ibm ift, VI. c. 17. fol. 142) beife, ber im Laeang = Golfe liege, welchen aber Unbere Melang nannten, wie ibn benn einige ber Romer aud Aelaniticus sinus, andere Aelenaticus fdrieben, Artemibor aber Aleniticus. Bom anbern weftiidern grabifden Golf an ber aanbtiften Geite, mo Heroum oppidum (Berpourolis, benachbart Guer) lag, fubrt Blinius ben Damen an, wie ibn bie Araber nenuen follen, Meant (Hist. Nat. VI. 33), ber fonft auch vollig unbefannt geblieben ift. Bas er außerbem noch von Rabataern unb von Betra fagt, ift folgenbes (Hist, Nat, VI. 32);

bien, b. i. 105 Dille Baff. = 21 bentiche Deilen ober 42 Stunben Weges betragen tonnte) entfernt; pom perfifden Golf aber 135 Dille Baff. (= 1080 Stabien ober 27 beutiche Deilen, b. i. 54 Beaftunben, mas wieberum viel zu menia, ba biefer 6 mal fo weit entfernt liegt von Betra ale Bagg. Dan vergleiche bamit Strabo's Angabe (XVI. 767) ber Entfernung von Beroonpolis am arabifchen Golf über Betra bis Babpion, bie er nach Gratoftbenes auf 5600 Stabien, b. i. 140 geogr. Deilen, ober 280 Beg. ftunben angiebt, f. Erbf. XII. G. 117). Rebrt man bie Babl um, Die offenbar von ben Copiften verfchrieben ift, wie fcon Cellarins vermuthete, und lagt Blinius fagen: bag Gaza bon Betra 135 Dill. Baff., b. i. 54 Wegftunden entfernt fei, fo ift biefes, mabriceinlich auf geringen Umwegen, aber auf ber gebahnteren Strafe erft gum Gubenbe bes Tobten Deeres und bann nach Betra, bas richtigere Daaf; fo wie bie Entfernung Betra's pon ber Quebratmunbung am Berfer - Golf eber ben 600 Dille Baffue, b. i. ben 120 beutiden Deilen Beges, entfpreden mag.

Beiere figt Plinius an berfelben Gelle bingu, und eben bewegen gab er bier biefe Begbiftangen auf ber einftigen großen Commereffrage von einem Meere zum andern an: bier in Betra (falls man nicht mit Quatremere bas duc convenit bei Binius auf bas Pulammentriffen beiber Etraßen am Berfergolf wersteben will, wie wir frühre anschliebten, Erd. X. S. 124) treffen die Straßen der Neisenben aus Balmyra in Spria mit benen von Gaza gusammen, und weiter hin zum Aprefergolf, wo Omanen (Thomanaei) bis Charar wohnen; bann gebt gu ben einft von ber berichnten Semiramis gagtinbeten Ethern Abesamibe und Soractia, die jeht in Buften liegen, wo die Robataker ihre Jusammentlunfte halten (f. Erd XII. 124—125, X. 50, 121). Dennoch ift die gange Ettle bei Pliniuk, wie schom Mannet bemetzte, inveretat.

An einer britten Stelle fpricht Plinius (H. N. V. 12) vom Hervaall zwissen der Spise des Golse von Suez, den et hier Hervopoliticus (d. 1. von Hervonyolis) menut, und der des Aelanäticus sinus; statt aber, wie man erwarten sollte, die Distanz zwissinus; sinus; statt aber, wie man erwarten sollte, die Distanz zwissien biesen beiden anuaseken, sind seine Worte in bereichen Werafe

<sup>158)</sup> Mannert, Geogr. ber Gr. u. Rom. VI. 1. S. 138; vergl. Quatremère. Mem. sur les Nabatéens I. c. p. 25.

#### 80 Weft-Affen. V. Abtheilung, I. Abiconitt. S. 1.

fo geftellt, baß er nicht biefe, fonbern bas Intervall amifchen Melana und Baga angeigt. Ramlich auf 150 Dille Baffus (= 30 beutiche Deil. ober 60 Stunden Beges), eine Ausbehnung, welche mirflich ber gangen mittlern Breite ber Salbinfel aut entipricht: fomol amifchen Gaza und Mila ale auch amifchen Gues und Mila: benn bie beiben Intervalle find nur menig von einander abweichenb. wie bies auch bie Tabula Peuting, angiebt. Da Strabo's Mus aabe amifchen Gaga und Milang von 1260 Stabien (b. i. 157% Dill. Baff.), bie er wol nur berfelben Deffung bee Marippa, wie Blinius, entnommen baben tonnte, etwas abweicht; fo fonnte man wol auf ben Webanten fommen, bag Blinius eigentlich fagen wollte, bag bie beiben Golfe, swiften ben beiben Statten Melang unb Baga, am innern Deere gelegen, in fenem Intervall 160 DR. Baff. auseinander liegen. Plin. H. N. V. 12 fagt; Heroopoliticus voeatur atque Aelaniticus sinus Rubri maris in Aegyptum vergentis C. L. M. P. intervallo inter duo oppida, Aelana et in nostro mari Gazam. Große überfest: Der eine Bufen bes Rothen Meeres nach Megnyten zu beibt ber Berpopolitifche, ber anbere ber Melanitifche, beibe liegen in einer Entfernung von 150 Dill. Baff. zwifden zwei Stabten Melana und Baga an unferm Deer. Bielleicht auch, bag hinter vergentis, mo ber plogliche Sprung obne alle Borbereitung auf eine gang anbere Direction, fatt gegen Weft gegen Rorb, namlid nach Gaga ftattfinbet, burch Bericbiebung ober Bufammengiebung zweier abnlichen Bablen (benn beibe Buterpallen find fich febr gleich) bie eine ausgefallen und bie erfte fur bie lettere eingeschaftet murbe.

Moch sigt Blin is e'ine zweite Wessung von Belging bes Agrippa bing, von Belgis un eine Reffer and Wessen Werte burch die Busse (in R.B. von Clipsma), b. i. durch die seutige Ludenge Euse, 125 Mil. Bas. — 25 beutsse Wellen ober 50 Stunden Etgest), vine Diftanz die schon Strade die Grevonpolis ebenfalls auf 1000 Staden (weder 900 noch 1500). D. i. auf 25 beutsse Weilen angegeben, was jedoch noch immer zwole ift und nicht 50, sonern eine So Stunden in Bestellicheit betrogen möchte. Mus einen so geringen Intervall von einer so großen Differenz ber Nasturverkälinsse betrossen, vult Plinius an dieser Gesele aus: tampare diestat bit dante rerum naturae diversitas.

<sup>&</sup>lt;sup>119</sup>) Groffurb, ju Strabe XVII. 803. Th. III. S. 364, Rot. 3; vgl. Th. Shaw, Reifen in ber Levante. Leipzig 1795. 4. S. 278.

Beber ju Blinius noch bis ju Strabo maren bie Ramen bes Sinai und Boreb ber Dofaifchen Gefengebung noch feineswegs vergebrungen, wenn gleich Strabo burch Bompejus Groberung von Berufalem (ale ber Ronia ber Rabataer Urethas beffen Berfuchen, fich Betra ju unterwerfen, burch Gefcheufe guvorfam) 30) einige Radrichten von ben bortigen Begebenbeiten erhielt, eben fo wie Tacitus von Dofes, ben er aber einen gabptifchen Briefter nannte, bie freilich febr oberflächlich und voll Brrtbums mas ren (Strabo XVI. 760-762; Corn. Tacitus, Histor. V. 3-4) und une gar fein geograpbifches Dunfel ber Gingitifden Salbinfel aufflaren. Doch ift bier ein Ringerzeig nicht ju überfeben. ben Strabe von ber weftlichften Musbreitung ber Rabataer giebt, über welche alle anberen Beitfchriftfteller fcmeigen : "bis jum Dittellandifden Meere, jum Berge Rafion." alfo noch fubmarte über Othingcorura binaus, giebt er bie Grentlanbichaft von Balaftina (Phoenife bel Strabo) bis Megupten, bas ift von Baga bie gum Girbonie - See und Beluffum, an (Strabo XVI. 759-760). In feiner Ruftenbefdreibung Spriene ober Balaftinas bilbet fubmarte von Astalon ber Safen ber Gagaer, und 7 Ctabien, b. i. eine Biertelftunbe, bavon bie feit Alexanbere Berftorung bis auf Strabos Beit verobet gebliebene, einft fo berubmte Stadt Baga ben Grengort gegen bie bier beginnenbe Bufte ober bas Enbe bes bewohnten Lanbes (Arrian, de exped, Alex. II. 26).

Auf biefes Guge folgt, sogt Strabo, imwärte Rinner onrar (vas hentige El Arifch); fcon hier fei ber gange kandfrich unfruchter und fandig, noch mehr aber ber nun folgende, jum Eirbonis-See und jum Kasius Begreen in aus Candbuinen bestehender digged am Werer, wo ber Tempel bed Beut Knibe fteige und bie Leiche bes Dompejus Wagnus begraben fei. Weiterhinde Weiter im Defern figt er bingu, daß Aus der Weiter Groben gegen biefen Kasion reichen, den, so wie den Sieben fieden, der die bet eine Necktonis-See (vie Ufter-Lagune), aber die doir of Noorgation, Strado XVI. 760), die durch Aufruhr vertrieden fich hierher wandten und feftigeen.

Diefe gange Strede von Gaga bis Belufium (bei Iftachri Dichafar genannt, f. ob. G. 41), bemnach bie weftlichfte Be-

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>) Quatremère, Mém. sur les Nabatéens 1, c. XV. p. 11. Ritter Grofunde XIV.

#### 82 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfdnitt. S. 1.

gengung unferes hier zu betrachenben Kandfricks, bis zu welcher nach ben arabiichen Geographen "bie Wüßte ber Kinder Isacai," das Aiah beni Isacai oder El Aph, reichte, ift und zwischen Gag und Pelufium auf der dortigen großen Wönerfrasse, wischen Nestunden Testen in feinem verschiebenen Stationen und Distangen vom 136 Will. Baff. (= 1088 Stablen, d. l. 27 deutsche Weilen oder 54 Wegftunden) durch das leinerar. Antonini<sup>33</sup> genauer bekannt.

Dit beififen bemnach aus bem romificen Alterthume einmid volffands von ben außern Ilm faumungen und richtigten Intervallen ber hauptpuncte gerube bas, was und aus ben bygantinischen und arabischen Quellen feste, und was doch für die Beleindung ber alterlamentalischen wie ber fingsten Reifereichte so untungänglich nolhvendig erscheint, bie Diftangangaben nach den verschiebenken Richtungen, zu benen noch aus ger Alleben den Berichten Richtungen, zu benen noch aus ger Alleben auch der eine Richtungen, zu benen nech weiter lieberlieferungen, vie bie ber Beutingerichen Tassel und andere, hingusenmen, gen, vie bie ber Beutingerichen Tassel und andere, hingusenmen, gern beitergeschörige Daten wir überschiesch gulammenstellen, umter einander und mit den neuern Angaben der Augengungen wert wir ber ber bertengebrige Anarber und besto sicher für der ber ber bertenger Minimugen und zu erfeitigen, und frei von vorgesopten Weinungen und zu richtiger und lebendiger Anschauung dertiger Rature und Wölferverhältnisse auch für Vergengangstet erzeben zu erren.

<sup>&</sup>lt;sup>131</sup>) P. Wesseling, Vetera Romanorum Itineraria, sive Anton. Aug. Itin. Amstelod. 1735, 4. p. 131.

Die besondern topographischen Angaben der Griechenund Römer-Zeiten über die Arabia Petraca und the nächten Ungebungen. Distanzangaben, Strassenzüge, Legebius von Caesarea und Hieronymus Onomasticon Urbium et Locorum Sacr. Seripturae; nach der Tabula Peutingeriana, dem Uinerarium Antonini, der Notitia Dignitatum, den Subscriptionen der Episcopen auf den Concisien und nach Steydanus d. Byzanz.

# I. Rach Claub. Ptolemans (Lib. V. c. 17. ed. Bertii fol. 140. pag. 162).

Bei Ptolemane find Arabia Betraea's Ortobeftimmungen leiber in ben Bablenangaben fo febr verberbt auf une gefommen. baß fie fait unbrauchbar gur Drientirung ju nennen finb. Dies wies icon Goffellin in feinen gu Btolemaus Tafeln gleich unbaltbaren Spoothefen 32) ju ihrer Berichtigung nach, fo bag uns nur bie von ibm aufgeführten Damen ber Drie nuben fonnen, beren ungefahre Lage bie Rarte bes Mgathobamon gu Arabien swar fdwach genug giebt, beren Berhaltniflagen aber erft burch Itinerarien und andere Daten ju einiger Beftimmung gelangen fonnen. Siergu fommt, mas icon Manuert febr richtig bemerfte 33), bag Btolemaus über ben öftlichen Golf von Mila noch meniger genau unterrichtet mar ale über bie agpptifche Geite, ben weftlidern Golf pon Beroopolie, und baf er mol nur biefenigen Buncte genquer angugeben permochte, an benen feber anbrifde Schiffer porbei mußte, ju bem wir noch bingufugen, baf er bie ber Beftieite bes innern Milanitifden Golfes, an welchem bie nebenbublerifden und auf ibre Sanbelsgeschafte eiferfuchtigen Rabataer mobnten, aber gar nicht fannte, weil biefe an bemfelben bie berricher maren und jeben Fremben abwehrten. Erft mit ber Route

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) Gossellin, Recherches sur la géographie systématique des anciens etc. Paris, An VI. T. II. p. 162, 239 u. f. <sup>23</sup>) Maurnert, Geogr. ber Gr. n. Rôm., Mrabien u. f. w. £h. VI. 1. 1831. p. 33.

über Ain Unne, Dabian und mit ben Thamubiten beginnt feine Renntniß an ber arabifden Geite. Doch war auch biefes gange norbliche Enbe bes Araber - Golfe, wie bes petraifchen Sanbgebietes, feiner unmittelbaren Dabe und Ungrengung an Megpyten ungeachtet und, wie man faum batte erwarten (ohne allen Grund will Goffellin bem Btolemaus Die genauefte Rennts niß beffelben vindiciren) follen, aus benfelben Grunden, unftreitig eine balbe Terra incognita geblieben, weil theile bie Dabataer bie aapptifchen Raufleute aus ihrem Lante abwehrten, theile bie agyptifden Gdiffer von felbft bas Rorbenbe bes Golfe vermieben, weil es ju gefahrvoll fur fie war, und erft bie fublichere Heberfahrt von Berenife ober Mnos Sormos nach Leufe Rome berfommlich geworben mar. Dies erfahren wir (Erbf, XII. C. 119, 122) aus Melius Gallus Ungludegingen, weshalb auch bes fpatern Arrians Periplus, bes Sanbelsmannes und Ruftenfdiffere, gar nicht einmal iener beiben innern Golfen ermabnt, fonbern nur feine Befdreibung bee Dotben Deeres auf bie Rufte fubmarte Berenife auf ber afrifanifchen, wie fubmarte Leute Rome auf ber grabifden Geite befdrantt, leiber aber nicht norbmarte (Arriani Peripl. ed. Hudson. p. 1 et 11) über-bie norbliche Strede Bericht giebt.

Wenn ber altere Agatharchibes ba, we er vom Lecanitie to. i. Allantifichen) Golfe fpricht, feinen Bild benfeben aufwörts gegen Porben bis Betra und Baldfina richter, fo fit es bies, um auf biefes Emperium, wohin Gerehser und Minaer fo große Schafte als Waarenschiper brachten, hingureifen (ex Agath. de Rubro mari ed. Huds. p. 57, f. ob. C. 76).

GI. Brolem aus Ramen ber Bocalitaten feitben jedoch ichreich, wenn auch feine Dribpositionen in ben Bablen leiber faft umbrauchber geworben fint, was fie anfänglich schwertlich in bem boben Maage waren, wie fpater, ba fie burch Abscheiber erft enteftl wurben.

Gr gisti bie Michtung ber we filicen Küfte ber Sinai-Salisinfel vom innersten Golf bei hercopolis (29° 50' Lat., etwas zu nördich, do Suez 29° 30' Br. liegt) ziemilde richtig gegen S.O., boch nicht sibelich genug an, bis zur Sübspige, bie er aber nicht, wie feine Vergänger, Po fibium, sonbern Honarn Paparan Bromontorium nennt, und biesem die viel zu nördliche Breite von 29 Lat. giebt. Es liegt bas Was Mohammed nach bem englissen Surved unter 27° 45' 9. Br.; also ein öffenderer Adolerafester bei Surved unter 27° 45' 9. Br.; also ein öffenderer Adolerafester bei

Btolemaus, wenn man auch mit Dannert eine mehr weftliche Gde fur Die Localitat Diefes Bromontorium annehmen wollte. ba er in benfelben Meribian (65" Longit.) bie Stabt Bharan (f ner Dagu Koun), aber in noch fublichere Breite (28" 40' Lat.). fest. Da bies aber ber wirflichen Breite ber beutigen Ruis nen Pharan Im Babi Feiran, 28" 41' D.Br., in ber That entipricht, fo ergiebt fich leiber bieraus wol, wie bei fo Richtigem fo grob Faliches, unftreitig nicht auf Btolemaus Rechnung fommen fann. Denn fein Glana innerhalb bee Golfe, zwar etwas eftlicher (65" 36' Longit.), jeboch noch mehrere Grave füblicher (unter 26° 15' Lat.) angegeben, ift wieber völliger Brrthum; Betra bagegen, ber mabren Lage giemlich genabert, unter 30° 20' Lat. geftellt, obwol auch noch ju weit fublich, ba ce etwas nordlicher, unter 30° 25' R.Br., wirflich nach ben neueften Beobachtungen. alfo bes Btolemans Angabe boch inimer annabernb genug, zu liegen tommt. Dies mag bier binreichen, bas Befagte binfictlich ber Bablenangaben gu beftatigen. 3m übrigen nennt Btolemaus bie große Bebirgefette, melde im Lanbe ber Balbinfel von Pharan nordwarte (alfo bas Ginai-Gebirge) ftreicht, bie gen Bubaa, bie fcmargen ober bie bunteln Berge (uehara oon), eine febr daracteriftifde Benennung megen ber bunteln Granit . Borphorund Grunfteinmaffen, Die ale Rern auf bas frappantefte gegen ben umlagernben Dantel ber bellen Sanbftein - und Ralfftein . Borberge abflechen, wie bies von allen Reifenben beachtet morben ift. Den Ramen Ginai fannte Btolemaus alfo nicht, ber binter ienem Ramen porüberfahrenber Schiffer verftanben werben muß. Die Bolfer, welche weftwarte biefer Berge gunachft im Guben 3ubage fiben, nennt er Garacenen; ber allgemeine fpatere Rame feit iener Beit fur bie bortigen Streifborben zwifden Sprien und Meannten. Btolemaus giebt ihnen, wie Cellarius34) bemerft, noch eine beidranftere Beimath in Arabia Petraea, nur gwiiden Meanpten und ben Melanes Montes gegen Jubaa bin. Darcianus Beracleota bebnte biefelbe erft meiter que (loca ad cervicem Arabiae felicis post petraeam et desertam Arabiam tenent qui Saraceni vocantur, ed. Hudson. I. p. 16); späterbin zeigen fie fich noch allgemeiner 35) verbreitet.

<sup>-124)</sup> Cellarius III. 14. 25) J. S. Assemanus, Bibliotheca Or. Clementino-Vaticana. Tom. III. P. II. Romae, 1728. De Syris Nestor. cap. X. fol. 567.

#### 86 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 2.

Gubmarte ber Garacenen fagen bie Dunichiaten (fonft bier unbefannt? ob vielleicht Bezeichnung von Safenanwohnern ber bortigen Ruften, von Gaga, Belufium ober Cipema ?); noch fublicher von biefen, nach bem Golf gu, bie Pharaniten (Dagarfrai). Db biefe vom Orte Bharan (Dapur zwien) ben Ramen batten. ober ob fie erft bem Orte ben Ramen gegeben? Dag ein biefem febr abnlich flingenber Rame Baran icon gur Beit bee 36rgeliten-Durchangs, aber nicht bier am Gubgeftabe ber Salbinfel, fonbern im Rorben bee Gingi, an ber Gubarenge von Cangan (Bubaas), wo Rabes Barneg lag, porfommt, ift befannt (4. B. Dof. 10, 12); benn von ber Bufte Gingi's gog bas Bolf 36rael in Die Bufte Baran, Die ibentifch mit ber Bufte Bin mar, ober fo lag, baf Rabes, von mo bie Runbichafter Dofes ine gelobte Land auszogen, auf ber Grenge gwifden ben Buften Baran im Guben und Bin im Rorben (4. B. Dof, 13, 3, 27 u. 20, 1)36) gebacht werben muß. Da auch Blav. Josephus noch gu feiner Beit ein boblenreiches norbliches Thal Bharan (Flav. Jos. de B. Jud. IV. 9, 4) in ber Dabe bee Tobten Deeres fennt, bas wol nur in Berbinbung 37) mit feuer Breite Baran gebacht werben fann, bie fcon ju Rebor Laomers, Abrahams und hagars Beit, vom Gebirge Geir an Die Bufte ftokent, gengunt mirb (1. B. Dof. 14.6 u. 21. 21), fo icheinen beibe Ramen Baran unb Bharan ibentifd ju fein, baf bies auch icon zur alteften Beit ber Rall mar, ergiebt fich aus ben vericbiebenen Stellen, mo biefer Rame ber norblichen Bufte, fowol Baran (4. B. Dof. 13. 4) wie Bharan (1. B. Dof. 21, 21) gefdrieben, portommt, weshalb foater im Onomafticon bei Gufebius und Sieronomus 38) nicht nur ber Rame Daoar mit Raran (fest Babi Reiran) wiebergegeben werben fonnte, fonbern auch bie Localitaten bee Dorbens und Gubens felbft fur ibentifch genommen finb.

Aus ber so weiten Berbreitung biefes in ältefter Zeit bort fo urfprünglich einheimischen Namens und feiner vielfachen Amwendung auf Wufte. Land fichaft, hat, Ortschaft, Borgebirge, benn auch seinen im 5. B. Wose 33, 2 wird durch: "der Beirge, denn auch est mit feine Rezischnet, und and der Vollseben auch mit geften die feine Barantien, die Atlantie.

<sup>134)</sup> Rofenmuller, Bibl. Alterthumet. B. III. S. 148, Rot. 176.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Robinjen, Balâfina I. S. 428, Ret. XVI. 3n S. 207. <sup>38</sup>) 3n Ugolini Thesaurus. Venet. Fol. 1746, p. clxxiv, s. v. Faran.

einftimmung mit bem Orte Bbaran niebergelegt bat, lagt fich mol Die miederholte Unwendung biefes Damene auf getrennte Localitaten im Guben und Rorben ber Balbinfel und bie nur gu leichte Bermechelung berfelben bei frubern und fpatern Mutoren erfiaren. And muffen wir biefen Damen ale ben bort bis beute im Umlaut Faran und Feiran einbeimifchen, fo wie mit ben bei Diobor genannten Maranitae fur ibentifc balten, boch fo, bag nicht Maraniten, fonbern Rharaniten bie Urbevolferung bes beiligen Balmenmaibes (bes Phoenifon, f. Erbf. XIII. G. 771-772) ausmachten, und nicht umgefebrt. Urtemibore und Diobore Maranitae icheinen biernach nur Berfalidung bes Damene ber Pharanitae in fein, Die burch bie von Diobor genannten Garinbaer (welche Btolemaus nicht nennt, beren Dame in bem beutigen Localnamen Babi Gbarunbel ober Sborondel fortsuleben icheint) wol nicht fo gang pernichtet fein modten, bag Btolemaus bie alteinbeimifden Bbaraniten boch wieber aufleben laffen fonnte. Gebr gablreich merben bie Bevolferungen auch bamals ichmerlich gemefen fein.

Btole maus nenut noch, mehr ben öftlichen Bergen gegen Arabien genabert, ein viertes Bolf, bas bort mobne, Die Raithen! (Paidiroi), von benen wir fonft nichte erfabren; boch fonnen wir bier bie Unalogie mit bem aiteften Localnamen, ben und Coomas und ein Beitgenoffe von ihm in Raithu erbalten bat, nicht übergeben, ba berfelbe auch in bas Webiet ber Raitheni bei Rtolemans geboren mochte. Comas laut Raitbu an ber Stelle von Glim in ber Dabe von Raphibim liegen, bas qu feiner Beit Pharan beigen follte; wir haben oben (G. 14) gefeben, bag auch auf ben jungern Rlofterbau bei Tur, bie Safenftabt Eor, icon frubgeitig berfelbe Rame Rait bu übertragen murbe, ein Dame bellen Urfprung une fonft nuerflart bleibt, ber aber ebenfalls ale Benanif fur Die außerorbentliche Bivacitat ber antif-einbeimifchen Benennungen gelten mag. Dag beutzutage nicht blos bas alte Rlofter bei Eur, fonbern ber gange Drt pon ben Ginbeimifchen mit bem Ramen Paidi belegt wirb, bat noch im Grubigbr 1846 R. Lepfius que bem Munbe bes feit mehrern Jahrgebenben bafelbit mobnenben griechifden Dondes Deletios erfabren.

## 88 Beft-Mfien. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 2.

II. Die Stragenguge nach ber Tabula Peulingeriana. A. Im Allgemeinen, verglichen mit ben Angaben ber Intervallen anderer Autoren.

Um bie topographifchen Einzelaugaben bei Reilemans bei einenen zu fonnen, hat icon Mannert ben richtigen Weg eingeichlagen, fie mit ben Angaben biefe 3 linerarium in Bergliech zu bringen, woburch, wenn nicht alle, boch bie wichtigften Schwierigfeiten in bem Berfandniß beiber, mit Beibnife allerjungfter Entreckungen, fic ausleichen laffen.

Heber bie Ginaitifche Salbinfel bat biefe Tafel Beutingere bie vollftanbigften Itinerarien eingetragen, unftreitig weil fie, uach Btolemaus Beit, vollftanbigere Binemeffungen ber icon mebr berubigten romifden Brovingen in Borber - Mfien benuben fonnte, und gugleich Betra's Baarenverfebr und Sanbeleverbinbungen, nach Trafane Gupremat über Arabia Petraea, unter ben Antoninen bie auf Geptimine Geverus Beit (230 n. Chr. (9.) 39), wie bie Beprage ber Dungen Betra's zeigen, in Mufnabme blieben. Dies fant bis in bas britte Jahrhunbert ftatt, in welches bie erfte Abfaffung ber Tabula Penting, nach Dan. nert's Untersudungen am mabrideinlichten zu fallen icheint. Daburd marb bie große Sauptftrage von Mila bie Damae. fus an ber Oftgrenze bes bamaligen romifchen Befitthnine nach ben Sauptftationen und in ibren Berbinbungen mit Berufalem und anbern Geitenorten moalich; eine Angabe, bie in bem fratern Itinerarium Antonini, aus bem 5ten und 6ten Jahrhundert, fcon wieber ganglich fehlt, weil jene fprifch - arabifchen Grengverhaltniffe, nach Raifer Buftiniane Beriobe, burch Saracenenincurfionen, wie burch Saffanibenfriege unter Beraclius nub anbern bozantinifden Raifern, immer loderer und endlich burch bie Muebreitung ber Dufelmanner gant. lich gerriffen murben, bagegen nun bas moberne Bilger-Itinerar ber Detta. Ballfabrt ober ber fprifden Sabid an ibre Stelle trat (@rbf. XIII. G. 416-432).

Die Tabul. Peut, verzeichnet 2 hauptstrafen von Alla nach Berufalem: eine öftliche über Betra gegen bas Sobenbe bes Tobten Meeres mit einer weftlichen Querverbindung mit Be-

<sup>&</sup>lt;sup>139</sup>) Tabula Itineraria Peutingeriana etc. ed. C. Mannert. Lips. 1824. p. 15.

rufalem; bann eine zweite mehr weftliche, burch bie Mitte ber Bufte gebenbe birect nach Berufalem. Wir werben jene, ber Kurze balber, bie öftliche, bie Betra Strafe nennen, biefe bie weiftliche, bie Buften-Strafe.

Eine britte Strafe geichnet bie Tabul. Peut. von Clysma (bei Gueg) birett über Pharan nach Mila; fie ift mit ber Sabice-ftrage zu vergleichen, welche biese Route mit großer Bollftanbig-feit giebt.

Eine vierte ift es, welche von Pelusium dis Gaza, ober eigentlich die Ascalon führt, also die innerste Landenge Suez mit der Küftengrenz von Ardnia Petraca gegen das Mittelländische Were in Berbindung setz, und auf der westlichen, gapprischen und maritimen Seite die Jaliensel des Sinai und hier Wössengeichen wenn umgeht; doch ist die Küftenströße in dem spätern Itiaerarium Antoniai volffändider erheiten und burd diese zu kerichtigen.

Die funfte Strafe enblich, von Alecalon ober Gaga nach Berufalem, befchlieft ben Norbfaum burch die Berbinbung bes Binnenlandes mit ber Rufte.

An biefe Strafen und ihre Stationen foliegen fich entweber bie befannt geworbenen Sauptorte biefer wie anderen Routiere und Ungaben, wie fie fich fo zerftreut worfinden in den romifchen und griechischen Autoren, bei Blav. Jofephus, in ber
Notitia Dignitatum, in beu Episcopal-Acten, in ben
Douunflicon bei Aufelius und hieronymus, ummittelbar
an, ober laffen fich mehr ober weniger topographisch näher bestimmen und so mit ben neuern Berichten ber spätern Reisenden beraleichen.

Die bei ben frubern Autoren in obigem angeführten Inter-

#### 1. Rad Diobor Gicul.

Athenaus Expedition gegen Betra brach aus ber Aroving Ibu na a's von einem ungenannten Ausgangspuncte auf und brauchte 3 Tage und 3 Nichte, um is Betra 2200 Stadien (= 275 Mil. Baff., b. i. 55 deutsche Meilen oder 110 Wegftunden) gurudzulegen (jeden Tag also über 36 Wegftunden, was offenbar für 4000 Mann Außolf auch bei dem größten Barforennarsch unmbglich). Die Entifernung des Ausgangspunctes ist eienfall in 10 Wegftunden viel zu weit; dem von der heutigen Ruinenstadt Betra bis zum Sibben bes Aoden Merces sind nur söchstens

## 90 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 2.

10 deutsche Mellen, das Todes Meer nach Dieder nur 12 bis 13 Mellen (500 Stadelm) lang gegen Borez; also auch von Iericho aus waren noch lange feine 55 d. Mellen 30 werdigiefen, und noch weiter hinnus den Ausgangspunct des Marsfiede aus der Previnz Jumaas 3u werlegen, ift nicht wol möglich. Sieraus ift flar, daß Dieders Zassen, ift nicht wol möglich. Sieraus ift flar, daß Dieders Zassen in in einer Hinsch gang salfch fein muffen, und daß sie select zu keiner kocalbestimmung jener Petra dienen könner.

Bielleicht find feine Angaben, bag bie überrumpelte Fefte Betra uur 2 Tagemariche von bem bebanten Lanbe abgeftanben. richtiger, und bag ber Darftort ber Bancgpris biefer Betra wirt. lich fo nabe lag, bag bie 8000 ber Dabataer, bie von ber Baneapris aufbrachen und icon im erften Rachtlager an Atbenaus Rache ubten, benfelben icon nach bem furgen Rudmariche von 10 Beaftunden (200 Stabien) in berfelben Dacht von ibrer Wefte Betra, uber bie fie ibren Weg ber Berfolgung nabmen, wo fie bie gange Bermuftung mit Mugen erblidt, batten erreichen fonnen. Go liege fich bies mol ben Diftangen nach mit ber Muficht vereinigen, baft bie nicht ummauerte, an fich fefte Betra, Die überfallen wurde, an ber Stelle bes fpater von ben Rreugfahrern erbauten Mons regalis, bes beutigen Chobad (Chaubat, f. ob. G. 62), bie als naturliche Befte von Burdbarbt befdrieben wirb 40), gelegen gewefen, bie Banegpris aber in ber Localitat ber nachber erft aufgeblubten Capitale Betra gefelert worben mare, meil biefe beiben Localitaten nur eine fleine Tagereife, 7 Ctunben Beges, nach Burdbarbt, auseinander liegen. Es fonnte fogar mabrfceinlich ericheinen, bag bie Rabataer nach zweimaliger leberrumpelung es porgogen, fich noch fublicher und tiefer in bie mufte Bebirgepartie gurudzugieben, um an ber noch mehr geficherten und auch geheiligten Ctatte ber Panegpris ihren Bauptfis zu concentriren, wo bann Strato fpater biefen fennen lernte. Die 15 Stunden Beges (300 Stadien, offenbar nur eine ungefähre Gdanung), Die Demetrius bei ber zweiten Erredition gum Rudwege bis an ben 216phalt-Gee verbrauchte, um an biefem fein Lager aufzufchlagen, wurben bann giemlich genau ber Diftang von Schobad jum Gubenbe bes Tobten Deeres entiprechen. Gie murbe nach Robinion's Berechnung 41) etwa 15 Rameelftunben aleich

<sup>1-&</sup>quot;) Burckhardt, Trav. in Syria p. 416; bei Gefenine II. S. 696 n. f. 41) G. Robinfon, Balaftina III. 1, S. 133 - 134.

fein, und vom Wadi Musa aus gerechnet boch zu flein, auf feinen Fall auf Kerat, die Petra deserti, paffen, mobin man früher sie beziehen wollte.

#### 2. Rach Strabo.

- a) Ben Betra bis Jeriche gliebt Etrabe (XVI. 779) an, ogs ber nachgte Weg 3 bis 4 Tagetrifen betrage, von Wetra süden wärts zum Vossiblum aber 5 Augemärsche. Die erste Ungabe würde, dei dassiglich 10 Stunden Weges, zimulich rüchig sein; de weite aber würde auf der die Justian Sagenkafche ierbern. Die Tabula Peutingeriana bat schon von Betra nur bis Allia oder ad Dianan 4 Stutionen.
- b) Bon Gaga nach Aila am innerften Golf find, nach Strabo (XVI. 759), 1260 Stadien (= 150 1/4 Mill. Baff. ober 31 1/2 Meilen), b. i. 63 Wegfunden.
- e) Ben Felufium jum Geroevolitanischen Gelf ober Golf von Sucz (nach XVII. 803) 1000 Stadien (= 125 Mil. Paff. ober 25 Milm), d. i. 50 Wegstunden, was wol um 20 Stunden Weges zu viel fein mag. Diefele Distanz glebt Edrifie'r jwischen Aramab (d. i. Pelusium) und Colzum, d. l. bei Sucz, auf 7 Agereisen an.

#### 3. Rad Bliniue.

- a) Betra liegt nach ihm (VI. 32) in einem Thale, bas 2000 Schritt (48 Minuten) im Umfange hat.
- h) Bon Gaga nach Beitra (nach Berichtigung einer verwechfelten Zahlenftellung) find 135 Mil. Baff. (= 1080 Stablen ober 27 Mellen), b. i. 54 Wegftunden; biefes Intereall ift um 12 Stunden zu grofi.

Bon Betra zum Berfergolf 600 Mill. Baff. (= 4800 Stabien ober 120 Meilen), b. i. 240 Begitunden.

c) Bom Seroovolitaniforn Golf ober bem von Suez, ich Aila ift wahrichenlich, nach ber Bemerfung zu Plin. V. 12, für das Jutervall zwischen Alla und Osza eben diefeste Diftang in remissionen Mellen anzunehmen, amilich 150 Mill. Phaff. (1200 Etatien = 30 Merlien). b. 60 Begfunden. — Die Trabula Peuting flument venigstend damit ziemlich überein, sie hat nur ein Geringes, nämlich i 700 Mil. Paff., nämlich 8 Stunden, eine fleim Lagereif, nurbe angegeben.

<sup>42)</sup> Edrisi bei Jaubert I. p. 331.

## 92 Beft-Afien. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 2.

d) Nach Ninius V. 12 gieft Agrippa's Germeffung von Belufium burch die Müßt der Landenge Surg dis Arfinoë, in der Nähe von Clydna, diefelde zu große Entfernung, wie bei Straßo, zu 125 Mill. Aufl. (= 1000 Stadien oder 25 Mellen), d. 1, 50 Weafunden an.

#### 4. Das Itinerarium Antonini

ed. Wesseling, p. 131 giebt ben Beg von Gaga bis Belufium auf 136 Mil. Paff. (= 1088 Stadien ober 27 beutiche Meilen), b. i. 54 Begftunden an.

- B. Die Tabula Peutingeriana nach ihren beiben Rorbftragen von Mila nach Jerusalem, verglichen mit Ptolemaus Anagen in Arabia Petraca.
- n. Die öftliche Betra- Strafe von Alla nach Berufalem (10 Stationen).
- 1) Bon Haila (Mila) ad Dianam 16 Mill, Baff. = 31/3 b. Deil.
- 2) Bon ba nach Presidio . . 21 . . = 41/4 .
- 3) Bon ba nad Hauarra . . 24 . . = 41/4
- 4) Bon ba nach Zadagatta . . 20 . . = 4
- 5) Bon ba nach Petris (Betra) 18 . . = 31/4
- 6) Bon ba nach Negla (pegla?) 22 = = = 4<sup>7</sup>/<sub>8</sub> = 7) Bon ba nach Thornia (Thorma),
- wahrscheinlich Thoana; bie Bahlen find ausgelaffen.
- 8) Bon ba nach Rababatora . 48 . . = 91/5 .
- 9) Bon ba \*) bie Querftrage, ale Abzweigung gegen Beft, nach
  - Thamaro. . . . . . . . . . . . = 13<sup>3</sup>/<sub>4</sub> = 10) Bon Thamaro, we bie Bu-
  - ftenftrafe balb in bie weftliche
  - Route einlenft, find nach 3erufalem . . . . . 53 - - = 103,

<sup>9</sup> Ron ba, nach ber Zichung ber Tabula Peuting., in ber Mirth lichtet aber wol ichen frieher, bet ber angejedienen Johl ber Geation Thornia (wol tichtigter Thoana), wo offender ein Rebter in ber Ante fein muß, ba be Route indig ert ben zu greisen Umbeg nach Rababatora (b. l. Nabbath Mood) machen sonnte, um Jerufalem zu erreichen.

Die gange Diftang alfo, mit einer ausgelaffenen Tagereife von Thornia, lagt feine genaueste Berechnung gu, boch fann man in runber Summe etwa 300 Mill. Paff. ober 60 beutsche Meilen annehmen.

Die Orts ober 3ablen Ungaben fabre atte von Betra fifen fic mit größer Bahricheinlicheit nach ben Diftangen mit ben feutigen bort noch verfandenen Monumenten ber antilen Admerftraße vereinen. Ju biefer giebt L. be Laborbe's '9) Reifbericht (1830; bie Rieffe 1828) und feine Karte innen belebernben Commentar (f. unten), ba er, ben fibiten v. Bertou abgerechnet, ber einigs ift, weicher mit feinem Gefchrten Linant, auf bem Richwege von Betra bis Alla, biefe Streche befucht, carengraphich fergfältig niebergelegt, obwol leiber nur ju flüchtig beideriteben bat.

E. Robinfon 44) berechnet bie wirfliche birecte Entfernung von Alia nach Betra im Babi Musa (190 rom. Mill.) auf 64 engl. geogr. Meilen, was ber wirflichen Route bahin mit ihren Krummungen und Bergsteigen entspreche.

Sowieriger find icon bie Ctationen nordwarts von Betra bis Berufalem nachzuweifen, ba bier nicht nur wie bort fo viele Ramen ber alten Bygantiner - Beriobe verfcwunden finb, fonbern bie ausgelaffene Babl bei Thornia (f. unten Thoana), Die falfchgezeichnete Abzweigung bes Querweges norbwarts Rababatora, welche offenbar fubmarte biefer Station fattfinben mußte, und bagu noch bie großen Diftangangaben von 18, 26 und 20 Ctunben, auch zuviel Billfubr in ben Erflarungen geftatten, Die breitere Buftenlanbichaft auch mehrere Beaverzweigungen barbieten mochte ale fubmarte, mo bie Releichluchten und beengten Babis mit Quellen, Berichangungemauern und funftlichen Gifternen, welche noch beute fo baufig bie Wegftreden antifer Romerftragen bezeichnen, ben Banberer nur auf bie eine bequem gangbare Strafe binmeifen. Doch find auch mol von Burdbarbt und Robinfon porguglich 45) einige Localitaten bafelbft, wie bie pon Rabes Barnea, Thamara, Aroer, Malatha, an ben beutigen Orten Min el Beibeb, Rurnub, Argrab, Tell el Dilb bis Sebron und manche andere mit bochfter Babriceinlichfeit

<sup>&</sup>quot;1) Léon de Laborde et Linant, Voyage de l'Arabie Pétrée. Paris 1830. fol. p. 61-63. "1) C. Robinjen, Palafitna Th. III. 1. Abth. S. 134. "1) Chent. S. 187.

## 94 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 2.

ermittelt worden. Doch tonnen wir erft weiter unten zu beren Untersuchung fortichreiten.

- h. Die westliche birecte Buftenftrage von Aila nach Berufalem (7 Stationen).
- 1) Bon Haila (Mila) ad Dianam 16 D. Baff. = 31/4 b. Deil.
- 2) Bon ba nach Rasa (mol Gerafa) 16 = 31/4 3) Bon ba nach Cypsaria (@ppfaria) 16 = 31/4 31/4 -
- 4) Bon ba nach Lysa . . . . 28 = = === 5<sup>3</sup>/<sub>4</sub> =
- 5) Bon ba nach Oboda (Cbuba) 48 . . = 91/4 .
- 6) Ben ba nach Elysa (Elufa) . 24 = = 41/4 -
- 7) Bon ba nach Berusalem . . 71 = = 141/4 =

Die gange Diftang alfo 249 M. Boff, ober fast 44 b. Mellen, alfo um 16 b. Mellen naber, twas mit ben Unwogen auf ber öftlichern Stroße gut filmmt, bereit geraben nörbilde Direction auch eigentilch auf die Diffeite bes Tobten Werren and ber Mabbat Robat (Andsbatora) umb ber bortigen Bhiedelphis (Abchat Amman) gerichtet war, und nur burch einen nesstlichen Seitenweg zur Besteitet bes Tobten Merres ablentet.

Da auch bier von Mila bie Romerftraße gunachft ad Dianam gebt, wo bann erft nach einer fleinen Tagereife von ba fowol bie oftliche ale bie weftliche Romerftrage fich abfpaltete, fo ift baraus flar, bag bie beutige moberne Strafe ber Doflemen, welche von Mila fogleich im D.B., nur 2 Stunden 46) fern von Mila, ben Runftweg ber Maba Mila gum boben Buftenplateau binauf. fteigt, um ben Reifenben von ba auf ber gewöhnlichen Sabich. route meftmarte nach Meannten, ober-mebr norbweftmarte nach Gaza, ober birect gegen Dorb nach Berufalem gu fubren, nicht bie Baffageroute ber Tabula Peuting, fein fann, Diefe gog vielmebr anfänglich birect nordwarts in bem großen, breiten Tieftbale, icht Babi Uraba genannt, fort, in welchem baber auch bie Stationen, bie weftwarts an Betra poruber lagen, gefucht werben niuffen, ebe fie fich, norbwarts bes Barallele von Betra, mebr nordweftlich nach ber weftlichen Geite bes Tobten Deeres hinübergieben. Much bier fonnen, ba bie griechifchen Ramen ber Stationen, Die überall, wo fie nicht auf einheimische bafirt maren, langft geschwunden finb, bie Localitaten ber Gtationen nur nach ben Intervallen und etwa noch vorbanbenen

<sup>146)</sup> Rebinfon, Balafting I. G. 285-287.

Rauerreften ober fonftigen Monumenten, wogu auch Ciffernen, Quellen, Balmenhaine gehoren, aufgefunden werben; boch wirb es immer fcwierig fein, ihre Ibentitat außer Zweifel gu feben. 2. be Laborbe bat biefes tiefe meftliche Babi Araba bie in ben Parallel von Betra auf feinem Sinwege, wie bas öftliche auf bem Rudwege burchjogen, mabrent Anbere, wie Burdbarbt, Robinfon, nur vom Rorben ber bie Betra binein braugen und bann weftwarts abbogen ober gegen ben Rord ober M.B. gurud. febrten. Bon ber erften Station bei Mila, 61/, Begftunden fern, ad Dianam, ichweigen alle anbern Mutoren, von Atolemaus an. fo wie ihre Commentatoren. Much Dannert uenut fie bei feinen Bergleichungeversuchen nicht einmal, und feiner ber Reuern gebentt ihrer; Robinfon 47) ausgenommen, ber bie Localitat biefer Station, boch ber blogen Diftang nach, etwa in ben Babi und Quell el Benbis verlegt, ohne fie befucht ju haben, und babei bemertt, bag fie banu etwas norblicher von bem Gingauge bes Babi el-3tom ju liegen fomme, ben Laborbe fur bie Abbiegung ber Bomerftrafe nach Boftra und Damaef bielt. Gie bezeichnete unftreitig einen Tempel, wie ibn and bie Tabula Peut, abgebilbet bat, einer Diana gung ober Lucifer geweibt. ben bie Saracenen, wie hieronymus fagte, auch gu Elufa gu Dilus Beiten verebrten (f. ob. G. 15). Much ein Cultus bes 3bols auf bem Gingi, ben Untoninus Marthr noch bort bei ben 36mgeliten ober Sargcenen porfaud (f. ob. G. 31.); wie ein 3fie. Tempel auf ber Infel am Gingange bes Milauitifchen Golfe gu Enran (Erbf, XII. S. 177, XIII. G. 224) und anbere Reite antifen beionifden Gultus fommen vor. Daß zu einer Beit, wie bie driftliche unter ben Raifern Theobofius und Juftinianus, als noch Brachtbauten wie Triumphbogen ober bobe Bforten, nach Macrigi, gu Mila ftanben (f. ob. G. 53), in ber Dabe auch beibnifche Tempelgebaube fteben mochten, fonnte vielleicht nicht fo unmöglich fein, wie Dannert 48) bafur bielt, weil immerfort auch beibnifche Garacenen bort ale Bagabunben fortwahrend umberftreiften, Die fich oft nur fcheinbar driftlichen Gebrauchen fügten, wie bies in ber Ecclesia Paremboles sive Castri Saracenorum 40) im Sten Jahrhundert unter ihrem Gauptling Terebon wol ber Rall



<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Robinjen, Beläftina III. S. 134. <sup>4</sup>) C. Mannert, Tabula Itineraria Peutingeriana. Lipsiae 1824. fol. p. 18. 47) Le Quien, Oriens Christianus T. III. fol. 763,

mar. And in Glufa beftand ja Lucifere Gultus neben bem Bis icofefite fort, wie Bieronymus fagt. Un ber Gabelung zweier fo befchwerlicher und gefährlicher Strafen . wie bie burch Die Buftenftrede nach Boftra und Damastus, wie nach Berufalem und Eprus, mar auch icon jur Dabataer. Reit ber Schus ber Gotter mol zu erfieben, ober ibnen, menn man aus bem Binnene lanbe bier jur Deeresanfurth gludlich aufammentraf, ein Dante opfer ju bringen; ein folder Bau fonnte aber von ben Romern in ber Beit ber Traigne und Antonine bier bis auf MI. Gepes rus wenigftens mel ale Tempel ber Diang, wie anbermarts. 3. B. in Mauritanien 50), ad Dianam, geweißt fein, weil es nach Muauftinus (de Civit, Dei c. 16. Lib. VII) bamale gebrauch. lich mar, ber Diang, ale Borfteberin ber Strafen, ibre Tempel an öffentlichen Beerwegen ju errichten. Doch ift es wol ratbiam. mit Dannert eben que biefem beibnifden fanum Diauae an foliegen, baf biefe Station ale Beweis fur bie altere nrfprunglidere Conftruction ber Tabula aus ben Beiten Maripba's und Mler, Geverus gelte, ba ber fpatere driftliche Raifer, bem bestalb biefe Tabula ibren frubern Ramen Tabula Theodosiana verbanfte, feinesmege neben feinen bortigen driftlichen Rirden eine Station bei einem beibnifden Tempel murbe baben einrichten laffen.

Genauere Unterjuchungen an der betreffenden Lecalität des Babi Araba fönnten wol noch Spuren eines solchen Tempelbaues auffinden laffen. Denn von dem nur Schunden davon entfernten, auf der hillichen Strafe gelegnen Praesidium, das nur noch in der Notitia Dign. <sup>51</sup> als Garnisonsort der Ala Seenada Felix Valentiana vortommt, sont aber von feinem der älten Autoren genannt wird, sind wol unzweissthaft in den vlerfachen Werchaupungerfenn von Gerificationen, die 2. de Labord an der Einmundung <sup>52</sup>) des Wadi Getum (3thm) in dem Wadi Araba entbeckt und in seiner Karte eingetragen hat, die Spuren wieder aufgefunden.

Dies wird fogar burch alte, einheimifche Cagen aus ben driftliden Beiten, Die an jener Stelle haften, unterflutt, Die Burdharbt 62) guerft burch Araber von einem Ronige Sabeib ergablt

<sup>150)</sup> Itinerar. Antonini ed. Wesseling p. 21, Not. ad Dianam.

<sup>5&#</sup>x27;) Notitia Dignit. ed. Böcking. Bonnae 1839. p. 352.
5') L. de Laborde et Linant, Voy. l. c. p. 63.
5') Burckhardt, Trav. in Syria p. 511; bei @efenius II. 830.

murben, ber bort eine Dauer quer vorgebaut baben follte. um bie Streifereien ber Araber aus Rebicht, jumal bie bes Gtams mes Beni Selal (Gobne bee Monbes, ber antife Tribus ber Milaer, f. Grot. XII. 232, 294, XIII. 214), in bie Cultur. ebene Mila's abzuhalten. 2. be Laborbe 54) borte biefe Gage an Ort und Stelle aus bem Munbe feines Rameelführers, bes Scheifh Mbubjafi. Diefer ergablte bort, bag einft, jur Beit bes Emir Diab, ein driftlider Rurft, ber Scherif Sabib, ben Babi Betum (Betum ober 3thm) in Befit gehabt, mit bem Tribus bes Babi Araba in Rebbe geftanten und beshalb burch bie Mitte bee Babi eine Dauer erbaut babe. (Babriceinlich ift eine ber bort von Raifer Buftinian aufgeführten vielen Berichangungen feiner Grengprafecturen gemeint.) Es follte baburch ben Grenanachbarn ber Gingang gewehrt merben. Muf einem iconen Roft, in prachtvoller Ruftung, mit großem Reberbuid geichmudt, fam er pon ber bobe bergb geritten, überfiel ben Reinb, plunberte und iagte mit ber Beute bavon. Rur fein Bferb allein fonnte uber Die Mauer fpringen. Go war bamale Roth und Blut im Thale. Da fam auf ben Gulferuf ber Araber ber Emir Diab berbei (es war an berfelben Golucht, wo be Laborbe's Rarawane ibr Lager aufgeichlagen batte, nach Abubiafi's Musfage); er traf auf ben Gurften Sabib und bieb ibm ben Ropf ab. Geitbem marb bie Colucht Babi Sabib genannt. - Chriftliche Furften fonnten bier im Praesidium ber Romer nur Brafecten ober Commanbeure ber byzantinifden Raifer fein; wie 3obanna, Cobn Ruba's in Mila, ju Dobammebe Beit (j. Erbf. XII. 71) es mar. Ge fonnte mol fein, baß eben bier bie Dauer gegen bie beimlichen Ueberfalle ber Caracenen erbaut mar, von ber Brocop ale von einem Caftell am Ruge ber Berge bee Ginal fpricht (Procop. de Aedif. V. 8).

Bon Alla aus, birect nordwarts im Babi Araba, zeigen fich, ungeachtet feiner Einde und Berwilderung, in der Richtung biefer gleichsam von ber Natur felbst vorgezeichneten Banberstred bes Lieftsals boch auch noch Spuren eiter Stationen; Salver, an Gemüter, Lurden, Alneuwach.

Rasa (Gerasa) wie Gypfaria glaubte be Laborde an ben mit ber Tahul. Peuting, übereinstitumenben Intervallen von Alla, 32 und 48 Mill., ersteres an ber Snmpiftelle El Dabass)

<sup>&</sup>quot;) L. de Laborde et Linant, Voy. l. c. p. 53. ") (Sbent. p. 53; Ritter Grefunde XIV.

mit einem Balmbaine, wo bie fetigen Araber eine Begrabnifftatte baben (auf Robinfon's Rarte Min el Ghubbpan), und bie ameite Station am Babi Gharanbel, in einem febr angenehmen, arunen Thale mit Quelle und Balmbainen, wieber gefunden gu haben, von mo Edluchteneingange aus bem breiten Babi Araba gegen Dft und Rorboft in bie Bergfetten bes benachbarten Betra führen, burd melde ber fubne Reifenbe babin vorbrang. An biefem Gingange zeigten fich noch Fortificationen, fenen Bugang gum Emporium zu pertbeibigen, fo bag bie Localitat am Babi Gbaranbel mol einer Oppfaria. Station auf ber großen Commeraftrafe fowol oftwarte ale norbmarte batte entfprechen fonnen.

Muf ber beutigen Rarawanenftrage, melde wom Babi Mufa (Betra) nach Afaba gebt, erfubr Burdbarbt 56), brauche man 2 lange Tagereifen babin, jebe von 10 bie 12 Stunben. Die erfte Tagereife erreiche Bir el Beptar, b. i. eine Menge Quellen, auf einer Blaine, umgeben von boben Rlippen (alfo eine Localitat abnlich ber von Betra), in ber Ditte mit bem boben Berge Tor Desma. Erft am Abend bes gweiten Tages merbe Mila erreicht. Diefer Weg gebt alfo bentgutage in ber Ditte gwifden ber öftlichen und weftlichen Strage ber Tabul. Peut. binburd: er ift noch von feinem Guropaer begangen morben und burfte ju neuen Entbedungen führen.

Beiter nordwarts find bie Stationen aus gleichen Grunben wie bei ber öftlichen Route fdwieriger wieber gu erfennen, wie fich aus bes Grafen 3ul. be Berton Routier 57) ergiebt, ber eine gige, bem bas Babi Araba in feiner gangen Lange vom Btothen bis jum Tobten Dere (1837) ju burchzieben gelang, und ber feinen Beg genauer befdrieben bat. Burdbarbt 58) erreichte gwar auch biefes Babi Gharanbel, bas er fur bas Arinbela bei Steph. But, bielt, aber er fam pon Betra und ging von bier an gegen Weft nad Gues binuber: Robinfon fam nicht fo weit. fonbern gog von Betra que norbmeftmarte. Er berührte auf feiner weftlichen Buftenroute von Aila aus, wie er vermutbete, que

f. beffen Carte de l'Arabie Pétrée 1828. ed. Paris 1834; unb Rarte ber Sinal - Satbinfel und bes petr. Mrab. gu Rebinfen's Bas laftina, von S. Riepert. 1840.

<sup>156)</sup> Burdbardt, Bleif. bei Befenine II. 734. 17) Jul. de Bertou, Mém. Dépression de la Vallée du Jourdain et du Lac Asphaltite, im Bullet. de la Soc. de géogr. 1839. T. XII. p. 113-165, avec Itinéraire de la Mer Morte. ") Burckhardt, Trav in Byria p. 441; bei Befenius II. E. 730, Rot. 1069.

lest erft, obne Spuren von ben Ramen Gerafa ober Gypfaria porgefunden gu baben, nach ber Weftwendung Die Stationen pon Choba und Clufa, ale er namlich feiner Unficht nach in bas Morbenbe ber Route ber Tab. Peut. eingetreten mar. Die Ruis nen bon el Mujeb ober el Abbeb bielt er fur (boba:9), bie von el Rhulafab für Glufa, Die von el Rurnub für Thamare und bie von Arara für Aroer.

Rach biefen ben Sauptbirectionen nach wenigftens angeführten Orten ber Tabul. Peuting, find mit Giderheit mol bie bel Btolemans verzeichneten Orte in Arabia Petraea (Ptolem. V. c. 17. fol. 140) einem Theile nach ibentifd. Ramlich: Glang bei Blol. mit Baila ber Tab. Pent.; Auara mit Sauarra; Betra, Gerafa, Oppfaria, Lyfa, Choba, Glufa, Thamaro bei Btol, mit Betrie, Rafa, Copfaria, Lofa, Dboba, Elpfa, Thamaro ber Tab, Peut. Chen fo Recla bei Btol. mit Regla ober Gegla ber Tab. Peut., und Thoana bei Btol. mit Thornia ober Thorma ber Tab. Pent. Diefe Orte eriftirten alfo fcon in ber Ditte bes zweiten Sabrbunberte zu Btolemaus Reit: bagegen fann es zweifelhaft bleiben, ob bie folgenben in ber Tab. Peut, angegebenen Orte nicht erft gum Theil meniaftene fpater angebaute fein mogen; fo wie fo manche ber blos bei Btoles mans porfommenben Ramen jur Beit ber Tab. Peut, icon pertommene fein fonnten. Ramlich bie Stationen ber Tab. Peut.: ad Dianam, Brafibie, Babagatta, Rhababatora fennt Btolem, nicht, wenn feine Bangatha (Zaruaga, 66° 45' Long., 29° 50' Lat., alfo auf feiner Tafel in G.D. von Betra eingetragen) nicht bie Babagatta ber Tab. Pent, fein mag, melde Burdbarbtan) in Grabefe's Ruinen mit fconer Quelle wieber gefunben au baben icheint.

Die Rhababatora ber Tab. Peut. ift aber wol eben fo Schreibfebler wie Rabmathmoba bei Btolem, fatt Rhabat. mpha ('Puβμαθμωβα, 68° 30' Long., 30° 30' Lat.), alfo feines. mege junger; benn fie ift, wie icon Mannert bemertte, bie alte Samptftabt ber Moabiter, Rabbath Moab (bie fpatere Areopolis ober Moab bei Sieronym., 'Paßad Mwaß bei Gufeb.)61), bie

<sup>17)</sup> Robinfon, Balaftina I. G. 309, 319, Anmerf. XXI. G. 436-437 ") Burckhardt, Trav. in Syund 333; III. @. 178, 185 u. f. ria p. 435; bel Gefenius H. 722. T. V. s. v. Moab.

Seegen und Burdharbt besucht haben (2). Ben ihr geht ber Bog weiter nervodirts, wie auch bie Tab. Peut. anglich, nach 62 Mill. Baff, b. i. 121/, beutiche Millin, auf Billabeltybia (ber jüngere römliche Name ber antifen Capitale ber Ammoniter, Rabbath Civitas Ammon bei hieronym., Papita, nocher famklich, Gegen (2) entrefte fie im Jahre 1906.

Siernach waren alle Stationen viefer beiben Rordrouten ber ab. Peut. ermittleit; aber in Ptolemaus Tasien bleiben noch gegen 20 und ekfanntere Ortsangaben in Arabin Betraea, bie nicht in ber Tab. Peut. erwähnt find, übrig, von denen volr nur einige vermittelst anderer Beibuffen zu localifren im Stande sind. Dabin gebbern die 3 gang unbefannt gebliebenen, im gleichen Paratlel mit Eboda (unter 30° 30' Lat.), aber öflicher, gelegten Orte: Ratlattha, Calgula und die nur 15 Minuten stollicher angegebene Guba, aber im gleichen Meridian mit Maliattha (unter 65° 45' Longit.) gelegen, von benen noch einige sich, doch nur hepotheitise. mit andem Orteknenen identischen laffen.

Bu ermitteln find bagegen wol noch bie Ortenamen: 1) Characmoba, 2) Gebunta, 3) Boftra und 4) Boara.

1) Characmosa (Xegánajea, richtiger Xaganzienste, unter 66° 10' Long, und 30° Lat. bei Bet.), ober 10' Long, und 30° Lat. bei Bet.), ober 10' Long und 30° Lat. bei Bet.), ober 10' Long und 30° Lat. bei Bet.), ober 10' Long und 20 Minuten übmarts von Betra nordwärtig gelegen Karaf der Arad, beren Name, ber nichts anders als Capitale in Woab bezeichnet, noch in dem heute lächenden Keref in Woab (eine dahe Tagerrife füblich von Rabbath Woad der Minufellah), an der Güboffeite des Toben Werets gelegen, übrig geblieben ift, die zureft von Seehen entbeckt (1805) 100 und auch wart. Ges ift die nördlich febe kanten neuerlich befucht ward. Es ift die nördlich febe der Wilchof, der im Serulalem zu restieben pflagt, den Tobel ich gebreichen Petra deserti" beilegt. Schon im 6ten Jahrunder interferiet sich der Vermalen und vernieben ber Kertellen. Im Sache 356, ein Beise own der eine der der Kentlen.

<sup>162)</sup> Burckhardt, Trav. in Syria, bei Gesenins II. 640; Seehen, in Mon. Gottesp. B. XVIII. S. 432. ") Mon. Gottesp. XVIII. 1808. S. 429. ") Mannert, Geogr. b. Gr. u. Rom. B. VI. 1. S. 140. ") Seehu, Mon. Gottesp. B. XVIII. S. 433.

<sup>&</sup>quot;) Burckhardt, Trav. in Syria p. 390; bei Wefenine II. 643-666.

2) Gebunta, auch Esbunta (Σεβούντα, 'Καβούτα, unter 31" Lat. bei Btol.), ift bas Efebon ober Gesbon ber Bibel, wo ber Ronig ber Amoriter faß (bei 30fua 13, 21 und 27).

grenze pon Moabitis.

3) Boftra (Boorpa, 69° 45' Long., 31° 30' Lat. bei Btol.). auch Bogra und Boera ber Griechen und Romer, irrig Stabt ber Moabiter 69) genannt, ba fie erft fpater ale Boftra Detropolis ber Broving Arabia auftritt , wie Die porige, beibe am Rorboftende bes Tobten Deeres, liegen fcon außerbalb ber bierber geborigen 70) Betrachtung, obwol fie bei Btolemaus noch unter Arabia petraea fteben. Dagegen ift bier barauf aufmertfam zu machen, bağ bei allen frubern Antoren, wie bei Reland, Befenine, Rofenmuller u. A., Diefe Boftra, Capitale in Sauran (Auranitie), mit einer füblichern weit altern bavon gang vericbiebenen Boftra ober Bogra, auch Bagra ober Botera, welche bie Capitale in Com mar, verwechfelt worben ift. Goon Sieronymus nennt fie unterfcheibend von jener Bosor (Bodop bei Gufeb, s. v.), alia civitas Esau in montibus Idumaeae. Da aber biefe Boarg in Chom unbefannt war, fo bebnte man Chom, nach einer beliebigen Sprothefe, fo weit nordwarts bie Boftra in Sauran aus, weil man fich bis babin bie Groberungen ber Chomaer einbilbete, mofur jeboch tein biftorifdes Benanif porbanben mar. Bei einer folden Musbehnung Cboms, Die niemals flattgefunden, Die niemale nordwarte bee Rothen Deeres reichte. ba Chom ftete nur zwifden bem Tobten und Rothen

<sup>\*)</sup> M. de Quien, Oriens Christianus, T. III. fol. 730—734; vgl. E. Quatremère, in Macrixi, Histoire des Sultans Manlouks. Paris 1842. T. II. p. 236—246, Append. \*) Synecd. Hieroclis ed. Wesseling p. 721. \*) Ryamatt, (Sequt. Ert Ør. u. Ryöm. VI. I. €. 248. \*) Refermalitr., 2418. Riterithumef. 2. D. L. €. 266 and bl. I. €. 23.

Deere gelegen blieb, batten bie Evomiter ben großen gwifchen ibnen und Boftra in Sauran liegenben Lanbftrid, voll Dibiantter, Doabiter, Ammoniter, befiegen muffen; folde friegerifche Bolfer ju unterjochen verfuchten fie aber nie, benn es waren madtige Grengnachbarn. Am allerwenigften gu Dofes Beiten bei bem Durchaug bes Boles Berael burch Cbom, ale banrale eben fcon bas fübliche Bogra in Ebom lange Beit vorber feine Ronige gehabt (1. B. Dofe 36, 33). Daber brauchte Dofe, ba er ben Ro. nig von Com um Durchzug burch fein Land bat, nicht erft bie Boten in weite Rerne nach Boftra in Sauran ju ichicen; benn bes Ronias Refibens in Chom lag gang nabe (4. B. Dof. 20. 14-21); benn es lagen biefe Balafte zu Boara bei Thema (Umos 1, 12, vergl. 3efaias 34, 6, Beremias 49, 13 u. 22). 280 aber ein foldes Bogra in Coom wirflich ju finben fet, bas mar fruber ganglich unbefannt. Geeben 71) erinbr jeboch querft an Sebron von einem bortigen Ginwohner, bag ein Topbila, auch ein biblifc unbefannt gebliebener Ort (5. Dof. 1, 1), ben Btolemaus nicht fannte, im Guben bes Tobten Deeres liege, wie auch ein fübliches Bogra bafelbft, welches einft Capitale in Cbom gewefen, wie Topbila beutzutage ber Sauptort im Dichebal fei. Diefe Rachricht Geeben's wurde ibm von 3uf. fuf el Dilfi gegeben 72), auch fanb ibn fpater Burdbarbt 73) im Babi Tafple auf ale einen Sauptort im Dichebal, ohne ibn jeboch fur bas biblifche Tophel ju ertennen, ba er biefen Ramen mit bem von Phonon verwandt bielt, und auch Gefenius blieb bei Diefer Borftellung fteben. Bon biefem Topbila murbe aus Gee-Ben's Correspondeng einiges veröffentlicht, von jenem füblichen Bogra aber nicht. Da nun Burdbarbt74) nur 2 Ctunben Beges fublich von Safple bas Dorf Beffenra ober Buffenra (el Bufeireb bei Robinfon) traf, bas er fur eine alte Orticaft Bfora bielt, fo zeigte Robinfon, bag biefe mol richtiger bie antife Capitale Cooms, Bogra, ju Dofes Beiten gewefen, morin auch Quatremere's Forfchungen mit ben feinigen übereinftimmen (barüber f. unten). Die antife biblifche fubliche Bogra ift alfo im Dichebal wiebergefunden und nicht mehr mit Btolemaus Boftra im Rorben ju thentificiren.

<sup>171)</sup> Sergen, Mfcr. 12) Geegen, in Mon. Cerrefp. B. 18. C. 390. 13) Burdtharbt, bei Gefenius II. C. 677 - 681 und Ret. C. 1067.

<sup>21)</sup> Burdhardt ebt. II. S. 683; Rebinjon, Bal. III. I. S. 101, 125; Quatremère, in Macrizi, Histoire I. c. T. II. p. 248-235.

4) Rur Zoara bieibi unter ben von Polemans in Arabia Petraca gemannten Orten (Zaiaga, 67° 20' Lang., 30° 30' Lat.), also in gleichem Baradel mit Goda gelegen, noch zu erflären ibrig, benn bie Lage bes noch zurückleichenden Dugend von Ortenaumen (Awrew, Cleisfarre, Wecca, Jiga, Naguya, Wedaua, Auba, Anithe, Surratse und bie Legio genannten Stationen: Mericha, Abre, Gorard) blieist archienthists over gant kwoetbeitsche.

- III. Die Angaben über Arabia Petraea aus ber Notitia Dignitatum Orientis 76), bes Oriens Christianus 77) und bes Onomasticon Urbium et Locorum Sacrae Scripturae:
  - 1) Berofaba; 2) Chermule; 3) Zoar; 4) Birfama; 5) Menoidea; 6) Zodocatha; 7) hauara; 8) Robathe:
  - 9) Saburra; 10) Moahilae; 11) Aelia Capitolina (Be-

Da im Itinerarium Antonioi aus einer futern Petelve ach Mannert ans bem bem Jahrhundert) biefe foon burd Sararemen unweglauer geworbenen herffengen gar nicht mehr erwähnt werben, Raffer Juftinian, wie wir aus Broccop faben, bort nur ben Einal felch mit Cafill und Restlertau verfah, und

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Nofenmäller, Bibl. Miterthamef. B. 2. II. S. 167. <sup>3</sup>) Notitia dignitatum et administrationum omnium etc. In partibus Orientis et Occidentis. Tom. I. Notifia Orientis, cum Commentario ed. Ed. Böcking. Bonnas 1839. 8. cap. XXIX. p. 78. 68 80 ub 34.—361. <sup>3</sup>) Mich. Le Quien, Ord. Fratr. Praedicator., Oriens Christianus. Parisiis 1740. Fol. Tom. III. fol. 722—770.

# 104 Weft-Mfien. V. Abtheilung. I. Abidnitt. S. 2.

fich bas Aboenicon vom Sargenenfürften Albocharag fchenfen lieft (f. ob. G. 20), fouft aber feiner einzigen jener obengengunten Ctante. Betra und Mila abgerechnet, in bem Berfe de Aedificiis Justiniani Ermabnung gefdiebt, auch im noch weit fratern fogenannten Reifegefährten bes Sicrocles (Hieroclis Grammatici Synecdemus, ed. P. Wessel. p. 721), in ber Eparchie von Palaestina tertia, nur bie Orte Betra, Auguftopolis (biefe une fonft unbefannt). Arinbela, Characmonba. Arcopolie, Boara, Dampfie, Bitarus, Glufa und Gale ton obne genquere Daten ibrer Localitaten genannt finb. fo bleiben une nur noch bie Mufgablungen aus ben wenigen noch übrigen Sauptquellen übrig. Damlich aus ber Notitia Dignitatum. Die burch ibre Befanungangabe ber faiferlichen Truppen Die großte Siderbeit ber Grifteng ber genannten Ortidaften, zu ihrer Beit, barbietet, mas bei vielen anbern Ungaben nicht immer fo flar ift. und aus ben Gubicriptionen ber Episcopen auf ben Concilien periciebener Jahrbunderte, welche jur pollftanbigern Drestenntnift biefer Theile ber Arabia Petraea oper bee Dabatgerlanbes bas ibrige beitragen. Doch fint es leiber meift nur Damen obne Thatfachen, obne genau zu ermittelnbe Localitaten und obne inuern Bufammenbang, Die mir bier blos aufzablen tonnen, mobei aber bas Orteverzeichniß bes Gufebius, Episcopus Caesareae Palaestinge, in griedifder Gprace, mit ber Bearbeitung bee Sieronymus, in lateinifder, jur Erlauterung von unichanbarem Berthe ift: beibe aus bem 4ten und 5ten Sabrbunbert von gelehrten Augenzeugen ober boch vieligbrigen Bewohnern Balaftinge perfafit 78).

<sup>3°)</sup> Onomasticon Urbium et Locorum Sacras Scripturae, seu Liber de Locia Hebraicis, Gracce primum ab Eusebio Caesariensi, deinde Latine acriptus ab Hieronymo. Opera Jac, Bonfertii, rec. Joan. Clericus, in Blas. Ugolini Thesaurus Antiquitatum Sacrarum etc. Venetiis 1746. Fol. Vol. V. fol. n— CCEXXIX.

1) Berofaba. Wo die Equites Dalmatae Illyricani Bero ashae 79). Giermit fangt bas Bergeichnis im äußerften Suchern Baldfinas westwarts des Vordann es sie Genema vorwärts die Arlia Capitolina, b. i. Berusalem, in der beigesügten Taste aufzustellen; benn dann läst es solgen: Zoara, Chermula, Britanna, Atlia.

Berofaba ober Beericheba, b. b. Brunnen bes Gibes (puteus juris jurandi nach Gefenius), Brunnen ber Gieben, namlich ber 7 Lammer, welche Abraham bem Abimelech fur ben von ibm feibft gegrabenen Brunnen (1. B. Dof. 21, 28-30) ale Raufpreis zur Gicherftellung gab, bei bem griechifchen lieberfeber Beerfeba 80) und in ber Rebenfart ,, von Dan bis Beerfeba" (im B. b. Richter 20, 1; 1. Chron. 22, 2 und am baufigften im Buche Camuelis) gur Begeichnung ber außerften Dorb- und Gub-Grenge Balaftinas in Gebranch gefommen, batte aifo feine Grenggarnifon jum Schup bes romifden Reiche gegen bie 3ncurfionen ber Garacenen erhalten. Es follte, nach Gieronymus (s. v. Bersabee), ju feiner Beit 20 Dill. (8 Stunden) fern von Sebron gelegen fein, noch Ditte bes 4ten Jahrhunderte ein gro-Bee Dorf mit Garnifon gegen Chom. Es wurde aber jum Stamm Buba ober auch Benjamin gerechnet, mas nach Sieronomus Bemerfung nicht irre fubren follte, ba bie tapfern Danner bes Stammes Juba auch wol im Untheile Benjamine, ber freilich weit von ber Grenze Chome liegt, angefiebeit waren. Daß Beerfeba zu ben 29 Grenzftapten Jubas gegen Com geborte. fagt 3ofua 15, 28 ausbrudlich.

Alls Seehen, am 22, Mary 1807, von Gebeon aus gegen wübweft feine Reife jur Bufie ber Kinder Israel (el Tib) in ber Richtung nach Gl Arifb begann, ritt er ben erften Tag fübwärts bis jum nichften Dorfe Canute (nicht Canute, wie in einem Briefungtage gedrucht is) von pomanligen Berlammungsorte ber Karawanen nach Suez ber ichte bewohnte Ort gegen bis Bufte. Bon da ritt er am folgendem Tage 6 Stunden weit gesen S. W. zu bem Bellager ober Dauer Altijo seines Kanneel-lüftere Gibben, wo er um 3 Ufr Nachmittags eintraf. Schon auf bem Weges babin, ein paar Stunden zwer, war ein weite, auf bem Angel balt begar babin, ein paar Stunden zwer, war ein weite,

<sup>19)</sup> Notit. Dignit. ed. Bocking. p. 342. 60) Rofenmuller, Sanbb. ber bibl. Alterthumet. 2. 20. 26. 1. S. 80 und II. S. 308.

<sup>&</sup>quot;) Don. Cerrefp. 1808. B. 17. G. 142-143.

### 106 Beft-Aften. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 2.

unabfebbare Chene erreicht, Die fich fübmeftmarte bie Gaza, oftmarte piele Stunden weit in Gleichartigfeit ausbebnte, und bie er eine ber arbaten Chenen Balaftinas nennt. Gie war von großen Schagren von Storden (bier Abu Sjab, Bater Sjab, genannt) belebt und von einigen Rameelbirten beweibet, bie ben Reifenben frifchaemolfene Ramcelmild jum Trunte reichten. Diefe fagten aus 82), bag 2 Stunden öftlich von ihnen bie Ruinen von Saabea laaen. mit 5 bie 7 Brunnen, von benen aber nur 2 brauchbar, bie viel Waffer balten follten; einer bavon fei befonbere groß. Dies war Geegen's erfte Entbedung biefer Localitat, Die er in feine Rarte83) am Babi Gzabea als "Ruinen Sabea" ober "Bir Sgabea" eintrug, und melde er als Beerfaba wieberertannte. Daß er babel munberbar ergriffen war von ber Uebereinftimmung ber Ratur, ber Bevolferung, ber Sitten und Gebrauche bes Jest und ber Bergangenheit gu Abrahams und Abimeleche Beiten, por 3000 Jahren, fagt er ausbrudlich in feinem noch banbidriftlichen Journale. Bas jeboch Geeben nicht fonnte, ben Drt felbft zu befuchen, bas gelang G. Robinfon, im Mpril 1838, auf feinem Rudwege von Betra, wo er gum Babi es Geba' (gegen Geenen's Schreibmelie) fam. und an beffen Rorbfeite tiefe Brunnen fanb, Die beute ben Damen Bir es Seba 84), b. b. Lomen brunnen (nicht Gleben Brunnen) führen. Die Brunnen, rund, feft ausgemanert, batten alle Beichen bes boben Alterthums, aber Itninen zeigten fich erft auf einem benachbarten Bugel; boch nur folde, bie auf feine eigentliche Stabt gurudichließen ließen. Die Entfernung von ba nach Gebron fanb Robinfon 12 gute Rameefftunben, bie er auf 25 engl. Dil, anichlaat, b. i. 31 romifde Dil,, alfo nicht 20, wie fie Eufebine und hieronymus angaben. Diefe Localitat fann wol an ber Grenge ber Bufte und bes nun folgenben norbmarte liegenben Beibelanbes entichleben ale ber antite Aufenthalteort ber Erzodter Abimelech und Abraham angefeben werben, ber eine fo wichtige Rolle in ber Gefchichte Balaftinas fpielt (f. unten). Spuren von Rirdenmauern fant Robinfon nicht vor, boch wirb, nach Reland, in griechifden Acten ein Bifchofefis an Birofaba in

14) G. Robinfon, Balaftina Sh. I. 6. 338 - 342.

<sup>182)</sup> Seehen, Micr., vergl. mit f. Schreiben, Kahira 22. Sept. 1807. in Mon. Gerresp. a. a. D. \*2) Charte von Balafting, reducirt aus ben bom bem Hnn. Dr. Seehen an Ort und Stelle entworftenen handpeichnungen. Gorba 1810; in Mon. Corresp. B. 22. 1810.

Palaestina tertia Bipoguinor, richtiget Bipoguifier, gengunt, in Palaestina prima aber ein Sakrior Bangauge, moraus beutlich bervorgebt, bag Berfaba mit Galton 85) fbentifc ift, und beibe bi lagen, wo bie Grenge von Palaestina tertia mit Palaestina prima gufammenftieß in ben driftlichen Sahrhunberten, und bag eben bier bas Land Gerar lag, ba Theodoreti Quaest, 1. in Lib. Il. Paralipom. fagen, baf ,, noch ju feiner Beit in bem Bebiete von Gerar, ober Berfeba, Galton ju Gerar liege, wie es gu feiner Beit noch genannt merbe." Galton, bas fonft nur aus bem oben angeführten Syneed, Hieroclis und ber Notit. Dignitat.86) befannt ift, erbalt bierburch feine Lo. calitat, fo wie Gerar 87), meldes bem Ronige Abimeled ber Bhiliftaer geborig (1. Dof. 26, 1. 8), bei bem Abraham fich aufbiett, ba Gerar gwifden Rabeich und Schur fuboftlich von Bagg lag (1. Dof. 20, 1), woburch bier bie Grenge Canaans bestimmt wirb. .. von Bibon an, ba man nach Gerar fommt, bis nad Gaga" (1. Dof. 10, 19). -

Schon S. Beland zeige S), daß die drifflicen Rreugiahrer im bei Berefad, die nach 36fua 15, 28 fo be- fitimut gagen Ebom gu fuchen war, guichen gebrau nub Albalen nach Bett 3tbrin gu feben, die fie Bethgabril, i. e. domum Cabrelia, nach Guil. Tyrius XIV. c. 22, nannten, welche gegen bei Medanien erbaut fein folde.

Auf bem Bifchofefibe zu Birofabon, b. i. Beerfeba, ift teinem Bifchofen immentlich befannt; boch giebt ber Bieleineb Rauch berfaben noch Kirchen an, bie er auf feinem Woge vom Smain nach hebron gesehn zu haben scheint, so wie auch be Snohem und Balbenfel in bemielben 3afremmerte.

2) Chermule, Rurmul, Carmel. Equites scutarit Illyricani Chermulae 91). Gine zweite Garnisonoftabt, nur in geringer Entfernung von Gebron gelegen, nach hieronhmus,

<sup>\*\*)</sup> H. Relandus, Palaestina ex Monumentis veteribus Illustrata. Ed. Norimb. 1716. 4. Lib., L. c. 35. p. 159 et Lib. III. de Urb. p. 463. \*\*) Notitia Dignit ed. Bocking. p. 363. \*\*) Notitia Dignit ed. Bocking. p. 363. \*\*) Raviemsfiler, Oaneb. s. bibl. Riteripumef. 29. 2. ©. 309. \*\*) H. Roeimsdas, Pal. vet. L. c. 463; ergil. ©. Robeims, Baidil. L. ©. 311; f. R. v. Raumer. Baidiline, 2. Mall. E. 175. \*\*) Le Quien, Ofriens Christ. Vol. III. fol. 773. \*\*) Sir John Manndeville, Voiage and Travaile ed. J. O. Halliwell. London 1839. 8. c. 6. p. 55. \*\*) Notit. Dign. cd. Böcking. p. 343.

# 108 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abidnitt. S. 2.

beim 10ten Deilenfteine gegen Guboft, eine Schutfefte, beren Rame nicht mit bem Berge Rarmel zu verwechfeln ift. Buerft bat Ro. binfon die Lage biefes Ortes und bie bebentenben Ruinen ber Stadt nebft bem Caftell wieberentbedt 92), aber nicht 10, fonbern nur bochftene 8 romifche Deilen ober 3 Rameelftunben fern von Bebron, und hiernach ift ber Drt von ibm querft beichrieben und burch Riepert in Die Rarte gu Geeten's Ungabe ale Berichtigung eingetragen. Es ift bas Carmel ber Berge 3ubas. mo Caul ein Giegesteichen nach ber Beffegung ber Amalefiter aufrichtete (3of. 15. 5; 1. Cam. 15. 12; 25. 2), Die alfo bamale noch immer an ber Gubarenze gegen Coom, wie zu Dofes Beit, im Gingigebirge ju befampfen maren. Goon &. Reland geigte 93), baf ber bei Gufebius in Onom, s. v. Kuountoc eingeschaltere Dame nicht Xemulla, fonbern, nach einer Stelle bes Brocopius Gazgeus, Kaounlog beifen muffe, ein Drt ber fonft im biblifden Alterthum wenig vorfommt, aber gur Beit ber Rreusfabrer wichtig wirb.

3) Boar. Equites sagittarii indigenae Zoarae94). Die Boara bee Btolemaus lernten wir oben fennen ale bie übrig gebliebene Stadt ber Bentapolis ju einer Beit, ba fie noch nicht zu einem Praesidium romifder Miligen erhoben mar, mas alfo feit bem 4ten Jahrhundert, ba Gufebius wie Sieronb. mus 93) nichts bavon fagen, erft fury nachber gefcheben fein mochte. Steph. Bog, beftatigt es, s. v. Zoupu, bag es ein großer Drt fei und eine fefte Burg in Balafting. Diefe erbebe fich uber bem Tobten Deere. Gine Stadt ber Doabiter nennt fie Bieronymus, und ftart bewohnt (f. Verb. Bala, Gegor und Boar), fie beftebe noch bis ju feiner Beit, babe einft Bala gebeißen (Jofua 15, 29), ale bie fleinfte ber verfdlungenen Stabte Gobome (1. B. Dof. 19. 20), wovon Sieronpmus auch ben Ramen berlettet, Hieron, ad Jes. 15: appellatur Bala, id est absorpta 96). Dun beige fie aber Boar (Tfoar gefdrieben) bei Sprern, Die bei Bebraern Gegor (Seyup ober Sryup) genannt fei (f. ob. G. 103).

Richt an ber Gubmeftfeite bes Tobten Meeres, wo ber zwar ahnlich flingenbe, aber, wie Robin fon zeigt 97), gang verschiebene,

<sup>17)</sup> Robinion, Baláftina II. ©. 424—429. 7) H. Relandus, Pal. vet. p. 517. 7) Notit. Dignit. I. c. p. 346. 7) Onomast. Urb. et Locor. s. v. Segor, Bala et Zochora. 7) H. Relandus, Pal. vet. s. v. Bela et Zoara. 7) Robinion, Baláftina I. ©. 415. III. 1. ©. 215.

beutige Rame bee Bebirgepaffee et Bumeirab (el Bowar bei 3rbp und DR.) bagu verführt batte, beibe Localitaten ber alten und neuen Beit gu iventificiren, fann biefes Boar gefucht werben; fonbern mehr an ber fuboftlichen Geite beffelben, weil es nach bieronymus zwei von ibm genannten moabitifchen Stabten benachbart und, wie er gn Bef. 15, 15 fagt, auf ber Grenge von Moabitie und bem Lande ber Philiftaer lag, auch Die Situation von Dirwr (Bhaeno, f. oben G. 24) gwifden Betra und Boara gelegen angiebt 98). Eufebius Angabe, bag gwifden 3erico und Boar bas Galameer (Mare Salinarum bei Sieron. namlich bas Tobte Deer) liege, fo wie Quith, Die Doabiter-Stadt, amifchen Areopolis und Boar (Onom, s. v. Luith, Aabaoth et Mare Salinarum) beftatigt bies. Daß im 5ten und 6ten Jahrhunbert bier in Palaestina tertia ein Bifchofefin mar, beftatigen bie Unterfdriften ber Concile, von Dufonius im 3. 449. non Biborue 518 und Joannes 536 (me Dogra fur Boara au lefen). Much noch fpater wird ber Drt in ben Excerpt, ex notit, veter, ecclesiasticis angeführt (bei H. Relandus Lib. I. c. 35 I. c.). Gine Trabition bes Ramens Gegor (Bogbar) und bes Dries tonnte baber wol zu ben Rreugfabrern gelangen, ba Rulder Carnotenfis 90), ber im 3. 1100 bis gum Gubenbe bes Tobten Deeres vorbrang, bafelbft noch ben Gegor genannten Drt von aderbauenben Arabern (agricolae Arabes) bewohnt porfant, Die feboch meift entfloben maren und nur wenige arme, bunfelfarbige ibres Beichlechts gurudgelaffen batten. Der Ort mar lieblich und reich mit Dattelpalmen bepflangt (girato autem lacu a parte australi, reperimus villam unam: hanc dicunt esse Segor, situ gratissimam et de fructibus palmarum, quos Dactilos nominant, valde abundantem). Debhalb marb er auch fpater bei ben Unnaliften ber Rreugguge: Villa Palmarum, auch Paumier ober Palmer genannt. Rur ber Rame Bogbar bei Abulfeba bat auch bie Rreugfahrer überlebt, bie Balmen find aber beutzutage bort verfcwunden. Un ber mabricheinlichften Stelle, mo bie einflige große Boar und ihre Befte, wie fie Stepb. Bbi. nannte (s. v. Zoug fore xiojen jiegaln, & goodpior x. T. A.), gelegen, find auch Ruinen einer einfligen Stabt, beren

Hadr. Relandus I. c. p. 787; Le Quien, Oriens christ. III.
 fol. 738 — 745.
 Fulcheri Carnotensis Gesta peregrinantium Francorum cum armis Hierusalem pergentium, bei Bongars, Gesta Dei per Francos. Hanovine T. I. fol. 405.

### 110 Beft-Mfien. V. Abtbeilung. I. Abichnitt. 6. 2.

Rame aber unbefannt ift, wieber entbedt. Goon Burdbarbt batte nach bem autifen Damen Boar bei ben bortigen Arabern. aber pergeblich, geforfcht 2001), bemerfte jeboch fcon gegen D'Unwille, ber ben Drt auf feiner Rarte an bas aufferfte Gubenbe bes Sopten Deeres, an ber Dunbung bes Babi el Abig Baches eingetragen batte, bag bies ein Brrthum fei, ba biefer Regenbach meniger vom Guben ale vom Dften ber in bas Jobte Deer einfliefe. Dem entipridt nun bie jungere Unffindung ber Ruinen burch bie Banfesiche Expedition wirflich. 3rby und Dangles, bei ibren Untersuchungen am Gubenbe bes Tobten Deeres, fliegen pon bem bochaclegenen Reret (am 1. Juni 1818) 1) am Dara - Bach. ber fich jum Tobten Deere gegen R.B. ergieft, binab, und fanben ba, mo er aus ber Bergicblucht in bie Gbene bes Ghor gum Gee tritt, viele Spuren von alter Bemafferung und Unbau, Refte von Dorfbutten, bann aber auch viele Baufteine mit Badfteinen und Topfericherben über eine gute Strede verbreitet, welche einer nicht unbebeutenben Stadt angebort baben mußten, wo man auch eine alte Gaule fant und viele bubiche bunte Bladfragmente auflas. Gin alter Thorbogen von Badfteinen mit einer Mauer wurde nicht genauer unterfucht. Der rauberifche Trupp ber Ghornen, welcher bort baufete, icheint ben alten Damen von Gegor nicht gefannt zu baben, woffir es bie Entbeder bielten, womit auch Robinfon's 3 Unterfuchungen übereinftimmen, weshalb Boar am Babi eb Deraab auf Riepert's Rarte (auch Babi Rerat genannt) eingetragen ift, obwol bie Entbeder biefen Ramen noch nicht auf bie ihrige einschrieben.

4) Birfama. Equites Thamudeni Illyricani Birsama 3). Bigooupeor, auch Betfames genannt, ift Bet Schemeid (b. b. Saus ber Conne), eine Stadt in Juba, Die auf beffen Grenge gegen bie Bbiliftaer lag, und Briefterftabt mar, 30f. 21, 16. Sieronomus nennt fie auf ber Strafe von Gleutberepolis noch Ricopolis; alfo in ber Richtung bes Beges pon Berufalem nad Gaga, mo fie in ibren Ruinen unter bem Ramen Min Sheme (Min, Quelle, wird baufig burch Bet, b. i. Saus, bezeichnet,

<sup>200)</sup> Burffbarbt, bei Gefenius II. G. 734. ') Ch. L. Irby and

Jam. Mangles, Trav. etc. London 1823. p. 447—449.

<sup>2</sup>) G. Robinion, Bal. III. 22 und Anmerl. XXXIV. 3u S. 22, 163, (. S. 755—758.

<sup>3</sup>) Notit. Dign. ed. Böcking. p. 345; Rofenmuller a. a. D. II. 347; H. Reland, s. v. Bethachemesch u. Bithsama p. 489, 495.

meil beibes beifammen) burd Robinion 4) mieber entbedt marb. Sie liegt alfo nicht mehr in ber bierber geborigen Reibe ber Arabia Petraea, wenn fie gleich ale folche in militarifcher Begiebung aufgeführt ericbeint; fie ift von geringer Bichtigfeit fur bie fpate. ren Canbeeverbaltniffe gebiieben, biente aber gur genquern Beftimmung anderer Ortelagen, wie g. B. Gieutberovolie.

5) Menoida. Equites promoti Illyricani Menoida 5). Much diefe gebort zu ben wenig befannten Localitaten in ber naben Umgebung von Gaja, wie Gufebius fagt, ber fie Denois nennt, bei Bieronymus auch Debemana (Mnrefnra bei Gufebius). Denois ober Minois, bas mit jenem fur ibentifc gehalten wirb, geborte auch icon ju Juba und batte im Jahre 451 feinen Episcopus Bofimus 6).

Die Stationen 4) Melia, b. i. Berufalem, und 5) Gabe mit ihren Garnifonen, Die gang außerhalb Arabia Petraea liegen, übergeben wir bier (f. unten).

- 6) Bobocatha. Equites promoti indigenae Zodocathae 1). Daß biefe fonft wenig befannte Stadt, Die vierte Station auf ber Romerftrage ber Tabul. Peut., von Mila nach Betra mar, und nach Diftang und Ortebeftimmung mit Btolemans Rangatha ftimmt, von Burdbarbt in Gzabete's Ruinen wiebergefunben gu fein fcheint, ift oben (G. 99) gefagt. Rach Robinfon foll bie bert etma 6 Stunden fublich vom Babi Rufa ober Betra, wie von Daan, liegende icone Quelle Min Usbafah (von Bobocatha) 8) beißen, in beren benachbarter Inbobe weitlauftige Saufen bebauener Steine bie Ruinen einer einfligen Stabt bezeichnen. Diefe Stabt fommt in feiner ber aitern biblifden Siftorien por, auch Gufebius und Sieronymus fennen fie nicht.
- 7) Bauara (auch Bauana). Equites sagittarii indigenae Havarae 9). 218 britte Station (Hauarra ber Tab. Peut.) ber biliden Romerftrage von Mila nach Bobocatha und Betra, in ber Tab. Peut., fo wie bei Btolemans, lernten wir fie icon oben ale Muara fennen, bie recht bagu geeignet mar, an ber Stelle, bie ibr auch Burdbarbt's Rarte angewiefen

<sup>\*)</sup> G. Rebinfen, Palaftina II. Anm. XXX. S. 748 und III. 1. S. 223 bis 227. ') Notit. Dignit. ed. Böcking. p. 343. ') Hadr. Relandus, Pal. vet. s. v. Minois p. 664. ') Notit. Dign. l. c. ") G. Rebinfen, Bal. 111. 115, 127, 135. p. 345. \*) G. Rebinfe Dign. 1. c. p. 345 -- 46.

## 112 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 2.

bat, mit ihrer Garnifon von reitenben Bogenfcugen bie Grenzüberfalle ber Garacenen von ber großen Sanbele - und Dilitairftrage abznwehren, mo fie, wie fich aus Ptolemaus ergiebt, icon im 2ten Sabrbunbert eine wichtige Orticoft mar. De Las borbe, ber bes Weges fam, bat ihre Lage unter ben bort im allgemeinen angeführten Ruinen nicht naber bestimmt, und follte Robinion's Muficht von einer mehr weftlichen Romerftrage 10) ale mirtlich begrundet ftattfinden, und bie fur Refte einer folden im Dorben Umeime's von gaborbe gefebenen Runfiftrafie aus jungerer Beit batiren, fo murbe auch Ameime, bas nach Abulfeba 11) richtiger el - Sumeinimeb beift, nicht auf berfelben lieden und nicht ibentifd mit Sauara fein tonnen. Die Runfiftrafe fonnte bann aus ber Beriobe ber Abaffibifden Rhalifen batiren, ba bie Abaffiben am genannten Orte ibren Ctammfis batten. Doch berubt biefe Unficht Robinfon's nur auf einer Berfdiebung ber Domerftrage ber Tab, Peut, megen ber boch nur um ein Geringes zu norblichen Lage ber Station ad Dianam; benn von einem anbern Quertbale ale bem bef:ftigten Babi 3tom (Babi Betum ober Betum bei Laborbe) ift bod noch nichts befannt. Bir fonnen baber bie hoffnung noch nicht aufgeben, in ber auf Laborbe's Rarte verzeichneten 12) tiefen Wegichlucht gu ben Quellen von Gana, bei benen man bebeutenbe Ruinen, wenn auch nur von einem reichen Dorfe, fieht, ober wenig fublider, am Abbange bes Berges in ber Dabe bes antifen Mquabucte, ber biefe Baffer ber Gangquellen und bes Gumanfluffes gur Stadt el-Bumeinimeh (Ameime) führt, Die Lage ber Station Anara ober Sauara wieber ju finden, weil bie Intervallen bes Routiere biefer Diffang eben fo entiprechen, wie bie Ruinenrefte frubefter Unfiedlung. Aber anbere bestimmente Ungaben feblen une biergu, fowol bei ben Beiligen ale Profanferibenten; auch in ben Stationen bee Bolfes Bergel, bie boch mabriceinlich bier burd nach Doab gogen 13), mochte es fchwer fein bie paffenbe Ctappe fur bie Muara in finben. Rinr Stepb. Brg. fubrt noch eine gleichnamige Ctabt (s. v. Avapu, mas bei ben Arabern nach feiner Bemerfung Levene, t. i. album portum bezeichne) an ber Meereofufte an, bie aber fublicher an ber Stelle von Leufefome

<sup>210)</sup> Robinfon, Palafifina III. 1. ©. 128 n. 134, Rot. 4. 19 Abul-feda, Tabul. Syriae p. 15. 1 L. de Laborde, Voy. de l'Arabie Pétrée p. 62. 13 R. v. Nammer, Det 3mg bet 36r taeillten aus Magnyten nach Ranaan, Stipy, 1897, ©. 44 — 45.

ju fuden mar (Erbf. XII. G. 121), und nicht zwischen Brafibium und Babacatta im Binnenlande liegen fonnte. Beibe liegen im Rabataerlanbe; vielleicht, bemertt Quatremere 14), bag fie auch in gemiffer Begiebung zu einauber ftanben, und bie Binnenftabt bie altere Muara mar, bie fpater erft burch ben Großbanbel ber Rabataer an ber Rufte ibre Bafen ftabt erhielt, mit gleichem Damen, wie bie beiben Janbo's im benachbarten Bebichas.

Die Stationsorte 8) Robatha, 9) Caburra, sive Veterocaria, und 10) Doabilae find ju unficher im Tert 15) uberliefert, um mehr ale Spoothefen ju veranlaffen, und ju unbefaunt geblieben, um bier fie weiter ju verfolgen. Den Golug ber grofen Ctationen, gu benen ale elfte auch Melia Capitolina, b. i. Berufalem, in ber Notit. Dign. gegablt wird, macht bie une icon befannte füblichfte

12) Mila. Praefectus legionis decimae Fretensis Ailae. Rur weniges haben wir bier ju bem fruber vollftanbiger Gefagten noch bingugufugen, weil auch fcon Eufebius unb Sieronymus (s. v. Ailath, Allau und Ailas) 16) fie, ale am außerften Enbe bes romifchen Reiche, am Gremus bes Rothen Deeres gelegen, augeben, auf welchem man von Megpyten nach Inbien fdiffe, und fagen, bag bier ju ihrer Beit bie Legio Romana decima mit Damen ftationire, alfo icon feit bem Enbe best 4ten Babrbunberte. Gie werbe gu ihrer Beit nicht Milath (Gloth bes Alten Teftaments), fonbern Mila genannt.

Ctepb. Byg. neunt fie aber Melana. Theoboret, Quaest, 44. in Lib. Reg., fpricht von ihr als von einem Emporium 17), von bem auch ju feiner Beit noch Schiffe nach Inbien fegeln, und Epiphanius Lib. II. advers. haeres. p. 618 ftellt fie in Die Reihe ber brei Bafen bes Rothen Deeres, Berenice, Elpema unb Mila. Much ale Bifchofefig wird fie fcon bei bem Concil gu Micaea im Jabre 320 genaunt, mo fich Betrus Abilae Episcopus unterfcreibt, noch ju Balaftina geborig, indeg bie fpatern: Berpllus, im 3. 451, Baulus I. Gube bee 5ten Jahrhunderte und Baulus II. im 3. 536 fich unterfdreiben: Episcopus Aila Palaestinae tertiae, weil biefe Diocefaneintheilung eine fpatere mar. Am außerften Extreme bee romifden Reiche mußte biefer Gis ofter ale

<sup>14)</sup> Quatremère, Mém. s. les Nabatéens l. c. p. 42. Dign. ed. Böcking. p. 346. 16) 3n Onomast. Urb. et Locor. l. c. 17) Le Quien, Oriens Christianus I. c. T. III. fol, 758 bie 760.

### 114 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 2.

Exil bienen 18), wie z. B. für ben Batriarden Elias von Comflantinepel, ber bahin verwiesen wurde. In bem Martycolog, itluste. Christ. martye, leedt Triamphi p. 107 steht, bah die Blemmber (f. Erdt. Afrifa S. 663 — 665 und XIII. 702) sich einft als Biraten auf bem Notifen Weere gegen Elysma einschiffen, bert ein Schiff, das von Alla zu sühren, um biesen Wannschaft zwangen sie, nach Alla zu sühren, um biesen Det zu erstützum, wosel viele Wartyrer sielen. Eine Zeit lang, auch nach Wohammeds Unterwersung bieser Gegenden unter den Koran, scheint boch, nach oben angesübren Duellen, eine christliche Population in Alla fortbauernb fich erfolden zu beder

IV. Uebrige Episcopassis in Arabia Petraea: 1) Arinbela; 2) Arcopolis; 3) Elusa; 4) Anguspopolis; 5) Arab; 6) Thamara; 7) Arox; 8) Molada; 9) Phaenus; 10) Thamar; 11) Theman; 12) Ghoba.

Die übrigen byzantinischen Garnisensorte untergeerbneter Art (de minore laterculo Notit. Dign. p. 330—359) sind bis auf einige, wie das Pacifibitum, son bem sichen frieher ass Datum ber Tabal. Peuting, gegeben ift, weniger genau bekannt und noch nicht zu sozuliften, weshalb wir hier nur auf die gelekten Boten el Boding guntäkweisen, um noch einige sür das kand wichtigere Buncte zu berühren, die und als Episcopalisie ober durch andere besondere Umftände jener Zeit noch spreiseller in diesen Gebeten brovetreten, und die mit mit einiger Sickerseit durch den singsfen Vorstschen wie int der interes Eickerseit durch den singsfen Vorstschen wie int Artimbela; 2) Arcepolis; 3) Aus (a. 4) Augustopolis; 5) Arab; 6) Thamara; 7) Aroër; 5) Molaba; 9) Phaenus; 10) Thama; 11) Theman;

Die Écclesia Metrocomias, bie Ecclesia Paremboles und Medaba<sup>19</sup>), von denn uur die erste und dritte jugleich Garnisonsschabt ist, die zweite nur allein unter ihnen im Oriens Christianus, aber unssider, iccalifiet wird, die britte mit hebeson werdunden aufgerfals unsserze Betrachtung liegt, und andere, die noch

<sup>&</sup>lt;sup>218</sup>) Quatremère, Mém. sur les Nabatéens p. 46. <sup>19</sup>) M. Le Quien, Oriens Christianus. Tom. III. x111. x111. et x1v. fol. 762, 770 etc.

großere Unficherheiten barbieten, übergeben wir bier, um nur gur genanern Ermittelung ber Sauptpuncte gu gelangen.

1) Arindela. Aglodija bei Steph. Byz, eine Stadt in Palaestina tertia, von der Glaucus sagte, daß ein ur ein Artei. Sie wire, was ser aufsland in, ein Aufsleid in, die Aufsleid in der Stephen und sieden nicht gemannt, ist aber in der Notit. Dign. 20) eine Station (trig Arieldela gescheiten), in welcher eine, Coloros seeunda Galatarum" garnisonitet. Daß obige Schriftert die richtige ist, at sowe ist der Bei Stephen und der Arielde gescheiten vorsommen, so wie im Syneed. Hieroel. als Bischessisch und in anderen Notit. veter. Syneeckes, ummal in der Gescheitspieren ver Gentilier 2), wo sich von ihr Therderus im Jahre 431, wie Macarins im Jahre 536 als Episcopus Arindelorum untergründert.

Die richtige Schreibart war bei bem Mangel aller ihatern Daten, für die Wiedereffenntnis ber Localität wichtig, ba ber verwande Rame Gharundel fich an verschiedenen Gettlen von Arabia petraca erbalten hat. Bir haben ichen oben außer den Garindae is die Flotenaube am Befien am Golf von Suez angeführt (f. 66. S. 34), so wie den Mable Gharunde ist Merchaptet in Su. vom Bera. Ein britter Mabl Gharundel ift es aber, der nördlich von Netra, auf der Noute von da über Schauset und el Anfricah nach Tafgie, im Notope von Span (Thomas auf Der Goan) und im Siden von Edmirath Gegra im Ofckel) zur Auffnbung bedeutener Ruitun geführt hat, welche unftreit ist des aber ihre nacht fen Lieben von ehn welche wirden untertieben des eine den mittell wie eine da berieben der

Bur dhar't ging ju Ruf gwiften ben beiben genannten Drein (Bufeirah und Dhana) 23), burd Berg und That, an einer Cneffe vorfiber, ohne bier ben Namen bes Thates Gharunbel und noch weniger von ben Ruinen einer barin liegenben Stabt ju hören. Alle er aber in C.B. von Betra, alfo weit von jener Localität, ben Namen in einem andern Wahl Gbarunbel (Gbarunbel Greiberbel) weiter fand, wölnte er bort bie Localität mit Arinbela ber alten Gviecopalfabt aufgefunden zu baken. Dech fügte fiden Gefen ine bertäufgenft bingu, baß ber englische Secauloser von Aufrecharbt's andgediffent Beife, nämlich Geben. Leate,

Notit. Dign. ed. Böcking. p. 337.
 De Quien I. c. III. fol. 728.
 Burckhardt, Trav. in Syria p. 409; bt! Gefenius II. ©. 685.
 Gfefalte II. 730 and Not. 1069.

in der von ihm besorgten Kartenflige zu Burchard's Reife, ein anderes nördicheres Oharendel als Arindela bezeichnet habe; venn deles Bortommen wirflich authentich sie, so müße er nicht Burchard's Meinung, sondern Leaft's Angabe beipflichen, in befer letzern Socalität die Zang imer Arindela zu vermuthen.

Gine folde Thatfache mar aber Leafe icon früher bekannt worben burch Bante's Reife, von welcher burch beffen Begleiter Irby und Mangles 25) nur privatim eine Beichreibung gebrucht wurde, die fuller erft auf bem Continent befannt geworben ift.

Dach biefer fagen bie Reifenben: 3m Dai 1818 (nachbem fie 21/4 Tagemariche von Reret gegen Gub gurudgeleat) paffirten fie am Morgen bes 17ten Dai nabe bem Dorfe Bfaiba, boch 1 Dil. Engl. fern bavou (mahricheinlich el Bufaireb?) bleibent, und jogen bann an magern Balbftreden bin, bie fie nach 3 Ctunben , Beget einen immer bebeutenber werbenben Bergabhang binunterfliegen, gu ben Ruinen, welche man Gharunbel nannte. Gie liegen am Bergabhange in bebeutenber Anebreitung; gegen ihre Mitte zeigen fich noch bie Refte zweier paralleler Gaulenreiben, bavon 3 in ber einen, 2 in ber anbern aufrecht fteben, boch ohne Capitale. Auch liegen an Diefer Stelle mebrere Gaulenfragmente, von 3 Tug im Durchmeffer, wie est ichien mit borifchen Capitalen, aber in folechtem Gtol. Gine Bafferquelle flieft von Gharunbel bicht unter biefen Ruinen poruber (mabriceinlich biefelbe, bie Burdbardt in ber Thaltiefe fab, obne auf bie bober gelegenen Ruinen aufmertfam gemacht worben gu fein). Bon bier tam man ju einem Lager ber Sabiebab-Araber, und weiter gegen G.B. geigte fich, fo weit bas Muge reichte, ein weißer burch bie Bufte giebenber Streif, ben man bie Babichroute naunte. Much erfannte man 3 bunfle vulcanifde Unboben, Die fich genau vom Canbe unterfcbieben, von benen berab Lavaftrome eine Urt Infel in ber Bufte gebilbet batten. Rabe babei erbob fich ein anberer vulcanifder Berg, mit rothlichen, ungemein leichten Schladen voll Borofitaten bebedt, und unmittelbar barauf traf man auf eine Strede Romerftrage, febr regelmäßig, jum Theil noch mit fcwargem Stein gepflaftert. -

Diefe Befdreibung veranlaßte Colonel Leate hierher bie ronifde Garnisonsftabt Arinbela auf biefer Romerstraße eingutragen; ber Babi Ghurunbel wurde in feiner tiefern untern

<sup>225)</sup> Irby and Mangles, Travels I. c. Lond. 1823. p. 376-377.

Fortfetung auch von Robinfon 26) auf feinem Wege vom Tobten Meere nach Petra burchfett und bie Lage jener Ortichaft baburch beftatigt, obaleich nicht von ibm felbft befucht.

2) Areopolis ober Rabbath Doab. Goon oben bei Rhababatora ber Tab. Peut. und Rhabatmoba bei Btolem. ift biefe Stadt ermahnt ale alte Bauptftabt ber Doabiter, welche aber in ber Notitia Dignit. ale unter bem Dux Arabiae ftebend auch ale Garnifoneftabt bee romifchen Reiche auface führt ift 27), wo bie Equites Mauri Illyricani Areopoli. Go fcbloß biefe Station, auf ber gangen Grenge Rabataas gegen Ura. bien, gur Beit ber bygautinifden Berrichaft, vom Milanitifden Golf bis gur Dorboftmant bes Tobten Deeres, bie lange Reibe ber Romerfeften mit Grengbefagungen, welche von Guben nad Dorben mit ben Ramen: Dohaila, Mila, Brafiblum, Savana, Bodocatha, Arindela bie Areopolis reichten, und auch ber Bach Urnen felbft, fagt Sierenymus, babe feine Berichangungen erhalten. Unter Doab (Mouis bet Gufebius) fagt Sieronomus mit Bestimmtbeit, bag bie Stabt Rabbath Doab (er erflart es wel irrig burd grandis Moab) zu feiner Beit Areopolis (b. i. "Ao nohic, Die Stabt Ar) beife. Benen Ramen fubrte fie ale Capitale (Rabbath) von Doabitie, biefen, weil Ur am Arnon ein anberer Rame berfelben Roniagrefiden: von Doab mar (Guieb, und Sieron, s. v. 30 und Apror, bie beibe ibentifch), bie angleich ale ftarfe Wefte bezeichnet ift (pericbieben pon Arcer, und nicht als Martis civitas ju erflaren). Much Ariel foll fie, nach Theoboret, fruber genannt fein, mobel immer Ur ale ber altefte Dame ericeint, ber icon bei bem Durdbinge Bergele bort bem ganbe ber Rinder Lot in Doab gegeben mart (5, B. Dof. 2, 9 und 4, B. Dof. 21, 28), wovon anbermarte bei ber Doabitie bie Rebe fein wirb. Much ale Biicofefia 28) tritt im Sten und ften Jabrbunbert Arecvolis auf, ba Unaftafine fcon ad A. 449 fich ale Episcopus Areo. politanus unterfdreibt, auch Bolychronius, 518, und Bella& im 3. 536; bod bemerft Cogomenos, Hist. Lib. VII. c. 15, baf in einigen ber bortigen Statte Die Beiben (Pagani) noch febr eifrig fur ihre Gopentempel fampften, fo bie Betraer und

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) E. Robinson, Pal. III. 1. p. 39. <sup>27</sup>) Notit. Dignit. ed. Böcking. cap. XXX. p. 81 s. Nr. 11. p. 364. <sup>28</sup>) Le Quien, Oriens Christianus. T. III. fol. 734.



# 118 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 2.

Arcopoliten in Arabien, wie die Gagar und andere in Balafina. 3m 12ten Jafrhundert wurde diese Arcopolis? mehft der nöbelichijen Betra (Keref) burch die Lateiner während ber Kreugige vom Gpiscepat Boftra getrennt und zu ben 4 Metropolen ves Batriarchates von Irrufalem geschlagen: Caefaria, Erythopolis, Betra und Arcopolis als Naba Moabitis.

3) Elufa, auf ber weiflichen Erroße ber Tab. Peut. Cilyja umb bei Belefmus Cilifa (Thorae 65' o'l Long. 30' o'l Lat. au Juda gragen, V. 16 fol. 141) schen ausgegäste, ift bier, obgleich sie nirgende in der Bibel errodhnt wire, als Bis schechen, die auch Ereb. Byz, up schure 3dt up laedeten, abe auch Ereb. Byz, up schure 3dt up laedestina tertia gäblt, die früher eine arabische Etabt gewesen (a. v. Lovova). Die früherhin damit bei Bochart u. L. sie itentisch gehalten Station der Jerasliten, Alus, 4. B. Wol. 33, 13, sann es nicht sein, weil diese mit Audhölm verbunden sie, der darund erreichte fich wertigsten das älteste Vorlamen dieses der diese verbreiteten einheimischen, viellricht aramisischen Plannens, der dehen westlichen Schurchtungen, mertlich in der Richtung der westlichen Schurchtungen, nie eines Richtung der westlichen Schurchtungen, au einen Cyristevalsse einem Grussellichen Schurchtungen, au einen Cyristevalsse erromen fennen Schurchtungen der Khultung der westlichen Schurchtungen fennen Cyristevalsse, auch Khultas von jeden Grüsenstlichen Schurchtungen.

Er wird im Ononaftien nicht angegeben, doch fannte ihn her onn mus sehr wohl, da er in Vita S. Hilarionis ergölfte, bag biefer einst mit einem großen Schwarm von Wönden, auf der der Banberung zur Wüfte von Kabes, nach Elusa zu einer Zeit gesommen sei, in welcher ein Sahressest des gange Bevolterung der Stade in Armyel ber Benne berfammelt batte, welche est weben bes Lucifer verechten, beffen Cultus die Saraenen ergeben waren. Doch siehen ihnen der gange Ort wegen seiner Lage noch ein halb-babarischer zu sein.

Dag bamals hier ein Bifchof geweien, wird jedoch nicht geagt, obwol aus der Beichichte bes Vilne bervorgeht, daß bier um das Jahr 400 ein Bifchof war, der beffen gefangenen Sohn von ben Raubern lossaufte (j. ob. S. 15). Alltemont 27) führt von Jahr 305 an, baß damals biele Sanaeren bie Wufte von

J. S. Assemanus, Bibl. Orient. Tom. III. P. II. Romae 1728.
 de Syris Nestor. cap. X. fol. 557, 596.
 <sup>3</sup>) G. Robisifon, Marikina, 76. I. Manueri, XXIII. © 442.
 <sup>4</sup>) Harf. Relandus, Pal. vet. i. c. p. 561, s. v. Elusa.
 <sup>4</sup>) Le Quien, Oriens Christ. T. III. fol. 735.

Tefoa, b. i. im Guben von Bethlebem, unficher machten, fo wie auch im Jahre 411. Damale, fcheint es, gewann bort erft ju Glufa ein Bifchof feinen feften Gip; Theobulus, ber fich auch noch mit bem arabifchen Ramen Abbellas, mas fo viel als Dei servus beift, nannte, unterschrieb fic ale Episcopus Elusae im 3abre 431 auf ber Spnobe ju Ephefue, Aretae im 3. 451 ju Chalcebon, Betrus 518, Benobius im 3, 536. Dann boren bie Unterichriften auf; aber Untoninus Darthr, ber gegen bas 3abr 600 von Berufalem biefes Beges fommt auf feiner Bilgerfabrt gum Gingi, nennt ben Drt Eulatig 33), an ber Grenze bes Gremus, mo ein Caftrum fei und ein Renobochium bes Seiligen Beorg, in welchem bie Reifenben fo wie bie Gremiten Buflucht und Unterbalt fanben. Bon ba an fei er in bie innere Bafte vorgebrungen, bie voll Galg und Bitterfeit von jenen wilben Rameelreitern burchjogen werbe, von ben Gargeenen, mo man nur fparfam Speife und fcblechtes Baffer finde, und von mo er 8 Tagereifen gebraucht, um ben Berg Ginai gu erreichen.

Ueber Die Bieberentbedung von biefer Localitat burch Robinfon, an ber el Rhulafa genannten Stelle, welche nach ber Tabul, Peut, 71 rom. Deilen fublich von Berufalem gelegen angegeben wirb, ergliebt fich Rolgenbes. Diefe Entferuung, melde Robinfon und Gli Gmith in 261/ Ctunben gurudlegten, bie fie einer Diftang gleichstellen von 53 engl. geogr. Deilen, auf jebe Begftunbe 2 biefer Deilen gerechnet, ftimmt febr genau mit ber Diftangangabe ber Tabul, Peut, überein 34).

Beibe Reifende maren, am 12ten April, von einer namen : Lofen Ruinenftabt im Babi Rubaibeb (unter 31° 91. Br. auf Riepert's Rarte) abgereifet gegen 91.D. auf bem Bege nach bebron und Berufalem. Diefen Babi, ber fich immer mehr ermeiterte, verließ man nach einer balben Stunde Weges, um uber femellenbe Sugel gu einem zweiten, in jenen einmunbenben Babi. el Rurn genannt, einzutreten, an beffen fublichem Ranbe fich Mauern von bebauenen Steinen und viele gerftreute Scherben geigten: am nordlichen Rande ein fconer runber Bruunen von 8 bie 10 Gun Durchmeffer und 27 Tug Tiefe bis gum BBaffer, ber febr zierlich mit autem Dauerwerf ausgebant mar. Die Ruinen um

") Gbent. L. G. 331 - 333.



<sup>33)</sup> Antonini Placentini Itinerarium, in Acta Sanctor. Maji. 1680. fol. x etc. 34) Robinfon, Balaftina I. Anmerf. XXIII. 6. 442.

biefen Brunuen nannten bie Araber el . Rhulafab. Rame und Diftaus liegen barin fogleich bas alte Elufa ertennen.

Die Ruinen, faat Robinfon, bebeden ein Areal von 15 bie 20 Morgen, auf welchem bie Grundmauern und ber Umfang ber Sanfer beutlich zu erfennen fint. 3m weftlichen Theile fab man 2 freie Stellen, Die vielleicht öffentliche Darfte ber alten Stabt maren. Debrere große Saufen bebauener Steine beuten an berfcbiebenen Stellen bie frubere Lage öffentlicher Bebaube an, obmol in größter Bermirrung. Stude von Gaulen und Gefinfen maren bier und ba fichtbar, Cifterneu feblten, ber Brunnen fcheint bie Stadt binreichend verforgt an baben. Der von Ruinen bebedte Raum ift wenigftens um ein Drittbeil großer ale ber von Rubaibeb; Die Stadt jeboch ichien weniger eng gebaut und bie Daffen von Ruinen weniger betrachtlich. Die Ralffteinblode maren weicher, gerfallener, burchfreffener. Bieles vom Materiale ift unftreitig auf biefe Beife an Ort und Stelle gerfallen; bas Borbanbene fchien einft einer Ctabt gebort ju haben, bie 15,000 bie 20,000 Geelen herbergen fonnte. Geit Beatus Antoninus Dartor batte fein neuerer Autor Diefer Statte mieber ermabnt.

Der frangofifche Reifenbe Colonel Callier bat fomol biefen Drt, ben er Ralaffa fdreibt 36), als auch Rebaibe befucht und auf feinem meifterhaften Routier burch gan; Arabia Petraea, beffen Copie wir bei unfern Untersuchungen feiner quporfommenben Gute verbanten, mas bier öffentlich anquertennen Bflicht ift, eingetragen. Die Ruinen bes lebtern Ortes, namlich von Rebaibeb (Rebaibe), bie nach ibm einige Minuten fublich pon 31° D.Br. liegen, bat berfelbe fur bie Localitat ber alten Glufa angefproden.

4) Muguftopolis ift eine fonft vollig unbefannte Stabt geblieben, von ber nur 2 Episcopen fich unterfchrieben, bie auch fonft in feiner Befchichte berührt wirb, obwol fie bes Hierocl. Synecdemus unter ben Bifchofefigen in ber Gparchie Balafti. nas aufzählt 37).

5) Mrab, ale Bifchofefis wenig befannt, ba nur 2 Cpifcopen beffelben, Ramens Ctephanus, fich in ben Jahren 518 und 536 ale folde unterfdrieben 38). Doch wird ber Ort bei Eufe-

<sup>236)</sup> Journal des Savans, Lettre de M. Callier à Mons. Letronne. Janvier 1836. p. 47. 17) Hieroclis Synecdemus ed. Wessel. 35) Le Quien, Oriens Christ. T. III. fol. 728.

bin 8 (s. v. Aoana) und hieronymus (s. v. Arath) genannt, bis an ibrer Beit bestebend ale eine einft ben Amorrhaeern gebo. rige Stadt auf ber Gudgrenge Juba's, 20 Dill. von Gebron fübmarte gebent, und nur 4 von bem une fonft menia befannten Dalat ba entfernt, woburch bie neuerliche Bieberauffinbung biefer Localitat moglich murbe, Die fur Die altefte Ginmanberungegeichichte Des Bolfe Bergel von Intereffe ift. Denn im B. b. Richter 1, 16 beift es; Die Rinber bes Renitere, Doje Comabers, gegen berauf aus ber Balmenftabt, mit ben Rinbern Buba, in bie Bufte Buba, bie ba liegt gegen Dittag ber Stabt Arab. 3m 4. B. Dof. 21, 1 find es bie Bewohner biefer Bufte unter ibrem Ronige von Arab, einem Cananiter, ber gegen Mittag wohnete, welcher borte, bag 3erael burch ben Beg ber Runbichafter (Die von Rabes Barnea ausgingen), bas ift alfo vom Guben ber, berein tomme. Diefe Bewohner waren es nun, Die gegen 36rael jum Streit auszogen und ihrer Etliche von Berael gefangen entführten. Spaterbin wird baffelbe Land (3ofua 10, 41) burch 30 fua feboch in Befit genommen, von Rabes Barnea bis Baga, und von ba bie Gibeon (bei Berufalem), und unter ben Beffegten auch ber Ronig von Arab (tbenb. 12, 14) aufgeführt. (Much Die Stellen, 4. B. Dof. 34. 4 und Joing 15. 3. mo Mbar. Abbara, mas burch Transposition fur benfelben Ramen mit Arab gehalten wirb, find auf biefelbe Localitat gebeutet) 39).

An biefer burch das Angeschrte ziemlich bestimmten Localitäter antiken Route der Aundichafter und bes nachrüdensen Boltes Istaal von Rabes Barnea aus gegen bas füblichfte Cananitergebiet bes Königs von Arab, auf der Gernz gegen Ebon, sand hob ein ein eine Betrete bes Tobten Meeres einen Sugel, genannt Tell Arab, bessen Distanz mit Eufebius und dieren mun Ingabe der 20 Mill. worderen bei Sobten Meeres einen Sugel, genannt Tell Arab, bessen Distanz mit Eufebius und dieren mun Angabe der 20 Mill. was befren ich beiren genannt Leine Abslieden wird gesehnen bestigen Bogel febr gut übereinstimmte. Aur von einer bertigen Sobie fren gent ibereinstimmte. Aur von einer bertigen Sobie fren begrichten das in besen auch eine Troglodyten nicht seiten antike Drichasten bezeichnet, wenn auch keine Aulinen basselbs sein beschaften, wenn auch keine Aulinen basselbs sein besche nicht seich bei wieder, sien Krocker, bier wie auch von

<sup>&</sup>quot;) Onomasticon l. c. s. v. Adar; Reland, Pal. vet. s. v. Adar u. Arad; b. Le Quien l. c. ") G. Robinjon, Bal. III. 12, 172 u. a. D.

### 122 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 2.

Tell Arab quefagten; boch ift auf folche Ausfagen nicht viel gu bauen.

Richt bied ju Gebran gegen Bord vaftem bie Diftangen bie Etft Arab, sondern auch zu einer gangen umbertlegenden Gruppe von Localitäten mit Denfmalen in Ramen und dautichen lieberreften, in denen fich uach Aobinson berühmte biftentische Geften der auftied geltelm von einem ziede beit wieder erkennen liegen, von denen jedoch erft im weitern Berlauf der Unterjuchungen die Rede siede ann. Se konnte man 3. B. in dem gegen S. B. gelegenen ER Little ab date Arober, in dem mehr fibe wärts gelegenen Kurnuch die Station Thamara, und in dem bisiddbilichern Alin el Weiteh die der in dem ernen die Vannea, bie Dauptstation de Bolfes Jeacel, wiederrefennen, die alle um die Nordygene des alten Gom oder der undmaligen Amabia Petrasa zeiche harten Geban der Gingange Canaand oder des benachfatten Stamure Juda, oder Palaestinae terties, gelegen find.

Robinfon fonnte unr aus einiger Berne, jedech febr beustich, bie Auinm einer Cabe erfennen 4), welche bie Arober Rumusnannten; einige verfallene, aus gehauenen Steinen erbaute Mauern haten bas Anfehen von Ueberreiben ber Rieche ober abern Gifnen ichem Gebahnen. Leve bind als beidrieß es als weifalleftige Mulnen einer alten ummauerten Stadt mit Fragmenten von Saulen, aber obes Anferieien. Er jah beifelbt eine große gewöller unterser obes Anferieien. Er jah beifelbt eine große gewöller unter-

<sup>2+1)</sup> B. Robinfon, Bal. III. G. 178 u. 185.

iedifche Rammer, nahe einem verfallenen Gebaube, und einen ftarten Damm in einer Schlucht fublich von ber Stadt. D. Schubert, bet an bemeifelen Orte, ben er reichtich mit Baffer um Beibeland verfeben fant, in ber ichonften Brublingsgeit (23. März) auf einem mahren Blumengefibr von Tulpen, Anem einen, Spazintben wahren Blumengefibr von Tulpen, Anem einen, Spazintben

Das einzige Borfommen biefer Vocalität im aften Reftamente febeint die Stelle bei Spachiel 47, 19 nmd 48, 28 gu fein, wo der Brophet die Grenge des helligen Londes gegen Mittag bis Thamar angiet, und bis an das haberwasser zu Krabeft; in beriften Richtung liegt aber biefe Ruline un Kurnup. Dasselbis hamar past gang gut qu einer Garnison stadt, die das fichung liegt aben fönnte sie auch auf das nicht sebr feren saddhildere Abemana begogen werden), dab Ahamaro in der Notit. Dignit. (ed. Böcking p. 358—359) 40 gessprichteben wird, und die Colors quanta Paleastinorum seterget. Eusen buies und hieronymus (s. v. hazayon Khamar) siegen, dah bieses Thamara eine Stedt und Kritung mit comisser Iggen, dah siese Khamara eine Stedt und Kritung mit comisser Jagen, dah sie auf dem Wege von hebron uach Alla, eine Agaresse was Malatha (ober Meldig b. Euseb.) \*\*), nämlich gegen Süben, lieze.

7) Aroer. Sieistnur im einigestual im alem Arstamente gemannt (1 Sam 30, 28), wo von König David die Rede ift, daß er nach der Wiederrederung der Bante, welche id Analestier in Zitlag gemacht, biese an die Verfrandeten im Lande und auch erreihelt hoke. Aller schon plet fab mit Welfram den ben den Der 15°9 mit Bestimmtseit von andern gleichnamigen Aroer, die Dert die Dien des Joedan in Ruben und Gade lagen. Und mit Recht: den es hieße in die die Bestim die Bestimmtseit, von andern gleichnamigen Aroer, der der genacht wird, das Duthend andere bort umfer liegender Gleich von die Dertam die die Bestimmt die der gemachte wird, das Daubs and is dieseligen dem Eregen der Gerand der gemannt wird, das Daubs an alle dieseligen dem Eregen der Bestim gegenante wird, das Daubs an alle dieseligen dem Eregen der Bestim gegenandelt war mit seinen Mannern (ebend. M. 31), woderes die Veralliat diese Aroer filer Kriter erscheint, dem der Westelle von Gebra fante nur für dere filer kriter ers, und der Rame von Gebra fanten nur für durchgieben. Die Rachbarschaft wirdelig den Tehner fern, und der Rame

<sup>\*\*)</sup> v. Schubert, Reise in bas Morgentand 21, 1839. II. S. 449.

\*\*) Hadr. Reland, Palaest, vet. p. 761.

\*\*) Mobinson, Bal.

III. S. 186. 3pd. 1. Berichtiqung jum Dnom.

\*\*) H. Relandus, Pal. vet. p. 436.

\*\*) b. Rammer, Bal. 3 u. 4, S. 249.

## 124 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 2.

ves Babi Araa 4.7) mit ben Spuren einer Stadtlage, gerfreuten Gundmauern, behauenen Seiniem, Schrefen und viellen moffengebenben Fruben, Arfarah genannt, machten es höchst twahricheinlich, daß hier diefe alte Arober an ber Sützernze von Auba wieder gefunden war. Auf der Anhöhe in Suden bejes Trummerortes, ber auch auf dem Wege nach Baga liegt, erblidte man, bevor man beffen Thatfenfung hinabstieg, gegan West bie weite Geben gen Berefeda, gegen R.D. et Mith, bas rechts am Gagaer Wege liegen bleibt, und weiter gegen N.D., in einer Ferne won 2 Stunden etwa, ben Tell-Afab, viel ferner gegen Mord aber bas aufsteigende Gefür in Ind.

8) Dolaba, Dalatha. Much biefes gebort gu ber Gruppe ber auf biefer Bebronftrage liegenben antifen einander gang benachbarten Ortichaften, Die freilich feine große Bedeutfamfeit an fich haben und beshalb bier eigentlich nicht aufzuführen fein murben, wenn fie nicht gur Bestimmung anbrer Localitaten nothwendige Elemente barboten. Dolaba wirb im alten Teftamente ftete in Berbinbung mit anbern benachbarten Orten, zumal auch mit bem weftlich nur um wenige Stunben entfernten Berfeba, genannt (3ofua 15, 26, 1. B. b. Chronif 5, 28) an ber Grenge gegen Chom. Blav. Jofeph (Antiq. XVIII. 62) nennt Malatha fogar ein Caftell 3bumgeas. Die Notitia Dign, verlegt nach Dalatha (irrig Moleatha) 48) eine Garnifon, Die Cohors prima Flavia; Enfebius und Dieronymus (s. v. Molaba und Molabab) feben Arab nur 4 romifche Dill. von Dalatha (s. v. Arath: villa ab oppido Malatis in quarto lapide bei Bier., und από τετάρτου anuelov Maluadi b. Enfeb.).

Diefe topographischen Bestimmungen führten Robin son ner Wiebererkennung biefer fpäterhin menig beachteten Vecalität ") in ben Brunnen ei Mil, an benen vom Suben von Petra, von Kabes Barnea und von Ihanara herkommend ber Beg bei Aroben ber hand was von bem ner bewärte nach oberten schwärtes and ober von bem nervbarten nach ober och inson seinem Nüdweg von Betra auf biefer Etraße, und gelangte von ben Nuinen Arober's, wo er bem Weg nach Gag verlaffend sich un gegen ben Norben wendete, in furgem nach einer Stude Begs am Morgen bes 4 Juni schen in eller an ibe Brunnen

<sup>207)</sup> G. Robinsen, Bal. III. S. 180-181. 49) Notit. Dign. ed. Böcking, p. 357. 49 G. Robinsen, Bal. I. S. 345.

el Dilb 50). Gie maren 5 und 71/, Fuß im Diameter ausgemauert, und 46 Tug tief, fie bieuten ben umliegenben Tribus jur Erante ihrer Beerben. Gin breiter gegen Weft fortgiebenber Babi gleiches Ramens foll fich mit bem von Ur'arah vereinen. Gin Raum, eine Biertelftunbe ins Geviert einnehmenb, ift um ben Brunnen mit gerftreuten Baufteinen, ben Beichen einer alten Stadt ober eines großen Dorfes, bebedt; in ber Dabe auf runder Unbobe erbebt fich eine Grabftatte mit Grundfleinen in Quabratform, ben gangen Gipfel ale Mauer frangenb, umgogen. Die Musficht von ber Sobe gab mit vielen anbern Bintelmeffungen bie Richtungen ber auf ber Rarte von Riepert verzeichneten Drielagen. Diefe icbien nach allen Directionen und Daggen, qumal gegen R.D. gen D., nach Tell Arab, 11, Stunbe fern von Dilb. und etwa 8 Stunden von Sebron fern, mit ben Ungaben ber Alten von Dolaba bes Miten Seftamentes, ober Dalatha ber Griechen und Romer übereinzuftimmen. Bon biefen 3 letten Orten Thamara, Aroer und Dalatha ift fein driftlicher Briefter in ben alten Trabitionen verzeichnet. Dagegen aber wol tritt

9) Phaenus, Phunon (Orewr), ober Phana, Phaeno, Tenon ale Bifchofefig bervor.

Bhunon ift eine Station auf bem Buge ber Rinber 38rgel im Morben von Betra auf bem Bege gum Gebiete ber Dogbiter. woburch im Magmeinen icon bie Richtung ber Lage bezeichnet wird. Bu ihrer annahernben Bestimmung bient es, bag ber Ronia von Arab (Tell Arab) ibr im Rorben fag; benn 4. B. Def. 33, 40 beift es: "Und ber Ronig von Arab, ber Ronia ber Cananiter, ber ba mobnete gegen ben Dittag bes Lanbes Cangan, borete, bag bie Rinber Bergel famen"; und B. 41: "Und von bem Berge Gor (an ber Grenze bes Laubes Coom, mo Maron ber bobe Briefter geftorben mar, nach B. 38 und 39, f. unten bei Betra) jogen fie aus und lagerten fich in Balmona (une unbefannt; v. Raumer 51) balt es fur Daan, weil es aud Mlam Daan beint). von ba aber lagerten fie in Phunon". Daffelbe Phunon nennt fpaterbin Eufebius Bhaeno (Dared und Derer s. v.). bieron pmus aber Tenon, ausbrudlich bingufebenb, baf es bie . Station bee Bolfe Borgel in ber Bufte, aber auch einft eine

<sup>69)</sup> Rebinfon, Bal. III. S. 182 - 185. 61) R. v. Raumer, Palaft. €. 222. Rot. 37.

# 126 Beft-Mfien. V. Abtheilung. I. Abidnitt. S. 2.

Stabt ber Furften von Ebom gewefen, gu feiner Beit ein Fleden in ber Bufte fel, gwifchen ber Stabt Betra und Boar gelegen 52), in welchem ble Berbrecher zum Grubenbau ber Erze verbammt wurden (s. v. Fenon). Un einer anbern Stelle mirb ber Ort Deban ober Daban (s. v. Dedan und Dadan) bamit in nabe Berbindung gebracht, burch melden bie Lage von Bhaene, fublich bem Deban benachbart, bestimmt wirb. Deban, fagt Sieronbmus, ber Ort in 3bumgeg, liegt 4 Dill., alfo noch feine volle 2 Stunden, im Rorben von Bhaeno (Dedan etc. in quarto milhario a metallo Feno contra aquilonem bei hieron.; prope Phanam bel Gufeb.). Deban (und alfo mit ibm Bbaeno) wirb aber mit Theman bei Befaias 25, 13, wie bei Beremias 49, 7 u. 8, jufammen ale Gine Gruppe im ganbe Cbom, ber Deban und Themaniten genannt. Un einer anbern Stelle bei Gufebius 53) de Martyrib. Palaest, c. 7 beift es, baf gur Beit bes Maximinus II. (b. i. s. B. Diccletians, gegen b. 3. 300 n. Chr. G.) bei ber Chriftenverfolgung febr viele ber Martorer "ad metalla eruenda damnati sunt" von bem Bracfes ber Bropint, unb: "omnes ad aeris metalla, quae sunt apud Phoenum Palaestinge, damnavit." Damgle war ber Drt jo verberblich fur bas Leben ber Ungludlichen, bag bie meiften bafelbft, fagte Atha naflus, in furger Beit ihren Job fanben. Theoboret in Hist. Eccles. IV. c. 22. p. 183 ed. Vales., bestätigt biefes Loos ber Ungludlichen gu Bhaeno, Die auch von Meappten aus babin verwiefen murben. 218 Ballabiud, ein eifriger Gobenbiener, Braefett in Alexandria mar, fagt er, burften bie verfolgten Chriften nicht einmal flagen ober Thranen vergießen. Sogleich murben blefe ergriffen, gefangen gebalten, gefchlagen, vermundet, migbanbelt und bann in ble Detallgruben gur Arbeit nach bem Broconefus ober Phaene (ele Deringiore, i. e. ad Phenuensia) perurtbeilt, weil fie von gottlichem Gifer befeelt fur bie Rirche geftritten. Die meiften waren Monche aus bem Eremus, von ftrenger Lebensregel, beren einmal 23 jugleich babin transportirt murben; auch ein Diaconus, bem man bie Sanbe auf ben Ruden gebunben, folgte ihnen balb an benfelben Ungludbort nach (ad geris metalla datus est, quae sunt in Phenne etc.). Unter bem Artifel: xard

<sup>258)</sup> Hadr. Reland, Pal. s. v. Phaeno; vergl. Ccl. Leafe, in Bore rebe 6. Burdharbt, b. Grienius 1. S. 18.

53) Le Quien, Oriens. Ill. fol. 746.

rà yovota oon bei Eufebius, "id est ad aurea" bei Bieronymus 54), wirb einer Bhaeno noch einmal als ibentifch mit biefer Golbmine gebacht, bie aber, wie Sieronomus fagt, gu feiner Beit gufammengefturgt fei. Er fagt von ihnen: sunt autem montes anri fertiles in deserto procul undecim mansionibus a Choreb, juxta quos Moyses Deuteronomium scripsisse perhibetur (nanilid in 5. B. Dof. 1, 1, wo aber fein Bhaeue, fonbern Difabab, b. i. Golbhafen, genannt mirb): sed et metalli aeris Phaeno, quod nostro tempore corruit, montes venarum auri plenos olim fuisse vicinos existimant, Ge fceint bies bles irrtbumliche etomologifche Unwendung und Bermechelung eines Ramene am Deeredufer mit einer Ergarube tief im Binnenlanbe gu fein, veranlagt burch bie Heberfebung bes Damens Difabab in "montes auri fertiles" in ber Septuaginta, moburd amei gede graphifch weit auseinander liegende Localitaten mit einander berwechfelt murben (uber Di Cabab f. unten Dabab). Raberes ift une von biefem burch feine Ergaruben mertwürdigen Orte auch aus fpatern Beiten nicht befannt, ale bag er feit bem 5ten Jahrbunbert ale Bifchofefib 55) ericbeint, wo Gaibae vom Jahr 431, Catumas 449 (er fonnte nicht fcbreiben, baber fein Coepiecopus Dionpfius fur ibn unterzeichnete), Betrus 518, und nach ibm noch ein Nachfolger Joannes fich als Episcopi Ecclesine Phaenus v. Phaenon unterzeichneten.

Wenn Burdhardt bei feiner Durchwanderung diefer Gegende im Dete Taffle, hute einem ber bevattensten gener Lant-fchaft, an bas alte Bhamon ober Uhynon erinnter 200 wurde, mit bem es einigermaßen eine freilich sehr entirente Berwandtsfasst des Anzute geigen sein, es es gewiß undet beier, hondern die Pftang überhaupt, die ibn gwlichen Betra und Joar zu ber flüche gem Meinung beache, A eigle mit Bhaen on zu lientificitent. Da aber die Burgelenchstaben und die Bebeutung von bem hentisen Tussellen und bem Theophel (a. v. Thand bei die Orierda.) bes alten Testamentes, das nur ein einziggemal in demischen vorkommt, im Sebräichen wie im Arabischen int 3 gebinford in in Sehreichen der inn in Sebräichen bei den unt Vordischen find, so

<sup>\*\*)</sup> Onomasticon Urbium et Locor. Saerae Scripturae, ed. Ugolin, Thea. Vol. V. fol. cxxx; vergl. Réviger, Net. 113 31 Wells lin, M. II. 5. 127. \*\*) Le Quien I. c. fol. 747. \*\*) Burtfbartt b. Gefeniae, II. S. 677. \*\*) Robinjen, Bal. III. S. 31, 104, 125 a. 160 Wel. 2.



# 128 Beft-Affen. V. Abtbeilung. I. Abichnitt. C. 2.

ibentisch jur Bezeichnung berfelben Localität halten, und Phaenon anderwärts finden als im Babl Auflieb. Daß biefer Babl Auflieb, an ber Ofifeite ber tiefen Enifentung best Buffentbales Arabah gelegen, bem Theophel (nicht Abophel f. in 5. B. Mof.) 1,1) entfpricht, hat Nobinfon gegiet. Baran liegt ibm unter bemielben Breitemparallel an ber Weifteite bed Arabah gegneiber; bie Bergeischlichtung anbere Localitaten mit ihm, wie Baran, Sagreoth, Difabab u. a. bestätigen bie richtige Localitier uns Weifprich noch nicht wieber aufgeinden, Der gemerken falle von neuern Weifprich noch nicht wieber aufgeinden, Dergwertsgruben würden vielleicht zu bestimmten Angeichen bei einer Bledererforschung bienen sonnen.

10) Ahana ober Ahanua (bei Piel., Ahorma ober Ahana ber Tab. Peut.). It biefer Ort, wie wir oben sahen, bei Btolemaeus und ber Tabula, jener verschiedenen Schreifschler ungeschtet, wie sie sohen Mannert "9) julammenskelle, ibentlich, ibaben wir in ber Nasie vom Anstlieb (Arbyle), nämich Kowarts et Buseira (Bogra, nicht Piera bei Burchared), wie sie Wurchared), wie wort auf der Abana zu suchen wor auf der großen Kömer straße der Tabul. Peut. einstimmig auf Burchardts wie auf Kieperts Karte bei Nedinsson eingetragen ist. Doch ist nichts wiedter von im bekannt, als dies de peute ein Dorf ist, welches freundlich au Abhange des Tor Dhana 20), des höchsten Berges im Dichebal, liegt, das Burchards über aber hebe befugter und ab das Hana oder Ahana der Albana der Alba

11) Theman, Gapear b. Gufeb. im Onomafticon.

Theman, sagt hieronymus, fei eine Lanbichaft in Gebalitie, die ibern Mamen vom Anfel (saus, von Theman, babe; auch werbe bei Schotlern überhaupt ber Suben (wo Edom tag) mit bem Namen Peman belegt, und damit filimmt Eufebius überein. In biefer Bedrutung ift es, wenn die Propheten, wie bei Beslaias 34, 6; 63, 1; Ieremias 49, 22 u. a. D., das Unhelt über Bogra (b. i. bie fibilide Bogra, Bostra eder Bofor, oben C. 101), verbunden mit Geon, aussprechen, das verwührt werden soll, wo es zugleich bei Beremias beißt: Co fpricht der Gerer Zedauft: "Ift benn keine Welsheit mehr zu Zeman", und bei Mmost, 12: Sondern in beill ein ebt zu Zeman", und bei Mmost, 12: Sondern einst eil fein ein gen

Keuer schieden gen Abeman, das foll die Balläfte zu Bosta verzehren". Daß biese nicht die nördliche Boza ober Bosta Wetropolis der Geirchen und Römer set, sagt dieronymus ausbrücklich (Onom. s. v. Bosor . . . . appellatur autem et alia Bosor civitas Essa, in montibus idumaaee etc.

Aber auch ju jener allgemeinen Bebeutung fügt Sieronn. mus an ber bezeichneten Stelle bingu, baf bis zu feiner Reit auch noch ein Drt vorbanden fei, Theman genanut, ber pon Betra 5 Dill. entfernt fei, mo eine romifde Befatung (vielleicht obige bei Thamara angegebene, in anbern Sanbichriften ber Notit. Dignit. Thamana, f. b. Boding I. c. p. 358-359) ftebe, in welcher Eliphas Ronig ber Themanaer gemejen. Doch ift bie Lage Themans unermittelt; auf Burdbarbt's 60) Rarte ift Daan burch unfern bodverbienten Freund Col. Leafe mit The. man ibentificirt, und v. Raumer, ber auf finnreiche Beife bas Characteriftifche biefer Station auf ber fprifden Babi mit ber Stelle bei Befalas 21, 13 quiammenreibt, mo von ber Raft Arabiene und pon .. bem Bege gen Debanim" (Arabien, Rinber Deban find Returger, 1. B. Dof, 25, 3) bie Rebe ift, tritt biefer Anficht bei Gt), weil B. 14 bie Aufforderung foigt, welche allerdings einer folden Bilgerftation, bie es wol von teber auf fenem muften Blachfelbe mar, entfpricht; benn es beift; bringet bem Durftigen Baffer entgegen, Die ibr mobnet im Ranbe Thema". Aber bier ift offenbar nur vom ganbe, nicht bon einer Stadt bie Rebe, und auch in ben Stellen, wo, wie Berem, 25.23. Gred. 25. 13. Die Deban mit benen von Theman berbunben finb. fann bies nur bie Grengbewohner bes ganbes Chom gegen Arabiene Dachbartribus bezeichnen. Der Danie Da an ftebt aber, wie Robinfon bemerft, fprachlich in gar feiner Begiebung gu Theman, und im Buch ber Richter 10, 12 werben beffen Bewohner Daoniter genannt. Much ift bie von hieronymus angegebene Entfernung Themane, amel Ctunben (5 Dill.), von Betra gut gering, um auf Daan angewenbet werben gu tonnen. Die Lage von Theman ift alfo, wie bie von Bhaeno, noch ju ermitteln übria.

12) Choba, Chuda, Dhoba, Abbeh. Die vier berfciebenen Abbeh-Ruinenftabte.



<sup>&</sup>quot;) Burdhardt, b. Gefenine, II. S. 724; vergl. Gefenine ebenb. S. 1069.

Ritter Grbfunbe XIV.

# 130 Beft-Mffen, V. Abtheilung, I. Abfchnitt. S. 2.

Wir haben biefe schen erüher bei Klolemans angeschrete und auf ber westlichen Wusselnerveute ber Tabul. Peut, weischen Lyga und Einfa gelegene Station Chuba oder Oboda noch als bie leste ber hier zu bachzenden alen Ortschaften der römischen und griechschen Zeit, zum Chiuß jener an der Nerdegeng Lumaces oder Palnestina tertia's wichtigern Hunter, sie das Berfländnis der Gegenvort zu foralisiern, um dann zu der Nachweisung der Verfeln von anderen Irierarien überzugehen, die und im Sieben und Besten der Siehen ber Sinal-Salbinsel noch zu unterfieden übeil belieben.

Das einiger Worfemmen biefes Nauens Dbe ih en gwei Stellen im 4. B. Mo. 21, 10 u. 11, so wie ebend. 33, 43 u. 44, wo beidemal berfelbe eine Station auf bem Auge der Kinder Jeraaf bezeichnet. Sie zogen im Ande Gom zu biefer fort, als Per Känig von Arab sie von sienen Gennen gurüdgemiesen hatte. Boll Unmuth und Murren über Schlangen, Navons Tod und langes Ung emach im Lande Edom, gagen sie weiter fort im Norden bed Bergad for, über Zalmona, Phounon nach Dboth, und bann am Gebirge Abarim bin zur Moablete forenze. Rafpered fast find vurchans über biefe Lage nicht ermitteln, da jede andre Angabe sehlt, auch hat noch Allemann es gewagt, diese Station entickieben als die römische Dboda ober Ebud an der Webud an ber Ebud an der Webud an ber Ebud an der Webud an eine Berdagt, diese Station entickieben als die römische Dboda ober Ebud an der weiter eine Lagen and der Ebud an der Webud and der Webud and der Berdagt beier Station entickieben als die römische Dboda ober Ebud an der Webud and der Berdagt der der Berdagt der Berdagt der Berdagt der Berdagt, diese Station entickieben als die römische Dboda ober Ebud and der Berdagt der Berdagt

<sup>&</sup>lt;sup>262</sup>), 3m Onomasticon, b. Hieronym. s. v. Oboth. <sup>62</sup>) Manuert, Geogr. b. Gr. u. Rom. Ih. VI. B. 1. ©. 139.

Mun fommt aber ber Detonane Abbeh bei ben heutigen Beduinen ber nördlichen Sinal-Salbinfel officiale in verficiere benen weif von einander entferiten Sedaliden als Geneniung von akten Ruinen flabten vor, und bies figt ber Beftimmung von akten Ruinen flabten vor, und bies fogt ber Beftimmung er woderen Gede einige Gemierigkeit in den Beg, bie auch sow in der Geben bei der Beiner fless der Weden erfragt ber Bruiningerichen vere biefer Anlinenfiellen genauer unterfiedt jein werden, wird man die gederer Siderschie bei ale Könner fless de kontingerichen Tafelin ihren Theiten beffer verfolgen fönnen, über die auch Bod bir ihn alten ibren Abeiten beffer verfolgen fönnen, über die auch Bod bir ihn alten ibren Abeiten beffer verfolgen fönnen, über die auch Bod bir ihn alten ibren Abeiten befer verfolgen ihn neht den Konterlage befanden, mochte sie nun whe den Konterlage befanden, mochte sie nun ver der Konterlage befanden, mochte sie nun ver der Vergen der der vor der werden ist, unt der Begeden feln, vern weir folgien, ober, wie wahrschilder ist, auf dem geraden Wege durch den Wahl

8. Breenel erfuhr burch genaue Erfundigung bei ben Bebuinen, baf mifden bem Kalat Nath! (Aufat en Rufft auf Robinf. Anete und Baga 4 noch unbedannte Muinenftabt 60) flegen follten, baven eine Abbeh feiner Anficht nach bie alte Dboba fein muffe. Dies murbe von allen bie westlichste beifes Raments fein.

Seetsen reifte and ber Raffe von Sabra Gerefala f. ob. 

8. 105) aus bem Lager feines Kameefführers im Sabr 1807 am 
2Mm und 2Rfen Mary O) gegen G. B.B., erft gegen Gag an beffen 
Rabe, dann aber bireft südwarts, und fam am 29fen bes Morgens beits 3 lbr über biggligen, feinigen und griefigen Raftind Bruerfteinboben zu ben Ruinen von Abbe, von benen er 
vorfer se viel gehort hatte; er fand den nicht weiter als einer 
kleden, peffen Saufer alle in Trümmert lagen, weicht nichts Schense 
wertbes zeigten. In Geehen's Jaurnal So, dos vor und liegt, 
frhatigt fich viele erfte flüchtige Gemertung; boch figt er hinzubiefes Abbe vor Abba war vof nur ein fleines auf einer fteinigen Anbobe gelegneis Sibbtden, obne Gpur großer Architefter.
Man foß ein paar gendauerte Bollekbolter und brunneissemier

<sup>\*\*)</sup> Rebitifen, 30d. I. Isamert. XXI. G. 436-437. \*\*) Chreit. I. G. 309. \*\*) F. Freneel, Lettre Amon. Jonard, Suez. 15. Aoht 1839, im Bullet. d. la Soc. Geogr. de Paris. T. XII. 1839 p. 90. \*\*P. Sergeirie Chreibun, Rahired 22. Sert.; 1867, in Mon. Chrefp. XVII. 1808) S. 148-414. \*\*) Errjeit; Journ. Manufer.

Sifternen, berne eine gutes Waffer enthielt. Auf bem Sein über einer Abur war ein Mappen eingehauen, in bem es fchwer war ju erfennen, ob babei 2bmen ober Budie, bie über bem Schibe (rotjed Felb uit blauen Querbalfen) einander entgagenfprangen, angefreadt waren. Er fielt bie fur das Dekalbe eines durogeres (zur Zeit ber Aruginge etwa?), ben Ort aber nach Abiba genannt, einem ber 4 Sohne Mitans, ber ein Sohn Abrahams mit ber Ketura war (1. D. Mof. 23, 4). Andre Muinen von gerftoren Orten jeme Umgegend nannte man ihm: Erbebe, Minnieb, Bekeld, Aubfide und Mifch werpbeh.

&. Bennifer, auf bem Rudwege vom Ginai über bas Caftell Ralat Rathl nach Berufalem eilend, erblidte von bem Caftell, am Abend bes 2ten Tagmariches, ben 2ten Dai 69), zwei große Steinbauten auf bem Steilranbe eines hohen Felfen, Die ibm bas Unfebn von Caftellen batten. 3m Thale unterhalb berfelben fab man einige Trummer von Saufern, Baumpflangungen und Bebufch an einem Bafferlauf, felbft einige Gaatfelber. Gin großer vierediger Quaberbau aus Canbftein, 36 Cdritt lang und 25 Ruf bod, mit Schieficarten, mit einer burchbrochenen Mauerftelle und bie und ba Bruchftude von Gaulen, Die 2 Ruft im Durchmeffer batten, gogen bie Aufmertfamteit auf fic. Doch groffer mar ber zweite Bau mit einem freisrunben Gewolbe und einem Referpoir 32 Ruft tief, bavon zwei Drittbeile aufgemauert, bas lente Drittbeil in Rele gebauen mar. Much zeigten fich bie Refte einer griechischen Rirche; zwei fleine Difchen und eine große fur ben Altar batten nur wenig gelitten. Debr au feben geftatteten bie miftrauifden Rubrer nicht, und bie nachften Bebuinen nannten biefe Ruinen auf Befragen nur GI Babjar, Die Steine, unb meinten, es lagen 2 Tagemariche weiter gegen Dft noch brei anbre alte Stabte, von benen fie aber nichts weiter gu fagen wußten, ale ban fich in ihrer Rabe genug Brennbols fur ein baar Tage Aufenthalt porfinde. Dies alfo merben wol biefelben auch von Freenel erfunbeten vier alten Stabteruinen fein. Die pon Bennifer gefebene baft, fagt Robinfon 70), ber Beichreibung nach nicht auf bie von ibm gefebene Abbeb, auch tonnte nur bie allgemeine Bezeichnung von El Sabiar, aber fein befonbrer Rame

<sup>&</sup>lt;sup>249</sup>) Frederick Henniker, Notes during a visit to Egypt etc., Mount Sinai and Jerusalem. London 1823. 8. p. 253-257.

<sup>10)</sup> Robinfen, Bal. L. Anm. XXI. 3. 436.

erfundet werben. Es bleibt alfo febr mabricheinlich, daß bies eine verschiedene Ruinengruppe von ber britten öftlichern bleibt, welche Linant geschen, Robinfon beschrieben und fartographisch als Ebud niebergefegt bat.

Diese britte Gruppe, welche wir nacher burch Robin fon am genauesten tennen leruen, warb ihm von feinen Amran Aubertern anfänglich mit bem Jamen Aufeb belegt; erft ber Kameel-führer Eu weile nannte sie spater Abbeb, hatte aber biefen Ramen von bem Architesten linant erfahren, ber sie einige Jahre zwei bestucht batte. In Sebron fagte man, Abeh itige 3 Agregreifen von ihmen; Abolinson und jein Geschierte blieben noch zweiselhoft, ob es wirflich von Abbeb fei, weil Andre fagten, bies liege öftlich von el-Vierlen von Arabah naber. Erft auf ber Ruftlefte vom Bab! Rufa wurde spene die genauere Bostiton ber Mutten von Abbeb ffar burch bie Anglage eines im Lande warmen, erfahren na Kocheffierer.

G. Robinfon führt felbft an, bag Colonel Callier, im 3. 1834, Die bem großen Babi Arabab angrenzenben weftlichen Berge guge bereifte, von mo bie Babi's bem Tobten Deere nordmarte tulaufen, und bag er bafelbft bie gang benachbarten Ruinen Abbe befuchte 71), jeboch fie nicht beschrieben habe. Much biefe Localitat entfpreche nicht ber von Robinfon gefebenen Abbeb. Robinfon fest vermuthungeweife bingu, bag bie gubrer von Seenen wie von Callier, auf beren Befragen nach ben Ruinen von Abbeb, biefen Ramen wol nur biefen verfchiebenen Ruinen falicblich beigelegt baben mochten, um ibre Reifenben baburch au Bielleicht aber auch, bag ber Rame Abbeb eine allgemeinere Begeichnung fur bortige Ruinenftatten geworben, wenn er fcon von einer hauptgruppe ausgegangen fein mag. Auf jeben Ball ift bie Abbe - Ruine bei Callier eine vierte gang vericbiebne von ben vorigen. Denn nach ber une vorliegenben meifterhaften Beichnung bes gang neuen Routiere biefes trefflichen Reifenben und Beobachtere, Die er une hanbichriftlich mitgutheilen bie Gute gehabt, ift biefe Gruppe Abbe nicht nur viel weiter im Often, etwa im Meridian von Debron. fonbern auch piel weiter in Gub, etwa unter 30° 40' D.Br. gelegen, unb meniaftens ein paar Tagereifen fuboftlich von Robinfon's Ab-

<sup>72)</sup> Callier, Lettre, im Journ. des Savans. Ianv. Année 1836. p. 47.



# 134 Beft-Affen, V. Abtheilung. I. Abidnitt. S. 2.

beh, zwifden einem Wabi Morra in R.D., und einen Mabt Abied, ber gegen G.B. zieht, mit bem Fragezeichen als Dhoba? einaetragen.

Rebren wir nun jum Schlus ju Bobinfons Iber, in haben beise Ruinen ben Borgug ber Unterfudung, baf fie nicht ifolitet auf ber Boute ber Tabula Peuling, fieben, sonbern ihnen andere Bocalitäten in berfelben Direction worderageben, die in ben entfprechneben Butrevallen, wie Ryfa im Bad Buffan, fieben, ober gegen Nord nachfolgen, auf bem Wege nach hebrn, wie Behalt ie (aus Ellia nach Ballia) mit and ballia mit Buffan in ein Erbiafan fach Nobinfon (f. 66. 6. 118).

Dachbem Robinfon in pier und einem halben Tage, mit einem amifchenliegenben Rafttage, von Ataba Mila am gilanitifchen Golf gegen Mord, auf feinem bireften Wege burd bie Ditte ber ebomitifden Bufte burchgebrungen mar, flieg er am Morgen bes 10. April um 7 Ubr frubzeitig binab in ben Babi guffan 72), eine breite Chene pon Biegbachen überftromt, Die vom Gebirge in Diten berabfommen und gegen Weft gum Babi von El Arifb abfließen. Weber Quellen bemerfte er, noch Ruinen; boch bielt er ber Diftang nach, welche von Mila in 30 Wegftunben gurudgelegt mar (mit Umwegen, gang wie auf ber Tabul, Peut.), Diefe Bocglitat fur bie ber alten Epfa, melde er auch nur fur einen Boften, nicht fur eine Stabt, ju balten geneigt mar, Rur wenige Dauern, wie es fdien grabifde, fab man, Die jeboch auch vielleicht Refte von altern Unterbauten fein fonnten. Die eine Biertelftunde breite Ebene bes Babi geichnete fich burch Bafferreichthum und unpigen Bflanzenmuche aus.

Weiter norvierits wurde von da bald ber Babi et Muweilth überichritten, ber sich gegen N.B. zieht, durch weichen fich
in gleicher Richtung eine Strofe gem Gaga abzweigt von der Gebronfrieben Tagere zum Nachtlager am Kreibehügel Nas es Seram
verfolgt wurd. Gier vereinigten sich mehrere Kreuzunege, die
vom Sinai zumal über 2 hauptpässe, won einei zuma deben
der ben noch westlicher und gengensten er
Ratineh, führen, so wie der von Alsa über den Alba-Bas,
welchen Robinson gegogen war. In diesen Arerien von al

<sup>277)</sup> G. Robinfon, Bal. I. G. 310. 13) Gbent. I. S 316,

Rorben fubrt, liegt allerbings eine große Babricheinlichfeit, bier wun balb auch auf eine großere Station zu treffen; und biefe ift jene Aujeh ober Abbeh wirflich.

Ant Morgen bes nachften Tagnnariches, am 11. April, zeigen fich nach bem gerobfnlichen Aufbruch baib breitere mit Reinern Saatflecken angedaute Thalter, offeneres Canb, zwischen fanften hie Brinnen Bireln war recht am Wege. Der erfte Geiong von Lerchen birte benen, bie aus ber Bufte famen, lieblich entgegen, und gegen 9 ubr erblicken fie feitwarts zur Linken, wehin auch ein Rich gen Gaga führte, eine Reibe niederer Stägl mit den Ruinen von Abbeb.

Rach einer Biertelftunde Wegs maren bie erften Ueberrefte von Mauern 74), mabriceinlich vor Beiten Belbertheiler, erreicht; aber weiterbin murben bie Dauern bider und fefter; bie meiften maren 2 bis 3 Fuß machtig und geboppelt. Die Mugenfeiten waren febr nett mit runden Steinen aus bem Giegbach aufaemauert, beren Ditte aber mit Ries ausgefüllt; einige maren auch bammartig 6 bis 8 Fuß bid; alle, wie es fcbien, gur Leitung und jum Abfluß ber Baffer beftimmt, bie fich eine Biertelftunbe fern vom Rufe bes Ruinenbugels in einem Gumpfe (einem Gbubir) perfammelten. Es folgte ber Deft eines vieredigen Thurms ans Quaberfteinen, baneben auch Grundmauern von Saufern mit bebauenen Steinen und vielen gerftreuten Scherben. Ralffteinbugel traf man eine Gbble, einem Steinbruch gleich, mit ftebengebliebenen Gtubpfeilern, Die Dede gu tragen; Die Deffnung ging 100 Schritt tief in ben Berg binein, lag voll Scherben; eine Saubenfchaar, gleich einer Bolfe, brach baraus ben Gintretenben entgegen.

Die Dauptruinen erhoben fich auf einem 60 bis 100 Gigl boben Bergrüden, ber gogen Dft wie ein Borgebirge auslief, umb von bem man bie gange Gene überschauen fennte. Den lagen 2 Mninen wie Arropolen, jur Linden eine Cifterne, wo eine Familie ber Tawarah. Beduinen ihre Anmeele weiderte. Der Gubylb bed biggieß war mit Trümmern von Sulfern bebedt; behaume Seine lagen in gehfere Bervirrung burcheinander. Auf bem hauptplage ber Gtodt entbedte man noch mehrere Galein und Gesimfe. Auf ber Stude entbedte man noch mehrere Galein und Gesimfe. Auf ber Spige bed Sügels der westlichen Bauwerte erfannte man sehr



<sup>&#</sup>x27;4) G. Rebinfen, Bal. I. G. 319-322.

gut eine antile griechische Rirche, mit ber Fronte gegen Dft gefebrt. an 120 Ruf lang, mit noch ftebenben Mauern, beren Steine bebauen und aus bem naben Steinbruch genommen maren. ftanben Mitar und Difchen mit Rebencapellen erhalten. In 150 Schritt banon, gegen Dft, fab man beu Ueberreft eines Caftelle. ein großes Barallelogramm pon Bruchfteinen erbaut, über 300 Rug lang pon D. nach 2B., überall mit noch ftebenben Mauern, boch unbebedt. Der Gingang von ber Beftfeite fubrt burch ein icones Bogenportal, bas aber oben abgebrochen und ohne Infeription ift. Gin 100 Run tiefer Brunnen mar bier, lag aber jest troden, er mar an 60 Ruft tief in Rele gebauen, ber obere Theil 40 Ruf tief. im Quabrat pon 8 Ruf jebe Geite, von bem iconften Dauerwerf mit bebauenen Steinen eingefaßt. Um Fuße bes Teftungsbugels zeigte fich noch ein zweiter 40 Fuß tiefer Brunnen. Der Brunnen Birein, rechte am Wege, ben man guvor gefeben, lag von bem Caftell Gub gen Dit.

Die hier so vortheilhaft nach lauger Buftenftrete veranderes Landichaft, der wichtige und ieste Der am Berein grober Sauptskrasen, die Sorgialt der Bauart in Caftell, Brunnen und ber groben Kirche, welde auf die bedeutende Population einer Stadionweifet, sammt Masen und dem Namen Abdeh, ließen an der Jennität bestilden mit dem Eduda de Piel, und der Oboda der Tad. Pent, nicht gweifeln, ungeachtet ein so bestuttender Drit weder als Geischepalis in ene Unterschriften der Gorillein, noch beim hieroeles, oder sonft in alten Kirchennotizen vorsommt, und eben so weig alle Cation einer römischen Belgung, weber in der Notifia Dignit, noch sonft wer ernocht weite.

Es ift bies ein nicht wenig auffallender Bereis, wie viele Rachtichten uns auch ven so bebentenden Vocalitäten im Arabia Petraea verloren gegangen sind. Die Aufmenung von hier nach dem nördlicher gelegenen Clusa, das, wie wir oben schen, Blidossein von Beat. Antonin Martyr auch als Caftrum besuch von von Beat. Antonin Martyr auch als Caftrum besuch vorte, beträgt bis Aber une 8 Begfunden, welche Robinson zur Reise dahin gekrauchte; ein Intervall, der, auf das genaunfte mit dem ber Tal. Deut. übereinsimend, den trankatiantischen Reisen in seiner gemachten wichtigen Wiederaufstindung der einst so bedutenden und in so völlige Bergessenbeit verfunkenen Choda bintrichem Arklätet.

Roch vergeffener mar ber legte unter ber Gruppe biefes Dugenbs bier ber localen Nachbarichaft wegen aufguführender Orte, fo mich-

tig in ber Befdichte bes Boltes Berael in biefem ganbe, namlich Rabes Barnea, beffen wir bier nur gelegentlich ermabnen fonnten; aber ba von biefem auch nicht bie geringfte Gpur ber Erinnerung aus griechifder und romifder Beit ubrig geblieben. und feine Localitat nur allein burch Reifenbe nach ben Berichten Des Alten Teftamente erforicht werben tonnte, auch bei ben Ginbeimifchen feine Erinnerung bavon vorwaltet, weber in namen nech in Sagen, fo fonnen wir biefe Localitat mit fo vielen anbern altteftamentalifden nur erft weiter unten allein aus ber Siftorie und ganbeenatur felbft gu ermitteln ober nachjumeifen verfuchen. Dag biefes bei ben noch großern Intervallen ber Beiten und ber Unbestimmtheit ber Berichte, wie bei ber Bielbeutigfeit ber Damen und bem beiligen Dunfel, aus bem nur Alles. obne an Drt und Stelle binterlaffene Denfmale, berporbammert. oft feine große Comierigfeit baben und nicht felten mit appolictiicher Bewigbeit auch unmöglich bleiben wird, ift an fich begreiflich.

Tabala Peuting, ubrig, bie britte und vierte Strafe ber Tabala Peuting, ubrig, bie weftliche Kufterfage vom Sana nach Belusium und Glydma, verglichen mit bem liner. Antoniai, welche bie Arabia Petraea im Weften um glebt, und bie Detrachtung ber fublichern von Clysma über Bharan nach Alla, welche baffelle Gebiet von W. nach D. quer burchichneibet.

#### §. 3.

Die Küstenstraße an der Westgrenze Arabia Petraca's von Gaza bis Pelustum, nach dem linerarium Autonini und Flav. Josephus Berichte: 1) Gaza, 2) Rasphia, 3) Rhimecorura, 4) Oftracine, 5) Cassum,

6) Pelustum.

Gaga, das schon als Grenze der Cananiter gegen Suben in 1. Weis 40, 19 mit Gerar genannt wird, gehört als Riftenstadt des Mittelländigen Merred junar nicht mehr dem Gebiete der Sinal-Hablandigen Berered junar nicht mehr der Geben kabt Arabia Petraea's oder Nadatäas gegen N.B., ju der fich die Junytwege vom Sinat durch die Mitte des ElL is gegen Nord münden, wie gegen Nord finach dem etwas öfflichern Hebron mund Arunfalem.

# 138 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchuitt. S. 3.

Bis Gaga, fagt fil. Sofephus, riche Bumaa (contr. Apion. 2. 9), und vom hier ift und bie beirchte fa unpuftrage ber Romer fudvoätes über ben hafenort ber Mabather (i. oben S. 77), b. i. Uthinoforura, bad beutige El-Ariffe, nach ber Gernge Argyptene bei Belleitung, und von de nach bem Golf von hervogells over Gug, alfo um ben gangen nordweftlichen Gaum ber Arabia Petraca, erft ennauer fefannt aenoven.

Diefe Sauptfirage ift am vollständigken im trinerar. Antonini's) dargelegt, benn auf der Tabul. Peuting, sind mithrere Stationen-Vamen und Zahlen ber Distangen ausgediffen. Mit dem Iriner. Antonini stimmt aber das Irinerar bes Irune vollfommen überein, als er mit feinem Gerer von Belicham bis Saga gum Kriege wider Irunialem zu Belde jog, voelsche Flau. Sefendu s'b) in seiner Bestickten zu Belde jog, voelsche Flau. Sefendu s'b) in seiner Bestickten zu Belde jug Gute, vom ertildig forschenden und meisterhaft beobachenden Col. W. Dartin Leafe commentit zu werben, der berim al bis Koute seibst bereift hat und bier als Augengeung uns gum Worgange diemen Lann, dem wis vertrauensbolt soland bieren ').

Das Itinerar. Antonini führt folgende 7 Stationen auf, bie, in 6 Zagemarichen gurudjulegen, von einander 136 Mill. Baff., b. 1. 271/2 beutsche Zweifen, b. i. nache an 55 Wegftunden entfernt angegeben find.

- 1) Bon Gaga nach Raphia . . XXII DR. B. = 42/, Deil.
- 2) Bon Raphia nach Rhinocorura (Rhinocolura)

  XXII DR. B. == 4º/. Meil.

3) Bon Rhinocorura n. Oftracine XXVI DR. B. - 51/2 Deil.

- 4) Bon Oftracine n. Caffum . XXVI DR. B. = 51/4 Deil.
- 5) Bon Cafium n. Bentafdoenus XX DR. B. = 4 Deil.
- 6) Bon Pentaschoenus n. Belufium XX DR. B. 4 Deil.

Strabo, ber biefelte Strass befchreibt (AVI. 760), nachbem et bie beiben Wegbiftangen von Gaga durch bie Buften nach Alla, wie nach Pleisfum und Ferconpolis im algemeinen angebeutet bat, sagt auch, auf Gaga folge Raphia, wo Antiochus Wagn. durch Profemans IV. eine Schlacht verlor, und bann Ahinocrura; aber bas folgende Offracine läft er aus, und bemnertt mur, wie

<sup>214)</sup> Itinerar. Antonini ed. Wessel. p. 151—152. 16, Fl. Josephus, Opp. ed. Haverc. T. II. de Bello Jud. Lib. IV. c. XI. fol. 313. 17, Burckhardt, Trav. in Syria ed. Leake. Prefac. p. v111; bti &finis 25, I. Berrebt, Ret. 6, 11—13.

ber gange von Gaga fühmarte folgenbe Laubftrich unfruchtbar und fandig fei, bie zu bem Girbonie. Gee ber Mutoren (Gerbonie nad Sitig's Sprachforidung) 28), welcher ber Rufte faft gleich. laufend fei bie au feinem Unebruche zum Deere (ale Lagune burch Die porliegende Rebrung). Dann folge noch eine andere, abuliche Bufte am Rafion, und bierauf gebe es von bort bie Belufinm. Den Rafion beidreibt Strabo ale einen Canbbunenbugel, ein Borgebirge bilbent, mafferlos, mo ber Leichnam bes Bompeius Dagn, beftattet fei, und mo ber Tempel bes Bens Rafios ftebe (Plin. H. N. V. 14: Casius mons delubrum Jovis Casii, tumulus Magni Pompeii). Diefe meftlichen Enben Jubaas (auch Bhoenite nennt er noch biefes Geftabe) gegen ben Rafion hatten, fo wie ben Sirbonie-Gee, Die 3bumder befent, melde, wie Strabo felbit bingufuat, aber Rabataer feien. Die Station Bentafchoes nue lant Strabo wieber aus, obaleich er fcon fruber (XVI, 759) bemertt bat, baf ber Berg Raffon von Beluffum 300 Stabien fern liege, mas fein großer Untericbieb von ben 40 Dill. Baff, ber Diftang nad bem Itin, Antonin, zwifden bem Raffum und Beluffum ift, in beren Ditte baber bie Amifdenftation Benta. Coonus (ba 5 Schoenus = 20 Dill. Baff.) ben Ramen von biefer Diftang felbft erhalten batte. Das Stinerar ber Tabul. Peut. giebt bagegen amifchen Rafium und Belufium, mabrent fie Unberes auslapt, auch eine Station Gerra an, Die 8 Dill. Baff. ober etwa 3 Stunden von Beluffum entfernt liegt, welche bas Itin. Anton. auch angiebt. Deren Borbanbenfein nabe ben Gumpfen Belufinme mirb aber von Strabo beftatigt (Strabo XVI. 760).

Gaga lag in geringem Abftanbe (7 Stabien) vom Deeresufer, batte aber in einer halben Stunbe Ferne ibre Bafenftabt Dajumas (b. b. Safen); fie flieg ju bober Bluthe und verfant mehrmale wieber in Unbebeutenbheit (ibre Gefchichte f. unten).

Raphia, Die erfte fubliche Station von Baga aus, bei melder Die Schlacht vorfiel, welche Bolpbius umftanblich beidrieben bat, gab ju bem Rampfe gwifden bem aapptifchen und fprifchen Ronige Die Beranlaffung, weil fie nach biefes Siftorifere Ausfage (Polyl. Hist. V. c. 80), wenn man vom Rafins - Berge aus Meaboten über Rbinocorura gegen Rord fich am Deere binmanbte, bamale bie erfte fprifche Ctabt mar, bie man traf. Der Dame

<sup>&</sup>quot;) 3. Gipig, Urgefchichte und Mythologie ber Bhilifiaer. Leipg. 1845. G. 254.

verfelben, wie ihn auch Ihtacht im toten Sabrhunbert aufführt? (auch Becca bei Ebriff), fagt Gelon. Leafe, babe fich noch gente in Belaf erholten, einem Brunnen in ber Buffe 6 Stunden Beges in Suben von Gaza, wo Colonel Leafe unter vielen Reften alter Bauten auch 2 aufrechtischen Granificulen fab. Racht Ment alle Pauten auch 2 aufrechtischen beife bie Grenze zwiefichen Afien und Afrifa bezeichnen; wol eine alte Erinnerung, noch aus bem Beiten bes Bolpbins, wo Rhinocorura schon als erfte abriffed bet auf.

mifchen biefem beutigen Afa und ben öftlichken Ueberchmemungen ber Mitwaffer, welche hierher faft allein nur erbekenchtigfeit für Begetation verbreiten, liegen heutzutage Et med
Kenchtigfeit für Bagetation verbreiten, liegen heutzutage Et med
kennen von Gulgafun fie flediemvift überfreichtete, fie ine Genemit Galz impregnirt, welche gegen bas Meer in einer Lagune
endet, beren Einbruch in alten Zeiten ber Gee Gerbonis bief,
Ach G. big is Korschungen bildete biefer in dieften Zeit zwifchen Abliffhern und Aggyptern bie Grenge n, und verbanfte
einen Namen einem mythologischen Urfprunge, einem Gultus
ber Gerba (Carva ober Carava, bentisch mit bem indichen Sitwa), besse Teinerung auch in bem Gerball-hochgebirge, als
Beraactt, erdelten scheine

Der Rame Ratieh, auch El Ras, und bie Diftang biefes Dries von bem heutigen Tineh bei Belufium laffen feinen Bweifel, baf in ihm ber Rame bes Cafium fich erbalten bat.

Richt fo offenbar war es, ob bas heutige El Arifb auf bie Stelle ber antifen öftlichen Station von Rhinocorura ober an bie ber weftlichen von Oftracine getreten fet.

Die völlige Bafferlofigfeit ber Station von Oftracine wird von Klav. Jofephus (ofrog o aradynde fie undoes, de Beil. Jud. l. c.) eben so wie von Rolybius als characterififich bervorgeboben. Eine gang burre, von Kiug fand bemogte Eired eift es, neben ben Gimmysen ber saligigen Serbonischen Lagune, welche bie Arghyter ben Ausbauch bes Typhon nannten. Sie galt auf bem Bege aus Syrien nach Petufium, wie Mittard bei Gelegobiet von Warrus Antonies derere-

<sup>279)</sup> Spiachri, Das Buch ber Lander, von Mordimann G. 33, 148; Edrisi ed. Jaubert I. p. 340. 49) F. Digig, Philifter a. a. D. S. 234

Diefer Binterftrom, b. b. jur Beit ber bortigen Regennieberichlage anfdmellenb, war, icon nach 4. B. Dof. 34, 5, bei ber Grengbeftimmung bes bem Bolfe Berael gelobten Lanbes als "ber Bad Megppti an ber Mittagegrenge Canaans" bezeichnet, Die fich vom Gubenbe bes Calameeres (Tobtes Deer), über Rabes Barneg burd Binna bie Bufte (f. ob. G. 121) gegen ben Bach Megbyti gieben follte, bis gum Deere (peral. Befais 27, 12, wo er ale außerfte Gubgrenge genannt ift). Denfelben Bad überfest Saabig im Sefgias mit .. Babi bon Gl-Arifb," und bie Septuaginta giebt ibn mit bem Ramen "Peroxopovou" wieber 81). Bier fonnte fich alfo auch ein Sanbele. ort ber Rabataer balten, mobin, wie Strabo faate (XVI. 781), Die Raufleute von Betra ihre Baaren gum Mittelmeer fdidten (f. ob. G. 77). Er tonnte ibrem Ginlabungeorte ber inbifden Bagren zu Leufefome, mit bem Raramquenverfebr über Betra, ale Auslabungeort jum Dittellanbifchen Deere volltommen entfprechen, mas bei Oftracine nicht ber Fall fein fonnte. Birflich bemerfte Belifteb 82), ber im Jahre 1833 mahrend bee englifden Gurpepe biefe gilanitifden und fingitifden Gegenben vielfach burching: follte einmal ber Sanbelemeg burch irgent welche politifchen Umftanbe ober Die Beftieuche in Meappten unterbrochen merben, fo murbe GI Arifb leicht mieber ju Chren gelangen fonnen. Inbifde Badetboote und Reifenbe murben ben Golf von Afaba binauf geben, und Bagren wie Denichen burch Arabia

<sup>&</sup>quot;') & Dipig, Bhilifider S. 112. "') Belifteb, Reifen, bei Robiger IL, S. 130.



# 142 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 3.

Petrae in furzem dofin jum Mittelländichen Merer geschangen. Bon Afaba nach El Urijs, bent aften Rhinocorura, wohin als bem nachffen hafen einst ber peträige Waarenung ging, gest es in ver Richtung D. 3.7 B., und die bretet Enkfernung beträgt sic ergl. Will, (cinige 20 beurfich Wiel.), nur eben fo weit etwa ift es mach Gaga, beites 3 Aagerelien fern auf dem Andwoge, etwa wie von Cairo nach Gugs. Die Stürme auf dem allanitischen Golfe würden Dampfchiffen feinedungs hinderlich fein, diese Weg zu verfolgen, nur an deffert Eingange würden fie zu beachten, aber bod zu überwidben fein.

Die Wafferfulle um Ablnocorura, welche bort zuweinen bei dieftlich anichwelmenen Begennieberfoligin aus den metteber fich schlängeinem Einefrulungen bes Wabi el Arifd auch beute noch selbt gerftbrend wirken fann, veranichte, nebft ben Bererbaubstrichen bed Serbonis Lacus, dem sogenannten Erregma, b. i. bem Durchbruch ver salzigen Lagunn zum Beerre, ichon frichzeitig bem Trateftbenes zu feiner Opportofe. Er meint, es gebe unterirbische Erdfolunde (Bugeaden), durch welche bie Waffer aus Geelesgrien, nämlich aus ben der im Berban und Soben Were verschweindenben Waffern, bier wieber am innem Mererbuintel zwischen spein Waffern, bier wieber am innem Rererbuintel zwischen und Tegppten zum Berichein fanne (Strabe VVI. 741).

Diefer Unficht folgend belegte auch icon Bolyblus (l. c. V. 30) bie Gegend oftwarts bem Casius Mons nit bem Namme ber Bafferfalunde (ra floadoga); Strabo bezweiftte biefe Sbuotheie, bie auch Ariftobulos gehabt.

Die Bentifdt ves modernen El. Artis mit dem amtiken Shinocaruro ift nach alle bleim wol geffdert; wogu noch die von der Natur der Umgedung felcht bergenonunene, durch fi. schieft nachgewiesene wahre, der ein das geläufigere 1, und deut der Antiken an das griechsiche Wort nachoebe, d. b. ., verft munt fi. "Weinochtung der alleitung der Nature im Weinochtung der alleitung für Antiken Einstellung und der eine Geffen Einstellung und der der eine Keine Geffen bei der and fichen Einstellung abe der der der Geffen von der Weisen find multung der Nassen gab, das den Etrabo, Dieder (Bible Wist. I. c. 60) und Steph, Byz, ohne weiterst mitverposit wieder gelieben. Dieder einnt einen ästeppischen gestellterung spiecken. Dieder nunt einen ästeppischen

<sup>281)</sup> Géographie de Strabon, Trad. Paris 1819. 4. T. V. p. 230.

Ronia, Matifanes, ber ale Beberricher Megputens wegen feiner Berechtigfeit gepriefen worben, baf er auch Die Rauber bes ganbes burch Abichneiben ber Rafen beftraft und in biefen unwirthbaren Deereswintel an bie obe Grenze ber Bufte relegirt babe, Sie feien ba ber menichlichen Gefeltichaft unfcaplich gemacht, ia noch nustich geworben, weil fie aus bortigem Robracffechte fich Rete aum gang ber Bachteln gemacht, Die bier auf ihren Durdhaugen in ungablbaren Conaren bas Deer berauffamen. Blinius übergebt (Plin. Hist, Nat. X. 15) bel Rhinocolura biefe Rabel, bie auf affatifchent Boben nicht einmal etwas local Auffallenbes bezeichnen tonnte, ba folder Gebrauch ber Dafenwerftummelung im Drient bei Berfern und anbern von ieber ein allgemein befannter mar: Stephanus Bnz, wieberbolt ibn aleich anbern (s. v. Peroxovoovoa, von ole und xovoa, b. i. bas Mbfoneiben, und oooc. Urbs Aegypti sic vocata ab hominibus, qui illuc olim in coloniam missi fuere, nares mutilati). Das Comanfen in ber Schreibung bes Damene amifchen mebrern Kormen unb bas Umpaffenbe einer griechlichen Gerleitung ber alteften berfelben, meifen, fagt ber gelebrte Drientalift 84), auf einen fremben Utiprung bes Ramens bin, ber urfprunglich bem Babi, bem Bache Megppti, angugeboren fcheine, und von biefem erft auf bie Gtation übertragen worben fei. Bie ein anberer arabifcher Rame eines Babi ,, Bater bes Lehme" beift, fo fonnte biefer mit ber erften Spide fo viel ale "trubes Baffer" bebeuten, wie afie Comela - und Birgenbache febon zu Giobe Beit (6, 16) trube Baffer führen. Die zweite Salfte bes Ranens Rhinoforura erflart fich aus bem nachtheiligen Ginfing folden Baffere auf bas Rameel, bas an ibm bei ben antifen Rarawanengugen oft ftationipen mußte, und baburch leibenb, bem Bade jur dargeteriftifden Bezeichnung (aqua turbida cameli scabiosi) bienen fornte. 68 ift eine Benetmung ber Datur bes Locales und ber Gitte ber Beit gang entfprechent, bie felbft ale ein antifes grabifches biftorides Denemal bee Baarenguges nach jener Wegent und jenem Drie gelten mag, an welchem man gu hieronomus Beit. nachbem auch Rabataer bort eingebrungen waren, wie er fagt, fprifc rebete (Sieron. ju 3cf. 19), obgleich bie Gtabt, wie Steph BBs, angiebt, ju Meabnten gerechnet marb.

Diefe fanbige bei Bftachri Dichafar over Dichefar (f. ob

<sup>&</sup>quot;) &. Sipig, Die Philiftaer 6. 113.

# 144 2Beft-Affen. V. Abtheilung, I. Abichnitt. S. 3.

S. 41) genannte Affenftrete, in welcher es, nach ibm, fpannentange Schlangen geben sol, welche von ber Erbe bis zu ben Ramerliesten hinauf fpringen fonnen, scheint auch an ber Stelle ber alten Abino coura ibren neuern Namen Arisch ober Er Arisch eine beite bei d'brift vorkommen) einer Trinnerung an jenes alte, voenn auch schon anders gewendete erymologische Mährchen zu verbanken. Ihrach vie sage wente erymologische Mährchen zu vertanken. Ihrach vie fagt wenigkens S, bie Agypter glauben, baf hofe far zu Ziet Pharaco bewohnt genefen, auch Dörfer und Baffer batte, baß aber von dieser Gegend Allas gesagt: "wir has Baffer hatte, baß aber von dieser Gegend Allas gesagt: "wir has Baraco verfertigt und was sein Bolf erkent hatte, bei bei be Gegend Clarisch ofter

Bu Ebrifit's Beit So, ber Beriode ber Arengzüge, fagt er, batten bort 2 Moidren von mertwürdiger Banart geftandeit; bie sandige ilmgebung liefere jedoch Datteln und andere Obstarten. Db nun auch vieler Rame nur eine Ableitung einer unklieften Statt Laris (oder Larissa, aus pesasgischer Beit), nämlich der Bhilister gewesen, ben fich bie Araber nur erft mundrecht gemacht und bessen gemeien, ben fich bie Araber nur erft mundrecht gemacht und bessen gemein bei ben Artenglabrern war, welche bie fen Ort hauss ge art be nannten (Will. Tyreenis Lib. XII. e. 23 u. a.), der im 17ten 3abrumbert von Della Ballen) als für-lisches Gaftell Arise erwähnt warb, überlassen votr andern Bluterischungen.

Wenn nun entisseben Beinocorura mit bem heutigen Glarich gulammenfallt, so muß Oftracine auf ber nachften wester gesucht vereren, und hier ift ber mehrene Mame Straft wo 10 nbern weiter gesucht vereren, und hier ift ber mehrene Mame Straft wo 10 nber Mundung ber dertigen Lagune wo binreidenveit Gingerige für besten einstige Gination, die aber bei der veranderten Weerestüfte schwer zu ermitteln sein vorh, so wie der nach Gap fastum, aber auch in bem noch mehr veränderten Katieh (Datyeh) bewahrt haben mag. Dessen moberne Station ildet jedoch mehr landein von der unmittelbaren Weerestüfte, wo der Casson. Berg, ein niederts Borgebiege. Es muß daher fab-wärts gerückt sein, wodurch benn auch das Intervall von da ger festen Wittelstätzien, bem Bentas foronns, eine einem ber retent

<sup>\*\*\*)</sup> Işlachi bri Mordinain S. 33. \*\*) Edrisi bci Jaubert I. p. 340. \*\*) 5. Şişlə, Bşlijikher S. 115 u.f. \*\*) Yad. Della Bali, Reispfeigreiung, von Meterholt, Genf 1674. Şed. im XIII. Brief, S. 135. \*\*) Auf Jacotin's und Jomard's Carte ancienne et comparée de l'Eurotte etc.

anderte Diftang geworben fein muß. Belufium ift burch Tineh erfett belte von ber Buichlamung ben Ramen fubrent: anjade Schlamm im Griechischen, wie Tineh ober All tineh im Arabischen?). Die Station Gerra mußte aber zwor paffirt fein.

Diefe Aufeinanberfolge ber Stationen, so wie die maritime zage von Oftracine wird burch Titus herresmarich, ber von seinem Water Bespalanus, welcher aus Altennbein auch Mom gurudsehrte, jur Besiegung ber Iuben nach Jerustelem geschieft mach, her hätzt, Klan. Sofephus, der bessel not net neten ernacht, von der hatzt, der hatzt, bei der bei Edwin und Land flieg, und in I Angen über Fanis, herackepolis nach Belusium gelangte, wo er mit seinen Aruppen 2 Mafttage blieft.

Bon ba auförechend durchsehte er das Mündungsland von Bertigm. Der erste I agemarich ging dann quer durch Bufte, aber nicht zu dem modernen Katieh (Cattia zu Beila Balte's Beit 91) im Jahre 1616, von ein türkisches Castell unter einem Beg zum Schus der Karawanen erbaut var, und um Joll zu erhem), sondern zum Berg Gastis, von Ettus an der Gertige beim Tempel des Zense Gasios (roß Karsov Asis, Flax. Joseph. de Bello Jud. Lib. IV. c. 111. sol. 4131. c.) sein Lager ausschlieg; an derw bettigen Ras Kastova Rass.

Der zweite Tagemarich führte nach Dftracine, einer Station, ber est ganglich an Waffer fehlte; baber bie Bewohner berfelben es erft aus ber Ferue herbeischaffen mufiten.

Der britte Tagemarich ging nach Rhinocorura. Der vierte Tagemarich nach Raphia, bas als bie erfte Stadt Spriens genannt wirb.

Der fünfte Kagemarich führte nach Gaga und bann weiter. Die Karte zu Burcharbis Reifen, auf weicher Golonef Leafe die Straße bes Itinerar Antonins eintrug, ziege, fagt berfelbe, gang gut, baß bies 5 passente Lagemäriche seinen, beren Zalangte burch die völlig dierre Buste zwiechen ber beutigen Katich und El Arish bienführten. Die moderne Route ziehe aber gegenwärtig füb wärte der Lagune vorüber. Deshalb fei die speciele Lage von Oftstein en od feinebergs boufknibg ermittelt.

Ditte bes 12ten Jahrhunberts, ju Cbrifi's Beit, als Gaga in

<sup>&</sup>quot;) R. Pocode, Beschreibung bes Morgenlanbes. Uebers, von Brever, Ib. 1. S. 421. "') P. Della Balle, Reigbeschreibung a. a. D. S. 134.

# 146 Beft-Afien. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 3.

ben Ganben ber Chriften mar 92), murbe biefe Strafe wol nur wenig bepilgert. Doch nennt Ebrifi bie bamaligen Stationen. von Farama, b. i. Beluffum, wie Samafer zeigt 93), anfangenb: Baraba, Gl Arifb, Refab und Gaga. Aber im 14ten Babrbundert mar biefelbe Monte fo febr befucht, baf auf ieber ber von Gbn Batuta bert vorgefundenen Stationen Rhane, Baffer und Rrambuden porhanden maren, in benen ber Reifenbe fich mit allen Bedurfniffen febr gut verfeben tonnte. Die bamaligen Stationen bienen 94) von Belbeis aus: Gl Galibia, von mo Gin Batuta bie Bufte betrat, barin bie Drte Gl Barib, Ratia (obgenanntes Ratieb), GI Datilab, Gl Urifb, GI Rharuba, Dafai und Gaga. Dacrigi fagte, Belbeis fei Jashan (Gofen), ber Ort, ju bem Jafob gegangen, ale er feinen Cobn Jofeph aefeben, um bort feine Beerben zu weiben. 3bn Gaib, ber bafelbft Statthalter gewesen, fagte, baß fein Territorium fich bie @1 Baribat, meldes bie außerfte Grenge von Megypten fei, ausbebne. Much fei bis babin bie agpptifche Gilbermunge gultig. Benfeit aber in El Arift, ber erften Ctabt in Gpria, pber, mie Unbere wollten, ber letten Stadt Meanptens, cirenlire nur bie fprifche Rupfermunge, melde Rulus beife.

Die Beherrichung biefer Ruftenftrete als Schluffel jum Gingage nach Spien wie nach Argypten war ftels in ber Sand best jedemal mächtigften Grenzberrn, und somit auch balb Nachbla, balb Rhincorura, die erfte ober lepte Grenzfinde, ein Berbiltenift, bas allerdings uralt, und beshalb im Chronicon aschale "g gleichjam an die Spits aller Geschichten gestellt ift.

<sup>\*\*\*)</sup> Edrisi bei Jaubert I. p. 340. \*\*) Hamaker, De expugnatione Memphidis I. c. p. 16, Not. \*\*) Ebn Batuta, bei S. Lee p. 18 unb 19. \*\*) Chronicon Paschale, ed. Dindorf. Vol. I. P. 30, pag. 53.

# S. 4.

Die Duerftragen burch bie Mitte ber Salbinfel.

L Die directe Querstraße von West nach Oft durch die Mitte der Halbinfel bes Sinai, von Suez nach Alla, nach der Tabule Peulingeriana. Die ägyptische Pisservoule der Habs (Habs), von Abschrub nach Alaba Alla, nach den Stationen bei Habsch Chasse und Alaba Alla, nach den Stationen bei Habsch Chasse und I. Aberenet (1688), bei Th. Shaw (1721), Rich. Pococke (1738) und L. Burckardt (1816).

Wir fagter oben, baß nach ves Alinins se eigen gestuler Angabe (Hist. N. V. 12) die dierete Strafe aus dem Gels von Sus (Dervopolis) bis Alla, obwol er durch dem Madjag die Diskungen vos auf die beiben Stadte Alla und Gaza beziebe, an 150 Mil. Assig. d. e. 160 Megstunden, berragen möge, weil seibe Durchschnitte von Suse; die Alla und von Alfa die Gaza in der Burthschnitte von Suse; die Alla und von Alfa die Gaza in der Burthschritt fich sat ziehen, nun alle 3 Orte: Sus 3, Alla und Gaza, in den Anschlieben eines fast gleichsiesen. Ariangels liegen. Wir bermerken, daß die fleichsfeitigen Ariangels liegen. Bit bemerken, daß die flich siehen bermit gehan and Alla bermit sat ihrechtsfimmen auf ITO Mil. Pass. 68 Begstunden angebe, voas nur die Differenz einer kinnen Tagereise zwichen Daten betrage, die hier niche in Anschlag bewende fann.

Bir haben nun biese Angabe ber Alten genauer ind Auge ju faffen, was bei ben spariamen Ueberlieferungen von jenen nur burch Bergleichung mit ben fpatern Itinerarien ber Reueren lehrreich werden fann.

Leiber geben meber Blinius noch Strabo ober andere alte Autoren feine besondern Stationen auf Diefer Querroute burch bie Ritte ber halbinfel an, die wir zuerft nur auf ber Tahula Peuting, vorführen.

Die Gefammtbiftang von 170 Mill. Baff. = 34 beutsche Reilen gerlegt fich in folgenbe Stationen:

- 1) von Clysma nach ...beia XL Mill. Baff. = 8 Reil.
  2) von ...beia nach Bhara LXXX . = 16 ...
- 3) bon Whara nach Saila L . . = 10
- Diefe 3 Stationen liegen also 16 Stunden, 32 Stunden und 20 Stunden weit von einander entfernt, und machen gufammen 68

Begftunden aus, eine Ulekreinstimmung mit der Bermefjung der erömischen Straße bei Plinius, nach dem oden bei demfelben Austor besprochenen Intervall, welches für jene Aunahme einiges Vertrauen erweden mag, wenn auch in dem Wiener Goder der Tak, penting, die Aufmangsspieb ert zweiten. Exiation durch einen Riss in der Anter untenntlich gewerden ist. Das Wort war aber vor der reften Ausgabe berseiten dawn DR. Beissen der in der in der vor der erfen Ausgabe berseiten dawn einer Station, die wir weiter nicht näher kannen lernen, gegen die aber bei den vielen spätern Verstangen des Naumserivets sich Inweise franze in der verfagungen des Naumserivets sich Inweise der Verfagungen des Naumserivets sich Inweise franze franzen franzen, der Verfagungen des Verfagungen des Naumserivets sich Inweise franzen franzen frakten der Tabula diese Wannert's und andern spätern Ausgaben der Tabula diese Weinerer Gewinder geschießt, weil seine ner Der Polis in das Weinerer Gewinder geschweiten mag.

Eine noch fürzlich verfuchte Sonierur, biefe .... beia auf Babi Garunbel zu beuten, weil auch icon Dieber bort bie Gartinbare nannte, und sie Gartinbala zu reftliutien, scheint ganglich unthuntlich. Sollten auch bie Intervalle von Elbenn aus auf Rabi Garunbel fallen, woas bei einer genaueren Weffung auf einer betaillirteren Karte, als die beigesigte, nicht der Ball ift, so könnte bennoch vogen der Monkalouen die Noute der Indul. Peut. durchad nicht 197 die supponitre Kuften frage nach bent Wad's feiran sein, weder heutzutage zum Ginal eingeschan zu werden pflegt. Es wird die ehen die quer burch die Mitte der Wisse gebende fürzeste Erragte beziechet, zwischen Surg. und Alla, dieselbe melde auch beute noch die Bilger-Arabe der and vollichen dab ist.

Diese Bermechelung fann nur baburch entichubigt werben, bas bei lineare Zeichnung ber Tabul. Peut, bie aber befannteilich gar keinen Werth an sich haben kann, allerdings zu biesem Errthune versubrt, so baß selbst einst ein D'Anville fich bawuch irre machen ließ. Rämlich in ben Worten S: On voit Phara, dans la Table Théodosienne, avec une position inter-

<sup>\*\*\*)</sup> Tabula Ilineraria ex illustri Pentingerorum Bibliotheca beneficio Marci Velseri in Iucem edita. Tab. M. is Marci Velseri Opera historica et philologica etc. Norimberga 1682; 01. 758; tergf. M. P. Katanacich, Orbis antiquus ex Tabula Itineraria etc. Budae 1825. 4. Pars II. c. XIV. §. 1V. fol. 359; 7) S. B. Stylordi, 20rc Esia (tagra Expisa). Gettla 1846. 8. 8et. 6. 15. ") D'Avrille, Deceription du Golfe Arabique, ou la 766. 4. 8. 9. 237, in Mem. sur l'Egypte modorne. Paris 1766. 4. 9. 176. 1. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 18. 9. 1

médiaire à l'égard de Clysma, marquée à XL de Clysma, et de Phara LXXX. Sur ces distances, le lieu anquel elles se rapporteroient, conviendrait à ce qu'on nomme actuellement Corondel, qui est un lieu de passage sur le golfe, et le nom de Medeia que donne la table, sembleroit avoir rapport au Maadie de la langue Arabe, signifiant trajet ou passage, De cette position on est conduit au Deir Faran, ou monastere etc.). Diefelben Borte find von Ruticheit nur beutich wieberbolt unb, obne D'anville's gu ermahnen, gur Biberlegung feines Begnere benutt, baber nicht ibm urfprunglich porgumerfen. Inbef gu D'Unville's Beit mar bei ber noch volligen Untenntnig ber öftlichen Weftaltung ber Ginai-Salbinfel und bes ailanitifden Golfe, und bei ber Unbefannticaft ber viel norblidern Lage von Mila, eine folde falfde Unwendung ber Route möglich, ba bie Tabul. Peut. gar feine füblichere Musbebnung ber Sinai-Galbinfel gezeichnet bat, wodurch bie Differeng ber Breitenarabe mifden bem fublichen Babi Feiran (Bharan) und ber norbliden Mila faft ganglich fowindet. Diefer letteren muß aber gegen Beften bie zweite nordlichere Bharan (Baran) liegen, bie in ber Romerftrafe ber Tabula Peuting, ale Gta. tion, nicht aber Die fubliche bes Babi Feiran, bezeichnet marb. Die Gintragung bes "Mons Syna" auf ber Tab. Peut. mit bem Bufat: "hic legem acceperunt in monte Syna," neben ber Bufte, in welcher mit rother Miniaturfarbe ftebt: "Desertum ubi quadraginta annis erraverunt filii Israel ducente Moyse," bat fcon Dannert 99) ale ein nothwenbig fpateres Ginfchiebfel ber Donche bes Mittelaltere in bie antife romifche Conftruction que ber beib's nifchen Beit Marippa's und Mier, Geverus nachaewiefen. Daß alfo beffen Gingeichnung gur linten Sanb bes Wanberere von Cipema nad Debeia und Pharan, fatt auf ber rechten Banb, gar feinen Beweisgrund fur bie Berlegung ber befagten Strafe auf bie fubmeftiiche, maritime Geite bee Ginai, und gum fubliden Bharan abgeben fann, liegt biernach am Tage, Gben fo entichieben aber ergiebt es fich, wenn wir auch gang von Blinius Deffung abfeben, ba biefe auch noch manchem 3weifel unterworfen bleibt, aus ber Route ber Tab. Penting, gwifden Cinema und Saila felbft, bag bies bie birecte Romerftrage fein muß,

<sup>\*)</sup> Conr. Mannert, Tabula Itin. Peuting. ed. Lips. 1824. fol. p. 17.

vie mehr als einen vollen Breitengrad nördlich vom Ginal voter bei Gogge, (Wenn ber Sinal unter 28° 30' N.Br. und das fübliche Bebois Kiran etwa 28° 40' N.Br. liegt, so tommt Alla am Nordeende bes Golfs unter 29° 31' N.Br. nach E. Rappell's Observation.) Denn nur das nördliche Pharan fann in der Tabela Peuting, gemeint fein.

Somol D'Anville wie alle nachfolgenden Kartographen 300), Reichard in seinem Blatt Aegyptus et Arabia Petraea aussymmumen, bis auf Kutschie it hohen nur die etsen Stationen des Jilierards der Tabul. Pent. von Clysma über Medicia hohe Grondel D'Anville's dis Bharan (Deir Faran, ou monastere de Pharan, qui peut conserver l'emplacement comme le nom d'un lien anciennement habité, dei D'Anville 1. c. p. 237) ins Augs gesägt; das Ende des Jilierards, das second viette in gerader Linie von Mhara noch L Mill. Pass., d. i. 10 dentische Meilen oder 20 Stuntard noch L Mill. Pass., d. i. 10 dentische Weilen oder 20 Stuntard für dassen, die in ich zu Cinde gescher. Weilen die zu Genach der Geschen der Gesc

Bu biefen Berge führte ficher teine alte Römerftrage aus Agrippa's und Aler. Ceverus Beit bin, ba er fur heidnische Bo-mer gar fein Intereffe batte, und, wie wir oben faben, nicht ein-mal bei Strabo, Blinius ober Brolemaus auch nur bem Ramen nach erwähnt wirb.

Man könnte bennoch vol sagen, so werbe die antile Remerstraße boch einst wol nach Abaran (nämlich bem Wasi Febran) gegangen sein, wobel sich schoo Minuille bem Wasi Febran) gegangen sein, wobel sich schoo Minuille mit ber Gonjetur eines höhern Alters biefe merkrudridgen Dries bestifft see
ette position, de Meedien, on est conduit au Deir Faran, ou
monastere de Pharan, qui peut conserver l'emplacement comme
le nom d'un lieu anciennement labite) 1). Aber viels höhere
Alter, woon auch vir ütergengt sind, jungesten, wie so lab ab
Aitmerar ber Tab. Peuting, von da, von Para, in 50 Mil.
Bass. nach Salla gesührt werben? da Alia über die beppelte
Diftanz, mehr als 100 Mil. Mass.

<sup>300)</sup> Nuc J. M. Hase, Regai Davidici et Salomonaei descript. geogr.; Typus Actiologicus I. sistens fundamenta positionum et distantarum Urbium etc., ope Itinerarii Antonini etc. Tabulae Peatinger. etc. etc. Norimbergae z. N. ') D'Anville, Descr. du Golfe Arab. I. c. p. 237.

R.B. D., entfennt, und biefes Mabi Keiran fo gang außerhalb einer directen Romerfrage zwiften Gurg und Alla liegt, bas be Umadme fich als völlig unmöglich ergiecht, bir Tabul, Peut, habe erft weit nach bem Guben und burch bie Mitte bes bei dwerlichfen Gebirgslandes bes Gina, das für heite nifche römische Legionen und Beifenbe gar teine Angiebungsfraft außern fonnte, nicht einmal bem Namen feines heiligen Berged auch befannt wur, bindurchgeführt, um dann wieder eben so weit gegen ben Norben nach Alla in boppelter Anfternung in bas Biel ber birecten, unemblich fürgern Etrafe nach ber Durcken, unemblich fürgern Etrafe nach ber Durcken, unemblich fürgern Etrafe

Diefe Directe Querftrage ift es baber, welche mol querft iden Reichard 2) und bann auch Colon. Leafe mit Recht als Die Route ber Tabul. Penting., nebft ben Stationen Debeia und Bhara (Baran) auf bie Rartenifigge 3) gu Burd. barbt's Reifen eingetragen, obgleich, fo viel une befannt worben, mirgenbe gerechtfertigt bat, baber biefe Berichtigung bes ausgezeichneten Briten, bem bie geographifche Biffenfchaft fo viele und große Bereicherungen gu verbanfen bat, bieber ignorirt murbe, aber bier befonders beachtet gu werben verbiente. Denn wir find burch fie mit ber antifen Romerftrage in Die anpptifche Sapfcbie route bes mufelmannifchen Mittelaltere gurudgelenft morben, bie aud beute noch ale bie naturlichfte und furzefte betreten mirb. uber welche wir jeboch erft neuerlich burch &. Ruppell's und Anderer Beobachtungen einige bestimmtere Erlauterungen als aus frubern Jahrbunderten erhalten baben, ba biefe uber fie faft ganaliches Stillidweigen behaupteten.

Wer bem 12en Jahrhundert ift und keine Racheicht über beife birecte Duerftrage der Romer, als Riggeroute der Wohnmedaner bekannt, doch mag fie auch früher begangen fein. Edrift ist der erfte, der von zwei Wegen 'd) wurch die Sinai-Balbinfel fpricht; der eine ist jem Auftenroute von Colzum ma der fitiemischen Kultenftelle Faran vorbei, wo Bharao ertrumfen sein soll, die auch Diestan beite, und don den Berg Clinai, von von ste aber gebt dieser von Abjerub nach Allia, und bier werben die Aber gebt birect von Abjerub nach Allia, und bier werden die

<sup>2)</sup> Reichard, Orbis Terrarutn antiquus. Norimb 1818. Tab. I. Aegyptus et Arabis Petraea. ) Charte ju Burchhard's Reifen in Sprien nab bem Gelobten Lande. Meinar 1822; zu Gefenins Ueberi. ) Edriai bei Jaudert I. p. 328.

# 152 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 4.

Stationen: Roultha, Rerfa, Safar, Alla genannt, Die wir, bie lette ausgenommen, nicht naber tennen lernen.

Abulfeba legte zwar mit feinem Beitgenoffen, bem Sultan Malee et Rafer, biefen Bilgerneg von Alla nach Cairo auf ber Rudtehr von Welfa mehrmals zurud. 3), giebt aber feine besonbern Stationen an.

Erft im Jahre 1658 erhalten wir (f. ob. G. 45) faft zu alei. der Beit aus 2 verfcbiebenen Quellen barüber genauere Ungaben. Ramlich einmal burd Sabichi Chalfa, ben berühmten turfifden Befdichtidreiber, ein genauer betaillirtes Stationenvergeldniß ber agpptifchen Babi von Cairo nach Debina und Deffa, beffen erftes Biertel 6) wir bier in 17, ober von Suez an in 13 Stationen aufzuführen haben, ba wir bie brei anbern Biertel beffelben Routiers von Maba Mila an bis Deffa icon anbermarte mitgetheilt batten (Grof. XIII. G. 233-238). Die zweite Quelle ift ebenfalle ein Sabi - Routier, aber bes frangofifchen Reifenben 3. Thevenot, ber im 3. 1658 ben Beg von Sues nach bem Ginai gurudlegte, auf bem Rudmariche gu Cairo aber von einem Beb von Tunis, ber mit ber Bilgerfaramane nach Deffa bin und auch wieber nach Megypten gurudgezogen mar, Die Lifte feiner Stationen 7) erhielt, Die feboch nur aus 7 Ortichaften beftanb, weil beffen Rarawanenmarich beichleunigter gemefen, ale ber Bug jener großen, langfamern Raramane in 13 Tagemarichen. D'Anville, bem Babichi Chalfa's turfifches Routier unbefannt blieb, fonnte fich nur 3. Thevenot's Routiers bei feinen Rartenconftructionen bebienen 8). Doch auch mit einem fratern, britten Rontier von Thom. Cham 9) 1721, und einem vierten ber agpptifden Babi, bas Richard Bocode, ber im 3. 1738 gum Ginai gog, von einem Bilger erhalten 10), ber bie Ballfahrt nach Deffa fcon 14 mal zurudaelegt batte, fonnte D'Anville jene Angaben vergleichen.

<sup>2009</sup> Abulledae Annal, Moslemici ed. Adler, I. c. T. V. p. 334, 333. \*) 3. v. 50 mmr. gligertnöje von Raire nach Rella en de Parlie ab parlie Chaire, 10 mm. p. 10 m

Bir laffen fie in dronologifcher Oronung auf einander folgen, bas turtifche bes Sabichi Chalfa's ale bas vollftanbigfte guerft.

1. Negyptifche Sabi-Stationen von Suez bis Alaba Mila, in turfifcher Sprace von Babichi Chalfa; nach 30f. v. Sammer-Burgftall's beuticher Uebertragung.

Bon bem Berfammlungsorte bel Cairo, bem Birfet ol Sabich bis Abichrub, in ber nabe bes heutigen Sneg, murben 5 Tage verbraucht.

- 1) Un biefem Sten Tage, bem erften unferer Rechnung, wurde außerhalb Sueg zu Runs el newair (f. unten Rus el Nowathr bei Burdbarbt) gelagert.
  - 2) Bon ba ging es nach Djuni Dufa, ben Quellen Dofee.
- 3) Bon ba nach Mouffarif, wegen ber Graten merkuitoig, be bier ein König gu einem Canale anglegt boken foll, wo- burd man bas Rothe Meer mit bem Mittellanbischen gu verbinden beabschichtigte. Diefe Stelle, wo einst ein Canal feinem Aussang gebabt, fagt Sabsschi Chaffa, nanner man Kobistat, b. i. die fleinen Auppeln, nämlich Sanbhügel (f. unten bei E. Nappelle Meuter).
  - 4) Rein Rame angegeben.
- 5) Eingang in bie Bufte ber Rinber Berael (Et-Sib), bie 40 Farfang im Gevierte, im Winter übermäßig falt, im Sommer mafferlos ift.
- 6) In Die Ditte ber Bufte, Die Raubhol-bichemal, b. i. "Garten bes Rameels." beift.
- 7) Baton-Nacht, b. i. das Balmenthal, wo ein Gultan ber eirraffischen Manneluden Cichref Ranfu ein Schlof erbaute, um die Baffer der dortigen Quelle wöder die Ueberfalle der Beduinen zu vertiefolgen. (Es ift Amalet Alasonafalle unig auf.) der von 1501—1516 in Agpyren 11) berricht und gegen die Ueberfalle der Ommanen unter Sultan Selim 1. tämpfe.) Der Beglerbeg Allipasche erweiterte das Schlof und die Wasserferankalt. Das Thal beist Wadlisetelbeferrud, b. i. Thal der Algegogenheit.
  - 8) Babiol Shaime.
  - 9) Babiol Roreibh.

<sup>11)</sup> Degnignes, Befch. b. Sunnen 1c., bei Dahnert Ih. I. E. G. 326.

# 154 Beft-Ufien. V. Abtbeilung. I. Abichnitt, S. 4.

- 10) Ebjarolaala, b. i. Brunnen ber Soben, in einer weiten Ebene, zu ber man von ber Anhohe hinabsteigt und wo Bebalter für Regenwaffer finb.
  - 11) Delaha, in beffen Rabe ein Drt Marafib-bagbla.
  - 12) Reesolrefiib, nabe bem Drie Dichefarat.
- 13) Sathol-aataba, bas alte Alle (Mila), bavon Ruinen vorhanden. Gine Diglie bavon ift ein fteinerner Brunnen mit fugen Baffern, babei find Balmenpflanzungen ber homeithat.
- 2. Megyptifche Sabi- Stationen, nach bem Ben von Aunie, mitgetheilt von 3. Thevenot 1658 (6 Tagereifen).
- Die Abreife gefchah ebenfalls vom Birtet und ging bis gum Ralaat Abfchrud, bem Schloft ber Sanbgrube. Bon ba weiter:
- 1fter Tag, nad Ravatir, 71% Stunden, ohne Baffer (Ruus el newair bei Sabichi Chalfa).
- 2 ter Sag, nach Raftagara, 10 Stunden; bofer Beg, ohne Baffer.
- 4ter Tag, von Rafhal nach Abiar Alaina, 14 Stunben; bittres Baffer.
- Ster Tag, von ba nach Gath el Ataba, b. i. ebener Gugel, 5 Stunden Beges, ohne Baffer.
- 6ter Tag, von ba nach Ralaat el Afaba, b. i. Bergichloß, 16 Stunden Beges, febr beichmerlich; aber die Station, bie am Geftabe bes Rethen Merces liegt, bat gutes Baffer. Sier wurbe 24, Tage geraftet, ebe bie Meftalaramaue weiter 30g.
- Bablen wir die Begftunden biefes sorgfaltig gegebenen Routiers zulammen, so find es 67 Etunden, überrafdend einstimmig mit den 170 Will. Baff, oder 68 Wegstunden des Lituerars der Tabul. Peuting., das hierdurch seine volle Bestätigung erhält. Co

3. Megyptifche Sabj. Stationen nach Ahomas Gham's im 3. 1721 bafeloft eingezogenen Rachrichten, in Deraje's (eine Deraje ift == 4 Minuten einer Stunbe) 12) (in 5 Tagemärichen).

Es werben hier nur 5 Tagemäriche aufgezählt von Abifde, wab bis Ataba, boch in Summa eben fo viel Beit, nämlich 68 Begfunden, nur wenige Minuten mehr, barauf verwendel als in Thevenoc's Itinerar; ein Beichen, bab, wenn auch andere Mamen ber Stationen bie und ba aufreten, boch die Wegreute bifelbe ift. Die Stationen beifen:

1) Ben Abidrub nach Rafty Batter; ohne Baffer, 180 Deraje = 12 Siunden. Dowol webryschunden noch Ramen geman finmen, jo ficheitt bies boch die comfinitte 1se und 2te Station ber Theornetichen Route zu fein, die in der erften Säffe bes Bortes auch auf Raftagara Brung nimmt; boch wird bier undocht eine Tagarcife einarfeschiett, bie bei Tevennot febt.

2) Bon ba nach Teah - mahab, ohne Baffer, 200 Deraje -

3) Bon ba nach Callah Rahar (offenbar fehlerbaft geschrieben; es ift Ralaat el Rathal, bas Balmenichloß, ber Gentrefort ber Raramane; benn ba ift gutes Baffer, und bie Diftang

<sup>312)</sup> Thom. Shaw, Reifen in bie Levante zc. Leipz. 1765. 4. Unh. VII. S. 413, Rot. a.

von ber vorigen 220 Deraje = 14 Stunden 16 Minuten; 7 Stunden weiter von Abichrub als auf Thevenot's Routier; alfo bier mit einem Umwege erft erreicht.

- 4) Bon Nathal nach Ally (offenbar bas Abiar Alaina bei Thewenot, auch in faft gleicher Diftanz angegeben), wo fein Bafefer war, find 230 Deraje = 15 Stunden 8 Minuten.
- 5) Bon ba nach Callah Accaba (richtiger Ralaat el Afa-
- 4. Argyptifche Sabj. Stationen, nach eines Bilgers vierzehnmaliger Ballfahrt (in 6 Tagemarichen), mitgetheilt von Rich. Bocode im 3. 1738.

Ungeachter bie genannten Stationen in ber Aufzeichnung febr entftellt find, und auch bier wieber gegen bie vorigen 68 Boge flunden bie Diftang um 9, alfo wol burd Umwege ober zu gese Richtung bis auf 77 Gtunden ansgebohnt erscheint, ift es bei so mangeschaften Angaben voch vathform, auch blefe bier zu ihrer Namenberichtigung nicht zu übergeben.

ifter Tag, von Schlof Abidrub, in 160 Derafe = 10 Stunben 8 Minuten, nach Newhateer (offenbar bas Ravatir bei Thesvenot), obne Baffer.

2ter Tag, von ba nach Bahad Te (offenbar bas Teah mas hab bei Chaw, eine Station in ber Bufte, bem El Ty, bezeichnend), ohne Baffer, 230 Deraje = 15 St. 8 Min.

3ter Tag, von ba nach Newhail, ficher bas Rathl, Balmenfchloß, wo ichlechtes (?) Baffer, 230 Deraje = 15 St. 8 M. 4ter Tag, nach Allahaih (wol bas Alaina bei Thevenot

und Shaw), mit schlechteng Baffer, in 230 Deraje = 15 St. 8 M.
5 ter Tag, von ba nach Soot (wol bas Sathol-aafaba
ber turtischen und ber Thevenotischen Route), ohne Baffer, in 240

ber turfifchen und ber Thevenotichen Route), ohne Baffet, in 240 Deraje = 16 St. 6 ter Tag, von ba nach Achaba (b. i. Afaba), in 100 De-

raje = 6 St. 16 Min. Zeit. 5. Burdhardt's Sabj-Route vom Jahre 1816, in for-

5. Burdharbi's Dabj-Route vom Jahre 1816, in forcirten 5 Tagemarfcen. 13)

In frühern Beiten, bemerkt biefer Kenner bes Drients, batten arabifche Autoren auch wol andere Stationen als bie gegenwartigen

<sup>&</sup>lt;sup>313</sup>) Burckhardt, Trav. in Arab. Lond. 1829. 4. App. V. p. 455—456.

angeführt, Die er in Erfahrung gebracht. Es feien aber gegenwartig nach ibm folgenbe:

Nafta halte, gehr ber nächfte Tagemarich nach Rus el Nova et der von tor (offendar bem Rafth Balter bei Span, bem Rund el Neva it pr (offendar bem Rafth Balter bei Span, bem Rund el Neva it is von air des türflichen Routiers entsprechend) und vielleicht selbst das Raftagara bei Thevenot, obwol dies von Navatir verschieren augegeben is, was der in Sam's Koutier mit ber Station Rafth Balter, aus zweien zu einer Station, combinier erscheint. Die Lage ist nach Burt hart hart die einer Gene zwischen Wergen gehalen wirden Wergen wird, was designe, obne Bassier, wo nur wenige Stunden gehalten wird.

Lier Tagemarich. Bon bo nach Babl Thh am Eingange ber Bufte Ihh, wo einige Ennben geraftet wird Soffenbar ibentisch mit bem Tach-nahab bei Shaw, mit Wahab Te bei Bocode, und mit ben beiben Stationen 5 und 6 bes fürfliischen Jitunrare).

3ter Tagemarich. Bon ba jum Caftell Rathel, wo 24 Stunben Raft.

4ter Ag. Gin forciter Marich fibrt bis nach Sath al Ataba, weiches ber Gipfel ber weftlichen Kette von Ataba ift, wo ein kleines Dorf die Station bezichnet. Der Weg hinauf und wieder binab wird als febr bestündtlich beichteten. Alfe dereinstimmend mit Thevenot; bas türkliche Router unterscheiebet die Hohenkenn nicht won ber gleichnamigen, aber noch weit davon abstrehenn Kuftenstation, Afaba Aila, ober eigentlich Alla.

Ster Ag. Die gange Racht zum folgenden Tage wird vereraucht zum hinabsteigen durch bie eingen Raffe, die ihrer haufigen Applanirung ungeachtet (f. 0.6. S. 33, 50) bech noch für Karaivanen febr beschwerlich blieben, aber endlich in die Ebene hinab führten zum Ufer bes allanitischen Gosse, nach bem Castell Afaba, b. i. Aila, no Rafting achten wirb.

Co weit Burdbarbi, burch beffen berichtigt Schreikart ber Gintern auch eine Bergleichung mit ben frihren, bem Be-efentlichen nach bod überinfinmenten Angaben möglich wurbe, nur ift zu bedauern, baß er nicht jugleich auch bie Difangen mitgebeilt hat. Bu biefen Stationen ift bas neuefte von E. Nobinfon 14) ertundete Begverzeichnig, mit ben Berpflichungen

<sup>14)</sup> G. Robinfon, Bal. I. Unm. XX. G. 435-436.

#### 158 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 4.

ber Araber-Tribus, benen Dobammeb Mli bas Geleitsrecht ber Raramane verlieben, ale Bervollftanbigung bie auf bie Gogenwart bingugufugen. Die Stationen nebft ben Beleite. ftreden, fur beren Gicherheit gegenwartig verschiebne Uraberftamme refponfabel gemacht morben, finb folgenbe: 1) Bon Cairo nad Birfet el Babid, bem Berjammlungeorte, wobin freies Geleit: 2) Dar el Sumra, obine Baffer; 3) Abidrub; 4) en Da. matir, wo Baffer gu Dabuf; 5) Dichebel Safan, obne BBaffer; 6) Rathl. Bon 3 bie 6 find bie Towarab verantwortlich; feitbem fie jeboch vor etlichen Jahren bie Raramanen geplundert batten, find fie bestraft worben, und ber Boll, ber ibnen von ber Rarawaue zu erheben geftattet mar, ift ibnen genommen. Doch ift es immer noch ibre Berpflichtung geblieben, Gecorten au ftellen, Die verantwortlich find. Rur bei 6, Datbl, find bie Tiabab Araber verantwortlich gemacht. 7) Babi el Rureis; 8) et Themed; 9) Ras en Rath, obne Baffer; auf biefer Strede von 7-9 find bie Baimat Araber verantwortlich; 10) el Afabab; bier find es bie Alawin (ober Alloveen bet Rinnear); weiterbin find es jenfeite Afabab bie Dmran und Comeitat Tribus. Alle biefe Stamme, außer bie beftraften Towarab, erhalten Boll von ber Babich.

Muf bes Batre Sicard und Robert be Bogondy, wie 3. Bruc's, D'Anville's Karten, und ber fehr verdienstlichen von Bentelle und Chanliere: Carte physique et politique de Rigypte. Au VII., wurden die Attern Anten mit mehr oder wesiger Corgfalt, aber bei der falschen Bostiton von Allie nothwendig irrig eingetragen. Erst nachem E. Müppell in seinem ersten Briefe, dairte Cairo 31. Mai 1822, an B. v. Jach'id Nachtelle von seiner vielliging Kitabe am Arobendte des hilligen Genter den Michael genochten Geles gegeben, die aftronomischen im Castell zu Actoba genachten Drebbstimmungen mitgetsellt und die erkerte 18 und eine vog 27)

<sup>219</sup> E. Rippell, Lettre in B. v. Zach Corresp. astronomique, 1822. Vol. VI. p. 579, unb befine Observ. astron. l. c. p. 582 bis 588, 15 Carte du Golfe d'Akaba, dressée d'après les Observations de Mr. Ed. Rippell. 1822, in v. Zach, Correspond, astr. Vol. III. Cah. 6. 19 3n v. Zach, Correspond, astr. Vol. III. Cah. 6. 19 3n v. Zach, Correspond, astr. Vol. III. Cah. 6. 19 3n v. Zach, Correspond, astr. Vol. III. Cah. 6. 19 3n v. Zach, Correspond, astr. Vol. III. Cah. 6. 19 3n v. Zach, Correspond, astron. 1822, Vol. VII. p. 434-465, unb p. 524-545, tent for in Verneur, Journ. des Voy. 1823. Tom. XIX. Juli. p. 5-53, we auto cite Gepie tr. Ratte tint bem Eitle! Carte de l'Archive.

#### Singi - Salbinfef; Et. Ruppell's Routier n. Aila. 159

II. Eduard Rüppell's erste Durchschreitung durch die Mitte ber Sinai-Halbinsel von Best nach Oft auf der großen ägyptissen Karawanenstraße der Welfa-Pliger, mit Entbechung des Korbendes des allantississen Golfs und besten fartoaravbissen Kustnahm im Jahre 1822 in

Bu vier wiederholten Malen hat E. Ruppell's miffenfchafticher Cifer die Landschaften Arabia Petraea's in ben verschiebenften Richtungen burdforfecht, in ben Sabren 1817 189, 1822, 1826—27, und 1831—35. Die bier gu beschreibende Ouerroute wurde von ihm im April und Mai bes Jahres 1822 von Cairo aus zurfadestat.

Die erften brieflichen Nadrichten, welche anfänglich nur über biefe Eurerfon in den Journalen b. 3ach und Berneur's, in ben angezigun Geften, mitgeleit woren, wurden im 3abr 1829, in bem eigan Reifemerfe bes Beriaffere 19) über Rubien, wieder abaebruch.

Die Beranlaffung zu biefer fuhn burchgeführten Expedition mar Debnied Mii's Berlangen, Die Spuren fruher vorhandner

Petrée entre Suez, Akaba et St. Cathérine, dressée d'aprés les observations astron. de Mr. Ed. Rüppell. Paris 1822.

<sup>34)</sup> Cb. Rappell, Schreiben an 3. v. Sammer, Livorno, 1817; im Aude ung in Gundgruben bes Drients, 2h, V. S. 427-433, 19 Dr. Co.-Ruppell, Reife in Anbien, Rorbofan und bem petraifden Arabien. Frants, a. R. 1829, 8, p. 241-273.

# 160 Beft Afien. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 4.

Detallaruben im Babi Rabasb (Raffeb) naber unterfuchen gu laffen, mogu G. Ruppell burch feine erfte fcon einmal au biefer Localitat vollführte Reife besonbere geeignet ichien. Ruppell nabm bie an ibn ergangene Ginlabung an unter ber Beblingung einer Gecorte und bag ibm alle Inftrumente und Gffecten garantirt murben; bagegen wollte er bie Reifefoften obne Beiftand bes andbrifden Eprannen felbft übernebmen. Muf biefe Beife nur icbien es moglich, fur Guropaer fo ganglich unbetretne und gefährliche Wege mit Giderbeit, und burch bie geficherte Gelbftftanblafeit und Unabbangigfeit mit grucht fur bie Biffenichaft gurudlegen gu fonnen. Der Erfolg fronte bas Unternehmen. Die Abreife vergogerte fich bie jum 17ten April, an meldem Tage Die Gefellichaft, aus Ruppell und feinen Reifegefährten, 2 Bebienten, 2 Sauptlingen vom Tribus Samaran und 4 anbern Arabern beftebend, auf 10 Rameelen nach Gues aufbrach.

Im Rorben biefes Safenortes fand Ruppell eine Bietrifinnbe fern unter ben fonifcen Schutthaufen ner frühern. Golgum, bicht am Merredufer, Begradnifffatren in Kalffeinfels Wigebauen, Die bis bahin unbefannt gebieben zu fein ichienen. Da gemudrig bei Authgeit des Werervoffer einige Boll boch in das Innere berfelben einderingt, was einst bei friedlichen Gradflitten nicht voraussejeste werben fonnte, se erzibe fich fiedenich, dof eine Beränderung bes Merenibeau's, ober des Landbodens vorangegangen fein maß. Wol ein fanftes Senten des letzeren, meinte ber Mebadter. Alle Wache baren mit Salienerung alle ein fanftes benfen des letzeren, meinte ber Abeddere. Alle Wache baren mit Salienerung zielnerung des Sie Seulyturen, den olten Schwuck biefer Todenstammern, aerstort zur Saben schen schen fchien.

In Sueg erhielt ber Reifenbe zu feinem Schut noch 2 Scheiths vom Artibus Goelbe, und einen vom Artibus Mifene, nebft einem Janiifcharen, alle auf Dromebaren beritten. Go geschab ber Aufrud von Suez am 21. Avril 1822.

1 fte Tagereife von Gueg (21. April) 21). Abmarich bei

<sup>327)</sup> Mispell, Reife in Muh. 1829. S. 242, in Corresp. antr. Vol. VII. p. 435. ; 3 Nabrell, R. o. D. S. 242; Corr. antr. VII. p. 436; firft eft. Rüspell's Karte ber Betälfden Arabiens, nach einem airvonmilfenen Bredadiungen um mehrfacher Beffereuten. 1826. Diet. Kartenfligt enthält jebech feinebwegs elle Daten bed Spartenlag, und bläf mande Hoffelien, ble Spartenlte ausgenommen, in Unsgewichteit. Die precidien Daten zum Ihnerar ber Karte und kitzer Gouttraction, ble in einem aröfen Mandfade beinfehmberetfe

### Sinai = Salbinfel; Eb. Ruppell's Routier n. Aila. 161

fchmachem Guboftwind, boch fullte er bie gange Atmosphare mit ichmeren Dunften. Das Thermometer am Ufer bes Deeres ftanb im Chatten = 271/0 Regum. Die falsigen Ausbunftungen ber Gumpfe im Rorboft bes Golfe machten bie Gipe noch unertraglicher; bod murben bie Dorafte balb burdfest, welche bas Rorbenbe bes Golfe umlagern. Bon ba ritt man eine halbe Stunde entlang im Bette bes alten Canale, ber einft beibe Deere pereinen follte; bas Bette zeigte fich an 100 guß breit. boch ohne Spur son Mauerung; es iceint, ban man ben naturlichen Bafe ferlauf eines naben Babi Babbeb (Bobbeb; auch Babi Sabji genannt, auf De Laborbe's Rarte, unftreitig weil jest bie Sabjiftrafe von 2B. gegen D. hindurchzieht) babei ju benuben gebachte (bieg fcheint berfelbe Weg zu fein, ben bas turfifche Bergeichniß ber Sabichftationen einfolug, f. ob. G. 153). Bom Canalbette, bas überfchritten murbe, gegen Dit, burch fumpfige Rieberung, folgte eine Bufte mit beweglichen Blugfanbounen; 53/4 Stunden bielt ber Weg an in berfelben Richtung.

2te Tagereife (22. April). Der Weg flieg in bas in bie Ebene eingewühlte Bette bes Babi Babbeb berab, bas man auch Babi Gabii nannte. Gang troden war es gegenmartig, bei farten Regenguffen follen bie Baffermaffen barin boch ane weilen bis jur Gobe bon 7 Fuß anschwellen. Der Abfall ber Stromung fommt von Often, wendet fich aber abwarte gegen Rord und endet in ber fumpfigen Rieberung, welche bas genannte Can albette burchzieht. Wahrend 3 Stunden folgte man ben Binbungen biefes Stromthales, bas von Rorben berab fommt und bann gegen Beft gieht. Un ben Ralffteinhugeln, welche bei biefer Benbung bas bier Rubab genannte Thal gegen Guboft bearengen, murbe biefes verlaffen, und bie Gugel in berfelben Supoftrichtung überfliegen. Bene Rubab ift eine vollfommen teffelformige Rieberung, aus ber bas Regenwaffer feinen Ablanf bat; baber bier grunenbe Beiben und Bufchwert, und menige Buß tief, beim Dachgraben, fußes Baffer. Doch bolen bie Araber ibren Bebarf lieber aus einigen ausgemauerten Gifternen, bie eine balbe Stunde nach Dorb entfernt finb, mo auch zwei fleine in ben Ralffele gebauene Biscinen, eine in Ruinen liegenbe

mobammebanifche Grabcapelle und anbre Trummer von Gebau-

G. Ruppell glaubte biefe Localitat auf bie erfte Station ber Taimla Penting., auf ... beia, ober bie Debeia ber Belfer'iden EDit. (XL Dill, Baff., ober 16 Stunden, etwa 2 Tagereifen fern von Clysma, f. ob. G. 148) begieben zu fonnen: benn einen Theil ber Bebanbe bielt er fur aus paganifder Beit berftamment, und weil bie bier mobnenben Araber ibm eine in ber Umgegend gefundene Rupfermunge aus bem Beitalter ber Btolemaer brachten. Bei ben wenigen im Thale Rubab angefiebelten Uraberfamilien vom Stamme Boabat forichte Ruppell vergeblich nach einem Specialnamen fur biefe Ruinen. Dur Die Diftang ber 16 Wegftunden ber Tabul. Peut, fcheint uns negen biefe Spoothefe ju ftreiten; benn nach Ruppelle Angaben febeint bie außerfte Berne bes Rubab . Thales, an ber Wenbung gegen Weft, nur etwa 53/, ober 6 Stunden und 3 Stunden, alfo bochftens 10 Stunden, betragen ju fonnen, mas auch mit feiner Rarte übereinftimmen mag. Die Lage ber Station wurbe baber noch eine folche Tagereife weiter im Often gefucht werben muffen, etma in ber 6 Stunden meiter oftmaris erreichten Ebene Scheme ber Rarte, aus ber eine Strafe norbmarte nach Berufa= Iem abgweigt. Diefer Chene gur öftlichen Geite ift in ber Rarte ber Rame Debile beigefest, ber menigftens an Debeia epinnern tonnte, uber ben aber im Tert bes Journals feine weitere Mustunft gegeben ift. De Laborbe bat ibn auf feiner Rarte gu beiben Geiten ber Babiroute als Babi Debile und Rochers Medile eingetragen. Babrent bes Rachtlagers im weibenreichen Rubab-Thale, beffen gegen G. und D. beengenbe Berge mit bem Ramen Rorde (De Laborbe's Rarte bat biefe, ale Diebel Roros, ju weit an ben weftlichen Gingang verlegt) begeichnet wurben, fiel ein beftiger Regen , ber Alles burdnante , eine in ben Bintermonaten jener Buftengebiete viel baufigere Grideinung. ale Europäer fich gemobnlich einzubilben pflegen,

3ter Aag (23. April) 22). Diefer führte burch bie Goluchten ber Auffleinberge (ber Korbb), immer in bilicher Richtung, nach Sfündigen Marich in bie Ebene Scheme (beibe Rannen folen auf Ruppell's Karte, ber lettere auch bei Laborbe; Berg-

<sup>329</sup> C. Rappell, Reife in Mubten, 1829. a. a. D. G. 244; Carrenp. astron. a. a. D. VII. p. 458.

haus Karte bat ibn von ber Sabjroute nordwärts in bie Berge gerudt), wo fich bie lehten Beiben bis jum Schoffe Regung bet (b. i Ratbeil) befinden. Bielleicht baß fiefer bie Bergung ber bien Station ber turfifden Lifte, bie Raubhol-bidemal, ber Garten bes Kameels, zu verlegen ware, ba als bie nächfte 7te bas Batin Auch gemannt ift.

Auf biefem Wege begegneten ben Reifenden geblreiche Gereden Buberen eiligft in die Berge getrieben wurden. Die Juhre ver mieden es, mit bem Polifenden, die fie word als Argypter bes Bubes enteren mochten, in Berührung zu fommen. Sie waren bewostnet, meiß auch mit einer alten verrofteten Luntenfinit, zu der sie bielleicht faum mehr als einen Schuß Auber für die haben mochten.

Diefes Cafell, Des von Balmen (Nathl) feinem Ramen bes Balmencaftells erhielt, wie Sanbo el Nathl (Erek XIII. C. 205) und andere, obwol von C. Rüppell feine Palmensstaung im Anfang des tiern Jahrumette von dem Manaluken-Gultan Cforef Kanfu. Unfer Reifenter bolderibt es als ein singliches Nechten, mit hoher Mauer und von 6 Thurmen ausgeben, mit einem Aborweg auf der Diftite, der in den beiben ausliegenden Cafthurmen burch ein paar aufgestellt eiferne Kanonen wertebigt wiede. Unter Desehoften inte Aga autebiet damals Mehmed Alli eine Befahung von 30 Mogrebinen. Der tiefe Brunnen im Hoftsaum, immer mit rechildem Maffer verschen, bill burch ein byvoldschafte Abe, das ein paar Ohjen zur Erkt

bes Durchjugs der Sah in Bewegung fesen, ber am ber norböffen tichem Alkenfielt vos Cafelds ausgenauerter Cisternen. Dies wird den Bafferankalt sein, die nach dem türklichen Routier durch den Bezierbeg Alipascha erweitert sein soll. Wegen der großen Interialischeit, bemerkt Wüppell, nehme das Wasser in diesen Litzigenen einen bitterlichen Geschwah au. Der haber weiterne Auffegger fand die abschliebt Sche Volles Ortes – 1396 Kus üb. d. Meere, nachem er sowierts das von ihm übersliegen hohe Nateun de Nichelt Alb, auf seinem Wege von Alin el Alfdaar (3793 & B. sie d. D., den auch Geegen im I. 1810 valffret; über diese sichtlich ihm anliegende Ahalebene, noch mehr als 500 Kys der vereinen der Allebene, nächtlich die zu 4322 B. B. boch sid. die Bernben hatte, weraus fich die allmäßlige Abschufung der Dalbinschmitte gagen Porchen eraibt.

Auch hier wurde der Reifende in der Nacht durch ein faarks Regenschauer überracht. Diese Sation ist auf Labord's Karte viel wieter nach Often, und auf Berghaus Karte viel weiter nach Weften hin auseinander gerück, als Rüppell's Karte dies angist. Die auf Rüppell's Karte pleise von ihr gegenschaften Weges eingetragenen Bergnamm Gebel Fesner beit Abord in Diebel Theger on Resens) und Ensheiden (bei Laborte und Berghaus) haben, necht dem oben angegebnen Medie, im Tert des Journals feine weitere Ertskrung erhalten (verzielden unten Burchbard's Duervout über Nachten Burchbard's Duervout über Nachten

icter Tag (25. April). Theils in Bilicher, theils sindbeicter Nichtung ritt man zwischen von jab abler, iffigen Krelbefelbugeln von Mabalne bin. (Dies find nur auf ber Bente und
Karte zwischen den Gultiatbergen im Sub der Route und
karte nicht; Laborde dat diesen Anmen Madalne ausgelaffen,
Berghaus zum Bru Diesel Ammayre, die Kette niedriger hat,
ber ghaus zum Bru Diesel Ammayre, die Kette niedriger hat,
die, die Burdbarbt angab, gerüch, Man sem burd don de Schol
Ruad (er Ram'af auf Robinson's Karte) und Edgibel, und
gelangte nach 9 Stunden Warsch in die Ebene Kords (ibr Mame seht in Mitypul's beuticher Karte, wo aben norbrafte berselben der Gebel Kords, und bei Berghaus subwördte berselben der Gebel Kords, und bei Berghaus subwördte berselben der Gebel Kords, und bei Berghaus subwördts bestsingtragen ward, aber bei Kabord bie Plaine de Goros genannt ist). Bom Sueg aus, fagt Rüppell, hatter eis babin

<sup>323)</sup> Robinfon, Bal. I. Anm. XXII. 6. 441.

nur bie große Bilgerftrage ber Deffa = Raramane verfolgt; immer burd eine traurig einformige Lanbichaft, mit Rreibehugeln, bie felten mit Beröllflachen abwechfelten.

6ter Jag (26. Upril). Un biefem fruben Morgen murbe Die bireft gegen Dft giebente Bilgerftrage verlaffen, und ein mehr gegen Guboft abweichenber Weg eingeschlagen, ber aber fpater in Die allgemeine Bilgerftrage gurudfebrte. Rach 3 Stunden famen Die Reifenden ju einer Dieberung, von borizontglaeichichteten Dergelbugeln umgeben, Die treppenformig abgeriffen fint. Die Gegenb beißt Babi Tamat. Un ber Bafis einer Ginbiegung in biefe Mergelterraffen findet fich in ben Canbboben eingemublt eine 15 Fuß tiefe Brunnenhoble. Das Baffer ftant barin nur menige Boll bod, es war aber von trefflichem Gefchmad und foll bas gange 3abr binburch bier porbanben fein.

4 Beaftunben 24) in öftlicher Richtung brachten wieber auf bie große Raramanenftrage gurud. Die ermubenbe Ginformigfeit ber Bufte marb bald bei Dabt el Baggele (biefer Rame fehlt auf ber beutiden Rarte bei Ruppell, auf ber frangofifden ftebt er; Laborde bat ibn ausgelaffen, Berghaus mit bem Bag Dubbe aufammengeftellt) burch fcbroffe Ralffleinbugel unterbrochen. welche ben Weg fur belabene Rameele befchwerlich und felbft gefabrlich machten. Fromme Dufelmanner haben über biefen Tels. pag 25) einen etwa 200 Fuß langen Weg aus bem Fels gehauen; 3 grabifche Infdriften, eingemeißelt an ber Gubfeite bes Begs, veremigen Die Ramen ber Stifter Diefes gemeinnubigen Berte, (Leiber murbe feine Copie biefer Infdriften genommen, fonft ließe fich wol jene Begbahnung genauer beftimmen, ob fie in ben oben angeführten wiederholten Applanirungen ber Mfaba-Strafe jur Beit ber Thuluniben im 9ten, ober Bring Bebr's im 11ten, ober Gultan Dobammeb ben Relaoun's im 14ten mitbegriffen mar; (f. ob. G. 53, 56).

Diefer Telepag wurde mit bem Ramen Dubbe belegt; in beffen Umgebung trieb fich eine fleine Araberhorbe, Beimat genannt, berum, Die ale Stragenrauber anerfannt maren.

Benfeit bee Baffes tam man in ein burch Tarfabuiche (Tamarix) und Rabadbaume grunenbes Thal, und bann in

<sup>24)</sup> G. Ruppell, Reife in Anbien, 1829. a. a. D. G. 246; Corresp. astr. I. c. p. 460. 16) f. bie Stelle bezeichnet auf Carte du Golfe d'Akaba, dressée d'après les Observations de Mr. Ed. Rüppell. 1822; in Corresp. astron. Vol. VIII. 6. Cahier.

vie Erne Darfured. In ber nordlichen Gerne erhildte ber Reisenbe von bier aus die Auppen einer hügelreibe, die nach ihm ben Character von vulcanischen Gebilben geigte, und die ihm eine Berzweigung ber phiegräuschen Gebiete ber Umgebung bes Tobten Berzweigung der phiegräuschen Gebiete ber Umgebung bes Tobten flude verwitterten Branitis; bie Umgebung war gang vergetationsleer.

7 ter Tag (27. April). Bum erften male wurben am fruben Morgen biefes Tags anftebenbe Welfen bes Granitgefteins erreicht; fie zelaten fich ale ifolirte Daffen, einzeln über bie Chene fich erbebend; Die Ramme Diefer Relbarten gelaten ein Streichen von R.R.D. gegen G.G.B. Ueberrafcht murbe man vom Unblid einer Art Landfee's, ber von zusammengestromten Regenwaffern entftanben mar; beffen Lange tonnte man auf eine balbe Stunbe ichaben, bie Breite auf 500 Schritt; feine Tlefe betrug mebrere Fuß. Dan nannte biefe Stelle Ras ce Gat (ob bies bas Cathol ber turfifden, bas Coot ber Bocodeichen Route, bas Sath el Ataba bei Burdbardt fein mag?). Der Musfage ber Rubrer, ale ftebe bier nach Binterregen bas gange Sabr binburch Baffer, murbe fraterbin burch anbre Berichte beftimmt wiberfprocen. Diefes Sochtbal von Ras es Sat (übereinfimmenb mit Burdbarbt, ber bier auf bem Gipfel ber weftlichen Rette von Ataba eine Sobenftation angibt) wird gegen Often burch Relfenmaffen von rotblichem Sandftein bearengt. Gin Sochtbal, fagt Ruppell 26), nenne er biefe Stelle, weil er beim Sinabfteigen jur Meeresnieberung bemerfte, ban es meniaftens 1500 Ruft über beifen Spiegel liegen muffe. Die Musficht von ber Terraffe biefes Blateaus mar ungemein malerifch, qumal fur ibn. welcher eben aus ber einformiaften Buftenei berportrat. In ber Ferne bie fcproffen blaulichen Granitgebirge jenfeite Afaba; rechte ein Abfchnitt bes buntelgrunen Deeres; im Borbergrund bie wild ausgezadten Felemaffen ber buntelfarbigen Urgebirge, an bie fich ftellenweife Ablagerungen von gelblichem Dufchelfalf anlehnen. Linte bas breite Thal Babi Mraba, burd meldes fich ein trodnes, aber von Bufchmert befchattetes Blugbette uber uppigen Biefengrund bingufchlangeln fcbien.

Der Reifenbe brauchte über 5 Stunben Bege, um von biefer Sochebene nach bem Deeredufer hinabzusteigen, wegen ber vielsfachen Binbungen zwischen ben wilben Daffen von Borphyr-

<sup>326)</sup> E. Ruppell, Reife in Rublen, 1829. a. a. D. G. 247.

fels. bie fich bier emportburmten. Un ben gefahrvollen Stellen ift ber Weg in bie Felfenmaffe bei 30 guß breit ausgebauen, und auch bier verewigt eine Bufdrift Die Stifter Diefes mubfamen Berte, bas alljabrlich, mit Dant von ben burchziebenben Bilgern gepriefen wird. Diefer Gebirgeabfall marb bem Reifenben Dichebel Dabemar genannt, fouft ift er bei ben Bilgern gewöhnlich unter bem Ramen Affaba, b. i. ber Berabaß (Die Staia). befannt.

Roch mar von beffen Guge eine Stunde Bege bie gur Rufte bes Deeres gurudjulegen, Die von einem falgigen Gumpfe umgeben ift. Dann erreichte man bie Gtatte einer alten Unfiedlung. an mehrern großen Couttbaufen erfennbar, Die Ruppell ale Ueberrefte ber alten Eloth, ober Milat erfannte. Das trodne Strombette bee Babi Mraba trennt biefe Ruinen von ben Erummern einer weit mobernern Unfiedlung, bie unter Dattelpalmen gerftreut liegen. Ge find niebere Dauern von roben Steinen. mit Lebm verbunden, bavon einige ben Bebuinen bes Mrabertribus Samaran periodifc jur Bobnftatte bienen. Gang in ber Dabe, nach Diten gu, liegt an Dattefpflangungen bas Cafteff Afaba 27).

Dier mar bas erfte große Biel ber Entbedung bes Dorb = en bee bes gilanitifden Golfe erreicht, uber bas feit mebrern Sabrbunberten nur ichmantenbe Sppothefen irre geführt batten, gu bem felbft einem Geeben und Burdbarbt von ben vericbiebenften Geiten porzubringen unmöglich gemefen mar.

Mle Geenen im April 1807 ben Gingi befucht batte, mar es feine Abnicht gemejen, pon ba uber Dabab 28) nach Gaion Beber und bem alten Mila ju manbern; aber es fehlte ihm an Gelb. und auch in Gl Jor fonnte er feine bezieben; er mußte alfo nach Gues jurud, mo er wieber Dlittel gu biefer Banberung einzieben tonnte. Daß er fpater bie Salbinfel bes Ginai pon neuem befuchte, und viele vergebliche Muftrengungen machte, Afaba aufgufinden, beffen Golf er aber nur erreichen fonnte, weil bie Beiten im 3. 1809 burch bie Bahabiten bort ju unficher geworben maren, geht aus mehrern Stellen feines letten Schreibens aus Docha vom 17. Nov. 1810 bervor, fo wie aus andern Undeutungen feiner Briefe 29). Burdhardt glaubte, bag Geegen ben Beg von Ge-

<sup>\*\*)</sup> G. Ruppell, Reile in Mubien, 1829. S. 248. \*\*) nach Seetens Manufc. \*\*) Mon. Corresp. Bb. XIX. Jan. S. 76; jumal Bb. XXVI. 1812. S. 390 — 396, u. XXVII. S. 61 u. f.

bron burd bie Bufte El Tib nach Ataba genommen babe, mas aber nicht ber Kall mar. Geine eignen Berfuche, bie Afaba Mila porgubringen, fcheiterten gweimal: im 3. 1812, ale er nur noch 2 Jagereifen im Morben bavon entfernt, in ber Dabe von Betra, fich megen ber unbisciplinirten turfifden Truppen gu Gaftell Alfaba enticbließen mußte, einen weftlichen Rudweg nach Surg einzuschlagen 30), ftatt gegen Guben vorzubringen. Er batte ben antifen Beg, wie ju David und Galomos Beiten, von Debron bireft fubmarte bie anr Alottenftation von Dubir burch bas Gbor fur ben nachften und bequemften gebalten, ben man in 8 Jagen gurudlegen fonne; ba es ibm aber auf biefem miflang. fo perfucte er es fpater im Sabr 1816 noch einmal vom Berge Singi que. Er mar von ba auch norbmarte bie auf eine Tage. reife jum Caftell Afaba vorgebrungen 31), ale feine arabifchen Rubrer, weil bort feindliche Tribus ber Bebmat und bie Raufftamme ber Alowein und Omran, Die bamale noch nicht von Debmed Mil gebanbigt maren, Die Berrichaft über Mila ausubten und mit fenen in Reinbichaft ftanben, ibn gur Umtebr notbigten. Rur aus ber Kerne batte biebmal ber unternehmenbe beutiche Banberer bas Caftell Ataba Mila burch eine Felfenfchlucht erbliden fonnen.

Gff 6 3abre fpäter hatte es E. Rüppell, bem beutichen Ratutferichen, gedingen follen, unter besondern Gobb feiner Gevete biefes Biel zu erreichen; er fonnte fein Beit im hof bes Caftells aufschlagen und bis zum 4ten Mal bertigen Aufenthattes feine Messteums der Bechattungen vollesst zu Eane beitigen. Daher es auch vol bieber gebort, wenn schon beriebte Drt für mehrer es auch vol bieber gebort, wenn schon beriebte Drt für mehrer unten zu begleiten haben, bech ves erfelbe Drt für mehrer unten zu begleiten baten, bech ves erfelen Entbeckers Berlicht über Lifa gleich bier vollfändig hervorzuschen, wie er benfelben zuerf siell in bie Geographie als Augurgunge eingefiber bet. Doch zuver bemerken wir noch, daß und bisber außer Lord Brudde zu der Verlen bei bestelben bei Brudde ein genannten geworden, der bieselbe Noute wir E. Rüppell von Surz über Nafbl nach Allaba zurückzehe, und baß auch nach ver der Eatlenen Lerken betreich Erlann ervorzen, der Deter Deter bei er Deter Deter der Deter der Bestelle Brudden und der Mehren bestellt geworden der Bestelle Brudden der Bestelle Erlanden von Stade gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt geben der Bestellt geworden der der Bestellt gestellt gestell

<sup>&</sup>lt;sup>320</sup>) Burckhardt, Trav. in Syria. Lond. 1822. 4. p. 435; b. Geferins, II. S. 722. 2) Burckhardt 1. c. p. 507; b. Gefenins, II. S. 827. 3) G. Robinfon, Bal. I. Numert. VII. S. 440.

angegeben ift, des jedoch wegen der dabei angesührten Diftanzangaben bier zur Bergleichung mit E. Nüppell's Koutler, dem viese Jugaben bier zur Wergleichung mit E. Nüppell's Koutler, dem viele Jugabe schlicht, deigert an: 1) von Abschrüben ach Waddi't ward die Strecke in 11 Stunden 1) von Abschrüben 200 mil.); 3) nach Waddi't mach gelnder Weg in 8 Stunden (20 Mil.); 3) nach Nacht in 14 Stunden (38 Mil.); 4) nach Waddi in 2 Stunden (5 Mil.). — Die die Mil.), 3) nach Vathel in 14 Stunden (5 Mil.), 4 Die die Verlagen find offender salfich, zu fürz, und vielek babei ausgesächen, va Arch's jemild in der Milte der Musgangenud Jielpunstes der Noute liegt, deren Diftanzangabe leider hiedungs fieden von Arch von der Verlagange und Jielpunstes der Noute liegt, deren Diftanzangabe leider hiedungs feber von vollkändig wir der

Alle frubern Rarten, bemerfte ber Uftronom v. Bach, ale er querft bie Entbedung G. Ruppell's mittheilte, batten ben Golf von Mila unbeftimmt ausgeben, ober mit zwei Gornern ober Baien tief in bas Land einbringen laffen, bie, wie mir oben geiaten. Goffellin biefen Brrthum, bem auch D'Anville gefolgt mar, widerlegte. In ben Bintel ber weftlichen Bai feste man Gilat. in den ber öftlichen Afaba (fo von D'Anville bis auf Sacotin und Jomard) 33). Diefem Brrthume machte G. Rup. pell ein Enbe, ber nabe ben Ruinen von Mila, an ber von Beft gegen Dft gerabe auslaufenben Rufte bes ftumpfen Rorbenbes pom Golf, eine Bafie gemeffen batte, von beren beiben Enbruntten er feine Rarte aufgenommen. Bielleicht, meinte jedoch v. 3ach 34). tonne ebebem bas Morbenbe bes Golfe boch in 2 Baien getheilt gewefen fein, weil auf Ruppell's Rarte 35) bafelbft Gumpfe angegeben feien; Die Baien fonnten ausgetrodnet und in Morafte vermanbelt fein.

Das Castell Ataba, sagt Rüppell 36), ist ein regelmäßiges Biereck, von wohl erhaltenen Mauern mit achtseitigen Thürnen auf ben 4 Winfeln; es liegt einige hundert Schritt vom Meer entfernt und hatte damals eine Besahung von 40 Soldaten, die

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> Colon, Jacotin et Jomard, Carte ancienne et comparée de l'Egypte, rédigée d'après la Grande Carte Topographique, l'exée pendant l'Expédition de l'Armée française par les Ingéenieurs geogre, les Ingénieurs milit. et. <sup>33</sup> l'exce de Golfe d'Acaba d'ressée d'après les observ. de Mr. Rippell. 1822, auf pt. adi bit generieur étanbliné angaçère (fi. 1. c. <sup>36</sup>) (§ Méryell, Réfei n' Rubbier, 1829. 6. 248—251.

ver Palifa von Negypten unterhielt; ben Thorwag founten pwei beturmförmige Boliverte. In der Ahorballe sah man viele arabische Indirection in Setein ausgehauen. Um die Gestaltung ves Bodens am Ende des Golfs genauer fennen zu lernen, wanderte E Nahyell eine gute halbe Stunke schöflich vos Castles die Küfte entlang, wo er noch Refte einer Berschaugung sand, Kabr Bebowi (abs Beduinen schof) von genannt; ein arabischer Bau, doch wahrscheinlich noch friber alb vok alleit einft zum Schuber Pilgerfarnwane errichtet, die an ihm vorüber gen Welfa ziehen nus. Bon bier aus Connte er einen großen Theil der Opffrisch von Allei überschiend won Allei überschiend web Bertwijens von Allei überschen, und ihnder lerne er auch vessen und Bestätigten kennen, bemerke aber niegend siene, beiben hypoteils angenommenne, entwerdende Bucken.

Sabrzuge folten bier so gan, dog außer einigen zusammengenurdenen Malmfämmen, deren fich die Sissoner wol zu ihrem
Generbe, wie ein Rooss, bebienten, teine Gelegenseit fich zeigte,
die Tiefe oder dem Grund des Golfs näher zu untersuchen. Die
Ause ist die fehr sicheren, bestamt der zu untersuchen. Die
klich ist die sehr fichteid, bestamt der gesteheren besehn
Man rüchmt danala siehe sich eine bestamt die eine Gestieren besehn
Man rüchmt danala siehe sich eine bestamt die Gestieren bestehn
Man rüchmt danala siehe sich bestamt der bestamt bilden
Gebirgen liegende Ruinen, die aber wegen der Wildheit der dortigen Raudertibus zu gestöstlich gebeichen waren schaften, soziagelang est Akt ppett, zu einigen derschof vorzuberingen, f. Gerb.
XIII. E. 282 u. f.); eben so wurden die im Nord liegenden zu
ketze entweckt.

Die bem Caftell gang benachbarten Schuttstigel, bie Ruppell für bas alte Allar, er meinte wol Eloth bes alten Teftaments, bielt, nannten ihm bie Araber Gelana (offenbar bas
Aclana bei Plia. H. N. V. 12; Gate bei Alebuhr); abra
außer einem fehr ichon quabrirten meißen Marmorblode, an
3 Schub lang, ber erft feit wenigen Jahren bei Ausgrabung
eines Babes (ober Grabes), in beffen Wanne (Gartophay)
man mehrere Golbmungen vorgefunden, ju Tage gefommen fein
follte, tonnte er bafelbf auf nichts befonvere Beachtenbuerthes flogen.

3m Gofe des Caftells ift ein ausgemauerter Brunnen mit trefficien Wasser, auch seht es in der Umgegend durchank nicht an triutbaren Basser. Sobald Rüppell in dem jur Ebdegeit entbibsten Ufersande nur einen Buß tief grub, füllte fich die Wereifung sogleich mit trefflichem Arintwasser, das bei der Sied von 30° Beaum. sehr erquidtlich schmedte. Der Ursprung beifes sußen Die Umgebungen bes Caftells waren so unficer, daß ftets Begleitung einer Escorte in biefelben notigig war, zumal ba bie bort angestlediten hama ann Araber wegen ihrer Areulosigsfeit gu fürchen waren, obwol sie gum Schein die Derebobeit des Reicha von Agapten anerkanten, was jeoch bol aligner Gernt war.

Am 4ten Mai verließ E. Ruppell das Caftell, um feine Banderung suvoarts jum Sinai, und von da ju der Auffuching ber vermeintlichen Erggruben im Badi Nahabb fortzuseben, wo wir ibn später viederfinden werden.

III. Q. Burchpard's erste Durchsforeitung ber Mitte ber Sinai-halbinfel im Norben ber ägyptischen habischroue, von Die nach Mest, im Jahr 1812; baraus sich das Duerprosil ergibt von bem Dischel Schera durch die Mercicfung des Ghor ober Araba jum Aufflieg der Mada-höben, und auf dem Rüden der Plateauebene der Wästenschlen, und auf dem Rüden der Plateauebene der Wästenschleng am Golf von Suez.

Auch burch Burdbarbt baben wir einen lebrreichen Querburchichnitt burch Die Mitte Arabia Petraea's erhalten, boch in entgegengefester Richtung von Dft nach Beft, und in einer mehr nordlichen Breite; fo bag beffen Route, Die gang in ber Richtung bes Barallele von etwa 30° D. Br. von Unfang bis ju Enbe blieb, und pon ber fublichen Umgebung Betra's, namlich von ber Station Ggabefe und bem Babi Gharenbel, anderthalb Tagereifen nordlich von Mila ausging, bier gur Galfte einen gang neuen Quermeg einschlug, bann aber am Ralagt el Rathel (bem Reabel), ober ber Centralftation bes Balmenichloffes, in bie arofe Suegroute ber Bilgerfaramane einlenfte, und gur Completirung pon biefer, wie pon Ruppell's Stinerar, manches beitragen founte. Die Linie Diefes Routiers ift auf beffen gur Reife von Colon. Leate fliggirten Rarte eingetragen, aber bie Combination mit anbern Routen und Damen bieter auf einem fo fparfam und meift nur fluchtig befuchten Terrain noch manche fartographifche Schwierigfeit bar.

## 172 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 4.

Doch verbient biefes Routier 37) bier eine gang befonbere Beachtung, weil es zugleich von ber öftlichen Geite ber Gebirgefette bes Dichebel Schera (ober Scherat), und ber bort auf ber Plateaubobe vorübergiebenben Sauptvilgerftraße (mo bie Stationen Daan und Afaba Cofbamie, f. Erbf, XIII. S. 430, 431), nicht nur biefe Rette quer gegen Weft überfteigt, fonbern auch bas noch weftlicher berfelben, vom Gubenbe bes Tobten Deers bis zum Morbenbe bes Mila - Golfe ftreichenbe Tiefthal, bas Gbor, burchfest, namlich in feiner gangen Breite, in ber Richtung bes Babi Gharenbel, fubmeftmarte ber Ruinen von Betra; auch meil es bann weiter auf ber Weftfeite, über beffen Randgebirg, in ber nordlichen Berlangerung bes obengenannten Bebirgepaffes Afaba wieber ju bem hohen Plateau ber Buftenbobe, auf bem auch obiges Das es Sat, bas bochthal, fich quebreitet, binauffteigt und bann erft in bie begangenfte Bilgerftrafe am Ralagt el Rafbel einleuft. Sieburch tritt zum erften Dale bie gange Configuration biefee Terrainabiconitte in feinen fo gang eigenthumlichen Sauptverbaltniffen berpor, melde feitbem ein Gegenstand mehrfacher Sprothefen und fortgefester Unterfudungen von Letronne, Callier, Bertou. Robinfon und Unbern geworben ift.

Durch Die Unqueführbarfeit feines Blanes, von Betra's Ruis nen aus weiter fubmarte bie Mila porzubringen, fab &. Burd. barbt im August bes Sabres 1812 fic genothigt, jum Rudmege nach Guer einer fleinen grabifden Raramane fich angufoliefien, Die von Ggabete (f. ob. Bobocatha G. 111) ausging, um einige Rameele in Gueg ju verfaufen und Transporte von ba fur bie Urmeebagage Debmeb Mli's nach Ataba Mila au übernehmen, bas bamale ju einem Depot fur bie Rriegeerpebition gegen bie Bahabi benutt murbe. Die armliche Raramane beftand nur aus 9 unbemittelten Berfonen, nebft 20 Rameelen; Burdbarbt's Umftanbe entiprachen bamale biefer Gefellichaft. bei ber er fich auf bas allernothmenbigfte beidranten mußte, mas ben unermubeten Wanberer und fcarffichtigen Beebachter boch nicht binberte, feinen Beitgenoffen auch bier wichtige Thatfachen einzusammeln. Der mefentliche Inhalt feines Tagebuche gibt über Die Ratur bes Lanbes, wie feiner Bewohner, folgende Belehrung.

<sup>33 )</sup> L. Burckhardt, Trav. in Syria. Lond. 1822. 4. p. 439-454; bei Gefenius II. G. 727-750.

Bei ber beiffen Jahreszeit maren bie Unftrengungen ber Banberer burch biefe Buftenftreden nicht gering, Die Borbereitungen gu einer Reife, Die vom 26ften Mug. bis jum 2ten Gept. (8 Tage) anbielt, maren leicht gemacht. Denn bie größte Frugalitat mar bas Sauptprafervativ gegen bie Ermattung; ungeachtet Die Araber taalich boch meniaftene an 5 Stunden bee meit langern Tagemariches auch ju Ruf. nicht reitenb, jurudlegten, fo blieb boch 11/2 Bfund ichwarzer Brotteia taalich ibre einzige Dabrung, Burdbarbt batte ju feinem Unterbalt auch Butter. Debl und getrodnete faure Dilch (Leben genannt), bie ibm, in BBaffer aufgeloft, ein erfrifchenbes Betrant gab. Um Abend murbe in ber Afche aus burrem Deblteig, ohne Galg und hefen, Ruchen gebaden, ber jum Frubftud biente, bas fur ben gangen Sag ausreichen mußte bis jum Connenuntergang. In Gjabefe, bas noch auf bem unabfebbaren Blachfelbe ber bftlichen Strafe ber fprifden Sabich fubmarte Daan liegt, murben bie Schlauche mit Baffer gefüllt, und bann ber Darich gegen B. S. B

begonnen.

ifter Tag (26. Mug. 1812). Balb nach bem Abmarfche von Sgabete 38) flieg man ju bem öftlichen Sugel bee Dichebel Schera binan; aber nach 2 Stunden Wege ging es wieber abmarte, bein Laufe eines Babi folgenb. Rach 4 Stunben wurde bie Quelle 36n Redgenft erreicht; von bier erblidte man Die bochfte Gpipe bes Dichebel Desma (ben Gis ber Basmona, wo bie Station ber Rinber Berael, f. Erbf. XIII. G. 313), in ber Richtung gegen Afaba bin nach G.BB.; es ift ber bochfte Bipfel bes Dichebel Schera. Gine Stunde weiter warb bie Quelle Min Daleghe in einem fruchtbaren Thale erreicht, wo bie Doweptat einige Butten bewohnen und wenige Dhurrafelber bebauen. Dan flieg immer noch ben Babi abmarte, ber im Binter jum reifenben Strome wirb. Die ganglich unfruchtbaren Berge befteben bier porberrichend aus Raltftein und Feuer-Reinlagen. Erft nach 7 Stunden Bege, mo ber Babi fic nordwars wendet, murbe fein Thal verlaffen und ein fteiler Berg emporgeftiegen, beffen Abhang man erft mit 81/, Stunden erreichte. Dan nannte ibn Dichebel Rula; er ichien bier ber bochfte Gipfel

<sup>3&</sup>quot;) Diefes Routier ift von Riepert anf Robinfen's Rarte ber Ginal-Balbinfel, 1840, eingetragen.

ber Schera-Rette zu fein; ber Beg war ben gangen Tagemarich binburch gut.

2ter Tag (27, Mug.). Am folgenben Tage batte man boch noch eine Stunde auf bem mit freidiger Dberflache bebectten Dichebel Rula gu marichiren, ebe man gum jenfeitigen ungemein wilben Abftieg gelangte, beffen Weg felbit gefährlich nur an fteilabgeriffenen Relagbiturgen poruberfubrte und mit vielen lofen Relabloden bebedt mar. Der gange Gebirgeabhang, aus nadtem Ralfftein und Canbftein in borigontalgeschichteten Banten unb aus Feuerfteintiefeln beftebenb, mar vollig vegetationeleer. Rach 3 Stunden tam man ju einer Denge am Wege errichteter Graber, mo bie Bebuinen, bort bie Comentat und anbere, ibre Tobten perbrennen (?). Gine halbe Stunde weiter abmarte erreichte man ben Ruft bes Berges und trat in bas Bette eines Binterftromes, ber fich gleich bem Babi Dufa bei Betra burch bie Reibe ber Ganbfteinfelfen einen Bang binburchgearbeitet bat, welche eine Fortfebung ber Canbfteinguge bes Gpt (bei Betra) bilben, und welche noch weiter fubmarte bie aum Dichebel Beema fortitreichen. Das ichmale Klugbett mirb von fentrechten Sanbfteinflippen eingeschloffen, Die bei bem Gingange in ben Babi nur 15 bis 20 Glen auseinanber ftanben, tiefer bingb aber weiter auseinander traten. In biefem Babi, ber Gharenbel beißt, ging man 11, Stunden fort, bis man nach 5 gurud. gelegten Begitunden fich an feiner Deffnung ober feinem Ausgange auf einer Canbplaine befaub, Die mit Gelfen bebedt mar. Das Bette bes Babi war mit weißen Ganbe überzogen. Benige Baume, Zalb, Sarfa (bie Gummiacacle, bie Samariete) und Abba (?) wuchfen mitten im Ganbe, trugen aber nur noch pertrodnete Blatter. Dit ber 6ten Wegftunbe verengte fic bas Thal bes Wabi wieber, neben einigen Bebuinengrabern an ber Seite ber Strafe: bann aber eine balbe Stunde abmarte tritt berfelbe burd eine enge Relbicblucht mit feiner Dunbung aus bem Sanbfteinzuge voll Goblen binaus in Die meftlich porliegenbe große niebrige Thalebene. Rur ein paar bunbert Schritt über bem Ausgange bes Wabi find mehrere Quellen, Apun Gharenbel, mit etwas Beibung und einigen Dattelvalmen. Dbmol fie Schwefelgeichnigd baben, aber auf eine Tagereife meit gegen Rord wie gegen Gub bie einzigen Baffer in ber Thaltiefe finb. fo muffen fich ibrer bie Araber boch gur Trante bei ibrer Durchreife bebienen. Gie baben auch noch bas lieble, voll Blutigel

ju fein, bie fich ben Rameelen bei bem Tranten leicht in ben Gaumen fehten und fower zu entfernen waren.

Daß bier, wo auch 2. De Laborbe 30) am Gingange in bas angeneime grüne Abal Quelle und Balmen vorfand, bie Lage bes alten Bif hofef ise se mb err Garnif one figte trab nie to von Burcharbt gefucht ward, ift oben gefagt, und wirflich femertte Laborbe Befte einer alten Fortiftcation am Eingange biefe Babi, melden wei jum Edwy ber Commergftage vurd bas Gebirge bis Betra gut geeignet gewesen ju fein schien. Die wahre Lage von Arinbela, nach 2B. Leafe, ift oben besprochen (f. oben S. 115).

An biefer Stelle ergieft nun ber Babi Gharenbel, wo er am Beldwänden bes Dichelel Schera heraustritt, feine Baffer in bac fial Araba (Babi Araba), welches bie fab-liche Vortfehung bes großen Liefthales ei Ghor zwijchen bem Tebten und Bothen Weere ift, und in biefer fublichen Ausbed-unna ben Bamm Araba tradit.

Burdhardt war ber erfte Bredachter biefer merfrudridgen Spabilbung, beren daracteri filige Configuration als eine bochft eigenthumilde, grandiofe Naturform im Jusammenhang mit ihren Umgebungen nach allen Seiten fin erft weiter unten Gegenfland unferer Gesammterkadiung werden fann.

Dier in diefem fubliden Ghor, bemertee Burdharbt, weilieren fich fub marte best Babi Sjafy e ober El Araby (b. i. wei fublichte guftuß, ber noch nordwärts bas Lote Mere erreicht) alle Binterbache, die aus ben öftlichen Gebirgen bes Dichebel Schreiben erreichen. Da auch alle Zuellen befelf feiben unter Abiebene erreichen. Da auch alle Zuellen befelft feiten, welche erft in ben westlichen Gebirgszügen wieder hervortreten, is biebel bie Araba-Plaine im Sommer gang ohne Wasser.

Die Generalbirection bes fiblichen Ghor ober Arabathales ift an ber Stelle bes Babi Gharenbel, wo Burdbarbt es quer burchiegte, von R.R.D. gegen C.S.B.; es behnt fich vom Gharenbel gegen Sub noch 15 bis 20 Stunden weit aus, bis es fich an die Canbebeur anschieft, welche bie Berge von Sesna von bem öflichen Arm bes Rothen Recres trennt. Rahe bei Gharenbel, wo Burchharbt biefes Araba fah, zigte

<sup>325)</sup> L. De Laborde, Voy. p. 53.

sich die gange Gene als ein weites Sandmeer, beffen Lidge burd unglölige Sandwogen und fleine Gugel unterfrechen war. Der Sand, meinte Burd darbt, icheine mie burch die Sud-wind be von ben Ufern bes Rothen Meeres berbeigetrieben zu fein bie Araber fagten, baf bas Ihal fenfeit ber Breite von Wood Wugleben genefelden Andlic gewöhre. Albe (t. i. du um mia ca cie), Tarfa- (Tamarix), Abba- und Rethen Baume (eine Ginfterart) wuchsen zwichen ben Sandbügelt; bie Tiefe bes Sandes hinverte aber ben Buchs von Gras und Rrautern. Bur Winterzeit, wenn die Ströme einen reichem Boffervorrath liefern, und bann an ihnen aufeimende Beibe für Schafe und Biegen barbieten, lagern wiele Beduinenstämme an ihnen. Doch zieben Kameete die Blätter ber Bäune, zumal ber stadtigen Gummiacacie, zu ihrer Rahrung ben Krüttern vor.

Kasat Beni Mabba, Atrab ein verfallener Thurm mit Buffer in ber Nabe, Dicerba, Bafta, Epl, Ferbath, nebft einer Duelle, Anht, Ebrath, nebft einer Duelle, Anht, Bir el Behiar mit vielen Brunnen auf einer von hoben Klivpen umgebenen Chene, in beren Mitte ber Tar febren bei bei Station ver beutigen Karawanen zwischen Betra und Alla, f. ob. S. 1733. Am Tube bed Sanun (?) finden fich die Muinen Wafra, fo wie die beiben verlaffenen Obrier Beydha und Spihafe, nebet einigen Muinen; in der Nabe find die berfallenen Dertere Schemaft und bei bet. ...

Bou ber Munbung bes Babi Gharenbel murber nun ber Marich quer burch bas fübliche Gbor, in ber Richtung von B. gegen R., anberthalb Stunden lang burch feine gange Breite fortgefest. An einigen Stellen war ber Canb febr tief, aber boch fo feft, baft bie Kameele barüber bingeben founten, ohne eingufinten. Keine Spur eines Weges ober menschicher Thatigfeit zeigte fich

<sup>340)</sup> Burckhardt, Trav. in Syria I. c. p. 444; bei Gefenine II.

im Thale, wo eine erftidenbe Gluthige noch burch einen beifen Suboft febr geftelgert wurde,

Benfeit gegen Beften begann nun wieber bas Muffteigen aus bem Tieftbal gur Berafette; fo weit tas Muge gegen Dt. und G. reichte, fcbien eben bier bie grofte Bobe bes Bergzuge im Diche. bel Bepane emporgufteigen, und boch erreicht biefe Beftfette nicht Die Balfte ber Sobe ber Dftfette. Biele breite Babis burchichneis ben fie. in benen bie Gummiacacie, ber Talbbaum, machft. Die Gebirgeart ift gang fiefelig (siliceous?), biefelbe wie in bem gangen Defert, burch ben von bier bie Marfcpronte bis Gues liegt. Ginige große Ctude von Feuerftein (Flint) bemerfte Burda barbt, bie vollfommen oval und 3 bis 4 Tug lang, bei 11/2 Tug breit waren. Dach 11/2 Stunden allmähligen Auffteigens maren bie Gipfel ber Goben erreicht; bann ging es einen fleinen, aber febr fanften Abhang in bie weftliche Blaine binab, bie, obgleich fie etwas hober ale bas Thal Araba liegt, boch vielleicht 1000 Buf niebriger ift ale bie öftliche Bufte, auf welcher bie Sabidroute von Morten nach Guben giebt.

Diese ungeheure Alade bes wiffen Landes, mit schwarzen Beuerfieinen bebecht, lag nun bem Bauberer in seiner garze Einformig eit und na ten Trauergestalt vor; wur hie und de erhoben fich aus ihr einige Späglerithen. Etwa 6 Stunden fern Wickele algen die Gulle unfern Wahl Sand (wo auf Mobinson's Karte die Ofchelel el Muthrach stehen). Da gegen Sonnenuntergang ber Gorigions icher lat mar, zeigten bie Under im N.D. gen R. die fern liegendem Berge von Keref; Dichebel Dhana lag N.D. gen D. und Dschebel Genne G. D. Uteber eine Stunde wurde der Big vom Dschebel Beyane noch in gleicher Art fortgefest, bis man an einem Wahl mit Talbblimenn, der etwas eine halbe Stunde que vorter die Eken giete, die Rachtgare ausschied, nachbem man einem Warsch wie 31 Stunden wurfchalen.

Iter Aag (28. Aug.)41). Der Worgen biese Aages sührte burch zwei breite Wabis voll Ammaristen und Aalbbamu von benem sie ben Ramen Abu Aalba (Vater ber Gummiacacien) sühren; nach 4 Stunden wurde der Wadi Lahpane erreicht. Es sammelt sich in dieser Wisse der Wahi Lahpane niedern Grindenen der Wahle, wo es dem Gradwuchs begannelise in den niedern Grindenen der Wahls, wo es dem Gradwuchs begannelist

<sup>&</sup>quot;) Burckhardt, Trav. in Syria p. 446; b. Gefenins 11. S. 737. Ritter Erbfunde XIV.



und vielem Baummuchs Nahrung gietel, medhalb fier auch einige Araber von Ggag, Khalli (b. i. hebren) und von den Ulern bes Rathen Meres her ihre Wainterlager auffcliegen; forr Mati ift in Burckharbi's und Robinfon's Karten von Klepen einzetraum).

Un biefem Babi Labnane, ber einen Umfang von mehrern Stunden einnimmt, gieht bie Raramanenftrafe son Ataba nach Ghaga vorüber, von ber fonft wenig befannt ift. Die mit BBaffer an ihr verfebenen Stellen horte Burdharbt nennen: GL Themmed im Guben, im Rorben aber Dabein und Berein, amei Localitaten, in welche auch Robinfon's Reiferoute (fublich bes Babi Luffan, mo Epfa, und fuboftlich ber Ruinen Abbebs ober Chopas, mo Birein auf Robinfon's Rarte bei Riepert) einlenfte, ale er im Beft bee Dichebel Mraif en Rafab binburchiog, wo wegen ber Terrainbilbung alle biefe Ditte ber Bufte burdiebenben Reifepfabe fich ju einer Sauptftrage 42) concentriren muffen. Diefe fchienen ibm auch ein ficheres Griterium ber bamit gufammenfallenben antifen Romerftrage von Maba nach Berufalem ju fein. Auf biefer befand er fich nun eine Strede lang bis Choba (bei Berein), von wo biefe Gagaftrage, melde mit Burdbarbt's Erfundigungen übereinftimmt, gegen R.B. greigt. Robinfon erfuhr auch, bag biefe Strafe vom Gi. nai-Rlofter fommend uber Min und eth Themeb (bas El Themmeb bei Burdharbt) jum Babi el Mavein floge, um von ba weiter nach Bebron ober Gaga fortgufdreiten.

Rach Burdharbi's Berichte wird biefe bier burchgehende Strafe von Ataba bis Ghaga nur in 8 langen Tagereifen guradgefeigt, von Ataba bis Gebron feine as aber 9. Ats Quellen an berfelben nannte man ibm: El Ghaban, El Ghammer und Webba, bie und jedoch nicht naber befannt geworden find.

Der Grund bes Babi Labyane ift voll Ries; ein paar Traber vom Stamme Seywat hatten ihn gewählt, damit ihre Kamele sich bort von ihrem Lieblingsfutter, ben Imoigen der flachligen Gummiacatie, nabren möchten. Diese armen Leub batten feine Belei bei sich, und ihr einiglere Gutg gegen vie beremenden Sonnenstrablen wie gegen bie farten Nachtibaue wurre die bunnet Mecka ber Albehaume. Deren arose Dornen beberten

<sup>3+1)</sup> G. Robinfon, Bal. I. G. 396, 309, 316.

aber ben Boben und maren fur ibr Bieb wie fur fie felbft, ba fie nur Canbalen von Rameelbaut trugen, febr laftig, Beber Bebuine führte baber in feinem Gurtel eine fleine Bange, um bie eingetretenen Dornen bamit auszugleben. 3m Commer fammeln fie bas arabifde Gummi und verfaufen es in Cairo; bie Rameellabung m 30-40 Bataf, ober ben englifden Centuer gu 12-15 Goilling. Doch bat bas Gummi bei weitem nicht bie Gute, ale basienige von Cennaar. Die Befahrten Burdbarbi's afen alle bie fleinen Studden Gummi auf, Die an ben ganbitraffen auf ben Bammen fiten geblieben maren. Dan verficerte ibn, baf es febr nabrend fei; er felbft fant es gang gefcmadlos. Gine gaffliche Bewirtbung mit einem gebratenen Lanim bei bem Scheifb biefer Sepmat - Araber, welche berfelbe in Uneficht geftellt batte, fanb rum großen Berbrug ber Raramanenlente nicht fatt, weil bie Schimpfreben ber Frau bes Scheifhs ibn bavon gurudarbalten, fo Immpigen Reifenben ein Beft zu bereiten. Bierbei bemerft Burdbarbt, baß bie arabifden Beiber viel weniger Grofmuth ale ibre Manner zeigen, Die Bflicht ber Gaftfreundschaft gegen Fremblinge und Arme auszunben.

Rad einer Ctunbe Beges trat man aus bem Babi Labyane wieber binaus (alfo mit ber 5ten Weaftunbe) in bie Gbene. Der Bugel an beffen Ausgange beint Das el Raa, aus Ralffels; er enbet eine Reibe von Sugeln, Die fich 6 ober 8 Stunden lang quer burch bie Gbene in nordficher Richtung erfreden. Er tritt wie ein Borgebirge (baber Ras) beraus, unb vient ben Reifenben gur Landmarte, welche bie nun folgenbe volltommen flache, mit fomargen Feuerfteinen (Flints) bebedte Ebene burchzieben. Gin bober einzelner Berg, binter meldem Shara liegen follte, zeigte fich von bier 3 Sagereifen weit in 97. gen 20. Rach 2 Stunden Beges (in ber 7ten Stunde) fab man gur Linfen in ber Ferne von 2 Stunden einen Bera, Groepta genannt. Bon bier wandte man fich finte (alfo fubmarte) von ber Samptfraffe ab, um Baffer ju finben, und erreichte auch in ber Ben Begftunbe fpat am Abend niebrere Brunnen, Biar Dmicafd genannt, wo man ein Lager ber Araber vom Bemmat-Stamme traf. Radbem bie Schlande mit BBaffer gefällt waren, ichien co aus Bortwechfeln ju einem Streite gwiften ben Arabern überzugeben, bem guvorzufommen Burdbarbt fich auf fein Rameel fcmang und bavon ritt. Geine Befahrten folgten ibm balb nach ; fie festen ihren Darich bie in bie buntte Racht fort, verloren aber ben Weg und mußten in einem Babi voll Biugfanb etwa eine halbe Stunde vom Brunnen Salt machen.

4ter Sag (29. Mug.) 43). Der beutige Beg in ber Richtung von IB. gen D. fubrte an mebrern Babie voll Salb - unb Samariefenbaumen poruber, amifden benen auch niebere Geftrauche mucherten. Die Chene, wie bisber mit Benerfteinen bebedt, mar an einer Stelle auch freibig. Uebergll mo bie Binterregen fich fammelten, fab man Baummude. Dad 91/. Ctunben Darid. mabrent bem man nur einem einfamen, gang armen, manbernben Bebuinen=Beibe begegnete, bas gen Afaba ging, mo ibre Ga= milie mar, erreichte man ben Berg Dbarf el Dofob (wol ber Sarf er Rufn auf Robinfon's Rarte), ber fich an 8 Stunben in ber Richtung von D.B. nach G.D. erftredt. Un beffen guße fente man über bie anbutifche Bilgerftrage binmeg, bie lange bem Berge nach Alfaba jugebt, welches 15 bie 18 Stunben von bier entfernt ift. Muf einem breiten Wege erftieg man bas norbliche Enbe bes Berges, und erreichte nach 4ftunbigem Dariche auf ber andern Ceite ben Brunnen GI Themmeb, beffen Baffer ichmeflichte Theile enthalt. Die Bilgerfgramane gebt nordlich por bem Berge und Brunnen porbei; aber bie Araber, welche bie Raramane fubren, fuchen ben Brunnen auf, um bie Bafferichlauche fur bie Bilger gu fullen. Der Brunnen finbet fich auf einem fanbigen Boben und ift von Ralffelfen umgeben. Ungeachtet feiner Bichtigfeit bat man boch nichte gethan, um zu verbuten, bag er nicht von Canb und Ries, Die jeber Sturm bineintreibt, verfcbuttet merbe. Er ift an ben Seiten nicht ummauert, fo bag beim Sinabfleigen zu ibm febe antommenbe Raramane ibn trube macht. Die flache vom Ras el Raa an burdreifte Chene folieft bet Dharf el Rotob; weftlich von biefem ift ber Boben mehr von Sugeln und Babis burchichnitten, und bier beginnt bie Bufte El Tob, ber Schauplas ber Banberginge bes Bolfes 3ergel nach fübifder wie nach mobammebanifder Trabition, bon benen fie ben Damen tragt (f. oben G. 6). Bener Brunnen El Themmeb fcheint wol berfelbe Babi Tamat bei G. Ruppell gu fein (f. oben G. 165); wenn fcon bie Jahreszeiten im April und Enbe Muguft bier große Beranberungen in bem Bafferquantum bervorbringen mogen, fo fcheint Diftang und Lane beiber boch nabe gufammengufallen.

<sup>3+3)</sup> Burckhardt, Trav. p. 448; bei Gefenine 11, S. 740.

Roch fam man über diefen Brunnen El Them med an 3 feinmed an 25 innben neftwärts hinaus, bis man nach einem Mariche von 13%, Stunden in dem Badi Shorehr Salt machte. hierbei Burckpard's besonder Bemerkung, daß Bedninen, wenn fie int einer Angal reifen, nur elten einmad bei einem Brunnen oder einer Luckle, an der fie im Bochferziehen ibre Schlänche stüllen, da ben halt machen, weil sie est für zu gefährlich halten, dassich be nacht zu gehrenden, bei fie de für zu gefährlich halten, dassich ber achte zu gehrenden, weil sie nacht zu gehrenden, dassich bei Bacht zu under zeiter felden.

Ster Tag (30. Mug.) 44). Beim Austritt aus bem Babi Ghorebr fam man por einer Reibe von Sugeln, Dichebel Dofdme genannt (Bebel Dimeb auf Robinfon's Rarte, mo auch ber Babi Bhurebr eingetragen ift), vorüber, bie mit bem Dharf el Rotob faft parallel lauft (biernach murbe bie Dis rection bes Bebel Dimeb nicht gegen R.D., fonbern gegen R.B. einzutragen gewefen fein, jumal ba Burdharbt nicht fagt, bag er bie Sugelfette überftiegen, fenbern nur an ibr porübergezogen fet, wie es auch feine Rartenffige geigt). Bir maren jest, fagt Burdbarbt, wieber auf Die Bilgerftrafe jurudgefebrt (f. G. Ruppell's Rarte, mo jeboch gang anbere Ramen portommen, etwa fuboftlich bee Balmenichloffes in ber Begenb, bie mit Dichebel Roros und Culciat bezeichnet ift), eine breite moblgebabnte Strafe, bebedt mit ben gebleichten Geripben ber gefallenen Thiere. Der Boben ift freibig und mit ichwargen Riefeln überfaet.

A 5% Stunden erreichten wir ben Babi Ruaf (Babi er Ramak auf Nobinson's Karte), womit man bas nur einen einzigen Buß tiefere Binterbette eines Wasselfiestinus, wedere bie Gene durchirrcht hat, bezeichnet, darin fich von ber Anhobe bennoch Wolfer ju sammein pflegt, das einige niebrige Erfauder zu natrem und maten bit und auch einige Aalbediene beische wochsen macht. Die neifern Babis von hier bis nach Aegopten sind down der jerfer Wenge, wedde den Araben in Aegopten durch gebereitung gegen wereiste lebel bient, den Gologuinte (i. im folgend.) in größer Wenge, wedde den Araben in Aegopten durch gebereitung gegen wereiste lebel bient, den Bebulnen aus liver in der Asserbieten.

<sup>&</sup>quot;) Burckhardt. Trav. p. 449; bei Befenius II, G. 742.

## 182 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt, G. 4.

Rach 91/, Wogftunden Mariches wurde eine Kette niedriger, Ofige 8. Amm apre genannt (muß im Studen von Edziseil auf Ruppell's Karte fein), passirt und immer der Dieretion von B. gen R. folgend, in einer Stunde fyder die Noche von Nathel. b. b. Dattelpalme), der bestehtigter Cation ber ägyptischen Bodie, etwa eine halbe Stunde nördlich von ter Rifgerstraße enternt glesen, erricht.

Bu ber Lage biefer Sauptftation, bem Balmenfolog, Ralaat el Rathel, von ber wir fcon nach Thevenot, Ruppell, Fr. Sennifer und bem turfifden Stinerar, unter Batbn-Rachl, b. i. bem Balmenthale, einige Daten mitgetheilt, fügt Burdbarbt ale Augenzeuge noch bingu, bag um biefes große fteinerne Gebaube, in welchem Debmeb Ali bamale an 50 Gel-Daten bielt, feine anderen Bohnungen lagen. Es biente gum Dagagin ber Rriegobeburfniffe fur feine Truppen-Durdmariche gegen Die Bahabiten. Dbmol es um Ataba bebeutenbe Dattelmalber gebe, fo finbe fich boch gegenmartig meber an biefem Rals mencaftell, bas einft bavon ben Ramen erhalten batte, noch weit und breit umber fein einziger Balmbaum (f. Erbf. XIII. 6. 800. 811) vor, offenbar aus Bernachlaffigung ber Bebuinen. Die Chene, in ber Rathel ftebt, erftredt fich febr weit fubmarts, nordwarts aber, etwa in ber Gerne einer Stunde, wirb fie burd einen niebrigen Berggug befchranft; ibr Boben ift Rreibe ober Sanb, mit lofen Riefeln bebedt.

Die Araber ber Raramane, mit welcher Burdbardt gog. eilten fo fcnell ale moglich an biefer Station poruber, benn fie fürchteten, ber Maa von Rathel mochte ibre Rameele anbalten, um barauf Lebensmittel nach Afaba gu bringen. Die Araber ber Eribus Debmat und Comabne, bie in biefer Begend lagern, nennen fich felbft Gerren von Ataba und Ratbel; fie nehmen iabrlich bafur eine gewiffe Summe vom Bafcha, baf fie ibm erlauben, in jene Drte Befahung zu legen. Dbwol fie viel zu ichmach finb, fich ben Truppen bes Bafcha ju miberfeben, fo mirb ibnen bennoch ber Tribut gegablt, um ibnen gar feinen Bormand pur Blunderung fleiner Raramanen gu laffen. Etwa 6 Stunden in 6.2B. won Rathel liegt Die Gebirgefette Ggabber, Die fic gegen G.D. giebt, alfo im Paralleliem mit ben fcon fruber genannten ebenfalls gegen ben G.D. ftreichenben, unter fich parallelen Berggugen bes Dichebel Dbichme und Dharf el Rotob (Sarf er Ruen bei Robinfon), eine Angabe, bie wir

noch in ben Kartenffigen vermiffen. Doch icheint biefe worherrichend Direction ber Bergatige von G.D. gegen R.B. bied aracterisktich für bie Algufit ber Derplächembilbung ber Sale infel überbaupt ju sprechen und in Uebereinstimmung mit bem dauptzuge ber Bergfette des Tih ju fteben, ble auch in berfeiben Mormalbirection ihren Jug gegen D.B. bat, mit bem alfo biefe nieberen nörblich vorüberftreismen parallelen Seizuge gein bei ein zusammengeboriges, unter fich paralleles Keitenispftem betrachter werben durften, bad ben Norbabfall ber gangen Febungslinie bes hervorgetretenen Sinaleasse niebrechen mas

nemweit Nathel fliefen Burdharbe's Reifegefährten auf einem Bekannten, welcher holgt bein für ben Nartt von Catombe brannte; er berichtete, das ein großer Saufe Anaber von Stamme Gowaleba, mit beuen bie howepast in Kebe fauben, in ber Mäße fein Tager hatte. Deshalb wurde die Reife eiligft fortgefete, bis man nach einer Stunde Mariches westlich von Nathel, bei Sonnenuntergang, nachem 111% Stunden Weged gurückgelegt warn, bie Laftbiere grasen lich. Um sich nicht zu verreiben, durfte tein Feuer angemacht werben, und bies trodnes Wehl mit Salz wemilich biente als Abendbrei; auch die Kannele sanden nichts anderen als verweilke Sirkader ber Wölfe zur Angemacht

Setr Tag (31. Mug.)\*3). Soon in der Mitternacht wurde wieder aufgebrochen, um die gange Racht indundt nasch der gefährlichen Nachkeitigen zu enteilen. Beit solchen nächtlichen Märschen, die mit Kannesen gang herkommlich sind (Grdt. XII. 334 u. XIII. 703), spleiten die Bedwinen oft auf einen unter ihnen berreftenden Aberglauben an, den nämlich die Wässe von unslichte daren meiblichen Danwunen bewohnt sei, welche Bettiebe, die in dem Auge der Karawanne gurückfeiten, woglüsten, um die Umarmungen derselben gu geniesen. Wan nennt sie Om Wegbey. dan, von Ghul fergeleitet, es sind die Ghulen, von den Innen Tamfend und einer Nacht die Nebe ist, welche auch sich mit Zaufend und einer Nacht die Nebe ist, welche auch sich mit Zaufend und einer Nacht die Nebe ist, welche auch sich mit Zaufend und einer Nacht die Nebe ist, welche auch sich mit Zaufend und der eine Verlächigter echreibeat bezeich met zuere Ausderund der einer Ausderund der eine Verläch aus die Linkung und der einer Ausderund der eine Verläch aus der Verlächten Speich und gegentlich in wie (wie in Dm el Beit) als Mutter, d. b. 1 Mufentbalt sort der Ghulen. Die Inner

<sup>349)</sup> Burckhardt, Trav. 1. c. p. 451; bei Gefenius II. G. 745 unb Rot. E. 1070.



gludsfälle, welche nicht felten bie Marobeurs ber Raramane treffen, tonnen folche Borftellungen berbeiführen.

Rach 4 Stunden Dariches über unebenen Boben (Das Dun= tel ber Racht und bie Gile fcheint anbere Beobachtungen gebinbert ju baben) murbe eine grabe Alache, que rother Erbe beftebenb. erreicht, bie jum Acerbau geeignet ift und mit ber Erbe in ber norblichen fprifchen Bufte Nehnlichfeit bat. Dann ging es burch mebrere Babis, in benen viele Safen aus ihren Lagern aufgejagt murben. Mue 20 Geritt weit lagen Saufen von Rameels. Bferbe- und Efelgerippen an ber Strafe. Rach 6 Stunben Begeb fam man an eine Rette von niebrigen Sugeln, fuplich von ber Strafe und parallel mit berfelben laufenb; eine Stunde fpater gog man quer burch bas mit grunen Strauchern bewachene, aber baumlofe Babi Defpl (ch 2B. Dufib auf Robinfon's Rarte?). und erreichte nach 10%, Stunden bie bergige Begent El Theabar, bas beißt "bie Dunbuugen," welche eine Grenge ber Bufte El En bilbet und fie von ber füblichern Gebirgebalbinfel bes Gingi fcbeibet.

Wan flieg nun eine halbe Stunde lang auf einer febr gut angelegten, an mehrern Stellen in ben Telfen gebauenen Etraße in die Sib,e, und fosgte dann bem Wildumgen eines Abales, indem man in dem Bette eines Winterftroms almässig abratet genne Die kann nur vie im Eb. Ruppell's Moutter nameulos gebiebene Bergpaffage am Ende feines 2em Lagagnarsfeche fein, wo die Berge Kords auf feiner und L. De Labord's Karte eingerragen find, so wie Wichten der Sich Labord genaffen febreich bughar auf Nobinfon's Karte. Die Wildungen bes Estleich beim mit bem meffendissen mehrt. Das de Ruppaß gut aiseen schoffen tellen der Migpaß gut aiseen schoffen.

Diefer zu beiben Seiten bemerfte Burdharbt eben bier viele Stein haufen, Graber bon Migern, bie vor Ermattung geftreben waren. Much bas Grab einer Frau zeigte man, bie bort in Kindenothen liegen geblichen, dern Kind man aber gefund bis nach Welfa und wieder gurud nach Cairo gefracht batte. Rach Berlauf von 15 Wegftunden wurde in einem Ihale bes Theghar Salt gemacht, wo viele Läume und Geftrauche flanden.

7 ter Tag (1. September) 46). Der Beg führte immerfort

<sup>346)</sup> Burckhardt, Trav. 1. c. p. 453; bei Gefenine 11. 6. 747.

abwarte zwifden ben Bindungen bes Babi, indem man fich von ber gewöhnlichen Bilgerftraße etwas fubwarte manbte. 3mifchen ben Ralfbugeln bee Babi bat fich tiefer Canb angebauft, ber von ben Ufern bes Rothen Deeres bierber geweht ift, und an mehrern Stellen finben fich große einzeln ftebenbe Welfen von porofer Tuffmade. Dach 41/, Stunden Darfches batte man ben eranidenben Unblid bee Deeres, und erreichte bie Gbene, welche nich bis au feinem Ufer erftredt und mabriceinlich viel tiefer liegt ale bie Bufte Gi Ep. Gie ift mit Flugfanb bebedt, amiiden welchem ein paar niedrige Strauder machien. Die Richtung bes Beges mar ftete 28. C. 28.

Rach 7 Wegftunden erreichte man gu großer Freude Die Brun. nen Dabuf; benu in ben Golauchen mar fein Tropfen Baffere mehr vorrathig. Gie liegen in ber offenen Cbene am Suge einiger Welfen (De Laborbe's Rarte nennt fie auch Rabab, aber bie Min Rabab im R.D. ber befannten Quellen Min Dufa bat Robinfon's Rarte ale von ihnen verschieben eingetragen). In Diefer Gegenb, fagt Burdbarbt, finbe man allenthalben beim Racharaben in ber Tiefe von 10 bis 12 Rug autes Baffer. wenn auch nur in geringen Quantitaten. Dan fab bier etma ein halbes Dutent Locher, von 5 bis 8 Fuß in Umfang, beren jebes einen Fuß Baffer enthielt. Bein Beraufgieben bes Baffere fullten fich bie Gruben fogleich wieber bamit an. Bier baufeten einige Schafer vom Beduinenftamm ber Daagpe, bie bier gwifchen bem Rothen Dere und Megopten umbergieben. Gie trantten gwar ibre eigenen Rameele, machten aber boch febr bereitwillig ben fremben Gaften Blas. 3m porigen Sabre batten Doggrebinen ber Sabich beim Durchzuge aus Rache gegen Dobammeb Mli, mit beffen Bebanblung fie ungufrieben gemefen, Die Brunnen jugemorfen. Unweit berfelben fab man bie Trummer eines fleinen Bebaubes mit ftarten Dauern, bas wol fruber, jur Blutbegeit ber Bilgerfaramanen, jum Gous berfelben augelegt mar. Gegenwartig nehmen bie agnptifden Bilger einen norblidern Weg, allein Die fie begleitenben Braber fullen ibre Bafferichlauche fur Die Raramane an biefen Brunnen und febren bann auf bemfelben Bege, ben man am Dorgen gefommen, jur Sabich gurud. Burd. barbt's Raramane brauchte mehrere Stunden bagu, um bas ibnen bedürftige Baffer aus ben Gruben beraufzugieben.

Bon biefen Brunnen Dabut bog man von ber Strafe ab und richtete ben Beg gegen B.R.B. gen Gues. Reine Gpur von Strafe war bier gu feben, ba jebes Gleis einer Raramane fogleich nom Mlugianbe quaefullt wirb, ber, fo weit bas Muge reichte, bie Gbene bebedte und fich an manchen Stellen ju 30 bis 40 Ruf boben Sugeln angebauft batte.

Rach 10ftunbigem Marich bom Morgen bes Tages an, fam man auf eine mit Reuerfteinen bebedte Chene und wieber in Die Bilgerftrage jurud. Mun wurde bie Direction bes Beges B. gen R.

Gine Stunde fpater mar bie Chene mit einer Galgrinbe überzogen; bann fam man über eine etma 5 Minuten breite Lanbftrede, bie mit einer folden Menge fleiner Schaaltbiere bebett war, bag es in ber Berne ansfah wie ein Streifen Galg. Schaalthiere berfelben Art, bemerft Burdhardt, finbe man an ben Ufern bes Gees Tiberias, und meint, ein Gee babe wol einft auch biefe gange Begend bebedt.

Rach einem gurudgelegten Tagemarich von 12% Stunben fab man Gues fublich 11/2 Stunden fern liegen; gur rechten Banb batte man moraftigen Boben, ber voll Gal; fein folle, man nannte ibn mit bemfelben Damen, wie alle Salamorafte, Gzabeaba, Gine balbe Stunde fpater paffirte man einen niebrigen, engen Babi, ben Burdbarbt wie E. Ruppell in obigem (f. oben 5. 161) fur einen Heberreft bes einftigen Conale ber Btolemaer bielt. Rach 14'/ Ctunben Darfc bielt man im Babi Rebichel, wo es viele Talbbaume und Butter fur bie Rameele in lieberfluß aab.

Am Morgen bes Sten Tages (ben 2. Gept.) 47) murbe fcon nach 2 Ctunben Beges in ber Richtung von 2B. gegen R. bie Station bes alten Caftelle von Abfdrub erreicht, von bem alle Bilgerfahrten gegen Arabien zu beginnen pflegen. Bu Burdbarbi's Beit mar biefe Station burch ftarte Mauern gegen Angriffe ber Araber geidoust und von Debmeb All wieber refaurirt, auch mit Garnifon verfeben. Gin großes Geban mar gur Raferne eingerichtet, ein zweites, fleineres, von jenem abgefonbertet entbalt eine Mofchee und bas Grab eines Beiligen. Das reichliche Baffer fann bier, weil es bitter ift, nur gum Trinfen ber Rangele benutt merben; Die Befatung felbft muß ibr Trinfmaffer que bem Min Dufa, bem Dofes Brunnen, Gnes gegenüber berbeiführen laffen. Muf bem gulett gurudaelegten Wege

<sup>647)</sup> Burckhardt, Trav. I. c. p. 454; bei Gefenins II. 6. 750.

Singi - Salbinfel; öftliche, maritime Geite. 187

wucherte überall bas aromatifche Rraut Bantheran, bas von ben Arabern nach Gaga und Gebron vertauft wirb. --

#### 3meites Rapitel.

#### S. 5.

Die Salbinfel bes Sinai von ihrer öftlichen, maritimen Seite.

#### Erlauterung 1.

Die Ruftenaufnahme und die Gubfpige ber Salbinfel, bas Ras Abu Dohammed mit ben beiben Scherm.

Erft feit der vollftanbigen Kuftenaufnahme ber Einai-Salbniefe burd eine ber vielen fo bedift preisdurdigen wiffenschaftliden Erpolitionen der englischen Amiralität, der wir unter ber Anführung vos Commandeurs ber Expolition, R. Woresby, und feines Schiffstieutnaufs T. G. Carles auf dem Coffiff Palinurus der Dfind. Comp., benn von diefer ging insbesonder bas Unternehmen zur Ginrichtung einer Dampffchifferfeilnie. Die grichen Phindein und bem John von Cuez auß, die vortrefflich fie Karte bes Worfen Weeres die predachen, sie de vortrefflich fie Karte bes Mothen Weeres du zu ber Berichtigung der centrolen Theile der halbinst forzuscheren, wie nur durch Bertör mit dem Gestade auch das Innere derselben besucht und Vertöre in fonte.

Bevor wir alfo ju biefem lettern, ju ber Bifdreibung bes eigentlichen Sinal-hochgebirgs und feiner Umgebungen, Bugang, Abalter, Goben, Conftructionen, Denfmale und Belebung burch Pflangen., Aber und Buenfcempelt in ber Gegenwart bergeben, haben wir uns juvor über bie aufere Gestaltung, umal über bas Gestalen ber Salbinfel zu verforitien und aus an

<sup>45)</sup> Bellfteb, Reifen, bei Robiger Th. II. Rap. 14. G. 222 - 235.

<sup>\*\*)</sup> Chart of the Red Sea, comprising the part above Jiddah, on Mercators Projection compiled from a Stasimetric Survey, executed in the Years 1830—1833 in the Hen. Comp. Ship Palinarus by Commander R. Moresby and Lieutn. T. G. Carless, Ind. N. London. 4 Extinent in Soile.

biefent nach allen Seiten gu orientiren, bevor wir bie eigentlichen Bilgerfahrten nach bem Innern zu antreten.

Die außern Umriffe ber Salbinfel find erft durch bie wiederboten naulischen Arbeiten bekannt geworben, welche mit ber Kartographie des Rothen Weeres lieberhaupt zusammenhängen, weil biefe daraus erft bervorging. Dache bier die Mevision von einem Renner besfelben, jur Jeit ber Küppellich en Entbedung, welcher Später erft die neueste Woresbysche Aufnahme, als Bolendung der Aufnahe, aroldat ift.

Die Sydrographie bes Alothen Meeres war vor noch nicht febr langen Zeiten, fagte ber Aftronom v. Bach "), gang vernachläfigt, weil es bem europäischen hanbel entfrembet war und auf feiner ber bis babin gangbaren hanbelsftragen lag. Zwar war es von wissenschaftlichen Ressenben beschieden, aber ihnen fehlern bie Huffenittet, eine Karte von nu entwerfen.

Diebubr mar es, ber im 3abre 1763 eine Rarte beffelben auf aftronomifche Buncte verzeichnete; er beichiffte felbft bie gange Offufte von Suez bie Bab el Manbeb, und gab aftronomiiche Beftimmungen fur bie Lage mebrerer Ortichaften; bie Weftfufte blieb ibm aber von Roffeir bie jum 21° Br. unbefannt; von ba bie Bab el Danbeb brauchte er englifche, frangofifche, bollanbifche Danufcriptfarten, bie er fich zu verfchaffen gewußt hatte. Damale ichidten bie Englander jahrlich mehrere Schiffe bis Didibbe, bis mobin ihnen bie Rufte befannt marb (Erbf. XIII. 6. 7 u. f.); weiter norbmarte bie Gues blieb fie ibnen unbefannt. Dort fcheuten fie bie Befahren, bie Rorallen, bie Rlippen; felbft bas große Ras Dobammeb, welches beibe Golfen icheibet, war ibnen nur menig befannt. Riebubr fannte mol ben Golf von Guez und gab von ber Beftfufte ber Salbinfel feine Rartenffigge 51), aber ber Golf von Afaba blieb ibm faft aantlich unbefannt, er zeichnete ibn unt eine volle Galfte zu furz in feine Rarte ein 52). Diefer vortreffliche Beobachter entwarf feine große Rarte vom Rothen Deere, von ber eine Rebuction in feiner Befdreibung von Arabien, Tabula XX 53), mitgetbeilt murbe:

<sup>&</sup>lt;sup>349</sup>) v. Zach, Correspondance astronomie, Gênes 1823. T. VIII. Nr. 6, az Carte du Golfe d'Akaba dans la Mer Ronge, lerée es Juillet 1822. <sup>34)</sup> Tabula Itineraria a Sues usque ad Dajibble I Mokátich et Montem Sinai. <sup>34)</sup> Gregnt, in v. 3ad, Wenatl. Gurrije, 29. 20. 1812. ©, 395. <sup>32)</sup> Mare Rubrum seu Sinaa Arabious ad observationes maximam partem

vom Driginal gab er dem Kaufmann Kranc. Scott zu Mocha, welcher ihm bei seinen Arbeiten sehr behülffuh geweien war, eine Copie. Dieser überfandte sie dem W. Sponcer, Gouverneur in Indien, welcher sozielch Copien davon unter seine Armateurs und Schiffkapitaine vertheilte, die nach dem Rothen Meere handel trieben.

Im Jahre 1772 war Captain Solford ber erfte Schiffer, welcher birect von Calcutta bie Kahrt nach Suez machte; feitbem fchieften die Engländer von Indien und biefem Woge ibre Oppeschen nach London, die einen Wonat schneller ankanen, als die um das Cap der Guten Goffnung gingen 349.

Go weit blieb bie Opprographie bes Rothen Deeres an 40 Jahre fteben, bis gur Inpafion ber Reufranten in Meanne ten, ale englifche Gecabren bie babin porbrangen. 3m 3. 1801 erhielt ber Commobore Gir Some Bopbam ben Befehl, feine Truppen am Cap ber Guten Soffnung zum Rothen Deere einaus ichiffen und an beifen Ruften ju bebarquiren, mas auch feiner Gecabre von 4 Schiffen gludlich ju Roffeir gelang. Alle Officiere feiner Mannichaft maren mit ben beften Gertanten verfeben; ber Commobore felbit auf feinem Rriegeicbiffe von 50 Ranonen, bem Romnen, batte aftronomifche Inftrumente von großem Bertie. Auf feinem Schiffe murben fo viele aftronomifche Dbfervationen gemacht ale auf biefem. Die Expedition in Megopten gelang, Inbiens Befit wurde baburch gefichert, und eine fcone Rarte vom Rothen Meere, auf ber vorzuglich alle Stationen, wo Baffer eingunehmen ift, bezeichnet murben, mar ein Refultat fur Die Dautit, obwol nur bie Generalfarte 55) veröffentlicht murbe.

Im Jahre 1810 publicitte Vort Valentia feine vorzüglich ber Gapt. Chaff. Court und Maxfield aufgenommenen Arten vom Nothen Metre, beren wir schon früher erwöhnten (f. Crof. XII. S. 667 n. a. D.), ble auch bessen hop byrographische Rentinis sein gefordert, boch mehr sen silicide als die nördliche differ, das der allanticische Golf auf ihr noch immer 60) seine

ab auctore annis 1762 et 1763 institutas delineatus a C. Nie-bahr.

19 (1, Bichapfe Brief in ber Blenstl, Gerripaben, fir the'rs unb Jimmedfalmte. (Beba 1803. B. VI. E. 542—348, VII. E. 240—246, 333—342.

19 The Red Sea: on a large scale by Sir Home Popham.

19 Part second: Chart of the Sea, on which is delineated the African and Arabian Coast from Salaka to Suca. A. D. 1804—1805.

### 190 Beft. Affen. V. Abtbeilung. I. Abichnitt. C. 5.

fabelhaften einer alten turfifden Rarte nachgezeichneten zwei borner (von Mila und Alfaba, gefonbert) bebielt, obwol bas Ras Dohammeb, wie bie Lage von Tor und einige anbere Buncte ber Beftfufte ber Gingi . Salbinfel bis Guez, barauf icon aute Berichtigungen erhielten. 3. Bruce's Rarte vom Rothen Deeve, beren von Belliteb revibirte Ungaben mir icon fruber (f. Grot. XIL 6. 9) ermahnten, fo mie f. Galt's, M. Dalromple's Rarten, melde lenterer qu Bincent's Periplus of the Erythrean Sea conftruirte, betrafen alle mehr bie Berichtigungen fühlicher Stref. fen bes Rothen Deeres. Die Galbinfel bes Ginai wurbe von feiner Ernebition berührt, ber Golf von Alaba blieb unbefucht, une befannt. Gebnlich munichte Riebuhr Die aftronomifche Beftimmung von Ataba. Mis Geeben über Damast nach Saleb gereift mar, um Urabien gu befuchen, fcbrieb er an v. Bach 57), bag nach feinem Bebunten auf ber gangen gu vollführenben Banbernng, weil bie Belbobe von Ras Dobammeb burch ibn fcon bestimmt fei. Alfaba ber noch übrige wichtigfte Bunct bleibe. bağ es aber nugewiß fei, ob Geenen ibn mit ber Raramane erreichen und bort Beobachtungen machen fonne. Birflich mifflangen von verichiebenen Geiten mieberbolte Berfuche Geebens 50), im 3abre 1809, biefen Ort ju erreichen, burch bie Gefahren ber Beit mabrent Bababitifcher Bermirrungen und Aufregungen bet bortigen Araber-Tribus, Die überall bem Frembling Tobesgefahren bereiteten; benn noch war bort feine Dberherrichaft Deb meb Mli's eingebrungen. Um 8. Juli mar Geeben fcon bie Ruabet el Difeny am aitanitifchen Golf porgerudt und nur nech 19 Ctunben fern von Afaba Mila, ale er in folder Rabe ber erfehnten Entbedung biefer biftorifc ibm fo wichtigen Localitat gur Umfebr gezwungen warb. Birflich follte er nur bie Lage iener berühmten Drie von Afaba und Dibian auf ber einen und anbern Uferfeite bes Golfe aus ber Ferne erbliden, aber nicht bineingelangen.

Bie gundlich baber E. Ruppell ein Sahrzebend fpater, beme bies auch nur unter bem Schupe einer Georte vom Bafca Mehmeb Ali gelingen tonnte. Nachdem er burch Sonnenhöhen, Sonnen- und Mond-Diftangen, vom 28. Awril bis 2. Mai, bie Länge

<sup>311)</sup> Monatl, Cerreip. 1804. B. IX. S. 485. 15) Seehen, Schreis ben aus Mocha b. 17. Rov. 1810, in Mon. Gorrefp. Bb. XXVI. 1812. S. 391, 392; XXVII. S. 64 -- 66.

und Breite von Afaba bestimmt batte 59), maß er noch am innerften Enbe bee Gotie eine Stanblinte ober Bafie von 1000 geometrifden Schritten, um an beiben Enten berfelben mit ben Maimuthal-Compag eine bedeutenbe Angabl von Bintein gur Beftimmung ber limgebungen aufzunehmen, Die fich auf ben maanetifchen Meribian ber Buffole bezogen, beren Declination in Afaba nach einem Mittel auf 11" O' gegen Weft bestimmt murbe. Dreslage von Afaba Mila, bem Caftell, ergab fich unter 29° 30' 58" R.Br. und 32° 40' 30" D.E. v. Bar. Aber nicht nur biefe aftronomifchen Ortebeftimmungen, fonbern bes umermubeten Raturforichere Banberungen nach allen Richtungen burch bie Balbinfet. und feine Obfervationen an ben Orten feines langern Aufenthaltes. wie auf bem Sinai, in Tor, in Dabab, Scherm 60), am Ras Dobammed und vielen anbern Buncten, wo er viele Breitenund Langen-Beobachtungen mie Gobenmeffungen anftellte, machten es ibm julest moglich, ein febr berichtigtes Des ber Rarte non Arabia Petraea ju geben, in bem bie Drie Gues, Sor, Mfaba und Ct. Catharinen - Rlofter mit 4 vericbiebenen Routen auf bas genquefte eingetragen maren, und fo ber mabre Begrunber ber Rarte ber Gingi - Salbinfel ju merben, mas felbft bie englifden Gurpepore anertannten, Die verficherten, baf ber wiffenfchaftliche Berth von Ruppell's Arbeiten nur burd fie beftatigt werben fonnte.

Die genauren dearateriflischen äußern Umriffe ber gangen innat-halbinfel jedoch fonnten jum ersten male nur erft in ber Mored bij ich nacht eine Bered batte in ber Wored bij ich nacht ein ber den fein ferflischen und feldenwisse jeden ertilige breichigten karten von Berghaub Urabien und hoften und hie vielen abgen durch under in verfingten Massfal unter unsern Augen durch unfern fürgern Breund h. Kleipert in die Robinfonische Karte bes hetralifden Arabiens eingetragen erschaften. Aus den Roten be Commodore Mored ber verbing je in Gehülft, der Schffdieuntant & G. Cartes, in den Schriften Bombon

<sup>27)</sup> Corresp. astron. T. VI. p. 582-590; Carte du Golfe d'Akaba, dr. d'apr. les observat. de Mr. Ed. Rüppell. 1822; beff. Rarte bes petraifden Arabiens nach eigenen aftronom. Beob. 1826.

<sup>&</sup>quot;) E. Rüppell, Lettre H. in v. Zach, Correspond, astronomig. Genes T. XV. 1826. Nr. 1. p. 29; vergl. Belifte, b. Robiger II. 6. 123. ") Berghand, Illias von Ufia. Geogr. Memoir ber Karte von Criten. Gotha 1835. 4. C. 29 — 31.

Soc. 20) manche Belefyrnde über die nautiche Expedition mitgekreit, fo wie einem Bellfted, ber ebenfalls bei berieften Aufnachne beichäftigt war, und bem wir schon manche andere neue Bebächtungen, wie über Dinan und auch über die Diffssie best allanitischen Golfe, verbanken, auf die wir fier, wo wir es nur mit ber Westfüße bessellen, und bie wir fier, der wir es nur XIII. C. 207-315).

Schon im 3, 1829 (3) murben vom Gouvernement in Bomban 2 Schiffe, ber Benares und ber Balinurus, erfterer unter Capt. Glmon, jur Untersuchung bes Rothen Deeres fubmarts Didibbe auserieben, bebufe ber nen einzurichtenben Dampfichiffabrt: ber Balinurus aber unter Capt, Doresby jur Grforichung bes Rotben Deeres im Norben bes Deffahafens, ba bie frubere Renntniß fur ben porliegenben 3med nicht fperiell genug mar. Bei ben vielen bort porfommenben Schiffbruchen mar eine noch weit genquere Ruften fenntniß fur Daumifdiffahrt unentbebrlich. Um auferhalb auf offenem Rothen Deere ben bort fo porberricbenben beftigen Dorbmeftfturmen fur Die Dampficbiffe zu entgeben. mußte man bie burd blofie Gees und Landwinde fanfter bewegten Ruftengemaffer gur Fahrt vorgieben, ba biefe aber burch Rorallen= flippen fo gefahrvoll werben, mußten bann bie bagwifchen fich forte ichlangeluben fichern Rabritraften in tiefem Gewaffer erforicht und bie Schiffabrt burch genquefte Aufnahme geficbert fein.

Der Palinurus mußte fcon nach ber erften Campagne von ber Kufte von Suez jur Auskofferung nach Bomban zurücktehren, und erft beim Auslauf zur 2ten Campagne im Oct. 1830 nurbe auch Welfied mit zur Aufnahme exumandert. Erft im Jahre 1833 am es zur Befühlfung bes allanleitschen Golfs, aber unter so furchtoren Situmen, baß bas große Segelschiff taum einige Bunten am ber flichgeft, wie Wahr jeste, und bei Wufnahme ber Offtlick zu Stande beingem tonnte. Es war genöthigt, ein Aufnahme ber Offtlick zu Stande beingem tonnte. Es war genöthigt, ein William hofen von Aor zu luchen. Erft nach einer zweiten wiederstein der Strebelton, auf welcher liefen Survejor-Borten gute Dienfte leisteten, wurde in 5 Wochen Zeit die von überig Aufnahme ibs Alla bernbligt, vorauf Common. Morres by fich nach

J. Lieutn. T. G. Carless, Ind. Navy Assistant Surveyor, Memoir on the Gulf of Akabah and the head of the Red Sea, in Proceedings of the Bombay Geogr. Soc. Bombay, 8. Jan. 1837. p. 27-59.
 <sup>42</sup>) Mellifit, Reifen, b. Mebiger II. S. 4-9, 106-108, 123.

## Sinai-Salbinfel; maritime Seite, Ras Mohammeb. 198

Roffeir gurudgog, Bellfteb und Carlees aber verichiebene Lanbreifen auf ber Salbiniel unternahmen,

Die im Eriangel fich ausbreitenbe Salbinfel 64) wirb gmifden ben beiben Golfen von ben Megpptiern gewöhnlich Gida el Gebjas, b. i. ,, ber Beg nach Gebichas", genannt. Der Triangel ift rechtwinflig und ben Ratheten nach faft gleichfchenflig, fo bag ber rechte Bintel bei Afaba Aila liegt, und ibm gegenüber bie Ruftenlinie von Guez bie Ras Dobammeb bie Sprothenufe bilbet, ber zu beiben Geiten Die frigen Bintel anlagern, beren Entfernung gwifden 271, und 30" R. Br. an brittebalb Breiten. grabe beträgt, mabrent vom Ras Dohammeb bie Mila bie Musbebnung gwifchen 271, bis 2914 nur 2 Breitengrabe ausmacht, Die britte Geite, Die Lantbearengung ober Die eine Ratbete gwifden Mila und Gues, nur ein Beringes mehr. Die außerfte Gubfpite ober bas Gubenbe ift bei ben grabifden Schiffern feit Eprifi's Beiten ale Ras Mobammet (Posidium bei Diobor, Pharan Promontorium bei Btolom., ob. G. 84) fammt ben porliegenben 3nfeln befannt (Grot. XIII. 221-225).

Diefes fubliche Borgebirge ber Salbinfel, bas Diebubr im 3abr 1762 befuchte, murbe von ibm querft fartographifch genauer ale aupor fur nantifche 3mede niebergelegt, nach Obfervation ber Bolbobe und Berechnung ju 27° 54' D. Br., obwol bei unflarem Simmel 65), weshalb bie Benauigfeit ber Beobachtung ihm nicht genugte. Offenbar mar ibm bie gang flache fublichfte Berlangerung beffelben unfichtbar geblieben. Bruce berechnete biefe nach bem fühlichften Sochlanbe auf 27" 45'; G. Ruppell beobachtete fie auf 27° 43', eine Bestimmung, ber Berghaus in feiner Rartenconftruction nach fritifcher Diecuifion aller Daten folgte, und welche auch burd bie Doresbyiche Rarte bis auf 27" 44' R.Br. ibre Beftatigung erhielt. Das Deer ericbien Riebubr an biefem Borgebirge piel breiter als bei Tor, wie bied auch in ber Birfiichfeit ber Rall ift. 3mifchen Ras Dobammeb (Ras Dabmit bei Diebubr) und ber gegenüberliegenben Rufte von Bebichas mußte fein Schiff, bas bieber nur bem fichtbaren Uferrande von Gues an gefolat mar, fich auf einige Tage bem offnen Deere gur Ueberfahrt ampertrauen, mas feinem mobammebanifchen Schiffer ale etwas Gurchterliches ericbien, ba er bas Land ane bem Befichte verlor.

<sup>4)</sup> E. Marpell, Reife in Rub. 2c. 1829. §. 21. @. 179. 41) Diebuhr, Reife. I. G. 260 u. f.

Ritter Grofunde XIV.

## 194 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 5.

Aber ber günstige N. B. Bind ertleicherte die offene Serfahrt (14. Oktob.) zwilschen den Instein Schobuan, Tixan und Senafte, katt an der nördlichen Gestadeträmmung fic durch die Kerallenflippen hindurch zu winden. Mehr sof Mebufr vom dortigen über nicht. webball feine Karte von biefer deit unwollschmann blieb.

Die frangofischen Gelehrten Coutelle und Rogiere Go bejuchten von Tor ans, aber zu Lande auf bem Rüftenwege, im Auft 1800 des Aus Wochamme, bessen Mannen sie von einem hoben Bit, ber bem bortigen Sasen vorliegt (Ras b. i. Kopf), ableiten wollten. Den Sasen schlieberen sie als versandet, mit Gerbll arfüllt. Dies Sour merklolider Webenung.

Kommt man zu Waffer von Arabien, von Metka und Janbo, wie Burcharbt, der nach Zoldsiger boch langweitiger Boch von leterem Dete mit arabischen Schiffen von Mylger bier anlangte, so geht man nicht am Ras Wohammed vor Anker, sowern lauft an beffen Difteite in dem nirbilden haien von Schrem ein, um baleich gantige Mine abzumerten. Gerobenisch wieden dann mit biesen in 1 bis 2 Tagen der Hafen Kosseriet wer gerobnischer Wyg nach Agspren, well man von da bequem zum Rittbies gedangen kann.

Bur charbie") ging am bien Juni bei Scherm vor Anter, ber 4 bis 5 Stunden nördlich vom Ras entfernt liegt. Bon hier entschieße, im ben der generalische Fich jum Landwege nach Gurg, um den widerigen Rordwinden gin gegeben Gurg, um den wiedigen Rordwinden ein, be bier flete den geschiertern Schiffen aufzulauern pflegen, um an ihnen das Strandvecht ausguben. Frührfin, wer ber Liebermacht Wehne Dill's in den Gegenben, waren sie auch die geffrechten Rücher der hier Bendenben. Damals schon gekändigert lieben sie sich paar andere habichist aus Damast, seine Reiflegrichtern, nach Suzg zu ekertiern, und schon am Abende bei feine Keilegrichtern, aach Suzg zu ekertiern, und schon am Abend des und Samast, seine Keilegrichtern, nach Suzg zu ekertiern, und schon am Abend des und sie eine Keilegrichtern, nach Suzg zu ekertiern, und schon am Abend des aus Damast, seine Keilegrichtern, nach Suzg zu ekertiern, und schon am Abend des Auflichtern kanne in voller Beresuma.

Das Ras Dohammeb besteht aus einer fleinen Strede flachen Tafellandes, bas fich am Gubenbe in fenfrechten Rlippen bis zu 100 Fuß hoch aus ben Baffern emporhebt, und nur burch

<sup>&</sup>lt;sup>244</sup>) J. M. Coutelle, Observations sur la Topographie de la Prequ'ile du Sinai, nc6ñ Tab. 103; in Descript. de l'Egypte, Etat moderne. T. II. 3. Livrais. p. 285. ") Burckhardt, Trav. in Arabia. Lond. p. 432.

### Sinai-Salbinfel; maritime Seite, Ras Mabammed. 195

eine fomale, fanbige Lanbgunge gegen D. 2B. mit ber eigentlichen großen Balbinfel gufammenhangt. In ber Dabe biefee Ras ober Borgebirge ift bei 900 Bug Tiefe nach bem englifden Gurven fein Grund. Rach ben grabifden Bifdern, bie Chrenberg fubrten, beren Gentblei nur 100 Rlafter in bie Tiefe reichte, fant fic gwifden Ras Dobammeb und Doilab nie Grund, beshalb bie Bifder auch bafelbit nie ibre Angelichnur auswerfen. Bang bicht beran gu fommen ift megen ber Binbftone, bie bier aus beiben Golfen gufammentreffen, febr gefabrlich, weil auch bas Deer baburch ju febr unregelmäßigen Anschwellungen agitirt wirb. De Laborbe, ber eine Unficht und einen Blan gu Ras Dobammeb gegeben bat, fdilbert nur, wie biefes weiße Ralffteingebira fich icon in weiter Berne uber ber blauen Meereeffache erbebe. obne befonbere Mertwurdiges bargubieten; boch glaubte er in einem Ruinenhaufen ben Reft eines Fanale zu finden. Das Deer batte ben Ichthophagen, welche bier ibr Gewerbe treiben, 2 Goilbfrotenfchaalen von 4 Fuß gange an bie Rufte geworfen 68). In ber fleinen nadiften, an ber Oftfeite bee Ras gegen D.B. einfebenben Bucht, Gogulani genannt, mo bas BBaffer von abnlicher Tiefe, aber gleicher Unficherheit ift, muffen bie Bugalabe ber arabifchen Schiffer (ber Dachoba's), bie gumeilen burch Cturme bort eingulaufen genothigt finb, ihre Boote am Ufer feftbinben, um nicht wieber fortgeschleubert ju merben. G. Ruppell, ber biefe Bucht im Jahre 1826 von Sor aus befuchte, nannte fie Goslani, und rechnet fie gu ben guten Gafen 69).

Bom Cap Mohammed biegt fich bie Kifte erft einige Gruppe, bie an bem verengten Eingange jum Gosse liegt, hinüber, ebe fie bann plohlich ibre unveränderliche Diereiton gerade aus ergem ben N.N.D. nach Alla bin gewonnt. Wir haben school oben ber Spuren heitiger Erdeben, gewaltsamer verticaler Spattungen, enger oft nur 5' breiter Riffe an biefer Gruppe ber IInen-Anfeln und bem Ras Wochammee erwohnt, neche G. Rupbell hier so beachtenswerth fand, weil biefe Riffe zuweilen noch ilefer einigen, als die Fläche bes nabgeschgenen Meersplegels, und boch troden liegen; webeld er basse hielt, bas biese nur ehr

<sup>49</sup> L. de Laborde, Voyage de l'Arabie Pétrée I. c. p. 66.
49 E. Rüppell, Lettre, dat. Tor 23. Avril 1826, in v. Zach, Corresp. astron. Gênes. 1826. Vol. XV. Nr. I. p. 29.

# 196 Beft-Aften. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 5.

nach bem gefuntnen Spiegel bes Rothen Deers entftanben fein tonnten; wenigstene biejenigen, welche am Ras fich mit eingefcmemmtem Gerolle gefillt haben. Dag biefes mit ber Borftellung einer großen plutonifden Erbfvalte (ieboch bier obne alle Eruptionevulcane) tee eingefunfnen Thales vom Rothen Meere, an beren Rorbenbe ber Regelberg ber Ginai-Balb. infel ale machtiger Granitftod um fo mehr emporgehoben marb, übereinstimmend gedacht werben foune, haben wir an verfcbiebenen Stellen (Erbf. XIII. G. 165, 223, 258-259) nachaewiefen. Die Sobe von Ras Dobammed und ber Infeln icante E. Ruppell auf 200 Bug, nirgende fant er auf ihnen Ablagerungen von beweglichem Meerfandboben mit freiliegenben calcinirten Dufdelichaalen, Die auf ber gegenüberliegenben aeghpti= iden Rufte und im Gubweft auf ber Jufel Schebnan bie ju 30 Ruf Sobe aufgeschichtet liegen. Brocchi und Burton, fagt G. Ruppell, batten biefe Begenben geognoftifch genau untersucht; une find ibre Beobachtungen nicht befannt geworben.

Geiner Beobachtung gemäß 70) befteht bas Bauptgebirge ber Diffeite bee Mila-Golfe, bem Ras Dichammeb gegenuber, amifden Doilab und Dagna (f. Grof, XIII. G. 220 u. 227) and Urgebirgemaffen von Oneif und Borphpren, an bie fich jur Geite Sandfieinformation und Gopebnael anlebnen; bie hauptberge ber großen Infel Tiran find bichter Ralfftein (Geegen 71), ber ihre nachten Welfen nur aus ber Berne fab, bielt fie fur Granitmaffen), barin Dufchelfraamente, und an biefen reiben fich in G.D. fdrag eingefeufte Lager von Quaberfanbftein an. Die große Infel Chebuan fcbien G. Ruppell gleiche Beftanbtheile gu baben, boch betrat er fie nicht; bie fleinern Infeln öfflich von Tiran (Ruppell nennt fie Dmroe in Rord von Genafir; Coufda, es ift Coufcua; 3bua, ce ift Joubab, l'Giome?; Ginl, ce ift Gillab, f. Erbf, XIII. G. 221) besteben nach ibm aus gewaltfam emporgerichteten Ralffelemaffen, wie bei Ras Dohammeb; alle andern Infeln Diefes Theile bes Rothen Deere find nur flache Rorallenbante, bie fich gleichformig 6 bie 20 guß uber bem Meere erbeben. Carle 88 ber Rautifer fagt: an vielen Stel-Ien biefer Bemaffer finben fich weitlauftige Gruppen von Roral-

<sup>370)</sup> G. Ruppell, Reife in Rub, a. a. D. C. 182. u. f. 71) Seepen, in Men. Correip. Th. XXVII, 1813. C. 67.

Ienriffen, in allen Stationen und Stadien ??) ber Entwidlung, von benen bie meiften fich ichon bis jur obern Bafferflache erhoben, indeß nur weuige einige Rlafter tief unter berfelben jurudblieben.

Bene Morboftbiegung ber Rufte vom Ras Dobammeb bis jur verengten Ginmunbung jum Golf von Mila ift felfig, in ibren Contouren ungemein gerriffen, und zeigt in ihrer Ditte eine tiefe Bab mit ben zwei fleinern Safenbuchten, bem Germ Scheifb und Cherm el Dopah 73) ( Doie b. i. Baffer ber Araber, Die es im Beften Monie fprechen). Dad Burdbarbt's Befuche biefer Safen 74) (Geberm, bas beißt Ruftenfpalt, ein allgemeines Appellativ fur Deeresbucht, Unferftelle, es ift bas Charm und Charmothas bei Janbo u. a. D., Erbf. XIII. 209, 211) nabe bem Borgebirge, bas er, übereinftimment mit Ebrifi, Ras Mbi ober Ras Abu Dohammeb nennt, werben biefe beiben Anterftellen bei Ebrifi Gorm el Beit, b.i. Bucht bes Saufes. und Scherm el Bir, b. i. bes Brunnene, genanut, Unter biefem fann nur die nordlichere Saurtbucht mit ben reichern, aber . brafifden Quellmaffern verftanben werben, ben beshalb Burd. bardt nur vorzugemeife ben Scherm, ale eingigen Safenort fur arone Chiffe an biefer Rufte, nennt. Der Germ Scheifb mare alfo ibentifch mit Ebrifi's Scherm el Beit, und bas Saus murbe bennach bas bortige Grab bezeichnen. Sier ift aber ju bemerten, bag in bem Cober bes Ebrifi, ben Jaubert 75) überfest bat, ber Rame ,,el Bir" gang fehlt und nur vom Charm el-Beit ohne Baffer, bas trintbar fei, Die Rebe ift; baber Burd. barbe ein anbres Danufer. bee Gbrifi vor Mugen gehabt haben muß. Der Rame el Donah ift nur beim Gurven befannt worben und fonft nicht gebrauchlich gewefen; aber ber Ginn pon Scherm el Dopab ober Doje, b. b. Bafferbucht, ift gleichbebeutend mit Scherm el Bir, b. i. bie Brunnenbucht.

Das Borland biefer Kuffenftrede ift mit einer consusem Mafgerriffener Sugel bereckt, die naber am Meer eine Angabl fleiner Züge bilten, die über bern allgemeinen Kuftencontour sinaus sich erftrecken und dann als Percipien ftell in das Weer abstürzen. Leber ben beiton Cofernia Keits de Beit das And mehrere engl. Miteb

 <sup>72)</sup> T. G. Carless I. c. p. 28.
 73) T. G. Carless I. c. in Bombay Proceedings, p. 29.
 74) Burckhardt, Trav. in Syria, p. 528; b. Gefenine II. C. 854.
 75) Edrisi b. Jaubert, I. p. 332; vergl. Rösiger, Rct. 55, in Belifteb M, Th. II. C. 55.

### 198 Beft-Afien. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 5.

flufenweis von ben Gipfeln ber Uferflippen finauf bis jum Brugber hodgebirgstette, bie als Granittern bas gange Cemtrum ber Salbinfel burchfreicht und bem Muge fich als weithin giebende maffige Gbe zeigt, bie aber mit gabireiden Schafen Bile rothen Granits gefpildt ift, welche bie ober ba aus ber Genminmafie fervorftofen, beren Zwischenriffe aber so enze Spaten bilben, bag biefe aus einiger Ferne nicht einmal mabreenommen verben fonen.

Die obere Schicht bes porliegenben Ruftenranbes ift ein grober, bunfler Canbftein, 3 Ruft machtig mit einem Lager lofer Riesmaffen und Blode übergogen, Die entlang bem Geftabe von ben naben Soben oft bei ausweichenben Unterlagen gur Tiefe fturzen und ben Ufermeg mit Trummern und Bloden febr befcmerlich machen. Die beiben Scherme liegen in einem Bintel. ben fener Borfprung ber Rufte gegen Dft bilbet, und merben gegenfeitig burch eine niebre, flippige Landjunge von einander gefchieben. Der Scherm Scheifb, ber fublichere, foll feinen Ramen bon einem arabifchen Scheith haben, ber auf ber Rudfehr einer Bilgerfahrt nach Detta bier feinen Tob fanb. Ge ift eine fleine, faft freihrunde Cope, Die gegen G.D. offen, in beren Ditte febr tiefes Baffer, am Ufer aber Untergrund und Schut gegen Rorbwinde ift. Gin Bug gerriffener Goben umgiebt ibn, er befoult an ber Beffeite bie Bafie eines Berge, ber gufftunig bis 1500 Rufe emporfteigt. Um obern Theile ber Bucht laffen bie etwas nom Ufer gurudtretenben Berge einen ebenen Sanbboben, wo ein robes Bebau ans Corallenfele ftebt, bas Grab bes Scheifbe, in beffen Innern Die bevoten Bilger allerlei Gaben, wie Lappen, Strauffeneier, Febern u. f. w., niebergulegen pflegen. Rur bei befonbern geften merben einige barin aufgebangte Glaslampen erleuchtet; von bem Scheift wiffen bie bortigen Bebuinen übrigens nichts zu fagen, ale baß er ein frommer Dufelmann gewefen, ber fonft feine besondre Anbetung bon ibnen erhalte. Auch fanben De Laborbe 1828, wie Carless im 3. 1833, ben Bau in Berfall; anbre Reifenbe ichweigen von ihm ganglich. Gin paar Lagunen am Uferranbe biefes Cherm find voll Rorglenfragmente.

Der Scherm el Donah, ber norblichere, ift weit vorzuglicher, ein freierundes Baffin (G. Ruppell 76) giebt ibm bie

<sup>3 9</sup> G. Rappel, Reife in Abpffinien, 1831 - 35. Frantf. a. D. 1838. 26. f. 6. 142.

bir nformine Geftalt, bie er überhaupt in jenen tiefen Ginfchnitten in bie Rorallenfelomaffe ber petraifden Ruften mabrnabm), gegen alle Binbe gefchust auch fur große Schiffe, mit einer Canglein. fahrt von 1 engl. Dil. Breite, fein inneres Baffin von Sugeln umgeben. An feiner Rorbfeite ftebt ein gerftorter Bau, ber bie Lage bes Brunnens angiebt, von bem ber Bafen feinen Ramen erbielt. Daber bei Gorifi ,,el Bir", b. i. ber Brunnen, beffen tiefe Ginfaffung mit Steinen nach Burdbarbt ein altes Bert fein foll, bas mehrere reiche Quellen enthalt. Dbgleich fein BBaffer brafifch und bitter ift, geben boch bie Schiffe ber Deffavilaer auf bem Rudwege von ber Raaba bier ftete por Unfer, um Baffer einzunehmen, und febr baufig fteigen bann bei ben bofen Sturmen ber Bintergeit Die Bilger bier an bas Ufer, um ibre Reife nach Gueg von bier aus zu Lande fortzufeten, mogu 5 bis 6 Tage notbig find. Da biefe Reife fur bie Bilger febr mobl. feil ift, und bei einer Raramane fur jebes Individuum, felbft mit ein paar Tagen Aufenthalt im Ginai - Rlofter inbegriffen, nur 5 bis 6 Dollar ausmacht, wird fie febr baufig gemablt und gurud. gelegt. Much Burdbarbt fagt, bag bier ftete Bebuinen 77) mit ihren Rameelen auf Schiffe aus Bebichas lauern, um bie Reifenben ju ganbe nach Sor und Gueg ju transportiren, mobel bie Degeine und Alengat Tribus bas ausschließliche Decht baben : boch gebt allemal Beichrei . Berant . Rampf ber Barteien porber, um fich bes Reifenben und feiner Bagage jum Beitertransport ju bemachtigen, ebe es jum wirflichen Abmarich fommt.

Diefen Beg nabm Burdbarbt 78), ale er im 3abr 1815 aus Debina nach Megopten gurudfehrte; er ritt, burch Rrantheit febr gefdmacht, am Abend bes 6ten Juni vom Safen ab, burch burre Thaler unter geloftufen von Granitmanben, bis ju einem Bele, mo Galt gemacht murbe, weil nabe babei gu GI Samra in ben weftlichen Bergen bas trefflichfte Baffer au fcopfen mar, mo fich jeboch nur eine einzige Frau mit einer Biege aufbielt.

Mm 2ten Marichtage, ben 7ten Juni, ging es 21/ Stunben an einem Thale bin gu einem boben Berge, ju beffen lleberfteigung 21/4 Stunden erforbert murben. Bon beffen Gobe gewann man einen berrlichen Blid jurud über bie Thalfenfung und ben Spies gel bes gilanitifchen Golfe; fein guß mar Grunftein, feine bobe

<sup>77</sup> Rurekhardt, Trav. in Syria, p. 528; b. Gefenine II. G. 854, ") Burckhardt, Trav. in Arabia. Lond. 4. p. 434-435.

Granit. Alfo reicht bis bierher bie Gubfpite bes maffigen Granitferns bes Ginat, aus beffen bier febr ichmalem Gefete, wie es figiett, an fiblidhen Ausläufer ber Arte, man icon an bemfelben Padmittage wieder binanstrat in bie westtiche Plaine, die fich von ba aus febr fant nordwestnordbratts bis gegen Gneg binabnigt. Um Nomb. wurde in ihr nach gehnftundigem Marfice bas Lager aufgeschlagen; am 8tem Aunt icon and 31/6 entwen Marfic ber Gafener ist er erreicht.

Bei feinem zweiten Befuche Diefer Begent, im Jahre 1816, fagt Burdbarbt 79), bag biefer Gebirgezug, ber in ber Richtung jum Singi-Rlofter fortftreiche, ben er bier paffirte, ben Damen Dichebel Sarfa fubre und porgualich vom Tribus ber Dezeine bewohnt merbe. Die frangoniften Gelehrten Contelle und Rogiere 80) fcbeinen bei ihrer zweitägigen Banberung von Tor nach Ras Dobammeb einen füblichern begnemern Bea genommen an baben, ale ber nach Scherm führenbe. Denn es ift babei von feiner Gebirgeuberfteigung bie Rebe. Sie gingen anfanglich in volltommner Sanbebene mit wenig Bufden, bie fie an Oneufis und Borpbprberge famen. Die Site mar febr groß und flieg bie 32" im Schatten. Rach langem Darich gegen G.D. traten fie in ein Thal, ober vielmehr in eine tiefe Schlucht ein, Die auf beiben Geiten burch Berge begrengt mar, Die bis gut ibren Boben aus Rollfiefeln bestanben (alfo eine Mrt Dagelflue?). Machtige Daffen maren bavon in bie Tiefe gefturat, bas Cement hatte fie nur gufammengehalten. Diefe Schlucht führte fie birect jum Ras. Much burd De Laborbe 81) ift une biefe Ruftenroute befannter geworben, ber fie ebenfalls von Tor nach bem Ras gurudlegte und auf feiner Rarte einzeichnete .: Gr gog. fagt er, von Tor gegen G.D. immer bie Rufte entlang, und nennt biefe Strafe bie Route ber Deffavilger, wenn fie von ihrer Ballfabrt gum Ras Dobammeb gurudfebren und nun nach Suez eilen; es fei eine birecte Route, bie fie in 6 Zagen bie Cairo fubre. Gin paar Musmundungen furger Babis, Die vom Ruften bes Gebirges gegen G.B. binab gur Sanbebene ber Rufte ftromen, find auf De Laborbe's Rarte mit ben Ramen Babi Abuefcheb und Babi Mbuefra bezeichnet.

<sup>379)</sup> Burckhardt, Trav. in Syria p. 527; bei Gefenius II. S. 852.
60) Descript. de l'Egypte, état mod. l. c. T. II. p. 285.

<sup>&</sup>quot;) L. de Laborde, Voy. de l'Arabie Pétrée 1. c. p. 65.

Das furge, aber lebrreiche Querprofil Burdharbt's burch bas fcmale Gubente ber Salbinfel zeigt, bag man pom Scherm aus feineswege ben füdlichen Ruftenrand umgebt, wie vom Ras Dobammet, fonbern vielmehr einen Querpaft überfteigen muß. um von Scherm nach Sor ju gelangen. Dice wird auch von Seeben beftatigt, ber icon 5 3abre fruber ale Burdbarbt, im 3. 1809, benfelben Weg gurudgelegt und bier einen boben Bergruden batte überfteigen muffen, von bem er fogar fagt, bag es ber befdwerlichfte feiner gangen petraifden Reife gewesen fei. Doch ift es mabriceinlich, baf er nicht ben gebraudlichen Bafmeg gog, ba er am Abend bes 13. Juli bei feinem Abmarich vom Scherm auf laborinthifdem Bege irre geführt 82), erft am 14. Juli biefe Bag. bobe zu überfteigen batte, nachbem er bei ber fleinen Gruppe bes bortigen Beni Bafbil - Tribus fich wieber gurecht gefunden. Rach Uebermindung Diefer fcmeren Baffage trat aber auch er foaleich obne alle Borboben in bie bafelbft fich ausbreitenbe Gbene von Tur ein.

Der Schermhafen, fagt Geeben, werbe von ben Bebuinen Scherum (auch Schurum 83), b. i. ber Blural fur bie beiben Gafen, Die bei Bellfteb irrig Schermum gefchrieben wurden) genannt; er fei ringe burch an 100 guß bobe, fenfrechte Gelfen von grobem, murbem Ganbfteine umgeben, Die ibm nur an ber Rordfeite Die fleine Uferebene mit jenen Brunnen geftatten. Un ber Gupfeite fei bie Ginfabrt ber Schiffe in ben febr fichern Safen. in bemt er aber feine Gutte, fein Gemauer, fein Belt, fein Schiff, feine Spur pon Wenichenleben antraf. Auf bem boben Reloufer fiel ibm in größter Sobe ein Ralfflos pon menigen Ruf Dachtiafeit qui, bas aang aus Rorallenmaffe beftanb. Bieber eine mahricheinliche Beftatigung, bag bier mol vericbiebene Bebungen und Genfungen ber Deerestiefen bei ber einfligen Rataftropbe bes Berportretene bee Singifegele ftattfinben mochten. Die frangbfiichen Gelebrten Contelle und Rogieresa.) brauchten vom Ras Dobammeb nach bem Scherm ju fommen, oftwarte burch bas Bebirge, 3 Stunden Beit. Gie bestimmten beffen Lage unter 31" 58' 10" 2. p. Baris und unter 27° 56' 10" D.Br. Der Gingang bes Bafens, fagten fie, fei burch einen Bit von 100 Toi-

<sup>\*&#</sup>x27;) Seehen, in Mon. Cotreip. XXVII. 1813. S. 67. \*') Mellfteb, Reifen, bei Röbiger II. S. 55, Not. 56. \*') Descript. de l'Eg. 1. c. 11. p. 286.

### 202 Beft-Afien. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 5.

fen Breite und eben fo viel Lange getheilt. Babriceinlich wollten fie bamit bie Trennung beiber Safen, bes füblichen und norblichen. bezeichnen, benn fie fprechen immer nur pon einem Scherm. fennen jeboch bas Grab bes Canctus wie bie aus großen Granitbloden ummauerten Brunnen bes norblichen Safens.

Burdbarbt, ber im 3abre 1816 beibe Safenbuchten befuchte. und mit Carless Beidreibung berfelben übereinftimmt, giebt bie Entfernung berfelben von Ras Dobammeb auf 4 bie 5 Gtunben an, und bemerft, bag ber Beg babin an einem Berge vorüber fubre, ber Es Safra beife und gegen G.B. gen G. liege (biefer Rame ift in ber beutichen Ueberfebung ausgelaffen) 85). Bur Beit Burd barbt's (1816) und fpater, bes Gurvene (1833), mar biefer Bafen burch bie vermehrte Communication gwifchen Megtypten und bem Bebichas weit belebter ale noch zu Geeten's Reit. Carless fant, mabrent ber Stationirung feines Survepor-Schiffs. bag bafelbft fortmabrend Araber mit Proviaut verfeben bereit maren, biefen, jungl Biegen, Sammel, faure Difc, Gier, meift rangige Butter u. f. m., an bie Unternben ju verbanbeln. Es mar nur ein elenbes armes Bolf, bie Beni Decaffel, ein Geitenzweig ber Dezeine, beren Stammgenoffen im Innern ber Salb. infel fich jeboch wohler befinben follten. Belifteb 86), ber mit Carless bier zugleich vor Unter lag, bemerft, bag ein paar fcblecht ausgemauerte Brunnen, bie bort ben Bilgern gur Trante bienten, 450 Schritt vom Stranbe entfernt lagen, und bag ibr Baffer für Quropaer taum geniegbar fei. Die rothe und gelbe Groe an ben Sugeln in ber Rabe bes Unferplages biene ben grabifden Schiffern ale Farbe jum Unftreichen ihrer Boote. In ber Dabe bee Grabmale bee Scheifh ober Schech werbe viel Steinfals gefunben. Er rath Reifenben, Die aus Inbien ober Arabien auf einbeimifchen Barten bie Roffeir fommen, und nicht über ben Ril nach Cairo ju geben gebenten, lieber nach Scherm übergufahren und von ba, wie Burdharbt that, ben Landweg über Tor nach Sues ju nehmen. Much benen, bie von ihren Rachobas (b. i. arabifche Schiffecapitaine, obwol Rachoba, b. i. Schiffeberr, ein perfifches Wort ift, bas fich bei ben Arabern erft eingeburgert bat) birect nach Scherm gefchifft werben, rath er biefen ganbroeg, wenn es in bie Sabreszeit falle, in welcher bie beftigen Dorb-

<sup>306)</sup> Burckhardt, Trav. in Syria p. 528; bei Befenius, II. G. 854.

wefter & vorherrichen, welche bann bie Sahrten bis Gueg nicht nur febr langweilig ju machen pflegen, fonbern auch gefahrvoll,

Die weftliche und nordweftliche Gebirgemand biefes Scherms ift noch niemals von Gurovaern unterfucht, nur ber Ruftenweg nabe am Deere bin norbwarte gegen Mila bin ift von Geenen und Burdbarbt bemanbert. Diefer lettere magte es erft im Babi Rabt, an beffen Gingange ber Bir Rabf (Rebte bei Seeben) bicht am Meerebufer liegt, gegen R.B. burch bie Ditte bes Dodaebiras birect ju ben Rlofterbergen bes Gingi emporaufteigen. Der nachfte Weg vom Scherm, fagte man ibm swar, muffe auf bem fo eben von ibm erft burchmanberten Rus ften wege gurudgenommen werben, von wober auch Geeten getommen war; boch bewog Burdbarbt feinen Rubrer burch eine Lift, lubem er ibm poripiegelte, auf biefem Ruftenwege murben fie feindliche Rauber finben, einen mehr weftlichen Geitenweg burd eine ibm noch unbefannt gebliebene Gebirgs. ftrede bie gum Babi Orta gu nehmen, von wo man bann noch in ber Richtung bes Babi Dabt gegen R.B. einlenfen fonnte

Bon biefem fublichen Muslaufer ber Sochfetten gur Geite ber Germe giebt Carlese folgenbe Schilberung 87). Alle Thalfdlucten, welche bier burchichneiben, bebnen fich nach verichiebenen Richtungen aus, find aber ju eng, um pon ber Gee aus ertennbar ju fein. Ginige berfelben feben febr weit und tief birect gegen R. in geraber Linie fort, und icheinen von machtig. reifenben Bafferftromen burchjogen ju fein, ba ibr ebener Sand- und Riebboben überall tief von ihnen burchfurcht ift. Gie find raub und nadt, nur an wenigen Stellen baben fie etwas Grafung, in ben Strombetten rantenbe Coloquinten und blubenbe Rrauter. 3bre gefpaltenen fleilen Felemanbe fleigen in ben feltfamften Formen und Baden aus ben weißen Sanbflippen bie gu 80 und 100 Auf fenfrecht wie bunfle Dauern und Architecturrefte mit wechfelnben Burpurfarben empor, je nach ben Schichten und gerriffenen Binnen. Das babinter liegenbe Gochgebirg bebt fich aber weit bober, ju 3000 bis 5000 guß Gobe, baber bie oberften Spigen in ben Bintermonaten oft mit Schnee 88) aberbedt merben.

") Belifteb, Reifen, bei Robiger H. G. 54.



<sup>\*&#</sup>x27;) T. G. Carless, in Bombay Proceedings 1. c. p. 31.

Burdbarbt, ber norbmarte bes Germ feinen Geitenweg nicht am Ufer bin, fonbern weftlicher burch Die bortigen Borberge nabm, glaubte bier jum erften male auf ber Salbinfel pulcani. iche Gebirgeart 89) ju feben. Etwa eine gute balbe Stunbe weit waren bie Relfen fentrecht in Salbfreifen, einige in gangen Rreifen ftebend, nicht uber 60 bie 80 guß bod, inbeg anbere Stellen bie Geftalt eines pulcanifden Rratere (?), fcmarge Relemande, voll Goblen, mit febr rauber, gumeilen rotblicher Dberflache zeigten. Am Bege lagen einige bergleichen berabgefturgte Relamaffen; Rlippen maren mit machtigen Canblagen bebedt, unb Die Thalfpalten am Sug berfelben bamit gefüllt. Bielleicht, meinte Burdhardt, baß folche Daffen fich auch um bas Ras Mbu Dohammeb finden mochten, Die bann mit Recht ben ihnen von Btolemaus beigelegten Damen ber Melura oon (Ptol. V. 17. fol. 140), b. i. ber Schwargen Berge, verbienen murben. Doch fugte Burd barbt bingu, bag zwiften biefen vulcaniften, fdmargen Gebirgemaffen und ber Deerestufte nur niebere Canbbugel liegen, und bag er auch uber ihnen in ben bobern Bergen feine Spur von Laven mahrgenommen, Die vulcanifch fcheinenben Bebirgearten beshalb ibm nur auf einen geringen Begirt befdrantt au fein ichienen.

Much Belifteb traf in ber Rabe von Scherm vulcaniiche 90) Relfen, beren Berbreitung er aber nicht über 3 engl. Dil. weit von ber Rufte aus verfolgen founte. Dit bem Dangel aller bulcanifden ober plutonifden Gebirgebilbungen am ailanitifchen Golf fcheint ber Dangel alles Titaneifenfanbes an biefen Beftaben übereinzuftimmen, ben Ruppell bei feinen Bereifungen berfelben bervorbebt. Dur fleine Bugel bemertte Belifteb ba, mo bie fogengnnten pulcanifden Gebilbe fich zeigen follten, und Richts mas an bie Dochgebirgebilbungen bes Ginai erinnern fonnte. Ruppell leugnet Die Thatfache pulcanifcher Bilbungen bei Scherm gang, und fagt, er babe bafelbft nur Ganb. ftein und Bornborfele gefeben (11). Mus einem Schreiben an p. Bad ergiebt fich, baf Dr. Ritchi in Floreng frater am Musannae bes Babi Gbaruntel an ber Rufte bes Rothen Dieeres bod Titaneifenfand vorgefunben bat 92):

<sup>389)</sup> Burckhardt, Trav. in Syria p. 530; bei Gefenine II. S. 857 bis 859. " Belifieb, Reifen, bei Robiger II. E. 58 u. Rot. 60.

<sup>&</sup>quot;1) G. Ruppell, Reife in Bubien. Grantf. 1829. 6. 253.

Mus ben niebern Gugeln biefer Gegend trat Burdbarbt wieber beraus in bie weite porliegenbe Ruftenebene, Die bis Dabf reicht, wo fie mit Uferflippen enbet und von mehrern fest trod. nen Babis burchichnitten wirb. Die gange Plaine fcheint Muvialboben zu fein. Ralf und Rreibelgger find voll Duichelpetrificate. Rach 31/, Stunden Beges machte man unter einem Belfen in bem einen Strombette Balt, jog noch 11, Stunden an einem zweiten, bem Babi Capaba, poruber und bielt nach 61/ Stunden Beges vom Ceberm ftille, bei einem Bebuich, in bem aus Binfen und Reisholy eine armliche Gutte errichtet mar, in ber nur eine Frau und ibre Tochter, ein Dabden von 18 3abe ren, baufeten. Diefe mar aber von ungemeiner Schonbeit, Gratie und bem anftanbigften Betragen, fo bag Burdbardt fie ben befterapgenen Guropaerinnen vergleichen burite. Der Mann und ber Cobn maren auf ben Rifchfang ausgegangen, vereinten fich aber am Abend mit ben Fremblingen, Die fie gaftfreundlich empfingen, und nahmen gern an bem Reisgericht ale einer Lederfveife Theil, bas ihnen von ihren Gaften gereicht murbe. Die Danner gingen bler auf ben Rifchfang que und überließen ben Beibern bie Gorge fur bas Bieb. Bon biefem Rubeplat fonnte man au 4 enal. Dif. pom Ufer bie Infel Didegiret Thran (Tiran), in ibrer Lage 6-8 engl. Dil, von D. nach G. geftredt, erbliden, bie nach ber Subfeite aus einem burren Borgebirge, norbmarte aus einer fcma-Ien Sandftrede zu befteben ichien, gegenwartig aber unbewohnt fein follte. Rur gumeilen, borte Burdbarbt, famen betebm . Wifder von ber Oftfufte bierber, um Berlen ju fichen, Die freilich nur in febr geringer Angabl vorfommen, aber burch bas Berlmutter einigen Ertrag geben, ba biefes bei Raufleuten in oftlichen Ruftenbafen Arabiene auten Abfas finbet. Burdbarbt, bem bas Factum ber Berificherei an ber Beftfufte bei Tor unbefannt war, bielt Gbrifi's Dassbef (Locus conchiliorum, f. ob. G. 48) für an biefer Dilfufte gelegen, wenn es icon, nach bem Mutor, mebr ber Beftfufte jugebort, wie mir oben zeigten. Aber an beiben Orten ift bei ben jegigen Bewohnern Die Erinnerung an beu Ortenamen Dassbef gefchwunden, obwol Dagbaf im Arabiiden, nach Gefenius, noch beute einen Funbort ber Berl. mufdel bezeichnet.

Um Morgen bes zweiten Marichtages, ben 15. Dai, hatte Burdharbt in ber Richtung gegen R.D. nur 2 Stunben zum

Babi Rabf 93) jurudtulegen, ber nacht bem noch norblichern Dabab und Domeiba eine Sauptftation biefer Rufte ift, burch feine großen Dattelpfignjungen, gwifden benen brafifdes Baffer in Heberfluß. Die Chene bom Cherm bis Rabt ift bie einzige von einiger gange an biefem Geftabe; gu Rabf fangt biefe mieber an fich zu verengen, weil bie weftliche Berafette fich bie auf eine Biertelftunbe bem Deerufer nabert, und noch weiter norbmarte tritt fie gang bicht gun Secufer beran. Bei Dabf liegen Salabrunnen, wie bei bem um eine Tagereife norblichern Da bab. Die Beit ber Dattelernte ausgenommen ift Dabf nur von Rifdern bewohnt, bie obne Rameele, febr arm finb, aber boch burch ibre Gewerbe an ber fo fifdreichen Rufte fich binreichend nabren tonnen. Fur 32 Baras (41/, Bence) taufte Burdbarbt eben fo viele gefaline Rifde, feber von 2 Ruft gange, und noch ein Dagf pon getrodnetem Borombat (Schellfifch), ben bie Araber in biefer Bubereitung Buffra nannten. Die fleinern Rifche fangen fie bier in Regen, bie größern werben mit gangen barpunirt; benn an ber gangen Rufte ift fein Boot, fein Floof, und nur guweilen laffen fich von ber Dftfufte berüberfommenbe Schiffer feben. Der Radricht, melde Geenen bei feinem Befuche, 5 3abre fruber, por Burdbarbt mittbeilte, von einer Rabre, welche noch gu feiner Beit von Retba oftwarte nach Stitte Dabian (alfo auf bie Oftfufte, mo er Mudny, b. i. Maana, Grof, XIII. S. 227. fur Dabian bielt) binuberfahren follte und ben Ramen Dofta el Babar fubre 94), icheint bierburch miberfprochen an merben; bod mare es nicht unmabriceinlich, baf fie einmal bort Beftanb gehabt baben mochte.

Burdhardt bemerkt, daß er hier an dem Meeresufer, dicht am Geftade, eine große Wengs delichst fich umhertummeinder und spielenter Deliphine oder Meericonen (c. Groß. Alll. 6. 177) gesehn; als er einen derselben schiefen wollte, wurde er von seinem Küberr davon zuräckzebalten, weil dies wider das Gesch geben sie wören der Wensch ern der Weien der Weien der Nat. IX. c. 8: Dephinus non domini tantum amicum animat, rerum et musicae arti etc.), eine aus dem hohen Allerthum Geriebend Vorstläung. Auch sie eine Sie von der haut eines gro-

<sup>399)</sup> Burckhardt, Trav. in Syria p. 532; bei Befenius II. C. 859 bis 861. 34) Geegen, Mon. Correfp. XXVII. C. 66.

uen an biefer Rufte getobteten Geethiere 96), Die einen Boll bid war und von ben Arabern ftatt Leber gu Canbalen gebraucht murbe. Unftreitig von ben Danati's (Halicore), Die G. Rup. pell einft im Rothen Deere entbedte (Erpf, XII. S. 177), Die er in beffen fubliden Theilen Daulla, in ben norblichen aber Rata (wol richtiger Radat el babbr, b. i. Geefub, nach Freenel, f. Erbf. XIII. G. 309) nennen borte. Diefes Leber bielt Befenius für bas Lachafd (Dacheleber bei Lutber) 96), welches in ber Bufte beim Bau ber Stiftebutte vorfommt (2. B. Dof. 25, 5 und 4. 9. Dof. 4, 6), auch frater ben Sebraern gu Coub. leber biente (f. bei Gged. 16, 10). Das arabifche Bort, meldes ben Delpbin ober auch Geebund bezeichnet, foll nach bemfelben Drientaliften, ber von bem Danati noch feine Renntniß batte, jenem bebraifchen Borte entfprechen. Die ftarfen Cobien von biefem Rafa find wol benen von gewöhnlichem Rameelleber, wie Burdbarbt biefer im Gebrauche bei ben continentalen Bebuinen bes Babi Labnane gebenft, beebalb febr vorzugieben, ba fene von ben Dornen ber Mcacien (Talb), welche fo baufig ben Boten bebeden, burchflochen werben und bie Rufe fo baufig permunben, bağ bie Araber vom Stamme Benmat feber feinen Dornauszieber bei fich im Gartel trug 97).

Bon Rabt begann Burdhardt gegen R.B. feinen Aufeigeigen, lehren wir noch einmal zur Lüftenroute nach Schern wir noch einmal zur Lüftenroute nach Scherm mur nöch einmal zur Lüftenroute nach Scherm gurud, die Burdhardt zuvor auf bem Sinwege nach Scherm tillichen Surveiberd hie dufmerklämkelt ber eng-lifchen Surveiberd hie kultmerklämkelt er eng-lifchen Surveiberd hier langer zu verweilen gmötigit wurde, waburch bie Wordehmenbung der bortengt, wie durch volliegende Rippen, und Infelin werbedt und erschwert wird. Aus biefer für ben Borüberfchsfenden oft icheinbar gang versperrten Ginminvung, so wie aus bem hüufigen Jusammenstofen der Windung kluthen, die oft wie in Mauern sich unter bonnerndem Gesthe und kluthen, die oft wie in Mauern sich unter donnernem Gesthe an einander emperheben und brochen, Erscheinungen die schen abei der bem Carled Son als vollkommen der

Borckhardt, Trav. in Syria p. 532; bei Gefentae II. €. 861,
 Rot. €. 1076.
 ") Uebr Σαφαίφ | Κοίταμαίθες Κοίταμαίθες Κοίτ. Κατατε gefeight Σβ. II. 1831.
 €. 238—243.
 ") Burckhardt I. c., b. Gefeniae II. €. 738.
 ") Carless, in Bombay Proceedings I. c. p. 39.

Babrbeit entipercent beiftimmt, haben in atterer Beit bie ballige Untenntniß jenes fo tief einfehenten allanitifden Goffs, und in ber neueften erft bie so fpale Auffindung beffelben und Erforfdung feiner Ratur veraulaft; jo mande ber befondern Befüerbungen biefer Gegenden und Bertbungen füber bieffon bei ben frübern Autoren erflären fich febr gut, wie Carless nachgewiefen hat, aus biefen Bertaffinisch

Dur mit geringer Irregularitat ftredt fich biefer Golf, ale aleidartiger Erbfpalt, 96 engl. Dill. gegen R.R.D. aus; feine größte Breite bat er eine Tagereife nordwarts von Rath bei Da. bab, wo fie an 14 Dil, nach englischer Aufnahme beträgt (alfo 4 ftarte Stunden); weiter nordwarts am Cap Romeibi (Ru. weib) verengt er fich um bie Galfte, auf 2 Stunden, und bebalt Diefe Berengung mit menig Abmechelung bis gu feinem auferften noch fcmalern Morbenbe bei Afaba Mila. Gegen ben Guben von Dabab, ju Rath, und weiter bie gur Infel Tiran, nimut biefe Berenauna febr gu, und ba biefe Infel in ber Mitte bes Gingange liegt, fo bleiben ibr gu beiben Geiten nur zwel enge Canale in Ginfabrten übrig: auf ber arabifden Geite Die bis zu einer Bierteiftunde verengte Durchfahrt am Ras Kartat. fublic von Dagna (Erbf, XIII, E. 293); auf ber fingitifden Geite am Ras el Raszara (Cap ber Ragaraer) vorüber. wo bie niebern Gugel Gobephat el Raszara (bie Chriftenbudel) liegen. Diefer lettere Canal ift taum anberthalb Stunden breit und wird noch burd ein Rorallenriff forag burchfest, fo bag bie eigentliche Rabritrage baburch auch bier ju einer Berengung von feiner Biertelftunbe befdrantt wirb, faft noch verenater ale ber Ofteanal. Durch ben bierburch entftebenben Biberftand in ben Bewegungen, fur bie feine Musweichung vorbanden, entftebt zwifden biefen wilbromantifchen Borgebirgen beiber Geftabe 91) jenes tumultuofe Deer felbft bei gemäßigten Winden. Denn wenn bie Baffer wieber gurudraufden, um bas Diveau berguftellen, fo merben bie Blutbenbewegungen fo beftig, bağ es ohne fehr gunftigen Cegelwind unmöglich ift in ben Golf einzubringen. Die arabifche Canaleinfahrt auf ber Beft. feite ber Jufel Tiran ift meniger gefahrvoll und por Sturmen gefdunt, bie pom Dorben ber ben Golf berabmeben.

Die Rufte um bas Cap ober Ras el Maszara ober Ra-

<sup>309)</sup> Belifteb, Reifen, bei Robiger Th. II. G. 93.

### Sinai - Balbinfel; Dfiffufte, Ras el Rasgara. 209

garani ift febr niebrig, auf mehrere Deilen, und bilbet bie Begrengung jener weiten, nur mit fparfamen Dimofen unb Galafrautern bemachenen Plaine, in welcher am norblichen Ausgange berfelben nur bie einzige Ortichaft Rebeti, Retba ober Rafb (b. b. eigentlich nach Lepfius ein Bergfattel, Bag ober eine Bafferideibe gwifden gwei boben) mit einigen Brunnen und ibren iconen Dattelpalm - Pflangungen, Die aber ibre Belebung nur gur Beriobe ber Dattelernte erhalten, ba bas übrige 3abr bindurch bort nur wenige Gifcher von ben Eribus ber Degeine baufen, bie aber meift auf ben Riffen ihrem Gewerbe am Meere nachaeben. Biele ber biefigen Dattelpflangungen 400) geboren bem Ginai-Rlofter, beshalb auch beffen Donche baufig bierber fommen, fie ju beauffichtigen und ju pflegen, fo wie Galg ju fammeln, bas in Denge aus ben Galgmoraften gewonnen unb aum Ginfalzen ber Bifche verbraucht wird, bie von bier aus burch Die gange Salbinfel ibren Abias finben. Bober ber Rame bes Ras el Rasgara, ift noch unermittelt; er erinnert an bie abnliche Benennung alter Mauermerte an ber gegenüberliegenben Dittufte bee ailanitifden Golfe, ju Min Unne und Dagna, welche ebenfalls pon ben Mrabern mit bem Damen ber Dagaraer (Grbt. XIII. 6. 299, 302) belegt murben; bod find am weit porfpringenben Ras el Daszara folde Steinbauten nicht beobachtet, bie aber vielleicht unter ben jest überbedten, bei Burdbarbt Bobembat el Rassara genannten Bugeln vermutbet werben fonnten. Mus ben Beiten ber Rreusfahrer, bie auf bem gilanitifden Golf ibre Rlotten bielten und ganberpebitionen bis nach Tebut ausführten , tonnten fich folche Erinnerungen und Benennungen wol bis in bie neuern Sabrbunberte erhalten baben. Doch ift bierbei noch befonbere zu beachten, ban icon bei Agatharchibes ein febr abnlich lautenber Rame, Reffa, eines Ortes in ber gegenüberliegenben Lanbichaft von Min Unne und Dagna vortomint, namlich bei bem bortigen Bhoenicon ober bem Balmbaine (f. Grot. XIII. 300 u. 806, alfo eben ba wo bie Ruine ber Daszara). von bem er fagt, bag er von ber großen Menge ber Thiere biefes Ramens benannt werbe (Agatharch. ed. Huds. p. 57: Nnooav ἀπὸ τῆς τοῦ ζώου πολυπληθίας, i. e. Mare illud attingit locus quem Nessam (Anaten, fest ber Erffarer bingu) ab animalis

Ritter Grbfunbe XIV.

To an Cortigal

<sup>400)</sup> Carless, in Bombay Proceedings l. c. p. 40 etc.; Beliftet, Weifen bei Rablart II. G. 95.

### 210 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfdnitt. S. 5.

hujus multitudine nuncupant). Damale fonnte freilich noch von teinen Ragaraern bie Rebe fein.

Ginige Stunden nordwarte biefes fo melt gegen D. porfpringenben und bie Musmunbung bes Golfe febr verengenben Ras wendet fich bie Blaine im fcharfen Bintel gegen 2B. bis gum Fuß jener ihren Weftfaum bilbenben Schwargen Berge, Die, in meiter Strede norbmaris bis gegen Ataba giebenb, nach Carless Schatung au 1800 bis 2000 Ruft guffteigen, in bem Bif Abn Rumlar norblich von 29° R.Br. ihren bochften Gipfel erreichen. Sie ftreichen babin ale eine machtige, aber in ben Rirften vielfach gezadte Bergmant, birect aber von bem genannten Bit in immer abnehmenber Bobe bas ailanitifche lifer begleitenb. Bu biefem treten fie aber febr balb, icon norblich bes Babi Rabt, gang bicht beran bis zum Cap Barfut (fublich vom Cap Rowelbit. eine Strede auf ber fie, wie fie in fleilen Brecipicen über bas Derreeniveau emporfteigen, eben fo auch unter bie Deeresoberflade binabiturgen. Beiter bin nordmarte aber lagern fich wieber fcmale Uferfaume von Rieberland ibren niedrigern, jeboch immer fteilen und burch jabliofe Schluchten gerriffenen Dftabbangen vor. fo bag nun bie gange Ruftenftrede in ihrer Uferlinie aus einer tiefeingezahnten Gucceffion fanbiger, ben berabgiegenben Babis entfprechenber fleiner Buchten beftebt, welche burch bie Relefopfe auslaufenber nieberer Gebirgeglieber bes gegen Rorben foreftreichen. ben Bauptzuges von einander gefchieben erfcheinen. Rur bier und ba find es menige Baffe, Die vom Ufer biefe Schluchten gegen 29. aur Sochfette zu überfleigen geftatten.

Mur brei folder Gebirgepaffe und Gingange jum Rofter-Gebirge bes Sinai find uns bis jest uber jene Kuftenkette vom alianitischen Golf aus befannt worden; namitich von dem Babi Nabf, von Minna Dahab und von el Roweise.

Der Babi Nabt, welcher jum Babi Orta mib Babi Rahab hinausseigt, ib ber gangbarfte sublichste ber Wege; er ist uns guest durch Burdhardt, wie später durch Laborde 1828 und Belisted im 3. 1833, befannt worden 3.

Der zweite Bag von Minna Dahab (unter 28° 30' N.Br.) aus ift uns burch G. Ruppell jur Remning gefommen, ber im

<sup>\*\*1)</sup> Burckhardt, Trav. in Syria p. 533 - 540; bei Gesenine II. ©. 861 -- 871; Mellfied, Reisen, bei Robiger II. S. 59 -- 71; L. De Laborde, Voy. de l'Arabie Pétrée, Paris 1830. p. 66.

# Sinai-Salbinfel; Rufte v. Wabi Rabt bie Dahab. 211

3. 1826 2) ihn gegen W. jum Rlofter hinaufftleg, fo wie g. De gaborbe biefen Weg 3) vom Sinai gen Afaba binabnabm.

Die britte Baffage ift bie, welche von El Noweibe (Roebe bei Rippell) ebenfalls stoen im 3. 1810 von Seegent 3, bann von Burdbarbt (1816) 9, von Rüppell (1822) 9 und neuerfich von Gelond Callier, v. Schubert (1837) 7), von Robin son (1838) 8) und Mehren theils binaufe, theils binabgestiegen frurte, twil biefer Meg gunacht vom Sinal-Liefter nach Alla und jum Eddelingange bes Giber nach Betra und Baldfing infibet.

Wir werben baber bier mit bem nördlichen Foreichritt ber Ruftentenutniß bie Nachweifung biefer 3 Gebirgspaffagen gu berbinden haben, weil von ihnen allein bie Specialfenutniß biefer gebirgigen Officie ber Ginai-halbinfel ausgegangen ift.

#### Erlauterung 2.

Die mittlere Ruftenstrede am ailanitischen Golf von Scherm über Wabi Rabt, Dabab und Ruweibi, mit ben 3 westlichen Gebirgepaffagen jum Klofter bes Sinai.

1. Ruftenfrede von Scherm und Wabi Rabf nach Dabab.

Bem Babi Rabt, erficht Burchbarde auf feinem Richt wege wom Scherm gegen Nord (am 15ten Mai 1816), follte es einen Weg bicht an ber Rufe nervodrit bis jum hafenerte Dahab geben, auf bem man in 6 Sunden bahin gelangen
fonne ?); ale er aber 2 Tage zuvor icon in Dahab getrefen
mar, hatte man ibm gesagt, baß die vortigen flippigen Borgebirge,
"GI Scholiche it" biefen Beg für Kannele verfeperten, meshalb
man einen mehr westlichen Ahalwe, hinter ben Bergagigen, obwol er ein Umweg 10) fei, nehmen mufig, und viefer var es auch,

<sup>7)</sup> B. Rappell, Lettre II. in v. Zach, Corresp. astronom. Genes 1826. Vol. XV. 1) L. De Laborde, Voy. l. c. p. 44.
1) Seepen, in Mon. Gerrespond. Gotha 1813. B. 27. S. 64.

Serjeft, in Blen. vertrigene.
 Serving, 1. Teav. in Syria p. 10%; bet Objective H. E. T.
 F. Ruppell, if Teav. in Syria p. 10%; bet Objective H. E. O. I VIII.
 F. Ruppell, if Teav. in Syria p. 10%; bet Objective H. E. Steft, in State of Syria p. 10%; between the Syria p. 10%; betw

ben Burdbarbt von Dabab gen Guben nabm. um nach Dabt zu fommen. Er mußte; am 12ten Dai von Dabab ausgebent, gegen G. 2B. ein breites fanbiges Thal auffteigen gum Dabi Cal, bemfelben, melden er vom Rlofterberge berabaetommen mar, und ber fich oftwarte gegen bas Deer ergient. In ben Sanbfteinfelfen feiner Seitenwande entbedte ber Reifende ein Dunent fleiner eingearbeiteter Grotten ober Rifden, Die zur Mufnabme von Leiden ale Grabftatten gebient zu haben ichienen: fie murben von ibm nur an biefer Stelle bemerft, fonft nicht. Diefen Babi, ber von Beft fommt, ninfte man aber balb verlaffen, und flieg fortmabrent, bod allmablig, burch Rrummungen bes Babi Benes und bes Babi Ghanb, zweier unfruchtbarer fanbiger Thaler, aufmarte, bie man nach 4 Stunben Weges am Enbe bes Babi Ghaph, mo es burch eine Rlippe verfchloffen wirb. ben Brunnen erreichte, welcher Doapen el Relab beißt. Dier lag ein fleiner Teich unter bem Schatten eines überhangenben Gelfen, und ein febr großer milber Feigenbaum geigte fich baneben. Richt fern bavon fab man auf ber Spite eines benachbarten Granitfelfen einen abnlichen Teich mit Schilfwuche. Das Baffer foll bier nie feblen; es ift portrefflich und fur ben Wanberer von großem Berth, ba neben ibm eine geranmige fcattige Grotte liegt. Der Tribus ber Degeine foll biefen Brunnen febr baufig beinden; auch fanben fich in ber Dabe manche Spuren ihres bieffgen Aufenthaltes, benn an vielen ber Baume batten fie Sausgerathe, Beltfachen, felbft Beitbeden, ohne alles Diftrauen gegen Diebftabl aufgebangt. Rein Beifpiel foll befannt fein, bag bon folden Reliquien, bie von allen Stammen ber Salbinfel in ben verfchiebenen Theilen ihrer Bobnfige, bie fie nur temporar inne baben, ber Bequemlichfeit megen gurudgelaffen gu werben pflegen, auch nur bas Gerinafte entwenbet morben mare.

Die Bande ber natürlichen Shife, in einem soonen Grantieffen, fand Burdharbt auf allen Seiten mit Jiguren von Bergglegen (bie bier flüchig umberstreifen) debectt, welche auf die rehefte Art mit Kobse von den Schäferknaben ober hirtinnen der Towara's angesichnet waren. Bei der profein fiber rube man am Tage in der schiefen Shife ibt jum Arend, wahre sie Beine Street zum Wege zurud und flieg dann im Wad kannery weiter aufwatet. An dessen durch fieg dann im Ende kennery weiter aufwatet. An deffen Inde begann man in einem engen effigen Thale, dem Wad b Ab Cabbide, mubfam hinadensteile unter das der fligen bei der ber gusteligen. Dad 11/6 einem Waged vom genanten Rynnen

Sinai-Salbinfel; Gebirgewege v. 2B. Rabt z. Sinai. 213

Moanen el Relab wurde im Babi Salt gemacht und bafelbft

Erft am 2ten folgenben Darichtage fonnte auf biefem Ummege, nach 9 Stunben Beges, ber Babi Rabf 11) erreicht werben. Ge mar ber 13te Daitag, an bem man burch ben fic erweiternben Babi gwifchen Granitfelfen in gleicher Direction wie auvor gegen G.B. fortfcritt und unter beftanbigem Abfteigen nach 4 Stunden ben Babi Drta erreichte, beffen Felfen gu beiben Seiten aus Granit, rothem Borpbpr und Grunftein befteben. Diefer Babi, ber gum Meere ftromt, murbe nach 2 Stunden Beges verlaffen, um rechter Sant in bie große Chene Dufaffel el Rorfa einzuruden (fie ift auf Laborbe's Rarte febr feltfam geftaltet eingetragen), aus ber fich bie Musficht auf jene bobe Bebiraffette bee Dichebel Sarfa erftredt, Die icon gupor einmal von Burdbarbt auf bem Bege nach Tor überftiegen mar. Rach 2 Stunden erweiterte fich biefe Chene immer niebr, Die von vielen Diefbachen (Babis), Die vom Tarfaberge berabtommen, burchichnitten marb. Dan nannte biefen gang unfruchtbaren gand. Brich GI Afba, in welchem nur Die Strombetten einige Begetation jeigen. Bier mar es, mo man bie Sugel bes Sobenbat el Raszara bemerfte, als man in ben Babi Rabt eintrat, ber bier oftmarte jum Deere giebt, wohinmarte bie gange Plaine, Die nun eine fanbige wirb, fich fenft.

Bon bier aus, etwas weftlich ber Ruftenlinie, jog Burdbarbt an ben nachft boben Bergaligen Rowevsat Mimr, b. 6. Tigerfopfden, vorüber und erft am folgenben Auge, 14. Mai, 4 Stund. fiblich bes Babi Pabl jung großen Safen von Schern.

2. Aufftieg aus bem Babi Rabf über ben Dichebel Morbam und Dichebel Mohala Bag jum Ginai-Riofter 12).

Richt volle 4 Tage Zeit brauchte Burcharbt, im Jahre be, vom 15ten bis jum 18ten Wal, um biefen Weg gurudgu- legen (vom dofen Sebern aus brauchte er 5 Tage); Welfseb, eiliger, beendigte in 4 Tagen von Schern aus, im Jahre 1883, vom 3ten bis 11ten Januar, biefelbe Distang und, wie es scheint dem fird burch biefolden Wadis umd Gebirgspässe, obwol er ihre end meist burch biefolden Wadis umd Gebirgspässe, obwol er ihre

<sup>\*11)</sup> Burckhardt, Trav. in Syria p. 526; b. Gefenius II. S. 852.
12) Chenb. p. 533-540; b. Gefenius II. S. 861-871.



### 214 Beft-Ufien. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 5.

Ramen ausläßt ober anbere anführt, und nicht topographifch genau genng befchreibt, um fie mit Burdbarbt's meifterhaften methobifch - topographifchen genaueften Angaben vergleichen zu tonnen. Roch weniger ift bies mit De Laborbe's allgemeiner Schilberung ber Sall. Bir begleiten baber querft Burdbardt auf feiner aana flar und genau bargelegten Route, und ergangen ober vervollftanbigen fie abfichtlich nachber erft burch bie niebr allgemeinern, nicht weniger lebrreichen Beobachtungen Bellfteb's, ba, wo nicht vollfommene 3bentitat ber Localitaten ermiefen ift, bie Berichte perichiebener Reifenben quellenmäßig auseinanberhaltenb, unferer Unficht nach bie einzig richtige miffenschaftliche Detbobe, um iebem Beobachter von feinem Standpuncte fein Recht gu laffen, und nicht burch Spothefen ober Bermengung, wie bies in ber Geographie berfommlich geworben ift, neuen Bermirrungen, Unmabrheiten ober boch Oberflächlichkeiten Boricub ju leiften. Bugleich wird burch Die mehrfeitige Beobachtung verfcbiebener ausgezeichneter Individuen Die Dannigfaltigfeit ber vorliegenben Raturverbaltniffe mebr und mehr bervortreten, Die freilich an fich unerschöpflich ift, moburd aber erft nach und nach bie Auffaffung ber mabrhaften Cha. racteriftit ber Blanetenftellen moglich wird, und bas Befen ibrer Tunctionen im Saushalt ber Ratur und Beidichte, qualeid auch ber Babn bes berfommlichen Biffens vernichtet wirb, als fei mit beschreibenber Bbrafeologie bie Cache gegeben ober gar bas Befen bes Begenftanbes ericopit.

a) Burdharbt's Route (vom 15. bie 18. Mai 1833)13) im Derb Reb, jur Commerzeit.

tfier Tag (15. Dai). Roch am Bermitage biefe Tages trat man nach einer halben Seunde Weges im weiten Wabl Nabt, ber westwarte durch die Gene zieht, aus der Gene Peraus in das Gebirge ein, und hielt nach 21. Seunden Anstigens bei einem Sphälter mit Regenwaffer au, um baraus die Schläudes zu füllen. Die Acacienbamme biefes Kale waren die mit arabischen Gemein der Berten Gemein der Ababen der Tomaca in gangen Agmeelladungen sammeln und nach Caico zum Bertagt beingen, wo es gedoch weniger als das Gummi aus bem Suban geschäst wied.

<sup>\*13)</sup> Burekhardt, Trav. in Syria p. 533 - 540; bei Gefenius II. S. 861 - 871.

Rach einer balben Stunde Weges burde am Nachmittage bie chen früher berührte große Sorne Mufaffel el Korfa paffitz und , Stunden sollter der Wabl Dria guer durchjeit, um nach einer Stunde Weges ven da im Wadi Nahab ( auf Burchhardi's Koutier von N. nach S. angebeutet, auf Medision's Karte von R.B. gegen S.D. als Bad Idadech eingetragen) die Nach jan anften. Alle blefe Thäler, fagt Burchhart, gleichen sich unter einanden, mu mit dem Unterficker, daß de einigen der Vodern gang verborr ift, während in andern, welche ein Winterstrom durchzieht, noch Ersänder einig grüne Bultiere bediede in

21er Marichtag (16. Wai). Gin faufes Dagmichauer enge fich im ber Nacht mit Douner um Blief; alles Gegade wurde verthausih, aber ce folgte ein ichbner Morgen, und die in den letern Tagen gumal an der niedrigen Kufte ungemein ichwalte unschen beber der fich fo algeftühlt, daß man aus einem tropischen in ein Migen-Chima fich verfest glaubte. Wehrere Wabis wurden beim weitern Mariche verfest, glaubte. Wehrere Wabis wurden beim weitern Mariche vorliegt, die alle um Babi Dritt gegen ber beruttruße von ihnen bieß Ertama. Die Direction bei West werd gem N.A.B. Diewel ein farter Wegen gefalen war, batte boch ber Sanb ihn fo völlig eingeigen, daß man faum Spures von ihm rachrechten enten. Mehrere Gazellen wurden aufgefter, bad einige Will, das, wilde Liegen ausgenommen, Murchard bid bahin in ber gangen halbinfel geschen hatte lieber iber Zauma f. untern.

Rach 4', Stunden Weges flets fanften Anfteigens wurde ber Eingang bes Babi Rub erreicht, an bem man unter gwei uns gegener großen von ber obbe berabgefürzten Granitifoden hate machte, beren Banbe an mehrern Stellen wie vom Mitge gerspalten ichieten ein paar geräumige gobifen, beren Seis nitebeten ein paar geräumige gobifen, beren Seis mit Biguren vom Bergigen bemalt, aber ohne Inschiften waren; in ibren Minteln hatten bie Chafterinnen, benen fie zuweilen jum Schup bienen, einiges Beligerath und Rochgeschirr zurudactaffen.

Die Krummungen bes Wabi Rob fubrten nach einer Stunde gu einem Reinen 2 Sug breiten und 1, Sug tiefen Bache, der sied munittelbar weiter unten im Cante vertilert, bier aber von einem Granitfelien herabtropft, der das enge, faum 20 Schritt breite Thal gufchlieft und an bessen Buße einen kleinen Teich mit schoffen Buße einen kleinen Keich mit schonnen mit ber gusammunfthaben Telfen, grottenartig umgeben, einen ibt den gusammunfthaben Telfen, grottenartig umgeben, einen

ichattigen, fublen und in biefem Lanbergebiete feltnen bochft romantischen Rubvort barbietet. Es war ber reizembft, ben Burdharbt in ber Salbinfel geschen und ben er fur werth bielt auch von Andern als von ben gesublofen Bebuinen bestudt zu werden.

Die Kamele komien biefe Bessen nicht obne große Schwierigteit überfleigen, um jenftit berieben in bemissen ichmas Thate fortzuschritten, an bemisiben Bache, ber bier zwischen Dattelwälbern, Lotus bed umen und einigen Tamariser von seiner Duelle an perablieft, bie nach einer balem Stunte Wiege erreicht ward. Diefer Wabl Rhb, bemerkt Burcharbt, est eine ber befannteften Dattelbigfer ber Araber vom Sinal, boch ift es bis jest noch von feinem andern Reisenben genannt, außer bei Bellfieb, ber es auf seiner Karte unter bem Namen Babl Red ingetragen bat, obziech er es im Text Derb Keb mennt. Derb ift ein allgemeinter Name bei Arabern zur Bezichnung einer Route, ber in ber alterne Lieratut 16) bed Drients, wie auch noch heute, in viessachen Gebrauche ift für einen Weg, ber burch bie Wüsse vohre der werd beneden fir für einen Weg, ber burch bie Wüsse vohr der ber vom eine Berachluchen ab.

3 mei Bege, fagt berfelbe 15), fubren vom Bafen Scherm sum Rloftergebirge bes Gingi. Der eine, Derb Barg, ift folecht und an manchen Stellen febr fcmer an paffiren, boch gieben ibn bie Bebuinen por, weil er febr reichliche Biehmeiben enthalt. Der gweite beißt Derb Reb, ift bebeutend furger, fleigt auch mit Musnahme eines einzigen fteilen Baffes gemächlicher empor und führt burch Thaler mit feftem Sanbboben. Mus Bellfteb's Rarte, auf bie er megen ber Damen verweifet, ergiebt fich, baf biefes ber Babi Rob fein muß, melder öftlicher ale ber Derb Bara. ber tiefer meftmarte in bas Sochgebirge einschneibet, liegt, baf aber beibe in ihrem obern Buge wieber gufammenftoffen und bann gemeinicaftlich in ber fublichen Schlucht bes Babi Cebapeb vom Sub ber jum Ginai - Rlofter vororingen. Derb, bemertt Ri. biger 16), bezeichne nur einen Beg und Begpaß, bier einen "Bag bes hinterhalte" ober Berberbene, Derb Bara bagegen beiße fo viel ale ,,fcmieriger Bag."

Bon ber Gobe bes Dichebel Mufa über bem Ginai - Rlofter ertannte G. Robinfon allerbings einen fuboftlich bem ailani-

tifchen Golf quaiebenben Gebiraefpalt, ben er mit bem Damen Babi el - Barah 17) belegen borte, burch welchen bie Strafe nach Scherm giebe, und erblidte burch ibn binburch von ber großen Sobe ben Spiegel bes Golfe und in ibm bie Lage ber Infel 31= ran, woburch Bellfteb's Ungabe vollfommen beftatigt ericbeint, wenn man bie Directionen auf ber Rarte verfolat. Wenn Belle feb bie Reife auf bem öftlichern Bege, bem Derb Reb, nur auf 21/ Tagemariche ichaben borte, mabrent boch Burdbarbt bagu 4 Tagemariche gebrauchte, fo muß man bebenten, baf Bellfteb gu ben ichnellen Courierreifenben. Burdbarbt au ben miffenichaftlich beobachtenben geborte. Der Breis fur bas Rameel auf bem Derb Reb marb auf 4 Dollar angegeben.

Much bie frangofifchen Gelehrten Coutelle und Rogiere 18), bie vom Scherm jum Rlofter aufftliegen, burch bas Babi Dabt (fie fdreiben Val del Nash) giebenb, nahmen benfelben Weg burch Die gewaltigen Granitfdluchten bee Babi Ryb (bei ihnen Elfeb genannt), befchrieben aber biefen Weg, auf bem fie 4 Tagemariche gubrachten, ju oberflächlich, um baraus etwas beftimmtes erlernen au fonnen.

Der große Contraft, ben bas tiefe Grun bes Babi Rpb 19) mit ben fcbimmernben nadten Belfen bilbet, welche baffelbe fo eng umfdließen, zeigt recht auffallenb, bag überall, mo in biefen Begenben Baffer flieft, auch bei bem unfruchtbarften Boben fich unfeblbar Begetation einfindet. Innerbalb ber bortigen Dattelmalber fab Burdbarbt auch Beiber mit 3wiebeln und Banf bebaut, letterer namlich jum Rauchen ber Blatter ale betaubenb machenber Tabad (wie Safdifch, f. Erbf. XII. S. 305, 337). Much bier maren in ben 3meigen ber Dattelbaume mehrere gangen und felbft ein Bewehr aufgebangen, einige Rameele meibeten in bem Grafe nabe bei bem Bache, aber feine Geele mar im gangen Thale gu feben. Diefe Bebuinen furchten bier feine Rauber, fie laffen ibre Sabe jurud, laffen ihr Bieb melben, ohne bag irgenb jemanb barauf Mot bat. Wenn fie bie Rameele brauchen, fo fcbiden fie nach ber Quelle, um fie ju finden, merben fie aber bort auch nicht gefunben, fo verfolgen fie bie Spur berfelben burch bie Thaler, benn jeber Bebuine tennt bie Sabrten feines Rameels fo gut, wie er

<sup>16)</sup> Descript, de l'Egypte, 17) G. Robinfon, Bal. I. G. 172. état mod. l. c. T. II. p. 287 - 288. 1") Burckhardt, Trav. in Syria p. 536; bei Gefenine II. G. 866.

### 218 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 5.

felbft bie Tugtapfen 20) jebes Beduinen feines und anderer Eribus zu unterscheiben weiß.

Ungeachtet bes Begetationereichthums ift ber Babi Ryb boch ein unbequemer Rubeplat megen ber Duden und bolgbode (Gnats and Ticks). Benfeit ber Quelle bes Bache, welche aus Dem Boben bervorfidert, bort Die Begetation auf und bas Thal erweitert fich. Rach einer Stunde Ritt aufwarts erreichte man ben Babi Rhenfp, eine wilbe Gegend, in welcher ber Beg mit Relfen bebeitt ift und Die Seiten von Stromen gerriffen finb. Durch viele Rrummungen immer in ber Richtung gegen 2B.R. 2B. bober anfteigenb, lagerte fich ber bobe Dichebel Dorbam, aus Granit und Borpbor beftebend, bem Thale quer vor. 3m Thale muchfen viele milbe Reigenbaume, Samab ber Araber (Grot. XI. G. 544), auch ber wilbe Rapernbaum (Megef). Diefer Babi Rbenin wie ber Babi Ryb ift von ben Degeine bewohnt, allein im Commer gieben fich biefe alle auf Die bochften Berge ber Salbinfel gurud, mo bie Weibe reichlicher ale in biefen niebrigern Thalern ift.

Run mußte ber Berg Dorbam mit Dube überftiegen merben, auf beffen anderer Geite ein enges Thal nach 3 Stunden Mariches vom Dattelthale Ryb gu ber Quelle Sabafat führte, bie unter einem Gelfen lag, ber bier auf bem Rorbabbange eben fo bas Thal quer verriegelte, wie jener obige am Gababhange. Diefe Quelle ift gang bicht mit Schilfrobr übermachfen und trodnet im Commer biemeilen gang aus. Dberbalb biefes Relfens bebnt fic eine Gbene ober vielmebr eine etwas freiere von Sugeln burdichnittene und von Bergen umgrengte Gegend aus, Berg el 210bal genannt, eine Lieblingemeibe ber Araber, beren Schafe porjuglichen Appetit ju ben fleinen Borren bes Rethemftrauches (Genista rethem?) baben, mit bem bie Gbene wie überfaet ift. Um ben nachften Weg nach bem Rlofter ju nehmen, murbe in norblicher Richtung ein zweiter bober Berg Dobala überftiegen, beffen Bipfel in . Stunden erreicht murbe, von bem aus Burdbarbt Die Richtung bes Rloftere Dord gen Dft bestimmen tonnte. Diefer Berg bestand gang que Granit, an ber Quelle Tabafat batte Burdbarbt iconen Borpbur von großen Telbipathtafeln burdsfest mabrgenommen, ber noch von Lagen weißen und rofenfarbigen

<sup>47&</sup>quot;) Burckhardt, Trav. in Syria p. 526, 536; bel Gefenins II. S. 852, 866.

Quarzes burchfreugt wurde. Un ber Rorbfeite bes Wohala ftieg man gen O. in ein enges Ihal am Bergabhange hinab, wo nach einem Tagemarfch von 121/4 Stunden geraftet wurde.

3ter Marichtag (17. Dai) 24). Die Racht mar bier fo falt, bag alle um bas Teuer gelagert blieben, bas bie jum Dorgen brauute. Dan batte baun einem Abftieg au folgen. Dafb Mbu el Sar genaunt (Rath beißt bei Beduinen auch ein fteiler Abbana, eine Staig ber Burtemberger, movon ber Blural Afaba von ibnen fonoumm mit Dichebal, Berg, gebraucht mirb), und erreichte nach einer balben Stunde ben Babi Abmar, ber fich weiter abwarte mit bem Babi Ryb vereinigen foll. Rach einer Stunde Muffteigens in bem Babi Abmar erreichte man bie Quellen von Abu Terenfa, Die wie Die von Tabafat unter einem Gelfen berporfidern, welcher bie enge Thalfdlucht verfcbliegt. Diefe Form burch Bele versperrter Thalfchluchten fcheint alfo bier eine fich oft wiederholende gut fein. Weiterbin am Abbange bes Berges erblidte Burdbarbt viele Trummer von Mauern, und erfubr von feinen Bealeitern, bag bies noch por einem balben Jahrhundert eine ihrer fruchtbarften Thaler gewefen, voll Dattelpalmen und andern Dbftbaumen, bag aber eine beftige Gluth, Die alle Baume ausriß, baffelbe in wenigen Tagen gang gerftorte und bag es feitbem obe geblieben.

Rad 21/, Stunden Bege flieg man in einem breiten Abale, ober veilender in einer fleiten Eenen, haffet et Ras genannt, hinab, und erblickte mi Gwede berjelben ein Lager, das man nach "Stunden errichte und de bei einem Huger, das man nach "Stunden errichte und des eine Bige wurde geschlachtet, festlich verschandte und die Acht unter Gesagen und Gespekafen verbracht, wobei in dem einem Zeitlager die Altes der die fallim wer aufgenten unvermeidlich ift, außerhald bes Zeites der die stelligen wen hierhunde, welche wie ihre herren den fladilichen Kremdingen gam fünd, den Anfanthalt im Freien zu gefährlich machen. Die biefigen Arabertinen zielen fo große Gerboligkeit, da sie es buidinnen, eine Golge der häusgen Beluch die Stete abert Webunden, auch Belge der buidinnen, eine Golge der häusgen Beluch biefe Bedimentribus in Kenybea, nach Purkforet's Daftichelten.

Ein Regenfchauer in ber Macht war, wie alle gur Commerzeit, ichnell vorübergebend, feines von biefen ift in biefer Sahreszeit be-

<sup>21)</sup> Burckhardt, Tray, L. c. p. 538; b. Gefenius II. S. 868,

## 220 Beft=Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 5.

beutend genug, um Giefiftrome gu bilben, bie aber in anbern 3ahreszeiten größer werben, als man erwarten follte.

\* 4ter Marichtag (18. Mai) 23). Dos Belt wurde noch or ber Wergendammerung verlaffen, durch den Wabi gegen R.B. eine Anfdhe hinauf gezogen, beren Gipfel in einer Stunde erreicht ward. Bon do ffinte fich eine schone Aussicht auf den breiten Wadi Gebard nach dem Berga Toh zu (er zieht im M.D. des Alekerberges gegen M.R.B. verüber in den Wad de jetteb.). Diefer Wadi Gebah hin der verüber in den Wadi Gefelb. Diefer Madi Gebah hin der Dereg erriftigen, der das Klofter auf der Glubfeite befertscht. Mit dem Jinabsteigen wurde diefer nach 31% Stunden Wegs feit dem Auffruch aus dem Nachtlager erreicht.

Burdbarbt bemertt bier am Solug feiner Banberung, baß er meift nur laugfam auf feinen Wegen gezogen fei, ba feine Rameele fcmach und ermubet maren, und ftete einer ber Reifenben ju Bug nebenber ging. Daber bie langere Beit, Die er auf biefer fonft fcneller gurudgulegenben Tour gubrachte. Er fagt and, es gebe noch einen norblichern Beg vom Scherm nach bem Rlofter, ber von bem feinigen in ben Babi Orta abzweige und neben ben beiben Granfeplaten Rafeb (boch nicht gu verwechfeln mit einem viel weftlichern gleiches Ramens) und Aran = ne poruberfubre. Diefe 3te Route ift une aber fonft ganglich unbefannt geblieben. De Laborbe's 23) Befdreibung biefes Auffliege enthalt fo menig Detaile, baf fie feine topographifche Bergleichung julaft, auch icheint bie Rarte an biefer Stelle febr viel Sprothetifches zu enthalten. Der Reifenbe fagt; Die Route, Die ich von Scherm verfolgte, mar intereffant, jumal in topographifcher Sinfict; ich burchzog Schluchten, bie von bem Ruden bee Berge (?) bie einen gegen Dft abzweigen, bie anbern gegen Beft. Daburd erhielt ich genau bie Charpente du pays (?), in welche man leicht Die Details intercaliren fonnte (?baber bie blos nach einer Oppothefe gegebnen gang unbrauchbaren Conjecturen ber Beichnung). Manches Bittoreefe bot fich bar, boch murbe feine ber Beichnungen geftochen, um bie Blatten fur antiquarifde Begenftanbe aufgufparen. Much fanben wir verfcbiebene Ginaitifche 3nferiptionen. Und mirfich find in ber Rarte an zwei Stellen Diefes Routiere Diefe Orte mit "Sources, Palmiers et In-

<sup>&</sup>lt;sup>423</sup>) Burckhardt, Trav. in Syria, p. 539; b. Gefenins II. S. 870. <sup>23</sup>) L. de Laborde, Voy. de l'Arabie Pétrée L. c. p. 66-67.

### Sinai-Salbinfel; Beg burd Babi Garat g. Sinai, 221

scriptions" bezeichnet; ber eine in Weft ber Chene Dufaffet el Rorfa, ber anbre weiter gegen D. 2B., im G.D. bes boben Schomar-Regele, an beffen Oftfufe bie Route poruberzog. alfo ben Unfichten Burdbarbt's und Bellfteb's miberfprechen, melde ben Dangel aller Infdriften an biefer Officite berporboben. ber Sobe bes Babi Galeb (?) murbe bas fcone Conterfen bes vermilberten Balmbaums genommen (Grof. XIII. G. 808). Beiter nordmarte fam man burd eine Reibe fich ermeiternber Ibaler. Die fich auch wieber ie nach ber Bilbbeit ber Baffer und ihrer Gebirgebeftanbtheile verengten. Rach Ueberfteigung eines ziemlich boben Bergrudene (vielleicht bee Dobala?). ber bie amei Gebange ber Salbinfel bilbet (burd bas eine fallt ber Babi Scheifb und Babi Feiran jum Golf von Gues, burch bas öftliche ber Babi Badal jum Afaba-Golf), murbe bas Rlofter in feinem einfamen Bebirgethal gwifden ben grandiofen Gebirgeboben erblidt. Belifteb nabm wol jene weftlichere Route, Die er felbft mit Derb Bara im allgemeinen bezeichnet batte.

b) Belifteb's Route vom Scherm burch ben Babi Barat zum Sinai-Rlofter (vom 8ten bis 11ten Januar 1833), gur Bintergeit 24).

Da bas Survehor Schiff, ber Palinurus, einige Beit im hafen Schern vor Anter liegen ungir: fo benugte Welfited biefen Aufenhoft zu einem Beiged vor Richtregbeitge in einer Sahredgeit, die feltner von Reifeuben hieber gewählt zu werben pflegt, und baher mande neue Anficht ber Naturverhaltniffe biefer Bebiredeacent barbot.

Ther Abendmarich (8. Jan. 1833). Wit 4 Matrofin von seinem Schiff als Meifegelährten, verließ Wellsted bem Bredden Scherm erft am Abend, und jog junacht die Merreküste entlang auf so ichteden Wegen, duß sie meist dem Wegen bei jurudikgen musten, die sie und 1 Uhr die einigen Minospenschaumen Salt machten, wo von den Solyveräthen, welche die Glieber des Exammes als Gemeingut auschn, ein Wachteuer angegünder werden fonnte. Bon dem Merre am Vad Mohammed so wenig wie bei Tor und auch vom Sassen derem aus fan die Sobe des einei gar nicht erfoldt werten. Nure sogl, Mil. 10 N.D. von

<sup>24)</sup> Belifteb, Reife b. Robiger II. 6. 59 - 71.

Scherm hat Bellfte eine Stolle aufgefunden, von ber man bei bellem Better bie bodite Spine bes Singl-Gebirges erbliden fant.

2ter Marichtag (9. Januar). Ein einge burren Thal wurde burchichtiten, und um 9 Uhr ber Wool Seber erricht, ber au einer offenen Stelle in ber niebern Relfs verliegender Begef einen Bild auf bas an 7 ragl. Mil. ferne Mere gestattet, in dem man in gleicher Durschjemitslinie bos Worbende ber Inssell Senastr und die Beiter practivollen Molla-Gefigsspiehen eripäben fonnte (Frie, XIII. §. 221 u. 228).

1 Stunde fpater trat man in ein anbres nach bem Innern führenbes Thal, beffen Berge ju beiben Geiten aus rotblichem grobtornigen Granit bestanden, inden bie Sugel naber ber Geefufte meift jur Canbiteinformation geboren. Der erfte Salt murbe am Beftenbe bleies Thales gemacht, um bie Schlauche mit Baffer aus einem Belsbaffin ju fullen. Wellfteb fab noch niebrere anbre Belobaffine biefer Art, bie alle burch bie lebten Regenauffe mit Baffer gefüllt maren. Dan vermunbere fich, ruft er babel aus. wie es moglich gemelen, baf fo viele Sunberttaufenbe bes Bolfe Borgel mit Weib und Rind bier binreichend Baffer gefunden und nicht vor Durft umgefommen feien. Dachbem er fo viele Bafferbehalter und in ben Regenzeiten fo viele Thaler mit Strombetten gefüllt gefeben, munbere es ibn mehr, mober fie bie Speifung als ben Tranf genommen. Gelbit noch im Rrubighr. Ditte Dai. fant auch Burdbarbt bier noch binreichenbe Baffervorrathe, bie in ber Binteregeit allerdinge oft in gerftorenbem Heberfluß porbanben find, aber freilich auch in ber boben Commergeit gum großen Theile mieber vertroditen.

Da Bellfteb fast alle Namen aus feinem Routier weggelaffer, und auf seine Karte uur bie beibem Routenstreffen Derb Bara und Derk Koe eingetragen hat; so wird ist schweirig, feine Stationen mit denen von Burchbardt zu vergleichen. Doch glauben wir in biesem erste un Rezembestiter basselsen, wo vele Burchbardt zu vergleichen. Doch glauben wir in biesem erste un Begenbestiter basselsen, wo vele Burchbard bei Burchbard gegen unt bei Burchbard werden mit Gunnni fanden, wieder zu erkennen, so bas von da an erst welter wostwarts die Absplatung ber nachten Derb Wara-Route folgte won ber Mildern Derk Bar

Die Beduinen biefer Gegend hatten gu biefer Zeit große Berberungen burch bie Boden erlitten, bie fie ihrem vielfichen Bertebr mit Cairo, bem großen heerbe ber Boden wie anderer Seuchen, verbanften; benn auch Burdharbt hatte auf feinem

#### Sinai-Balbinfel; Beg burd Babi Garat g. Sinai. 223

Bege im Babi Dabt Beftfrante 25) angetroffen, benen biefes Uebel aus Cairo in Diefe Ginobe mitgebracht mar. Bum Glud greifen biefe Geuchen in ber reinen Luft ber Bufte felten weit um fic. Die Beftfranten werben noch von ben Ibrigen gepflegt. bie Ungludlichen, welche bie Blattern ergreift, merben bagegen von ben 3brigen meift gefloben, und bleiben obne Beiftand fich felbft überlaffen. Die Direction bes Thales, bem Bellfteb nun aufwarts folgte, mar gegen R.B. Wenige Bochen guver mar bier ein Binterftrom 26) binburch gefloffen, ber bie Baume mit ber Burgel ausgeriffen, gegen bie Canbbugel und bemmenben Gegenfanbe geworfen, fich felbft burch Berreifungen ber Ufer zu beiben Seiten neue Bege gebabnt batte. Alfo ein Seitenftud zu bem mutbenben Beraftrom, ber nach Burdbarbt einft bas fruchtbarfte Datteltbal bes Babi Abmar in eine Buftenei vermanbelt batte (f. ob. 6. 216), und ju bem bei Tor, beffen Bafferftrom Lieutn. Carlede ale Survepor mit eignen Mugen mabrend mebrerer Tage in einer Breite von 40 Darb, mit 5 Buf Tiefe, mitten burch bie bortigen Dattelmalber binburch fturgen fab, bie in Commergeiten nur eine mäßige Bemafferung haben. Diefe Contrafte ber Bemafferungen auf ber Gingi-Balbinfel nach ben verschiebnen Sabrozeiten, in benen gumeilen ber Babi Reiran ben groferen Theil ber gangen Galbinfel ale Ring bie gum Deere "zu burchftromen pfleat, ja felbit ber Babi el Arifb, aus ber Ditte ber Bufte Tib fommenb, bie nach bem antiten Rhinocoruea, wie wir oben (G. 142) faben, gerftorent wirfen fann, zeigen, baf piele Urtheile ber Reifenben, bie nur bie burre Commergeit bafelbit erlebten, nur eine einfeitige, feine allgemeine Galtiafeit fur bie Gefammtnatur und ibre Befammtericheinungen bafelbft baben fonnen,

Um sten Januar fund Beliftet baffelde Abal, bas ber Binterftrom so gereiffen hatte, zu beiben Seiten zwischen ben Selstpasten voll Rechter, bereit viele in schonfter buttenber Muthe hanten; Kameele weibeten fich an biefen saftigen Geröchsen, ble fie bes Buffertranfes überboben.

Mit Einbruch ber Racht waren noch mehrere Regenbetten voll Beloftude gu burchfeten; Die Schluchten murben fo enge, bag

<sup>\*\*\*)</sup> Burckhardt, Trav. in Syria p. 533; bei Gesenius II. C. 861, 169 Meister, b. Rediger II. C. 61; Carless, in Bombay Proceed. L. c. p. 33.

3ter Tagemarfc (10. Januar). Rach einer febr beilen und falten Racht wußten bie Bebuinen fich burch meifterbafte Bereitung bes Raffee's trefflich ju ermarmen und ju ftarfen ju ben rauben und fteilen Gebirgepaffagen, Die gegen Mittag beporftanben, welche bie Rameele nur mit halber Labung erflimmen fonnten. Bier traf man bas erfte Bebuinenlager an, feitbem man Die Rufte verlaffen batte. Gie brachten gaftlich Dilch in Ueberfluß, ohne Bezahlung bafur angunehmen. 3bre Waffen beftanben in Dichembie und Luntenflinte; ben Dichembie ober Dold miffen fie febr gefdidt ju banbhaben beim Schlachten ber Schaafe unb bem Abbauten, mas in gebn Minuten vollführt ift, um bann in einer Grube, mit Steinen ausgelegt, ihr Bleifc auf antife Art gu fochen und ju braten. Diefe Berg beduinen maren von tuchtis gem Golage und weit ftarter in ihrer gefunbern Bergluft bei Bergquellen, ale bie Ruftenaraber, ein fcmachliches Gefclecht in ber Chene, wo Clima wie BBaffer febr fcblecht finb. Much leben Die Berg-Araber viel beffer wie ihre Bruber in ben Chenen. Gorge" für ibre Beerben, fur ibre Dattelpflangungen und Berei. tung ber Bolgtoblen, bie fie nach Gues und Cairo transportiren und verfaufen, macht ibre Sauptbefchaftigung aus, bagegen Die Ruftenbebuinen ihren Sauptgewinn vom Rameelvermiethen an bie Bilger gwifden Scherm und el Sor, wie gwifden el Sor und Gues gieben, und babei große Plage bei folechter Rabrung baben. Bei Beiben find fo manche Tugenben, aber auch Lafter und Extreme von Raub und Chrlichfeit vereint.

Bon bier an wurde der Weg nordlich, immer anfteigen im genundnen großen Ihale bes Wadi Garat (er ift noch auf feiner Karte eingetragen), aus bem ein Durchhlid gegen S.D. gen Gib auf die hoben Wollab-Bite flatifand. Man paffirte mehrer Bergftröme und zahlreiche Dattelpalmen, benen nan fier ist Dictigt von untern verborrett Zweigen vielleicht zum Schuß gegen die falten Winde ließ, ohne sie davon durch Burgfineiden zu befreien. Die Kameele berührten sich hier, blos durch Buruf ihrer Sübrer, ohne einen Schlag, als geschiefte Bergstiege von Ritippe fabre, bene einen Schlag, als geschiefte Bergstiege von Ritippe

### Sinai-Salbinfel; Beg burch Babi Garat g. Sinai. 225

an Rlipbe. Dit Connenuntergang wurde ber Ruf eines Gebiraspaffes erreicht, bei bem man Salt machte und bie entfeffelten Rameele auf bie grune Beibe geben ließ. Ringeumber mar grofte Bilbnif, nur gumeilen von einer Gagelle belebt, bie bier ober ba unerwartet fich zeigte, aber eben fo fonell wieber verfdmanb. Da ber Mond balb aufging, feste man in feinem lichten Schein ben Rarich balb fort bis 11 Uhr gu einer Doble an ber Geite eines Bache, wo man bas Rachtlager nabm. Der Solavorrath geftattete in ber talten Racht ein fladernbes Reuer, beffen rother Schein bie innern Relemante ber Grotte und bie barin gelagerte Gruppe magifch erleuchtete. Die Datrofen ergingen fich abmechfeinb in milbem Belachter und Spagen, Die Bebuinen tauerten am Boben in unbeweglicher Gravitat, ihre guntenflinte ftete gwifden ben Rnien bemabrent, obaleich bie Soble völligen Cous und gegenmartia auch Sicherheit an berfelben Stelle gemabrte, bie noch menige Jahrzebenbe anvor, ebe Debmeb Ali Rube und Giderbeit bes Lebens wie bee Gigenthume berftellte, eine Buffucht ber Rauber gemefen mar.

4ter Tagemarich (11. Januar). Die BBaffericblauche fand man am fruben Dorgen gefroren, bie Boble batte ben Schut ber Belte vertreten, bie man nicht mit fich fubrte, weil fie fur biefe Gebirgewege ju befchwerlich, und bas Schlafen im Freien bier burchaus nicht gefährlich ift. Dan batte fich beim fernern Muffteigen burch raube, enge, frumme Thalfchluchten gu winben, in benen fortmabrent Granitblode viele Gemmungen in ben Begen veranlagten, bie offenbar burch Sige und Ralte von beiben bis 2000 Buß boben Belefeiten berabgefturgte Bruchftude gu fein ichienen. Bellfteb, ber fich viel nach Infcriptionen umfab, fiel es auf, ba er beren fo viele auf ber Beftfeite bes Ginai gefeben, bağ feine einzige auf biefer Oftfeite zu erfpaben mar; auch Burdbarbt batte bier feine bemerft. Dittage fam man an menigen niebrigen Dattelpalmen vorüber, Die einige arabifche Grabftatten befchatten, welche nur an bem roben Steine erfenubar finb. ben man am obern und untern Enbe ber Grabftatte aufzurichten bfleat. Gewohnlich mablen bie Araber einen Bergaipfel zur Grabfatte aus, ju ber fie bie Leiche oft ans weiter Gerne binfubren. Gegen bas Enbe bes Thales borte ber unebne Weg auf; er fubrte bequem uber einen feften Sanbboben bin, beffen weiße Streifen mifchen einer engen Schlucht ber bunteln Berge fortzogen. Dan folate ihnen und erreichte gegen Mittag bie Bobe bes Dichebel

Ritter Erbfunbe XIV.

Sebane, von bem man guerft bie Lage bes Sinai-Rlofters exblidte, bas nach 2 Stunden Wege erreicht ward. Alfo von berfeben Seite, wie bei Burd arbt von ber S.D. Seite bes Dichabel Musa, traf auch biefer Weg jum Rloster ein, und Sebaife wie Sebaneh sind mur, verschiedene Schreibarten beriefeten Beach at 27), bie fier als Dichert wie als Wab genant ift, well fie beibes hohe mit Einsenfung vereinigt. Alfo eigentlich in brei Tagemärichen Beit war biefer Weg von Schren bis zum Rlofter burt Bullfte zuricheseln.

3. Dahab, Merfa Dahab ober Mina Dahab (Di Sahabber Gebraer?), b. h. ber Golbhafen, und ber mittlere Gebirgeweg burch ben Wabi Bathal (Wadi Sal) zum Sinai-Rlofter.

Es liegt biefer Der Da has unter 28° 30' R. Br., eine Tagereise niedtig von Madi Plack. Er wurde ichen im 3. 1810 am foten Juni von Seetzen besucht ? webe eigen im 3. 1810 am foten Juni von Seetzen besucht er sich nun i sieden in 3. eine anstelle bei gene beingen misglüdte und er sich nun i sieder gut verweite gene bestehen zu Austelpstangungen biefes Ortes, unter beren Schatten er Arquidung sander nur wenige hitten, in tenen nur Beilere ber Wissen zurück gestieben vorzen. Die händet, die einer ber Wissen ihm erregte, nötstigten ihn ben Ort bald wieder zu verlassen; boch sonnte est fich bier mit guten Arinstvasser verlesten. De rücke er am 12ten Juni weiter südwarft an einer Balmengruppe, Gine genannt, vorwer wieder inwure am Stranbe sort, meist auf sehr unbequemen Pjade, bis mit der Racht die Eatsion am Wadd for unbequemen Pjade, bis mit der Racht die Eatsion am Wadd for in kelfe auf befor unbequemen Pjade, bis mit der Racht die Eatsion am Wadd for in kelfe die Gebestelle ist Kangele verschlossen. Seinem Nachfolger sagte man, diefer Küßenweg sei durch das Vorzeiber im Annete errschossen.

Burdbarbt fab auch Dahab 20) nur, weil er fich fübwarts von Alia abeendem mußte und feinen Weg wie Seeten ach Scherm nahm. Er traf am 12em Mal 1816 in Dahab ein, bas er eine Lieblingsstation ber Fifcher nennt, die hier ben Bang ves Burp-Gifches betreiben. Burdbarbt fab fier bie größten aller Autlepflanzungen am Alia-Golf; sie bedneten fich über

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>) Röbiger, Not 67; b. Mellsteb, II. S. 71. 

\*\*) Seehen, in Wen. Corresp. 25, XXVII. S. 66. 

\*\*) Burckhardt, Trav. in Syria, p. 523; bei Gesenis II. S. 847.

#### Sinai-Balbinfel; Safen Dabab, Di Gabab. 227

Die Lanbennge aus, bie 2 engl. Dil, in bie Gee bineinragt; ibr im Rord liegt eine Ban mit Antergrund, aber ohne Soun gegen Rordwinde. Ginige Sanbboben am Deere bielt Burdbarbt fur Souttbugel alter gerftorter Baumerte. Die Balmpflangungen maren mit Mauern eingefaßt und batten mebrere Brunnen mit mittelmaffig geniefibarem Baffer; aber in einem berfelben, ber 50 Schritt vom Deere entfernt lag und 25 guß tief mar, fant fich bas bofte Baffer am Geftabe bes gangen Golfe. Gine balbe Stunbe im Gub ber Balmbflangung, wo eine Denge feichter Bfuben, in welche bas Deer bei bober Aluth einbringt, wird viel Gal; gemonnen, bas fur bie gange Salbinfel bient und vorzuglich ju ben Ginfalgungen ber Gifche verbraucht wirb. Die Deffnungen ber Uferfampfe ftopft man mit Gand ju, lant bas Baffer verbunften unb bebt bie gurudbleibenbe Galgfrufte ab, bie von ben Bebuinen eingefammelt wirb. Die Dattelpflangungen geboren ben Stammen ber Dezeine und ber Mlengat; fie werben in ihrem verwilberten Buftanbe mit berabbangenben Bergweigungen fich felbit überlaffen und tragen nur wenig Fruchte. In ber Ditte jener fleinen ganbjunge fiebt man ein Dupent irregulair aufgebaufter Steinbaufen, Die jest nur 5 Sug boch bervorragen, beren fruberer Bufammenbang aber unverfennbar ericbeint. Die Araber nannten fie Robar el Rossara, b. i. Graber ber Ratgraer ober Chriften. womit fie alle Bolfer por ber Beit bes 36lam, alfo antife Berte, bezeichnen. Much Ueberrefte einer gepflafterten Strafe bemertte man, Die am Gebirg begann und binab gegen bie Gpite ber Salb. infel lief: noch lagen Steine in geraber Linie bintereinanber, obwol fie von einander gerudt maren; fie maren aber ale ber Reft einer Sochftrage nicht gu verfennen.

Alles bies brachte ichen Burdbarbt auf ben Gebanten, biefen Der fire bas Egiongeber bes Atten Teffanents, fombern für bas Giengeber bes Atten Teffanents, sombern für bas Di Sahab im 5. B. Mofe 1, 1 zu haten, bas in ben Worfen am feinem Gefen me Schifmere genannt wirt, wo es, in ber Nachbarichaft mit anbern mertvofrigen Localitäten verfunden, fo beift (5. B. Mofe; 1, 1). "Das find die Wofe erbete gum gangen Israel, jenfelt bem Jordan in ber Bufte, in bem Gefilbe gegen bas Schiffener, zwifchen Baran und Theophel, Laban und hazeroth und Dlabab, eff Tagereifen von Goreb durch ben Weg bes Gefiles Seir bis gen Rabes Barnea. Die fibbe gift, gather eine

bes vor (von ihnen f. unten). Di Cahab ift vielleicht ber ieht Dhabab benannte Safen am glanitifchen Meerbufen u. f. w.

Gefenius fugte biefer Unficht Burdharbt's bingu 31), baß Sabab im Bebraiften "Befiber bes Golbes" beife, alfo einen "Runbort bes Golbes" bezeichne, wie ber grabifche Mame. Daber bie Septuaginta fage: " sunt montes auri fertiles (Gusebius, f. ob. S. 127, genauer: Xovoor ψηγμάτων ξαπλεα) in deserto procul undecim mansionibus a Choreb, juxta quos Moyses Deuteronomium scripsisse perhibetur: sed et metalli aeris Phaeno, quod nostro tempore corruit, montes venarum auri plenos olim fuisse vicinos existimant." Gefenius bebauert es, bag Burdbarbt bort nicht nabere Erfundigung eingejogen, ob man bafelbft Golb finbe, boch murbe bie Antwort fcmerlich befriedigend ausgefallen fein; er verweifet auf Bufching 32), ber über Dinab el Dfabab (b. i. Golbbafen) nur bie unbeftimmten Rotigen von Montague, Clapton und Cham mittbeilt, Die Diefe von Gorenfagen baben, und mit Recht Die Deinung miberlegt, ale fonne an biefem Dabab bie Lage bes alten Gaion Beber gefucht merben. Die Araber nennen bas Golb beutzutage. nach Diebubr's Musfage, im ganbe felbft Dabbab 33).

E. Rupvell, ver im 3. 1826 von Tor aus eine Sandreife lange ber Küfte bis Bas Mohammed gemacht und die Scherm von Goslani, Scherm und Minna el Dahab bestuckte 33), und von da jum Richter St. Katharina auf dem Sinal Berge flieg, obstied er bieft ielben flicht gennauer beifetrieben dat, alebt boch

<sup>\*\*\*)</sup> D. v. Gerlade, Das Mitr Arftoment. B. I. S., 579 Ref. \*\*) Gerlenia, Rat. in S. 684, II. S. 1075. \*\*) Byfdeinig, Grebeich. XI. 1. 1792. S. 621. \*\*) Richards, Venferrib. Ven Mixas. Substreichi. S. xxvv. \*\*) E. Rippell, Lettre dat. Tor. 23. Avr. 1826; in v. Zach, Corresp. astron. Genes. 1826. Vol. XV. I. p. 28.

ipatre an einer anbern Sielle folgende Rachricht über biefen Saienert. Bei Minn a el Daha f, fagt er 23, fand ich nur venig ausgezeichnete Schutthaufen auf der Substite bes trochane Strombetes, an 100 Schritt vom Meerestufer. Dute ist fiber fein ficherer Anferplat (voch flationiter fpatre der Balinurus bier mehrere Auge im 3. 1833). Will man hierber die Anfiedung Di Saha bi mit ulten Affanente verfegen, fo bat seit 3000 Jahren ber Alefa Berefe bie 300 Schritt langen Milagerungen gebiltet, die vermuthlich ben alten Schritt langen Milagerungen gebiltet, die vermuthlich bei Liegebirgsmaffen bis jum Meerebufer ift eine facterföruige Stäche von Utelsägenden, deren Madia 35 Mintuen lang ift, das properfixe Berf der Musselbungen einer unbestimmbaren Reise von Jahr-taufenden.

Beilifte bermeilte mit bem Guroepor Schiff Balinurus emberer Sog im Merfa Dasab "". Dem Saienvete, wie er gegenwärtig allgemein genannt zu werben pifegt. Innenhalb ber Bucht, welche bier die Kufte bierte, fand man einen geräumtisen Anferplah, ber für die Dampfichffabet, falls diese einmal fich bie Alia ausberhem sollte, eine wichtige Station werben burfte. Die Meinung Boood'e, wie Shaws und Anverer, hier die Spur virtes ,, Golbhafens" zu suchen, weil birr nach ooigem ber Boen Golb führe, wierelg Beilifte bauurch, daß ein an gelbglängenben Glimmerblätteben reicher Gant (jogenannte A. abensolb, wie an vielen andern Localitäten) zu solchen Irribume serfisher base.

Der anderen Meinung, welche icon Buiding widerlogte, als fei bier Chion Geber gu fuchen, und daber der Name Goldbafen entflanden, weil bier die reichen Goldbiletten Calomo's aus Ophir gelandet, und so in der Arabition biefe Agateche fortiebe, war Welffeld geneigter, weil der bier definalide einzig gut geschübere hafenort an der nördlichen Seite der Bestiffeld geneigter, weil der bie Bestiffeld bestiffen manches in de Begiffagle Gene Geine natürliche Gestaltung, von einem Belfreissenigen Gutzel von Korallenseisen fichere ibn. Auf biefem Gutzel don Korallenseisen fichere ibn. Auf biefem Gutzel don Korallenseisen vieler Jahrhunderte eine dunne Sandhicht aufgelagert, die sich jodoch nur wenige 30ll über dem Spiege des Meeres

36) Beliften, b. Robiger, II. 6. 127.



<sup>34)</sup> G. Ruppell, Reifen in Rubien u. f. w. Frantf. 1829. G. 206.

erhebe. Bei hobem Bafferftande follen biese Klippen vom Meere bedoct sein, bei niedeigem Waffer aber tiede mas lie in Awlischen dunnet pervoragen, und bies, meint er, sonte den Namen Chipon Geber, d. b. , "Mich grat eines Au un es", veranlöst haben. Gollte nicht hier die Ertlie zu suchen sein, sigt er hinzu, wo am Koftend die Filter Josaph at s. des Konigd von Juda, die Gold was Dybir zu bolen bestimmt war, noch ehe sie in die hobe See ausstaufen fonnte, zu Egion Geber, die det Esch (Alie) liegt, wo sie gedaut war, auch scheiterte und zu Grunde gling (1. B. d. Kdn. 22, 49; 2. B. d. Chron. 20, 36 u. 37; vergl, mit 1. B. d. Kdn. 9, 26—28)?

Schon Bochart, bemerft biergu Dibbiger 37); batte biefe Beranlaffung bes Ramens in Egion Gebr vermuthet 38), unb verglich nicht unpaffend bas griechische Bort gazic, b. i. spina dorsi, im Doppelfinn bei Gelfen und Denfchen, mit jener Benennung (baber auch Seindius von rauber Rufte ben Ramen Dorradium berleitet, ber mit Ggion Gebr gleichbebeutenb) bes Safenortes bei Debraern. Dag biefer nur irrig in ber Sentuaginta mit "montes auri fertiles" in ber Stelle bes 5. 9. Dof. 1. 1 überfent, und baber bei Bhaeno von Gufebius und Bieronnmus angeführt (s. v. xaragoona) mar, obwol beibe Localitaten fo aans vericbiebene geographifche Ranme einnehmen, ift oben fcon berührt worben, ba Bhaeno fo viel norblich von Mila etwa liegt. wie Dabab fublich. Dur bie Ramenbabnlichfeit fann baber beutautage etwa bie Bermuthung unterftugen, bag Dabab bas bebraifche Di Cabab gewefen fei, nichte anberes; benn von Di Sabab wird nicht einmal gefagt, baff es ein Safenort gemefen fei. Dan Egion Geber freilich am Rothen Deere lag, ift befannt genug; boch gebt auch zugleich aus 4. B. Dof. 33. 36 (von Ezeongeber gogen fie aus, und lagerten fich in ber Bufte Rin. bas ift Rabes) bervor, bag es nicht fo tief gegen Guben wie Dabab, fonbern am Rorbenbe bes Golfe pon Mila, bei Gloth. liegen mußte, weil es fonft ben Bolf unmöglich gemefen fein murbe, von Dabab in einem Marice Die Bufte Bin in Rabes ju erreichen.

Dag bie jegigen Bebuinen an biefer Localitat jumal, wie

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>) Röbiger, Rot. 113, 114 n. 115 gu Wellsteb II. S. 127. <sup>33</sup>) Bochart, Geogr. Sacra. Ed. Lugd. Bat. 1692. col 687. lin. 30 etc.

Belifteb fab ebenfalle auf ber mefflichen Geite ber ganb. fpine, Die feiner Unficht nach porbem mit Dattelbaumen bepfianst gemeien, Diefelben großen Erbbaufen, unter beuen er Ruinen fur verborgen bielt, bie man noch auszugraben babe. Gollten fich aber auch feine porfinben, fo miberftreite biefes ber Sprothefe von biefiger Lage Di Sababe noch nicht; benn Saufer mochten einft nicht febr bauerhaft gemefen und barum leicht gerftort fein, wie benn bie in abnlicher Beriobe und noch fpaterbin blubenben Safenftationen, wie Berenife, Dros Sormos, Arfinoe, man fonnte Leufefome bingufugen, auch feine bepeutenben Ruinen binterließen. Mus Doresbn's und Carless Roten 41) erfabren mir noch. ban Dabab mit feinem Borlanbe an 30 enal. Dil. von ber Ginfabrt bee Mila-Golfe entfernt ift und amifchen amei fteilen Ruftens freden, Die ibm im Guben wie im Rorben liegen, porfpringt, Un feiner Gubfeite frummt fich feine Landzunge in eine niebrige Gurve von Sugeln im Salbfreis, erft gegen Dit, bann wieber gegen 6.98. gurud, und folieft fo nach innen einen por allen Binben geidusten Safen, inben auch nach außen ebenfalls ein burd porliegenbe Rorallenriffe geborgener Safen liegt, ben Ruppell offenbar nicht fennen fernte, ba er nur an ber Panbfeite porübergieben fonute. Die Gbene erhebt fich von ba fanft gegen 6.2B., fteigt aber balo in einer Gucceffion rauber Defileen empor . von benen viele Wienbache berabfturgen, welche biefe Strede ofter gang unburchgebbar machen. Giner von biefen batte 100 Darb Breite und 6 Ruf bobe Uferranber; ein Beichen feiner einreißenben Bewalt. Ilm bie Dattelmalbungen ber bat fich viel Munialboben (wie Ruppell bemertte) abgelagert; fie gebeiben uppig, ungeachtet ihre Befiger fie ganglich vernachläffigen.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) Melifteb, Reise b. Robiger, II. S. 128. <sup>48</sup>) Niebuhr, Beschrwen Mrabien. S. 140. <sup>41</sup>) Carless in Bombay Proceedings I. c. p. 46.

Die biefigen Brunnen geben nur bitterfalziges BBaffer. Eine gute balbe Stunde fubmarte, mo auch ein Dattelmalb fich in eine Felefolucht bineingieht, bricht bei naffem Better ein munbericoner BBafferfall, bier Die grofte Geltenheit, bervor. Die Dattelmalber find Gigenthum jum Theil ber Degenne Bebuinen, jum Theil ber Monche bes Rloftere auf bem Ginal. Diefe find es, beren Legenbe bie Sage unterbalt, bag bier Salomo's Flotten bas Golb von Dpbir berbeigeführt. Die Steinbaufen, welche Burdbardt bie Graber ber Ragaraer (Robar el Robjara) nennen borte, fcheinen bies wirfiich zu fein, namlich berjenigen Donde, Die bei ihrem bortigen Aufenthalte mabrend ber Dattelernte ober fonft bei Befuchen ber Tob überrafchte. Doch bemertte Carless nabe benfelben auch noch einige anbre Ruinen und unter ben Balmenbainen ofter bunbert guß lange und im Quabrat gezogne Dauern, Die aus iofen Granitbioden befteben unb feiner Unficht nach nur Webege jum Bufammenbalten bes Biebs ju fein icheinen. Unbre Ueberrefte einer Borgeit fonnte er bier nicht auffinden.

Den Gebiraspaß von Dabab aufwarts jum Rloftergebirge bes Gingi bat amar E. Ruppell im 3. 1826 jurudgelegt, und burch bas Babi Rarefe uber Sebute, auf großen norblichen Umwegen, um fo von ber Rorboftfeite jum Rloftertbale ju gelangen, auch bie Route in feine Rarte eingetragen, feboch nirgenbe fpeciell befdrieben, nicht einmal bie Babl ber Tage angegeben, bie er bagu gebrauchte. Cben fo R. De Laborbe (1828), ber vom Singi nad Dabab binabflieg, biefen Beg in feine Rarte mit manderlei Ramen eintrug, aber nur eine furze, agna allgemeine poetifche Schilberung ber jurudgelegten Route gab, auf ber man g. B. bie Ramen Babi Bachal (Babi Gal bei Robinfon) verzeichnet finbet, wo Ruppell ben Babi Karefe eintrug, ber tiefer lanbein gerudt unter ben Bergen Ferart norb. marte uach Laborbe bingieht und gum Babi Bachai (Babi Sal) wieber einlenft, bem eine febr weite meftijche Strede bis in bie Rabe bes Gingi angewiefen ift. Gine malerifche Anficht bes Babi Bachal (Babi Gal) 42) ift von folgenber Schilberung bee Beges begleitet.

Bir verliegen vom Rlofter aus ben langen Babi Cheith,

<sup>&</sup>lt;sup>442</sup>) L. de Laborde, Voyage de l'Arabie Pétrée, Paris 1830. fol. p. 44.

festen über einen Bergruden, ber eine große Scheibe zweier Abbange bilbet, und fliegen binab in ben Babi Bathal (Babi es Sal auf Robinfon's Rarte), ber zum Golf von Afaba abfließt. Bon ba an beginnt bie feltfamfte Route, bie man fich benten fann. Das Thal wird gur engen Schlucht burch 1000 bis 1200 guß bobe Granitfelfen bie auf 50 Schritt Breite eingeffemmt, und bie uberragenben Daffen find oft fenfrecht, immer riefenbaft, furchtbar, ia gerbrudenb. Dan giebt binburch wie burch einfame coloffale Catacomben; alles ift ftill und feierlich, felbft ter Bind fcmeigt, und nur an ben engen Banben ber Felfengaffen und Bintel prallt bas eigen gefprochene Bort ale überrafchenbes Eco gurud. Colche Schlucht führt binab bie gur Balmenpflangung von Dabab am Meere, bem Ort, ben Laborbe fur bas Dabian bes Betbro anspricht. Bon bier folgte er ben wild gerriffenen Ruften norb. marte an vielen Buchten und Spiten vorüber bie Romeibe (Rouebe), beffen Balmenwalber fich uber ben BBaffern bes BBabi Dutir erbeben, welche bort Canbgungen jum Deere malgten. Ruftenanfichten erlautern biefe Ruftencontoure; boch ift bie Beichnung auf ber Rarte von Dabab mit ber flumpfen Ganbipine burchaus nicht ber im Salbfreis gefrummten eigenthumlichen Bilbung bes Safene von Dabab nach bem Gurven auf Do. resbn's Rarte entiprechenb. Laborbe's Sppothefe 43), biefes Dabab fur bas gite Dibian zu balten, fonnen wir mol füglich übergeben, ba bies allen anbern Autoritaten ber Drientalen gerabeau wiberipricht, und wenn allerbings meber bie etymologifche Bebeutung bes Mamens, noch bie Lautabnlichfeit von Dabab mit bem bebraifchen Di Gabab ale entiprechent gelten fann, fo gebt boch Laborbe's Gerinafcanung ber Bipacitat antifer Damen ju weit. Seine Grunbe fur Dabian find aber ju fcmach, benn bie Kruchtbarfeit ber Localitat wie ihre Trummer fonnen bod noch weniger enticeiven, ba fie eben fo gut fur Rumeibi in bie Bagefchale aelegt merben tonnten. Bur Grundlage feiner Unficht, bag Dibian nicht auf bem grabifchen Ufer bes gilanitifchen Golfe, fonbern auf beffen Beffeite an ber Rufte Dababe gelegen gemefen, führt er bie Borte 2. B. Dof. 3, 1 an, nach ber Bulgata: Dofe fei, inbem er feine Schafheerbe "a tergo deserti" trieb, an ben Berg

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>) L. de Laborde, Commentaire geographique sur l'Exode et les Nombres. Paris 1841. p. 5.—9, unb ble relevé topogr. de Ouadi Zackal etc. et de la position de Midian, ibid.; f. Rofts aurten. Rec. in R. Neu. 2012. 1843. S. 541.

## 234 Beft-Aften. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 5.

Gottes gelangt. Dag er bann leichter jum Berge Goreb gelangen tonnte, wenn er icon auf ber Gingi-Balbinfel wohnte, ale wenn er auf ber grabifchen feinen Gin batte, ift gang richtig. Aber berfeibe Musbrnd bleibt, wie fcon Rofegarten bemertt, immer richtig, wenn man Dofe auch von ber grabifden Rufte berübergies bent fich benft. Die beutiche lutherifche Ueberfenung fant: .. Dofe aber butete ber Schafe Betbro, feines Schmabers, bes Brieftere in Dibian, und trieb bie Schafe binter bie Bufte und tam an ben Berg Gottes, Goreb." Diefes binter beißt aber fo viel als weftwarts 44), weil por im Sprachgebrauch ber Bibel gegen Dft bebeutet, mas ber Lage pon Dibian auf ber Offfeite bes ailanitifden Golfe, wobin alle Monumente und einbeimifden Daten gurudweifen (f. Erpf. XIII. g. p. D.), auch pollfommen entipricht. Den Babi Badal fur ben einzigen Beg aus Dibian burch bie Bufte gum Ginai angufeben, fcheint burchaus gar fein haltbarer Grund vorhanden ju fein (über bie Gige ber Daab gu Brocopius Beit f. ob. C. 20). Geegen warb gang ents gegengefester Unficht, gle er biefe Gegent befuchte, und enticbieb fich mit Beftimmtbeit bafur, bag Dabian mit bem Ggitte Das bian ber beutigen Beit im Babi Daane (Dufne) ibentifch fei. bei bem Dogair Schoaib benachbart liege 45). Bare bie Ungabe, welche (Abrenberg 46) in feinem Journal au Tor nieberichrieb. bağ Daane in grabifden Budern Dabien geidrieben merbe. begrundet, fo murbe baburch ein neuer Grund fur bie Lage Dibians auf ber Offieite bes Golis gegeben fein.

4. Ruweibi bie hafenstation, ober Ruweibi'a el Mugeinn, bie sibilide (auch Ain en Ruweibi'a), und Ruweibi'ael Terabin, bie udrbliche Nalmenwaldung mit ihrer Umgebung gegen Sab bis Dahab.

Bon Dahab nach Ruweibi find birret 30 engl. Mil. Enternung, eine Kuftenftrete, die Burd barbt in 2 Augenariden guertidigte. Er ift ber einigige, ber biefen Weg genau beschrieben bar; benn bie Surveport lernten nur die Ansicht von dem Schiffe aus fennen 47), vo das Uler ficht führ erbete, mit 2 niebern Gellen

<sup>\*\*\*) 3.</sup> J. v. Meyer, Geil, Schrift, Th. I. 3u 2. B. Mof. 3. Ray. B. 1. Rot, li. \*\*) 3n Monatl. Cerrefpond. XXV. 1812, S. 395.

<sup>19)</sup> Chrenters, Soura., Mfcr. 19) Carless, in Bombay Proceed.

Borland, Rafarfar (Ras Arfer bei Robinfon) und Barfut(?) genannt; bei erfterem fonute man zwar Unfer merfen, aber nicht mit Sicherheit verweilen; bei bem lettern Ort gab bie fleine Bai por ben Rordwinden Schut. Rumaibi felbft biente gur Station bes Schiffes burch eine gum Deere porfpringenbe Gbene von faft 2 Stunden Breite und 1% Stunden Lange, Die bis gu ben nachften 200 Bug boben Bergen, wie ble Cbene von Dabab, fortglebt: Die baburch an ber Gubfeite gebilbete tiefe Bai giebt Unfergrund und Schut vor Binben. Dichte Dattelhaine gieben eine gange Strede am Ilfer bin und geben biefer Pocalitat ibre Bebeutung. obwol fie siemlich vernachläffigt ericbeinen und ohne alle Beichen ber Bflege bis auf bie niebern Ummauerungen, welche bas Gigenthum ber Brivatbefiger abgrengen. Die Gutten ftanben bier von Menichen verlaffen, ale ber Balinurus bier por Unter lag (1833). obwol woll Sausgerath; ein gutes Beiden ber Chrlichfeit ber Towara, ibrer Befiber, gegeneinander, Die fich erft mit ber Dattelernte un ihren Beibeboben ober Rifderftationen blerber begeben. 3n 2 Brunnen fant man gmar Baffer in Denge, aber ungenienbar für Europäer; eine bicht mit Dimofen und Schilf bewachfene Strede giebt fich an ber Morbfeite biefer Uferftelle bin, und Diefer folgt bann in einiger Gerne bie Umbalb genannte Blaine mit Dattelmalbern.

Bellfteb, ber unter benfelben Umftauben biefe Localitat fennen lernte, fcbreibt fie Rowebl. Geegen, ber fcou im Jahre 1810 bier fluchtig binburcheilte, fcbreibt es Duebet 48) und fagt, bağ es ein Doppeltes biefes Ramens gebe: Ruebet el Difeny und Ruebet el Trabifin, barin er eine überlebenbe Gpur ber alten Rabataer zu finben glaubte, bie bier einft burch Schiffabrt berühmt und ipater auch ale Biraten bei ben Megnptern beruchtigt maren (f. ob. G. 19).

Diefe beiben Localitaten find auch von Robinfon unterfchieben ale ein fubliches und ein norbliches 40), nach bem Eria, bus, ber im Befig ber Dattelpalmen ift. Das fubliche Ruebet ber Difent ift Die Schiffeftation bee Balinurus, melde auf bem Gurvey unter 28" 56' D.Br. ale guter Safen eingetragen ift, bas norbliche Ruebet el Mlfent ift aber bafelbft unter 29" 3' R.Br. burch bie Dattelwalbung Umbalb bezeichnet. Dlefes

binfon, Bai. I, G. 454, 456.



lestere, das nördlich Aucket ober Muvoldi, sit es, weiches E. Müppell im 3. 1822 aftronomisch bestimmt und in seiner Karts unter dem Jamen Nocks am Ausgange des Wad ils eintrug (den De Laborde Wad) Dutir nennt und ihn nordwärts dei Koucks el Karabit wisspiechen Quellen und Palnen michnen lässt). Denseiben Wad dutir nennt Robinson Wettr; er sah den süblichen Haben nicht, dessen die die der nach der falgigen Duellen und er en der falgigen Duellen, and err er dessessen vorüber am, Lin en Nuweibla auf seinen Karts eintragen ließ, und ausdrücklich wie gewöhnlich auf das genaueste bemerkt, was Andere oft übersahen, das das nobeliche Nuweiblis el-Terabin diesen Von seinen Bestigern sähre, um es von dem süblichern, das dem Muzeinly gehöre, zu untersfehren.

Diefes norblichere ift es nur, bas von ben Reifenben, welche bier ben Gebirgepaß zwiften Mila und bem Ginai-Rlofter binauf- ober berabftiegen, berührt murbe, bas fublidere nicht; fo von Ruppell, De Laborbe, Robinfon; beshalb auch v. Soubert bei feinem Mustritt aus Diefem Bebirgs. wege die fübliche Dattelpflangung mit einem Tamariefenwalbe mol aus ber Gerne fab 30), aber nur an ibr norblich vorübergieben mußte, weil fein Scheith Saffan ibm fagte, bag ber Ummeg babin gu groß fei. Diefe gange Ruftengegend murbe ibm Ruabe ober @1 Ro. bebba genannt. Gern mare er fubmarte gegangen; benn es mar feine Meinung, wie De Laborbe's Spothefe, ber Mina Dabab für Dibian erflarte, baß fubmarts Robenba's, bei Dabab, 3ethro, Dofis Schwiegervater, ber weife Briefter von Mibian, lebte, beffen Tochtern Dofe beim Brunnen begegnete und beffen Bobnung ibm Baterbaus mart (unfere Grunde fur bie Lage Mibians. Dobianas, im Dften bee Golfe f. Grof. XIII. 287 u. ob. G. 233).

E. Ruppell hat bas Berbienft, Diefe norbliche Localitat, welche auf feinem Bege von Alfa jum Ginal lag, und bie er folichitweg Noebe nannte, tartographifch genauer bestimmt gu haben.

Bon Alla ben Ruftenweg gegen Gub nehmenb, tam Ruppell am Babi Emrag und bem Ras Abu Goar 51) (b. i. Abu Guweirah b. Robinfon) voruber, wo ein gang ichwarzer Por-

<sup>&</sup>lt;sup>440</sup>) v. Schubert, Reise in das Morgensande, Th. II. S. 367.

<sup>51</sup>) E. Rüppell, in v. Zach, Corresp. astron. VII. 1822. p. 524;
Rüppell, Reise in Anbien. Frants. 1829. S. 254—255.

pshyfiels lebbaft gegen die weißen Kalficischen abserdene, weide weit in B Meer vorspringen, zu manchen Spopothesen veranlassen sonnte. Bom dortigen Cap aus sah ein im Meere sehr seiner Wogenbruch, der sich über Klippen zu wäigen schien. Nach 2%, Stunden Wegers gerade aus den gegen Cub kame er an Stem Naci Mittags zu einer offenen Bai, wo er pie Mittagsböhe zu 29° 12' 20' sand, wonach sich die Zage von Nach Absu Gaar und der munligenden Felsen, wie die der Auf Voebe, die mut 31' Etunden spielicher in S.C. Bl. ag, berechnen ließ. Diese Bucht worden siellen die Baldicker in S.C. Bl. ag, berechnen ließ. Diese Bucht worden siellen die Stellen der Westhalbergen der Stellen der Voeben siellen die Schiegeströme des Ward Ain und des Wadl Salafa gebildet, deren die Judie vorzeichver der Stellen Stellen Stunde vorzeichvere Landzunge einer geten Mittellen gewährt.

Auch fah E. Rappell unter ben bortigen Balmenwälbern mehrere Ruinen von Grundmauren, aus Bilden ohne Motrel guiammengeliet, und Brunnen, bie er für ben Ueberreft einer alten Statt hielt, obgleich ibm ein Name bafelbft unbedannt war. Es mägen biefelben fein, welche Carless für bloge Einhegungen ber Grundbefiger bielt. Bon hier nahm ber deutsche Auturforscher ieinem Aufweg gum Sinaigebirge, wohin wir ibn nachher au beglein baben.

Burdhartt hatte iden ein paar Jahre früher (1816) bei einem Austritt's) aus biefem Gebirgebag benfelben Ort mit feinen Datelmalbern, Lamarisfgebilden, bie er hir Basta nennen hotete, und feinen brafifden, bod trintbaren Brunnenwaffern, unter bem Jamen Erd vor be tennen gelernt. Da er turz vor Alia zur Umfehr genöthigt ward, nahm er seinen Rüdweg über benfelben Der, um stowater iber Dahab nach Schrenwegstern berteingen. Uter bief antweute wissen El Roweyba (Rumeista bit bei Robinson) fürwafte bis de Bahab erhalten wir durch ibna bit bei Robinson) furwafte bis de Bahab erhalten wir durch ihn 23 schambe Anderickt.

Die Datzipalmen bes sandigen Borlandes find Gigenthum ber Megleine. Bei ibmen feste es nicht an Ernerungen aus ben Mofaifchen Beiten; so gut vie anderwärft einn Setenber und eine Semiram, ein Zethro und Salomo als Schoais und Suleiman fortleben, so hier ein Faraun und Muja und an leberen geigt fich es recht beutlich, was so vielfach gedaugnet wirb,

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>) Burekhardt, Trav. in Syria p. 498; bei Gefenine II. C. 812. <sup>53</sup>) Burekhardt l. c. p. 515-523; b. Gefenine II. C. 833-837.

## Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 5.

baf bie mythologifden Berfonen boch eben fo oft aus biftorifden Berfonlichfeiten bervortreten.

Die Towara ober bie Webirgs - Araber, benen Regen bie größte Gabe bes Simmels ift, baben öfter, nach ben Befestafeln Dofe, bie unter bem Guffboben ber Rlofterfirche liegen follen, gegraben 54). Denn Dofes führt nach ibnen noch beute bas Regiment über ber gangen Salbinfel und ichafft ihr auch ben Regen. Die Donde, ift ihr Babn, feien im Befit bee Buches Taourat, bas Dofes vom Simmel erhalten, von beffen Muf- und Bufchlagen ber Regenfall ber Salbinfel abhange. Die Donche haben biefen Glauben amar benutt und verftarft, fich aber baburch auch viel Roth bereitet, ba bei febr burren Beiten, wenn ibre Broceffionen und Gebete um Regen nichts belfen wollen, Die Bebuinen bann gegen fie anfturmten und oft in Roth brachten. Go ber Aberglaube auf ber Gebirgebobe. Sier an ber Stranbebene Romenbe's, fagte Sheifh Myb 56), bore man gur Commergeit bei ftarfem Winbe boble Tone erflingen, Die aus bem obern ganbe fommen, well bann Dufa's Geift berabfteige vom Ginai und über bas Deet binwegfliege, feinen geliebten Bergen ein Lebewohl gurufenb. Unter folden Borftellungen feiner Begleiter gog fich Burdharbt oft ibre ernfte Erbitterung an, wenn fie bemertten, baf er nach ber Bouffole fab ober feine Motizen in bas Journal einfcbrieb. Gle fcbimpften ibn einen Berrather, baf er ihre Brunnen, Baume, Beibeplage verzaubere, ibnen allen Regen wegnehme und nur auf bas Berberben ibres Lanbes ausgebe. Er marf ihnen ibre Ungerechtigfeit por; benn er fage alles Gute bon ben Bebuinen, wie fie mol mußten, und wenn er nicht gelegentlich noch einige Gebete gu ihrem Schute niebergeschrieben batte, fo murben fie bei bem letten Raububerfall, ben er in ibrem Geleite erlebte, alle ermorbet worben fein. Bielleicht, entgegnete ibm Gdeifb And, fagft bu bie Babrbeit. Aber por einigen Jahren famen auch melde bierber und fchrieben Alles auf, Berge, Bflangen, Steine, Spinnen sc., und feitbem ift menig Regen gefallen und alles Bilo verfchwunben. - Diefer Babn ber Bergauberung erfcwert bier febe Bes obachtung und macht fie oft unmöglich; jene boien Frentblinge maren Geesen und fein Begleiter Manelli gewefen, ble 8 Jahre jupor bier waren, von benen letterer ju naturbiftorifden Samma

<sup>464)</sup> Burckhardt, Trav. in Syria p. 568; bei Gefenine II. S. 909. 54) Burckhardt 1. c. p. 527; bei Wefenine, H. G. 839.

lungen für ben Roifer von Opffreich von Jor aus baufig Araber auf bie Jagb von Wögeln und Thieren aller Art ausschiftlet. Gergen mußte zu jener Zeit, als die Towares nech nicht fo wie fpäter burch Mehmed All unterworfen warn, burch bebentetbe Gelbummnen fich loekaufen, und nur burch befonberes Gilde entging wie ben mehrenal wider ibn geschwiedeten Moreanfallen ver Wegeine.

Burdhardt hatte noch oft gegen ihr Miltrauen ju taupfen; er mußte fein Journal, im tleinsten Gormat, forgiätig vor ihnen verbergen; er schrieb nur unter bem Mantel seine Poeitgen ein, und gewöhnte sich auf bem Kameel unter seinem Ileberrourf mit Bouffols Buirdlunffungen zu undern bennoch blieb er verbächtig. Sein Schrift schwieg zwar während ber übrigen Banerung, aber zum Sinal-Kispter zurückgefehrt, konnte er die Geschicher, fagt Burdhardt, daß ich ein Schreiber sei, seines Beduinen nicht länger verheblen, und so verlor ich bei ihnen allen Greekt.

Solche Scenen durfen bie Geograben und ihre Lefer babeim icht aus ber Erinnerung laffen, um bie fauer erworbenen Berbienfte ber Wantberer gestraj ju würdigen, denen fie ihre Renntniß folder Localboodattungen verbanken, die freilich ofter noch manches ju voinfigen über laffen.

Burdhardt rudte am ersten Marichtage von Rowephs imu bie jur halfte des Begets gen Daha vor. Nach 2% Etunden vonlikte er die vorspringende Laudspiese und blied die Nacht im bahinter liegendem Wab' Dichereim eleh (W. Zereimeleh ber Robalin fon), der dicht mit Gebüfch derruchten war, wo der Ghardad Aufler laufte Burdhardten erne, Weber Koralien jah man an diesem lifer hang und am Akrob vanderende Krabben, die and dem Merer aufsteigend einige hundert Schritt landeinwärts marschirten, da die Nacht zubrachten und am solgendem Worgen gut ibrem Elemente gurückteten.

Am diesem Tag' muß Burdbardt fidwärts Auweibi, ohne gewahr ju werben, an einer Alnefrille bes Bulliurus vorübergefommen sein, die Carlesd Warfut (20) nennt, wo eine sehr lange Saudbant (40 engl. Mil. lang, die von 20 6is Zadem (120 bis 150 Bis) Liefe medifelt und eine Schuhauftestielle datbet, der Küße worlelle Liefe seicht auch auf Nobinson's Kater, ist aber als der Morekhoffen Survey, Astre unter 28 '48' R. Br.

<sup>54)</sup> Carless, in Bombay Proceedings l. c, p. 45.

eingetragen und beachtenswerth. Auch auf teiner anbern Rarte ift fie angegeben.

Am folgenben Tage, ben 11ten Mai, ritt Burd barbt gegen Gub 4 Stunden weiter, bis zu bem grantiffgem Borgebirge So. Diche bei Und um 33 Stunden weiter erreichte er an einer großen geschügten Bai (wahrscheinlich die Ras Arfer bei Cartess) eine sandige Blaine, auf ber einige arabisiche Möden Biegen hüteten, und in der Nöhe kanden Beite im Wahl die mit leber, und in der Nöhe kanden Beite im Wahl die wielleicht der Vame ei Chaut is der De Laboree und el Kante. Die auf Wohlinsch Karte, der aher auf beier, zu weit gegen Word nehen den Dichehol Nu Na eingetragen ersteint), wo einige Wieben mb Kinder ihre Ziegen und Lämner weideten. Die Weider reichten gute Mich, die Männer waren auf den Hickfang ausgezogen. Sober auf im Laube wersah der Wahle zereibe mit gutem Wahler.

Gine Stunde weiter murbe bas Ras Detbna erreicht, ein Borgebirge, beffen Rlippen fich 20 Minuten weit am Ufer entlang bingieben. Granit und rother Borpbor, fagt Burdbarbt, burchfreugen fich bier in unregelmäßigen Schichten, an einigen Stellen borigontal, an anbern fenfrecht. Der Granit ber finaltifchen Salbinfel bietet überhaupt biefelben gablreichen Berichiebenbeiten bar, wie im obern Riltbale oberbalb ber Catarrhacten von Affuan; es find bier biefelben iconen, rofenrothen und faft purpurartigen Gefteine ju finden. Das Uebergangegebirge, bas gur Ratur bes Grunfteine ober ber Graumade von ber Bornftein- ober ber Trappformation binneigt, bietet in febem Theile ber Salbinfel eine überaus reiche Manniafaltigfeit ber Arten und Kormen bar. Daffen von fdmartem Trapp (nicht Tropfftein in ber Ueberfebung bei Gefenius) 57), bem Bafalt febr abnlich, bilben mehrere ifolirte Bife und einzelne Blode. Am Ufer bat ber Granitgrus aus ben obern Gebirgen im Gemenge mit Fragmenten anberer Bebirgearten und burch ben Deeranfdlag wie beffen falgiges Cement eine febr fcbone jungere Breccie gebilbet.

Rad gurudgeligten 11', Stutden von jenem Ras wurde in einem Abale, das auch Wa ab i Methna bieft, nach 82'ffindigem Angemarich halt gemacht. Ginfant einiger Stein butten (Aurbet) von dortigen Alfchern und Ziegenmilch gaben ein reichliches umb ichmachhetes Nacht.

<sup>457)</sup> Burckhardt, Trav. in Syria p. 521; bei Befenine H. G. 845.

Diefer Station gegentber, auf der Ofifeite des aifantisischen Golfs, erkannte man jehr wohl das Thal von Mefra (Magna) mit seinen dibsen Dattelbaiten und Pflangungen, von den Omben der von der feiner dibsen Dattelbaiten und Pflangungen, von den Om Dmean brwohnt (f. Eraf. XIII. S. 230). Burchardt bestätigt es, mas auch Serhen ersuhr, was aber meist von den spatem Beifenden gestängtet wirt, daß es gar keine Schiffahrt auf biefem Golfe durch bie Araber geben solle. Die Bewohner von Mekna, gage er, schiffigen in kleinen Booten (bied wirt woh bie von Seehen genannte Kahre Motta et bahar fein, s. ob. S. 200) über den Golf, und bringen bieber Schofe und Biegen zum Berelauf, deren fie fode gofde Geretern faben.

Die Gebirge weichen subrarte hinter Defen gurid und werben fich gegen DR, jo bag fie nur noch als Sigelfetten erscheinen. Der Anblict biefes alianilischen Golfe erinnerte ibn auch bier noch mit seinen einschließenden Gebirgstetten zu beiben Geiten und bem eingenigten Gespitiges an den Ger don Alberiad, gumal aber an bas Tobte Weer, so gleichartig war die Patur in ber beigen Sabredgeit an biefen berijaden, fürzlich erft burchwanbeitem Sabredgeit an biefen berijaden, fürzlich erft burchwanberten merkwirdigen Lecalitäten der Erbe.

Bon ber Nachterberge im Wabi Wethna warb icon nach 1/4, Stunden am folgenden Morgen, den 12. Mai, die Dattelwaldung von Dahab erreicht, die wir aus obigem tennen. Bir tehren also bier unmittelbar nach Noweyba gurück, wo wie nach pin jünglem Bebeckgeren noch Einigen anchutergan baben.

We 11 fie'd bemerte. Da n ben nohen Bergwönden biefer Kifts biefete auffallende Farbung von tiefem Blan, glangendem Both und Biefett, mit Putpurftreifen und weißem Schickten, die ibm vom Schiffe aus im Schrend hafen ben felfamften Unblid gemähret fin frich gefalener Begen bunte bie gange Gegend ungemandelt und mit schonen Grün ber Gebülche und Kräuter geschwändt. Die Lethen Bedund ber in ber nebrlichen Battelbsamgung sie ernte mit ben dernat (Seywat bei Burelbarte), berem Sebiet sich bie Alfaba gagen R. und gegen B. gure burch be gange halbiniel bie Sug erftrect. Mus ben gabtreichen Acatembaumen ihres Gebiereb bennen sie zugleich gute holzfosse, bie einem einträglichen Abstablich in Geiro sinde, Das Lendburg bet betteplande kälbt mad bie ro febr zum Diddich verben, baß man



<sup>19)</sup> Belifteb, Reifen, bei Robiger II. G. 124-127.

Ritter Grofunde XIV.

faum begreift, wie fie Fruchte berausfinden, an Bflege bes Baums ift nicht zu benten, felbft ausgegangene ober umgeworfene Balmen lant man liegen, mo fie fielen. Much 2Bellfteb bemerfte bier einige Butten, aber bochftene nur von 8 Buß im Quabrat, aus roben Steinbloden aufgeführt, obne Bewohner, beren Befiger aber vertrauenevoll ibre Beratbichaften barin gurudgelaffen hatten. Die Raubereien maren bier auch nicht leicht zu vollfubren, ba ber Bebuine bie Suftapfen feiner Stammeegenoffen mit Sicherheit au verfolgen weiß. Ge ift Die Wefdidlichfeit bee Athr 59), ber gabrtentenntniß, welche Burdbarbt befdrieben bat. Er bemerfte, baf ber Bebuine in ber Regel aus ber Suffpur erfennt, welchem Indivipuum feines Stammes ober eines benachbarten fie angebore; ob ein Freund ober ein Frembling, ein Beind bes Beges gefommen. Mus ber Blachheit ober Tiefe urtheilt er, ob ber Dann eine Raft trug ober nicht; aus ber Deutlichfeit, ob er an bemfelben Tage, am vorigen ober vor 2 Tagen vorübergegangen. Eben fo fennt er bie Sabrten feiner eignen Rameele, wie bie feiner Rachbarn, und oft findet er aus taufend Durchfreugungen berfelben bie feinigen beraus, wie er alle Danner mit Ramen nach ben Bugtapfen au nennen weiß, Die am Morgen vorübergingen. Deshalb, fagt Burdbarbt, ift ein guter Beduinenführer auf ber Wanberung fortmabrent bamit befchaftigt, bie gabrten gu unterfuchen, was nicht felten vor Befahren von Ueberfallen und Berfolgungen fichert, aber auch angenehme Begegnungen in ber Bufte und Giderbeit bes Gigenthums forbert.

Bei ber Sattelernte zu Nowerha ternte Welfferd bie Aabaschans, b. 1. freisstrunge, bis qu 6 Bus boch ausgeführte
Zweiggebege (Rabaschan beisen auch die Zweighütten ber Uraber), tennen, die aus Lehm aufgeschert werben, um die Dateichn, venn sie an ber Sonne getrochnet sinn, in ihre Wagagine
auszunehmen, aus benen man sie bann, wenn sie weiter transportitet und verschert werben sollen, herausnimmt und in Schläuche
verpadt. Die gegensbresstepen felige Kifte von Serfacha, auf
der Ofisite bes aisantisien Golfs, von sehr bufterm Anfehn, exbob sich als eine ftelle Bergmauer bis qu 6000 Bus swie ber Ofisebel Aybut Issium, f. Evol. XIII. S. 298), vielsach von Bergaftrömen durchriffen, die bis qu 2000 Tuß aufwarts in ihren
Schuchten aus der Krene wie weise Serfein weissen burchriffen,

<sup>45&</sup>quot;) Rote 112 von Robiger, bei Bellfteb II. G. 126.

Relemanben fich zeigten, weil fie alle fo weit mit bem Schutt von bellen Canbmaffen aufgefüllt finb.

G. Robinfon betrat, vom Ginai burch ben Babi Gal gegen R.D. über el Sabbera fomment, jum erften mal bie Rufte Des gilanitifden Golfe, nach bem Austritt aus bem romantifchen Relepaß el Abmeib, b. b. bie fleine Bforte bo), am 2. April 1838, in Beft, bei ber falgigen Quelle en Rumeibi'a, Die mit ihren Balmbaumen nur noch eine balbe Stunde vom Deere entfernt liegt und ben Dugeinh gebort. Es war am Dachmittage biefes Tages, ale ibm nach langer Banberung burch bie Bufte fich plotlich vom Gebirge berab ber Babi es Ga'beb gur Gbene gegen bas Deeresufer uub gu einer ungeheuern Riesablagerung bffnete, bie offenbar bas Werf ber Gebirgeanfdwemmung mar. Der Unblid bes blauen Deeresipiegele batte etwas ungemein belebenbes; fein Bette ichien bie jur Oftfeite binuber fcmaler (10 engl. Dil.) ale bas von Gueg gu fein, aber eben fo lana. blau, flufabnlich gezogen mitten burch eine gang obe Begenb, bie aber mit ihren boben manuiafaltigen Bergformen viel malerifcher als bie agpptifche bei Gues fich zeigte, und auch feine fo breite Uferebene barbot. Die weftliche Steilfeite ber granitifchen Berg. fetten, noch bie 800 Buß an Sobe burdmeg behauptenb, liegt meift eine halbe Stunde fern ab vom Etranbe, erreicht ibn jeboch auch zuweilen; fo im norblich vorfpringenben Borgebirge, bem Ras el Burfa, bas von biefer Geite bie Musficht bearengt.

Robinfon's Beg feste norboftmarte quer über bie Riet. ebene bin; fie mar überall von ben Wafferbetten und Rinnen bes Babi Betir (B. Dutir bei Laborbe) burchwühlt, beffen Gief. from jur Regenzeit fich bis jum Deere fturat. Ungebeure Baffermaffen find es, fagt biefer fritifchforichenbe Reifenbe, welche (veral, ob. G. 222) in ber Begent gwifden ben beiben Bergruden bes Sib gur Regenzeit fich in ihm vereinen, bavon überall bie Berftorungen bas Beugnif geben, auch berbeigemalate Baum. Ramme, welche Robinfon bier gum erften male in ben Babis mabrnabm.

Rach 2 Stunden Dariches war man bem Babi el BBafit gegenüber gerudt, an eine fleine Quelle bicht am Ilfer, mo Dattelpalmen bie Grenge bezeichnen, welche ben Befit ber Du geiny im Guben von bem ber Terabin im Rorben trennt. Bei-

<sup>00)</sup> G. Robinfon, Balaftina 1, G. 254 - 256.

ter nordwarts solgten wieder Brunnen, Dluweibl'e el Terabin genannt, wo sonft vieier Stamm fich verjanmelte, aber jest leine Seele, sielst fein Sicher fich seen. Drobinson bielt die Huten für Wagazine, und sah, von immer 3 bis 4 Baimbaume von einem Erdwall eingeschiesen waren, der zugleich als Wafferendellen. Die Brunnen, 5 bis 10 Tuff ist, hatten nur salziges Wasser mit Schwesiezeruch, und besseren von an der gangen Küfte bis Ataba bin nicht aufzusinden. Dennoch wurden be Kamele damit geträntt, die Schlünde damit gefüllt, um den folgenden Tag, am Worgen des 3. April, weiter zu giefen. In einer Bai am liter, wo ama die Atte für die Nach aufschug, waaren große Muschtlager umber angehäuft, und ein Strauch, Shurt ab genannt (Poganum retusum), wuchs hier in ziemlicher Wenge.

5. Der Aufflieg vom Safenort Muweibi jum Alofter gebirge bes Sinai auf bopveiten Gebirgspaffagen. Die fübliche Route über Mabi Sal und ei habbera von Seeben, Burckfarbt, Robinion und b. Schrebert, und bie nörliche Noute iber Wabl Balatha, El Alin und Babi Wetir von E. Ruppell und L. be Laborbe bereifet.

Bwei verschiedene Geliegswege find es, die vom Auweibl westwarts nach bem Rloftergebirge bes Sinal ficeent, fablicher virecter und ein nordlicher mit Umwegen, die und beide durch Augenzeugen befannt geworben sind.
Der nördlichere if ist in seiner ersten halfte gegen Nordoft
eigentlich über el Ain ber birecteste Landweg vom Sinat
eigentlich über el Rin ber birecteste Landweg vom Sinat
berührt. Er ist es auch, der zugleich, von el Ain diect nordwärts abzweigend, durch die Mitte ber Wille nach hebron
mud Berusalem sight. Beite Wege, dieret nach Acka und and
berühren, wurden aber zu großer Gesähren wegen bis jüngst nach von
einem Auropäer begangen. Der Anlang bestieben vom Sinal bis
el Ain war jebech siederer; daßer a. Rüppell und Laborbe
biesen wol genöst sieder mögen, obwol ste nicht von Akab aus
bieset sübwesseldwarte den Annberg nach ist men noberet sübwesselwarte, sonder

<sup>401)</sup> Burckhardt, Trav. in Syria p. 492; bei Gejenine II. G. 806.

erft eine Strede meit fubmarte ben Ruftenmeg bie Rumeibi porgogen und bann erft gegen D. 2B. burch ben Babi Betir ben Darich nach el Min richteten, wodurch fie fich wieder etwas rud. marte gegen Rorben bewegend freilich auf einem Ummege gum Rlofter befanden. Burdbarbt, ber im 3abre 1816 vom Gingi-Rlofter nach Afaba vorbringen wollte, fagt ausbrudlich, baß er Diefen birecteften Weg, ber auch ber gewohnlich gangbare vom Riofter nach Rhalil (b. i. Bebron) und Berufalem fei, bamals megen zu großer Unficherheit vermieben und bie füblichere Strage, Die ibn gur Rufte bei Rumeibi fubrte, vorgezogen babe, Dit ber Ratur biefer nordoftlichen Gebirgemand bee finaitifden Centralgebirge und ihren fo characteriftifchen Berfraltungen, Glieberungen und Abfeufungen fonnen fie une vertranter machen, wenn wir une bie Dube geben wollen, biefe auf ihren Banberungen gu begleiten, ale bies burch allgemeine Schilberungen möglich mare, Die immer gu hohlen Bhrafen fuhren, weil Die unenbliche Mannigfaltigfeit ber Ericheinungen in bes Blaneten Ratur und ben Individualitaten feiner Localitaten nicht fo leicht ericopibar burd Befdreibungen fein mochte, aus benen immer Beidrantungen und Berarmungen ber Begriffe bervorgeben fonnen, fatt bag Darftellungen ber Erfcheinungen und Berbaltniffe felbit bie Begriffe von bem Gegenstanbe ermeitern und verpollftanbigen belfen.

Den fubliden Gebirgeweg über Babi Murrah, et ababera und Babi Ajeibe lernen wir burch 4 berachtete, treffeliche Beobadter genauer knunen; tenn fown Sereben "9) nahm ihn bei feinem erften migglüdten Berfuche, im Juli 1810, bis nach vorzubringen; eben fo Burchfarbt, als er im 3. 1816 im Rai baffiebe wie Seefen verzebild verjuchte 3). Glüdlicher war Robin son', ber ihn Enbe ARie und Unfang April 1838 zurudlegte, nachwan auch v. Schubert ein Jahr zuver in bemefeben Marg-Monate ibn glüdlich burchwandert hatte (9).

Der norbliche Gebirgemeg war von E. Ruppellich) im 3, 1822, nach feiner gludlichen Entbedung von Ataba Milah,

<sup>\*\*)</sup> Serger, in Won. Gerefpeab. B. XXVII. 1813. © 63-05.

\*\*) Burckhardt, Trav. in Syria I. c., 482-488. \*\*) C. Webiffon, Saláf, I. S. 238-254. \*\*) n. Schottt, Refie in bas Recargatant, Ts. II. C. 333-367. \*\*) R. Rüppell, in v. Zach, Corresp. astron. VII. p. 527-530; f. Rüppell's Krifen in Mubier 1.6, Runff, 1829. § (2.55-288.

## 246 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 5.

im Monat Mai von Auweibi burch ben Babi Betir (Dutir), über ben Babi Alin, burch ben Babi Galafa (Balada) und Babi Gajfra jum Allofer gurückgefegt; und im 3. 1928, nur 6 Sabre fpäter, ift ihm L. be Laborbe<sup>67</sup>) auf feinem Rudvoge von Betra und Afaba, neht bem Architerte Kinant, batin andbaefolat, obwol er biefe Vouer nur gang flucktig angebeute hat.

Sier bie auf biefen beiberlei fublichen und norblichen Routen gewonnenen wichtigen Resultate, bie fich auf Riepert's Rarte gu Robinfon aut überfeben laffen.

- A. Die fübliche Gebirgoftrafe, verglichen nach vier Routiere.
- a) Seehen's Aussiug von der Nordseite des Sinai bis Muabet el Miseny (Auweibi'a el Mugeint), vom 6. bis 9. Juli 1810, auf seinem Bersuche bis gen Ataba porgubringen.

Ifter Tagemarfc (6. Juli). Bur Rorbfeite bes Ginai-Rloftere mar Geegen von el Tor aus vorgebrungen gu einem Lager (Danar) ber Bebninen, beffen Lage fich aus feinen Daten nicht genau beftimmen lagt, aud tragt bies wenig jum Berftanb. nif bes Rolgenben bei. Ge ift binreichenb gu wiffen, baf ibm nach langerem Barren im Safenorte ei Ior bamale alle Dittel und Bege abgefdnitten murben, von ba aus birect oftmarts am gilanitifchen Golf bie gu beffen innerftem Bintel vorzubringen. Richt nur bie Araber, auch ber griechifde Dond in Jor, rietben ernftlich bavon ab, über Scherm fich nach Dabab und Ataba gu magen, weil bie Bebuinen fich verfchworen batten, ibm bort aufgulauern und ibn gu ermorben. Der bamale febr verwirrte und aufgeregte Buftant ber Salbinfel ichredte Geenen nicht ab. einen anbern Weg ju berfuchen. Er fannte bie Bebuinen ale Gauner und gugner, aber Berrath und Dorb traute er ihnen nicht au. Alfo perfucte er einen anbern norblichern Beg; er verlien ben Safenort Tor und burdiconitt im Babi Bebran norbmarte giebend bie Ditte bes Gebirgeftode gwifden ben boben Bergen Gerbal im Weft und Ginal im Dft, burchfreugte ben breiten von R.B. gegen G.D. giebenben Babi Schelfb und Babi Adibar (Afbbar auf Robinfon's Rarte) und erreichte bort im

<sup>\*61)</sup> L. de Laborde, Voy. de l'Arab. Pétrée l. c. p. 64.

wölben Klippengebiet, mo Steinbade (Beben ber Bebuinen, Capra arabica nach Ruppel) und Klippbache (Bu iber bei Sei-Ben, Baber bei Aftppell, ihran?) noch haufen, ben Dauer ober bas fleine Zeitlager seines Gubrers Alb, bei bessen Geaum er, nur 8 Beste flauben bier, am Abend bes 29. Juli eine gastliche Aufnahme fand. Seefent Bediente war idon burch biefen fühnen Querzug so in Burcht geset vor bem, was da noch serner Commen tounte, daß er von hier entflot, um nach Suez zuruchzuebren.

Erft nach einigen Tagen Aufenthalt gelang es, aller fich erhebenben Schwierigkeiten ungeachtet ben Entordungsverfuch weiter zu verfolgen.

Am 4ten Jull brach Seegen mit einem Diener und einem arabischen Gibrer von da weiber auf und jag geft ben Babi Achten (Achbar ober Ucheibher, berfelbe bessen wir oben an ber Sibsleite ber Alb. Actie nach Musfeagere bebbennessung von 3798 Ruf fib. D. W. geachten, j. ob. E. 1649 eine Errede hinauf, jur Eintebr in einem anbern Dauar, wo Beduinen auß ber Gegend von Affab verweifen, bei benn ber fibm Reifente Belfand fucte 69). Aber biese waren voll von ben schrecklichten Gestandung der bei ben Bababiten, bie bannals nach alen Seigen ibre Rababiten, bie bannals nach alen Seigen ibre Rababiten, bei ben bien Wahabiten, bie bannals nach alen Seigen ibre Rababiten, bei ben bien Wahabiten, bei beim Weigere. Giner von ihnen sagte guben zu von Seigen gid im nie der Jarum nuß ich dir als Bruter die Wahrte fagen. Gefe nicht nach Affab und Walab wurde, du wirt betre find archidacte werteren."

Ster Juli. — Seehen ließ fich nicht abfebreden und ritt mit feinem Aubrer Alp am folgenben Tage nordwärts am Sinal gegen DR vorüber, von beffen ganger Gruppe er von ber boratigen Gbene (es ift bie große Gbene am Subabbang ber Gefingstette et Tip; f. Robeinfon's Karte) in febne Prefig gewann, bas er abzeichnete. Diese Gbene, schrieb er, halte er fur die Bufte Gin al. Uon teiner andern Seite tonne man so dies hochgebirge erbilden, wie von bier.

Bwifden 9 und 10 lift am Morgen paffirte er die Bafferichelbung zwifden ben Bafferzugen bes Golf von Suez und bes Golf von Ataba, und eine halbe Stunbe fpater erreichte er Canbfteinberge. Weiterbin beftanben ble Berge als



<sup>65)</sup> Seegen, in Men. Correfp. XXVII. 6. 63.

Jaspis. 3m Babi Marra (Murrah auf Robinfon's Rarte) machte er fur bie Racht Salt unter einer Felswand.

7ter Juli. Beiter oftwarte vorfchreitenb fab Geegen auf einer Belemand von Canbftein Diefelbe Infcription, Die er fpater im Dichebel Dofatib wieberfand. Rurg por Mittag murbe er von einem Beduinen aufgefangen, ber 21 p ermabnte, mit ,, bem vermunichten Ragaraer," ben er fubre, umgufehren. Derfelbe fei fcon 2 3abre guvor burchgezogen (bei Geegen's erftem Befuche ber Salbinfel 1807), aus Gyrien fommend, habe Mles aufgefdrieben und burch beffen Bauberei fei ber Regen ausgeblieben. Die Beduinen feien in ber Bergweiflung ob ber Durre, und Drohungen, gegen ben Ragaraer, fugte er feinen Worten ale Beichen woll Berachtung bingu. Doch begleitete er Die Reifenben au feinem Bater, einem Scheifb vom Stamme ber Difent, Die alles Land im Oft und Gub und Beft bes Gingi fur ibr Befittbum anfeben. Der Scheith murbe in bem Babi Lebicheibe (Babi Mjeibeb bei Riepert auf Robinfon's Rarte) unter bem Schune eines überbangenben Relfen angetroffen, wo er bie Fremblinge auftlich bewirtbete. Die Difeny (Mugeiny bei Robinfon), bemerft Gee-Ben, leben ben größten Theil bes Jabres, obne ibre elenben Relte aufzuschlagen, im Chatten ber Welfen, einzelner Baume und Geftrauche, viel unbequemer ale oft fogengnnte Bilbe. Rach vielem Streit und Begante murbe boch ber bariche Cobn bes Scheift fur ein Dutend Bigfter gewonnen, fur ben folgenben Tag feinem Gafte ale Wegweifer ju bienen.

8ter Juli. Nach einem Wergenritt wurde ber ansehnliche Babi Summagh, von Granit und Jahpidsergen eingesätzt, erricht, in dem wan leicht dem Saumglei der Robinsonischem Romit wieder erkennt; und am Nachmittage wurde der romantische Belöpa ab vurdygegen sei Nachweib bei Bobinsen, die fleine Photet wor dem sich der Parachtschil des blauen Golfe eröffnete und die ansehnlichen Dattelwälber des Annbet el Miseny (oder Nuebet, das Aumeibi'a el Mugein's bei Bobinson) sich am Meeredufer hingeaen, unter berne man die Andet niefachte.

Pier Juli. Sier waren aber alle Befinde vergeblich, bie Buter gum weiter Befen ju bewogen; Afaba mar nur noch 19 Stunden fern. Man nannte ibm die Drifchaften auf bem Bege babin, aber ju furchiebar erschreckte Alle ber Gebanke, felbft bis babin vorzudringen. Ihre unvolltomunen Angaben wurden späterbin durch Augengungen berichtigt; aber Geegen, ber bier bei ben

## Sinai-Salbinfel; Bebirgepaß b. 28. Sal n. Burdb. 249

Rubbet an ben ethmologlichen Antlang nabatäifcher Pitraten (Diod. Sieul. III. 43, Erbt. XII. S. 117) bachte, wo Ichthysphagen noch heute im Gilchreichtium ichweigten, und wo et jelich burch ben Reichthum an ben ichonken Conchylien und Coallen, weiche bas bortige Bestade nabrte, überrasscht wurde, sagt: mit Aummer wandte ich biesen so berichmten Orten ben Rüden zu; er hatte bier, dennaliger Zeit, sein non plus ultra erreicht, Die Rotig, weiche Seit Arebert d. Denniter, alse im 3. 1620, im Rlofterzimmer bes Sinal auf einem Bapter unter Geehen's Ramen belgeschrieben fand, er sei im Ataba gestorben, wo er vergefter fein Goltz, ift bollig ungegründer De

b) L. Burdhardt's birecter Gebirgeweg vom Sinai-Riofter burd ben Dabl Cai und über el Sabbera (Sageroth) nach Auweibi (vom 1. Mai bis 7. Juni 1816), auf feinem Berfude gen Afaba vorzubringen.

Es ift ziemlich vielelte Strafe, weiche juvor Geeten verfolgt bate, aber burch Burdharbi's genaueft Beobachtung und topographific Befchreibung lernen wir erft bie gange Moute fartographif werfolgen und und in biefem Abeile ber Gebirgslanbicatie vientiren.

tfter Tagemarich (4. Dal 1816). Bom Sinale Klofer bis zum Brunnen Abu Szuepr (Abu Suweirah bei Bobinson). Aller Schwierigfeiten ungeachtet, welche die Monche bes Richters, wie ihre Bebuinen, dem Relssenben entigegenstellten, rach Burcharbt an biefem Tage mit selnem Abhere Sam Dobot, bei Allenben entigenstellten, sehr an bemeisten nur noedsswirte batte, vom Sinal auf, ruckte sehr an bemeisten nur noedsswirte bis zum Brunnen Abu Szuept (Abu Sweirah) vor, der noch in der Richte Szuept (Abu Sweirah) vor, der noch in der Richte Szuept (Abu Sweirah) vor, der noch in der Richte Szaleh benachent liegt. Bei ihn, dem Burcharbt schon früber einmal auf seinem hinneze ") zum Richter vorübergefommen war, wurde die Racht zugekracht.

2ter Tagemarich (5. Mai). Bom Brunnen Abu Gguenr burch ben Babi Sal gur Chene Sanbar?i). Rach einer halben Stunde Auffteigens und furgem Abflieg horte bie centrale

<sup>447)</sup> Sir Frederick Henniker, Baronet, Notes etc. Lond. 1823. 8. ch. XXI. p. 223. '') Burckhardt, Trav. in Syria p. 489; 5. Gefenine II. S. 799. '1) Ebent. p. 492; b. Gefenine II. 804.

Bebirgbaruppe bes eigentlichen Singi, im engern Sinne ber Gingi-Diffrict ju nennen, auf, und man trat in eine offene Blaine, Gauepry genannt, Die nur von Bugeln befett ift und in ber Michtung pon D.D. gegen D. giebt. Aber nach 11/ Stunde trat man in bas engere Thal bes Babi Gal, bas burd bie niebern Buge ber immer noch primitiven Bebirabarten gebilbet ift, ein und flieg in beffen Wenbungen allgemach gegen D. gen R. und D.R.D. binab. Muf ber Bobe mar Granitfele, etwas tiefer Grunftein und bann Borphor. Granit und Borpbor borten bann ganglich auf, Gran. ftein nabm ibre Stelle ein und wurde fcbiefrig, Bornburgange, bie ju 12 Rug machtig, burchftogen biefe Daffen aber noch fenfrecht bis ju ben Gipfelboben und treten auch um mebrere Ruf aus benfelben bervor. Der Borpbnr bes Gingi mar gewöhnlich eine rothe, verbartete, thonartige Daffe, bapon Theile bem rothen Gelofpath glichen. 3m Thon fab man fleine Erpftalle von Sornbleube ober von Glimmer, und bunne Studen Quara, bochftene von 2 Linien im Quabrat, nie große Quargftude. Die untern Berge bes Gingi fant Burdbarbt viel regelmäßiger geformt ale bie obern ober boberen; fie find minber fcbroff, haben feine einzelnen gadigen Gipfel, ihre Ruden fallen in fanften Curven ab. Der Babi Gal mar gang unfruchtbar. obne alle Beibe fur Die Rameele, ba es bie beiben letten Sabre wirflich nicht geregnet batte. Die und ba muchfen ein pagr Mcacienbaume.

Erft nach 71, Stunde Wege trat man in einen andern Wabi in, beffen Wände aus grauem fleinfornigen Granit beftanden, und flieg 2 Stunden in ibm raifd abmatet ju einer niedrigen Ebene in einem berlien judwärts laufenden Thale, von dem der Gipfel des Ginai, nämlich der St. Kalberinenders hinter dem flofter, in der Richtung von S. M., alse fast dierer bem Richtung von S. M., alse fast die reier bem flofter, in der Richtung von S. M., alse fast die reier gene beitrge an, der goden der Kallfein und Sand keinger beitrge an, der Boden der Gene ift tiefer Sand. Der Ritt ging darin nach Richtung ner Gene ift tiefer Sand. Der Ritt ging darin nach Richtung nur Begind fleich bei gemacht, das dem Kamelen einiges Kutter gab. Jur Linken, alse mmacht, das dem Kamelen einiges Kutter gab. Jur Linken, alse mm Roren der Chene, 1930 im Richtun von 2 bis 4 Stunden eine lange gerade Gebirgsreibe, die Burcthardt für eine Bortiebung der Gebirgsreibe, der Deleie hielt, mit ber fein Weg at parche gerade Gebirgsreibe, der Deleie hielt, mit ber fein Weg at parche gerade Verbirgsreibe, der Verpfeite blefer Furgfette (weiche auch

### Sinai-Salbinfel; Gebirgepaß b. Sabbra n. Burdb. 251

Robinson's Karte barftelt) wird von bem Claume Thab, erwohnt. Bon bier zieht ber Weg greade aus (gegen Nord über v bie Tränkepläse Zikla und el Aln, wo am flart besachen Dete wiel Battipalmen wochsen, und sehr fern zuhöt auch über el hofifen nach Rhalis, d. i. Gebron), der vom Afcher nach Ataba führt. Die Unsicherbeit beffelben machte es biesmal rathssam, erctes gegen Dfl abzugweigen. Bur jeht wurde hier bas Nachtlager bereitet.

Ster Agemarich (bier Mai). Bon ber Plaine Sabbat jum Babi Boffeyn a?). Tribe aufgefrochen eitt man über bir Blaine Sapbar, bir bem langen Aph-Gebirg bis zu beffen Beftente zu folgen icheint (es ift bie Debbet er dan ich, b., bie janbige Gbene, auf Abbinjon's Kartet ambrich, b. bied fanbige Gbene, auf Pobinjon's Kartet mabrfcheinlich bie öftliche Fortifepung ber von Burckbarbt im Weft sennnten Gbene Bant [e Murch] 20.

Mit bem voitern Freischritt gegen Dit tam unn bem nörbliem Bergyuge immer naber, und fand auch bie Strofe wieber, bie man zwor nach einiger Abirrung verloren hatte. Der Boben war Ries, mit Blugianb bebecht, welcher von bem leifesten Winds emporgeboben wurde; so wie im am sehen konnte, war Alles offenes kand, mit niedern Sigsin burchfest; die Weg-Nichtung N.D. (N. N. Nach 1/4, Stunden Weges war der Et. Katherinenberg schon von S.W. gen W. gerückt. Dun aber siteg man hinab in ein Thal, voll tiefen, mit Arcibesssien überbesten Sandes, und erreichte nach 1/4, Stunden ein Thal, das sich in einen engen Abg zwischen niederigen Sand sein big ein zusammenzog, der die Beuten sehr heftiger Wießbäche an sich trug. Nach 2 Stunden Warssches, D. gen N., verließ man das Ihal wieder und machte, nachdem man 2/4, Stunden vorlier durch selfige, mit Blusbesten durchschieten

finauf, um aus einem Brunnen, haben Rameelen ein Rebenthal hinauf, um aus einem Brunnen, haber aber etwa eine gute hale Stunde vom Rubpilage entjernt war, Waffer zu bollen. Nach bemielben follen einige Dattelpalmen nub di Leberreste von Mauern sein, welche früherbit im ein Mundanuman umschlossen.

Burdharbt fam auf ben gludlichen Gebanten, in biefem el Babbra bie antite Station bes Bolfe Jerael, Sageroth

23) Robinion, Balaft, I. G. 125.



<sup>\*\*\*</sup> Burckhardt, Trav. in Syria p. 494; bei Gefenine II. G. 807.

(4. B. Mof. 33, 17), vo Mirjam ausfäsig ward und das Bott fieben Age verwillte (ebendal 11, 35 u. 12, 14), wieder zu erkennen, dem auch Gefen ist beifrimmte und es feite valffen fant, weil bies auf bem Wege des Wolfs von der Wüfte Sinai (die schon Seegen in diefer Becalität wieder erkannte, s. cb. S. 247) die weite Lagerstate war, auf dem Wege nach Expension 20, 247) die Weite Agerstate war, auf dem Wege nach Expension 20, 247 die Beg auf dem Burachard bewilde begriffen war. Rur fiel es Gefen in dauf, das fall autein Namen in biefen Gebleten unterwinden und biefer allein über abeiten sie follete 7:4).

Aber biefer Ginwurf ift nur icheinbar: benn es haben fich boch auch fo manche anbre erhalten, wie Ginai, Gor, Faraun, Feiran, Dufa, Mila, Megiun, Dabab. Dabian. Biema, Gin Safple, Busgeira, Abib, el Rhulafab, Dhana, Gharunbel, Ararab, Bir es Ceba, Bhaenus, Reboboth u. a. fur Gina, Boreb, Bharao, Baran, De. fee, Gloth, Egeongeber, Di Gabab, Dibian, Baemona ober Agmon, Gin Topbel, Bosgra, Cbuba, Elufa, Thoana, Arinbela, Aroer, Beeribeba, Bhunon, el Rubaibeb u. a. m., beren Radmeifung im porigen wie im folgenben nebit noch manchen anbern portommen. Wenn Laborbe 75) feiner Oppothefe gu Liebe an ber Stelle, wo er Dahab ale Dabian vinbiciren will, ben Unflang bee Damene an Di Sabab nicht gelten laffen will, fo lagt fich in Begiebung auf biefen einen Damen nichts mit Enticbiebenbeit bagegen fagen: aber bie Bivacitat aller antifen Ramen ju verwerfen, und benjenigen, welchen wir foiche Bieberauffinbungen antifer Ramen verbanten, leichtfertige Arbeiten vorzuwerfen (plus que legere), ift boch zu weit gegangen. Wir geben ibm biefe furze Anaabe als Bieberlegung und werben fpater noch viele anbre gur Stute aufführen burfen. Der Diffbrauch ber Etymologie bebt ja ihren mabren Gebrauch feineswegs auf. Robinfon, ber fpater beffelben Beges gog, bat biefe Unnahme beftatigt und begrundet.

Einige Towara-Bebuinen fand man hier, die als Kohlenberns ner in 10 Aggreisen ihre Roblen von hier nach Cairo zu bringen pfiegen, und der Labung für 3 bis 4 Dollar verfauften, als Mädfabung dann aber Korn und Rielbung für Weifer brachten. Gobald die Kanntele vom Brunnen Jabbe zu grüdfaetschret

<sup>474)</sup> Gefenine Rote ju G. 808; f. bei Burdh. II. 6. 808 u. 1074.

<sup>25)</sup> L. de Laborde, Commentaire géogr. etc. l. c. p. 8.

### Sin .- Salbinf .; Gebirgspaß b. 28. Boffenra n. Burdh. 253

maren, murbe bie Banberung burch biele Rrummungen zwifden fteilen, balb rothen ober weifen Sanbfteinflippen fortgefest, gwiften benen ber Boben immer tief mit Ganb bebedt mar. Die Spuren reifenber Bafferftrome waren 3 bis 4 Ruft boch an ben Relfen über bem Boben mabraunehmen. Die Sauptrichtung mar D.R.D. Rach 43/, Stunden vom Ausmarich am Morgen erreichte man ben Babi Rabab, ein foones Thal mit vielen Spale. Baumen feine Art Dimofen, beren Rinbe zum Gerben bient, Die garten Blatter und Schooten gu Rameelfutter) 76); fie machien ba, mo ber Sand aufbort. Die Dichtung bes Bege gegen Dft führte nach 3/, Stunden in ein anbres breiteres Thal, barin wieber Granit mit Canbitein abwechfelt. Bier mar bie Unfruchtbarteit auf bas bochfte geftiegen, wie fie auch in einigen Thalern ber Bufte GI Tob vorfommt; aber bie nubifchen Buften, meint Burd. barbt, tonnten bagegen boch noch guftgarten genannt werben. Rein grunes Blatt mar bier zu feben, Die ftachlige Dimofe gang permelft und fo troden, baf fie beim Borbeireiten von ber glus benben Afche, Die aus ben Bfeifen fiel, angegundet murbe. Doch fortrabrent mar man eine gange Stunde lang an bem fich fentenben Abbang im Abfteigen begriffen, ale man in ben vom Guben berfommenben Babi Camaby (wol Babi Czummagb bei Seeben) eintrat, ben man gegen R.D. verfolgte, bie er nach 2 Stunden verlaffen murbe, um öftlich in bas Rebenthal Boffepra einzulenten (es ift auf Robinfone Rarte eingetragen), wo man nach einem Sagemariche von 83/, Ctunben bas Rachtlager bielt.

4 ter Tagemarsch (7. Mal). Bom Wadi Boffe pra ym Golf bei Auweidi"). Der Bod 186ffepra sit von grauen Granisselsen eingeschlossen, aus deuen die Aovara-Araber bidweilen Steine zu handwichten ausbauen, die sie an die medickenen Araber verbauten, over tied hehren (Est. sphischu) zum Berkauf bringen. Bur selten weiden sie einmal ihr Biefe zwischen much das und diesen Tabet, wei sie ist in den in die zwisch pidwesselstigen zu her den der den die sie eine finden und hieder die der geringen Bevölstrung der Jalbiesel die unstruckbaren Segnaden undestacht bielden, zumal delse Seite, wo es auch vernige Brunnen giebt. Debfalb mag diese Gegende wen Kandbustigen anzieben, weil er dier ungestätzte seine Beute machen und ensstügten

<sup>&</sup>quot;) Burckhardt, b. Gefenius H. S. 786. 27) Burckhardt, Trav. in Syria p. 496; bei Gefenius H. S. 810.

#### 254 Beft-Afien. V. Abtheilung. I. Abichnitt, S. 5.

kann. Auch Burdhardt war bier solcher Gefabr gung nabe, 
vom ein paar freigiglörige Greife, aber noch rüftig an Aroft, 
halbnack, Mezeine vom Towara-Aribus, die auf dem Wege 
zum Tifchiang am Golf diese Etilamkeit durchgegen, trafen am 
Kbend in dem Lager bed Richfenden ein, der fie als feine Grife 
aufnahm. Der eine taub, trug auf seinem Richen einen Sach 
mit Welb zur Spetiung am Ulter; der andere, zehn Jafr diese 
Kamerod beim Tischen, trug einen Schlauch mit Waffer auf ber 
Schulter. In seiner Jugend, zur Reufranfenzeit in Regypten, in 
der Geraprociuz Scherflos, wo Towara-Bellads angesiedit 
waren, als Rauber berüchfigt und ganz frumm und labm geschlagen, war er boch in sobem Alter noch frätig gemug, um 
zu Kuf über diese zu geben, sein Gewerbe zu treiben, zu 
den isch ver gutte friedesses aufunkt mehrer

Burdbarbt fant in ibm einen ber ichlaueften und fubniten Bebuinen, Die er je gefeben. 2018 fie ibn nach feinem Wene fraaten, und er ihnen Afaba ale bae Riel feiner Reife nannte, fcoute telte er ben Ropf. Gie bachten fich, bag er eine munbliche Bote fchaft an ben turfifden Mga, ber au ber Gpige ber bortigen Befatung flebt, auszurichten babe. Und es Grabeni, ber alte Rauber. mertte es balb, baf Burdharbt's Subrer, Ggaleb, menig pom Bege und noch weniger von ber nachften Gegenb wußte. Er erflarte ibm geradegu, bag wenn er burch biefe Diftricte soge, er meber fur bee Reifenben, noch für feine eigne, bee Rubrers, Siderbeit fteben tonne, und warf ihm por, feinen herrn mit Borfpiegelungen getäufcht zu haben. Alles mas ber alte Dann faate. fdien Burdbarbt fo verftaubig ju fein, er fant ibn in ber Umaegenb fo unterrichtet, bag er balb ben Entichluß faßte, ibn in Diefer Bilbnift ale Gefahrten angunehmen. Da aber beibe am folgenben Morgen benfelben Beg jum Deere ju machen batten. fo pericob Burdbarbt noch am Abend feinen Antrag auf ben folgenben Jag. Diefes eigenthumliche Bufammentreffen batte auf Burdbarbt's unmittelbar barauf folgenbe Wenbung ber Erpebition ben entichiebenften Ginfluß, und beffen Ergablung tragt nicht menia jur Characteriftit bee Bebuinenlebene in biefer feltfamen und fo perrufenen Salbinfel bei.

Um Morgen bes 7ten Dai hatte man aus bem Babi quer eine furge Gebirgereibe zu überfeben, um bann in ein enges That, Saaba, mit einem Giefftrom einzutreten, in bessen grummungen ein Athgang hinabyufteigen war, feelter als alle fruberen; offenbar ber Ditranb ber Blateauterraffe, welche bem Rorb. fuße ber centralen Sochgebirge . Gruppe bee Gingi, noch immer in nicht unbebeutenber Gobe, bis jum Gubfuße ber El Epb-Rette ale weite, bugelige, oft borigontale fanbige Chene (Debbet er Ramleb) quer burd bie gange Salbinfel porgelagert ericeint. Es gebt biefes enticieben aus ber 68. benmeffung mit bem Barometer bee Dr. Erbl 78) bervor, ber. ale v. Soubert's Bealeiter, Die abfolute Gobe biefer Terraffe am Rachtlager bes 2ten Darfchtages vom Ginai, swiften Babi Gal und Babi Darrab, noch = 2178 Ruf uber bem Meere man; fo bak man bie mittlere Sobe biefes Terrafe fenlanbes mol auf 2000 Ruf Meeresbobe annehmen fann (f. unten), mabrent ibre Genfung gegen D.D. bei Gl Bubberab nur noch 1500 &. ub. b. DR. beträgt, ihr Unfteigen gegen G.B. aum Grenzfuße bes hochgebirge am Babi Scheifh aber bas Doppelte bis au 4000 Rufi.

Die Berge auf beiben Geiten bes Thales maren nur von maniger Sobe (offenbar weil fie nur in bem von Gub nach Morb ftreidenben Buge bee Ranbaebirges an ber Dftfeite bes Blateaus, nicht mehr jum Sochgebirge ber Rerngruppe geboria, baffelbe vom Golf icheiben); fie fenften fich allmablia. bis nach 1'/ Stunde eine Rette bober und fenfrecht fteben. ber Grunfteinfelfen erreicht marb, welche bas Thal an manchen Stellen fo eng gufammeufchloffen, bag ofter nur ein Durchaana von 10 Fuß Breite übrig blieb. - Ge mar unftreitig bie auferfte Dftmanb, Die bier in Die Erbebungelinie fallt. namlich ber fogenannten Ruftenfette, gum Golf ber am fteilften abffurgenden Blateauterraffe, auf welcher ber Regel bes centralen Gebiraeftode bee Gingi auflagert, ober bie er vielmebr bei feiner plutonifden Durchbrechung aus ber Tiefe mit emporbob; berfelbe welcher jur Bilbung bes fanbigen Querthales entlang feiner norbifden Genfung burd bie gange Breite ber Salbinfel, megen bes nothweubig barauf folgenben Wogenfchlages gegen D.R. Beft und beffen abipulenber Gewalt, bas Geinige beitrug. Der Ruft fenes centralen Granitfegels gegen Dorb. beim Brunnen Abu Gauebr (ober Abu Gumeirab b. Ro. binfon), fleigt aber noch 2000 Rug bober auf ber bort noch bis 4000 Ruf in ben Thalern emporgebobnen Gefammterbobung

<sup>478)</sup> v. Schubert, R. in bae Morgeniand, Th. II. S. 359, 363.

ber Plateaubilbung, die fich alfo in zwei Stufenabiaten gegen R.D. abjenkt, da die Barometermessung Dr. Erbl's am Zagerplat am Brunnen Abu Cuweirah die Messung von 4,005' üb. b. M. fet anaab 79.

Raum mar Burdbarbt eine Biertelftunbe in biefem Gna. pag (bem el Abmeib bei Robinion) fortgeidritten, ale ber erfte Schimmer bes Deerbufens von Afaba ibm ine Muge fiel. Das nun fich erweiternbe Thal fentt fich jum Ufer binab, bis man nach breipiertel Stunden (in allen 21/ St. pom Lager ) bas bier mebrere bunbert Schritt breite, faubige Geftabe erreichte. Die Grunftein - und Granitfelfen erftreden fic ben gangen Beg am Ditranbe binab; bicht am Rufe beffelben giebt fich uber ben fachen Boben ein bunnes Rreibelgger. Das Thal bffnet fic birect nach bem Deere bin, in welches auch ber Regen als Giefebad giebt. Die Stelle El Romenba, mit ibren Balmenpflanjungen am Deere entlang und ibrem falgigen, jeboch noch trintbaren Baffer, mar erreicht; aber biesmal bleit fich ber Reifenbe bier nicht auf, fonbern eilte feinem Riele au, noch in ber Soffnung Afaba Mila erreichen ju fonnen, wo wir ibn auf bem Bege babin weiter unten wieber finben werben.

c) E. Mobinfon's Reifebericht über viefelde Route vom Sinal durch ben Badi Sal, Wadi Murch nach el hubbera (hageroth), durch Wadi Ghugaleh und Wabi es Sumghy, Wadi Bufelrah nach Ain en Naweibi'a (vom 29. Mär; 1618 aum 2. April 1838) \*\*),

Bije tehren jum britten D'ale zu biefer einst fo berüchtigten Gebirgehaffage zurück, die aber burch den Bertichritt von Bohammed All's strengen Regiment, der Gindigung ber Beduinen der Salbinfel, in ein vaar Jahrzehenden linde zu einer fei chern Weg ftrede geworden var, daß sie weit genauere Beobachtung als zuvor zulies, wofür die geographische Wiffenschaft feinem Genaligen im Gebiete der Beduinen nicht Geringes schulcht. Wie fehr, ruft Abolinse in Bestehung auf Gerben's und Burckhartis Bestehung auf Gerben's und Burckhartis Bestehung auf Gerben's und Burckhartis benn jeht bat sich feit 20 Jahren hier Alles verändert: denn jeht bat sich gar teine Schwierigkeit ziener Art mehr zu bestegen der

<sup>419)</sup> v. Schubert, Reife in bas Morgenland, I. S. 357. "") E. Ro-binfon, Balaft. Ih. I. S. 238 - 255.

## Sinai-Salbinfel; Gebirgspaß b. B. Gal n. Robinf. 257

Dbevol unfer verebeter nordameritanifder Freund ein Jahr indter als unfer ebenfalls innig verebrter benticher Tevil bef men an ivogarabfifden Daten reidbaltigen Tagebud jurch, weil und bann bie fodnen, naturbifterifden und gemubifden Mettebilungen v. Schuberte und feiner Meifgeführten gur lehrreichen Ausfchmidung um fo verfandlicher, localifierer und wissenichteiligen für bie Befanntbrachten anwendarer erfebienen.

1fter Tagemarich (b. 29. März 1838). Bom Sinainach bem Brunnen Abn Suweirab.

Erft um 1 libr fonnte bas Rlofterthor verlaffen werben, bas ein febreienber und tunmituirenber Saufen von Berabebuinen (Didebalineb) umgab, ber beim Mufpaden und Musruften ber Raramane gefdaftig ju fein ichien, unter benen and Alte. Rrante. Sabme. Blinde und Bettler, welche bie Abreifenden umlagerten. Es ging gegen R.D. jum befannten Babi es Cheifb, mo man nach einer fleinen balben Stunde bas Grabmal bes Scheifb Galeb. bas größte grabifche Canctuar ber Salbinfel, erreichte. von beffen Weftfeier weiter unten erft bie Rebe fein fann. Mus bem breiten Scheifb-Thale, bas fich norblich siebt, brach man oftmarte burd bunfle Reidengen ber Borberge ber mittlern Granitregion 11/ Ctunbe weit binburd, aus benen man bier beraustritt: man erreichte nach bem Dariche einer balben Stunbe über niebre Gugel ben Brunnen Abu Cumeirab, mo immer Baffer an finden und einige Garten bebaut merben. Sier mar ber erfte Lagerplat (4005 %, Bar, ub. b. D. nach Dr. Erbl).

2ter Tagemarich (30. Marg). Bon Ubu Sumeirah burch ben Babi Sal zum Babi Murrab.

Mm falteften Worgen feit ber Abreise von Gueg, es war best Thermom. auf 2-7, Betaun. gefallen, brach man aus bem Lager auf, batte aber boch bald burch ben Reifer ber Sommenfrabien gwischen ben Belsen sebr brudente Site gu ertragen. Nach bem erften balbftunbigen Aufflieg zu einem Bergriden hat man WBafferch be erreicht (vielleicht gegen 5000 f. ib. b. M. ?), bie weftlich iber WBaffer bem Babi es Scheith (und aus biefem bis gum Golf von Cuez), fill do bem Golf von Ataba ba gusenbet (wie bies aud Geehen bemerte, f. ob. am 6. Juli).

Der Weg manbte fich von blefer Wafferice bes bunffen Bergrudens, Dicebel Fera genannt, anfänglich etwas gegen G.D., wo von ihm gwei große, unter fich parallel gegen

Ritter Erbfunde XIV.

D.N.D. mehrere Stunden weit ziehende Stromthaler beginnen, ber Wabi Gal im Nord, der Wadi Bugherah (wahricheinlich er Zaffal auf Laborte's Karte, f. ob. S. 232) im Gud, die bisch bie fich aber bann beite zu einem gegen S.D. ziehenden Wadi vereinigen, ber, nach bem nedrlichen Sal genannt, als Wab bem nichtlichen Gal genannt, als Wah bei fich zum Golf mutwend und sichen befannt ift (f. ob. S. 226). Bei bem Cintritt in den Urfprung biefe Wadi Sal ich Sobinson bierner fich die Spiene ber Berge, weiche auf biefer Nordoftfeite der centraleu hochgebirgsgruppe als Voryoften des Ginai erscheiner; man nannte sie Um Lauz, Im Mlauv, Mas et ferüsch.

Mit bem Ueberschreiten biefes Baffes am el Frra verläßt meit die höhere Granitregion bes Sinai, die an biefer Seite verhältnismaßig offen und unbeschützt ift, ba jene Spiben boch füblicher liegen (f. Riepert's Karte bei Robinson).

Beibe Seiten bes Wabi Sal, misschen benne man hindseiheft, bestehen bier nur aus niebern Sügeln von zertz im mertem Grault (ob Nagelslue?), ahnlich dem niebern Gürtel um den Sinal gegen R.B. (auch am Edwalte ber Salsinsse, absten Couterland der Beger von Ter nach dem Ard Abu No dom med, batten Coutelle und Nazieres eine solche der Nagessuc analoge Wildung vorzeitunden, f. ob. S. 2009, se das sei beitrach seinem möcke, als sei von allen Seiten des Granisterns dei seiner Ingestehen werten, web sie der Unwallung von Trümmurgesteinen mit gebildet worden, web sie als Nagessuc ner den vorden met Berecienbildung oder Wudschiegen allegenges und anderwärts als Berecienbildung oder Wudschiegen kefannt ist.

Die Thaler am Babi Gal find bier noch breit und flech; fie waren voll von Kruuterdischen, jumal bem ftarbuftenben Meithiran (Santollina frageantissima?), einem Bermuth anlichen Gerbache, bas von ben Kameelen brgierig gefressen wird.

Um 8 Uhr ließ man jur Linken, b. l. gegen Bord, einen bebeuterben Beng jur Snite, ben Nas esh Shufeirah, ein füblicher Borfprung der Lid-Actie gegen E.D. Un seiner Westfeite zieht die Strafe vom Sinai-Alofter nordwärts zur Station et Alin vorüber, um bann burch den Wadi Saiaka (bei C. Auppell, ober Zulakah bei Robin fon) dies genannte Saaikon, welche noch weit zogen Revolch liegt, zu erwichen.

Schon nach einer halben Stunde, um haib 9 Uhr borte jeboch bas freie gelb auf, und man hatte mabrend 6 Stunden entlang

bie ichaureliden ichwarzen Keleflipven bes weitlichen Zweiges bei Babl Sal, ber gegen Dit fiber, zu burchichreiten. Die Berge zu beiben Seiten find Gruntlein, etwas Thonfdiefer mit Borpbyrgängen; fie find in den bobern Griepen beim Weltergeben guweilen mit Saub kein gefehn, unterteils weil ber Wahl immer tiefer in den Woden der erhabenen Terroffe einschneitet, da am Abrad biese Warschage, an der Sudoffvendung bes Warschauber an der Gudoffvendung bes Warschauber bei gegen Dahab, jene Stelle bes Babl Sal zum untern Laufe gegen Dahab, jene Stelle bes Lagers erreicht ward, wo auch Dr. Erd feine Ghhenmessung von 2710 f. fib. d. M. ansfelle.

Bom Cintritt an beffen oberer Alnift, wo ihm Robinfon guerft betrat, und wo biefe im Ihal einige Ertaude und Reibergieten gang nadt waren, fennnt ein anderer hauptgweig bed Babl Sal von W. M. D. her, burch welcher eine Strofe, bie von Auweile fommt, nach Sueg geht, über jene große Sandebene Debbet er Ramleh binweg, wedurch man von hire auß in 2 Kagemärifden bas obere Ende beftellichen Babl der gelbe bie in 2 Kagemärifden bas obere Gnebe beftellichen Babl der gelbe bie unt gereichen im Cante ift.

Diefe Straße goft, ben erften Tag, fiber ben Babi Abbar (ober Achbar, alfo auf bem Bege bes Mati Achbar, bem Gethen am 4ten Juli nohm, f. ob. S. 247) bis zu einer Station ei humeit, ohne Waffer; ben 2ten Tag maintet fie bei mm Grabe de Schieft, dabu in hen Wabl wus fin welches auf Boblinfon's Wige von Gurg jum Ginal ihm ger kluten liegen bilbe (f. beffen Karte).

Gine halbe Stimbe weiter auf Robinsons Bege, um 30 Uhr, mindete ein andres Rebenthal von R.B., das Naffe Saf (es Sal er Reihann) genannt, in die Saupisschied ein, bas biefen Ramen erhält, well es aufwärts an Baften rich fein soff, die wo fehr viele Aalbe-Baume (Mmoos Sejal & Gorefar, Acacia gummicras b. Spreng.) wachfen, beren Gummi als Gemeingust von Bedermann gesammelt werben fann, wie der Phipre Tuweile ertlätte, ift die Grenge des Ansangsgebieres der Mugeing-Araber, deren Tubus von bier an das Landsacn Die die ur Kulte Geberricht.

Das Thal murbe nun ju einer breiten, fandigen Gbene, die Berge gegen Rorben verschwanden, ber Bild erweiterte fich bis gum fublichen Ruden bes Tib, ber bier eben fo wie im Beften, nordwarts bes Wabi Rubb, an bessen obern Ende eine gleich, mäßig fortlaufenbe fteile Rette mit horizontalen Fels. lagern bilbet und völlig unfruchtbar ift.

Bom bier gegen D.D., von ber Ebene Cal über bie niebre Bhe Dirat el Buras sinat gum Babi Murrah, wurde bas Rachtlager aufgeschlagen in einer freien, unebenen, bem Gegent, bie mit higgin von Grünftein zur Archten befigt wer, beren Spitzen Sandfein becter. Diese Auflagerungen von Sandfein auf ben Auppen biefiger metamorpher Gebiege erinnern an biefelben geganstlifden Berbällige ber Sebungan zu beien Seine bei Reitund bei Mchandabe umb ben Rogefein.

3ter Tagemarid (31. Marg) 81). Bom Babi Durrah über el Gubbera jum Babi Ghugaleb.

Um fruben Morgen fdritt man gegen D.D. jum Sauptbette bes Babi Durrah (Marra bei Seegen, ein Rame ben Burd. barbt nicht auführt, fo wie fein Rame ber Chene Sapbar meber von Geeben, noch von Robinfon wieberbolt marb), ber vom Tib. Gebirg aus D. B. fommt und fich gegen G.D. mit bem Babi Gal vereint. Er murbe gegen D.R.D. burchfcmitten, bann murben Triebfanbhugel (el Burta) überftiegen, in berfelben Gegenb, mo Burdbarbt fich verirrt batte (b. 6. Dai, f. ob. G. 251), und wo es auch Robinfon febr fcmer murbe, fich geboria ju prientiren. Er naberte fich bier etwa bis auf eine Stunde bem füdlichen Rufe ber Tib.Rette. Die immer noch benfelben Character beibebaltenb. eine regel mafige Mauer bilbet, aus Canbfteinschichten mit Ralfftein und Thonüberlage nach oben. Doch einmal wurde ber alles überragenbe Ginfel bes St. Catharinenberge in ber Richtung gegen G.B. gen 2B. erblidt, fo wie eine balbe Stunde fpater in weiter oftlicher Gerne jenfeit bes Golfe gegen D. G.D. bie Spite bes hoben Didebel Tauran (mabrideinlich ber Tybut 3ffum, 6000 %. bod, bee Gurven's, f. Erbf. XIII. G. 298). Ge ging noch burch mehrere fleine Babi's, bie in biefem Jahre ohne alle Bafferfpuren waren, eben ba mo biefer Begend gegenuber bie Rette bes Tib (et-Tib) fich mehr gegen D.D. wenbet und berabfintt gu nur noch niebern Sugeln.

Sier mar es, wo man, bem Gubfufte ber Ail. Rette bis gu einer halben Stunde nabe gerudt, die Quelle el hubbera, bie einzige biefer Gegend, erreichte, welche bas gange Sahr bin-

<sup>481)</sup> G. Robinfon, Bal. I. G. 245.

burch gutes Baffer giebt, und alfo fur ein foldes Sand eine febr wichtige Localität ift. Doch mar bas Baffer bes Brunnens biesmal fur bie Rameele fcwer juganglich.

G. Robinfon, ber biefen Bruunen felbit fab, ftimmt mit Burdbarbt und Gefenins barin überein, ibn fur bas Saze. roth. Die Station bes Bolfes Berael auf bem Bege von ber Bufte Sinai nach Egeongaber, anguerfennen. Ge fei bie ameite Station ber Bergeliten (barum noch feineswege ber zweite Tagemarid, ba Lagerftatten und Tagemariche nicht ju verwechfeln finb) 82) nach ihrem Abmariche vom Gingi, aber bem Unicheine nach wol 4 Tagemariche von biefem Berge felbft entfernt. Denn 3 Tagereifen zogen fie vom Berge bes Beren bis babin, mo fie ruben follten (4. B. Dof. 10, 33), namlich zu ben Luftara. bern, wo bie Chaaren ber Bachteln famen, und von biefen Buftgrabern jog bas Bolt nach langerm Aufenthalt que gen Bageroth, und blieb in Bageroth (4, B. Def, 11, 35). Dach 4. B. Dof. 33, 15-17 beißt es aber bei Aufgablung ber Ctationen; von Rapbibim jogen fie aus und lagerten in ber Bufte Sinal, wo alfo ein weites Relb qu ibrer Musbreitung gegeben mar; bann aber im folgenben Berfe beifit es: vom Singi, alfo einem Theile iener Bufte, mo fie fo lange lagerten (es mar bas 3abr ber Gefengebung, f. 2. B. Dof. 19 u. fola.), jogen fie aus und lagerten fich in Die Buftaraber. Bon ben Luftgrabern gogen fle aus und lagerten in Bageroth. In biefem Borte, fagt Robinfon, find im Gebraifden biefelben Buchftaben wie im Arabifcben, und bie Entfernung ber 18 Stunben vom Ginai ftimmt gang mobl mit Diefer Sprothefe ber 3bentitat beiber Localitaten, Diefe aber icheint ibm febr wichtig, benn bann mare bie gange Rrage uber ben fortgefetten Darich gwijchen bem Gingi und Rabes Barneg auch enticbieben. Denn batten fie ben birecten Land weg nach Rabes einschlagen wollen, ber vom Gingi uber el Min an ber Befffeite bes Ras esb Schufeirab und burch ben Babi Bulatha (Galafa) nach biefer Station el Min führt, fo batten fie icon fruber viel weiter weftwarte von Babi Sal abimeigen muffen. Da fie aber einmal fo meit oftwarts bis Bazeroth, bem beutigen, ftete mafferreichen el Subbera, porgebrungen maren: fo fonnten fie feinem anbern Bege ale bem Bag gur Rufte folgen, ber auch beute noch ber gangbarfte uber

<sup>12)</sup> R. v. Raumer, Beitrage jur bibl Geographie. Leipg. 1843. C. 3.

Ruweibi ift, um von ba langs ber Rufte nach Egeongaber und bann wol am naturlichsten burch bas große Thal bes Arahab nach Rabes Barnea vorzubringen.

Die nachft genannten 18 Stationen von Sageroth bis Ggeon. gaber find freilich ganglich unbefannte Damen. bis auf bie lette, bon welcher ber Bug weiter ging. Gollte fich auch in ber ameitvorletten ber Stationen, in Jathbata, einige Mebnlichteit mit ber Jotabe an ber Rufte bei Brocop nachweifen laffen (f. oben G. 19), und beiber Lage im Berbaltniß gu Gzeongaber (4. B. Def. 33, B. 33, 34 u. 35), namlich nur mit einer gwis ichenliegenben Station. Abrong gengunt, mit ber beutigen Localitat bafelbft auf bem Wege nach Afaba in Uebereinftimmung bringen laffen: fo murbe bamit ale Beweismittel boch nur menia aemonnen fein, ba anbre Stellen bamit ichmer in Uebereinstimmung ju bringen maren (g. B. 5. B. Dof. 10, 6-7 u. a.). Bir bleiben baber nur bei ber großen Babricheinlichfeit ber fprachlichen und localen Ibentitat ber Quelle el Subbra mit ba. geroth fteben, mit ber wir une auf fo vagem Boben oft icon beanugen muffen.

Mit bem Marfce Rachnittags 2%, naberte fich Robinson wer füblichen Kette bes Tih gegen D.R.D., und flieg ', Stunds weiter gum Engyaß wolfden Sandfelnfohren der gide in Bereich ber Siegen D.R.D., und flieg ', Etunds war es, wo man links am Fels arabit fde Inschtien mit Kreugen sah (ob von Bilgern?), die erfen an der Diffeite ber Sinali-Salbinsol, unger benen, die in S.D. be Laberd ber Sinali-Salbinsol, unger benen, die in S.D. be Laberd micht in R.D. vahrgenommen. Weiterhin am Abhange solgten auch robe Abirezischungen. Der sehr fandige Wag süchte man wier die Bereich Eldficht, welche sich weit gegen S.D. giedt und mit der die Eben Eld Ghot, welche sich weit gegen S.D. giedt und wit der Gandbefene vos Alb gegen West in Verdinnung nieden sich in.

Dier war nun die Linie ber subliden Rette bes Tib erreicht, die bier in fielle, einzelnschende Süge und Maffen von Sambfeinlicht gufammensintt, welche von oben ibs autent durch ichmale saubige Ihaler und Riftige durchriffen find, Durchbrücke, in welchen ber Wag weber mertlich fteigt, noch fällt. Diese Biggis find Bruchfude ber frieber zusamenbangenben Mauer hes Tib zu nennen, mit benen er gleichsau erlischt. Doch nur, wie gesagt, in ber sublichen Rette, benn bie Oftwen ber nordthem Berzweigungen ber Iberten reichen noch Burdbarbt bie jum Ras Dm Sape 81) am Golf fettpa unter 29" 18' R.Br. auf Robinione Rarte eingetragen), mas auch G. Robin . fon 84) beftatigte. Balo fommt man in biefen Beraflippen zu eis ner (freilich nur untergeordneten) Baffericheibe, mo fich ber Babi Durrab und Ga'l pon ben Baffern, bie norblich nach bem furgen Ruftenflugden bee Babi Betir (Dutir. f. ob, b. Laborbe) jugeben, trennen. Der Beg fubrte burch bie fentrechten Sandfleinmaube bes Babi Gbugaleb gegen R.D., Die oft eng wie ein Thor fint, und nachbem er in Beit einer Biertelftunbe an ein paar anbern Babifdluchten porubergeführt bat, febrt er in ben Babi Gbugaleb jurud, bem angenehmften von allen Thalern, auf beffen feinfornigem Riesboben in gang liebliden Umgebungen Robinfon's Lager aufgefchlagen murbe.

Der Babi ift breit, jur Geite mit rauben, nadten Felsflippen, in benen Ganbftein mit Grunftein und Granit mechfeln; boch fprogten überall Bufche und Rrauter and ihren Spalten beroor, und bie Denge ber Acacienbaume (Geval) gab bem Thale bas Unfebn eines Baumgartens, im Gegenfan ber furchtbaren Buftenei, Die bis babin ben gangen Tag burchzogen mar, benn biefe mar nur Sanbboben obne alle Gpur pon Begetation. Gier mar man bem verobenben Ginfluß bes Canbfteinguges ber füblichften Tib-Rette entagngen; beim Beraustreten aus bem engen Thale bes Ghuzaleb fab man, ban man biefe nur noch binter fich batte. Dan mar bier, wo man Salt machte, in ein anberes Des von Babis eingetreten, welche bie Begend gwifden ben beiben parallellaufenben Ruden jenes Bebirge burdfcneiben, beren besuchteften Mittelpunct bie Quelle und ber Babi el-Min bilbet; biefe liegt aber weiter gegen R.B. von bem Lagerorte Robinfon's, wie feine Rarte auch zeigt, bat uppigen Pflangenwuche wie ber Babi Reiran im D.B. bes Gingi, ift aber unangebaut geblieben; bas Baffer ift nicht fo gut wie bas an el Subberg. Ueber el Min merben mir erft burch &. Rup. pell's nordlichere Route genquer belebrt (f. unten).

Die ftiffe Conntgasfeier bes folgenben Tages, am 1. April, bielt Robinfon und feinen Freund und treuen Gefährten &. Smith an ibrer einfamen Lagerflatte jurud, und erft am folgenben Tage murbe ber Darid weiter fortgefest.

<sup>\*\*3)</sup> Burckhardt, Trav. in Syria p. 502; bei Gefenius II. S. 818. \*\*) E. Robinfon, Bal. I. G. 258.

4ter Tagemarich (b. 2. April). Bon Babi Gbugaleb burd ben Babi Gal und Babi es Cabeb nach Rumeibi.

Dies war ber lette ber Tage, ber fcon Mittage gur Station Rumeibi am Deeresaolf führte, bis mobin nur wildgerriffenes Bergland ju überichreiten mar. Schon um balb 6 Ubr brach man aus bein Lager auf, und folgte bie erfte halbe Stunde einer abbangigen Gbene aus Sanbftein, Die gegen ben Babi es Gumaby (Babi Gaummaab bei Geenen, f. ob. G. 248) führt, welcher gegen Rorben gum Babi Betir ftreicht und von bem Dichebel Gumghy berabtomnit, ber fich an ber Gubfeite von Robinfon's Strafe erbebt, mit bunfeln porliegenben Releflippen, abmedfelnt aus Canbftein, Grunftein, Granit und granen Graniten mit Porphyren und Grunftein abwechselnb, Die bas Bergland bis jum Golf bin ju conflituiren icheinen.

Der Babi Sumgby, ju bem man über eine BBaffericheibebobe bingbiteigt, mar reich an Gummi-Acacien (Gebal), Die nach Robinfon's Bemerfung überhaupt auf ber Oftfeite ber Singi-Balbinfel überall am Bege meit beffer zu gebeiben ichienen ale auf ber Beftfeite berfelben. Bier im Dft erreichten fie Die Broge mittelbober Apfelbaume. Gebr mabr. fcheinlich ift ce, bag eben biefer Babi bem vielen Gamegh ober Gummi, bas bier von ben Baumen gewonnen mirb, feinen Ramen verbanft, ba Camegh Jambo, Cameg Tori, b. i. Gamegh von Janbo ober Tor fommend, herfommliche Benennung 85) biefer Baare im Sanbel und Banbel ift.

Den Babi Sumaby ging es eine Strede feines Laufes gegen R.D. binab, auf Canbboben, gwifden boben Feleflippen gu beiben Seiten, von beren Ruppen öfter Sanbiteinichichten in ber Bobe getragen wurden. Bon ihnen gewann man einen Blid auf ben norblichen Ruden ber Tib-Rette.

Run mar noch ein Engpag und ein fteiler Bergruden gu überfteigen, um in ben Babi ce Ga'reb gu gelangen, ber gum Meere munbet. Das furge Thal, burch bas man bergan fteigen mußte, nannte Burdbarbt bei feinem Durchauge bas Debenthal Boffenra, eine Benennung Die Robinfon's Rubrer burchque nicht fannten, fondern bas Gange im Babi es Ca'beb mit inbegriffen. Beim weitern Kortidritt gegen Il.D. murbe bie mie burd Reftungemerfe verengte Thalidblucht paffirt, in welcher fich

<sup>\*\*5)</sup> Burckhardt, Trav. in Nubia p. 317.

# Sin. Balbinf.; Gebirgeweg b. 28. Gal n. Schubert. 265

ber romantifch Beidpaf el Abmeil, b. i. "Die fleine Abir,"
bffnete, und bolb brauf im erweiterten foble bes Bai bel Sa'e
beb ber Fernblid auf ben Golf und auf ben nahen vorliegenben Küftenort Auweibl aufthat, beffen Balmwalbung bei ber falgigen Quelle Un en Auweibla, ein balbe Gunne vom Merre, im ber bort vorliegenben Alluvialebene fich bie jur Kufte auszubertein begand.

d) G. S. v. Schubert's Gebirgemeg auf berfelben Route vom Sinai nach Nuweibl, in 4 Tagemarichen (vom 7. bis jum 10. Marg 1837).

Die Bergleichung ber so lehreichen topographischen Daten ber werigen Rouben burch bir vortrefflichften Bobachter hat uns gu einer ziemlich genauen Drientirung in biefem Theile ber halbiniel und ju einer Anfchauung ihrer geglieberten Configuration verbolen, die nur noch durch bie naturbiftorifden und sinnerichen Schlieberungen bes deln, geführvollen, bechverörten Terunbes gleichsam einen frifchen Lebenbauch gewinnt, wenn wir ihn auf seinem Allegerwege, ber mit jenen benifch ift, noch einmal durch bie uns un nicht mehr gang fremden Pfabe begleiten, und bed Refultat seiner Beebachtung mit in unsere Gesammtanschauung aufgunehmen verfuden.

1ster Aagemarich (7. März). Bom Sinai-Aloster zum Brunnen Abu Szuehr (Suweirah bei Robinson) 80).

Erft am Radmittage ging es fort, burch bas Thal bes Siania Kloftere gegen R.B.; in ber Breite bes Boftan-Abaled wandte man fich rechte in den Wad ab i Scheift, der fich gerft gegen R.R.D., dann fach gegen R. giedt. Nach R.B. zeigten fich ausgezeichnete Keldzauben, nach der Richtung ber Brieftigt imt bem Wo fab Sibna Musa, b. i. dem "Aubeish Mofelen," der wen der Beduinen fehr venerirt wird. Man gog birt am Gradmal bes Scheift Saleh verüber, das mit vielen bunten Tudern umb Bittern geput voar. An feinem Geburtörfer verfammeln fich die Beduinen, zumal des Towarah Schammes, dann ober auch viele andere mit ihnen im Brieben lebende, aus fernen Gegenden der Salblufel, die sich hier zusammen finden. Drei Tage halten die Schmasferien an und babei wird Bichwarts gebalten

Dach brittebalb Stunden Beges lenfte man in ein Geiten-

<sup>\*6)</sup> v. Schubert, Reife in bas Morgenland II. G. 356.

thal ein, bas der Rührer Scheift Saffan Buszeir nannte (Am-Gegiert des Aurchardt und Am Sumerica des Robinson), wofelbst das Nachtlager in der Schlucht zwischen Sügein genommen ward, wo sich auch Wasser and vor der Abgest genommen ward, die man mit trockent Mauern eingebegt sein. Gem fanden die Virtubalume darin in voller Blüthe, umder gesine Essabilität der Williams, die nurte einige Aumen, eine mene Salebey, eine nem Galega, einige schöne Aftragalen, Leinfraut, Lotus, Cynosurus echinatus und mitten unter diese Fremstegen des in Deutschland for kennter Gredert Broms tectorum. Die Höhr beises Einkruntets gas die Messung durch Dr. Erdl – 4000 für Apr. 16. b. 20.

Die Gebirg art umber gehort noch gang jum Gentralinften ber metam orphen ober sogmannten Urgefteine ber Sulimit, namulig sinkferinger Gebent mit Borphyren wechselne und von bes lettern Gangen burchfebt. Unmittelbar unter bem Belt zigte fich ein machtiger Gang von Augelbafalt. An folem Gangen bemerfte man bier und ba farte Berwerfungen in ber haupt birtection bes Gireldens von Gub nach Rorb.

2ter Tagemarich (8. Marg)87). Bon Abu Squepr gur Station im Babi Gal.

Mit neuen arabifcen Beseitern und frifden Kameelen flig man von 71/, Uhr eine enge fteinige Rinit binan, feste bann quer burch ein weites Ibal hindurch ju einem nur von niedern Kelfeit umgernigen Schpeffrich, von dem man dem Berge Sinai inm Abfchiebeltig zwerfen fonnte. Bor 11 Uhr in dem Babi Sal eingetreten, folgte nan bessen glichattbälern, die in der Babi Sal eingetreten, folgte nan bessen glichattbälern, die in der Babi Doch hat der Babi einen sichb erhaftenen Character, zwerlien aber verengte er sich wie die Guffen alter Terierichefichte, so baß in der Beit der Regenfulten, weder ibre Spuren an den Jahuschaben hinterließen, dier an fein Ausweichen, an fein Tertfonnen zu benten sein fann. Nachmittags gegen halb 3 Uhr sah man mehrer mächtige Gänge von rothem Cilenthon oder von einer Thonporphyrmasse gebildet; an einer Stelle auch einen Grünkeinfelter.

Rachbem man 41/ Stunden burch ben Babi Sal gezogen war, zeigten fich rechter band Berge und Sugel mit keffelfornigen

<sup>4&</sup>quot;) p. Coubert, Reife II. G. 358.

Eintielungen und mutvenstruigen Thaltern, die and der Ferne wie unfammengestürzte Eratere aussigden. Eine Stunde fpater betrat man jene Cbene, die eine weite Aussicht, vor allem gegen Rord, zu dem grausenbaft dem Belten beire Gene noch Melmofend ben dhienzug der Sand fielm wifte el Tyb geröchten. Doch wuchfen auf vieler Gene noch Melmofendame. Jenseit der Esene, deren schwarze Gaum in Beit von etwa 20 Minuten durchschulter Wickung mit bem Bad Gal fortlaufende Abal, das fledemvels ich verengt war. An den Bergwähren zeigt sich sallenwels ich verengt war. An den Bergwähren zeigt sich sallen Gelen eine Granitz im weitern Berlause des Thales wurchen die Auspern der Granitz im weitern Berlause des Thales wurchen die Auspern der Granitzfere lumer niedriger und nun war ihnen Sandfein aufgelagert; eine Beobachtung, welche auch durch Robinson ihrer Befalung erbiet.

An einer jaben Belemand jur rechten Seite bes Thales wurde dei Sonnenuntergang das Zeit jum Machtiger aufgefchlagen. Die Werrebhobe ergab fich nach Weiftung — 2178 Guß Par. Aleine herrben von arabischen Trappen und fleine Laufvögel umfpielten des Lagen mit im gegen mußte man, jogt, se Schubert, durch die Gegend der Luftgräber gefommen sein, wo das Bolf Straels lüstern war nach bem Beisch gen Bischen, den Zwiedeln Argyptens (4.8. Who; 11, 4. u. 5.), und wo es fag um veriente.

3ter Tagemarich (9. Mary). Aus bem Babi Sal nach el Babhera, Phara und Babi Sumghy 188).

Wit bem Aufruch um 7 Uhr wurde ein Einzogl durchfeit, ow bem man noch einige Beit ziemlich fteil abnatre zu fteige batte. Nach 11%, Stande tritt man in jenes breite fandige Thal Marrah ber Bedwinen, das auch Burchfardt wie Robinfon merfeiten. 68 fteigt allmöhlig vom S. gegen M. an, man ritt in ihm ndrdich hinan bis gegen 10 Uhr. Lints fah man braune Candheinfeisen mit gang weißen Stellen vos Areibefalfs wirtemischt. Gegen N. und N.B. lag sehr genähret das oft pfeilerartig geblivet Gebirge The sien Detfin bed Ruserwand zeichlere, was beibed die Lundersindskint Schicken daratersfirt, wenn man von der Geite oder im Brofil die Ansicht nimmt). Auch die erfahr man, was auch sich Bruchtend Aufend These haufen.

Sier mar es, mo gange Bollen von Bugvogeln von folder Musbehnung und Dichtigfeit in ber Ferne vorüber-

<sup>&</sup>quot;) p. Coubert. Reife II. S. 360 - 364.

gogen, wie bie Reifenben fonft nie abnliche gefeben, Gie famen que bem fubliden Binteraufenthalt und eilten nach ber Deerestufte ibrer Seimath zu. Golde bichte Bogelauge bier wie in ben Buften am Gupbrat find etwas zur Frublingszeit febr gewöhnliches und jabrlich wieberfebrenbes (von Beccafigue, f. Erbf. X. G. 784 und XI. G. 508 u. a. D.). Bie daracteriftifc für bie Gefebe ber Ratur ift es bier, nach mehr ale breitau. fent Jahren baffelbe Bhanomen faft auf berfelben Loca. Iltat fich ereignen gu feben, welches in ben Luftgrabern (f. ob. S. 261, gwifden bem Babi Cheifb und cem Babi Gal) bas murrenbe Bolf 36rael überrafchte. Denn 4. B. Dof. 11, 31-34. veral, 2. B. Dof. 14, 13, beift es von bem Buge burch biefen Theil ber Bufte: "Da fubr aus ber Bind von bem Berrn und ließ Bachteln fommen vom Deere und ftreuete fie über bas Lager, bie eine Tagereife lang, ba eine Tagereife lang um bas Lager ber, zwe Ellen boch über ber Erben u. f. m." Dag vom lufternen Bolfe febr viele im Uebermafe biefes Benuffes (bes Gelau ber Bebraer 89), fel es Coturnix ober bie Rebbubner-Art Rata, Die nach Ruffel und Burd. barbt in gleich großen Schagren in Erftaunen fest), nach langer Entbebrung von Aleifch und anbern Speifen, ibren Job fanben. und ber Rame ibrer Grabftatten, .. Graber ber Gier" nad Emalb. baraus hervorging, ift beutlich genug. Un folden Thatfachen ber alteften leberlieferungen fann nur obernachliches Biffen, bas mit Unwiffenheit gepaart gu fein pflegt, beuteln, bem noch, tros feiner Einbildungen, Die mahren Quellen menfclicher Ertenntnig nicht einmal jugangig geworben find, aber mit ber Unmagung verbunben, Die munderbaren gottlichen Bege ber Borfebung gur Bollenbung ibrer unerforichten Leitungen zu meiftern. Goon ber Brofanferibent Diobor von Sicilien fannte baffelbe Bbanomen au Rhinocorura (El Arifd, f. ob. G. 143), beffen Bewohner fic vom Bachtelfang nahrten, bie in fo großen Baufen bas Meer herauf famen (Bibl. Hist. Lib. I, c. 60: rac Sipac rair ορτύγων εποιούντο, φέροντό γε ούτοι κατ' άγελας μείζους έκ του πέλαγους -), baß fie ben Sauptunterhalt ber babin Relegirten ausmachten.

3mifchen 10 und 11 Uhr rudte v. Schubert's Raramane auf eine hochebene (wol feine andere ale bie von Burdharbt

<sup>\*\*\*)</sup> Rofenmuller, Bibl. Archaol, Th. IV. E. 346.

#### Sin .- Salbinf .: Gebirasmeg b. 2B. Gal n. Schubert. 269

genannte Sapbar), wo er bunfige Loger von Toneisen fein nein und fielft von Brauneisenftein, wie buuffreifige Conbiteine bemertte, die er ben Sandfteinen von Amberg in Oberbaiern verglich. Auch hier gewann man noch zuweilen einmal, wie auch Robinson bies bemertte, einen Bild auf ben Bipfel vos Ginal.

Begen Mittag murbe bie Site febr empfinblich, man erreichte bas Thal, welches bie Beduinen Gbirrifi naunten (feblt bei Burdbarbt und Robinfon, vielleicht ein Geitenweg), meldes ben munberlichften Unblid gemabrte. Der Rreibefalf und bie meraligen, bunten Ganbfteinwanbe zeigten Raturipiele, wie grebitectonifche Bierratben, indeft andere fich wie Sieroglipben ausnahmen. Un ben Felethoren und Mauermanben maren mit Roble viele grabifche Mameneguae und robe Beidnungen von Rameelen, Biegen und anbern Thieren aufgetragen. Der Boben bes Thale, bas eine balbe Ctunbe weit burchzogen murbe, mar mit febr tiefem, feinen Sanbe bebedt. Dann folgte aber nach 1 Ubr bis gegen 2 wieber ber Boben einer fleinen Sochebene, Babab ber Beduinen, und biefer gegen D.D. ein icones Thal mit bem Quellwaffer Sabra ber Bebuinen (el Sabbra bei Burdbarbt, el bubbera bei Robinion), bas auch v. Schubert fur bas Dageroth ber Lagerflatte erfannte. Er fand bier viele Baume und Beftrauche; wie es ibm, freilich nur aus ber Berne, ichien, auch verwilberte (?) Delbaume. Dach allen Geiten fab er Soblen von Springhafen und Spuren von Gagellen, Die fich mabriceinlich bier am Brunnen laben mogen; auch viele bunte Edlangen.

Beim weitern Bortigreiten auf einem Alatou ober auf einer won niebern öhigen umgeragten Gene, weider bie Bobnien ben Ramen Bhara geben, folgte ein anderes Thal, bas fie Grabo nannten. Bon hiere muße mau nach 3 Uhr Nachmittags auf einem febr fellen und befehreriden Bege bas Deflic bes Thanks Gemagl (unftreitig bas und burch Geeben befannte Mabl fas mund hie, Bab ie 8 Gung by bei Unrchardt, Bab ie 8 Gung by bei Unrchardt, Bab ie 8 Gung by bei Roblinson hinab, bas man eine Streete gegen R.D. hinabgeg, abre icon um 5 Uhr in ihm zwischen Mimo-fen-Balb (bie Seyal, Gunmmi-Acacie bei Robinson) bas Lager aufichung, zu bem man bie nach von Geben von 4000 mb 2000 bis gur Tiefe von 1444 Fuß Bar, üb. D. Berer, nach Dr. Erols Meffung, heradgestigen war; eine ftusenweise Gentlung ber Galatuset, ein wiche

tiges Moment ihrer Configuration, auf bas wir fcon oben bin-

Aber noch ein ameiter ermittelter Bunct ift bier von grofiem Jutereffe fur ben antifen Durchqua bee Bolte 3ergel, es ift ber Rame Bbara, obwol auf biefen p. Schubert felbft gar fein Bewicht gelegt au baben icheint. Es ift um fo unverbachtis ger, bag bie Bebuinen felbft ibn bier localifirten, unb baf er nicht blos einer Stelle, fonbern einer aangen Sochebene beigelegt murbe, Die fich unftreitig von ba aus noch weiter gegen ben Dorben fortgieben wirb, eben ba mo, wie mir aus Robinfon's Berichten angemertt baben, bie Rette bes Tib ibr fuboftliches geraliebertes und gertrummertes Enbe erreicht haben, mo alfo eine neue Formation ber Buftenlandichaft eintreten wird, welcher biefer Rame fperiell quautommen icheint. Gierburch glauben wir bie fo berubmte und pielfach gefuchte Localitat von Barg, Baran (Bharan) aus bem Dunbe ber Bebuinen felbft wieber gefunden zu baben. Die in einer verichiebenartigen Anebebnung ale Bufte Baran unmittelbar an Die Bufte Ginai ftieft (4. B. DRof. 10. 12), mo bas Bolf eine Beit lang verweilen mnfte. Denn pon Sazeroth jog bas Bolf Bergel aus und lagerte in ber Bufte Baran. Bir fonnen alfo bier ibre fublichfte Undbebnung annehmen, von mo an fie fich weit gegen Rorben giebt bis nad Rabes Barnea, an bie Greuten von Rangan, mo bie Bufte Bin an Barau grenzen muß, ba bie Runbichafter, welche Dofe aus ber Bufte Baran ausfanbte, Die auch in bie Bufte Baran jur Berichtaebung gen Rabes gurudfebrten (4. B. Dof. 13. 4 u. 27), ibre Banberung pon ber Bufte Sin begannen (4. B. Dof. 13, 22) und von biefer weiter nordmarts fortidritten. Diefe 3bentitaten von Sageroth unb Baran in el Sabberg und Mbarg ber Bebuinen, wie bon ber Station ber Luftaraber bes Bolfe mifchen ber Bufte Gingi und Sageroth. fcbeinen une ein wichtiges Graebnif gur Beftatigung bee atteften Stinergriume au fein, beffen Daten aus ben frubeften Unfangen civilifirter Menidengeschichte in ben Dofgifden Buchern auf bie Radwelt gefommen find.

4ter Tagemarich (10. Mary). Com Babi Gumgby nach Ruweibi am Goli (20).

<sup>\*\*\*)</sup> v. Sonbert, Reife in bas Morgenfand II, G. 364-368.

## Sin. - Salbinf .; Bebirgepaß el Abmeib n. Schubert. 271

Am frubeften Morgen ertonte ber Befang ber Bogel im Dis mofenwald, und swifden bem mebr eintonigen Gezwitider ber Malurus - Arten (?) untericbied man auch bie tonreichere Stimme einer Grasmude (Sylvia); bier eine feltnere Belebung ber Bufte. Um balb 7 Ubr flieg man icon binab im Thale, bas an erbabner Sconbeit ber Beraumriffe bem fconften ber italifden Thaler aleich tam, boch feblten ibm Baffer und bas Grun ber Muen, nicht aber einzelne feltene Rrauter. Gine munbericone Ascle-Dias erfannte ber Botanifer Dr. Roth ale eine Pergularia procera, and beren feibenartig feinen Saarfronen ber Saamen bie Bebuinen ihren Runber bereiten; ibr Mildfaft bient ale Burgiermittel (mabriceinlich ber Michebr. Baum, ben Burdbarbt 91) fo banfig im Thale bes Gbor fublich vom Tobten Deere antraf). Ein Bebnine, ber um ben Ramen befragt murbe, nannte fie Leben el bomar, b. i. Efelsmild, womit bie Towara fonft eine fleinere Art, Die Pergularia tomentosa, ju bezeichnen pflegen,

Ben bier nun wurde talb ber enge Relspaß erricht, bie feine Port, burch welche alle früheren Reifenben auch sindurch mugten (f. ob. ei Murolb). Sie wurde durch jage Riedunine von Syntit, Borphyren und Urtrapy (Grünftein) gefübert, welche überalb is gleichartige Balis ber Terrasse frei mal-halbinfel und ibred Oftrand-Gebirges bit- ber Ginal-halbinfel und ibred Oftrand-Gebirges bit- ben. Gier flogen fleine herrben von Kelfenhührent (Francoline) auf. Gin breites Geitenthal, das von Eib ber in das Boffeya-Thai nun ber ber bei ben Boffeya-Thai nun ber ber ber bei bei Bobel bei bei bei Babi be abself, nannte ber Gehtsche In Ramen: Babi Nabel Nabel

<sup>1)</sup> Burokhardt, Trav. in Syria; b. Gefenius II. G. 661-662.

### 272 Beft-Afien. V. Abtheilung. I. Abfdnitt. S. 5.

und nun zeigte fic auf einmal bie überraschende hereliche Muslicht, erft anf die jenfeitigen arabischen Soben über bem Golf, dam auch ber Spiegel bes Merersfreifes felbft. Die Auslicht wurde nun immer freier und befinte fich balb über einen großen Strich bes Golfs von Alfaba auf.

El Muabe ober El Mobenba (el Mumeiba bei Burd. barbt, Duweibi'a bei Robinfon) mar nun balb mit feinen Balmpfiangungen am Ufer erreicht. Der Beg manbte fich etwas norblich über niebrere fteinige, jest trodue Giegbachbetten (mol bes Babi Betir, ben v. Coubert nicht nennt), benen man aber bie Baffergewalt ibrer Regenfturge febr mobl anfeben fonnte. Sier ftanben viele Rrauter, jumal von ber Familie ber Rreugblutbigen. Die Balmen geborten bem Tribus ber Mlengat (? nach Burdbarbt und Robinfon wohnen im Guben bie Dezeint, im Morben aber bie Terabin, melde nach Burdbarbt's Bemerfung 92) meift mit ben Alengat gufammen campiren). Ihre jest unbewohnten Gutten, Die man um 1 Ubr erreichte, fo wie bie Mauerumbegungen, maren nur aus Studen ber rotben Drgela coralle (Tubipora musica) und anbern Lithophytenfelfen aufgebaut, ein anbermarte febr foftbares Material. Um Tranteplas fonnte id, fagt v. Chubert, mein Journal jest im Angeficht ber Bebuinen nieberfchreiben, ohne bie Angenblide bagu, wie Burd. barbt, ju fteblen, und obne bei ibnen fur einen Schwarzfunftler ju gelten; wofur man Debmeb Ali Dant wiffen muß.

# B. Die norbliche Gebirgoftrafe, verglichen nach zwel

Mur gwei Meifenbe baben uns von biefer Strage Berichte binterlaffen: E. Ruppell auf seinem Rudwege von Ataba gum Sinal (1822) und L. be Laborbe nur eine flüchige Stige; beibe gingen von Ruweibi aus über bas liebliche That bes Babl Alin.

a) G. Muppell's Gebirgeweg von Muweibi über El Ain burch ben Babi Salafa (Balafha) und Babi Safran gum Sinai (im Rai 1822) 13).

Bon Ruweibi fuhrte ein enges Thal, bas gwifchen faft fentrechten Felswanden fich binichlangelt, in die Gebirgewand meft-

<sup>192)</sup> Burckhardt, Trav. in Syria p. 558. 23) @. Ruppell, Reifen

## Sinai - Salbinfel; Babi el Min n. Ruppell. 273

marts binein. Oft erheben fich biefe Banbe viele bunbert Bug boch und verengen gumeilen ben Thalpag bis auf 25 Schritte. Es bient biefes Thal allem Regenwaffer, welches in einem Umfreis pon pielen Deilen aus ben Gebirgen ber Umgegenb gufammenftromt, jum Abflug. Dbwol ber Reifenbe ben Damen beffelben nicht nennt, auch auf feiner Rarte nicht eintrug, fo fann es boch fein anberes ale bas gegen D. BB. gezeichnete Thal bes Duabn Dutir auf be Laborbe's Rarte fein, bas Robinfon an ber Dunbung jum Deere ale Babi Betir ju ben Saubtwabie ber bortigen Lanbichaft nennen borte, wie es auch von G. Ruppell daracterifirt wirb. Denn, fagt biefer, bie Baffermaffe muß sumeilen febr betrachtlich fein und mit Ungeftum ftromen; benn er bemertte 8 guß boch uber ber Bobenflache an ben Relamanben bie Spuren ber Deibungen, welche bie vorbeigeflogten Releftuden gurudgelaffen batten. Bas alfo bier noch beute Die verhaltnigmaßig fo geringe Baffergewalt bervorbrinat. Die Rillen in ber Richtung ber Geleftromung, bas fonnte auch in Scanbingvien mie in ben Gletichern ber Alben bie Morginenbilbung, pereinigt mit ber raspelnben Gewalt ber Gleticher, bemirfen. Rach breiftunbigem Marice in verfcbiebenen Bin.

bungen gwifden biefen Belfenmaffen (alfo folgte ber Reifenbe nicht ber Sauptrichtung bes Babi, bie nach Laborbe's und Robinfon's Rarte erft meniaftens 6 Stunden weit birect gegen R.B. und bann 4 Stunden weit im rechten Bintel gegen G.G.B. eingetragen ift, fonbern einer birecten, biagonalen Richtuna nach el Min, Die aber auf feiner Rarte eingetragen ift, und welche auch G. Ruppell's Rartenifigie beffer entivricht) murbe ber Reifenbe nicht wenig burch einen lieblichen Bach überrafcht. ber bier im Sanbe verfiegt. Des fo befonnenen Reifenben Borte finb um fo merfmurbiger, wenn er fagt: von ba aus famen wir mebrere Stunden lang burch ein außerft reigenbes Ibal. Die unvine Begetation ber Barme fublicher Lanber, genabrt burch bie Reuchtigfeit bes immer fliegenben Giegbache, bebedte ben Boben mit einem muchernben Biefenteppich (es mar in ber erften Dalmoche bee 3abres 1822); bodftammige Baumgruppen, medfelnb mit nieberm Gebufd. ichattiren fich prachtvoll auf biefer ro-

in Rubien n. f. w. Franff. a. 39. 1829. © 255—257; pergl. v. Zach, Corresp. astronom. Vol. VII. 1822. p. 527—529; in Verneur, Journ. de Voy. T. XIX. 1823. p. 26—29.

Ritter Grbfunbe XIV.

mantifden Grene, beren Schonbeit burch ben Contraft mit ben nachten, fdroffen Relomaffen ber Umgegend noch mehr erhöhet werb. Schmarme buntfarbiger Bogel belebten biefe Ginfamfeit und erfollten bie Luft mit Gefang, ben bas Coe verboppelte. Unfere Anfunft verfchenchte einen Trupp Enten, bie bier auf ben Bafe fernfühlen angefiebelt ichienen; mir faben Storche und Gazel. Ien, Die unfer Anblid in Die Glucht jagte. Erop ber Anmuth Diefer Begent, pielfach erbobet burd bie Glubbe ber Umgebung, fand fich auch bier nicht eine Spur von menichlichen Bemeb. nern Die Araber benannten biefes reigenbe Thal Babi Gin. bas beift bas Thal ber Onellen, richtiger wol Babi el Min. Der Reifente, ber feine Route nicht nach Tagereifen glebt, fagt: bier perließ er bas Granitfelegebilbe; bas nun folgenbe lange (auf ber Rarte) gegen Gubweft ftreichenbe That beift Salafa (Balafha bei Robinfon); es wird berngt burch Ralffteinbugel, bem Rreibegebilbe angeborig. Der öffliche Theil biefes Thale ward burch periodifch gufammiengeffoffene Gemaffer gu einer Art mvoriger Dieberung; viele bichtgebrangte Sumpfpflangen, binfenartige Gemachfe und Schiffrebr, von bem gwar bas Schilfmeer genannt wirb, obwol faft nirgend an beffen Ufern bas Gemache felbft vorzufommen fcheint (f. Grot. XIII. 253), find ftellenweife mit Dattelgebufc burdmachfen. Araber bes Stammes Difene (Dezeine bei Burdbarbt) meis ben bier gumeilen ihre Geerben. Gine fubmeftliche Richtung nabm nun ber Weg, fich bald gwiften Blogfalfbugel, bald an fente recht gefdichteten Granit = und Borphyrfelemaffen (alfo mol ziemlich auf ber Grenze bes centralen Granitferns und bet auben umber aufgelagerten Flogmaffen) porbeiziebend. In biefer Begend mar bas fliegende Baffer verfdmnnben und mit ibm ble Spuren einer belebten Begetation. Die Rabat. haume (Lotus napeca?) wuchfen nur noch febr fparfam gerftreut: bod gelat ibr icones Bebeiben, ibre Starte, bag man mit ermas Rleiß auch biefes Thal nubbringent machen fonnte. 21. Iem Unicheine nach, fagt &. Huppell, maren einft alfe biefe Thaler beholge; bochft mabrideinlich gernichtete Beminnfucht nach und nach allen biefen Baummuche; er biente ben nomabifchen Arabern gum Brennen von Roblen, fur bie fie ftete in Suer und Caire Abfan finben.

Racbein wir bas gange Thal Salata feiner gange, wogu wir 15 Wegftunden, fabrt E. Ruppell fort, gebrauchten, burch-

#### Ginai-Salbinfel; Babi Dutir n. Laborbe. 275

sogen batten, marb bie Umgegenb burchgebenbe zu pegetationelpfen Rlogfalfbugeln; ibr Rame ift Babi Gafran. Das Radte ber Lanbichaft ift von ber abidredenbften Trauriafeit (bier ift offenbar ein füblicher Theil ber bben Gebirgofette el Tib gemeint). Ginige Araber bes Stammes Glu Maermite (? fouft unbefannt) zeigten fich in ber Ferne. Gin Marfc von 51/2 Ctunben brachte in eine große Chene, bie nur ftellenweis von niebern Wels. tammen aus Borpbor, Die beutlich in ber Richtung von D. gegen G. 2B. ftreiden, burchfest wird. In ber Ferne nach vorn lag eine ziemlich hobe Gebiraffette, Dichebel Babeie ber Araber. Drei Berge erbeben ibre Gipfel uber biefe gange Rette, von benen fic birect gegen Gub ber Dichebel Dufa ober Gingi, gegen D.B. ber Gt. Ratherienberg genauer bezeichnen lief. Beg brang von ber Morbfeite in biefe Gruppe von Bergen ein. manbte fich bann nach D. in feufrecht geschichtetem Granitgebirge, und nach menia Ctunben (mabriceinlich burd ben Babi Cheifb) erreichte man bie enge Bergidlucht, bie von G.D. nach D.B. giebt, in melder bas Rlofter liegt. --

# b) 2. be Laborde's Weg über Wabi Dutir (Wetir) unb Babi Safran jum Ginai (1828) 94).

Mur fludtig mit menig Borten wird ber Rudweg von Betra über Afaba jum Babi Dutir angebeutet. Aber von biefem wird eine intereffante Unficht eines feiner Thaler, bes Babi Senet, zwifden prachtvollen Granitmanten gegeben. Diebrere folder Belethaler, fagt be Laborbe, gieben gumeilen burch bie balbe Beninful, voll Giufturge ber Gelfen und Bertrummerungen burch Die hindurdreifenden Strome, welche Die innerften Gebirgearten bis zu ihren Munbungen walzen, wo man bie iconften Granite, Bubbingfteine, Breccien u. f. w. finden faun. Dann, beift es, ging er in biefes Thal, welches ibentifd mit bem Babi Betir ift, binein, aufwarts gegen Dorb, und bann bingb burch ben Babi Cafran gegen ben Gingi, burch bie einzige Baffage, melde bie lange Rette bes Tib barbietet. Diefe ungenugenbe Beidreibung, in welcher nicht finmal bes Thales el Min Ermabnung gefchieht, wird aber burd bie Rartenffigge bei Laborbe unterftunt, welche eben bie Begroute burch ben Babi el Min

<sup>&</sup>lt;sup>434</sup>) L. de Laborde, Voy. de l'Arabie Pétrée p. 64, 47. Vue d'une Vallée près Wadi Outir.

zeigt und hinzufügt, bag bies bie Sauptronte ber Bilger fei, welche biefe ftets von Saza birect jum Ginai genommen.

Siermit fimmen bie Erfunbigungen Mobin son's 60, ber im Ginai-Alofter erfubr, bağ won de eine Etraße and et Ain gebe, welche ben fübli den Alb auf einem mehr weftlichen Buncte burchschnebe, ale ber, welchen Robin son istlichen Stenen nen Mobi bera nach Auweibi nabm; biefele Ertense gebe bann ben Wabal Bulatab hinab. Bon el Aln gebe bie Straße nordlich ab (bech erft bei er Aubeile's im Rorben von el Abbeb und im Gib won el Ahulafab; i, oben 6. 134) nach Gaz wie nach geberon, die über ben nörelichen Alden bes Aib megiatre; aber rechts ab gebe von el Ain die Straße durch ben Mabi Bettr um Golf von Ataba Chief lettere ging eben Labore).

#### §. 6.

#### Erlauterung 3.

Die nördliche Ruftenftrede bes ailanitischen Golfs von Rusweibi bis Afaba Aila; nach Burcharbt, E. Ruppell, L. be Laborbe. E. Robinson und v. Schubert.

Mur bis Nuwelbi hatte Seehen an ber Kufte vorbringen fonnen, hier mußte er umtehrent (j. 60. 2.190); Burdharbt gelang es zwar von Numeidi noch eine Strede weiter nordwärts die Alfe von Atabat Alla zu erreichen und aus der Ferne die Alge biefed Stres zu ichen; aber berühren burfte er inn nicht; mit gleicher Wechmut wie sein Worganger mußte er sich wie Lanctius mit bem blofen Andlite der gebenne Krucht beginnigen, an der sich zu dasen er, wie er sagte, voll Sehusucht war. Daber unt mech bie Dautiers der Alley bei Lingen unt noch ein Boutiers der Muppell, Nobinson, Schubert und Alles eine Reiflich zur vergleichenne Schusspetrachtung bes allantitien volle sie nie febr einer verbrie in krie.

<sup>\*\*\*)</sup> G. Robinfon, Bal. 1. G. 251, 256.

a) Burdharbt's Ruftenweg von Ruweibi bis jum Babi Motabelat, Babi Dezeirpf und Babi Taba, auf bem Grenggebiete ber Towara-Stamme gegen bie feinbliden Deywat-Tribus (ben 7. u. 8. Mai 1816) (90.)

1 fter Tag (7. Mal). Burdhardt, im Anweibi's Ralmennalte angesommen, gebann bald ben durchtriebenen, aber im Lande
fest bewanderten alten Aduber, den And es Sagheni (f. oben S. 254), ihm als Aubere weiter nordwarts zu bienen; doch lieft sich biefer nur bereden, ibn zwei Tagmarische weit bie Wadi Taba zu führen, wo feindliche Stämme ihnen entgegentreten würden, unter denen er für fein Eeben nicht fleben sonne. Burdhardt, in der Sofinung dann icon Auth schaffen zu konnen, brach eiligst auf, dem And jesigend, der sich daffen zu konnen, brach eiligst auf, dem And bestaden, der überen kännschaft als gang ichtigt, dervährte.

Am Ufer hin jog ber Weg an einer Bucht über Sanbfaden, auf benen man viele Windungen wahrnahm, die Rinnen bis zu 2 3oll Beritz geigten, welche, nach Auslage des Sichrers, von vielen Schlangen berrübren sollten (vielleicht auch von den des Aachts wandernden Krabbenatten, die sollse Geife zurückzulassen pftegen?), die hier in großer Wenge vorfommen sollten. In der beigen Mittagsflunde sah man auch in der Verne Gazellen vorserflichen, die bie biet von den Bergen herassischen, um im Werte sich abzutüblen und zu baden. Gegenüber sudlich sah man das hochaussteigenden Küstengebirge, das sich nordwärts tiefer herab iente.

Rach einer Stunde Weges wurden an der Rufte, die hier Waste genannt ward, einige Mangungen von Dattelpalmen, wost auch einige Tamarisfen fandben, erreicht. Eine fleine Duelle, 50 Schritt weit vom Ufer und nur 8 Kus über ber Merrestläche, war mit Sand bebeckt, drangte aber, als man ein 3 Kus liefes Loch hinnin grub, ihr Wasser vom Wellenschag mit Geograd über, ogen. Der auch Gefähret Ufer war vom Wellenschag mit Geograd über, ogen. Der auch Gefähret Abb e fing einige Kiefen, mit benen biefer, der Webl zu Brot in der Asse bei eine Gespen date gegen hatte. Der alte Näuber spielte hier auf seinem Arefolgsgon hatte. Der alte Näuber spielte hier auf seinem Arefolgsgon hatte. Der alte Näuber spielte hier auf seinem Are-

<sup>26)</sup> L. Burckhardt, Trav. in Syria p. 199 - 509; bei Gefenius II. S. 813 - 826.

ritorio ben gaftliden Araber gagen ben ihm anvertrauten Schüpling. Dur eine Gunde weiter von Wasta erreichte man ein zweitet Balnumältechen, aber mit ginglich gugefüllten Bennuen, so bas die Banne nur durch bie Binterregen bewässert wereen konnen. Jede biese Anduen hatet ihren auerkaumten Ligenthumer unter einem der Tewara-Stämme, die hier zu dem Nederigweige der Alebygat gebören; also beseichten welche auch w. Schubert im Befieb ver Kilterwälseden aefunden datet (f. ob. S. 270).

Much ber Ghartab. Strauch (Peganum retusum) flawb ifer in großer Menge. Nach 1%, Sennven erreichte man eine zweite, fleine Bucht, um welche ber Beg lief, wo die Ulerberge bem Baffer febr nahr fommen, bis auf eine fomale abhangia, mit tefen mert bie Gliefbade peraheibnitem Seiteme beredte Flade, über welche ber Pfab hinvegführte, ber mit vielen leeren Muscheifgalante becehe war. Die Bilder sammen die Schaalen wendenen bie Abeard war. Die Bilder sammen bie Sacalen werden wie benahen bei Baranbat, welche auch an ber Kufte von Dichiber um Genatim gesammet und als Speite nach are und Surg verfauft werben. Die Begetation schien Burchart pie ber verliger Salzerben. Die Begetation schien Burchart pie beiten Meres, die er gesehen.

Gine britte Bucht mußte nach 24, Ctunben umgangen merben, an welche rothe und welfie Ganbfteinfelfen fo bicht berantres ten, bag nur ein fcmaler Bufpfad übrig bleibt. Gine Gennbe weiter murbe eine Bergichlicht paffirt, ber Babi em Bafch, ans welchem ein Giegbach fommend bas Ufer gientlich weit begleitet und die Begetation forbert. Bier muche ber Strauch Doepny fußboch, ber bas gange Jahr grun bleibt und gu Afche verbrannt in bie Glabfabrifen ju Bebron verfauft wirb. Es folgten gur Binten am Ufer noch mehrere Buchten mit Edlucten und Giefebachen, beren Ramen aber bie mifttranifchen Araber gu geben perweigerten. Rach einer Stunde Beges murbe ber Babi Do. maleb paffirt und 11/ Ctunben meiter bas Borgebirge Mbu Burfa, b. b. Befichteichleier, erreicht, au beffen Gubicite man auf einem Beibeplate bie Dacht anbrachte. Den Ramen bat Diefee Cap von einer weifen Releicbicht, bie an feiner Gpine berverporragt, und welche man mit bem weifen Schleier ber grabifchen Franen vergleicht. Der alte Upb. ber fein Des mit fich fubrte. fing einige Bifche, bie jur Abenbfoft bienten; auch fein Gunb Sinai - Salbinfel; Beg &. Babi Taba n. Burdh. 279

fraß bie roben Bifche und hatte, wie fein herr verficherte, oft Donate lang fein anderes Gutter.

2ter Aagemarich (8. Mai). Am folgenben frühem Morgen war bie erfie Stunde nichtig, um ben Areidorfeld Mou Burta, ber von von Mererstwellen bespült wurze, ju ungehen. Un ber Berreidte erreichte man, nach der 2ten Stunde, die Tiefe der Schwelen Bucht Babi Boara, wo renige Datesläume und ein falgiger Brunnern mit ungenichbaren Waffer. Der Goff ichien bier 2 engl. Miteb breit zu fein. Saufeit einer zweiten Bucht erreichte man des Borgobings Kad om dape, des biefen Naumen von der großen Menge der Schlaugen führt, die hier gefangen verteen, von deren einige nach Abob Auchgag giftig fein follen: doch defam Burchard ich feine zu feben.

Die gange Kufte bes Wertbufrie beftebt bier, semertre Burchparbt, and einer Menge burch Borgebirge von einander getrennste Buchten, unter benen das dlas om Sape als das bftilche Ende ber nordigen Berzweigung des Tyd-Gebirges erfcheint (f. ob. C. 270), beifing greaber und regelmäßiger Rücken burch die gange Salbinfel gegen West fortifreicht und von den ungefendem Bergen leicht zu unterschrieben ift. Diese doracterkliftige Gomfguration der Offen erhore bes It mit vorspringenben Borgebirgen und der größen Glipfelerheung (dem Albu Rumler bet Carles 8) ist hobstecht noch genauer von Abbinson beachet worden (s. unten). Auch Carless stimmt damit überein und nennt in der Nordkette diese Robenbes, die in gerader Linie von hier bis Gueg ftreiche<sup>207</sup>), noch einen hohen, steilen Berg, Sammam Faraum, der ihm wahrscheinich nur von Werer aus feidebar vord.

Am Buffe biefes Borgebirges wurde unter einigen Acacien auf einer Gradftelle Sall gemacht; in einiger Anteirung sollte ein Boffin mit Agenwafter. Don habich bichein genannt, liegen (es ähnlich bem von Ruppell auf der habid. Route griebenen kanfer Ales es Sal? 1. 6. 6. 5.166), was dere Aurdfardt demale hochft newahrscheinlich war, weshald er feinen hührer, der ihm die fagte, einen Schrahper nannte. "Ein Schwäger? ein ber einer Rubert Ruber Apa aus, min Michael in Schwäger? Sagitie ber ergraute Ruber Apa aus, min Michael in dem ber Bernen Riemand in meinem gangen Leben genaante. Ein Schwäger? Sagiwill ide ends einen, wer von uns beiden in zu hießen verbient!"



<sup>&</sup>quot; Carless, in Bombay Proceedings 1. c. p. 49.

Er nahm einen ber großen Wasserschlache, flieg barfuß über nackte, fpige Steingerölle den Berg und bann hinter senkrechen Kelschigenen, wo man ihn aus bem Geschie verlor. Und als er, nach 11/, Stunden Warsch, mit dem gefüllten Basserschlach von voll 100 Bfund wiegen mochte, zurückledrte, seht er ihn vor Burchardt mit den Borten nieder: "Da nehmt dies von dem Echvels und Aby howieg und bein Worten nieder: "Da nehmt dies den dach bei bei den Aby howieg und kinn Worten weiter barider grwedselt, bis am Abend, wo Burchardt fich an dem Baffer erquickt und es wegen seines Geschwackes tücknete, ba sahe Aby seinen Beleidiger an und sagte: "Junger Wann, in Julunft nennt einen alten Bebuinen nie wieder einen Schwäger." — Dies zur Characterisit ber Abbuinen.

Was Burdhardt von der Weffeite des Golfs auf der DRcite befläche erfpaken der erforischen fornnte, wor damals neu, wir haben späterhin genauere Kenntnis davon erhalten (s. oben C. 43—44). An der Westlüge jamb er teine Bewohner, nur aban und vonn wurde sie von Kickern bestudt, ober von Andern, bie aus dem Kraute Doedynd die Soda-Alche bereiten oder Golf fällen, um es ju Kohlen zu verfrennen. Die flicher ihre sich sie kicker ihr sie feit aum und befuchen die Küffe nur während der Gommartmonate; sie salen ihre Biche ein und siehen sie kuffe ein und einen die Golfschen eine Kohlen ihren ihre Bache zu Kannelstang gesalgener Lische eine Wicker ihren ihren Bach Zer oder Guez. In Tor gilt eine Kannelstadung gesalgener Lische Gische ihren Siche ein Salen der Die der im Salen vermisch in Schläuchen aufsparen und wie Butter gebrauchen zu Spessen von Gestlicher aufsparen und wie Autter gebrauchen zu Spessen zu Minglassen ihrer Gant.

Da bie Beduinn bie obere Strafe landein auf der Gobmerrasse vorzieben, so wird diese Kaftenweg aur seinen genommen, außer von armen Metkapligern, die von der Karawane abgeschniten ober von Beduinen beraubt, weil ihnen der Beg durch bie Witte der Wöhse und einem beraubt, den gewiesen Weg jange dem Merre vorzieben, der sie firit von gewiesen Weg jang dem Merre vorzieben, der sie find vonligen Imwege endlich auch nach Sue zurücksteht. Sie find vonligen ficher sich nicht zu verziere und im Winter wenigstens saft immer Licht mit Wasser zu verzieden. Nicht selten foll man solchen halbverhungerten Gerumftreichern der Stagenen.

Rach Doublirung bes Borgebirges Om Saye folgt eine tiefe Bucht, Babi Motabelat, in ber ein ftarter Giefbach aus felt- famer Bergicucht hervortritt, bie eine halbe Stunde Breite am

## Sinai-Salbinfel; Beg 3. Babi Taba n. Burdh. 281

Eingang hat, bann aber regelmäßig fich nach Stundenweite gu einem gang engen und geraden Bergipalte verengt, ber guleht nur noch bem Auge als gerade ichmarge Linie ericheint.

Dreivlertel Stunden weiter fritt das Borgebirge Diche Scherafe bervor, boch nehmen bier die Scherafe bervor, boch nehmen bier die Scherafe ber Stüften- fette icon eiger bedeuten ab, welche über Anweit's ben höchsten Buntt erreicht zu haben scheinen (wol der von dem Eurevorschiff aus an der Aufte ernach nerbwärte Anweite lerfechet und in die Aarte unter 29° R.Br. einzetragene Abu Rumlar, der nach Carles noch dis 2000 Fuß auffleigt, f. oben S. 210). Derfelbe nennt auch eine fleine Bucht im it Annen Abu Rum lar, der mit beldem Wahl Monalch ende, dem nördlich das Ras Abu Burfa folge, wodurch auch die Lage des Dichebel Abu Mumlar bestimmt sein wird, der fich über der gleichnamigen Bucht erden mag,

Rorblich bes Dichebel Scherafe ift ber Weg am Ufer eine balbe Stunde entlang burch bobe Rlippen pericbloffen, mas qu einem weftlichen Ummege burch ben Babi Degeirnt nothigte, ber burch mehrere Debenthaler empor und auch wieber gur Rufte berabführte. Diefer Babi mar voll berrlicher Beibe, voll moblriechenber Rrauter und grunenber Acacien. Aus bem mas Burd. barbt bieruber erfundete, ergab fich, bag bie Tyb-Rette als eine Betterfcheibe angefeben merben fann; benn norblich pom Dichebel Tob batte es im letten Binter febr viel geregnet, baber bier bie uppige Begetation; fublich von bemfelben batte es in ben beiben letten Sahren wenig und in ben bftlichen Begenben gar nicht geregnet. Aber nicht nur eine Metter - auch eine Bolfer - Scheibe muß man biefen norblichen Sib nennen, wie mir burd Robinfon erfahren 99), ber am Babi el Derath ber gleichnamigen Infel (Emrag) gegenüber fagt: bier befanben mir une nun auf bem Gebiet ber Saimat, ba fich bas ber Towarab und Terabin nur bis jum norbliden Tib erftredt. Und in ber That, in folden ganbergebieten wie biefe fann man bei ben Raturformen auch ftete auf ibren entidelbenben Ginfluß auf fonftige Ratur- und Bolferperbaltniffe bebacht fein.

") G. Robinfon, Balaft. Th. 1. G. 263.



<sup>498)</sup> Carless, in Bombay Proceedings 1. c. p. 48.

#### 282 Beft-Afien. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 6.

Der Babi Degeirbf murbe noch burch eine Sanbflein. mant merfmurbig, Die funftlich behauen zu fein ichien, auf melder allerlei Thierfiguren von Rameelen und Berggiegen angebracht maren, wie fie auf ber Weftfeite ber Gingi - Galbinfel fo baufig find, aber auf ber Ditieite bes Ginai bieber bis zu biefer Stelle nicht gefunden maren. Infchriften waren nicht babei, aber boch amifden ben Thierfiguren gewiffe foriftabnliche Beiden, Die Burdbarbt fur Bilgerzeichen bielt, um welche Schaferbirten etwa tene Thierfiguren angezeichnet baben mochten. Rur erft im Ror-Den an ber Sabidroute, beim Dabt el Baagele, mo Die Babnung ber Strafe burd grabifche Infeription bezeichnet ift (f. ob. G. 165, nach Huppell), und fubmarte auf bem Bege ven Scherm gum Ginai, nach Laborbe, mo biefer finaltifche Inferiptionen an 2 Stellen im Guben bes hoben Schomar-Berge auffant, fint bie einzigen Schriftbentmale (f. oben C. 220), bie bieber an ber Offfeite mabraenommen worben.

Benfeit folgte eine Reibe fdmarter Bafaltflippen, in welche bas Dieer verichiebene Buchten bineingegrbeitet batte, Die wie fleine Geen aussehen, nach bem Dieere zu fleine Deffnungen baben und von Riften und Schaaltbieren wimmeln. Rach 91/ Stunden Bege batte man biefe Rlippen paffirt, und erreichte nun nordlich bie jenfeltige Gbene, auf welcher ber Weg noch eine fleine Stunde bis in bie buufele Racht fortgefest murbe. Unter einem Balmbanme murbe biefe in ber Dabe eines tiefen mit Galzwaffer gefüllten Brunnens zugebracht, ber aber erft ausgegraben merben mußte, um bie Rameele au tranten, Die feit Bafta feinen Schlud getban. Bon bier lag bas Borgebirge Dm Sape 6.2B. gen G. Diefe Rlade, melde bas Ente eines Gebirastbales ift, bas Babi Taba beift, mar bie Grenge ber fublichen Towara gegen ben nordmarte anipobnenben Stamm ber Benmat (mol Cometat ober Sameitat Unterer), beren Bebiet eigentlich ichon mit bem Babi Mofabelat beginnt. Bier entredten bie gubrer icon frifche Buffpuren frember Bebuinen; Die Bemwat ftanben im fcblechteften Rufe, feiner batte unter ihnen Befreundete, feiner ber Gubrer war weiter gum Borfcbreiten ju bewegen. Raub und lieberfall mar unvermeiblich unter bem fremben Tribus, und Apb batte fein Wort bie Babi Taba ju geleiten geloft. Burdbarbt mußte bier umfehren, obwol Afaba gar nicht weit mehr entfernt mar, bodiffene 5-6 Stunben, und Die idarffichtigen Bebuinen bei Sonnenuntergang felbit ben Dattelmalb bei bem Caftell erfunnten.

#### Sinai-Salbinfel; Rudweg von Afaba n. Ruvvell. 283

Die mebriten Grfundigungen 501), welche Burdbardt über bas Rorbenbe bes Golfe anftellte, fo wie feine icharifinnigen baraus bergeleiteten Schluffe, baben fich fpater größtentbeile beitatigt und find genauer ermittelt; fo bag Burdbardt ben Gas bes einzigen Schluggolfes gegen ben zweiformigen D'Anvilles, nach ber turfifchen Rarte, icon mit Beftimmtbeit ausiprach, ebe noch &. Duppell benfelben wirflich entbedte und burch aftronomifche Bestimmung in Die Rarte eintrug. Brrtbum bes Burdbarbt, ber bie Gobe von Alaba mit bem Afrabbim bei 4. B. Dof. 34, 4 verwechfelte, bat Gefenine 1) fcon berichtigt; und uber bie etwaige Berichieben beit ber Damen an biefen letten Stationen ber Umfebr, an welchen es ibm wegen ber ungunftigen Umftanbe ein paar Tage unmoglich mar. wie gewöhnlich fein genaneftes Sagebuch nieberguidreiben, bat icon Robinfon binreichenben Aufichluß gegeben, ber Die Berbienfte feines großartigen Borgangere und Dartprere fur bie geographifche Forfchung in vollem Daage auch in biefer Localitat anerfennt 2). Gludlich bag Burdbarbt bem Rath feiner Rubrer jur Umfebr folgte, und am 9. Dai auf ichnelle Rudfebr bebacht mar, benn wirflich fam ber leberfall, bem er noch gludlich enefiob, an bemielben Dorgen; es flog Blut und er foftete ein Menidenleben.

# b) E. Ruppell's Ruftenweg von Afaba nach Noweibi

Am 4. Mas verließ C. Rüpp eil nach wochelangem Ausenthate in Mfaba das kleine Castell, um längs der Berftüste zum Berge Sinal zu reisen. Imre Angel ang sichtet som Were Beg bicht am Ufer hin, neben schreichen Geleitzgen von Granit umd Kalffelfen. Jurch ging es 5 Seinnen lang in westlicher, dann in stäticher Richtung sort, wo eine Bucht, am deren Eingang die Instelle giegt, welche die Araber ihm Gelat Emrag naunten. Michtiger 3) beitst fie Kalat, das Castell eine Werach won dem Bud ist Werach, worlder der Angelie in Werach won dem Bud ist Werach, worlder der Angelie in Werach won dem Bud ist Werach, worlder der Instell in Werach won dem Bud ist Werach worlder der Instelle gegenüber liegt, wo Bud in Aufer ab auf Werbeisson's Karet spekt. Die Instell ist aber

 <sup>\*\*\*9</sup> Burokhardt, Trav. in Syria p. 307 — 513; bei Gefenies II.
 & 827 — 832.
 J Görn. Not. & 1075.
 J G. Nobinien, Palain. I. & 264.
 J N. Nüpvell, Meife in Uniben. Granff, 1829.
 251 — 255; in v. Zach, Corresp. astron. VII. p. 524 — 527.
 J Rödgr, b. Quelifte, II. & 117. Ret. 102.



2000 Suß vom Ufer fern, hochfens eine Wierelftunde lang, ein Grantifelshügel, auf bessen Aupre die Muinen einer mit Ringmauern umgebenen Stadt liegen. Rach dem crenulirten arabischen Sipl ber Bauart, von welcher Rüppell die erste Zeichnung wie von der Infel selch gab (f. Tad. 7), verfehr er den Aufbau jenes Werfes in das 21er Jahrbundert. Er demerter zwei gewöldte Khornege und Wauera aus roben Steinen ohne Wortel aufgrührt. Der frische Ardwind und der Menkend bei beiter an auf einem Palmftumme hinüber zu schwinden bein Barten sehlen. Die Buch bei delfer Infel schief großen Soliffen Schuf vor Seiterm anzubieten, aber feinen sichen Gabuf vor Seiterm anzubieten, aber feinen sichen Ankerarund.

1/, Sunden füblich von ba bog fich ein hafenformig gerummter Mercarm, von fenkrechten Geldmaffen umgeben, mit fomalem Elngange, aber tiefem Waffer und feinem Rieggund, als Bucht in die Kufte ein. Auch bier wurden fich fleinere Gabrzeuge fo ficher befinden wie im befen hafen.

Rach einer Kuftenstrede an bem Ufer biefer Bucht mußte man baffelbe verlaffen, und im Räcken ber Sobie best Ras Enwag (richtiger Ras el. Rerach o vorüberzieben, von der man nach 11/, Stunde wieder zur Kufte hinabstieg, die hier als großer Halberteis sich einbiegt, mit einem Halbmesser verwa 1500 Bustiefe Bucht nannte man Wadi merrag (richtiger Wadi el. Werkach), ibr Sandusser schien auf guten Ankergund zu deuten.

Bei Fortfetung bes Ruftenweges paffirte man eine Beifenmaffe mit beredgefturgten (charffantigen Beistuden, be jum 18-bis an bas Bere geschiebert fchienen. Alles war sier Granit, von vultanischen Gestiben fand Rappell weber bier noch irgund ionft wo auf ber gangen Sinai-Balbinfel feine Spur, und widerfpricht auch ber Angade Burchart's von dem Charge, für vulcanisch gefaltenen Berge nade dem Schrun-Baften, von dem oben (S. 204) bie Bede war Auch scheint er an diefer Sitlle in der Nahe des Badi Negeiryt nichts von den Basalten geschen gu haben, die Burchardt bestehen gluch ber ben ben Basalten geschen bei ber bestehen geftige ansührte. Soft beachtenbereit fit allerbings auch die Bechochtung Ruppell's, daß sich nirgends an dem bassgen Meerestufer Titan-eisen ab vorsinde, der von geaberbe ber departertisch gu bestehen pfese. Der von Laborbe de bestehen

<sup>\*\*\*)</sup> G. Rüppell, R. a. q. D. S. 254. \*) L. de Laborde, Voy. de l'Arab. Pétrée, p. 47.

#### Sinai-Salbinfel; Rudmeg von Afaba n. Ruppell. 285

gegen gemachte Einwurf scheint nicht entichtieben ju sein; aber unter ben aus ber Sinal-ablinfei mitgefrachem Gebingsatem behauptet er entichieben auch wirkliche vulcanische Producte ju befigen, boch fand er seich keine Bulcane bafeich. Auf bas Bortommen vielet vocalen Attractionen ber Auguetnabel Ihr bei ben verschiebenen Barleisten ber Gebirgsatten, welche Gebirgsettet ber Weifeliete bes Golfs constitutien, wurden Moresby und Carless während ihres Surveys auf bem Balinurus aufmertsam gemacht. Auch hoben wir son ich on angefübrt, hoß Pur. Ritch aus Mich hard ver Weiflich wer dalbinsel am Ausgange bes Wabl Gharundel wirflich Titaneite nam Ausgange bes Wabl Gharundel wirflich Titan-

Rur funf und eine Biertelftunbe fubmarte vom Babi Gma rag, ben wir übrigens auf feiner Rarte genau verzeichnet finben. fam man am Rufe jenes Borgebirges bes Ubu Coar poruber. bas mir icon oben ale ibentifd mit bem Abu Gumeirab bei Robinfon angeführt haben, welches auch auf Doresby's Surven feine Benennung erhalten bat. Ge ift leicht fenntlich burd bie fcmarge Rarbe feiner Borpbprfelemaffen, bie gegen bie gelblichen Schichten ber umgebenben Ralfgebirge, welche fic bis jum Deeresufer erftreden, ftart abftechen. In einer Entfernung von 21/ Stunde in fublicher Richtung traf &, Ruppell eine große offene Bucht, Die er burch Meribianbobe ber Conne auf 29" 12' 20" bestimmen fonnte; woburch fowol bie Lage bes Ras Mbu Coar im Rorben, wie bie ber Bucht von Rumeibi au bestimmen mar, melde 1/4 Stunden in G.B. bes Beobachtungs. ortes liegt, une aber icon aus Dbigem befannt ift. - G. Rup. pell's fraterer Blan (1826), feine Beobachtung 8) von Rumeibi mit ber von Scherm und Dabab im Guben, wie mit Babi Min im Rorb, burch Driebeobachtung in Berbinbung gu feben, fonnte nicht ausgeführt merben, weil bie Ruftenroute bamale gang impracticabel mar. Gin birectes Routier vom Ginai über Babi el Min uach Afaba, welches fruber vermißt murbe (f. ob. G. 244), ift une feitbem burch Baron Roller, aber ju fpat, befannt geworben, um es bier an feiner geborigen Stelle einzufugen : wir werben es weiter unten beim Ginai in feinen Refultaten anführen.

<sup>7)</sup> Carless, in Bombay Proceedings I. c. p. 42. \*\*) E. Rüppell, Lettre II. in v. Zach, Corresp. astron. Vol. XV. I. p. 29.

#### 286 Beft-Afien. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 6.

c) 2. be Laborbe's Scenen aus bem Golf von Aila (1828) 9).

Diefer um bie Deutmale fo boch verbiente frangofifde Richente, ber Graf Leon be Laborte, unfer verchtere Genner, fitig im Babi Aaba, ber gegen R.D. fich sent und zum Meere fich sehr erweitert, hinad und land bei Machyrabung unter Balmen um Samaristen basielft guted Baffer. De Infel, nechte er Grate (ververbt aus Kureije, b. i. bie fleine Grabe) nennt, eigte fich von bier wie ein isoliteter Seld in der Mitte bes Meeres, in ver Gestalt diese Delphius, der feinen Midden wie von Maurewerfen gefrönt, über ben Meerspiegel emporebeth. Giben, hue de livile prise du Maul Taba" gezichnet.

Bon Jaba nordwarte folgt eine gange Reibe fleiner Buche ten, bis zum Babi Emrag (b. i. Babi el Derach), mo man ber gleichnamigen Infel am nachften ift. Bon bier ichon erfannte man nur eine lange crennlirte Softungemauer, welche Die Steilwand ber gangen Infel umlauft, und feine altere Mrcbitectur barbietet. 3m Sinterarunde erblidte man bab Grun ber Dattelmalbung von Ataba. Gin 4 Ruft bober Releitein, ber bier, nach ber Legenbe aller nordlichen Araber, ale ber Onferftein Abrabame und Sfaate venerire wirb, erhalt von jebem vorübergebenben Dufelmann einen Stein mehr gugeworfen, moburch ber Steinhaufen immer mehr anmachft. Ge foll ein Beichen ibres Beborfame negen bas Gefes fein; -aber eben von bier an norb. marte galt es, fagt be Laborbe, ju feiner eigenen Bertbeibis gung geruftet ju fein. Ge fcheint wol bamit berfelbe Stein nebft ben Steinhaufen gemeint gu fein, ben Robinfon ale ben alten Grengftein gwifden ben Towarah und Alamin nennen borte (f. unten Bajr el-Mlamb).

Laborde und fein Begleiter Linant bauben fich fier einige Balmfimme mit Binfen gujammen und stenerten in Ermangelung jeves andern Gefches auf die fem Floofe hindber 100 auf die Infel, die ihrer Anficht nach wol fein Guropäer feit den Kreuzgigen wieder betreten haben mochte. Einst hate fie zu Alla gebort, war bann eine Baftion der Kreuzgigere geworden, und die Grantlante man in dem Gefchuben die Refleg eines Gouvernementserfannte man in dem Gefchuben die Riche Gouvernements-

<sup>&</sup>quot; L. de Laborde, Voy. de l'Arab. Pétrée, p. 45. " Gérab. p. 48.

pallaftes. Er enthalt noch freite Gife, 3immer, Kammern, Gifternen, und an ben Eingangen woch Denamente von weißem Ralffien; auch an einer Mauerftelle einen weißem Cein mit arab iicher Inserbien, bie aber sehr verwiltert ift und leiber, was
and Rein au bi! bedauert, ber diese Werte nicht fur von Guitan
Galabin redaut, wol aber für reftaurtet ibeit, nicht erebrit wurde.
Die beidem Reisenden pflaugten die frangöfische Blagge auf die
biches Spige ber Bafton, und nahmen Befig von ber Inselie

Beim Befuch von Mila murbe bie Garulion burch bie Truppe ber Rremblinge mit 10 Dromebaren in Marm gefent; benn auferbalb ber Bilgergelt ift eine folche Truppe bier eine feltue Erichels nung. Bochftens tommen einige Ramcele, belaten mit Bobnen, Rorn, ober anderm Dundvorrath, bon Bufgangern getrieben babin, um bie Magagine gu bereidfern. Saffan Mga, ber Commanbant ber Garnifon, trat zum feierlichen Empfang im Scharlachmantel an bas Thor feiner Beftung. Bon bier wurde ein Regerbote ausgefdidt gu ben norblich gegen Betra wohnenben Bebuinen-Tribus, um ihren machtigften Scheifb Mbu Rafchib ju einer Cocorte ber weitern Reife nach jenen Ruinen einzulaben. In ber Bwifdengeit murbe tie Umgegend burchftrichen; Jagb auf Bagellen und Bafen gemacht, mogu Jagbhunde bienten von einer fo auferore bentlich bunnen Beftalt (mol Windhunde?), bag fie ganglich, fagt be Laborbe, ber magern Beidenung berfelben in ben Bieroglyphen ber Megbyter entfprechen.

Auf ber Subfeit bes im Duabrat mit Cathumen und Pforte gegen Weft gang regulär, gleich allen ju Schnvorten ber Sabich erbauten Kalaat el Ataba ftehm Palamkainne am Werredufer, wobin bie Ataber ihre Kamerle jur Arante fübren. Sie graden dann bicht am Errande nur etwas in die Liefe des Bodens, aus dem füßes Baffer hervortritt, das sogleich von dem Thiere gesoffen zu werden pflegt, wenn man nur die oberfte salzige Guicht sehr abgrichheit ab. Es schein von Durchsfeten der nach Bergradheit bet. Es scheint von Durchsfeten der nach ber füße Duellen aus dem Grunde des Aufrehons fervor, jedmanten, wie die an der aunen Offlick Erndeins

<sup>11)</sup> Reinand, in Nouv. Journ. Asiat. T. XVI. 1835. p. 56; betf. in Extrait des Seriv. Arab. des Croisades. 11) L. br Laborbe a. a. D. S. 50; f. beffen Grundrig ber geste.

(Erbf, XII. 395, 584) fo baufig ber gall ift. Un ber Stelle ber Schuttbugel. melde bie einzige Gpur einer Lage bes alten Mila ober Gloth bargubieten icheinen, fant auch Laborbe nur noch einen einzigen weißen Marmorftein (f. ob. bei Ruppell 6. 170), Dagegen machte er eine Ercurfion ju einer Ruine, bem Raffr el Bedami 13), bem Bebuinenfolog, auf einem Borgebirge gelegen, meldes bie Blaine von Alfaba bominirt. Er fand bafelbft einen Thurm, einft aus befferm Daterial, wie es icbien, zum Schut porubergiebenber Bilger erbaut, jest ju einer elenben Gutte berabgefunten. Es icheint mol baffelbe Raffr ju fein, von bem auch Burdbarbt erfubr 14), baf es eine Stunbe fern pom Caftell. bemfelben gegen Gub, am Oftufer liege und von Bebuinen bewohnt fei. Dreipiertel Stunden von Diefem entfernt, fo wie in gleichem Abftanbe vom Caftell, batten ibm einige frangofiche Dameluden. bie bort in Garnifon gestanden und nach Cgiro gurudgefebrt maren, berichtet, lagen Ruinen im Deere pon Dauern, Saus fern mit Caulen, Die man nur bei feichtem Baffer erbliden fonne, und bie auch fie nur aus ber Werne gefeben, weil man megen ber umgebenben Berfumpfungen fich ibnen nicht leicht nabern tonne. - Bielleicht baf bie Bhantaffe bier bie Corallenbilbungen für Stabttrummer annabm; boch bat Carless 15) biefelbe Gage pon einer an ber Offfeite liegenben vom Deere überflutbeten Stabt wieberbolt. Dag auch in Diefem Bintel ber Erbe Die Bhantaffe in Erinnerung vergangener Beiten febr geichaftig und aufgeregt mirb, bezeugt bie Ausfage eines alten Banbelsmannes, ben be Laborbe im Caftell traf, und ber ibn verficherte, bag por Beiten eine große Rette bie Durchfahrt von ber Refte gur porliegenben Infel Rureije (Graie) gefperrt babe; eine moglich gurudaebliebene, freilich febr bunfle Gpur, meinte biefer, ber einftigen Alottenfahrten von Dubir, ober ber Schiffahrten aus Jofaphats. Raifer Juftinians ober Gultan Galabine Beiten gu biefent Safen. Die jeboch baburch einige Ctute erbalt, bag, wie Bellfteb beobachtete, von bem Raffr el Bedawi ein Bobengug fich ausftredt, ber pon ber Rufte nach einem Damme 16) lauft, welcher in bas Deer bineingebaut fei. Gine beachtenswerthe Grur,

p. 510; bei Gesenius II. S. 829. '1) Carless, in Bombay Proceedings I. c. p. 51 '1) Bellsteb, bei Rediger, II. S. 121.

# Sinai-Salbinfel; Ruftenweg gen Aila n. Robinfon. 289

vielleicht von einem alten Molo, die von funftigen Reifenben weister zu verfolgen boch nicht aufier Acht gelaffen werben follte.

Eine gweite Knifenansicht bei De Laborde: Vue prise de la Cote à l'Est-Nord-Est de l'isle de Graie, gibt eine Bornsteilung von der Kössenkeit mit Baltem umd Satten, neiche bei den Arabern den Naumen Asjium stützte, wie wir oben bei Waserissi und andern alten Autoren nachgreises (1, 6. 6. 5.3, 5.4), wodurch die Becalität bes bebräisten Egiong ober nähern Nachweis zu erholten schernsten übersteilungen, sagt De Laborde, Belien den Golf von Atla, aus dem isch bei Ebbezit (eie Sobe der Bluth ift noch von steinem Beedachter angegeden) des Wert grundstiebt und viele nachte Klippen mit Ausberdanten bloßiegt, die gut festlichem Schmause den Curopäereinluben.

# d) E. Robinfon's Kuftenweg von Nuweibi nach Aila (vom 3. zum 5. April 1838) 17).

tfter Tagemarich (3. April). Bon ber Ruweibi'a Station zog E. Robinfon mit feinem eblen Reifigefähren C. Smith ben gangen Tag am Uler entlaug an hoben bunfefgnaten Granitbragen, bie und ba Candhleinschiebten, auf ibrem Ridder nagen, vorüber, mit bem Blid elivärte über ben Golf und fein berchfichtiges flares Genäffer wie hinauf bis zu ben buntelgadigen arbifdem Bergketten, beren Gipfel von ben Strahlen ber Worgensonne bell erleuchter vurben. Es ging an ben und von Robin son genannten Babi Um-haft des ging an ben und von Robin son genannten Babi Um-haft bei Burth, ben Babi Marbale (Woncale f. Burths), ben Gegleiter-Cap, bas el Burta (Albu Burta bei Burth), ben Schleiter-Gap, bas aus weiter Berne fligtbar zwar veig er-hefent, ider in ber Ride betrachtet unfern Reisenban mur als ein veisser Triebsandhigal erschien, ber vom Meere aus vor bem Capemporauvelt ift.

Tenfeit diefes Borgebirges erblidte man sogleich ben nörblichen Iweig des Alb, ganz im Ausschen dem füblichen gleich, der hier mit einer hohem Allipse am Weere endet, für welche Robin sond Kührer, Auweileh, feinen besondern Namen kaunte seit fid das Nad om Saye bei Burchh.). Wis dassin geft das Uler immer gegen N.R.D.; hier zeigte sich der Strand voll von



<sup>17)</sup> G. Robinfon, Balaft. 1, G. 257-285. Ritter Grbfunde XIV.

ben iconften Dufcheln. Das burchfichtig grune Deerwaffer, in criftallreinen Bellen über ben Canbboben binrollent, lub bei einis gen Balmbaumen gum Geebabe ein. Beiter nerbmarts von bier fallt jene norbliche Sih = Rette gegen bie Rufte gu in ungeheuern Maffen gelben Ralffteine (?) ploglich ab, wird aber burch eine Reibe Granitflippen, Die gwifden ibm und ber Rufte liegen, pom Deere abgeschnitten, welche in ber vorherrichenben Richtung von G.G.B. nach M.R.D. gieben und auf ihren Ruppen wieber rothe Canbfteinlager tragen. Go wird ber Babi Um Safb mit feinem gewaltigen Riesbette, und nach brittebalb Stunden an ibm vorüber bas Dftenbe ber Tib - Rette wirflich erreicht, von welchem an die Berge (wol vom Abu Rumlar an nach Carless) nordwarte fich bebeutend niebriger gegen Afaba ju berabfenfen, und burch welchen ber Golf um vieles von ber Beftfeite ber enger gufammengefdnurt ericeint, mabrent bas Dflufer beffelben in immer geraber Linie fortguftreichen fcheint. Der Weg bes Reifenben ging ftete unter fteilen Geldeape über breite Riebabbange, oft febr gefahrlich fur bie Rameele binuber, bis man weftmarte ben Dichebel Diderafeb umgebend, um 5 Ilbr am breiten Babi el Sumeimirat, ber vom R.B. berabfommt und viel Beftraud und Grafung zeigte, bas Lager aufichlug.

Sier fab man bas gange Ufer mit ungsbligen Din ichelore ten von allen Bergen und Sormen beerdt, von ben tleinften bis qu ben größen, bie merfere Pund wogen. Die meisten wares gerbechen, bie und ba zeigte sich ber fandige Errand wie damit gerhafter, we er durch die bindene falgige Kraft be Weremssfres aus zufammengebaduen und incrusstrien Besteht went leinen Beisen ber bei ben ber figien. Die Lifter zigten flich iberald vom et einem Elizien burchfüerch und punctier, was von einem Schaalthiere berrührts, das fine Wanderungen am Abend nach bem Lande macht und ban sollt bei ber ber bei ben Recht nach ben dacht biere berrührts, das fine Wanderungen am Abend nach dem Lande macht und ban sollt bei ber bei bet Recht bei ber bei ben Dere gemeinen Der auch bei fleine Art, velde eine gervundene Wigschelfsdaal in Bestig geneumen, mit Kopf und Beinen herauseagent, das Muschtlisus auf dem Küden mit fortscheppen, in großen Scharen unterze (eine Art Grentlenkerke? Pagurus?)

2ter Sagemarich (4. April) 18). Bei bem Darich über bie beiben folgenden Borgebirge fturgte eines ber Kameele und blieb

<sup>\*18)</sup> G. Robinfen, Palaft, I. G. 264.

#### Singi-Salbinfel; Ruftenweg gen Mila n. Robinfon. 291

tobt. Beibe Baffe, bie man amifchen ibnen binguf und bingbflieg. nannte man bumeimirat. Es ift biefelbe Begent, melder Burd. barbt ben Ramen Degarit zweimal beilegte, und mo er bas Borgebirge ber fcmarten Bafaltflippen umgangen, in beffen Rabe nach Robinfon mabriceinlich auch ber Raububerfall geicheben. Robinfon's Rubrer gogen es por, auch bas zweite fole genbe Borgebirge von binten zu umgeben, woburch man genothigt mar, aus einem Rebentbal über einen anbern febr fteilen Baft am Morgen um 8% Ubr in ben Babi el Deraft gegen D.R.D. sum Deere binabzufteigen, ben G. Ruppell ben Babi Emrag nannte. Er ift breit und muft, und nimmt weiter unten einen anbern bebeutenben 3mela auf, ber von R.B. fommt und benfelben Damen bat. Beibe laufen gemeinschaftlich breit nach bem Deere que, uber ein ungebeures abfallenbes Riesbett, bas beis nabe ein gantes Borgebirge bilbet. Gier lagerten einige Rifcher bel einem Balmbaum unter brei fcmargen Belten : fie batten Biegen bei fich. Der eine von ihnen brachte ein Beben (Steinbod), wie er es nannte, bas er gefcoffen, es murbe ibm fur 5 Bigfter fatt ber geforberten 20 abgefauft; boch mar es nur eine Gazelle. Sier hatte man bas Gebiet ber Saimat betreten. ba bas ber Tomara und Terabin fich nur bis gum norbe liden Tib erftredt.

Rur fest fagt. Robinfon, mußten wir nun bon Burd's barbt, biefem ausgezeichneten Reifenben, Abicbieb nebmen, beffen Reifetagebuch bis bierber unfer beftanbiger ehrenwertber Begleiter gemefen mar; benn bier begann fein Difigefdid ber Umfebr. Beiterbin tam man zu einer Bai mit fandigem Stranbe, ber fleinen Infel von 1000 Ruf gange, ein Granitfele von R.B. nach G.D. geftredt, gegenuber, ber bie Ruine einer grabifchen Refte tragt, unftreitig Die frubere Citabelle von Mila nach Abulfeba (f. ob. 6. 49), bie bon ben Rubrern el Ruren, ober el Rureipeb (ein Diminutiv von Dorf) genannt marb, moraus ber frangoffice Reifenbe Isle Graie machte, bie aber von ben Arabern ber gegenüberliegenben Rufte nach Belifteb Dichegiret Baron, ober Infel Bharao's genannt wirb. Belifteb ift es überhaupt, welcher burch feinen Befuch auf berfelben bie wollftanbigfte Rachricht gegeben bat, auf die wir weiter unten jurudweifen. Robinfon befuchte fie nicht, fie liegt von Afaba gegen 2B. C. IB. Morblid bon ba fubrte ber Beg jum fleinen Babi el Rureipeh, ber bon gegenüberliegenber Infel ben Mamen hat, dann jum Wabl Taba, wo Robin son seit Deraghpeten wieder die erste Dum Balme (die thebaisch) fab. Dann sofigie ein langes schwarzes Worgebirg, Ras Elielt der Fubere (Ras Aureipeb die Burcharth), dad die Araber von Afaba aber Ras el Au vor mannten, dobinter ein gleichnamiger Wab illegen sol. Aun treten die Berge gang von der Kufte gegen Weft zurück; unr nieder Schaft von eine nehe eine Gestellt gerit des single Kuftenproduct dereiger Angellung von Land und Rere sein der gelten der Dehir-Kachten, bebunn sich 616 bie der den Windelung von Land und Mere sie der Schaft der Dehir-Kachten, bebunn sich 616 bie der den Windelung von Land und Mere felt den Zeiten der Dehir-Kachten, bebunn sich 616 bie rb. m Windelung von Land und Mere filt der Alten der Dehir-Kachten, bebunn sich 616 bie der den Windelung bei großen Auftrabet, der Verge auf seiner Gistischen Seite fund boch und malerisch, und eine niederige Seitle bezeichnet den Ort des Wad ist Auftrabet, die Wan der Gietle bezeichnet den Ort des Wad ist Auftrabet, die Ber Gettle bezeichnet den Ort des Wad ist Auftrabet, der Gestle bezeichnet den Ort des Wad ist Auftrabet, der Gestle bezeichnet den Ort des Wad ist Auftrabet, der Gestle bezeichnet den Ort des Wad ist Auftrabet, der Gestle bezeichnet den Ort des Wad ist Auftrabet, der Gestle bezeichnet den Ort des Wad ist aber der Gestle bezeichnet den Ort des

Um 2 Uhr fam nan an einem Heinen Uferfelfen verbei, auf bem ein Saufer Seine lag, Safr ei-Alaw der Mambe Stein, ber nach bes gubrer Tuweiles Ausfage einst bie alte eigentliche Gernge ber Tawara auf blefer Geite war, ber fie von ben Alawin jenfelt, b. im Morbeit, trennte. Gier wurde früher von Wenichen und Thieren, fobalb fie bas Gebiet betraten, eine Afgabe aggabt.

um 21/, Uhr erreichte Roblinson endlich ben nordweftliden Binfet bes Bereichigen, und bertat fier bie große Sabich-Straße, bie von ben westlichen Bergen berabtomat und langs bem Uler am Borbente bes Meeres gegen Diten weiter giebt (f. 06. E. Richpells Bug S. 167).

Greade an Diefer Stelle begannete man einer großen Karawant der ham ei iat, mit 70 Kametlen und vielen Cfeln, die von der öftlichen Bufte herfam, von wo die Odire sie versigst hatte, so das sie un uach dem Süden Baläftlina's himmanderte. Dieß waren die ersten wieftlichen arabischen Berochner der Wüsse, die Robinson fah, wilde, robe, grimmig ausseschwede Leute, flatt des Aurband der Läwara folde win tem Arthych, dem gelden um den Kopf mit Jäden angebundnen Luche (über die homa um 21/, Uhr verließ, geld das nöreliche lifer der Gelechensen fübstlich deinade in gerader Linie bis dicht an die Feste Aufd, die man jedoch erft nach 18 tunde und 20 Minuten erreichte.

Der Babi el Arabah, beffen Gubenbe man bier quer burch- foneibet, hat feine Normalrichtung gegen R.R.D., ift bier zwei

Stunben breit von B. nach Dft, und ju beiben Seiten von Gebirgseriben begleitet, welche in B. ju 1500—1800, in Dft ju 2000—2500 Buß hoch auffteigen. Das Thal felbft ift voll Triebfand und, so weit das Auge reicht, ohne Anfeigen. Die Gliebbache jur Regenziet, wenn sie nicht vom Sande eingesogen werden, fließen von der westlichen Seite besselben berad und treten im nordwestlichen Binfel jum Merer; an feiner andern Stelle bes Tabla teat sie eine Bafferbur.

Bon ber Ausgangsfielle, wo man bie howeitat traf, bis jum Caftell hat ber Meerbuien eine fortlaufende Sandbant aufgeworfen, die fober liegt als der Badi, und weiche jedem Strome ben Durchgang verwehren wirde. hinter lite gegen Nord's figt ein weiter feuchter und jumpfiger Landfrich, mit Calbeter geschwängert, davon Aruften guraftsieben bei Berbunftungen; daber beife gange Strede fast ohne Mangenwuchs, dagegen bei Ilmgegend aus ber Berne wenigstens grün erscheint burch viel Gestraub, jumal meist Ghurfub (Peganum retussum), sebwol sie in der Asserben auch aur Debe wird.

In biefem westlichen Theile bes Thates, fagt Robinfon, fach eine von einer Mert um; er hatte gehofft ingem Suren von Ruinen ire gend einer Mert um; er hatte gehofft ingem etwas jur Bezeichnung einer Stelle für Egeongeber ju finden (Rüperle Bumb fengen Dien mun beim gebilden ju eine, f. ob. C. 170). Gegen Dien um die Beste herum liegt ein großer Balmenhain, der fich nach bem Alfer eine zientliche Errect weit anabehnt.

Um 3 Uhr 40 Minuten erreichte man bas Ente geraben liferlinie, die fich hier beinahe eine halbe Stunde wit ganz nach Süben wendet; bann breit fich biefe wieder gezen S.B. in die allgemeine Richtung der öhlichen Kafte (auf Richvell's Specialette ist biere eine flache Bai mit boppelten Schwingungen eingertragen, die gegen Weft durch eine kleine Landplijk von der S.B. laufenden weiterm Gefladelinie getrennt wird). Dier bezeichnen ausgebebnie Schwingen dien die Selbeit auf geben die Schwingen der die Richt Richt Richt Rand, das Eloth der Wisch, Aefana der Römer; diese lagen ihm links, sigst Nobinson; sie bezen ihm nichts Intersfantes dar, als die Zeichen einer gang untergagangenen altem Stadt.

Beiter öftlich bavon binter einem Bafferbette, bas von ben

<sup>519)</sup> E. Rüppell, Carte du Golfe d'Akaba, dressée d'après des Observations. 1822.

noch öflicher gelegenen Bergen beraftommt, finden fich die Mulien eines arabifchen Dorfes, nadte Mauern von Stein, die roafte-fleinlich vor Alters mit fachen Dadeen von Palunblättern bebectt waren, gleich den Wohnungen, die jest bidte um die Beltigen. Biele Malmbaime find hier in Bertlefungen eingebegt, um die Waffer einge um fie aufzusammeln. 3ehn Minuten fpater, um 3 liber 50 Minuten fam man zur Sefte und ging durch das ungefener Portal von N.B. binein, das mit farfen und massien Thieren, ichwer mit Gifen beschägen, verfeben ift; der anne Einaan ist mit alten arabisiten Inderietten berdritten berdritten.

# e) Bon Schubert's Ruftenweg von Ruweibi bis-Aila (vom 10ten bis 12ten Darg 1837) 20).

Ter Tagemarich (11. Mary). Em Ras Abu Burta zum Ras Dichebel Dicherafe. Um Lifer sand man beim Worgemausvend um hab 7 Uhr an der Merresseite das angeworfene Rūdenschlie einer großen Serschildberte bas angeworfene Rūdenschlie einer großen Serschliebret ben dange Rogalat, wo auch einige Dum. Balmen ftanden, Bischer bei her Bische, Seichen bei ihre Bische, Stadelschwange umd Rippflich (Acanthursu umd Chaetodom), trochneten, an demen diese Gektas fe überreich ift, daß die Ammohner, obwol ohne Bischerafun, blos mit Angel umd Bez geschlen, hierieckene Kaftrung für sich umd bir hunde sinden Am Buß des ganz nacken Gebirgs zeigten sich einige Gagellen. Die Weeresberite schäfte b. Schubert sier noch auf 6 Stunden (nur 4 Sunden nach dem Kenned). Am

<sup>520)</sup> v. Schubert, Reife in bas Morgenlant. II. S. 368-379.

Rachmittage ging es uber weite Canbebenen, linfe fab ein Enge that, eine burchbrechenbe Rluft, in ber Rerne wie eine alte Runft-Arage aus; felten geigten fich Balmen und Tamariefenbaume, Der Dichebel Cherafe (bei Burdbarbt, p. Coubert's Bebuinen nannten ibn Ras Gaffare) mußte auf febr beichwerlichen Ummegen im Ruden umgangen werben. Der Singbmeg mar lieblich grun, mit Samariefen und anberm Bebuid, auch mit gromatifden Rrantern, jumal Cruciferen bemachfen, boch nur auf furge Streden. Springhafen fab man in Menge in ibre Boblen ichlupfen. Cogleich mar ein andrer gelepaft ju überfteigen, ber fo queigb. ale mare er einmal burch menfcbliche Runft gangbar gemacht; an einigen Steinen gur Geite biefes Beges glaubte man Buge wie pon halberlofdenen Gingrabungen romifcher Bablen au bemerten (boch ift bier niemals von einer Routerftrage Die Rebe). Benfeit führte ein grunes Thal wieber jum Deere jurud; aber megen fruberer Berfpatung tounte bie gewohnliche Ctation im Babi Safa am Abend nicht mehr erreicht merten, und man campirte bie Racht gwiften bem norblichen gufe bes Dichebei Scherafe und bem Borgebirge Dichiliaiabi (?).

3ter Tagemarich (12, Dary) 21). Das Lager murbe in einer febr fichern Bucht aufgefdlagen, Die gegen Rord nur einige Schritte breit ift, und mogu ber nordliche Bufpfad faft burch bas Reer verfperrt wirb, gegen Weft aber burch einen folammigen Es murbe biefe Stelle gemablt, meil bier bie Subrer pom Tribus ber Towara icon bie Grenge bes Benwat-Tribus betraten, beffen Stellung, wenn auch gegenwartig eben nicht. feindlich war, boch gegen ben Tribus von Tor ftere zweifelhaft au fein pflegte. Um Stranbe fand man bie fconften Conchylien; s. Soubert nennt bie Jungfrau bes Deeres (Conus virgo), ble bunte Borcellanfduede bes inbifden Deeres, bie achte Berlmutter, Hylaeen, unter ben Trochusarten bie Bharaofreifelfcnede u. a.; ber gange Uferfaum mar mit ben feltenften Condolien überbedt. In ber Racht rig ein wuthenber Sturm Die Belte um, am Tage war wieder bas beiterfte Wetter, Die Musficht weit über bas Mila-Deer und gegen R. jum Afaba = Bag ber Deffapilger, ber ihnen fo gefahrlich erfcheint, bag fie ihn nie obne Gebet berabzieben.

<sup>21)</sup> v. Schubert, Reife in bas Morgenland. II. S. 373-379.

#### 296 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 6.

Die nahe Insel mit ber Geftungsmauer, an ber man vorüber 2003, nannten bie Zwota-chüber wieder annere als alle frühern Wegweifer, nünlich Abu Sanita Unda el Galga, wofür und noch eine Erfätung befannt ift; denn der Manne Ofdesiter Garin, den Weifferd bei den Anabern von Magna alu Often de Gelife erfuher, ift offenfar von der Gage dieser Unwissensten, die auch Eegen in Doligem mittheilte (f. oben S. 57), daß hier Pabarao ertrunten sein sollte. Wiedele G. S. 57), daß der Barao ertrunten sein sollte Biedele Geben in Bolgem mittheilte (f. oben S. 57), daß der der Barao ertrunten sein sollte Biedele Bied

#### Erlauterung 4.

Das Nordende bes ailanitischen Golfs; die Dicheziret Faraun ober el Merath; die Feste Afaba mit ihren topographischen Umgebungen, und die Naturverbaltnisse von Aila.

Das Nordende bes aitanitifchen Golfs ift durch gweiten bei auch eine auch beuten nech assezeichnet, bie mit ihren nachfen Umgedungen naber zu betrachten such weit nur durch sie bab biftorifche Verhältnis beiere Gegend in breiertele wichtigen, weitauseinander liegenden Zeitperioden einige Ersäuterung ersällt. Nämitch im Mittelatter die Kreugzüge und die driftliche Parauft inische Beriode, von ber wir oden die vorsanden uleberlierungen schon vollftands mitgetheilt hober; eben so bie weit altere hebralfche Verlode zu der Davidischen und Salomonischen Zeit, als die Ophirstoten noch von Cloth wir Gesongeber ansiegelien, und noch früher die Beriode bes Borüberzugs bes Bolfs Israels an der Station Exeongeber und am Schilfmerer, wogu immer noch einige Rachweise erwünstet ein durten.

Durch ben wieberholten Bestach biefer Gegenb, nach E. Ruppell burch v. Soubert, E. Robinson und Belifteb ift hier icon manches zur Sprache gefommen, was frühre unterkannt war, und was sicher nur eft ben Wig bahrt zu genautere Grfennniß jeme auf turge Bit so glängeb gewordenen, und boch am Juba und baute es auf (2. B. b. Kin. 14, 22, im 3. 800 tor Chr.). Einige 50 Jahre fpater brachte Rezin, Rönig zu Sprien, blefen Der wieder unter seine Gewalt, so baß bie Juben baraus vertriefen wurden und Sprer barin wohnten (2. B. b. 280. 16, 6). Daß fpater bennoch neben Spriften und Juben bort wohnten, haben wir oben bei Brocop geschen, und baß biese auch noch in viel spätern Zeiten bort zur Muhammebaner Zeit einde mit geschen ist, den E. 19.

40, 52).

3ft E Rüppell's Mittheilung, die ibm bort nur zufälig zugefommen schint, von ber Ausgrabung eines Nomerbabes ober eines Sarfopbages mit Goldmüngen (f. ob. S. 170) begindert, und wir siehen leinen Grund bie zu bezweichn, wenn schon teiner ber Nachfolger bert auf biese Notig Midflicht genommen, so fieden ber Bufunft boch vol noch ander Entbedungen immer. Begind burch Ausgrabungen vor, bie bei ben größen Tervainveränderungen, melde bert durch Naturgewolten kenirft wurden, nach ber Bobenbeschaffnehit auch zu ermuthen sind. Anch v. Bach's Sppetibese von der linftigen zwemuthen find. Anch v. Bach's Sppetibese von der linftigen zwemuthen find. Anch v. Bach's Sppetibese von der linftigen zwem lede ber piehigen Versumpfungen, weiset ebenfalls darauf bit (s. o. 6. 169).

Die Rufteninfel und bas Ruften - Caftell find bie beiben Cocalitaten, über bie wir nebft ihren Umgebungen folgende Daten befigen.

## 298 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 6.

1. Die Instel Ofdegliet Faradun, b. i. die Pharaokan flet, est Auren (Korey bei Burch) ober el Kureingko, b. 6. bie fleine Stadt, dahre La Graie bei Laborde; Instel el Werasth vom benacharten Waabi, daher Instel Curag bei E. Müppell. El Rafr habt, die Elienburg ober das Eisenschles bei Seehen 22); El Deir, b. i. das Klofter bei Wurdhart 27 und Bestifteb.

Die Urfache ber verschiebenen Benennungen biefes Rufteninfeldens ift in obigem nachgewiesen, fo wie mas bie grabifden Autoren von ibr gu berichten miffen. Garlese 24) und Belifteb 25) baben burd ibren langern Aufenthalt mit bent Schiff Balinurus in biefen Gemaffern und burch ibren Befuch ber Infel bie genauefte Radpricht von ihr gegeben. Ihnen murbe bie Infel von ben Arabern ber Ditfufte Die Bbargo's. Infel gengnnt, und Die Bebuinen von Min Unne und Dagng nannten fie Gl Deir. bas Rlofter, weil fie von Chriften bebaut fei. Bei ber aroffen Unmiffenheit biefer Uraber, weiche bier von Pharaos Untergang fprachen, mare es mol moglich, baf fie, wie mir icon oben bemert. ten, biefen Ramen mit jenem Ronige Jofaphat von Buba verwechfelten, beffen Schiffeflotte mirtlich in bem Safen von Greongeber. noch ebe fie aussergelte, gericbeiterte und unterging (1. B. b. Ron. 22, 49). Die Infel felbit, fcmal aber langgeftredt von Rord gegen Gub, besteht aus amei abgerundeten Sugeln bis au 150 Ruff Gobe, welche burch eine flache Erdjunge miteinander verbunben find. Das Gange ift mit einer maffipen Mauer umichloffen, burch vieredige Thurme an ben Binteln vertheibigt, und beibe Bugel find mit Ruinen bebedt.

Das Infelden, etwa 3 Stunden (8. engl. Mil.) vom Morbende des Golfs entfernt, liegt bem westlichen febr geriffenen Ufer de Golfs febr nace, ift aber folden field, über 400 Schritt lang, und fein Bergzug ftreicht parallel mit der Westliche. Der Canal zwischen beiben ist zwar febr femal, boch, sagt Cartess, ber beste und gesicherte Auferplag nördlich von Dahab, gesichert gegen N.D. wie gegen Gibwinde.

<sup>\*\*\*7)</sup> Seehen, in Men. Gerrespond. XXVII. S. 65; vergl. Möbiger, Rec. 102, bei Welftleb M. II. S. 117. in Syria p. 312; 6. Gefreinse II. S. 831. bay Proceedings 1. c. p. 49—50. II. S. 117—120.

Um ben Gipfel bes nord lien. Singels lauft eine befondere Bauer, die einen Raum von 360 Buß Länge und 90 Buß Breite einschließe, und an einigen Stellen bem Abhange so nabe fich er-bett, baß fie nur ale eine Bertifenng befilden ericheint. Bo fie du uverleche trablien bat, ift fie noch 30 Ruß hoch, 6 fuß bid und oben mit Ihumden und Deffinngen versehen, die wie Schießenbatten ober Pufilder andeben.

Innerbalb auf bem Gipfel bes Sugele fteben mebrere vieredige Gebaube, Die burch bide Manern von einander geschieben find. Bellfteb brang burch eine fleine Ibur im obern Theile in eines biefer Bebaube ein, auf beffen Treppe man gu einer gewolbten Rammer gelangte, beren Dede burch zwei Bogen gebalten murbe, bie in ber Mitte auf einer borifchen Gaule rubten. Dies Gebaube, fammt bem Gingange burch bie Mauer von ber nordlichen Ceite, befteht aus Quabern; alles übrige aber ift aus unbebauenen Steinen rob aufgebaut, mit ichlechtem Dortel verbun-3m Contte, ber umber liegt, fant man noch Marmorftude und Bertafelungen, auch Ganlen, Die vermuthlich gu einem alteren weit toftbarern Baue geborten, ale ber jegige bort noch porbanbene. Diefe letteren find wol bie Rotbbauten Gultan Galabine, im 12ten Jahrhundert (f. ob. G. 53), mabrend bie befferen alteren, rubigern Buftanben ibr Dafein verbanfen mochten. Muf bem fleinen Blateau nabe ber Dauer, welche bas norbliche Außenwert mit bem Sauvttbeile Des Forte in Berbindung fest, bemerfte Car. less eine Infeription (feiber murbe fie nicht copirt), mabrenb in Die weichern Canofteine ber Dauern viele Ramen eingefratt waren. Das gange Caftell mar menia beichabiat.

Der fublide Shael enthalt nur eine bnnt burcheinander geworfene Maffe von Ruinen. Auf feinem Theile ber Infel fand
man Baffer, wol aber auf bem norbiliden Sigd ein paar zosse
Behlter in Bels mibtam ausgebauen, wol zur Sammung von
Megenwassen. Das eine batte, nach Carless, wenigkens 40 Rus
in Ausbrat und 40 Ruß Tiefe, und war mit gleicher Sorgfalt
gebaut wie bie Gildsocke in ihrer gangen Bang und Vertie, und
befe nocht ben Seitenwänden ist mit einem barten Stucca übergegen. Es lag bedeutend unterhalb bes Gipfels ber Bergette,
fcbien obne Eingang, obne Enster, und bas Innere war nur burch
einigs Loder von ber oberen Deck aus wahrelembar. In ber

Belen gehagen. Auf ber niebern und den Erdjunge, welche bie beiben Sügel verbindet, siehen gwei Reihen tleiner vierediger Gebabne, an welche die Lagune heranteicht, die, jeht mit Cand gefüllt, wot die einstige Safenftelle bezeichnet, um welche diese Baarenbaufer und Baracken erbaut waren. Die Landzunge seibst ift mit haufen lofen Candes überbeckt und zeigte nur welkes Buschwert. Die Mauern sand Carless überall aus Granit mit einem Weitel von Lehm und kalf aufgeführt, des rohen Materials ungeachtet boch sehr nur Auf aufgeführt, des rohen Materialst ungeachtet boch sehr ragular, 20 bie 40 Tuß boch und einst auch an Auspenfeiten mit einem Stucco überzogen. Die Echpiere ber Benfter, der Ihuren und Ihrer waren mit Backfleinen besteidet, die bie balb breit, bald schmal sind und zegen die bunkle Färbung der Mauern ihnen ein malertiches Aufein aber Mauern ihnen ein malertiches Aufein aber im abertiches Aufein.

Bon ber bochften Spise ber Infel ericbien bie Mubficht auf Die Umgebung bes Golfe meniger obe, ale meiter im Guben beffelben; ftatt ber bort fo fteilen und nadten Beramanbe jum Deere zeigte fich bier eine Relbe von fanbigen Borfprungen und ganb. gungen, Die faft alle in gleichem Bintel fich in Die Bellen binaus erftreden, ba fie blefelbe Richtung mit ben Babie und Thalern baben, bie aus bem Innern ber Berglanbichaft fommen, von ber fie eigentlich nur bie Fortfebung bilben, und wol meift ibr Entfteben erft fortgemalaten Schuttmaffen berfelben verbanten, welchen ber beftige Bogenichlag bes fo fturmlichen Deeres ibre gleichartige Grenze feste. Das Deer mar mabrent bes Befuches ber 3nfel rubig und flar; obne Rabne und Schiffe ericbien es wie ein einfamer, ftiller ganbfee, ber aber furg guvor burch wilbe Sturme in muthenbfter Bewegung gemefen mar. Dberhalb bes Golfe gewann man von bem Bergcaftell ber Infel einen tiefen Ginblid in bas Thal Gl Gbor, ober pielmebr El Araba, ba jener Rame nur beffen norblichem Theile gegen bas Tobte Deer gutommt, Diefer Rame GI Araba aber Die characteriftifche Bezeichnung fur beffen fubliche Ginfentung jenes großen Tiefthales jum ailanitifden Golf ift. Gine Strede aufwarte erblidte man eine mit Baumen befette Chene; ble gu beiben Geiten einschließenben Bebirgereiben liefen in geraben Linien lanbein fort, wie ber Golf felbft, ber von bier ans nur wie eine Berlangerung bes El Araba ericeint. Etwas fublich und weftlich fonnte man ben Bebirgspag ber Babic feben, Ataba, b. i. ber Abftleg, von welchem bas Caftell el Afaba ben mobernen Ramen tragt, bas Schloß

#### Sinai-Salbinfel; bas Ralaat el Afaba Mila. 301

am Bag, ber von ben Bebuinen und Dilgern fo gefürchtet ift, weil fie an feiner Staja nicht felten ibre Rameele einbuffen.

2. Das Ralaat el Ataba Aila, bas Schloß am Pag ju Aila und bie Topographie feiner nachften Umgebungen mit bem Thal el Araba und Bag Ataba auf ber Sabidroute.

Robinfon 26) nennt biefes Caftell ein langlich vierediges Bebaube mit einem Thurm an jeber Ede, wie icon Ruppell und De Laborbe es befchrieben. Das Innere bes Schloghofes umlauft ringeum eine Reibe von Gemadern und Maggginen einen Stod bod, mit flachem Dad und einer Blattform, barauf leichte butten und Bimmer mit Balmblattern gebedt (arabifche Rabaichan, f. Erbf. XIII. G. 281, 301 u. a. D.) fur bie Garnifon angelegt finb. Dag biefe Befte fcon ju Abulfeba's Beit, ber fie einen Thurm nennt, von einem Commandanten gum Gout ber Sabich bewohnt marb, ber fruber feinen Git auf ber vorliegenben Infel batte, ift oben gefagt (f. ob. G. 49). Wann ein Reubau Diefes Caftelle in feiner gegenmartigen Geftalt ju Stanbe fam, ben Burdbarbt einem ber aapptiiden Gburiben im 16ten Jabrbunbert aufdreibt 27), fceint noch nicht genau ermittelt zu fein; vielleicht bag bie arabifchen Infdriften ber Thorhalle, welche Rup. pell ermabnt, barüber Muficbluß gaben. Auf jeben Rall murbe es jum Schut und jum Dagagin fur bie Bilger von einem Befcuger ber Deffawallfahrt errichtet, bas feitbem von Megypten aus feine Befatung erhalten baben wirb. Bu Ruppell's Beit batte es 40 Dann Garnifon, Robinfon fanb nur 33 unbisciplinirte Solbaten, Bebuinen aus Dberagppten, mit einem Captain, einem Artilleriften, einem Bafil ober Commiffarius und einem Gouverneur, bem Mga. Bellfteb traf bier. 40 Dann Befatung, Das abrebine (auch jene Beduinen maren Robinfon fo genannt worben) aus ben weftlichen Barbaresten - Staaten; boch bemerft er, bag bie Sicherheit ber Befte weit mehr von ber Surcht por Dobammeb Mit abbange, ale von biefen Truppen. Captain Do reabn, ber bier Banbel wie in Dagna fürchtete und obne Rirman war, nahm bie Ginlabungen bes Mag gar nicht an, und

<sup>\*2\*)</sup> C. Robinson, Bal. I. S. 269-284. 27) Burckhardt, Trav. in Syria p. 510; bri Gefenins II. S. 828.

#### 302 Beft Afien. V. Abtbeilung. I. Abichnitt. C. 6.

fonnte baber leiber bie Machbarichaft mit ibren Antiquitaten 28) nicht genau zu ganbe erforichen. Die 30 guß boben Dauern biefest Caffelle, bas 450 Ruft vom Stranbe entfernt flebt, befteben nad Bellfteb auf abmedielnben Schichten von rothen nnb meifen Steinen 29) (einem icon in frubeften grabifchen Beiten beliebten Ornamente, wie in bem 21-Ablat, bem bunten Colof, Erbf. XII. G. 160); fie follen bie Dagagine fichern, bie bier fur Die Meffanilaer mit Getreibevorrathen und Bulfenfruch. ten aus Megmeten von Beit zu Beit verfeben merben, um jene por Sungerenoth ju fouten. Much Schiefpulper wird bler nieberae-Beduinen ftromen gur Rilgerzeit bierber mit Schafen, Butter und andern Baaren ju einem Bagar gum Abfas an Die Bilger. Dit gebt es babei febr wilb, gugellos, plunderijch ber, und auch bie Befahung bat nicht felten in Diefer Ferne ben Bafchas große Roth bereitet. Datteln bietet ber Balmmalb, ber eine fleine balbe Stunde am Ufer eutlang giebt, in gulle bar, fo wie ein ameiter faft eben fo ausgebebnter, ber weiter im Thale Mraba liegt, und mehrere, welche in noch großerer Ausbebnung fich gegen S.D. befinden follen. Angerbem, bemerft Bellfteb 30), gebe es bier, fobald nur ber Boben bebaut merte, Doft und Gemufe in Ueberfluß, und obwol feine Garten und Gaatfelber mehr porbanben, wie fie noch ju 3ftadri's Beiten genannt murben, trage boch bie Wegend immer noch Spuren jener fruberen Fruchtbarfeit, melde bie altern grabifden Mutoren von Mila rubmten.

Robinson wurde im Intern bes Caftelle im Zimmer mit teinmanden und feuchter Eroflur jum Musenthalt angerviesen, wedurch er vor bem Ungziefer, Gibben und Seropionen gesichet, fichen, das ben übrigen Theil biese Ausenthaltsortes sehr vertun- te ernigt, trob ber vielen Raden, die gegen jenes gebegt verben. b. Schubert zog es baber vor mit feiner Reifigeseusschaft sein Beit außertalb bes Castells am Werer unter ben Palmen auszuschzen, be Vlacht und Zag neben ibm bei ihrem Keuer unter wilden aufzuschlagen, wand Gescher in der eine Buch er an aren Arnauten, die bier mit Beib und Kindern haufeten). Er batte seinen Firman bem Aga vorgegeigt, ber nun für seine Sicherheit einstehn mußte und ben der Schubende ausbrienen zu miffen versach nus das der

wol mehr ber nachber geforberten Bablung megen gefcheben mochte. Diefe Refte liegt an ber öftlichen Geite bes Dabi el Mraba (nicht Afaba wie bei v. Schubert) auf einem Riebabhange, ber bier gerade vom Deere zum oftlichen Gebirge auffteigt. binter ber Befte erhebt fich ber Dichebel el Mibhab (Dichebel Araba auf Ruppell's Rarte); gegen Guben merben es wieber niebrigere Gugel. Der Abhang binter ber Gefte ift von Gebirgeriffen burchangen, Die jeroch feine bestimmten Bafferbetten zeigen; aber weiter norblich tritt ein foldes bes Wabi el 3thm (f. ob. G. 96) bingu. Robinfon fant nirgenbe Baffer gum Deerbufen flie-Bend, vermuthlich weil bas meifte verfandet mar. Er fonnte, wie Runnell und Laborbe, jur Beit ber Gbbe Pocher in ben Canb am Ufer nach frifchem Baffer bobren, bas er auch erhielt, boch immer nur wenig, und nur erft nach Musicopfen bee Salgmaffers erbielt er bas fuge. In ber Befte ift aber ein Brunnen, 15 bis 20 Ruft tief. mit vielem und gutem Baffer. Much an mebrern anbern Stellen fann man es haben; boch nur in ber Dabe ber Refte: tiefer Im Babi nicht. Ge fceint von ben öftlichen Bebirgen bierber burch bie porliegenbe Riebebene gu filtriren.

In ber Dabe bee Caftelle batten fich mehrere Muran Mra. ber ihre Gutten erbaut; beren Gebiet beginnt von bier oftwarts (f. Duran Grot, XIII. G. 302 ff.); fie icbienen in einem Dienftverbaltniß zum Fort gu fteben.

Gine balbe Ctunbe fubmarte bee Worte liegt an ber Dunbung eines Babi Elteit bie Trummer eines grabifden Forte. Raer el Bedamp, bas nach Robinfon's Unficht zum Gous ber Bilgerfaramanen angelegt ju fein icheint, ebe bie jebige gro-Bere Tefte erbaut mar.

Die von Ruppell bestimmte aftronomifche Lage von 29° 30' 58" R.Br. und 32° 40' 30" D.g. v. Bar, ift fcon fruber angegeben, webei bie Rota uber bie Abweidung ber Doreebpichen Rarte um 5 Minuten ju vergleichen 31). 3bre beutige Bebeutung ale Bilgerftation gebt aus bem bon felbit berpor, mas wir icon fruber über bie agpptifde und fprifde Sabic nach Deffa gefagt baben.

Die Befte fammt ibrer Garnifon ift nicht bazu geeignet, eine Cecorte und Giderbeit burch bie benachbarten Eribus ber Mraber ju gemabren; mit biefen muß ber Reifende felbft fein Abtommen



<sup>11)</sup> G. Robinfon, Bal, I. G. 277, Rote.

treffen, um weiter zu geben. G. Ruppell mar burch feine aabptifde Corte gefichert; ale v. Coubert mit Scheifb Saffan und feinen Bebuinen vom Gingi bier antam, burften biefe ibn nicht meiter begleiten und aus Surcht por bem Commanbanten und ber Diffaunit bes Beimat-Tribus in Afaba eilten fie fcbnell mieber, nachbem fie ibn ficher babin geliefert, von ba gurud. De Laborbe mußte erft eine Reibe von Tagen bafelbit verweilen, ebe Mbu Raidib, ein machtiger Scheifb bes Mlamin-32) (Mlaauin bei Laborbe, Mluein bei Burdbarbt, Mlamin bei Robinfon) Tribus feine Leute icbidte, ibn nach Betra qu escortiren. Much v. Schubert mußte von einem Scheith aus Araba feine 16 Rameele und feine Bubrer erwarten, um weiter nach Babi Dufa gieben gu tonnen. Bebes Thier murbe von Ataba 33) bis Bebron mit 10 Marien-Thereffenthaler bezahlt, ber Commanbant und ber Mag nabmen von jebem ber Rameele 2 Thaler Brovifion fur fich und aukerbem fammt ber Bache noch ibre Gratificatio. nen. Bord Lind fan 34) fant in bemfelben Jahre, balo nach v. Schubert, Diefelbe Unverschamtbeit und Grobbeit bei ber Garnifon. mabrend er mit ber Treue feiner Bebuinen-Gecorte unter bemfelben Scheifb Saffan wohl zufrieben mar.

Robinfon's Blan 35) war es gewefen, benfelben Weg wie v. Schubert und Borb Linbfan burch Babi Arabab nach Babi Dufa und Bebron ju nehmen; auf bem Bege babin weibeten bie Mlamin, ein Bweig ber Sameitat (Someitat), Die bas Recht bes Geleites haben. 3hr Scheifh Sufein mar ale treulos beruchtigt, fie felbft ungezügelt; ber Scheifh mar bamals zwei Tagereifen fern von Daan gelagert, mas ju entfernt mar, um ibn fommen ju laffen; ber Beitverluft mare fur bie in Afaba Garrenben ju groß gemefen, auch batten bie bieberigen Samara-Rubrer nom Gingi nicht mit ibnen gieben fonnen, obne bie Rechte bes anbern Stammes auf bas Geleit ber Fremben zu verleten. Dan traf ben Musmeg, biefe braven Rubrer beigubebalten und burch bie Bufte wefilich bes Mlamin-Territore im Beft von Babi Dufa poruber ju gieben und biefen Ort einer fpatern Ereurfion fubmarte vom Tobten Deere vorzubebalten. Go murbe glud. licher Beife eine gang neu gu entbedenbe, bieber unbefuchte

<sup>531)</sup> L. de Laborde, Voy. de l'Arab. Pétrée p. 51, 63.

<sup>35)</sup> v. Schubert, Reife II. S. 395. (1) Lord Lindsay, Letters. 3. Ed. Lond. 1839. 8. Vol. II. p. 17 n. f. (25) C. Robinfon, Pal. I. S. 273.

# Ginai-Salbinfel; bas Ralaat el Afaba Mila. 305

Route eingeschlagen, bie 5 bis 6 Tage bauern follte, ebe man fich in ber Dabe Balaftina's zu entichliegen batte, ob man nach Gaga ober Bebron abzweigen wollte. Der Accord murbe mit Tuweileb bem Samaya - Subrer abgefchloffen, fur jebes Rameel 135 Biafter bedungen und Befoftigung. Bu Brot und Reis, Die man icon mit fich führte, faufte man im Caftell Linfen ober fleine Bobnen, 'Abas genannt, ein, bas bort allgemeine Gericht, wofur Gfau fein Erftgeburterecht verfaufte (1. B. Dof. 25, 34; ber bebraifche Dame 'Mbas ift berfelbe wie ber beutige grabifche). v. Coubert brachte feine Rachte mabrent bes Aufenthaltes gu Ataba im Freien unter feinem Belte gu. Beim Erwachen am Morgen unter bem Balmenbaine traf fein Dbr wie am Abend guvor bas Bulefchlagen ber Wogen bes naben nie raftenben Deeres, und auf ben Balmymeigen fang ibm bie Dufifbroffel bes Gutens (Turdus melanocephalus) ihr Morgenlieb.

Um erften Morgen 36), ben 13. Darg, wanberte v. Coubert, nachbem er guvor bem Bebuinen gugefeben, wie biefer mit großer Gewandtheit Die weibliche Balme, Die eben im Aufbluben mar, beftieg, um bie gertheilten Rolben ber manuliden Bing then in ibre oberften Bipfel gur Befruchtung gu bangen (f. Erbt. XIII. G. 796. 827 u. a. D.), mit feinen Gefahrten Dr. Frang und Erbl breiviertel Stunden weit am Deere bin gegen Guboft gur verlaffenen Ruine bes Ragr el Bebamy. Um Deeresftranbe fab man zwifchen bem Geegras, bas in ungablbarer Menge aufgebauft mar, bas garte burchfichtige Gebaufe einer fleinen Hyalaea (ber tricuspidata febr nabe vermanbt) und viele andere Conchylien (Conus magnus, virgo tesselatus, stercus muscarum, vulpinus amaria, nussatellina; Dolium pomum; 2 Arten Cerithium; Triton rubecula, tripus, clavator, lambus, anus und noch viele ans bere weiter gu bestimmenbe Arten). Bir erinnern bierbei an bie reiche Sammlung ber Condplien bes Rothen Deeres, welche burd G. Forni und Brocchi fcon fruber befannt gemacht ift, mit beffen Bemertung, bag bie mehrften berfelben ibentifch finb mit ben Formen und Arten bes inbifden Oceans und ber tropifchen Gemaffer, ungeachtet fie boch ziemlich entfernt von bemfelben norblicher vortommen; eben fo wie bie Conchplien bes abriatifden Golfe bis gum Golf von Benebig boch benen im Guben Staliene wie im Golf von Tarent febr analog finb;

<sup>26)</sup> v. Coubert, Reife II. G. 382-383 und bie Dotc. Ritter Grbfunbe XIV.

aber bie bes Rothen Meeres von benen bes fo benachbarten Mittellanbifchen Meeres völlig verichieden. Die Aufzahlnna ber Gattungen und Arten bat Brocchi gegeben 37).

Muferbem zeigten fich neue Infecten, Sangarten, wie bei Jor, und neue Bbanerogamen, wie Aristida eiligta, Lavandula pubescens, Dioclea hispidissima, Heliotropium arbainense, Cleome chrysantha, Cassia abovata, Trigonella microcarpa, neue Echium, Trichodesma u. f. m.; eine reiche Ausbeute. Bus lett noch auf einer aus Breccie gebilbeten Relfenbant eine Goilb. frote von mittler Grofe, im Strable ber Sonne ichlafenb, bie aber bei leifeftem Berauide ins Dieer ffurzte und entflob. Bei ber Rudfebr jum Belte fanben fich Rifder und Condulienverfaufer mit ihrer Beute ein; unter biefer ein munbericoner Cidarites, eine Art Geeigel, mit flugerbiden Stacheln. Das flare Baffer bee Deeres nabrt bier bie iconften Rifde; am Abend fab man fie in Menge in ben Bellen fpielen; man bemertte barunter mebrere Arten Anorvelfifde, Balistes, ben Rlippfifc. Chaetodon, icon rothe Geebarben (Mullus) und viele anbere; auch bie Muftern am Ufer maren ungemein fcmadbaft, bas Baffer bes Caftelle vortrefflich.

Mm Morgen bes folgenden Tages, ben 14. Matg, beftig man eine fleine Anbobe, bon welter ber Mater Bernat eine Zeichnung aufnahm. Bou hier aus erbildte man auf ber Beftbeite brei hinterteinander auffleigende parallele<sup>28</sup>) Bergketen, barunter bie fütterfte ober westliche bei bodoft, bei vorderste, bernier bie fütterfte ober welt ich be ib 60ch fte, bie vorderste oder öflichfte die niedrighe ift. Die fernfte im Welten, bed buntelfarbige Sauptfette (wol aus Syenit und Borphyr?), bet ihren Rüden hoch über alle andern vor ibe, unter benen nur eine um weniges niedrigere Kette eines hulletbigen gefchicten Sandfeind vorder gog. Dor biefer fect ein weiter, mittler Sobenzug des Urgebirges (3), und vor biefem mittem Gebirgsstod, noch etwas niedriget, die beitgeften eine fleichtern Cambfeingirtels. Darauf folgt noch weiter oftwated der vordere niedrigste Wilden bes Sauptgebirgsste des ; eben buntelfarbig wie der hobere refte und weite, im Gegensch mit

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup>) Brocchi, Catalogo illustr. di una Serie di Conchiglie, raccelte presso la Costa Africana del Golfo Arabico, dal S. G. Forni, in Biblioteca Italiana. Milano 1821. Tonn. XXIV. Oct. p. 73—86, Nov. p. 209—226. <sup>23</sup>) v. Edubett, Reife in bas Brogardiant, II. E. 339.

bem weiflichen, noch niebrigern Fuggeftelle feines Sanbfteins .... Diefe blos nach ber Unichauung von ber genannten Stelle gegebene Schilberung fcbeint uns, ba bier an feine eigentlich gefonberte breifache Bebirgofette ju benfen ift, bem bie innere Con-Aruetion ber Salbinfel wiberfpricht, wo ja alle Langenthaler in ber Richtung bes angegebenen Barallelismus fehlen, nur bann verftanblid, wenn wir babei an bas Befammtauffteigen ber Salbinfel in boppelartig fich ju nieberen und boberen Stufen (1500, 2000, 4000 Bug, f. oben) erhebenben Terraffenlanbicaften benten, bie jebesmal, wie bie Ruppen ihrer aleichnamigen Glieberungen, mit borigontalen Canbfteinfcbidten überlagert find, welche bann bie untergeorbneten bellern (nicht als gefonberte Retten gu betrachtenben) Auflagerungeftreifen bilben, über welche tiefer lanbein gulebt ber noch bobere alles uberragenbe Regel bes granitifden Centralferne fich majeftatifch erbebt. aus ber Werne gleich gefonberten Rettengugen ericeinenb.

Im Berlaufe biefe Tages besch man noch etwas genauer ben nerbilichen Saum ber Bucht, an bem ber Herwez vorüberzessührt hatte, und die Ariamner arabisicher Sutten, unter benen noch mancher Bauftein von frührere Sand bearbeitet liegen mag. Am britten Tage, ben 15. März, waren bie Tührer mit ihren Kameelen um Abmaric nach Babi Mus la in Bereitschaft.

Bei bem Fortidritt babin blieb v. Coubert bemnachft mebrere Stunden 39) inuerhalb bes Babi Araba; ber Beg ging nabe am gune bes öftlichen Gebirgezuge (wol Urgebirg), bas Araba-Thal febr allmablig immer aufwarte, auf einem Sanbboben bin, untermifcht mit Trummern von Granit, Borphor und Grunftein. Diefes Uraba, gwifden ben beiben Bergfetten im D. unb B., erweiterte fich jeboch in geringer Entfernung vom Deere gu einer größern Breite von, bem Unicheine nach, 4 Stunben Musbebnung. Es zeigte bier eine von Dft gegen Beft ftart geneigte Chene, auf beren öftlichem Gobenranbe man binritt, babel aber an ihrem Beftranbe bie tiefere Ginfentung gegen ben Buß ber Tih - Rette febr wohl mabrnahm, melde Ginfentung im Dittel nur um weniges uber ben Deeresfpiegel erhoht fein Diefe Ginfentung, bemertt v. Goubert, muffe gum großen Theile mabrent ber Regenzeit wol von Waffern überfcmemmt fein, baber vielleicht bie Unnabme eines langen norb.

<sup>29)</sup> p. Schubert, Reife in bas Morgenland, II. G. 396.

mefflichen Muslanfers bes gilanitifden Deerbufens entftanben fein mochte, ber aus turfifchen Rarten burd D'Anville in bie europaifden Rarten übertragen marb. Auf jeben Kall wirb ber negetationeleere Galifumpf, ben icon @. Ruppell befdrieb, ben fublichen Auslaufer biefer Bertiefung bilben, wobei fcon v. Bach biefelbe Bermuthung aufftellte (f. ob. 6. 169).

Robinfon, bei feinem Abmarich vom Caftell Ataba, blieb nicht im Thale bee Araba, fonbern burchichnitt es gegen Beft und flieg ben Ataba-Bag binauf, woburd wir von biefer Seite eine genauere Borftellung ber bortigen Sabichftrafe erhalten.

Rur: nach 1 Uhr (am 5. April) 40) brach er vom Caftell auf, gog quer burch bie Gbene gegen 2B. am Deeresftranbe bin, unb erreichte icon nach anbertbalb Ctunben ben Buß ber weftlichen Boben, wo bie Sugel von conglomerirtem Granit, Die am Tage gupor meiter fublich paffirt maren, in einen feilen Riebabbang auslaufen, ber fich weit nach Rorben bin ausbebnt. Diefer murbe gegen 2B.R.B. erftiegen, und nach brei Biertelftunben ber flache Babi Rhurmet el Inef burdfebt, ber rechte binabaebt. worauf man gwifden niebrige Bugel von gerbrodeltem Granit gelangte. Sinter biefen folgte wieber ein Riefabbang, an einigen Stellen von Anboben unterbrochen, ebe bie bobern Granit. flippen erreicht murben. 11m 4 libr, alfo nach einem Darfche von etwa 3 Ctunben, lagerte man an ber Bergfeite in einem engen Breige beffelben Wafferbettes, Babi ebb - Dhaibitab genannt.

Der Blid von bier beberrichte ben Deerbufen, bie @bene el - Arabab und bie Berge jenfeit gegen Bebichas. Die Sefte Afaba fab man von bier gegen G.D. gen D.; binter ibr flieg ber bobe Dichebel el Mibbab emper, und jenfeit beffelben lag ber fandige Banbftrich el-Giemeb von Bergen umgeben, jeboch er felbft burch bie Borberge verbedt. Reiner ber Fubrer tannte biefen fcon von Burdbarbt ale fubliche Berlangerung bee Geir genannten Gebirgezing, Tor Beema 41), eine Tagereife im Rorb ber Babichftrafe, in D.D. von Ataba, beffen Localitat mir fcon fruber, in feiner jest contrabirten Form Besma, ale bie antite Station bee Bolfe Bergel auf ber Ummanberung bee Schiffmee-

<sup>840)</sup> G. Robinfen, Balaft, I. G. 285. 41) Burckhardt, Trav. in Syria p. 433, 435, 440; bei Wefenine H. S. 719, 723, 729.

res, ale Saemona, ibentifc mit Azmon (4. B. Dof. 33, 29 u. 30, und 34, 4 u. 5), mit Begiebung auf bas Befistbum ber Borpater Dibians, naber gu bezeichnen Gelegenheit fanben (Erbf. XIII. S. 313-314). Um fublichen Enbe bes 21fbbab Berges fab man ben fleinen Babi Elteit jum Deere berabtommen, in meldem bie Muine bes Ragr el-Bebamp ftebt, von bier aus in ber Richtung gegen G. 40° D. Beiter fublich merben bie Gugel lange ber öftlichen Rufte niebriger und feben wie Tafelland aus, mabrent babinter fich bobe Berge erbeben (f. oben G. 46-47), barunter ber lange Ruden en Rufeirab; fie bebuen fich meit nach Guten bin aus, mo niebere Ruftenbugel ibre Stelle von bier einzunehmen ichienen (zu ben boben Bergen im Sintergrunde wird wol ber 6000 Rug bobe Dichebel Enbut 3ffum bes Gurven's au rechnen fein, f. Erbf. XIII. 298).

Derbwarts ber Wefte Afaba fommt ber große Babi el 3thm (f. ob. C. 96) von Norboft burch bas Gebirge fteil berab. bie eingige Berbinbung gwifden Ataba und bem öftliden Theil ber Bufte, ber Beg ben bie Bergeliten nehmen mußten, nach 4. B. Dof. 21, 4, ale fie jogen: "von Gor am Gebirge auf bem Bege vom Schilfmeer, baß fie um ber Chomiter Land bingogen," bamit fie nach Doab und bem Borban famen, mo bas Bolf perbrieflich marb und mo ber Berr feurige Schlangen (in bem arabifden Tert ftebt Schlangen mit brennenbem Biff) unter bas Bolf fanbte, woburd viele an ben Schlangenbiffen ftarben (4. B. Dof. 21, 6).

Babi el 3thm lag gegen D. 1° G. und ein Berg beffelben Ramens Dichebel el 3thm in berfelben Richtung D. 1° D.

Der flare Morgen bes folgenden Tages (6, April) 42) gemabrte noch einmal eine herrliche Musficht auf bas Deer, bas wie ein Someiger. Gee von Bergen eingeschloffen porlag. Die öftlichen, grabifden Bergaipfel glangten im Connenichein; fcone, bobe, gatfige Gpinen, weit bober ale bie welche nun ju befteigen maren. Bon biefem Standpuncte, mabriceinlich bemfelben, an bem auch & Ruppell bei ber erften Entbedung (am Dicebel Dabemar, fonft Afaba genannt, f. ob. G. 167) von ber Schonbeit bes Umblides überrafcht marb, murben balb gegen Beft bie fich nun erbebenben Granitbugel ber Staig erreicht, gwifden welche man bineintrat und bann nach ber erften balben Stunbe in ben fleinen

<sup>47)</sup> G. Robinfon, Bal. I. S. 287.

Badi er Riffah, in beffen vielfach fich schlängelnben Thas ngegen N.B. hin ausstie. Bur Linken beftam ber Bergrücken aus gestem Sanbstein auf Grault gelagert, rechts Karren Grantt und Porphyrkelfen empor. Die Umgebung war wild, de, bufter, nach ver erfen Stunte sand man Kalfstein, und wondte sich dann zwischen engen Mauern von Areibe mit Gener-fteinlagern, und nun erft kam man nach 10 Minuten an den Juf der steilen und sowie fielen und sowie bei bei bei bei bei bei bei bei Bolieb bed Too bes Bolieb ennen fann.

Diefes ift es, mas en = Rufb (richtiger Rafb) ober el ='Mr. fub. b. i. ber Baf, beift, in fofern er beragn gebt. Die Strafe fleigt bier theilweife in Bidjade an einem fleiten Borfprunge bes Relfens binauf zwifden zwei tiefen Schluchten. Gie ift zum Theil burch Menidenband gebabnt, an einigen Stellen ift bie bunne Canbfteinlage, 20 bis 30 guß breit, bie auf ben Ralffteinfele bergb meggebauen. Auf bem Gipfel fiebt man 2 grabifche 3n. ichriften, und bier bemertt man eine etwas verbefferte Strafenanlage mit allmabligerem Unfteigen (f. baruber bie biftorifden Da. ten nach ben Dobammebanern oben G. 53, 56 und nach Ruppell S. 165). Den Gipfel ber fteilen Bobe ju erreichen hatte man eine volle Stunde gebraucht, aber bann mar noch eine balbe Stunbe nothig gur Erreichung ber Bag-Culmingtion, und pon ba ging es mieber einen furzen, aber fteilen Abbang binab, ben Babi el Rureiffreb, beffen ebeneres Enbe burchfest marb, beffen abmarte gebenber Lauf zum Deere ale Bauptzweig zum Babi Taba munbet.

Um 6 Uhr war man ausmarschiet, um 8 Uhr hater man bie keitibhöte erftiger; der bie 9 Uhr frauchte man noch, um endlich ben Gipfel ber ganzen höhe und bie hochebene ber obern Wüffe. Die Sochplatte selbs, zu erreichen, die wenigkend wob der absolution ober absolution bie Abcheben birts. Mus der ganzen Westlerft 2000 Kuß nach Wobinson, entsprechen birts. Mus der ganzen Westlerft deben ich von beitelften Ausschieden bier dem Weretwisen und bie Ginsentung ei-Arabah dar, welche leitere nuch bie Ginsentung ei-Arabah dar, welche beitere nuch bie Ginsentung eine die Verlieben und gespertigste aller Bancamen, das sich bier beim Absolution von Werer in die Wüße karbeit; die Kehr Alaba an nach immer in der Richtung assen

<sup>143)</sup> G. Robinfon, Bal. I. G. 289.

## Gin, = Salbinfel; Naturverbaltniffe bes Mila : Golfs. 311

S.D. Dies ift ber berüchtigte Raft Atala ber Sabicarute, for verberblich für bie Lafthiere; und beinahe buchftablich, fogt Robinfon, fab man bier die Geite ber Straße mit Rameel-knochen befat und mit Grabern von Aligern eingesätt. Althabe von Seitbewage, Mufarit el Zurf genannt, die gegen Weft ziehrnbe Sabicarute (el Meffrijfeth), b. ibie nach Meter ober Negopten führenbe), welche alle Zeichen einer großen öffentlichen Straße barbet, verlaffen und ber Wegen webt rectter-hand gegen Nord burch bie Wufte nach Gaga und Debron einarfibaarn.

### Erlauterung 5.

Raturverhaltniffe bes aifanitifden Golfe und ber öftlichen Seite ber Salbinfel bes Ginai.

Dimol gegenwartig biefe Erbgegent außerhalb aller politis fchen Begiebung au ben Beltverhaltniffen flebt, fo mochte fie boch bereinft, wenn Rriege, Beft ober politifche hemmungen einmal wieber ben indifchen Beg uber Gueg und Megnyten abichneiben follten, ale bie einzige Berbindungeftraße, wie fie es gu Beiten im bochften Alterthume mar, wieber in Function treten fonnen gwifden Drient und Decibent. Bumal fur Dampffdiffahrt 45), mit einer Roblennieberlage auf ber Infel Bharao's, murbe ibr Bugang febr geeignet fein, und biefelben Schubstellen bee nabataifden, phonicifden und bebralfchen Schiffere und Sanbelemannes burften fich bann von neuem in erhöhterem Glange beleben gegen jene ichon wieber balbbunfle Bergangenheit, ba ber Weg von Afaba Aila bis El Arpib ober Gaga jum Mittellanbifden Meere feine großern Comierigfeiten barbieten mochte ale ber beutige von Gueg nach Cairo (f. ob. G. 141).

Bur Bergangenheit wie fur Butunft wird baber bie genauere Erforichung bortiger Raturverhaltnife nur lehrreich fein.

## 1. Deerestiefe bes Golfe und fein Erbfpalt.

Commobore Moresby und Carless 46) fanben mafrenb ihres langen Aufenthaltes im allanitifchen Golf bei 120 Tath.

<sup>\*\*)</sup> Robiger, Rote 105 ju Melifteb II. S. 120. \*\*) Melifteb, Reife, S. Robiger II. S. 119. \*\*) Carless, in Bombay Proceedings 1. c. p. 43.

(720 Ruff), aufer bicht an bem Ufer, nirgenbe Grund; bagegen wol uber Canbbanten, beren aber nur febr wenige, bie nie über eine balbe engl. Dil. Breite und immer noch tiefes Baffer batten, And murbe ofter noch mit 150 Sath. (900 Bug) funbirt, obne Grund zu finden. In großerer Tiefe zeigte fich großerer Biberftand gegen bas Bleiloth und es fant nur febr allmablig tiefer. Burbe es aber ftarter beidmert ale gewöhnlich, fo fant es auch bis 300 Sath. (1800 Sug) unter bas Deerniveau, ohne Grund gu finben, eine außerorbentliche Tiefe fur fo engen Erbfpalt, bie bei ber Geichtigfeit (g. B. bes Canale gwifden England und Frantreich wie anderer) auffallen muß und an bie Tiefen von Bobenfee, Genferfee und anderer Engipalten erlunert. Rabe ber Infel Bbaraun (por Mila) bezeichnet bie Rarte noch eine Stelle bis ju 1200 Buß Tiefe, bie alfo bis nabe an bas Dorbenbe fortfest, mogegen ber Golf von Gueg überall um nicht ale bie Baifte feichter ericeint. Beber Berfuch, bie wirtliche Tiefe im gilanitifchen Golf bis auf ben Grund zu meffen, mar vergeblich. Mus folder Baffermaffe geht wol ber madtige, muthenbe Bogenichlag bes Deeres ale eine naturliche Folge bervor, auch bei leiferen Binben und Bluthungen. Ueber bie Gobe ber Gbbe und Bluth, bie bis in ben innerften Golf febr mertbar ju fein fcheint, finben wir teine elngige genauere Ungabe vor. Dberhalb Rumeibl bemerfte man eine geringe Entfarbung im Baffer, obne bag etwa ber Grund feichter geworben mare; unftreitig, fagt Carless, burch bie viele aus ben gablreichen Babis mit berabgemafchene Erbe im oberen und weftlichen Theile bes Golfe; baber bort bie Meinung entftant, ale gebe bie Deerestiefe bafelbft nur etwa bis 20 ober 30 Sath. (120 ober 180 guf), mas aber burch mirflice Sunbirung poliffanbig wiberlegt ift.

# Sinai-Salbinfel; Aila-Golf, Winde, Schiffahrt. 313

in Licht und Schatten, von bellroth, gelb und weiß bis zu bem tiefften Buntel, trug bei ben Schiffenben wie ben Sandveisenben nicht wenig bagu bei, biese Borftellung in ihrer Einfibungöfraft fraftig und felbft auf magliche Weife zu unterftagen.

#### 2. Winbe und Schiffahrt.

Den größen Thil bes Jahred find Winde von N.R.D., alfo von der heefchas Seite ber, vorherrichend; 2 Monate im Jahre, nach bem Frühlingsägniner, find fie febr gemäßigt, dazwischen aber find fie Wechfeln unterworfen. Da die hochaufftels gemben Gebigs zu beiben Geiten nur ben Geitennühnen enge Maffag egstatten, jo ändert fic ibre heftigfeit um so mehr an oben und untern Amben nes Gotfe. Geifth bie moberaten nordlichen Binde wachfen, nachdem fie die Gipfel ber Debet I hob ut Jidm volfirt haden, zu ven furiofeften Eliebel bei men an, nub wenn die fidd bil iden Binde vorberrichen, so finde baffelse in ben ubrilden Thilden Thil den Binde vorberrichen, so finde baffelse in ben ubrilden Thilm vol Gotfe fatt, ber durch feine Berenaum er ichterreriken Sichtenwund bewirfen mag.

Die Rorbwinde, Milat bei ben Biloten genannt (f. Erbt. XII. 171, 173, XIII. 297), find febr gefürchtet, zumal bei einer Ueberfahrt an ber Ginmunbung bes Golfe bon Moilab nach Ras Dobammeb. Gelbft wenn anbermarte vollige Binbftille berricht, fo find fie bier bod moberat und variabel in Starte wie in Dlrection, und fegen burch bie Gucceffion ber Bergluden in ben furchtbarften, wenn auch nur momentanen Wind ftogen (gusts) binburch, bie gumeilen in wenig Minuten nach einander ans ben entgegengefehteften Quartieren fommen und baburch bem unvorbereiteten Schiffer febr gefabrlich merben fonnen. In Beft ber Infel Tiran, mo bas Sochland ber Ginal-Balbinfel voll tiefer burchbrechenber Colucten, ift es nicht ungewöhnlich, bas fo gepeitichte Deer in feber Minute burch folde Binbftofe emporgeboben au feben, welche baffelbe in ichnumiger Bolfe burch bie Lufte entfubren. 3m Golfe mußte ibnen ber Balinurus oft quewelchen und Schut fuchen; einmal in einer Lagune, in welcher man 4 Jage lang fic burch 3 ausgeworfene Unter feftaubalten fucte und boch ieben Augenblid bem Scheitern nabe mar. Diefee find Die icon von Strabo angeführten Etefien ober 3ab. redreitenwinde, welche auf jenem Theile bes Rothen Deeres unausweichliche Gefahr bringen (Strabo XVI. 777). Geben fie im Binter ein, beren heftige Regenguffe Strabo auch fcon tennt,

### 314 Beff Affen. V. Abtbeilung. I. Abfcbnitt. C. 6.

so begleitet fie ein feltsames Bhanenen entlang ber Gochgebirgs ette, melde bie Mitte ber Salbinfel burchiebt. Tober Dil bat bann feine weiße Rebeflappe (wie ber Milatubbut ober die Cappe wolfe am Borgebirge ber Guten Soffnung), welche während bed Sturmes (Sale) beweglos und unweräntert auch dei effing größeter Seltigfelt fteben bleibt; unftreitig eine Folge ber peifem Dunfte, die and ber Alefe bahr auffteigen und augenkliditig in jener falsen Regfon, zu welcher ber in ber Liefe wühren nicht auffteigt, bafelbt conbenfirt werden; benn bann find jene Bedon meift mit Schne bebott. Da biefe Gewbl auf bem hochfen Sinat auch ben größen Umfang einzundmen scheint, fo fit ber Glaube. allgemein, das biefes diefelbt Elle Elle fei, aus welcher eint bas Bolf 38 auf 18 bet 68 befer bebotfen 26 be oller ein, aus welcher eint bas Bolf 38 auf lie 26 be 68 bet erfeit,

In bem obern Theit des Golfs ift gegen den untern ober füblichen Theil da Wetter meift gemäßigt; nahpend der Anlaumend bort flationitte, feste in Landwoind desfielt ergefmäßig von der Nordfeite her ein und hielt die gange Nacht an, verlosch den folgenden Tag, dann seigte eine Stunde Windflick, oder nur leichte Mindflick erten aus den Windflick verge bervor:

Auch G. Ruppell bemertte mabrent feines Aufenthaltes im

Alag & Blupelt bemertte wagene jeine Aufentgauer affaba-Golf'h, bag ausgenemmen fei ben bort feltner vorberrichenben Cabwinben in ber Morganftunde fiete ein febr beftiger Borbwind webe, ben er ebenfalls von ben Schiffern Alilat mennen horte; ber Norbweft follte aber fiets an ber ändpptissien. Seite ber halbinfel weit heftiger als an ber arabifchen Sette weben.

Sin anderes Phanomen beobachtet Bellfteb beim Einfeben bes Save indes es 3. Erf fah man, das der Staub und Sand am der Kifte unten am Merer nie Bolfen aufvierbeite, chnild bem Dampf bei Abfruerung von Kausenen; er flieg dann immer höber und verfällte vor dem Bilde die gange Gebirgseithe auf der Sinal-Seite. Der Sand vor fo fein vertbeilt, daß es feir mithefam war, ihn von dem Einderingen in die Kronometer abzuhalten; wöhfernd in andern Tehelen bes Kochen Merers bei Sabwind bie Luft vorferfehm fe nach, zigde fie sich hie fah zie er abzu ind

Gine Bitterungstafel mabrend Des Stanbortes bes Balinurus im Monat Januar ju Ras Fartat hat Carless mit-

<sup>24)</sup> G. Rappell, Reifen in Rublen, 1829. G. 185. \*\*) Belifteb, bet Robiger II. G. 124.

getheilt am Ende feines Memoirs; im übrigen Theile ber Campagne bes Jahres 1833 veränderte biefes Schiff fortwährend feine Stellung.

Durch die plossichen Wochsel in der Mickung der Winde und ber Gritgleit in den niederen Teilein ist die Schischert des Goliss in der That sein der beschwertlich und felbst gesahrvoll zu mennen. In der Jati der lesten 40 Jahre hatten sich faum 4 bis 5 Schien, bieningsmag in dem Golf, und des leigte, welches nach Alaba Korn ver Aufcha gesahrn hatte für die howetat-Arabre, ging bei Vannen unter.

#### 3. Bufluffe und Unterftellen.

Baffergulaufe, Wabis, find in bem obern Theile bes Gelfergulaufe, und mabrend ber Begengelein haben fie bier beite fact jadireich, und mabrend ber Begengelein haben fie bier beite fact bied bied aus ben oben wielfach angesubren Berftorungen ber Thaler, ihren Bertrummerumgen von Balmwalbern und Belfen ergiebt, und aus ben ungesteuern Baffen von Schute, Sand und Riedgeröll, die fie bis zu ihren Rambungen wälten.

Alles Rieberland ber Uferebenen an ber Sinaiseite bes Erofpaltes ift nur einzig und allein burch die Accumulationen biefer Auswaschungen entftanben; nur die burch fie gebilbeten Sa-

<sup>\*&</sup>quot;) Belifteb, Reifen, bei Robiger II. C. 123, 60) Ruppell, Reife in Aboffinien. Frantf. 1838. C. 109.

gelersten geben bem Schiffen einigen Schup vor ber ju großen Geftigfeit ber Winde. Die fchmale Bauf, welche fich oberhalb Barfut (unter 28°48' N. Dr., wol Wafer, b. i. die Mitter, f. ob. S. 293) 16 Stunden weit außtehnt, ift sicher aus gleicher Urface entflanden; die Life wechfelt auf ihr von 20 ide 28 Sathom (120 bis 150 Buß). In den meisten Baien zieht sich ein breiter Sand Kreif (ledge, eine Sandbanf) mit nicht mehr als 8 bis 10 Bath. (48 bis 60 Ruh) Walfertie dem Ufter aufang.

Die Giefibache, welche an ber Ditfeite bes Golfe quer burch bas bobe Safelland bortiger Beraboben fliegen, werben meift in bem weichen Erbboben abforbirt und nur ein febr geringer Theil bes Baffere erreicht bas Deer, Daber auf biefer Seite auch fein Borland gebilbet ift und feine Accumulationen wie auf ber Beftfeite ftattfanben. In ben fleinen und wenigen Dunbungeftellen ber Oftfeite ift bas BBaffer überall tief, nirgenbe ein Unferplat oberhalb bee Dichebel Tybut 3ffum, außer an ben fleinen Omaibar-Infeln im Guben von Sagl (Samiba bei Bellfteb: f. (Grof. XIII. G. 304 und oben G. 46), por ben Miffen, bie man Bir ul Daribi nannte. Dag bier an ber niebern Rufteuftelle einige Dattelmalber fteben, ift icon fruber bemerft, fo wie aus ben angeführten Daten ber Beftfufte bie Dattelmalber von Scherm, Dabab, Rumeibi, Mbu Rumlar und einige andere genannt find, bei benen ber Balinurus, wie auch gwifden ber Bbarao's-Infel und ber naben Rufte el Derafb, in bem engen Cangle Anferftation fanb. Die lettere Stelle und Die gu Dabab 51), bie beften und einzigen, founten einft einem antiten Goiffebauplate und Flottenhafen gu Jofaphate Beit entfprechen (1. B. b. Ron. 22, 49). Denn ber Schiffebauplas gu Ggion Geber mar auch berfelbe Ort, wo bie flotte gerftort warb, ebe fie auf bas bobe Deer fubr, 2. B. b. Chron, 20, 36 u. 37. Bellfteb's Sppothefe, bag bie Flotte am Riff zu Dabab gerichellt fei, fann nicht jur Erflarung fur eine von Egion Geber vericbiebene Localitat benust werben. Belifteb fcmanfte noch gwifden beiben Localitaten megen ber Lage bes antifen Egeongeber, Rach ben Borten 1. B. b. Ron. 9, 26: "Und Galomo machte auch Schiffe ju Ggeon Beber, Die bei Gloth liegt, am Ufer bes Schilfmeeres im Lande ber Chomiter," fo wie nach 2. B. b. Chron. 8, 17, fann es

<sup>304)</sup> Belifteb, b. Robiger II. S. 127, Rot. 113; S. 119, 121, Ret. 106; vergl. v. Schubert, Reife in bas Morgenland, II. S. 379.

feinem Breifel unterliegen, bag biermit bie norblichere Gituation gemeint fein muß, ba biefelbe Egeon Geber bie Station ift, melde am Schilfmeer bei ber Benbung um Gbom berührt marb (4, B. Dof. 21, 4 unb 33, 35-36 u. a. D.).

Denn unbentbar ift es, bag biefe ju Dabab fubmarte von Rumeibi gefucht werben tonnte. Gollte auch ber Infelhafen in ber Landjunge zwifden ben beiben trummerbebedten Sugelruden ber Infel Raraoun fur ben Safenort Egeon Geber gelten, wie v. Schubert52) annimmt, fo mußte boch ein zugeboriger Ort auf bem gegenüberliegenben Reftlande ibm entiprechen, um ale Station auf einer Landroute gelten gu tonnen. Carless meinte, bie Lage ber alten Greon Geber 53) mochte wol in ber vom Deere überflutbeten Stabt zu fuchen fein, von ber an ber Guboftfeite bes Caftells Ataba, nach Burdbarbt, jener Ausfage ber Mameluden gemäß bie Rebe fei (f. ob. G. 288), eine freilich noch febr unfichere Autoritat: Mila murbe aber bie Stelle bes Caftelle und feiner benachbarten Souttbugel bezeichnen.

Bulett baben wir noch auf einen Bunct bel bem Berichte ber Gurpepore aufmertfam ju machen, weil er von allen neueften Reifenben überfeben fcheint, obwol fcon G. Ruppell auf feiner erften Carte du Golfe d'Akaba 1822, im Morben ber Jufel Gelat Emrag (b. i. Schlof el Merafb) binter bem gunachft pors fpringenben Cap in einer tiefern Ginbiegung einige Stellen mit Beifetung von: "Masures abandonnees" bezeichnet, im Sert fele nes Journals ibrer nicht meiter ermabnt bat. Carless bat ieboch, wie es fceint, au berfelben Stelle in feinem Berichte bemerft: unter ben Bergen ber Beftfeite, wenige engl. Diles vom Deere. find noch Ruinen eines großen Gebaubes Deir Sagalta (Rlofter Gagalta) genannt, wol einft bas Rlofter ber Get: Caecilia geweibt, welches ju ber Bermechelung, Die Infel Diches giret Faraoun ebenfalls mit bem Ramen Deir gu belegen, bie Berantaffung gegeben zu baben icheine. Rur funftige Reifenbe wird es eine Mufgabe fein, biefe Daten genauer ju ermitteln, über welche Burdbarot, Laborbe, Robinfon und b. Soubert völliges Stillicmeigen bebaupten.

of the lamentary lead drop reprint ... 81) v. Coubert, Reife in bas Dergenland, II. G. 379. less, in Bombay Proceedings 1. c. p. 51.

4. Die plaftifche Geftaltung ber Salbinfel nach ihren Erhebungeverhaltniffen gegen bie Dft. und Rordfelte, und ihre Gebirgearten.

Doch febit es an geognoftifchen wie überhaupt an natur. biftorifden Stubien auf ber Offfeite ber Ginai-Balbinfel und am ailanitifden Golf, wo man bieber bochftens nur erft Anichauungen gewonnen und Cammlungen einiger Art von Segenftanben gemacht bat. Unfer vielgereifter Freund Ruff. enger bat uber bie meftliche und nordliche Geite vielfachen Unfichluf 54) gegeben. Die Offfeite bat er nicht berührt, aber noch über fie eine Bermnthung anfgeftellt, inbem er fie ale eine gleichartige Fortfegung ber Berbalmiffe ber Beffeite betraditet, melde burd v. Coubert's Beobachtung ine Riare fommen merbe. Dowol feine Betrachtung vollfommen mit ben von uns gezognen Refultaten übereinftimmt: fo unterlaffen wir es boch. bier in feine Darftellung einzugeben, auf bie mir bei ber anbern Seite ber Salbinfel vollftanbig jurudfommen werben, und benuten bier nur bie Refultate aus feinen Deffungen, gur Bafis rung unfrer von ber feinigen noch in emas gefonberten Betrachtungemeife. Bu gang anbern Refultaten, ale zu ben jebigen vagen Sportbefen, murbe ber Beognoft in Sinfict auf Genefis und Configuration aus bem Stubium ber Bebirgearten und ibrer Conftruction im großen Bufammenbange gelangen fonwen, bie une bis jest meift noch feblen. Dochte balb ein feiner Benbachter auch biefer Berbaltniffe ju biefer plaftifch fo eigenthumlich gestalteten Erbaegenb por- und in ibre Specialcon-Arnetion einbringen. Dier nur vorläufig bagu angeftellte überfichtliche Betrachtungen. Die machtigfte Gebirgberbebung ber Sinai-Gruppe ift ale Centralfern gegen bie Gubfpige ber Salbinfel gebrangt, mit ber biefe gwifchen ben beiben Deeresfpalten ploplic und fteil aus großer Decrestiefe (1000 bis 1200 guß) ju ben größten Gipfelboben von 7000 bis 8000 Buf emporfteigt. Gegen Morbnorbweft und Rorb. norboft febt fich ber große Schweif ihrer mitgehobenen, aber immer niebriger werbenben Gefammtmaffe fort in ben beiben vielgegliederten Gebirgeichenteln, welche ben agypti-

<sup>140) 3.</sup> Ruffegger, Bergrath, in v. Leonhard's Jahrb. b. Min., und Alls gemeine Zeitung, 20. Febr. 1839. Beilage.

fden Golf bis gen Gueg, aber in bebeutenbem Abftanbe vom Deere, mit amifchenliegenber breiter Whene, fomie ben gilanli tifden Golf bis gen Afaba, aber bier gang bicht mit faft überbangenben, oft fentrechten Relfentetten, begleiten. Diefe lerne ten wir bis jent an ber Offfeite ale ben Abfturg nur eines einfeitigen Ranbaebirges fennen, welches nach innen feie neswegs wieber jur Tiefe abfintt, fonbern bafelbft ein bobes Safelland, eine Blateaulanbicaft von periciebenen Abftufungen tragt, melde mit jenem Gentraffern ber Gingie gruppe norbmarte, über ben querlaufenben Ball ber Tib. Rette weit binaus, bie ju ben Dorbenben ber Gues- unb Afaba-Golfe (bie Sabichroute verbinbet fie burch bie Querftrafie). eine Befammterhebung ber gangen Daffe ber Erbrinbe bilbet, melde eben bie Salbinfel bes Gingi conflimirt. Dies ift bie mabre plaftifche Geftaltung biefer fo eigenthumlich daracteriffrten Raturform, welche felbft am norblichen Rufe ber Ginai-Gruppe, auferhalb bes Dochgebirattbales, ba mo bie erften Chenen fich eröffnen, am Abu Gumeirab; eine Blateaubobe von 4000 guß über bem Meere geigt, welche norb. oftwarte bei Babi Darra erft ju 2000 Ruft abfintt, am Brunnen el onbberab (Sagerot) noch immer 1500 guß Gobe aber bem Deere betragt (nach @rbl's Deffungen) 55) und auch in biefer Gobe norbmarte bie jum Bag von Afaba (nach Ruppell's und Robinfone Schabung) ju verharren fcheint, mabrend fie pftmarte, oberbalb Rumeibi und oberbalb Alfaba, ploslich an ben burchbredenben Bergtboren ber Babi's binabfturgt gur Meerestiefe. Direct gegen ben Rorben burch bie Ditte bes Befts lanbes balt biefelbe allmablige Abftufuna berfelben breiten Blateaulanbicaft, aber noch weiter, und gwar in größeren boben, bis gegen Balaftina's Gubgrenge bin. an. und gwar fo, bag noch einmal in ber gwifdenburch ftreichenben langen Tib - Rette von G.D. gegen R.B. gleichfam eine erbob. tere Blateauwelle eintritt, welche fich in bem von Ruffegger überftiegenen Durchichnitt bis ju 4322 Fuß ub. b. DR. erhebt; alfo in ihren größten Gipfelruden wol bis ju 5000 guß Deeresbobe anfteigen mag. Diefe vericbiebnen Abftufungen und Debun-

at) Dr. Strinbeil, Refultate ber Barometermeffungen burch bie Bute auf v. Schnbert's Reife burch Dr. Erbl, in Gelehrt, Ang, b. Baberich, Alab. b. Biff. 1840. Rr. 47. S. 382 -- 82.

gen gegen ben Morben ergeben fich aus ben genannten lehrreicheit Beffungen, bie wir unferm verofrten norbifden Beifogeschrten und Freunde, bem Bergrath 3. Ruffegger, verbanken, und voelche wenlachens ale annabernbe est) zu betrachten find.

Morbmarts berfelben erbebt fich bie machtige Gebirasmant ber Tib-Rette, ju 4322 Ruf am Baf gemeffen (mabrfebeinlich an anbern außerhalb ber Baffage liegenben Stellen bis au 4500 und 5000'). Dieje fenft fich aber wieber nach Ruff. eager am oberften fublichften Unfange bes GI Urpib-Thales im bie nordlich porliegenbe mufte Ctufenebene von 2832 Ruf. und ju Ralaat el Dathl, bem Balmenichion an ber Sabiche ronte, in ber bortigen weiten Sochfläche bie gu 1400 Guf bingb (bie Station 1396' nach Ruffegger's Deffung). Die Gefammterbebung bes gangen Codrudene ber norblich. ften, nlebrigften Blateauftufe, bie gegen R.B. freilich allmablia ganglich in ben flachen Ruftengrund von El Arifb und Baga abfinten muß, bleibt ieboch in R. und D.D.R. bie weithin perbreitete, flachbuglige Gochebene, immer noch in 1000 guß abfoluter Erhebung, bis jum 31° D.Br., b. i. bis in bie Breite öftlich von El Arifb und weitlich vom Gubenbe bes Tobten Deeres bin: benn ber Babi el Berur im Morben von Glufa, im Babi el Luffan (f. ob. G. 94 u. 134), liegt noch 1013 guß ub. b. DR., und er Rubeibeb, Die Station im Rorben von Gboba (el Abbeb ebenb. G. 134), gab an ber Spaltung ber alten Strage, lints nad Baga, rechts nad Debron, nad Deffung noch 1032 &. Bar, abfolute Befammeterbebung ber bortigen Plateauftufe ub: b. 90. an

In ber Gefammtform biefer Erhebungemaffe lagt fich, wenn man Bergleichungen anftellen barf, bie niemale voll-

<sup>550)</sup> S. b. Robinson Bal, I. S. 441, Note; Bergrath J. Auffegger's volffländigere Zafel in Poggendorf's Annalen: über die Depreffico bes Tobien Meers u. f. w. Bergl. berf. in Bell. jur Alfgemeinem Liebung. 20. 6765: 1839 Nr. 51: verel. Alfa. Litma. Weil. a. D.

# Singi-Balbinfel; Diffeite, plaftifche Geftaltung. 321

tommen find, aber gu gewiffer Berftanbigung im allgemeinen beitragen tonnen, eine gewiffe Unalogie mit ber aus bem Derre gebobnen Infel Teneriffa 57), jumal in ibrer fublich gugerunbeten Centralmaffe, nicht verfennen; nur bag bie Mormalbireftion bes Rudens (bie arrête remarquable, ou Cumbre) ibres Erbebungs. fpaltes nicht wie bier von G. nach D., fonbern von G.BB. nach R.D. gebt, im nordlichen Muslaufer auch feine folche Musbreitung wie in Arabia petraea gewinnt, ba berfelbe auslaufenbe Ruden auf biefer lettern Salbinfel bei feinem Bervorfteigen zugleich auch nod eine Blateaumaffe mit emporbob. Gine anbre Dife fereng liegt noch barin, bag ber centrale Rern ber Infel als Bulcangebirg ericeint, mabrent auf ber Ginal-Galbinfel feine Erubtion befannt geworben, fonbern nur eine gefchloffen gebliebne, glodenartige Erhebung ber gangen, aber in fic vielfach gertrummerten Gebirgemaffe metamorpher Beftein Barten obne Reueraus brude berporgetreten. Denn follten wirflich Spuren von Lavenbilbungen porfommen, mas boch noch febr au bezweifeln (f. ob. G. 204), fo maren bergleichen nur am außerften Gubfuge bee Regels in fleinern Aussprubungen au fucben.

Aber barin find Infel und Salbin fel fich in ihrem Geber größten Gipfelerbebung verbunden, bei beitem bicht an ben Subfpipen ihre analogen Geftaltungen erhalten. Derfelbe phyliognomilich Sabitus von gang Arabia petraea, vie 3. Auffegger "hich aubvridt, ihr es, per beffin Beidrelbung ober die Characterifit von ihr bedingt, welche von seiner Anficht, die er von ber Nord- und Nordwesselte aus gewann, amsains, von ber weiter unter ert bie Bebe fein fann.

Die gange Sinal-Gruppe befteht ibrer Centralmaffe nach, übereinftimmenber Bebachtung genäß, aus Graniten (f. 66. 6. 240), Gneuß, Borot hytgrangen; im Guben auch aus Speniten, Gornblendichtefer, Gornfteinporphyr, Beldpargeftein; im Diben aus Grunfein, Arapparten und hafaltischen Befteinen, melde an der öftlichen Greilwand bes Randgebirgs, gegen ben ailanitichen Golf, bie grotesteften Gefal-

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) Mis Mufterblatt s. Carte physique de l'Isle de Ténérisse, dressée sur les lieux par L. de Buch, en 1815.

<sup>&</sup>quot;) 3. Ruffegger a. a. D. G. 397.

ten und Zertrümmerungen zeigen. Sie find von vielen tiefen und keilen Beleichfuchten durcifomitten, welche die Geffettene durchwischen, wöhrend andre Alafte biefer Beismaffen von zahllofen Borphyre, Bafalte, Grünkeln und Jasis-Gangen von unten bis nach oben durcifest, ausgefüllt und durchfuniten wurben. Auch von unausgefüllten Alaften biefer Art war früher bie Reber (f. ob. 6. 3195).

Musbrudlich bemerft &. Ruppel159), einer ber Wenigen, welche bier auf geognoftifche Berbaltniffe Rudficht nahmen, bag auf felnem Mariche von Babi Gafran fubmarte jum Ginal (f. ob. 6. 275) ibm bie große Chene fich noch ftellenweise unterbrochen zeigte burd niebre Feletamme von Borphyr, beren Streichen febr beutlich von D.D. gegen G.BB. ging; und bağ weiterbin gegen bas hochgebirg bes Ginal im Dichebel Duza felbft, ober Ginai, Soreb und Ratharinenberg, alles fenfrecht gefdichtetes ichroffes Granitgebirge fei. Alfo mol aus ber Tiefe nach oben emporgeboben, eben fo wie bas Gneuggebirg gegenüber zwiften Moila und Dagna (f. Grof. XIII. 294). Diermit ftimmt Burdbarbt (0) auf bas überrafchenbfte, wenn er auf feinem Bege vom Brunnen Ubu Gumeira, im Rorboft bes boben Sinal, jum Babl Sal (f. ob. S. 250) bemerft, bag er in beffen Binbungen gegen R.D. fortidritt, mo ibm jur Geite erft Granit, bann etmas tiefer Grunftein und bann Borphore fich zeigten. Weiterbin borten Granit und Borphpre auf. ber Wels bestand nur noch aus Grunftein, oft mit Annahme fcbiefriger Ratur. Ginige ber Schichten bee Borpbbr (offenbar bier, wie anbermarte, Die von unten bebenbe Dacht), fabrt Burd. barb fort, find febr auffallend, benn fie fallen gang fenfrecht vom Gipfel jur Bafis berab (richtiger, fie fteigen und burchbrechen, nach ber Bebungetheorie, von ber Tiefe fenfrecht bie au ben Gie pfeln binauf) in einer Banbe (b. i. vielmebr in einem Gange, einem dyke) von 12 Sug Dachtigfeit. Gie treten gur Geite etwas vor ben anbern Selfen bervor (unftreitig megen ibrer compacteren Confifteng, gegen bas von ihnen gur Geite beim Durchfion gertrummerte, ober veranberte Geftein). Mues Ericeis nungen, bie fo vielen anbern Bebungeverhaltniffen genau entsprechen. Diefer fogenannte Borphpr vom Sinai, fagt Burdharbt,

<sup>659)</sup> G. Ruppell, Reife in Rubien. Franff. 1829. G. 257.

<sup>6&</sup>quot;) Burckhardt, Trav. in Syria, p. 493; b. Gefenine II. G. 805.

## Sinai-Salbinfel; Oftfeite, plaftifche Geftaltung. 323

fei gewohnlich eine rothe, verbartete, thonartige Daffe, mitunter wie rother Felbfpat ausfebenb, mit fleinen Groftallen von Sornblenbe, mit Glimmer und bunnen Quaratbeilden. Die untern Berge bes Ginai, fo folieft berfelbe Beobachter recht daracteriftifd, find viel regelmäßiger geformt (b. b. ungerrutteter geblieben) ale bie obern, und minder fchroff. Gie haben feine einzeln ftebenben Gipfel (weil fie mehr plateauartigen Bufammenbang beibebielten), und ihre Goben fallen in fanften Rrummungen ab. -Dit biefen meift nur von Laien in ber Geognofie, aber Deiftern in ber Beobachtung ausgesprochnen Daten ftimmt Ruffegger's Bericht 61), ber noch genauer ben grobfornigen Granit mit rothem erpftallinifden Relbipat ale bas berrichenbe Geftein bes gangen Centralftode bee Ginai angiebt, auf beffen Bipfeln, wie an ber Beft- und Morbmefffeite, feinfornige Granite unb Borphpre wechfeln, auf benen bie bunten Ganbfteine, melde meiterbin Die großen Terraffenftreden einnehmen, nur noch bie Ruppen ber Berge bebeden, bie Borpbpre aber unter ben borigontal gelagerten bunten Canbfteinen in fenfred. ten Gangen burchbrechen und gunial in D. B., D. und D.D. ben gewaltigen Centralftod bes Gingi wie ein Gurtel umgeben. Doch bies bier nur gur porläufigen Bergleidung ber icon por ibm angeftellten, aber burch ibn beffatigten Beobachtungen (f. unten). In jener Berftudelung bes Gebirgeranbes nach G.B., G.

und D. if jeooch ein rable nartiges, gegen S. facherartiges Anseinanbergeben ber Wabi-Schiuchten, nach Art ber Barrano's von Enerfig, von bem gemeiniamen Mittelpunete bes boben Centrolferns aus nach ben Beripherten ber Saltein gleich, bei ber gemeinfamen Erfebung und Erfaltung ber Maffe. Weiter nordwärts, von ber gemeinsamen fodoften Mitte fid entfernend, und ber ber verlängeren Kre bes hopfriden gantis, gefen briefelten Dalen nielmehr in unter sich parallele Schluchten über, welche ben Kuffenrand, jumal ber foben Dfielte, gablies durchtrechen und bier Glieftrome mit bem Schutmassin un Beftabe ausgleffen.

Geloft im Innern bes Gebirgoferns geigt ber feltjam gegen R.D. conver halbfreisförmige, größte, erweitertfte Engipalt ber Salbinfel, ber Babl Geltft, meldert nach aufen in verichliebnen Bartanco's aufbricht, feiner innern concaven Geits

<sup>- &</sup>quot;) 3. Ruffegger a. a. D.

nach die Gruppe des Sinal und Serbal herbergt, eine gewiffe Analogie mit der Natur best tiefen halbfreifet, der Cannada und Bertiefung von Angehtura, oder des sognannten Cirque da Tenéefffa, welcher dafelft ebenfalls auf der Sibsfeit die Societiefel des Ghahora und Pie de Teyde umzieht. Dier aber ward die Sinal-halbinsei inmitten zweier andern gleichmäßig erhabner (bis zu 6000 und 8000 R.) Porphyrinfeln emworschoen, welche als Dichtebel Ghareb, im Best des Golfs von Suez, auf afelfanischen, und als Borphyrgebirgsmaffe im D. des allanitischen Golfs auf affatischen Wolfe auf Schercher Bereich Bereich Borber ber Wolfen auf Bereich Borber ber Wolfen auf Gereich und Bereich Bereich Borber ber Wolfen auf Gereicher auf dem Woben inder Magna und Wolfe, auf Ehrenberg & Arte eineiterann sind.

Wenn die Bafis diefer geboinen Salbinfel, wie fie wenigefenes am Randgebirge der gangen sinaltischen Oficite nadt zu Tage fiebe, nach allei jenen Bedachtungen überall aus bemseiben metamorphen, ober sonst Urgebirgsbildung genannten Gesteinserten besteht, und beses sich sie nie bedchen Gipfel erbeben; ihr maritimer Kuß fast überal von Reielichuttmassen, Geröll und Candboden zugebedt, ober in der unmittelbaren Bassende mit Borallenbildung umfäumt ift: so treten die Cande, Kalkfelin- und Kreibebildungen überall im Innern der halbineit nur unter gewissen Beebaltussische von jenen Urgebirgsbildungen auf ihrem Rüden getragen, und bei ihrem Grevorbringen auß der Tiefe bed Meerekgrundes dustreitig gleichgeitig mit emporgehoben, daher nur aufgebagert.

Es icheint nicht, baß fie bie abfolute Sobe von 4000 Ruf in ber Sochgebirgegruppe bes Gingi felbit um vieles überfteigen. meniaftene ift nie von ihren bober gelegnen, ausgebreiteten Schich. ten innerbalb berfelben bie Debe; bagegen fommen bie Canb. fteinmaffen an ber Gub- und Gubweft- und Beftfeite ber Außenfeite bes centralen Sochgebirge im machtiger, gleichfam mantelformiger Umlagerung ber Urgebirgemaffen fo baufig por. bağ mit ihren Bertrummerungen auch bie weiten bort porliegenben Uferebenen, wie bie von El Raa im Guben und Dorben von Sor, und wie bie im Dorbweft bes Borgebirge bei Sammam Faraun, ju Canbwuften bermanbelt merben fonnten (ibre genauere Begrenzungen fiebe unten). Diefe Ericheinung feblt jeboch ganglich auf ber, wie es icheint im Gangen ichroffer und bober gehobenen, Offfeite ber Salbinfel, mo feine Befammtfentungen oftmarte gingen, alfo auch bie Canbtrummer babin nicht abgefdwemmt werben fonnten, fonbern bochftene nur von bem Ruden ber Blateaumaffen burch einzelne Babi's und ihre tiefen Schluchten an wielen Stellen gewaltsam burchgefiont finb.

Dagegen zeigen fich biefe Flogbilbungen in ben Stufen. fenfungen ber Blateauterraffen gegen ben Dorben, mo fie Die große weit perbreitete Buften bilbung bewirften. Dberbalb 4000 Ruf in ben Sochtbalern und Sochebenen ber Gingi - Gruppe icheint überall Granitgruß, Granitfand aus gertrummerten Uraebirasmaffen porguberrichen. Erft tiefer abmarte, in Engichluchten ber Babi's, fommen auch bie und ba Streifen von Canb. Thon. Gppe und anbern Lagern por, bie aber nirgenbe innerbalb bes Centralgebirge weite Raume gubeden. Aber unter bem, noch 4000 guß boch gelegenen Babi Scheifb und Abu Sumeirah-Thale, weft - wie norbwarts und abmarts, beginnen bie weit verbreiteten, vorberrichenben, machtigen borigontalen Sanbfteinlager, welche bie weiten Gbenen von Marra, el Sapber, er Ramleb, von Min Afbbar, weftwarte bie jum Debbet en Rasb an ber gangen Gubfeite ber Tib -Rette mit ibren Ganbmaffen gubeden. Gie fteigen in ben gang oben nordlichen Tib.Retten noch einmal gu ber troftlofen Sobe von 4000 bis an 5000 Ruf in fich gant gleichblei. benber Unwirthbarteit auf, und fenten fich auf bie genannte Beife auch wieber pon ba in bie ber Dorbfeite ber Tib-Rette porliegende meite Sodmufte Et Tib bingb.

Mus ben vielfach angeführten Daten ber Reifenben auf ienen Rreug- und Querwegen, Die wir auf bas genauefte überall abfichtlich angeführt haben, geht mit Bestimmtheit bervor, bag auch febr viele Ruppen bes fo febr gerftudelten und gerriffenen Bebirge bee Oftranbes auf ihren Ruden biefelben Sanbfteinichichten in borigontalen Lagern tragen, Die fie alfo einft eben fo, wie jene breiten Unichwellungen ber Blategumaffen, mit aus bem Deeresarunbe, in Rube auffteigenb, emporboben, und bag fie nur erft fpater burd Bertrummerungen, Ablofungen, Bermitterungen, Ausmaschungen außeinanber getrennt, in ibren Heberreften an ben urfprungliden Lagerflatten verbarrten, beuen auch baufig Rreibelgger, boch wie es icheint meift nur in bunnen Schichten, beigefügt ericeinen, und noch anbre untergeorbneter Art, jeboch feltner, bervortreten. Muffallend ift es, bag bisber von feinen Feuerfteinlagern in biefen Rreibelagern bie Rebe ift, ba boch in ben nordweftlichen Sanbebenen große Wegftreden von benfelben gang ichmars und bufter fich zeigen (f. ob. G. 173, 177,

# 326 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 6.

179 u. a. D.); auch geschiebt nie ber geringsten Spuren vom ber Officie ber halbinie salt genag ausgeschlich in geinen von ber Officie ber halbinie salt gang ausgeschlösign zu sein. Dagegen mögen bie pfeilerartig gebilbeten Gebirge Tih, wie v. Schubert sie bestweite, nebt ber volltommenen hortsontalität ibrer Sanbfeinbante auf Duabersanbsteinmassen, bie bier, wie im benachbarten afrikanischen keit, ein liebergewicht in ber Oberfadenbilbung erstellten und an ben liebergangen von Arabien nach Liebergangen von Arabien bei der Vergenten der Vergen von Arabien nach Liebergangen von Arabien von Arabien Liebergangen von Arabien v

Don ber Subfeite bes Sinai, gegen Vor und Rad Mohammeb, bemertte (con E. Nüppell 19), baß im Thale El Babb ber Quaderfandftein in borigontalen Schichten ohne Berfteinerungen fei, und eben so die weite Ablagerung, welde die Baffe ber empergehobnen Maffe bes Sinai-Gebirgs in Porb und Bift begrenge. Derfelde Sandftein, fagt er, zeige fich jedoch nur infularisch in einigen höhen am Golf won Schem, beim Rad Mohammeb, und bilbe auch Berge auf ber Inief Altan (i. 66. 2.196).

Inbem wir in Beziehung auf alle biefe Bebungeverhalt. niffe an bie plutonifden Bilbungen erinnern, bie mir fruber in ber großen Spaltenrichtung bes Rothen Deeres nachgewiesen haben, am Gubenbe in Bab el Dabeb und Jemen (Erbf. XII. 669-672, 786, 818-19, 836, 917), in ber Ditte ju Debing (Grot, XIII. G. 165-170) und am Rorbenbe in ben bort gleichformigen Ruftenbebungen von Sambo bis gu ben Infelgruppen von Tiran am Ras Dobammeb und ben bortigen Bebungen ber Rorallenbanfe in magerechten Rlachen weit über ben beutigen Deerrefpiegel (Erbf. XIII. G. 257-260) binauf, fugen wir bier ju bem gulebt Befagten noch bie fpatere Bemerfung G. Ruppeli's bingu, ber anführt; Die Emporbebung ber Rorallenmaffen bes Sugelguge gu Sabichar Elma (eine Stunde in Morb von Jor), bes Ras Dobammeb, ber Infel Bubal. Schuid und anderer Buncte biefes Theile bes Rothen Meers, gebore entidieben einer weit neuern Beriobe pulcanifder Thatigfeit an, ale bie frubere. Der bochfte Bunct bee Rorallenfalflagere 63) ju Sabidar Gima (fonft Glim, in

<sup>\*\* ?)</sup> G. Ruprell, Reife in Abniffin. Frantf. a. DR. 1838. G. 113.

ben Dattelgarten bes Rloftere bei Tor) liege 300 Ruf ub. b. M. beftebe aus emporgebobnen Rorallen - Lagern in parallelen Chichten, barin gablreiche Berfteinerungen von inegefammt noch beute in benachbarten Deeren lebenber Thierarten, unter benen gang leicht ertennbar fich zeigten; Trochus, Oliva, Pectunculus und Benusmuideln, auch Rorallenafte ber Augenforalle. Carvophyllia u. a.

5. Die Geethiere und bie Landthiere bes ailanitifden Golfe und ber Dffeite ber Balbinfel bee Ginai.

Muffer ben vielen Rorallen 64), 3. B. ber iconen rothen Draelforalle, und Condplien - Urten, welche ber gilanitifde Golf, wie wir burd Burdhardt, Ruppell, Laborde und porguglich burch v. Coubert's Begleitung von jungen Raturforfdern (f. ob. G. 295, 305), erfahren; jumal in feiner norblichen Salfte am Beftufer und Morbenbe bei Mila, in fo außerorbentlicher Dannichfaltigfeit und Sconbeit barbietet, barunter auch gu Da & bef (mifden Dabab und Rumeibi f. cb. G. 205) Die achte Berlnutter65) mit Berlertrag, fo wie bie fcmadbaften Aufter bante au Mila qu gablen find, und viele anbre melde ben Ruftenanmobnern auch jur Rabrung bienen, berbergt er in feinen Baffern einen außerorbentlichen Rifdreichtbum 66).

Diefer gab ficher icon in altefter Mofgifcher Beit eine Saupt. nabrung für bas Bolf 3ergel ab. mabrent feines 40iabrigen Berweilens in biefer Salbinfel, wie fich aus Dofes eignen Borten ergiebt (4. 2. Dof. 11, 22); er ergiebt fich auch beute noch fcon baraus, bag an ben Ufern überall Rifder ibr Gemerbe treiben und bamit fich und ibre Ramilien nicht nur ernabren, fonbern auch noch bebeutenbe Borrathe bapon trodnen, einfalgen, und wie gum Ginai-Rlofter, fo auch nach Tor und Cairo, in Ramedlabungen zu Martte bringen, und fehr viele Bilgerguge mit Gifchfpeife perfeben fonnen. Und boch feblen ibnen Bifcherbarten 67)

") Bellfteb, Reife, b. Robiger II. G. 123.

<sup>560) 6. 68.</sup> Ghrenberg, Die Corallenthiere bes Rothen Deeres, phyfic: logifch unterfucht und foftematifch bargeftellt. Berlin, 4. 1834; berf. aber bie Ratur und Bilbung ber Coralleninfeln und Corallen-banfe im Rothen Meere. Beriln, 4. 1834; f. Lendart, Die Birbellofen Thiere bes Rothen Deeres, in G. Ruppell's Atias. Rol. 1828. \*\*) Burckhardt, Trav. in Syria, p. 531; bei Gefenius II. S. 858, Rot. S. 1076. \*\*) G. Ruppell, Atlas gur Reife im nordlichen Afrifa. Fol. - Fifche bes Rothen Meeres. Franti. a. Dl. 1828.

ganglich, bie aubermarte gu biefem Befchaft fo unumganglich nothwendig ericeinen. Dur auf bem fcmalen flachen Belsfaum, ber mit feichtem Grunde, 2 bis 3 guß tiefem Baffer, wenige Glen in ben unergrundet tiefen Abgrund bes Deeres vorfpringt, ift ber geringe Raum, ber ihnen vom Lanbe aus gum Bifchfang bienen fann. Muf Diefent und feinen Rlippen friechen fie behutfam berum, mit bem Burfnege uber bem liufen Arme, bas burch ein Studden Blei nach unten befchwert ift. Ihre Runft befteht barin, bas Des fo uber ben Rifchichmarm ju merfen, bag es fich im Rreife ausbreitet, fcon ebe es bie Oberflache bes Baffere berührt, und fo bes reichlichen Fanges gewiß zu fein. Unter ben vielen Arten pon Rifden, Die wir oben nach G. Ruppell und v. Schubert angeführt baben, rubmit Belifteb eine Art Barbe, bei ben Aras bern Summach el Urabi genannt, Die gang porzuglich fein foll. Bu Babi Dabt fab Burdbarbt bie Tifche auch febr gefdidt burd Laugen barbuniren; fie maren bis 2 guß lang und foftlich; von ben eingefalgnen taufte er von bem gemen Rifchervolt bafelbft für 32 Bara's (4 Pence halfpenny) und erhielt 32 Stud nebft einem Daake von getrodneten Mollusten (Baranbat), Die biefe Bebuinen aus gemiffen Dufchelarten berausnehmen, an ber Sonne borren und fo praparirt Buffra nennen 68). Bieler Delpbine, bie Burdhardt fab, ober Deerfdweine, beren Ruppell breier-Lei Arten gablte, fo wie ber feltnen Halicore Manati, Die er miebereutbedte, baben mir fcon ermabnt (f. Erbf, XII. 177), fo wie bes Bolfeglaubens von ben erftern 69) und bes Gebrauchs ber ftarfen Saut ber lettern. Burdbarbt fab bie Delphine jeboch nur am Gubenbe bes Golfe. Gine Lieblingoftation ber Bifcher, um ben Gifch Bury 70) in großer Denge ju fangen, nennt er Dabab 70), und norblich Dumaibi bie Rufte, mo Bifde in großer Menge gefangen und in vielen Rameellabungen nach Gues unb Tor fur bie Bilger geführt werben, mofelbft bie Labung ju 400 Bfund fur 3 Dollar losgefchlagen wirb. Bon bem Fifcher-Tris bus ber Gutemi an biefen Beftaben mar fcon fruber bie Rebe (Erbf. XII. S. 175-177 u. XIII. S. 307-311). Das 4 guß lange Schilb ber Schilofrote, welches v. Schubert an bem Beftufer beim Abu Burta fand, und bie von magiger Groge, bie ibm

<sup>964)</sup> Burckhardt, Trav. in Syria, p. 501; bei Gefenius II. S. 816.

49) Burckhardt, Trav. in Syria, p. 532; G. Rüppell, Reife in Rubien. 1829. S. 187.

40) Burckhardt I. c. p. 504, 523; bei Gefenius II. S. 821, 848.

Aus bem Meere faben. Burdharbt und D. Schubert baie, verschiebene Arabsenarten ibre nächtlichen Wanberungen landein machen und am folgenden Worgen zum Berer gurudfeferen; auch an Tangarten (Freus) follte es nicht, welche von ben Merrwogen auf das Land erfebli wurden.

Auf Dem Lande felbit bemerfte b. Schubert bie erften Solangen lanbeinmarte Dumeibi, am Brunnen el Sabbra. Die er bunte Schlangen 72) nannte. Burdbarbt fab ibre Spuren norbmarte Rumeibi am Deeresufer in ben Binbungen im Sanbe, bie auf bis 2 Roll bide Thiere gurudichlieffen liefen 73), welche von ben Rifdern febr gefurchtet murben; biefelben Spuren wieberholten fich weiter nordwarts bes Ras Abu Burta, wo bas Ras Om Sane biefen Ramen von ber großen Denge Solangen führt, bie bier gefangen werben und von benen einige giftig fein follen; boch murbe pon ber lettern Art feine getroffen. In anbern Theilen ber Galbinfel merben, nach Ruppell 74), nur felten Schlangen angetroffen, barunter er 2 Urten ale giftig nennt: Cerastes und Sevtalis. Birflich find und nur zwei Beispiele pom Bortommen von Schlangen in ber Rabe von El Tor befannt, eine in einer ber RelBarotten am Dicbebel Simam 75), bie burch bas nachtliche Reuer berbeigelocht murbe, und eine zweite, bie im Babi Bebran bie grabifden Beiber in Gereden und milbes Befchrei bei ihrer Ericheinung verfeste, mol ein Beiden bag fie eben fein baufiges Borfommen bat. Um fo mertwurdiger ift es, mas icon Burdbarbt beachtete, bag bie Babl berfelben gegen ben innerften Bintel pon Mila und bas Land Chom ber



<sup>14)</sup> E. Ruppell, Reife in Rubien. 1829. S. 188. 7 v. Schnbert, Reife in bas Morgenland. II. S. 362; f. G. Ruppell, Atlas a. a. D. Die Reptillen von v. hepten. Franff. a. M. Fol. 1827.

<sup>&</sup>quot;) Belifteb, Reifen, bet Robiger II. S. 18 u. 51.

antifen Beit fo febr gunimmt, mas bie Radricht bes 4. B. Dof. 21, 4 u. 6 in ber bort angeführten Localitat merfmurbig beftatiat. Die mit Diefer jungften Beobachtung vollfommen gufammenfällt; benn bort beift es B. 4: "Da gogen fie von for am Gebirge, auf bem Bege vom Schilfmeer, baß fie um ber Ebomiter Land bingogen; und bas Bolf marb verbroffen auf bem Bege . .. " B. 6: "Da fanbte ber Berr feurige Schlangen (richtiger wol nach bem arabifden Bibeltert: Schlangen mit brennenben Bif. fen) unter bas Bolf, bie biffen bas Bolf, bag ein groß Bolf in Berael ftarb." Sier war es, mo Dofe gur Berubigung bes Bolfe. bas icon in Meannten an ben Schlangencultus gewöhnt fein mochte. Die eberne Schlange errichtete, welche erft fpater von Siefias gerftort murbe (B. 9; vergl. 2. B. b. Ron. 18, 4), mabricheinlich weil fie jum 3bol geworben mar, wenn fie im Ginne ber Graablung Dofe auch feineswege als Golangenbild gur Unbetung aufgeftellt warb, fonbern vielmehr als fichtbares Beichen 76), baß fo gut wie biefe Schlange auf Bebovas Gebeiß gebunden und unichablich in ber Sobe ichwebe, eben fo jeber, ber bies im Glauben an ber erlofenben Rraft Gottes anichaue, auch por bem lebel gefichert fei. Wenn weiter bin bei ber allgemeinen Befchreibung bes burchangenen Lanbes bie Characteriftif gegeben wirb. 5. B. Dof. 8, 15: ,, und Er bat bich geleitet burch bie große und graufame Bufte, ba Schlangen mit brennenben Biffen und Scorpionen. und eitel Durre und fein Baffer mar, und ließ bir Baffer aus ben barten Telfen geben, und fpeifete bich mit Dan in ber Buften, von melden beine Bater nichts gewußt baben sc." fo entiprechen auch biefe Angaben bis beute wortlich ben bortigen eis genthumlichen Naturverhaltniffen. Wie ber Berg Dm Bape feinen Damen von Schlangen tragt, fo bie Gobe Merabbim, b. b. "Scorpionen,"77) im Dorben bes Uraba - Thales won biefem verlegenben Thiere (4. B. Mof. 34, 4, 3ofna 15, 3 u. a. D.), bae eben an biefem Morbenbe bes Golfe in bortigen Stein - und Rlip. penhaufen und altem Gemauer auch beute noch eine gefahrliche Blage ber Menfchen ift. De Laborbe traf fie bie ju 3 Boll Lange und von gelber Farbe auf feinem Rachtlager im Araba-Thale. Doch binberten ibn bie Bebuinen baran, bas Thier gu tobten; und Robinfon bemerft, bag ber Aufenthalt innerhalb ber

<sup>116)</sup> Rach Gwald, Geich, bes Bolls Berael, Bb. II. 1845. 8. G. 177.

<sup>17)</sup> Gefenius Rote, bei Burdhardt, Reifen II. 6. 1075.

Mauern ber Gefte Aldala megen bes Ungeziefres, jumal ber Soorpione 79), sieh beschwerlich sei, zu beren Wertilgung man bort eine Menge eben so beschwerlicher Rapen halt. Wenn ihr Borsommen auch anderwärts im Drient nicht sollt, so scheint besch hier bassiebe mit Schlangen besondere insteretriftlich zu fein.

Ueber bie hier aufgefundenen Lanbichneden haben Erbl und Rotb?9) befonbere Mittbeilungen gegeben.

Bon Rriechtbieren, beren G. Ruppell 80) in ben felfigen Gegenben viele Bedogrten, einen Stellio (Sarbun ber Araber. bie Dorneibere) anführt, zwei Uromastix-Arten (Denbere ber Aras ber) in ben fanbigen Thalern, und fonft fleinere Giberengrten, führt Burdbarbt in ben untern Thalern an ber Rufte um Babl Rabf bie pon ibm gefebene große Gibere, Dbob 81) ber Arg. ber, an, bie gelb, beren anberthalb Ruft langer Schwang bie Balfte ber gangen gange biefes großen Thieres ausmacht, bas in ben argbifden Buften febr gemein fein foll. Gebr fonell fluchtet es fich nach feinen Wohnungen in Canblodern; beffen fouppige Saut wirb von ben Beduinen wie ein Biegenfell gur Aufbewahrung ib. rer Butter ober ju Sabadebeuteln u. bal. benust, bas Fleifch aber laffen fie fich tros bes Berbotes ibres Bropbeten mobl fcmeden. Ge ift baffelbe Thier, welches wir fcon im nordlichen Arabien ebenfalle burd Burdharbt, aber unter bem etwas veranberten Laute Dhab (f. Erof, XIII. G. 362) fennen lernten. Dag biefes ber richtigere Rame ift, ergiebt fich, nach Gefenius 82), que ber gleichartigen Benennung im bebraifchen Texte, in 3, B. Dof. 11. 29, wo es gu ben unreinen Thieren gegablt ift. Die vielen bebraifden Sprichmorter, wie: langer lebend ale biefe Dhab-Gibere; perlegner ale bie Dhab-Gibere, welche ibr Loch nicht wieber finben fann; fnotiger ale ber Dbab . Schwang; trugerifcher ale Dbab, und andere, zeigen, bemerft berfelbe Belebrte, wie baufig bas Bortommen bes Thiere in biefer Bufte einft gewofen fein muß,

Unter ben Banbubgeln 83) biefer ailanitifchen Ruftengegen-

<sup>&</sup>quot;9) G. Rebinien, Balafe, I. S. 271.

"D. Molluscorum specker, quas in itinere per Orientem facto M. Freil et J. B. Reid et J. Reid et J.

ben, beren Rabl nur febr fparfam und auf fleinere begunftigtere, fruchtbarere Dafenftellen befdrantt ju fein fcbeint, wie auf bie Balmbaine von Mila und Babi Gumabb, wo v. Goubert bie Rufifbroffel (Turdus melanocephalus). Grafemuden (Sylvia) und Malurus - Arten fingen borte, ober auf bie velgend grunbemachene Thalgegend von el Min, mo amifchen bochftammigen Baumgruppen ber Gefang fcongefieberter Bogel bas Dbr ergonte, mo G. Ruppell auf ben reichbemafferten Mluren ben bier feitnen Unblid von Entenichaaren und Storden batte, icheint nur eine geringere Dannigfaltigfeit vorzuberrichen. Rur einige Steppenbubner (Pterocles) und Rebbubner (Perdix), Relfenbubner (Francoline nach v. Gdubert)84), menige Gplvien, Steinichmater (Saxicola), wenige Berden und nur eine einzige Fintenart (Fringilla) führt Ruppell ale Renner an, Die ibm bort vorgetommen. Um baufigften fant er bort noch Galtenarten (Falco brachydactylos und niger), bie fich von Fifden nabren, auch große Conaren von Geefdmalben, Doven, auf ben Infeln Storche, aber nur einzeln im Binter und Frubling auf gefonderten fumpfigen Thalnieberungen. Burdbarbt 85) führt viele rothbeinige Rebbubner an, auch Tauben (Ralta ber Mraber), boch nicht in folder Menge wie in Sprien, und eine Art Abler (Rathan ber Araber), fo mie eine anbere, Die 6 Ruff in Flügelbreite baben und gammer burch bie guft tragen tonnen. Bon Bachtelfchaaren in ber Bufte und ihnen abnlichen Bug. vogeln, Die burch Binbftriche (wie ju Dojes Beiten in ben Buftarabern ober "Grabern ber Gier," 4. B. Dof. 11, 31 unb 2. B. Dof. 16, 13) 86) ju Daffen gefchaart merben, mar icon fruber bie Debe (f. ob. G. 268).

Unter ben leinen Bierfüßern icheint feine große Mannigaltigfeit vorzuberichen: Springhasen (Dipus), beren v. Schubert fo viele um ben Brunnen el Sabbra sab, sagt Ruppell, find nur setten, aber bagegen eine eigne Art Stachelmaus sehr baufig in ben Thalten um des Sinal-Klofter. Safen sab er nur wenige (im Babi Beiran), Burahart beren sehr viele, aber nicht im Often, sonbern auf ber ägyptischen Sabisforut gegen Aksypten zu, erft in Wessen vom Kalaat el Ratbi; De Ra-

<sup>564)</sup> v. Sonbert, Reife II. S. 366. 51) Burckhardt, Trav. in Syria, p. 534. 59) G. v. Lengerfe, Renaan. Konigeberg 1844. Ab. I. S. 560.

borbe 87) ging mit fehr leichten und bunnen arabifchen Binbbunben bei Aila auf bie Safenjagb aus.

Ein eigenthimiliche Thier, ber Klippbach & (Hyeax syriaus), fagt E. Rüppell. ift hier felten zwischen Bessen ber Grannigsbirge, von wo er mit mehrern Gramplaren bas Brankfurter Bussem verfah; Serehen nannte et Bulber, E. Rüppell und Burch arbt Baber. Nach Ghenberg, ber mehrere Gramplare bavon vom Lisanen nach Europa brachte, und nach Gesen nius 89 ist es der Saphan vorer Schapban der hebetaet. A. B. Wol. 11,5 und 5. B. Wol. 14, 7, neben dem hasen genannt, von dem gein den Bersen, worden der Gehaphanim sind ein sein den Eyrüftne. Salom. 30, 26 beist: "die Gehaphanim sind ein schwaches Boll und bauen ihre Wohnungen in den Bessen. Bet Gehaphanim sind ein schwaches Boll und baven ihr es zu dem Gemsen in den bohen Berzen gesellt. Bon Laborde wurden 4 Cermulaer in dem Klidenandsitze des Wash Welt reibe der

Burdhardt forte die Beduinen auch von einem großen widen faunde frechen, uellediet dagliche Ihre, tod wiebercheit in ben hobschaften Derbun genannt und von schwarzer garbe als wilber hund beschrieben wird (Gret. XIII. S. 362); auch von einem Rauchtjere Chyb, das als ein Bafard zwischen Leopard und Bolf angegeben wurde, worauf freilich, nach Beduinenausfage, wenig an geben, an besien Tiglien Teilten jedec Burichtein angenentlie. Es ift sonft nicht befant, und bersche Berichterstatte bemertte schon, daß Wähle und Leoparden bort sehr seine bade en boch auf dem State it et eonarben sellt erhalten habe. Gben so gat Bulle in State in bed ger aber boch auf dem State it eo vor zehrenfell erhalten habe. Gben so gat Bulle in State in bed gen der boch auf dem State ist Leoparden bet boch baften State in bate ben bagen und bet bestellt erhalten habe. Gben so gat Geldienst bestellt erhalten habe.

Das einzige allgemeinere Wild biefes Gebirgstandes wie der Gebab ist die Gazelle, auf weiche ber Beduite eine regelmäßige Jagd machen fann; boch auch sie sin minner nur einzeln aufzujagen; weit sparsamer find die Steinböde (Beben der Araber), von denen aber nach E. Nüppell (er nennt sie Capra arabica) und nur noch einige Kaussissen ist die Geben Gebirdsben, auf

<sup>\*&#</sup>x27;) L. de Laborde, Voy. de l'Arab. Pétrée p. 50.
Kote S. 1076, ju Burchjardt, Acifen II. S. 863; vergl. Acfensmüller, Bibl. Alterthumef. Th. IV. S. 213—222.
pell, Belje in Nublen. 1829. S. 186.

## 334 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 6.

sparfaum Gradmelten, zwischen ben Geletlippen oberhalb ber Gerem-Gafen, auf bem Sinaigebirge und in bem Babl Feiran angutreffen find. Burdbarbt nennt sie wilde glegen, und Robinson erfette es, bag ibm geschoffene gemeine Gagellen von bem Bouinen als Beben Do verfauft werben follen.

### 6. Die Baume ber öftlichen Geite ber Ginai- Salbinfel: bie Acacie und bas arabifche Gummi.

Baume. Die Dattelpalme und die Gummi-Acacie find auf biefer Seite ber halbinfel die hauptbaume, welche in Besiehung auf bas Gange und die menschlichen Bewohner von Einfuß genannt werben fonnen, benn alle andern baumartigen Gruchte fennen hier auf der Offeite ber Ginal-Salbinfel, ihrer arabischen Wüftenfeite, fo felten vor, baß taum ein paarnal ihrer Erwähnung geschiebt. Seifest die Lamartisten ober Tarfadume, welche die Täger de Manna sind, siedenen mehr der Beftette der Sinal-Salbinfel anzugehören; wir haben fie niemals auf der Officie erwähnt gefunden und das Manna scheint hier gar nicht vorzulommen.

Bon ber Dattelpalme, bie überall, we auf ber Ginal-Salfe infel Menschennenen voreinnnen, mogen sie bauernb, ober wie miest jur Zeit ber Dattelernte nur temporair sein, mogen sie verpflegt ober wie großientheils auf biefer Salbinfel vernache alfifgt werben, mogen sie noch ble und ba in gaug verwibertem Buftanbe sich zeigen, von allen biefen Berbatimiffen, wie von ihere Benuhung und Bedeutung für Land und Leute, ift umftäudlich in bem Alfchnitt über die grographische Berbertiung ber Dattelpalme bie Riebe gewesen, auf bie wir hier zurudweisen (f. Greft, XIII. 6, 773 – 775 und 806 – 814 to.

Ce bleibt uns baber nur bie Lentung ber Aufmertfamteit auf bas bier locale Borfommen ber Gummil-Acacle ubrig, bie fur bie Sinal-halbinfel teine unwichtige Rolle fpielt, im Gangen aber wentaer beachtet zu werben pficat.

<sup>800)</sup> G. Robinfon, Bal. I. G. 262.

Anmertung, Die Gummi-Acacie. Die Acacie mit bem Gummi Acabicum, Tath, Semur, Sejal, Sant der Araber; Schonl der Acapyter; Schintah, Shiltah der Pebraer; Annela, das Gummi, dei Dioscoribes; Aggiafai nach Lapanoe dei Acaponie dei Acapytern; Acanisos, der Baum, bei Strade; Köpper, das Gummi, bei Gtrade; Komen, das Gummi, bei Grade; Kopper, das Gummi, bei Strade; Kopper, das Gummi, den Strebers.

Much von ber Gummi - Acacie ift gelegentlich bei Arabien fcon pielfach bie Rebe gemefen (f. Erbf. XII. fiber Acacia grabica in Dman S. 525, 543; über Acacia mas ober Sajel S, 538; über Acacia sejal S. 889, 1028; über Acacia vera G. 543 und über Acacien . 28 af. ber in Taif, in Bebicas, in Dicibbe u. a. D. Erbf. XIII. 43, 47, 31, 147 u. a. D.), obne baf mir im Stanbe gemefen maren, im botanifden Ginne bie verfchiebenen unter ben allgemeinen Ramen portommenben Gattungen und Arten genau zu untericeiben, mas auch bier burchauführen unfere Aufgabe nicht fein tann. Bir vermeifen in biefer Dinfict auf eigentliche botanifde Rorfdungen gur nabern Unterfdeibung bin, nach welchen von ben Dimofen ober Acacien "') bas Gummi Arabicum im norboffliden Africa und bem benachbarten Affen von vericiebenen befonbern Arten. Acacia Ehrenbergii Heyne, Acacia Seyal Delille, Acacia vera unb arabica Willden., gewonnen wirb. Dier beben wir vorzüglich nur bas local beadtenemerthe ibrer Berbreitungefphare berbor.

Der Name Semur ber Beduinen (Acacia vera genannt) begreift mebrere Kaccien Atten, bie ein Gwmmi Irasbicum geben, au benen auch ber Sejal (ober richtiger Sajet, nach Röbiger) »; gebört, ber nur einer Species von jenen gulömmt, bie von Forefal Mimona sejal ober auch Acacia mas genannt word; um biefe Ramen ber Araber find nicht nur in Dman einheimisch, wo Belfe fieb fie sinh, sonbern fie gehen auch burch Jablen "), obwol bort gang ähnlicher Ertrag, aber von gang anbern Baumarten, mut bein souch burch Mexpeten mit manderfei Bartalionte.

Die Araber ber Sinal-Balbinfel nennen ben Gummiaca. efenbaum gewöhnlich Zalb, Zalch, Talba (fo im Roran, Sure

St. Endlicher, Knchiridion botanicum. Wien 1841. p. 684
 a. a. ") Rébigar Rete 44, tet élétülée, Reijen I. ©. 54.
 W. Ainslie, Materia Indica, Vol. II. p. 142—144, s. v. Acacla arabica, Willden:, Lewis da Costa, On the properties accribed in native medical works to the Acacia arabica, im Journof the Asiat. Soc. of Bengal. Calcutta 1837. Vol. VI. P. 1. p. 392—397; bet Forbes I. ¶.

## 336 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abidnitt. S. 6.

56) \*\*), ober auch Gejal. Robinfon fagt "), alle Baume biefer Art (er nennt fie mit Sprengel Hist. R. herb. I. 270 Acacia gummifera), Die er pom Gingi-Rlofter an oftwarte bie jum gilanitifden Golf bei Rumeibi machfen fab, maren großer ale bie auf ber Beft. feite ber Salbinfel: etma gleich mittelgroßen Apfelbanmen. Der Babi Gumgby mar febr ftart mit ihnen befest, bon benen man im Commer reiche Gummimaffen einfammelte. Auf ber 2000 Rus boben Terraffe bes Babi Gal muchfen biefe Talb, bie Mimosa seint bei Rordfal, mit ibrem bunnen Laube und ibren gabireiden Dornen, auf ber Grenge bes Mugeini - Tribus, in großer Menge, Reber ber Luft babe, faate ber arabifche Scheith Tumeileb, tonne biefes Gummi wie auch bie Danna fammeln, weil man ihren Ertrag ale Gemeinaut anfebe. Eben fo traf Burdbarbt ") auf bem Gebirgemege bom Babi Rabt binauf jum Ginai 3 Stunden weit an einem bortigen Regenbaffin bie Acacienbaume bes Zalb bid mit arabifdem Gummi bebedt. Dier fammelten es bie Towara ein und brachten es in gangen Labungen nach Cairo, wo es (unter bem Ramen Gomma Torrae befannt) aber meniger gefcatt ift, als bas aus bem Guban tommenbe. Die Bebuinen bebaupteten, bas es auf Reifen gegen ben Durft foute, und bag, mer es taue, einen gangen Tag gubringen tonne, obne fic burd Mangel an Baffer belaftigt ju fühlen.

Aud in ber norblichen Buftenmitte ber Dalbinfel, auf bem Bege pon Betra und bem Babi Gharanbel nach ber Station Ralagt el Rathl auf ber Sabidroute, paffirte Burdbarbt, am 28. Auguft, amei breite Babis, bie ben Ramen Abu Talba "), b. i. Bater ber Talba.Baume, namlich ber Bummi-Acacien, bon ber Menge berfelben tragen. Bier Stunden meiter meftmarte bielt ber Stamm Depmat im Babi Labpane fein Binterlager, weil bier ein Balb bon Talbbaumen, Die amar poll Dornen, beren Laub aber bas Lieblingefutter ber Rameele ausmacht (Erbt, XIII. S. 614. Berbreitung bes Ramcels). Die bofen Dornen, mit benen ber Boben fic bebedt, nothigten jeben Araber, feinen Dornausgieber für Thiere und Deniden bei fich ju tragen. 3m Commer fammelten fie bas arabifche Gummi und vertauften es ebenfalls nach Cairo, mo fie fur bie Rameellabung ju 30 bis 40 Batal, ober für jeben Centner engl. Bewicht 12 bie 15 Schilling Bablung erhielten. Much biefes Gummi wird nicht fo bod gefcatt wie bas Gummi,

<sup>6°°)</sup> Der Rozan, bei Günther Bahl S. 571. °°) Robinson, Bal. I. S. 244 n. 252. °°) Burckhardt, Trav. in Syria, p. 533; b. Gefenins II. S. 861; Welfteb, Reifen, bet Röbiger II. p. 45.

<sup>91)</sup> Burckhardt 1, c. p. 446; bei Bejenine II. 737.

meldes aus Sennaar fommt. Burdharbi's arabifde Beifegeführten lasen jedoch forgistlig alle die Keinen Städene Gummi auf, die fange ber Landfraße an den Bammen figen geblieden woren, um fie zu Tanen. Burdharbi fand biefes Gummi gefchmacktos, doch gegte man finn, doß es sehr und knyftem und Junglam nach gronft's demifchen Unterfudungen son Gluten und Amplam nach Fronft's demifchen Unterfudungen sohr ung Konfere der Reuen Stat's gerarb dater.

Bekanntlich ift aber nicht blos in Arabien, sondern auch in Afrika des Gummit Arobieum ist Wegenschand allgemeinen Berebrauch, und Cairo in Negypiten ein Marthort, von wo die Gummat aus den verschieben dem meisten Gegenden, in den en vopätischen pandel sommen Ausmit Arabieum, in den en vopätischen pandel sommen, so daß ihrt, wie dei dem siegenannten arabischen Martinach (Web. XII. G. 366-372), set siehe schwert ist, mit Glichricht das wahre arabische Product von bemienigen Gennaars, derbefans, Darfurs, sieht won den sie nach sennen Ernsgals oder Indus genau zu unterfleiben, so wie auch das Genach geständen, von wen set einzelamment wird.

Bon ber Baare, wie fie in bem Sanbel portommlich, faat Burdbarbi"), ber mabrent feiner nubifden Reife barüber Erfah. rungen einfammeln tonnte: bad Gummi Arabicum aus Gen. naar und Rorbofan tomme auf ben Martt von Chenby, wo es nicht mit bem buftenben Liban verwechfelt merben burfe, ber auch amifden Rorbofan und bem Laube ber Shilluf und um Gennagr machie, und amifchen Ril und Rothem Deere in allgemeinem Gebrauche fei, aber boch auch von Dft ber über Daffauma, von Garbafui und Abuffinien eingeführt werbe. Auf biefes Brobuct, bas auch bei ben Arabern unter bem allgemeinen Ramen Gemur mit begrif. fen wirb, baben wir icon (Erbt. XII. G. 359 - 360) anfmertfam gemacht. Der eigenthumliche Rame bes Gummibaums, ber bas arabifde Gummi im obern Riltbale liefert, fdeint Sant; Sont ober Scont ju fein, benn Sant borte Burdbarbt (Gent idrieb es Bruce und ber Drientalift Tpdfen) "") in Rubien ') jene bornigen Acacienbaume nennen, welche bafelbft bie borberrfcenbe Babl in allen trodnen Babis ber unbifden Canbicaften ausmachen, aber mit ihrem bunngefieberten Laube faft teinen Schatten gemabren, fo menia wie bie arabifden Meacien, baber bas

<sup>\*\*)</sup> Al. de Humboldt, Essay polit, sur la Nouv, Esp. 2. Ed. Paris 1827. Vol. II. p. 391. \*\*) Burckhardt, Trav. in Nubia, p. 293. \*\*\*) Andien, Rete ju Bruce, Reisen Th. 5. S. 349. ') Burckhardt 1. c. p. 204.

Sprichwort ber Araber bei Ginem, ber fich wie ein Rarr in ben Schatten einer Acacie fegen wollte: "Bertrane nur auf bie Beripredungen ber Großen, wie auf ben Schatten bet Mcacie."

Diefer Baum ift mol febr mabriceinlich berfelbe, bem E. Rus. pell querft auf feiner nubifden Reife auf bem Bege nach Rorbo. fan, fublich von Retichmar, wo bie Lager ber Beni Gerar Araber maren, begegnete, und mo, wie er bemertt, biefe Dornbaumart banfig ju machien anfing ?), aus welcher gegen Anfang ber Regenzeit bas fogenannte arabifde Gummi anszufdwißen pflege. And viele anbre Banmarten fielen ibm auf, bie er bis babin norb. lich nicht mabrgenommen batte. Doch maren alle im Januar wie im Dars blatterlos und obne Blutben, baber ibm ibre genauere Beftimmung nicht möglich.

Der altaapptifde Rame ift Coont nach Sabloneto, Opunc. I. 260, fo wie ber bebraifche 3) Gointab (auch Schittab), mas aber Die beutigen Araber Gont fprechen, und biefes Ochont bebeutet eigentlich Dornen, bann bie bornige agyptifde Acacie (baber Acacia ober Mimosa Aegyptiaca ober Nilotica, ober Acacia vera bei Billben, und vericbiebenen Autoren), welche icon Abballatif im breigebnten Sabrbunbert Gant ') nennt, aber von bem arabiiden Zalb unterideibet. Doch wird auch icon ber afritanifte Gummibaum bei Leo Africanus eben fo gengunt (f. Leo African. dell Africa Libr. IX, in fin., Et-Tat che albero, grande e spinoso. e fa una gomma simile a i mastici etc.) 6). Beibe, ein Lieblinas. futter ber Rameele, gaben Gummi Arabicum, boch fo, bag ber Baum Meguptene, Gant, bie Schoten-Rrucht Rarb (baber il yand) " trant und ben Gaft giebt, ber nach G. be Gacy Afatia beißt. Birtie nennt Dioeforibes I. 133 fcon biefes azazla von bem anpetficen Dornbaum, ber bas Gummi giebt, ben Theophrast. Hist. Plant. IV. 28 nur im allgemeinen Atantha nannte (auch er faat, bag es bavon, mas nichts anbere ale Dornen, Stacheln, bann Dorn. ftraud beißt, verichiebene Arten gebe). Bon beffen Balbern in ber thebaifden Proving fpricht Theophraft, aus beren Stammen bas Gummi aud ohne Ginfdnitte in bie Rinbe ausfdmise. In berfelben Gegenb ermabnt auch Strabe ber Stabt Atanthos, mit

<sup>\*02) @.</sup> Ruppell, Reife in Rubien, 1829. 3. 129. 3) Rofenmuller. Blbt. Miterthf. IV. C. 277. ') Abdallatif, Relat. de l'Egypte, éd. Silv. de Sacy, p. 34 nnb Not. 114, 119-121, p. 121-124. ") Bel G. B. Ramusio, ed. Venez. 3. Edit. 1563. Vol. I. fol. 95 b. ") Robiger und Bott, Rurbifde Stubien, in Runbe bee Dergenlaubes 3. V. 1844. S. 77.

bem Tempel bes Offrie bei Memphis in Libnen, mo auch ein bain bes Thebaifden Afanthos, bem bas Gummi (Rommi) enttropfe. wobei er aber bas Bort anata noch nicht gebrandt, fo wenig als Theophraft, benn bies ift ein Bort, bas querft burd Dioscoribes eingeführt ericeint (Strabe XVII. 809: "Azar Jog nolig ... zat to The Anavone aloos the Onsuinge, es he to noumi). Db biefe Stabt bon bem Baume, ober beibe ihren Ramen ? pon ber Dei. liateit. ober Unguganglichfeit bee Dfirifden Beiligibume, ale Topbon ber Bufte, erhalten, bem bie Unnabbarfeit wie ben bormigen Mcgetenmalbern beigelegt fein tonnte, überlaffen mir ane bern autiquarifden Unterfudungen.

Es burfte biernach wenigftens bie Ableitung bes Ramens ber Mcacie bon bem perfifden Borte bes Meacienftrauches, Riafi, wie wir ibn fruber nach b. Dammer anführten (Erbf. XIII. 136), etwas zweifelhaft werben, wenn nicht Dioseoribes ibn von baber übertommen bat. Der Atanthos ber Alten ift aber am Ril ibentifd mit bem Sant ber Araber, Schont ber Megppter, mas baber von Lapanoufe neuerlich auch Gompt gefdrieben merben tonnte, bem wir mabrend bes Aufenthalis ber Reufranten in Aegypten aus authentifden Quellen eine Radricht über bas Gummi Arabicum perbanten, und auch über bie Unwendung ber boppelten Ramen Egib, Sont und Acacie (agginzi), nach bort einbeimifchem Gebrauche, Belebrung ").

Das Bummt (xoum bei Strabo I. c.), welches von Gennaar in ben Sanbel nach Cairo tommt, mirb bon bem Banme gewonnen. ber bei ben Arabern Talb beift. 12 bis 15 Rug boch mirb, woll Bweige und Dornen, eine Art ber Acacie ift. Das Gummi aus ber Begent von Rordofan und Darfur wird vom Baum Gug. fcab (Buachab) gewounen, ber bem vorigen febr abnlich ift; fein Gummi wirb aber fur beffer ale bas bes Zalb aus Gennaar gehalten. Oft werben beibe Gorten bermengt; fie find gang burdfichtig und bell, und tropfen aus ber Rinbe ber Baume, wie aus ben Bintein ber 3weige bervor. Jeber Baum tann 12 bis 15 Pfunb Summi jabrlich liefern. Außer biefen zwei Arten fennt man noch swei anbre Arten Gummi in Meappien: Magiage und Belebi genannt; bas erftere fommt vom Rothen Deere ber und ift weniger

aut ale ienes meiße Gummi aus Rorbofan und Darfur. Es wirb aus bem ganbe Baraquebem (gund unbefannt) eingeführt; ber

Rame, ber mit Mcacie febr analog ift, fcheint ein bort einbeimi. ) Jomard, in Descript. de l'Heptanomide, in Descr. de l'Egypte, Antiq. Tom. II. chap. XVI. p. 751, u. chap. XI. p. 413 u. a.

<sup>1)</sup> Lapanouse, in Mémoires sur l'Egypte, Tom. IV. p. 110.

fder, athiopifder ju fein. Das Gummi Belebi wirb in Meant. ten pom Baume Gompt (ober Gant ber Acacia Nicolita?) gewonnen, und jumal in Menge im Gaib, b. i. in Dberagppten. Es ift gewöhnlich rothlich ober fomaralid, und wird febr fart in ben Sabrifen verbraucht. Mus Gennaar murben (ju Anfana bes 3abres 1800) fabrlich an 500 - 600 Centner Gummi nach Megypten geführt; bie beffe Gorte machten bie beiben bellen weißen Gummiar. ten pon Rorbofan und Gennagr aus; bie zweite Gorte nannte man Mggiage (wol bes Dioscoribes annala), Die britte Belebi. Mle Diefe Baume, fo verichieben fie auch find, werben von ben Gurovaern Acacien genannt.

Burdbarbt's belebrenbe Radricht über biefes Raturproduct ift ein paar Babrgebenbe fpater nach gurudgelegter Rubifder Reife folgenbe "): Gummi Arabienm, bie befte Qualitat, wird von Rorbofan und aus ben Regerlanbern bes Guban auf ben Darft von Gennaar und Shendy gebracht; chebem brachten bie Gennaar. Raramanen von biefem Gummi Arabicum bis ju 2000 Centnet nach Megypten, ju Burdharbt's Beit nicht viel über 100. Das Gummi Arabicum, welches man aus ben Buften bes arabifden Debicas nach Cairo bringt, beift Samegb Embamy ober Dambamy, b. t. Samegb von Jambo; badjenige meldes aus ben Buften von Gues, et Tob und bem Ginal tommt, wird Samegh Tori, ober Gomma Torica genannt, weil es von Tor ausgeführt wirb; es gebt porguglich nach franfreid. Bom Samegb, wie es icheint ebenfalls eine caracteriftifche Benennung bes Baums ober feines Bummis, bat bocht mabrideinlich bas an bornigen Acacien fo febr reiche Babi Samgbi (ober Gumgbi, Gjummagh bei Geeben, f. ob.) feinen Ramen erhalten. Das Gummi von Rore bofan ift ber Qualitat nach bas befte: fleinfornig und gang flat und meiß; weniger Berth bat bas von Gennaar.

Much ber Reifende Thevenot, als er aus Megopten (im 3. 1658) jum Sinai reifte und nach Tor tam, bemertte bafelbft beim Eintritt in bas Webirge febr viele Acacienbaume, von benen bie Araber bas von ihnen fogenannte Alatia, ober Gummi fammelten 1"), bas in ben Sanbel fam; er marnte por ber Bermeds. lung biefes Baums mit anbern Dornbanmen mit abnlichen Gummiarten, welche man bamale, wie er fagt, aus Amerita nach Rranfreid perpflanat batte und aud mit bem Ramen Acacien au belegen pflegte. Dies fceint bemnach wieber fur ben unter ben bamaliaen Bebuinen bes Gingi einbeimifden Ramen au fprechen, ber auch burch bas

<sup>509)</sup> Burckhardt, Trav. in Nubia, p. 317. 10) De Thevenot, Reifen, Ueberf. Frantf. a. Dl. 4. 1693. Eb. 1. 2. B. R. 26. G. 226.

Mella-Stinerar vom Jahr 1682 bestätigt wird, weiches une in die wahre Deimath biefes arabiichen Gumnibaumes, an das Nordende des allanitischen Golfs und nach dem nerdichen Debeschabe, mit einer deracteristischen Meredet zurücksibert, von wo wir dei unfere Generatung über die Kacienverbreitung aussigneitung

3m Guten bes Tobten Deere, wenn man bie Station Dagn. 21/2 Stunde oftmarte von Betra und Babi Dufa, paffirt bat, wo es aur Regenzeit ichmer fortrutommen ift, erblidt man auf ben boben aur Geite ber Bilgerftrage bie Meacien, welche, nach bem turlifden Atinerar "), Die Araber Moabailan (Erbf, XIII. 430) und Die Bobe Um - ajace (b. b. Dutter, ober ganb ber Mjache, b. i. ber Meacien) nennen. Erft von biefer Stelle an, fagt bie Relation, finbet man fie, fruber nordwarte nicht; aber gegen Arabien bin merben fie febr baufig. Es follen bie erften von Allab ericaffenen Baume fein, bie beshalb eine befonbre Berehrung ber Araber genießen, benen fie Opfer anbangen und allerlei Reftlichfeiten mit Gebeten bereiten. Barbie du Bocage, in einer Anmerfung ju biefer Stelle, glaubte barin noch ben Uberreft eines alten 3boleneultus ber primitiven Araber gu ertennen, bie in einem Dornbaum ein 3bol al Ugga (Erbt. XII. 36, 38, 98) verebrten, bas and ber Tribus ber Gatfan angebetet baben foll. 3m Barabiefe foll berfelbe bie iconffen Rruchte getragen baben. bann aber mit Dornen und burren Schoten bebedt morben fein.

Daß er auch in biefer Weftalt ben beutigen Arabern, trot ber Dornen und bee Dangele an Schatten, ein Baum von ber größten Bidtigfeit ift, gebt aus obigen Anführungen berpor, ba er ihren Rameelen burd fein ganb bas nabrenbfte Lieblingefutter reicht, fie gur Lagerung in feinen Balbern reigt, ihnen bas befte, ja faft einzige Rusbola, fo wie bie beften Roblen liefert, aus beren Bereitung und Transport bis Tor. Gues, Cairo, Gaza und anbermarte viele ber armften Bebuinen ibren Sauptunterhalt gieben. Aber freilich, ba es ihnen nie in ben Ginn tommt, biefen Baum wieber angupflangen; fo ift es begreiflich, bag fein Bortommen gegenwartig weit fparfamer fein mag wie ebebem, und feine Abnahme wieberum ficher nicht wenig jur Mustrodnung ber Dberflachen ber Salbinfel beigetragen baben mag. Mis G. Ruppell feinen Beg bon Mila über Rumeibi, über bie foone Dafe el Min, burd ben Babi Galata und Gafran nach bem Ginai gurudlegte, und bier in unbefnchter Einfamfeit ben fonften Baummuche ftarter und machtiger Stamme, wie fonft nirgenbe in ben anbern Buffen ber Salbinfel,

<sup>11)</sup> Itinéraire de Constantinople à la Mecque, du Kitab Menassik el Hadj (1682), trad. p. Bianchi, in Recueil de Voy. et Mém. de la Soc. de Géogr. 1825. 4. T. II. p. 127.

porfand, überzeugte er fic babon, bag allem Unicheine nach alle jene Thaler einft bebolgt gemefen 19), bag vorzüglich Gewinnfucht bie Balber gerftort babe, ba Roblen brennerei überall feit Jahrtaufenden betrieben, und bie Araber ohne alle Gorgfalt für Rachmuche geblieben. Rebmen wir bingu eine ameite Urfache ber Berforung burd bie fo baufig Miles mit fic fortreißenben Alntben ber oft wilbeften Giefftrome, von benen wir in obigem mehrere Beifviele anfilhrten, fo begreift fich icon eber bie fo vegetativ große Berarmung ber Dalbinfel in ber Gegenwart. Denn gegenmartig möchte es fdwer werben, aus ben fo verfummerten Mcacien alles bas Bretter - und Stangen - Gerath jn foneiben, bas wegen feiner Beftigteit und Beichtigteit recht eigentlich jn einem fo bewege lichen und tragbaren Bebaube, wie bie Stiftebutte ", geeignet war. Denn alles mas bier nach Rofe's Angabe aus bemfelben Dolge gefertigt marb, und mas Luther burd Robrenbola überfebte. war von Schintab ober Schittab, b. i. von bem Dornbanme, bem fpatern Zalb - ober Mcaeienbolg, bereitet (vergl. 2. B. Dof. 25, 10, 13, 23, 28, im Rapitel 26 und 27, mo von Brettern, Bobnungen, vom Altar aus folden Brettern bie Rebe ift, von Stangen n. p. a. m.).

# 7. Die niebern Bemachfe ber öftlichen Salbinfel bee Ginai.

<sup>617)</sup> G. Rüppell, Reife in Ambien, 1829. C. 256. 17) Reienmäfter, Bibl. Altheribumi. IV. C. 277 n. f. 19 (S. Richuft, Reifebright, Th. I. C. 223. 17) John Lindley, Notes on a Collect. of Plants, by L. J. R. Wellsted, In Travels in Arabia, 1838, Vol. II. Appendix, p. 463. 465.



aufhieft, bat bod vorzäglich nur eben biefes und bie weftliche Fiera ber halbinfol kennen lernen, die alianitifde Geite nicht; bod finh feine Rachrichten über jene Theile und funnarte bis Aer ichreich 19.

Much &. be Laborbe batte eine fleine Cammlung getrod. neter Bflangen, 85 Spocies, von feiner Gingi-Reife beimgebracht, welche Brof. Delile in Montpellier geordnet, mit einigen Unmerfungen begleitet und bie Lifte berfelben mitgetbeilt bat 17). Mufferbem find es nur einige gelegentliche Bemerfungen ber Reifenben, sumal bei v. Goubert, über bortige Begetation, bie une bie und ba mitgetbeilt werben, und beren wichtigfte mir in obigen Montiere icon angeführt baben. Es ift febr gu bedauern, bag ber Beijegefährte v. Goubert's, ber Botanifer Dr. Roth, nicht, eben folde botanifde und goologifde Bugaben gur Characteriftif ber pon ibm burdreiften Lanbichaften bes Ginai und Balaftinas gegeben bat, wie fie fo meifterhaft, obwol obue feine Ramenennung, ber Reife von 2B. Cornw. Barris nach Sabeich ale Uppendix beigefügt finb, wodurch biefe Reife erft ibren erbob. ten Berth fur bie Biffenichaft erhalten bat. hier nur einige gur Characteriftif ber Begetation bemerfenewerthe Daten.

Das fogenannte Schilfmeer bes gilanitifden Golfe mirft pericbiebenartige Seegrad - ober Tangarten (Fucoideen) aus, aber Chilf bat bis jest noch fein neuerer Reifenber an beffen Ufern in Gulle wachfen feben, mabriceinlich weil bie ftarte Bemeanna und Die große Tiefe ber Steilfufte Diefem Buchfe in feichten rubigen Baffern und Lagunen, Die bier fehlen, nicht gunfig fein tann. Die eine einzige Stelle, wo am Rothen Deere auch bente noch Schilfwuchs beobachtet worben ift, bat Chrena bera auf feiner Rarte angegeben, aber nur auf ber aanptifden Ceite, bem Samman garaun gegenüber, im Guten bes Dichebel Metabia, am Morbfuge bes Dichebel Goache, im Babi Graebe, bei bem Drte el Bubs; biefes Bube beißt nach ibm Schilf, welches ben Ramen eines Schilfmeers ju rechtfertigen icheint; (uber 3am Guph, bas Schilfmeer ber Bebraer, und bie Ramen beffelben f. Erbf. XIII. G. 253-257). Coperus - Mrten, bie Rredmel bei Tor fur Beranlaffung biefes Ramens bielt, hat

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) f. B. Schimper's handichriftliches Journal blefes Aufenthaltes, gürtigli mitgetheilt vom Pief, Al. Brann in Carlérube. <sup>17</sup>) Flore de l'Arabie Pétrée par M. Delille, iu L. de Laborde, Voy. de l'Arab. Pétrée. Paris 1830, p. 81—87.

# 344 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 6.

aud Schimper um Min Dufa aufgefunben. Un ber Oftfeite bes ailanitifden Golfe, jeboch nicht unmittelbar an ber Deerresfufte, fonbern tiefer lanbein an ber Station Beben, batte Rup. pell weitverbreitetes bichtes Robrgebufch mabrgenommen (Grot. XIII. 284), wie auch Schilf und Binfen an anbern Duellen. Unter ben Bflangen De Laborbe's fanb Delile mebrere befannte levantifde, wie Ranunculus asiaticus, Tulipa montana, bie Salvadora persica ober Araf ber Araber, bie gu Babnburften bient (Erbf. XII. 224, 543), beren 3meiglein in Megupten Debnaf beißen, und auch aus Darfur und bem Guban unter biefem Ramen in baumenlangen bolgftudden mit gergaferten Enben eingeführt merben, nebft Chochn (Cassia absus Linn.) und Danbeb (Uvaria aromatica Linn.). Es ift ein auch burch gang Libpen verbreiteter Strauch, ber bis jum Genegal reicht, und ben Delile für ibentifch mit Guag bait, bas Dr. Dubnen im centralen Suban fanb.

Die Coloquinte, bas bunftigfum Rantengruche (Cuemis colocyntus Linn), San hab im Macker, Sanbal nuch Recht, Sanbal nuch Lengtinus, irrig Summi bei R. Einbien, ich Burdbart fest baufig in ben fanvigen Wabis ber Albette, und auch Bobis effen "bemertte bie fchen, gelben Fricher, bie fie in Meng tragt. Mit bem Salt berfichen bereiten bie Beduinen ifc Guumvolle zu ihrem Jamber. Ogen bie Saybtifde Gernz bin wie biefe Brucht gegen bas ennerigie Uterl gebraucht, indem man fie mit Kamerlant ich gefüllt, bann über Beurs pricht, zur Ammenbung bringt. Die schoe Drangsfarb ber Coloquinte von außen, bie in ibren zumben brindten füs zur Erdbe ein teinen mehme frichten bie zur Erdbe ein ibren runden frieden bis zur Erdbe einer feinen Welche

<sup>618)</sup> Burckhardt, Trav. in Syria, p. 450; bei Gefenius II. C. 742; C. Robinfen, 學afdft. I. C. 134; Lord Lindsny, Letters. Lond. 1839. 8. I. p. 271.



amudche, aber im Innern bitter ift, fenne, meinte Lerb Line bei bei mit gene fieb, nicht unwohrschnicht bei Beranisfing gu ben bitteren So- bo me aby fein gegeben haben, obwol noch Saffela uift W) unter biefen Soboms ober Stlenahrich vielnecht bie Frucht von Solanium melongena zu verfteben ift, einer Phange bie auch febr viel im Gebiete bes Toben Werere wecht und baufig, wenn auch micht immer, im Innern burch Infertenfiche von einer Webpenart in Staub gerfallt. Das Innere ber Gloquinte trodnet leicht auf, umb bie geibe Ghasel wirb zu Waffer umb Butter- Behältern ber Araber gebraucht, wie bie Schaele wirb zu Waffer um Butter- Behältern ber Araber gebraucht, wie bie Schaele wirb Erfacht

Der hellgeinbiditrige Rapernstrauch (Capparis aegyptiaca ober spinosa) 20 fiettert parafilich, nicht felten als gefrumuter Baumstamm, dausg bie Klippet emper, werd von ben Bebulien Lafaf, bei Golius Alfef genannt, und bietet wallnußgrofe Beren fich von Geichand dar; Lafaf bei erfeits, ber ihm uit buntlegrunem Laube auf bem Boben bes Babi hebran fortfriechen fab. Der Strauch Gharfab ber Araber, ein Peganom (reteum and Robin infen 24), ober hammal nach Delite, vergl. Erbe. XIII.

S. 311), wird fehr baufig von Burdhardt und Robinson genannt.

Ein Straud Dernyn ber Araber, in Menge an ber Die fifte um bod Bergefeire Ab u Burfa wachfend, fagt Burdhard, werde ju Afche gebrannt und in die Glasfabrifen nach bebron verfauft. Din Afch 3 beam, eine wunderfiche baumertig Mefrigatent, auf berne feibenartigen Sammentrom bie Bebuinen ihren Zunderfewamn bereiten, ift von v. Schubert unb Burchbart armant (Perufaria processa)

Das aromatische Araut Beptharan (Bearan im S. B. bes Simi, nach Lepfius), bas in ver gudellichen Bufte wuchert, und von Benutnen gunal in B. der Bilgerstation Rafbi gefammtit und nach Gaza in Wenge verfauft wird, nennt Burde darbt 270, ohne bas im Sienin sphematischer Rame bestannt vorder. Der Ketbemftrauch (Cenista eeten bei Fordfal), ber Rothen Der Schäfer, unter dem ber Vorbet Elle. als er vor efable

Jaffelquift, Reife in Balâftina, S. 558.
 Burcharts, B. 686 u. 1077.
 S. debinfen, Pal. I. S. 283; Burcharts, & Gefenius II. S. 355; Burcharts, & Gefenius II. S. 661.
 Burcharts, & Gefenius II. S. 661.
 Burcharts, & Gefenius II. S. 661.

#### 346 Beft-Affen. V. Abtheilung, I. Abfchnitt. S. 6.

So wirbem bem genaueru Stubium bortiger Naturberbaltniffe fich nach gan manche Befultatu erfchiefen, pie bier bepubetes Jatreffe erregn, ba fie fibre und bie beberrichten Augfehilfe über bas Berplinduss ber ätesten Documente ber Menfemagschichte barbieten, beeche in ben Wofaischen Schriften als eine unschänder Ultrube ber Audwelt überliefert werd.

Anbere vereingelte Rotigen von fogenannten verwilberten Balmen, von vermilberten Delbaumen 26), von milben Beigenbaumen, Samab 27) ber Araber, von Reften fruberer Bebolgung burch Rabat (Lotus napeca) 28), ber Baum beißt eigents lich Sittere bei Arabern und nur Die Frucht beift Rebet, nach Lepfins, und Unberes übergeben wir bier, weil uns bie genauere Mustunft barüber fehlt, ober weil wir fcon anbermarts barüber Bericht gegeben baben. Doch tonnen wir in Begiebung auf bas. mas mir vom milben Reigenhaume, bem Camab ober Samaba ber Araber, auch icon fruber gefagt baben (f. Berbreitung bes Beigenbaume in Erbf. XI. G. 537-549, jumal G. 544), noch aus R. Lepfins Tagebuch jum Ginai, bas wir beffen gutiger Mittbeilung verbanten, eine daracteriftifche Schilberung biefes Baumes bingufugen, Die wir bieber von teinem anbern Reifenben erhielten, und bie berfelbe mittheilt, ale er von Tor burch bas Babi Bebran jum Ginai emporftieg und am Brunnen Bir Buena biefen Baum jum erften male erblidte. Er wuche aus ber norbe liden Brunnenmauer beraus, mit weißen Meften und faft. grunen, meiden, platanenabnliden, baarigen Blate tern ohne Stacheln. Der Baum tam nicht in ben untern



<sup>(\*\*)</sup> Burdhardt, b. Gefenius II. S. 867. 11) Robinfen, Baifft, I. 11 S. 336. 12) v. Schubert, Reife II. S. 362. 27) Burdhardt, b. Gefenius II. S. 860. 27) G. Nüppelf, Neife in Rublen, 1829. S. 256; Burdhardt II. 865.

Thalern por, aber von bier an ofter in ben obern Thalern. Er überichattete bas fuble trefflichfte Brunnenwaffer 29). Much ber Botanifer 2B. Schimper wurde beffen an berfelben Stelle eine Tagereife im Beft bee Gingi-Rloftere anfichtig. Doch icheint er feineswege blos auf bie größern Bebirgeboben beidranft ju fein, wenn v. Schubert's Ungabe bes Samab bei Tor richtig 30) ift. Er fagt, bag es ber Picus pseudo-sycomorus fei, ber bort bor ber Stabt Tor fanb, unter bem er fein Belt aufgeschlagen, aus beffen Bipfeln ibm am terrlichften Abend bei rubiger Luft und ftillem Deere ber Gefang (ber Cpeaben?) wie metallner Combelnflang entgegen tonte. Bir bemerten nur, bag außer ben Garten am Brunnen Abu Gaugir, ber erften Dachtftation, nur wenige Stunden fern im Rorben bes Rloftere, mo v. Schubert am 7. Marg einen Birnbaum in Bluthe fichen fab (unftreitig in Rolge bortiger Gartnerei ber Dontbe), in ber gangen billichen Salbinfel bes Gingi und nur zwei Stellen genannt werben, wo aufer Balmpflangungen auch noch einige andere Felb- ober Garteneultur befannt ift. Die eine an bem Caftell ju Alfaba Mila, mo Beduinen bie burchziebenben Bilger mit Gemufe verfeben; bie anbere im Babi Rpb an ber Guboftfeite bes Ginalgebirges gegen Babi Rabf gu, mo Burdbarbt in bem romantifthften Bled ber Salbinfel, ben er angetroffen, unter Dattelpflansungen auch eine überraidenbe Guleur fant von 3miebel- und Sanffelbern 31), jum beraufchenben Gebrauch bes Ganffaamens und ber fleinen Ganfblatter (Bafdifch genannt, Erbf. XII. G. 337-338) jum Tabadrauchen ber Bebuinen."

In bem von Ruppell besuchten lieblichften und fruchtreiche ften, reichbemäfferten und grundemachenen Thale von el Ain war keine Spur 32) von menschlichem Anbau bes Bobens zu finden.

<sup>27)</sup> R. Lepfine, Journal 1845. Micr.; W. Schimpri's Tagebuch 1835. Micr. 20) v. Schubert, Reife II. S. 288. 21) Burchbarbt, b. Gefenine II. S. 865. 27) Rüppell, Reife in Anblen, 1829. 25, 225.

#### Drittes Rapitel.

§. 7.

Eloth und Eziongeber am ailanitischen Golf und bie hiram. Salomonische Fahrt von ba nach Ophir.

Erlauterung 1.

Ueberficht; uraltefter maritimer Bolferverfehr zwischen Morgen = und Abendland.

Ghe wir uns von ber Offfeite ber Singie Salbinfel unb pon bem gilanitifden Golf, Die mir bie fest nach allen porbanbenen Thatfachen auf eine fur unfere Biffenfchaft ericopfen. bere Beife gum erften male unterfucht und vergleichenb betrachtet ju haben glauben, gegen bie Weftfeite und ben Golf von Gues wenben, ift es nothwenbig, bie bobe Bebeutung biefer maritis men Raturform, einer fo tief in bas Continent einichneibenben Deerestrage in Die Ditte ber Culturlanber ber Alten Belt nicht ju überfeben, welche burch fpatere Beranberungen ber Schiffahrtefunft, wie burch ben Gee- und Belt . Sanbel, amar gang in Schatten geftellt und faft in Bergeffenheit gebracht merben fonnte, aber fur bie primitiven Buftanbe ber ummobnenben Bolfer ber frubeften Gulgurverioben ber Denfcheit ibre antife Bichtigfeit behauptet bat. Mus jenen Raumen und Beiten tonen nur wenige Anbeutungen ju une berüber, unter benen bie ber Belligen Schrift uber bie Giram. Salomonifche gabrt nach Dpbir Die wichtigfte ift, welche in wenigen Worten eine fo inhaltreiche Thatfache enthullt, baß bie Erflarung berfeiben burch viele Jahrhunderte binburch in ben verfchiebenften Sprachen und Renntniffen ber cultivirteften Bolfer ber Erbe, feit ben Beiten bes Blavius Jofephus, wie ber Rirchenvater Gufebius und Sieronymus, bis beute ben Scharffinn ber ausgezeichneteften gefebrteften Boricher erregte, und ein fo mannigfaches Daterial fur bie verichlebenften Aufgaben ber Untersuchung barbot, bag babei bie verschiebenften 3weige ber Wiffenschaften nicht feer ausgeben tonnten, wenn auch bie Sauptfrage felbft noch nicht zur Enticheibung gebieben (,, welche Begend man unter Dpbir verfteben foll, ift bis



jest noch nicht ausgemocht") 323, sondern nur zu einer ober ber andern höchsten Bahricheinlichteit berangerrift fein sollte. Denn je weiter wir in die Anflänge ber Dinge zurücklichen, weit gablicheiten, von den verschiebenften Gefichebenuten zu fehre Thung ausgegen, de De Lemme ber politien. Daten immer mehr umd mehr abendmen muß, je weiter wir und von bem Genantant felfte neiteren.

Wir baten eb baber nach vielfader Durchwanderung Africa, Andern aum Erabine an mie Arabine an wie Erabine an biere bleich bei eft nangerignet, auf den raum lichen Grenzen diese breite frag Beletverfebrs gwischen den vom Erobelien der Alten Belet angelangt, einer bespennen Rückblid auf den gur Ledung der Frage netherendigen Dulammendang und Umfang der doch fervorrieren Berhöffung ist pun, ehe voir gegen Besten und Verben zu dem Aumen und Taden fortschreit, die sich nur enter und mehr, nöher und nacher, den des Abennbandes anschlieben, als jene, die und guteşt noch sinmal in das litefte Werenland wurdführen.

Wir haben hier bei bem vollftändigen Mangel aller elassischen Autoren, benn weber Griechen noch Bourer haben ben Rumen von Ophir, noch die Fahrt bahin gefannt, boch ben großen Bortbeil, uns auf die Gelebrfamteit der ausgegelchneithen meuern

<sup>\*\*\*)</sup> Fr. Chr. Schloffer, Univerfalbiffer. Ueberficht ber Befchichte bet Miten Belt, Feanff. a. DR. 1826. 1. Th. 1. S. 231.

#### 350 Beft-Afien. V. Abtheilung. L. Abichnitt. S. 7.

Deientiliffen flichen gu tönnen, bie uicht wie früher tiebe bie beeil fiche Groche alle bie eilenfing Luefle zur efflichtung und ber gröfenntbille außerlehreil fehen Berbaltniffe zu beunzhe pfligenn, fondern bei, zur eine nettels fereische Angesenheit zu erläutern, auch feldem bie Grachen aller bobel beiden bei auch bei Griebeligner und bal Eindem ber Natur und ber hifteligner unt bal Eindem ber Natur und ber hiftelig in eine hohe nutflähmern felbe, wie in ben erchweitel be auch in den verlentaliffem Unnachen. Bertickeite gemacht ba, wie zie zuem erenauftlem ber ber bei ber bei bei bei zu zu eine be-

In Beglebung auf bie porurtbeilofreie, wie bebralich grund. gelehrte und and febr befonnene Bebanblung ber Frage uber Opbir, war bie gebrangtefte überfichtliche Unterfuchung ven Gefenius fo allgemein, auch von ben vericbiebenartigften Fach. gelehrten, ale vorlenchtenb anertannt, bag wir fie bier menigftens sum Grunbe legen burfen, um, ba fie uns feineswegs meltbifto. rifc ericopfent ericeint, und nach ihr auch noch anbere wichtige Musfichten fich eröffnen, einen Unbaltwunet au baben, von bem wir binfictlich gemiffer porbereitenber Glemente, bie burch ibn fcon au feiner Beit grundlich und mit großer Ueberlegenheit ber Sprachforidung ermittelt fint, aufgeben tonnen, obgleich mir nicht verfennen, bag nach biefer verläufigen Wegbabnung burch ben alls gemeinen Fortidritt ber Ertenntniß ein gang neues Ctabium birfer Unterfuchung erft feinen Unfang genommen baben burfte. Denn bier fann nicht bie bis in bie erften Burgeln und Reime gurud. gebenbe weltumfpannenbe Forfchung bes großen Themas erwartet merben, fonbern nur bas umfichtlichfte Meferat über bas auf ber Sobe ber Beit ftebenbe Ergebniß ber Erforichung in Begiebung auf raumliche und ethnographifche Berhaltniffe, von benen bier feboch nicht blos in Begug auf bie eine uraltefte Begebenhelt, fonbern auch auf eine gange Reibe barnach erfolater und mit ibr in anglogem Bufammenbang flebenber, Die gange



Bechfelsjehung emmercieller Berbinbungen, Schffiebrein und Arabitionen zwischen bem erhifralist, indifien bei erhiften beite und Deelbent beteffinden Begebenheiten, so weit untere Arfenntnis richte, binguweifen sein wied. Es ist eine solche die Gefanntsewsfällnisse beröffichtigende Betrachtung aber vol noch immer ber Mabe werth, wenn wir auch nur an das Wort eines ber belehrmblien neuesten Boriser auf nier an de Wort eines ber belehrmblien neuesten Boriser auf biefen Gebiete erinnern, wo er fagt, tra ba Bolt Stant wer aufer bem Tempelsen um befien gefogen fein duperes Erignis ans ber gangen herrichaft Salomo's erfolgreicher als biefer mit Glid gefrente Berrind einer Schistaten und veit nichtigenen Lanbern 3).

1. Die Fahrt nach Ophir im allgemeinen, nach bem Goldlande, nicht nach Tarfis; feine Doppelfahrt.

Dobit ift nur ber flieft und bifterich befannt geworden Dittelpunct, um den fich viele Sauptiragen einer erst bet die indifden maritimen Weltverbindung diefer 3elt berfen, aber es ist ein terfriedene Beling und Bontwortung aller auf bestimmung eine befriedignede Being und Bontwortung aller auf beit eigere beställtde Trage abhangt wird. Diese Bencht ist finer Ermittung nach mich vielen bei be Gefoldte bes Galomonischen Ronigrithes und feines Zeitmomentes; aber er wied mehr und mehr gleichgiltig, so wie die Westung anderer Beide, Biller und iese Befredungen in einer felten gesobien Bille von gleichgeitigen ober nachtlagenen Begrendeiten und Todsieden auß en Lwellenferfriehen er Deinstallen isch bervereritt.

Bei Derbentelen find nur wenige Spuren solcher Erknntnis ju finden, und wäre es nicht bie Schrift des Alten Bundes felbft, die Ihnen gereitet ift, und wäre es nicht ihre einem einer einerinsgende Grandforfchung, mede den Bog zur Sichtung der Ubernfertungent de Dreintes so berritid geschen tat; so würken auch noch in Beziehung auf die Saudtpuncte zur Erdretrung die fer Doblies Grange in vielen Gobeln verwicklich fin. Denn an ben erriftlichen fall Ambigungen beriften da es von icher burch alle Zielen bie den gelebreifen und schaffen fallen. Dennen nicht gefeht. Wie erinnern nut daren, das ih den Calmet jewod Ophie nach Armenien, harb in nach Armenien, hard nach Phyligen, Deberman nach Armenien, hard nach Phyligen, Deberman nach Armenien, hard nach Phyligen, Deberman nach

<sup>\*24)</sup> S. Groate, Gefchichte bee Bolles Jernel. Bb. III. 1. Gotting. 1847.

# 352 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 7.

3berien verlegte 35), mabrent DR. Livenius es mit Slav. 30. fephus 36) in ber Aurea Cherfonefus, Babr. Relandus und Bill, Dufelep 37) auf Ceilon, Dachonalb in Gumatra 38) ju finden glaubte; Dapper, Th. Lopes, 3. Bruce 39) in Sofala und Dofambique, Montesquien und D'Ane ville an ber Ditfufte Mfrifas. Dod weiter gingen Arias Dontanus, B. Gr. Bfeffelius 40) unb Unbere, bie es in Beru fuchten, mabrend ber große Geecapitain Columbus ber lebergeugung war, es in Beftinbien aufgefunden gu haben, ale er auf feiner britten Reife im Briefe an ben Monarden von Spanien fcbrieb 41), bağ nun "ber Berg Copora (ber Rame fur Ophir, ber in ber Septuaginta bie form Sophora erhalten hatte), welchen bes Ronig Salomo's Schiffe brei Jahr gu erreichen brauchten, auf ber Infel Baiti mit allen feinen Goa-Ben in ben Beils ber Spanifden Dajeftaten gefom. men fei."

Blie fifth folder Urtirungen, ble son hom gefreten 6. Blegner, nach bem Degange eine De, Eternius, auf beb bögin gefleiger trickrisen, da er die Galomonische Gediffeht nich nur nur aufgefün Dien Miren und Merite ausbehrei, sohern ihr auch nach den Beitschauft mit den Japies Aureug's und Artirka auf jeren hin- und Riddinge judersiet (navigationes Salomonis factus eens in Orientem er Occidentem, h. e. in Asiam et American, Africae Europaeque occurrendibus insulis inter euzdam er redeundem non neglecis aut relieits etc.)<sup>17</sup>, wir berdeum er redeundem non neglecis aut relieits etc.)<sup>17</sup>, wir ber-

<sup>19)</sup> Merinis, Diski, is Grife and Graher, Bilgern. Barcinoblit be Billiedigs. A. Sin Gerit. (Eup.) 1833. 6, D.—3, A. 28, G. 201 kir 204.
19) Fi. Josephi Antiquitat. Jud. Lib. VIII. c. 6, ed. Havveramp, T. 1. 6, 427), Martin Libyrall Discretization de naccessium—cccaxxxvvv.
19) Hadr. Relandau, Dissert. IV de Ophir, in Dissert. IV de Ophir, in Dissert. IV de Relandau, Dissert. IV de Ophir, in Dissert. Will. Ounedry, Trux. Lond. 1847. 4.
170. 8, p. 186; VIII. Ounedry, Trux. Lond. 1847. 4.
181. Desifet interir, v. Bellmann. Getting, 1700. 8, St. 5, 480.
181. Desifet interir, v. Bellmann. Getting, 1700. 8, St. 5, 480.
182. Vigitionis Ophirica, institute as Sistonous ejempen sectio navailbus. Argentonis 1892. 4.
191. 9, Sundeld, Richer Leine, Leight of the Charles of the Char

gleicher möglich waren, bies gebt nur aus bem innem Ausammendang ber Iven mit den jedenmaligen Zeito fire bungen und bem wössenscheilen geltid giben den verschieden. Die in der die gestellt der Befall in ihren hatelben Gtiffen iber nicht ben verschiedenen Stufen ihrer Gultur bervor, wodurch sie sieht in ihren Aberflen Auswüchsen. wie in ihren Besaltaten für die nachfolgende illentersuchung lehreich werben können, wie bier durch den Antsaug nur die begrifternde Rinktwickung, welche die Giedentreid wurde der Bestellt und bei auch auf bet gelichte Borichung ber Alten Abeit pu ihrer John alse auch auf die gelichte Borichung der Alten Abeit pervogebracht hater. Jedenwebe Borichung bat sich bacher in ihrem eigenen Zeitspiegel zu beseichen.

Ophir war bas berühmte Golpland ber alten Bebraer, meldes Salomos Schiffe, in Berbindung mit phonicifchen, bom ibumaifchen Gafen Glath und Griongeber (Melath ober Meloth und Gifjongeber nach Gwald) aus befuchten, und von wo fie nach breifahriger Reife Golb, Chelfteine, Sanbelholg, unb nach einer anbern Stelle (mo Opbir amar nicht genannt, aber ebenfalls gemeint ift) auch Gilber, Elfenbein, Affen und Bfauen jurudbrachten. - Go beginnt Gefenius 43) im allaemeinen feis nen Bericht und fügt bingu: bas bei weitem wichtigfte Brobuct, ober ber wichtiafte Sanbelsartifel muffe inben Golb und zwar eine befonbere feine und gelauterte Urt bes Golbes gemefen fein, ba .. Bolb von Opbir" wieberholt als bas toftbarfte Golb genannt werbe, und einmal, im Siob 22, 24, wo vom Geegen ber Erbe und ber Baffer bie Rebe ift, fogar Dpbir bichterifch fur ophiritifdes Golb und fur Golb überhaupt gefest ift. 2018 eine blos verfchiebene Schreibform von Ophir fei bei Beremias 10. 9 bas .. Golb von Upbas" angufeben, bas leicht aus Bermedelung bebraifder Buchftaben bervorgeben fonnte, mo Uphas ein fonft unbefanntes ganb begeichnet, aus bem burch ben Deifter und Golbidmied quaerichtetes Golb gebracht marb. 3meifelhafter fei ber Musbrud im 2. B. b. Chron. 3, 6, wo von bem Golbe bes Galomonifden Tempele, ju bem fonft immer nur Golb von Dphir verwendet marb, fteht: ", und übergog bas Saus mit ebeln Steinen gum Comud, bas Golb aber mar Barvaim . Golb." Gleich porber 2. 5 und 8 wird baffelbe bas befte Golb genannt. Es fcheine bies nicht fowol fur Ophir ju fteben, fonbern ein all.

naeis. Francof. ad Viadr. A. 1674. 43 Gefenius, in Encycl. a. a. D.; Rojenmuller, Bibl. Alterthft. B. III. 1828. G. 177—178. Ritter Erbfunde XIV.

#### 354 Beft Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 7.

gemeiner Rame fur "Dftgegenben überhaupt" ju fein, nach einer Ableitung aus bem fansfritifchen Borte purva, b. i. worn, Billich (Arias Montanus und Batablus fanben barin gang ernfthaft (feine joculatoria interpretatio, wie Scaliger meinte) Die Damen Beru und ben bebraifden Dualis Barnaim wieber 44), Bern und Merico, ale boppelte Golblanber, bezeichnenb, obgleich 3. Acofta gezeigt bat, bag biefer Rame Beru felbft tein einbeis mijcher fur bas Land, fonbern nur einem geringen Fluffe 46) angeborig war, nach bem bie erften Spanier bas Land genannt hatten, alfo nicht einmal ein altertbumlicher Dame bes Geftabes).

Golb, und zwar feines Golb, mar auch icon ju Dofes Beit ein Sauptornament, bas in außererbentlicher Fulle jum Comud ber Bunbeblabe und alles Altar - und Opfergerathe verbraucht merben mußte; ber Gnabenftubl mar and feinem Golbe gemacht, Die Cherubim an beffen beiben Enben von bichtem Golbe. bie Leuchter, Lampen und alle Gefage von centnerfcwerem Golbe u. f. w. (2. B. Dlof. 37). Doch biefes Golb fonnte aus bem mitentführten aapptifchen 46) Golb - und Gilbergerath gefertigt fein. Auch tommt babei ber Dame Dphirgold nicht vor. - Da berfelbe aber auch icon in bem Buche Siobe bervortritt, melder ale iemaelitifcher gurft (ein Ugite, Erof, XIII, 423) im Sanbeleverfebr mit Arabien fteben mochte (1. B. Dof. 37, 25), und felbft Ronig David icon por ber Galomonifden Schiffabrt feine .. 3000 Ig. lente ober Centner Golbes von Ophir" Brivatvermogen bem Tempelhaufe Bebovas geweiht batte (1. B. b. Chronif. 30, 4), fo beftanb auch icon fruber wenigftene ein inbirecter Bertebr amifden Ophir und Balaftina, ein wichtiger Gefichtepunct, ben man bie auf 23. Bincent 47) gu febr überfeben batte, obwol beshalb eine Schiffahrt nach jenem Golblanbe, wie Bribeaux wollte, fcon gu Ronig Davibe Beiten eben nicht nothwendig mar.

Dicht erft feit ben Galomonifden Beiten alfo mirb Golb aus Ophir in bem alten Teftamente, wie in ben Buchern ber Ronige,

merce and navigation of the Ancient in the Indian Ocean. Lond. 1807. 4. Vol. H. p. 265.



<sup>44)</sup> Martin. Lipenii Dissert. Ophiritica l. c. cccexxvii; pergl. Joseph L. Serial Company of the Comp

ber Chronit, ben Bfalmen (45, 10), bem Giob (28, 16; 22, 24) und bei bem Bropheten Befaias (13, 12, bag ein Dann theurer fein foll benn feines Golb und ein Menfch werther benn Golbe flude aus Opbir), ermabnt, wo er ben gall Babele meiffagt. Aber Die Galomonifchen Blotten find es, Die erft biefes Golb aus Dpbir feibft burch bie phonicifden wie ihre eigenen Schifferleute birect und in folder Bulle beimbrachten. Bober biefes eble Detall wun tam, fann bie Frage fein, ba bas Golb ber allerfrubeften Dofaifden Beriobe bas ben Meguptern entwenbete Gerath fein fonnte (2. B. Dof. 3, 22; 11, 2). Goon David batte, wie gen faat, arofen Borrath jum Tempelbau und auch große Schane an Golb und Gilber in feinem fo febr erweiterten Retche gefammelt, und burch bie barin verfammelten Bremblinge und Runftler vieles gurichten laffen (1. B. b. Chronif, 23, 2 u. 14). Die Rulle bes Ophir - Golbes fommt erft, hiftorifch bocumentirt, aus weiter Berne burch Deerfdiffahrt und Belthanbel wie nie guvor nach Berufalem, gumal unter Salomo, ber 40 3abre in Frieben und Glang teglerte, vom Jahre 1015 bie 975 vor Cor. Geb.

Erlauterung 2.

Die historischen Daten ber Ophirsahrt; nur Eine See-Expedition, feine Doppelfahrt nach Tarfis und nach Ophir.

Die Stellen ber hiftorifden Bucher ber Ronige und ber Chronit, in benen hiervon Radricht gegeben wird, fint folgenbe:

1) 1. B. ber Reinigs 9, 26—28: "Und Galome machte auch Schiffe (namlich eine Liett) ju Ggeon-Geber, Die bei Eirb liegt, am Ufer Des Golifmerers, im Lande der Bomiter. 27. Und hiram fante feine Rnechte in Schiffe Calomos, bie gute Cohiffente und auf bem Meere erfahren waren, mit ben Anchten Salomos. 28. Und famen gen Ophir und boleten bafelbft vierhundert und jwanzig Talente (ober 450 im 2. B. b. Chronifa 9, 15; nach Luther Lieberthung, Centner") Golb und brachten es bem Rhig Gelomo".

In bem folgenben 10ten Rapitel wird unmittelbar bie Anfunft ber Ronigin von Caba aus bem füblichen Reiche Arablen (f. Erbf. XII. G. 77, 862-868) ergablt, bie mit ihren Schaten

in Berufalem einzog und bem Ronige, nach 10, 10, ale Gufbigung eine Gabe von einbunbert und zwanzig Salenten (Gentner) Bolbes, febr viele Specereien und Chelgefteine barbrachte: fo baß nicht mehr fo viel Spererei fam, ale bie Ronigin von Caba bem Ronige Galomo übergab. 3hr Golb wirb nicht Golb von Ophie genannt; auch war es fur fie nicht notbig, bas Golb burch ferne Deeresfahrten fommen ju laffen, wenn Mgatharchibes Radricht begrundet ift, bag in ihrem eignen ganbe, bei Allidern und Cafanbrinen, biefes eble Detall in gebiegenen Gologangen fo ju Tage ging, bag es in ungefchmolgnen Daffen (anvoor genaunt), bon ber Groge ber Dliventorner bis an Rufigroffe, in großer Menge vorfam und von ben Gingebornen ju geringen Breifen Unbern überlaffen zu werben pflegte (Agatharchides de Rubro Mari, ed. Hudson. p. 60). Und wenn fie es nicht aus ibrer Arabia felix, bem Cabaerlanbe, felbft gewann, fo mar es ibr leicht, aus bem fo nabe ibr gegenüberliegenben, ju allen Betten golbreichen Methiopien ober burch Bwijchenverfebr gu begieben, ber mol nie amifchen fablifchebimigritifden und abpffinifche athiopifden Gegengeftaben gefehlt baben fann, feitbem Ruftenfchiffahrt erfunden war. Die Uebereinftimmung ber Stellen ber beiligen Schrift in bem Reichthum ber Cabder an Golb (1. 8. b. Ron. 10, 1; 72. Bf. 15; Ezechiel 27, 12, 22 u. a.) fpricht alfo weber fur ein Goibland in Arabien, noch fur ober gegen eine Sabrt nach Ophir, mas beibes fraber behauptet worben ift.

2) 1. B. b. Ron. 10, 11 fahrt ber Ergabler fogleich fort: Und aud bie Schiffe firame, bie Golb ane Opbir führten, brachten auch aus Ophir febr viel Mimugim (ober Algumim, b. i. Ganbelholy, nicht Chenholy ber Luth. Ueberf.)

und Chelfteine.

Es wirb nun berichtet, wogu biefe Roftbarfeiten gu Tempel und Ronigopalaft verwendet murben, und wie bie Ronigin pon Saba reich beichenft fammt ihrer Dienerichaft in ihr Land beimtehrte. Darauf wirb B. 14 gefagt: bes Golbes aber, bas Galomo in einem 3abre fam, mar am Bewichte 666 Salente (Centner); B. 15: ohne was von Ganblern und von Darften ber Rauffeute, und von allen ginebaren Sauptlingen Arabiene und von ben Statt. haltern fam. Es foigt B. 16 bis 21, wie baraus golbene Schlibe, Befage, anberes Berathe und Schmud gefertigt marb, alles aus lauterem Golbe, benn bas Gilber hatte gu Galomo's Beiten gen ringern Berth.



Sterauf wirb gut jener frubern Angabe mit etwas veranberten Borten, jeboch ohne irgend eine besondere Borbereitung, ale folle nun von einer gang anbern Begebenheit und von einem gang entgegengefehrte Weltenbe bie Arbe fein, bingagefigt:

3) 1. B. b. Kon. 10, 22: Denn ble Tarfisfiotte bes Konigs ging auf bem Meere mit hirams Flotte und fam einmal in brei Sahren. Die Tarfisflotte führte Golb, Gifenbein, Affen und Pfauen.

Gang ibentifd murbe bie Baralleiftelle 2. B. b. Chron. 9. 21 fein, wenn ftatt "auf bem Deere" barin bie Textworte nicht "gen Zarfis," richtiger Tharfbifb, lauteten; moburch plotlich ein gang entgegengefestes Biel angebeutet icheint. Diefer fo abweichenbe Musbrud bat von jeber ber Erffarung ber gangen Begebenheit viel zu ichaffen gemacht, inbem bie buchftabliche Beibes baltung biefer beiben Worte ju vielen funftiiden Deutungen ber anbern Gage nothigt, Die Bermerfung berfelben, ais ein Berthum bes Chroniften angefeben, ber jeboch auch nur bem Copiften gur Raft fallen burfte und ber Autoritat bes Tertes an fich feinen Gintrag thut, eine viel einfachere Erftarung alles übrigen geftattet. Diefer Unficht ift auch ber jungfte geiftvolle und fprachgelehrte Bearbeiter ber Gefchichte bes Bolfes 36rgei 48), ber feiner Forfdung nach bie Stellen bei 2) und 3) nach Inbalt unb Rebefarbe fur aus einer anbern Quelle gefloffen erflart, als bie Stelle bei 1); bie abweichenbe Musique bes fpatern Grafblers im 2ten Buche ber Chronit aber entichieben ale ein Diffpera ftanbnig beffelben in feiner Beife fich auszubruden bezeichnet, Doch mochte über iene Alternative, Die auf beiben Geiten ibre Bertbeibiger gefunden, im Befentiichen etwa Folgenbes zu beach. ten fein.

In ber jutete angefichren Boralikelle ber Chrouit, in weider ber Rame ", arfisssotzer" zweimal neben hirame flotte
genannt wird, juggleich aber das Biel Dphir nicht wie in andern
Gelden erwähnt ich, dagegen aufer Gold auch noch andere Waaern guradgebracht werben, haben werschieben Erfläter ben Grundju einer boppelartigen großen Gee-Expedition Salomos finden
wollen, von denen gleichzeitig die eine nach dem Dphir im
Dfin, die and were nach dem noch sernen Defin, und

<sup>\*\*\*)</sup> S. Ewald, Gefch, bee Boifes Jerael. Götting. 1847. 8. Bb. III.

#### 358 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 7.

namlig Tarteffus in Spanien, und zwar beibe, nach dem genannten Arziwerten, von Agten Geber am ailantitischen Golfe ausgegangen seinen. Sie nehmen baher ben Ausbewaft Artissteller für einen felchen, der iste Biete heigeichet, bie gen Artissteller wirtlich fährt, wöhrend Mabern barin nur einen in bie Ghifferhreck dienzgangenna allgamein fegtichnethen, urfrünge lich phöpicischen, technischen Ausberach finden fonnen, der ichte zu Mitjerfahrechtigen beitere Zeiten Werendsstung eine moder, febelb er veraltet und unverftändlich geworden war ober zu Kremben iberging.

Gleich juvorberft muß es einem auffallen, bag, wenn ber Musbrud Tarfiefdiff ober Tarfieflotte nur Schiffe bezeichnen follte, melde wirflich nach Tarfie fegelten, es ein gang unnuber Bleon nasmus bes Chroniften mar, in bemfelben Bere noch jum britten male bingugufugen, baß biefe "gen Sarfle" fubren; fpricht aber ber Chrouift immer nur von ber wirflichen Rabrt nach Zare fie, fo ift es nach Tude Bemerfung unbegreiflich, wie er bie fo wichtige gabrt nach Ophir ignoriren fonnte, ba er bann biefelbe ganzlich mit Stillichweigen übergangen batte. Dann aber muß es auch ale bie bochfte Unwahrscheinlichfeit beroortreten, in bem allererften Stabium nautifder Berfuche ber Galomonifchen Beriobe in Bubaa fogleich zwei fur ibre Beit coloffale Expebitionen ausruften gu feben, ba man noch nicht einmal gu ber einen nach Ophir bie gange Befähigung in fich fühlte, fonbern ben Ronig von Thrue babei ju Gulfe rief. Doch bat biefe Unmabriceinlichteit nicht von ber erften Erfiarungeweife gurudgefcredt, und noch weniger bie nicht geringe Schwierigfeit, eine Biotte aus Ggeon Geber nach bem Mittelianbifchen Deere binuber ju bringen, um birert nach Tarfie, b. i. nach Spanien (Aarteffus ber Griechen), fegeln gu fonnen. Das fpanifche Sarteffus errluffe fur Tarichifd nehmen zu wollen, bat auch feine Schwierigfeiten 49), und bas erfte Borfommen biefes Ramens in 1. 2. Dof. 10, 4, wo Tarfdifd Rittim fteht, foll vielmehr im allgemeinen bas Deer ber Infeln bezeichnen, nach Baulus. Dan bachte fich wol, auch bort am ailanitifden Golf fonnten bie als Spanienfahrer erprobten Phonicier einer Tarfieflotte, ober einer Stotte gen Sarfie bie Gubrer fein. Doch ift bel bem volligen

<sup>\*\*\*)</sup> F. Cor. Chiofier, Universalbiftorifde Ueberficht ber Beichichte ber Alten Bell. Frantf. a. D. 1826. 1, Th. 1. C. 229-233, Ret, rr.



Bochart, bem bie Schwierigfeit mit Spanien einleuchtete, nabm lieber ein ameites Tarfis an ber Geite bes inbifden Meeres, bem Opbir benachbarter, etwa auf Saprobane, b. i. Ceiion 50), meinte er, an, wohin bann biefelbe Expedition gugleich ibr Steuer batte richten tonnen. Denster hielt bas Biel ber gabrten für ein boppeites, namlich Ophir und Tarfis, fuchte bies lettere aber an bem Oftgeftabe Methiopiens in bemfelben erpthraifden Meere. Schon 3. Bruce batte feine Meinung, bag bie Dubirfabrt nach ber Dftfufte Mfrifas, nach Cofala, gegangen fet, portfalich mit auf bas Bortommen eines Ortes Sarichifch 51) in ben abpffinifden Annalen bes Amba Gion gegrundet, vom 14ten Jahrhundert, ein Drt ber nach ihm unter etwa 4º fubl. Br. nabe ber portnaiefifchen Stabt Delinbe an ber Rufte liegen follte. Sierauf geftubt batte Sensler mit mehr grundlicher Belehrfam. Beit, ale ber icottifche Reifenbe, feine Borftellung bon ber boppelten Ophir - und Sarfiefahrt in bem einen Deere in feinem Commentare 64) niebergelegt. Buetine 53) und ber berühmte Die chaelis 64), bie bei bem Tarteffus in Spanien, bem Sarfis ber Bebraer verbarrten, wobin bie Sarfieflotte bestimmt gewefen, fanben, ber Erfte in ber Durchichiffung bes alten Bharaonen-Canals jum Ril, ber Unbere in ber Ilmichiffung von gang Afrifa

<sup>59</sup> Sam. Bocharti, Phaleg. Lib. III. c. VII. col. 171. 18.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) 3. Brace, Reifen au ben Sulgartien, Zanifet lubrigipang a. Bell: mans, Be. 1. 6. 3d. Sulgartien, Zanifet lubrigipang a. Bell: mans, Be. 1. 6. 3d. Sulgarties and Su

### 360 Weft-Afien. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 7.

fain weientliche Sindernis, da Gerebet (V. 42) biefelbe Chife fehrt feben alb vom Böndlern zu Warens Medes deine mesheisder ich alle vom Böndlern zu Warens feines deilen meshegistertellen Verfanger biefer Anlicht ere boppelt gleich geit eigen Trebeltien, weiche in den meißen Saudrymunten wir erfelden vollkenmen febreinfinmen, und beide bei alleichtfilmen Arfeites gänzlich verwerfen, daran Anfles, was noch weit um abgeltiger referdur, den felde Arfeifetten, den alleichtfilmen Golfe erdaur ist, durch ein Gelekt der Angeptier, über de Amege Gue, transdorrinn zu leffen, um in in. den hefen wen Soppe, den einzigen Baldfinnes, einzulanfen, nut von da best weiter Blei zu erreichen.

3ft aber bie Tarfieflotte ober bas Sarfiefdiff (bas fcon bie Dolmetider ber LXX burch ein nhofor Julusong wiebergaben) nach andern Erflarern, benen eine boppelte Galomonifche Rabrt nach Opbir und nach Sarfis in Spanien nicht einleuchten fonnte, wie D. Tochfen, Goffellin, Brebom, Befenius. fo viel ale "Deerfchiff, bas ju weiten Sahrten beftimmt ift (de long cours) 56) und baber großer und weitlauftiger als ju fleinern Sahrten gebaut fein muß, ju benten," wie etwa ber moberne Musbrud Dftinbien . Fahrer, China . Fahrer, ber barum feineswegs nur auf biefer einen Sabrt gebacht werben muß, fonbern auch zu anbern Rabrten bienen fann, fo fallen viele ber Schwierigfeiten weg, bie bei ber erften Erflarungeweife umgangen werben muffen. Die gegen eine folche Erflarungeweife vorges brachten Ginwurfe werben burd ben Bergang ber Befchichte bei allen feefahrenben Bolfern wiberlegt. Diefer Anficht ftimmt auch Emalb 57) bei, ber ben Ramen "Carfie. Schiff" anertennt, aber aus Stellen wie Befaias 2, 16, Bfalm 48, 4 zeigt, baß es große ftarte Schiffe bezeichnet, und ber Rame babei eben fo wenig "wortlich" ju nehmen fei, wie ber oft baneben porfommenbe Rame ,, hirams Schiffe."

Da bie großen Sabrten ber Bbonicier feit fruber Beit gen Weften bis Tarfis, bas bie Griechen erft nach ben Bhoniciern Sarteffus genannt haben, gingen, fo fonnte ein folder Musbrud bei ibren Schiffern febr leicht beareiflich zu einer"technifden Bezeichnung ber großen Deerfdiffe merben, wie biejenigen fein mußten, Die fich von Mila aus mit Erfolg auf bas bewegte erpthraifche Deer ju Fernfahrten anschiden wollten. Dur Phonicier machten in ienen alteften Beiten Deeresfahrten auf bem Mittellanbifchen Merre bie Sarfie; bei Bebraern ift niemgie bapon bie Rebe; jener Ansbrud fonnte, ja er mußte von ben benachbarten Apriern ju Sirams Beit burch bie phonicifden Schiffe bauer (benn anbere lernte man nicht fennen) auf Die Schiffemerfte ber Bebraer in Egeon Geber übergeben. Wenn in fpatern Belten, bei Chroniften ober Copiften, Diefer technifde Ausbrud fic wieber perbunteln mußte, fo erflart fich ber Bleonasmus ber eingefcobenen Gloffe leicht, welche Tarfieflotten mit Alotten gen Tarfis vermechfeinb, Diefen lettern Ginn beutlicher bervorbeben wollte. Die Unficht einer nur hauptfachlich baburch bedingten, bopothetifchen Borausfenung einer bopbelten Gee-Erpebition, Die fonft nur burch icheinbare Debenumftanbe unterftunt werben tann, Die fich alle mit gleicher Bahriceinlichfeit auch anbere beuten laffen, ift zulest mit gelehrter Ueberlegenheit und unperfennbarem Scharffinn gur Rettung jener zweifelbaften Stellen ber Chronifa von Reil burchgeführt worben.

Das nicht Tanfis, sonwern Ophir die Sauprignelle ber Reichthumer Calomos war und von feiner andern Bahrt ber Seiligen Schrift in ferne Länder in den genannten Biddern die Rede fein fann, ergiebt nicht nur der gange Zusammenbang ver jüdischen Krifchichte mit obiger Angabe, sendern auch noch die lepte bierdere gehörige Grelle im 1. B. d. Konige 22, 49, obwol auch diese mit ihrer Parrallesslei im 2. B. d. Chronit. 20, 36 und 37 jur Bestätung der Boppeterpreition fünstlich Gemaßt.

Seit David Intermetfung ber Gouilter und feit Calomes Gobe waren 300 Jahre verfieffen, als noch inmer fein dauernder Ronig mieber in Ebom war, und baber ber Golf von Allia nach turger Unterbrechung wieber unter ber Betmissigfeit bes Königs von Aubs fland. Da beigt eh nun 1. B. b. fon. 22, 40: "Ind Josephat ber König von Juba hatte eine Tarfieffotte bauen lassen, bie nach Dphir gehen sollte, Gold zu hoein; aber fie ging nicht: benn fie wurde gerbrechen gu

# 362 Beft-Aften. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 7.

Ggeon Geber." In ber Parallelftelle ber Chronit find alle Borte bis auf: "bie nach Ophir geben follte" biefelben, nur biefe find beim Chroniften in: .. gen Sarfis" peranbert, ein Miliver-Ranbnif, bal bem obigen gang gieich ift, benn eine Carfieflotte, Die nach Ophir geben follte, fdien bem Chroniften gu ungereimt, er glaubte alfo verbeffern 38) ju muffen, baß fie nach Zarfie befilmmt fei. Bie biefe anbere Lebart jene Oppothefe, bei Reil namlid, "einer Erpedition von Egeon Beber aus nach Ophir und einer andern nach Sarfie" noch befeftigen foll, feben mir nicht ein, ba bier, nach beiben Stellen, Die Flotte fcon in Egeon Geber fcheitert. Gollte berfelbe Ronig Jofaphat in felner 25jabrigen Regierung gweimal nach einanber im Safen gu Egeon Geber Flotten jur Sahrt nach Spanien gebaut haben, ba ibm eine folde Nabrt von Soppe que, von mo qud ber Bropbet Jonas fich gen Tarfis einschiffte (Jonas 1, 3 und 4, 2), boch welt naber gemefen mare, und bas Mittellanbifche Deer fo fanft und milb ift (3. Bruce fagt, gleich einem Teiche) 99) gegen bas wilb. fturmifche bes ailanitifden Goife (f. ob. 6. 32). Und boch wirb bief von bem Bertheibiger bes Chroniften bebamptet 60). ber, um ben Tabel bes Bropbeten Gliefer ju rechtfertigen, Die eine Begebenbeit in zwei gerlegt, und erft in ber Chronit eine Blotte ju Ggeon Geber jur Babrt gen Sarfie bauen laft, und ale biefe fcheitert, noch einmal eine zweite ju Ggeon Geber jur Sabrt nad Dobir, Die aber auch fcheitert. Die erfte foll fcheis tern ale gottliche Strafe, weil Bojapbat fich mit bem gotenbienerifden Abasja, Ronig von Bergel, in Bund eingelaffen, Die zweite fpatere aber, ale fich Jofaphat aus Burcht por gottlicher Strafe vom Bunbe mit Abasia frei gemacht, wird boch auch gerichmettert. Die Inconfequeng leuchtet von felbft ein; fa es fcheint gerabe gu ungulaffig, wie fcon G. Reland 61) fagte (nam quis sana mente praeditus, quum ex Japho solvere posset, e sinu Arabico classem mitteret Carthaginem? Sed hie error natus est, ut jam alii ante nos viderunt, quia naves Tarsis dicuntur missae in Ophir etc.), in Mila eine Flotte fur bas Mittelmeer zu bauen, und biefe erft noch uber bie Landenge ju bugfiren; und eben fo unnaturlich,

<sup>\*\*)</sup> Tud, Rec. a. a. D. \*) 3. Bruer, Relien a. a. D. I. S. 476.

\*) Reil, Commentar a. a. D. E. S. 311—312, Bete 1; berf. is Der pater Beite. a. D. II. E. 253—256. \*) Hadr. Relandus, Dissertatio IV. de Ophir, is Dissertationum miscellanearum Pars I. Trajecti ad Rhen. 1706. 8. p. 167—168.

bağ bie jebesmal neugebaute Blotte zweimal bintereinanber auf gleiche Beife, ebe fie noch ben Safenort perlaffen batte, gerbros den fein foll. Gewiß mar bas einmalige Bericheitern biefer Tarfiefiotte, Die nach Ophir fegeln follte, fcon binreichenb, um in jenen Beiten ben Bau einer zweiten, von ber fonft gar feine Rebe ift, ju unterlaffen. Gine Unerfennung bes Diffperftanbniffes bes Chroniften, ober felbft nur feines Copiften, bat gewiß nichte mit einer porgeworfenen rationaliftifden Anficht 62) ober uncritifden Bermifdung zu thun; benn eine achte Eritif muß fich nicht nur in Bort, fonbern auch in ber That bemabren. Die Sppothefe ber boppelten Gee-Expedition 63) wird aber weber burch bie Befdichte bes gelobten Landes, noch burch Die Erfahrung ber Rautif beftatigt, fie wird auch feineswegs burch ben febr unfichern Dachweis afrifanifcher Sandelsproductionen, bei bemfelben Berfaffer, berfelben unterftust und loft fic burd ben gang einfachen Rachweis eines nur gu leicht eineretenben Schreibfeblere von felbft auf. Will man auch bem Chroniften feinen fo groben geographifchen Fehler jumuthen, fo fann man ben Brrthum auch in unferer eigenen Unwif. fen beit als Erflarer fuchen, woburch ber Chronift bann, nach Quatremere's Anficht64), im Befentlichen mit Baulus übereine ftimment, für feinen Bortgebrauch pollfommen gerechtfertigt etfceint. Das Bort Tarfie ober Tharfchifch ift namlich feinem Urfprunge und feiner Bebeutung nach ben Sprachforfdern unbefannt, und fonnte urfprunglich febr aut überbaupt nur einen "fernen Drt" (lien eloigne) bezeichnen, wie ein folches Sara fis in Cilicien war, ju einer Beit ba Boonicier nur erft furchtfame Ruftenichiffer fein mochten. Gpater erhielt bas ferne Tunis ben Ramen Tarfie bei Bboniciern, und noch fpater erft murbe er auf bas noch entferntere Sarteffus außerhalb ber Gaulen bes Beraties firirt. Und fo fonnte gang in bemfelben Ginne gu bes Chroniften Beit bas meerferne Ophir mit bemfelben Ramen Sarfie belegt morben fein. Daß ein folder Bortgebrauch febr alt ift, gebt icon aus ber geneglogifden Bolfertafel in 1. B. Dof. 10, 4 bervor, mo, wie Rofenmuller bemerft, Tharichift mit ben fernen Beflanbern Glifcha u. a. jufammengeftellt ift, wobei ieboch

<sup>\*\*)</sup> Reil, Gemmentar a. a. D. \*\*) Rejemmiller, Sanbb. her bibl. Ritertbamel. B. III. §. IV. ©. 408—411. \*\*) E. Quatremère, Mémoire sur le pays d'Ophir, in Mém. de l'Institut Roy. de France, Acad. d. inser. et Bell, Lettres. Paris 1845. 4. T. XV. P. II. p. 377—378.

# 364 Beft-Mffen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 7.

Der Anderud "Aschistete" als greie Mertfellft, ju weise Gerrifien fehlman, feine ihrerven, wie end Sauf in der Mennfinn "D getyfet der Vollemmen gerechteriet ju fein; die Gedettern der Bieter, noch och fie dem Gelen mit Leite bei der den vom Exempfer verstellen, füllt von annöffenden fählfreit fig Joshphard Bitt feine vom eriskrum phömicifenden Gelffreit fig Joshphard Bitt feine Note, ab biefer König die Britiste Abgeled von Vorarl figur guntadgemielen (1. B. d. Rdn. 22, 50), defig nedberr Bible und Gefrenbung mit Abbeiter von defferen den geriffen der geregen

Seefahrt angeboten haben wurbe.

Doch anbre Abweichungen untergeorbneter Art erlebigen fic von felbft: wenn es im 1. B. b. Ron. 9, 28 beift, bag aus Dubie 420 Talente Golb, im 2. B. b. Chron, 8, 18 aber 450 Salente Goibes burch bie Ophirfahrt geholt worben, fo ift blefer Brethum burd Reil's Scharffinn ebenfalle burd Berichtigung eines Schreib. feblere in Berwechelung zweier verwandter Babigeichen leicht befeltiat 67), momit auch Emalb übereinftimmt. Benn es aber ebenfalls bafelbit im B. b. Ron. heißt: "und Giram fanbte feine Rnechte im Solff, Die gute Schiffleute maren, nach Ggeongeber"; im Buch ber Chron. aber, nachbem B. 17 bemertt ift, bag Ronig Salomo felbft gen Ggeongeber und gen Bloth gezogen: "Giram fanbte ibm Schiffe burch feine Rnechte", fo fonnte man unter bem erften Musbrud mol Das trofen verfteben, bel bem zweiten aber, mo bon gangen Schiffen bie Rebe ift, meint berfeibe Grffarer 68), Diefe tonnten nur von Eprus ausgezogen fein, und fab feinen anbern Weg, fie nach Ggeongebet ju bringen, ais über bie Landenge Gueg. Er führte beshalb, wie

<sup>\*\*\*)</sup> Joach. Christ. Jehringii Dissert. de regione Tarschisch, in ... Ugolini Thesaur. Vol. Vil. fol. cccexv: —cccxix. \*\*\*) Σαθ,

Meernf, in Sail. Migen. Literat. Beit. 1835. Mai Rr. 80. G. 14.

1) Reil, Albi. arch. Unterfacong, G. 236; b. Gwald a. a. D. II.
1. S. 76.

1) Reil a. a. D. S. 239.

auch fcon S. Weston vor ihm, an, daß bieses ja schon öfter bewerkftelligt worben fei (Belfpiele von solchen Bersuchen glebt Piltatrch im Antonius 70, von ein paar Schiffer ber Riespatra; Marrigi von Sultan Salabins Backen (9) im 3. 1170 an u. a.).

Bebenft man aber mit Sugo Grotius, baf bie Bhonicier bamale ale Sanbelsleute auch am Berfergolf auf Eplos und Arab Befchafte trieben (Grof, XII. G. 90 u. a. D.), fo tonnten ibre Sarfiefdiffe viel eber von ba nach Egeon Geber einlaufen, und ba fie nur, wie es ausbrudlich beißt, von Ophir Die Schage holten, fo fann man in jenen taufdenben Borten, Die fie .. gen Tare fis" fabren laffen, feine buntle Unbeutung 70) einer Umichiffung Gudafrifas mahrnehmen. Endlich wenn angenommen mirb, bag Die Fahrt nach Sarfis allerdings 3 Jahre gebraucht babe, Die Opbirfabrt aber nicht, joubern fie babe innerhalb eines Sabres ftattfinben muffen, weil fich biefes aus bem einjabrigen Ertrage bes Golbes von 666 Salenten ergebe: fo fcheint biefes wol nur auf einer irrigen Borquefenung gu beruben. Bare bie Opbirflotte, fagt man 71), mit ihren 420 ober 450 Salenten nur alle 3 3abre einmal gefommen: fo fonnte ber jabrliche Ertrag nur auf 140 bis 160 Talente berechnet merben. Bober fonft aber noch anbre 500 Salente begieben, ba Galomo fein Golb in feinem Lanbe (?) batte; es mare baber bie Ungabe von 666 Talenten ein mabres Ratbiel, wenn bie Rabrt nach Opbir nur alle 3 3abr gegangen mare. Aber wenn 1. B. b. Ronige 10, 14 ftebt; "bes Golbes aber, bas Galomo in einem Jahre fam, war am Gewichte 666 Centner", beißt benn bies allfahrlich in jebem Jahre? Die genannte Summe ift fcon fur einmal in 3 Jahren groß genug (420 Salente nach Beffone Berechnung 72) 3 Millionen Bf. Sterl.; Die bunberttaufend Salente Golbes und taufenbmal taufenb Salente Gilbere im 1. B. b. Chron. 23, 14 find bod wol nur allgemeine Anebrude für .. febr viel"). Collte fie jebes 3abr unter Calomo's 40jabriger Regierung porausgefest werben, welche Golbuberfcmenmung! - Erbielt boch Galomo auch ans anbern Quellen

Michaud, Bibliographie des Croisades, T. II. 1822. p. 307.

<sup>&</sup>lt;sup>279</sup> Sire. in Sensifies Sill, Str. Strit. Erteber 1836, Sp. 194. S. 195. Still, in Serpat, Still, a. o. D. H. S. 256.
Nell, in Deprat, Still, a. o. D. H. S. 256.
Dissertation on the countries to which Salomen and Hiram sent their fleets for foreign merchanise; f. in Classic, Jour. Sept. Lond, 1821. Vol. XXIV. p. 17; vergl, 3. Strace a. o. D. 1. S. 475 Societ.

#### 366 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 7.

Solt, von seinen Statischlern, und von Stean, dem Könige von Arma, glein 120 Aciente Gebried (J. S. b. Alb.), 9,14). Wegen nach biefe gegen eine "jödrich" 666 Talente betragende Gobbeiten andpur fo gerfinge Summe mit Albertung von 20 Seibert in Geliliene bezohlte für 3/3 Daß es verarbeitetes Gebt nach Michaelle Kulligung gerechen, ift nur dyvorlefte unter Wesenselfung einem allijdrichen Schiffahrt nach dem geldreichen Dehler, wessen, so wiel wir nachhören mochten, nitzenst den ihre Beweit glichen ist. 3a feben The fire von der beweit glich der besteht gestellt wir nachhören mochten, nitzenst den lieber Beweit glich finder ab den mit der besteht glich den Schiffahrt nach dem gederneten den fenne fennerfte, man fönne soger ikugunen, das den mit der Schiffahrt Reifen der Schie fil. 3a feben The fire Schiffahrt Reifen der Schie fil.

#### Erlauterung 3.

Die Ibentität bes Namens Ophir mit anbern gleich - ober ähnlichtautenben Localbenennungen in Arabien, Aethiopien, Inbien.

Radbem wir bie Doppeffoft;, auf weiche Gefenius Ertitle am angeführten Ort fich gar nicht eingelaffen batte, von unferm Standbuntet aus gurudgewiefen, tebren wir zu ber einsaden Babrt gurud, beren Radwels uns in ihrer fcheinbaren Einfacheit noch immer Chovierinfeiten amen einner Chovierinfeiten amen einner Chovierinfeiten amen einner Chovierinfeiten

Der Ausgangspunet ber Ophiricher unterliegt nunmefe feinem Bweife; einflumig fer ein (geongeber annerlannt, von bem fellst mit größere Wahrscheinlichtit bie speciale Localisti undgrweisen erscheint (26. 6. 167, 170, 229-230, 284 u. 6.), nau ge nu sein Ort für sich, ober wie Ewalb bafür bätte?), nur ber Defen von Reiato der Ariets, jundohl bei bleffen gefenn, fein.

Dagegen bas Biel ber Sahrt, Die Lage von Ophir felbft, ift bis heute noch teinebwege vollftanbig ermitteit und manchen 3wele fein unterworfen.

Ge fonnte die Situation eines and ber Geschichte bem Rammet wie dem Monumenten nach glänisch verschwundenen Seinvortell im allgemeinen am islanitischen Bolf nur bann est ent flübeben angenommen werben, seinbem biefer Geif siehet wieder entrecht war. Daß ber Name bei orientalem Autoren allerbings noch im 10ten Jahrhunderte an jener Lecalität hastete, wenn issen ison in einer ver-



fürzten Korm. Maziun ober Mifnun, wie bei Dafrigi im 15ten 3abrb., freilich nur weil er von einer alten Stabt bes Damens bafelbft gebort ober gelefen batte 76), und wenigftens in Erinnesung war, haben wir oben (G. 53, 54) gefeben, fo wie wir an Bochart's etymologifche Grfigrung bee Ramene aus bem Gebraiichen, nach einem "Feleriffe", erinnert baben (f. ob. G. 230). Emalb fiebt in bem beutigen Ramen 21faba (b. b. Ruden) nur einen munbartig verfchiebnen aber jugleich abgefürzten Ramen fur ben bebraifden und alterthumlich motbologifden @ 88 jon = geber 77), welches eigentlich ,, Ruden ber Riefen" bebeute. Dag ber fonft gunftig als Chiffsbauort gebilbete, fogenannte Golbhafen, Di Cabab, bas beutige Dinna el Dabab, nicht mit Bellfteb. obwol bas porliegende Rorallenriff auch nach Carless Beobachtung eine folde Benennung wol batte rechtfertigen tonnen, bafur gehalten werben burfe, ergab fich aus beffen gu fublider Lage (nach 4. B. Defe 33, 36) und aus ber ausbrudlichen Angabe, 1. B. b. Ron. 9, 26, wo es beißt: "Ggeon Geber, bie bei Eloth (Alla) liegt". Es bleibt alfo bei ben wenigen Safenorten im alfanitifchen Golf nur an beffen Rorbenbe (benn auch Rumeibi ift noch zu fublich, f. ob. G. 235) ale antifer Schiffewerft bie ummittelbare Rabe von Mila und gumal bie Ctation an bem vorliegenben Infelden el Roren ubrig, gwifden melder und ber Rufte bes in Weft porliegenben Reftlanbes eine ant gefchute Localitat fich finbet. In biefer ift es, bag bas große englifche Gurveberichiff, ber Balinurus, eine Beitlang vor Unter lag, wo auch, wie wir oben bemertten, bie Sage von Pharao's Untergange, an biefer Dichegiret Faraoun, Die fonft gang aus ber Luft gegriffen ericbeinen murbe, vielleicht noch ale bunfle Grinnerung an bas Scheitern ber Flotte Ronig Jofaphate, biefe Loenlifirung in etwas fluten mag (f. ob. 6. 230). Bon wirflichen Ruinen, Die wol nie von großer Bebeutung gewefen, find wenig-Rene bie fest feine mit einiger Babriceinlichfeit aus jener Beit aufgefunden. v. Schubert 78) bat baffelbe Infelden, an welchem Bellfteb noch bie Stelle eines berfandeten Safenortes mahrnahm, für bas alte Egeon Geber gehalten, G. Robinfon 79), ber fich vergeblich nach Ueberreiten bavon umfab, meinte, vielleicht trage

<sup>76)</sup> Burekhardt, bei Gefenius II. S. 831. 77) Ewald, Gefch. bed Botfes Jovael, B. 3. S. 1. S. 77. 75) v. Schubert Reife, II. S. 379. 79) E. Robinson, Bal. 1. S. 280.

#### 368 Beft-Affen. V. Abtheilung. I, Abidnitt. S. 7.

ber Wadi el Ghubhyda, her aus dem Arabe foume, in feiem Namen noch eine Gupt desson an fich, woll beifer Wort im Arabifichen mit venissen Buchflasen gestjorisben werde, wie Egren im Sefelissen. Die von Bestjorisben werde, wie Egren im Sefelissen. Die von Bestjorisben werde, wie Egren men Arabea, d. L. Afthieg (descensus), mit der Lendung der Gelkflasten aus Ophir im expuncipalise Errichung aus Lenn umgestief zu bringen (descensus) Allasie allasie und Bestjoris-Alfals übersigt: Caustie of descent und Sen of the descens) 1897, entsiert jese dysirregrunde.

Beun und fo nur ein geringes Reib zur genauern Begeichnung ber Localitat bes Ausgangsortes übrig bleibt, fo ift bagegen bem Rielorte ber Reife, bem fo berühmten Dubir, ein befto gro-Beres raumildes Reib gur genaueren Bestimmung bie bente übria geblieben. Wenn ber gelehrte Bebraift Befenius am Schiuffe felner überfichtlichen meifterhaften .. Abbanblung von Opbir" 81) fagt; ba inbeg bie Untersuchung bier feineswege ericopft, gefcweige bei ben vielfachen Dioglichkeiten gur fichern Enticheibung gebracht merben tonnte: fo babe er fich nur beanuat, bie michtigften babel gu berudfichtigenben Grunbe in einen Ueberblid gu bringen, und bie bebeutenbften Schriften, barin bas Gingeine befprocen murbe, nachgewiesen. Ge find aber bie wichtigften berfelben, namiich bie auf gang fpeciellen Forfchungen berubenben, feitbem erft von ben gelebrieften und umfichtigften Drientgliffen mit gang entgegengefesten Refuitaten gur Bubileitat gefommen, von benen wir nur mit innigfter Dantbarteit fur feine Leiftungen Chr. Baffen 82) nennen, ber Ophir nach Inbien, Et. Quatremere 83), ber es nach Cofala, mfern ehemaligen gen lebrten Ditburger Reil, ber es, mas Gefenius nur fur bochft mabricheinlich bieit, mit Enticbiebenbeit nach Jemen 84) au merfegen bemubt war. Bugleich find burch ben berühmten Rachfolger eines Gilv. De Cacy in ber arabifchen Literatur, unfern boch. verebrten Gonner und Freund Brof. Reinaub 85) in Baris, aus

les Arabes et Persans, dans l'Inde et à la Chine, dans le IX. Siècle etc. Paris. 1845. T. I. et II. Discours préliminaire

<sup>&</sup>lt;sup>400</sup> Weston, Diasertat. L. c. p. 18. ") Offerials, Epite 3. c. D. 4. 25, 6. 26. ") Obr. 26in, 28ible Sittler(bundlark, Bessel. 8. 1843. 1. 02. 1. 28ift; E. 537—539, 314—315, 229—530, 228, 106—108; Yet, 1gr Veldideb ever Grierford Substiffsiffer Senigle, Texas. 5. 1838. 6. 269. ") Et. Quatremère, Mém. sur le pays d'Oplàr, is Mém. L. c. XV. P. II. p. 349—402. ") Reinaud, Relation des Voyages faits par les Arbes et Persans, dans l'Inde et al. to Ching, dans le Ching.

ben ütteften veintalen Luellen, so wie von mehrern Ainbern auch, wie A. B. v. Schlegeis. M. Eibeneister. D. Dulaurier. M.), Forbes Roples. M. M., hobcft lehrreiche Unterluchungen auf ben erpthyrātisch indischen Gestaben und in ihren Sprachgebieten augschlet, die im Berfindmis jerner ätzeften Zeiten, wenn auch nicht diecht, boch auf indirecte Wasse, wm sich mehr auch nicht birech, boch auf indirecte Wasse, wm sich mehr am der die Marten kann auch eine Mabrebeiten aungunäheren, angedehrt, denen wir unanche erfreutliche Licht auf diesem schwieren Gebiete zu vervanften besten.

Rach Seeren's befannten Sprichungen über ben Bertebr ber Bolfer ber Miten Belt mar es ale mabriceinlichftes Refultat erfcbienen, bag unter Ophir nicht ein einzelner Sanbelbort, fonbern aberbaupt reiche ganber, fübliche Sanbelsplate an ben Ruften bes gludlichen Arabiene, Africa's und Inbiene gu berfteben 90), ferne Orte in bem Ginne gen Guben, wie etwa bas Thule ber Alten im Rorben, ober, fonnte man fagen, wie bas Cerne ber Rarthager im Dften und Weften, ober wie in mobernen Beiten ber Rame fur Inbien fich in Die alte und neue Welt verbreitet bat. Gine folche Unfpielung bat noch por furgene M. Beune 91) in einem Bortrage im geographifchen Bereine in Berlebung auf Sarfis und Opbir, im Weften und Often, in Une fpruch genommen. Es grunbet fich biefe Borftellung überhaupt auf Die Babrnebmung, bag berfeibe Rame in verfcbiebenen Begenben ber Erbe porzufommen icheine, Die weit auseinander liegen, bağ bie Sabrt ju benfelben in brei Jahren nur einmal bin und jurudgelegt werben fonnte, und bag nach Tychfen's Etymoloaie 92) bas Wort Dubir im Meabifchen "reiche Lanber" be-

etc. et Texte arab. avec traduction; beff. Fragments Arabes et Persans inédits relatifs à l'Inde. Paris 1845. 8.

<sup>\*9</sup> S. 89. n. Solejad. Spatien in feinen Sambfeijdennagen, im Bett. Rattært 1829. S. 11 n. f. n. \*1) J. Gildmenister, Scriptoru. Arabum de rebus Judicis loci et opuscula ineditur Fascie. 1. Bonnae 1838. a. v. D. \*9 Ed. Dulaurier, Educates sur l'ovarger Ratt. des voy, de Mons. Reinaud etc., im Journal. Asiatiq. IV. Serie. Paris. 1816. Août, Sept. p. 131 – 221. \*\*

7) J. F. Royle, Essay on the antiquity of Hindoo medicine and

<sup>\*\*)</sup> J. F. Royle, Essay on the antiquity of Hindoo medicine and lectures on materia medica etc. Lond. 1837. 8. p. 126—148.
\*\*) Operen, Operen iber ben Berfeje mib Önnbel ber Beifer ber filter Better
Bett. Sie fingl. 1. 25. 1. 1865. Beil. 1. ") M. Stent, im gecht. Bereitet, Balifipung. Berlin, 1847.
\*\*) Th. Chr. Tycksen, Commentat, de commercii est navigationiblus Hebraoerum

etc. in Götting. Comment. Class. hist. phil. XVI. p. 15.

# 870 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abidnitt. S. 7.

beute. Diefe im Arabifchen vollfommen genügenbe Ethmoloale bes Bortes Dubir (abundantia), bie auch von anbern Sprachforichern 93) anerfannt wirb, und ber hebraifchen Bebeutung beffelben Bortes "voll, reichlich" entfpricht, ift ein wichtiges Dea ment für bie urfprunglich femitifche herfunft bes Damens, ber auch in ber Genealogie ber Joctaniben (Erbf. XII. 253) ale ein Beidlechtename: Dphir in Gubarabien befannt ift. Ginen Einwurf gegen jene allgemeinere Bebeutung bat Brebow gemacht. bem Rofenmuller beipflichtet 94), bag in ber geograbbifchen Genealogie, 1. B. Dof. 10, bei folder Bebentung ein Dubir nicht einem Ur Wrentel von Gem, und nicht 12 Brubern gleichgeftellt fein murbe, ober wenigstens Entel Roabs fein mußte, wie Cham (und Guib), beffen Rame Gubland bebeute. Doch fcheint uns biefe Confequeng feineswege nothwenbig ju fein. Bartmann giebt aus obigen Ericheinungen bie Folge, bag Ophir 96) einer jener manbernben Ramen wie Sarteffus, Gufb, Saurus und andere fei, ber urfprunglich bem fünlichen Arabien mit gleichnamigen Emporien gwar angehorte, aber bann auch an ben Geftaben Oftafrifas und Oftinbiens von neuem hervortrete, überall mobin Sanbel ober Unfieblungen aus jenen urfprunglichen Gegenben gingen, woraus fich bas mieberholte Borfommen beffelben Ramene binreichenb erflaren laffe.

<sup>\*\*\*)</sup> Auch, Mrt. a. a. D. S. 17. \*\*\*) Mojannüller, Bibl. Arch.
Ah. III. S. 180, Uct. 88. \*\*) Hartmann, in Olef Gerde Arch.
fen, oder Manderungen u. (i.w. II. 2h. 2. S. 582. \*\*) doseph.
Acosta, See, Issa, De naturen Newi Orthis, Colon. Agr. 1896.



fernt, beshalb Dpbir nach America ober Beru (wie einige feiner Bornanger, ble meinten: per metathesin vero Ophire sive Opire sit dietum Piru etc.) gu verlegen, vielmehr entscheibet er fich mit Anbern fur bas reiche Dflindien 97). Diefetbe, auch von febr gelebrten Dannern bes 16ten und 17ten Jahrbunberte, welche burch bie Gutbedung in Amerita's Gebieten überfcwenglich begeiftert waren, öfter wieberholte Behauptung, als mußte eben bort in Amerita bie golbreiche Dphir gefucht werben, wies fcon ber befonnene &. Relanb 90) mit ber allgemeinen, febr richtigen Bemerfung gurud, bağ ein fo weifer Ronig, wie Calemo, nicht fo unfing batte banbeln fonnen, ben weiteften und gefabrlichften Bea babin von Ggeon Geber aus ju fuchen, ba er ben von Soppe aus babin weit fürger und bequemer gehabt haben murbe. Much bie vermanbte Lautabnlichfeit fo mancher Drieng. men im Oriente mit Ophir batte ju vielen Ibentificirun gen mit biefem Galomonifchen Ophir bie Beranlaffung gegeben, wobei man wol ertannte, wie fchwierig es oft erfcheine, ben mab= ren Urfprung berartiger Ramen gu ermitteln ob jene etwa ichon aus ber früheften phonicifd- arabifden Beit abftammen, ober erft in ber fpatern Beriobe übertragne Locainamen fein möchten, enwa aus ben alteften Colonifatione - und Sanbele Beiten ber Ruftenfcbiffer in ben erntbratifch-indifchen Deeresaebieten; ober ob es etwa in entferntern ganbergebieten felbft ein beimifche, urfprünglide Ramen feien, pon benen ber bebraifde Rame Opbir erft batte ausgeben tonnen, wie 2. B. von Copbar in Arabien, Upbar im Inbien ober Sofala ane Oftafrita u. a. m.

An Bemubungen biefer Art bat es auf einem fo weiten Relbe nicht gefehlt, bie auch mehr ober weniger Beachtung verbienen, von benen wir nur einige ber bebeutenbften anführen, in benen fich von blefer Geite ber Grunde fur Die verfchiebentlichfte Innahme pon Localitaten für bie Berlegung Opbir's bier ober bortbin allerbinge auffinben laffen.

Die michtigften Grunde von allen, fcon als bie alteften und ber femitifden Bortbilbung nach einheimifden, finben fich in ber genealegischen Urfunbe bes 1. B. Dof. 10, 29 für Dybir im füblichen Arabien, obwol bier weber Land noch Drt biefen Ramen tragt, fonbern, wie oben gefagt, mur ber Ge-

Lib. I. C. XIV. p. 34. \*7) Jos. Acosta l. c. p. 31. <sup>96</sup>) H. Relandus, Dissert. de Ophir I. c. p. 167.

#### 372 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 7.

schiechtsname Dobir, alle eines ber 12 Sohne Softons, vorfommt. Da intef so mande biefer Versenamm in jenem Stammbatte mem ber Pariardengeit auch Ländermannen find, weie Witzelin, Canaan, Affür und so biele ander, so fonnte es nicht aussalle, in Ophic auch einem Detkonamen gu sieden.

Dabe "Wohnungen ber Kinber Settant" fogna geeraphich feilmunt find, puissen Reich ert Reiche (Minc) ble Ser phur (bie allefte Lannychon, bie finderer Dholar, Dholar bei Mirbat im Wichfrauchinne, jeht Jofer ber Cingeberum), an bem "Berge geg nib en Wegen" (bab beutig behte Michrauch Gebiege, Begure in ber Effell Geprach "6. Gref. XII. 260, 261), worüber wir umfahnliche Rachrighen mitgethill ("Gref. XII. 254-267), fo ift auch bie Beculiut ber XII. Ethamse ber Joftanlben, ju benet Debit gehrte, nichter emittelt.

Sie trifft merfwürtig gang mit dem Jone Wahre, im Dien bei digmtische obhermane, mit bem sein kun gelte "ber rähmten Weihrauch in Dossift better Mitchen Gate, der far (Javdar, auch an Dossift better liebehr ?) meine bei auftie Weihren der Simparitien Köngle zur Jat vob bedien Glanze biele Keiche (Cristas eximin Taphra nach bet Amnisan. Marcell. XVIII. 4-71), nelde gugleich seit frühren Beiten als Amperium in gebien Wasermortefte mit dem weiten Orient fann, na zu nach die Amstern und der Beiten alle Gerte der man praim in gebien Wasermortefte mit dem weiten Orient fann, na zu nach die Amstern der man praim die glowe Dossie anderproden werben fennte.

<sup>\*\*\*)</sup> Diebnhr, Befdreibung von Mrabien, G. 236.



Begionen babin (f. Erbf, XII, 119). Der Beibrauchbanbel am Sachalitifden Golf war noch im 2ten Jahrhunbert n. Chr. Geb., nach bem Beugnif Arrians (in Periplus mar. Erythr., f. Erbf. XII. 334, und G. 356-372 über ben Beibrand), pon großer Bebeutung, und vor bem 10ten Jahrhundert rubmt noch Dafubi bie Lage ber Ronigerefibeng und Geeftabt Bafar am Deer Sinbibe, fo reich burch ibren inbifden Sanbel (Grof. XII. 260). Bu biefen Daten funt Gefenius 700) noch bie Babrfceinlichfeit ber 3bentitat ber alten Ophir und biefer Beibrauchgegenb bingu, baff ju beiben Gelten berfelben auch noch 2 anbre Golblanber gengnnt feien, namlich porber Geba (1. B. Dof. 10, 28; 3ef. 60, 6; Gged. 27, 22; Bfalm 72, 15) unb nachber Chavila (Bevila, 1. B. Dof. 2, 11). Aber ju leugnen fei es boch feineswegs, ban auch ein indifdes Opbir fich mit jener Mofaifden Stelle vereinigen laffe, wenn man biefes ale eine aus fruhefter Urgeit von Jottaniben abftammenbe Colonie in Indien betrachtete, eben fo wie berfelbe Mofaifche Berfaffer Sarfie (ebent. B. 5) mitten unter griechtichen Ortichaften aufführte. Babolon aber (ebenbafelbft B. 10) ale fufchitifche Bflangung angab. Doch bat man auch aus fpatern Beiten Drienamen angeführt, welche biefem Dofalichen febr nabe tommen, ober geraberu im Bante, wie in ber Bocalitat, mit fenem sufammentreffen, und bagu beigutragen icheinen, Ophir auf bem Gubgeftabe Arabiene gu fixiren. Bu ben wichtigften berfelben rechnete fcon Befen (us 1), und nach ibm Tuch, bie nicht gang ju verwerfenbe Trabition in bem Fragmente bes Enpolemos (bet Eusebius, Praepar. ev. IX. 30), ber eine ,,an Golbgruben reiche Infel Urpbe" ( Obogn, nach Gefenius richtiger Oogon ober Odono zu lefen), b. i. Ophir, im Rothen Deere nannte, wohin "Ronig Davib" (ob verwechfelt ftatt Galomo?) Bergleute geichidt, melde von ba bas Golb nach Jubag gebracht batten (νήσον κειμένην εν τη 'Ερυθρά θαλάσση).

Die geographific Angabe ift hierbei freilich jur Begeichung eines Kuffenftelch von Andelten nicht eben beftenmit; baber auch ber arabliche lieberfeger seiner Anflicht nach in blefer Stelle, 1. B. b. Ren. 9, 28, "Ophir" in Infel Dabitat fich ju übertragen erfaubet. Diefefte Infel fie aber berühnt burch bie Multitanifch

<sup>100)</sup> Gefenius, Ophit a. a. D. ') Gefenius, Ophit a. a. D.; Tuch, Recenf. a. a. D. S. 17.

#### 374 Beft-Affen. V. Abthellung. I. Abfchnitt. S. 7.

Iniqurift aus ben Beiten bes Mourtorefest mit Somerien und bem armutifdem ächiopischen Konigreiche (i. Gert. Afrika, 6. 237 664 238), welche an ber abssischtlichen Kifte ber Arabin fells ummittelbar gegeniber liegt und auch heute als frequentieter Ueberfahribert für Immerr dustin, jumal von Aben und Wochha ans (Gert. XII. 899, XIII. 17), befindt with.

2018 Infelftation ju bem beutigen Guafim und fruber, gu Dafubi's Beiten , ju bem bort berühmteften Belthafen und Emporium Mibab (Mizab) 2), nabe ben alten Smaragbminen an ber Sanbeleftrage von Berenife nach Roptos (Grot. I. 2te Muff. 1822, Afrifa G. 669-677), benutte fcon 3. Bruce 3) biefen Umftand, ber ibm mit ber einbeimifchen, atbiopifch-abbf. finifchen Gage jufammenfiel, ju feiner Bebauptung, baß bort einft bie Refibeng ber Ronigin von Caba (er ibentificirt Die Balfis ber Simjariten, Erbf. XII. 865 u. f., mit ber Galome. nifchen Ronigin von Sheba, und nimmt bie Ronigin von Migab, Magneba ber abpffinifchen Annalen, fur fene Balfie) und bas alte Cabaer-Reich feinen Sauptfit gehabt. Dies feine Stute gu feiner Unnahme, baß auch bie Salomonifche Schiffahrt nach Ophit ju ber fo golbreichen Dftfufte von Afrita gegangen fel, über melde fich bie bamalige Gabaer-herrichaft noch febr weit fübmarte gegen Melinbe, wo auch ein "Dochba und ein Taricifd" legen folle, ia noch über ben Mequator binaus, Dabagascar gegenüber bis nach Gofala, ausgebebnt babe,

Diem Weitverfer, ber in ver einen miestladenischem Werebe abreidigs flettent, ber nach von Coome 2 Indicationische Werebe im ibra Jackrundert beschrieben mijn, den aber der henntibereich Eineberfer der Weitschlert um ein ganged Jahraufen zurächseitet, Eine mit mehr nach es seine Berginger in berfelben Gegebeife, Dapper nub Abom. Lopes, mit glängendem Gerfen um liebertreibungen mur aufschmidt, der fiche der Derinklicht Zahlen beburch gerücktige Geinde widerfegt, zu denen wie macht noch einmit gerächtleren mößen.

\*\*\*) Abulfedae Geogr. Tabal. XVI. in Bifding hiller. Wagay. 23. IV. © 278. h. 3. Turer, Refen as ben Darffen the Rills a. a. D. Bl. I. Bad H. Gay, 4 site bis Golsenniffe fight and Daffin. 68. 489—484. h. Cosman Indie. in Metchiseder Thevenot. Relation de divers voy. Paris 1899. Vol. 1, p. 7, 23. 7, 23. 694. čps. 7, 24. 694. Z. Refen. B. V. Rum. S. 229 u. f.; f. Gréga, in Ren. Georgie, D. XX. 1899. g. 441—441 844.



Sier nur, boft es nicht bles febr unwohrscheinlich ift, es habe in Sablisches Reich über Sofala bineus bis Matagadear gegenider fich ausgebreitet, wofür lein bitvorisches Datum vordanden, sondern baß anch jene Bihauptung der hertschaft einer absjaflusschen Absgulauf, die einst ibs Sofala reiche, gang in der Lufchweite, ba 3. Bruce nie in Sofala war und feine Unterfudunam durüber andellen fonnte.

Much bie Angabe einer Konigerefibeng in Albab ober Migab ift febr verbachtig, ba ein 3. Lubolf in Historia Aethiop. nichts von bortigen Ruinen, Die Gifternen auf ber Infel Dhalac ausgenommen, weiß. Auch obne allen hintergrund ift bie zweite Unnahme fur bie bis Gofala reichenbe Sabaifche Berrichaft, wenn Bruce bie Manerwerte, welche bie Bortnajefen, nach Dos Cantos, bei ihrem Borbringen 200 Geemeilen lanbein im Golblanbe (tracto do oure) Sofala's, in ber Dabe pon Tete's Golbgruben, porgefunben, ber .. einbeimifchen Sage nach ber Ronigin von Saba" ihren Uriprung verbanten laut. Gie follten mit Infcriptionen in unbefannten Schriftzugen bebedt fein (f. Erbf. Afrita, 2te Muff. G. 141 - 148) und ben Ramen Fura tragen; bies muß nun Afura und alfo bas Galomonifde Dobir in Gofala fein. Roch weiter gebt 3. Bruce, Diefes im Reiche Monomotopa mit Symbave (vas beiße Refibeng) ju vergleichen, welches bem Agifymba in Aethiopin interior bei Ptolem. (Lib. IV. 9. fol. 115) entfpres den foll.

Ber folde Gelbaguben und Mauerwerke wurden biel natürlicher ben is odie fhaten gelichgenden Araberrertete zugleiche ben facherrertete zugleiche ben fein, sevor nicht Zeugaliffe anderer Art für ein fo bobed Salomenisches Zirtalter grfunden werben. Daß ein jelder Gelober Gelber im 10en Zahrumbert bafielbt in Solala bestand und ich bebetteten vor, fagt Majubl, und Errif bestätigt es in feinen Rachrichten wen Gelbalme ferfer. All. G. 307). Sober hinarierichente Verschungen find bier jedoch nicht aus ben Augen zu wertieren.

Achniche Anfichen wie Brure batten auch iden Mequet wim Dapper miggetheit, welche bie beigarten Muermerte ein-falls von abein gefchffien Bremdlingen erfauen ließen, welche fie ebenfalls fir Salmounes Schiffer hieten. Them. Bobg war noch wietz gegangen und beitungte fegar, die in Soflas Clingsbernen rubmirn fich moch Bucher aus alten Beien zu beffen, welche beie breifthirte Schlighter Colonole auch Social befalle welche beie breiftigte Schlighter Colonole auch Golden befallt

#### 376 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 7.

gen follen und aussigzen, doß fie dert Golt geholt. Eertgen 9), ber an bief dyvorgien einner, mitt, et mögten flaser, melde die Bertagisfen dasfelft als civillifere Geisene oorfanden, Alfendigs auch weit früher schon der Golt gegenden und auf den Warts von Arabia felts; gefracht faben, von we eb dann in den Befig ver Königlin von Sada wie Saieme's gefommen fet, desfin Hietten dehelt nicht schol geforder der der der der der nur zu einem Gungderte diefe Arbeitete. Den Institution, sondern nur zu einem Gungderte diefe Ervaberte. Den Institution, werden mutter ern, wödern vieldigt die nigertiis die fein. dies Wiebereentverlung der fache möchte dann allerdings wol großes Insterifie deben.

Daß ein soldere Gelbhande zwischen Arabert und dem Belle firm jenfelt bed damat bischenne zu mat it so, richtopischen Kningriche, nämlig zwischen Gewerten und dem Kriften der Bertar (Bestaffe, d. i. jenfelt zu dem dem kningen Kadfeuren), unter der Pretection des Knings der Aramiten betrichen werden, wie die bei ein "glummer Gandel" wen, durch den man am Decan der Jinge (d. i. dem spiktern Jangueder oder Jänge-Kuni Jagen Odssen, Glien um Sall gedich Tener und Goldbarren erflicht, wied von Cosmas landicopt. im Gen Jackbunder undsknische spikter?

Wie iebbelt feibl biefer Berfer aus in ben Sabreunverten mmitteles vor Comms lodie, apte ab ern Geffreningen ber Leinnischen Wiffen Mitform um Gmbuffaber bes Kalfer Conftantine Vor Arbepfelle um Enners in ber Anfrem Leinnischen Wiffen wir eine bei ber Krichmibiterifern, wie Bilieftergies, Berind um Anthern Franklich um Franklich ber Valleruft fall auf bie Landfelfern ber bamal ent feiligen ben Somerten um Erchiepen in allgemeinen Gefrauch für jene Geblichere feberbaupt fam.

für Dman und ben Berfergolf, bem Seegen ?) bie Benetimt bem Galomonifen Dielt meinte vindlieren zu tonnen, ifigen noch weniger Badfricheinlicfeiten vor, weil bie Benetiegrunde bafur alle erft aus fpateren Beiten hervortreten, obwol

Terger, in Men. Gettefp, B. XX. G. 412. ) Cosmas Indicopl. let M. Therenet I. e. I. (bl. 23. ) Letrone, Menier sur une mission Arienne etc., in Men. de l'Inatine. Roy, de France des Inacr. et Bell. Lettr. Paris 1833, T. X. p. 221. ) Eerges, sier Dejit, and Kogle in Mer. 1808, f. s. 340, New. Getteft, XXX. 1800. €. 331—347; vergl. \$\phi\text{etc.} prince J. A. 1861, 1. (30).

such fcon Seeren aus bem fpatern Ruftenverles ben fraberen ehenbefelbt glaubte gurud'ichliefen zu bi berfelbe auch auf bie Schiffighrtsgenoffen ber Salor einigen Einfluß batte ausüben tonnen.

Dmans weit vorspringentes Geftate scheint alle richen Zeiten einem Gentralfit von martitmen Ber Fanguebar, Sofala, Arthopien, wie wis Bersten und sind beiden abgegeben ju haben, wie moch burch einem solchen fich aufseichert. Auch ift e von ber Ratur felch auf biele beiberfeitigen merkub bungen, voie in ber Mitte eines Gestabelberiefe zelnbes Berbinbungs glieb wurch Land, Werthopen, angewiesen (f. Eret. XII. 509 u. f.), auch Peript. mar. Erythr. ed. Huds. p. 18 genante M taa bed Arrian nicht, wie Seehn besfürflich, bem heate entiprecen follte (Grt. XII. 371, 334), 134).

Dagegen nennt Geeben einen anbern Drt, bas bar (Sobar b. Ebriff) 10), einft großes Emporiu ein Rame ibentifch mit bem berühmten Inrus (tet eine Benennung, Die auch auf ber phonicifchen ba Berfergolf, ale Tplos und Arabus (Strabo XVI. Bhonicien am Dittellanbifchen Meere, wie bier an mieberfebrt ( Grot, XII. 376, 526); er erinnert gue ben Ausspruch Strabo's, bag bie Bewohner Die fich als Coloniften von phonicifder Abfunft anfabe anbre Ramen führte er ale Beweife uralter phonici lung an biefen Geftaben an; fo Sibobona unb bi torium Sarfis, Die Rearch mit Alexanders ? Raramanifden Rufte vom Inbus aus porüberich Peripl. ed, Hudson, p. 31), welche ibn an Gibon. ichen Mutterftaat, und an bas ferne fpanifche Col nerten. Chenfo amei Tagereifen lanbein von Gao! (bas aber erft bei Chrifi 11) ale Dfra ober Of. in Oman, ein Afir in el Abfa (auch Ghafir), el Ratif (wie Emeja am Drontes), ein Berg Dfl (Amair ober Mougir nach Jaubert) 12) u. a. alles bies an, um bas frub Ginbeimifche ber Bbon

<sup>10)</sup> Goriff, b. Janbert, I. G. 152. '') Chenb. @

Geffaben au beweifen, wo bemnach, foi es burch ben Berfebr mit Inblen ober mit Ditafrifa, fcon an ber arabifden Rufte Dmans als Stavelplat für Die Ophirflotte Galomo's bie befte Belegenbeit gemefen fei, ohne birect nach Inbien ober Banquebar übergufchiffen, um alle jene tofibaren Brobucte ber Ferne eingubanbein. Richt Dman felbit branche bem Galome bas Golo geliefert zu baben, fonbern 13) bie Rufte Gofala merbe es ben Omanern geliefert haben, bie aber bas Gebeinmiß bes Funbortes fur fich bebielten, wie bie Rarthager gegen bie Romer bas Gebeimniß bes Caffiterifden Binnlanbes bewahrten. Dagegen möchten fie aber bei bem Babne gelaffen baben, baf ibr eigenes metallreiches Dfir bas Golbland Dobir fei, Allerbings nennt Diebubr einen Diftrict im Innern Omane, Burfet el Dal14), mas ale Land bes Reichthums ausgelegt wird; Die Bfeigenben in Dman bielt Geeben nun fur filber- unb golobaltig, und in ihrer Rabe follte jenes Dfar liegen (Erbf. XII. 487). Den Berlenreichthum an ber Omunfufte nabm Geenen and für bie Chelfteine ber Dpbirfabrt in Anfpruch, inbem er bafur bielt, im Text feien nicht folde Steine, Die Dman nicht befige, fonbern Berlen gemeint, wie auch beute noch bas arabifche Bort Dichaubar im Gebrunche fei, bas groar auch Coelfteine bezeichne, porzugemeife aber Berlen.

Mehnliche, jedoch auch noch andre fingufommente (f. unten)
Gefinde, wie bie angeführten, juntal and eine althertbumliche Tra-



<sup>119)</sup> Seehen a. a. D. XIX. S. 344, 14) Gbenb. S. 339, 343, 345; und B. XXVIII. 1813: Rachtrage ju Ophir, S. 250-253. 14) Refennaffer, Bibl, Rich, III. S. 177 u. a. D.

bitten, warn es, bie fcon frubet Bochart, Riebuhr, Bafching, Boffellin, B. Bincent, Beeren, Brebem, Gefenius, Rofenmulter, und neuerich noch Lud, Munt, Reil und Andere beftimmten, die fubliche halbinfel Arabien, Jamen ober Oman, für bad Dobir und Biel ber Calomoniofeen Robet un batten.

Aber auch für ein weiteres Biel, für Inbien, treten wichtige Grunbe und nicht unbebeutenbe Autoritaten in Die Schranfen, und fcon ber besonnene Befenius bemerft 16), baß es fchwer fei, fich amlichen Arabien ober Inbien au enticheiben, ba aufer ber Ratur ber gangen indifchen Belt auch in ben Ortenamen felbft beache tenswerthe Beugniffe fich barbieten, ein inbifches Geftabe fur bas Riel ber Opbirfabrt zu balten, jumal ba ju einer nur nach brei Sabren beenbigten Bieberfebr jener Riotten - Expedition bie Ruften Jemene felbft in ber Rindbeit ber Schiffabrt faft an nabe erfchienen, beren Rage feineswegs folche Intervallen nothig gematht haben wurbe. Da nach obigem bie breifahrige Sahrt von Reil 17) nur auf bie Tarfiefahrt bezogen mirb, fo bleibt es ibm übrig, bie Opbirfabrt nur auf ein Sabr ju beidranten: ibm liegt alfo barin icon feine Schwierigfeit, fein Dphir nach bem fo benachbarten fabaifchen Arabien ju verlegen. Geeben, ber Oman für Opbir balt 18), bemertt bagegen, wenn bie Beit von brei Jahren für eine Sanbelberpebition gu lange ericheinen folle, fo moge man nur bebenten, bag auch beute bie arabifche Ruften» fdiffabrt von Safen ju Safen nur auferft langfam gebe, und baß eine vereinigte Stotte nicht fcneller fortidreiten fonnte, ba Thrier febenfalls bas gefährliche Deer nicht beffer tannten als bie febigen Araber: an febem ber Drie aber Rauf- und Taufdbanbel eine Beit lang aufbielt, und felbft auch ber Berlfang gur Berlangerung ihres Musbleibens beitragen mußte. Schon aus 60mere Dopffee XV. 454, bemertt Bill. Bincent 19), fei es befannt, wie lange ofter banbelnbe phonicifche Schiffer an einem Bafenorte verweilten (fo fingt bie Dopffee von ihnen: Mber ein polliges Jahr verweilten fie bort in bem Giland, viel bes erhanbelten Gute im geraumigen Schiffe verbergenb"), weil fie obne Ractoreien an ben Uferftatten fo viele Beit brauch.

<sup>16)</sup> Gefenius, Ophir a. a. D. S. 292. '7) Keil a. a. D., in Dorgot. Beile. B. H. S. 266. '1) Sechen, in Mon. Corresp. XIX. S. 346. '1) W. Vincent, The commerce and navigat. 1. c. II. p. 267.

# 380 Beft-Aften. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 7.

ten, ibre eigene Labung ale Rramer angubringen, und eben fo viele Beit, ba feine Grofbanbler ihnen entgegen tamen, burch Des taileinfauf ihren Schiffraum mit neuer Bagre zu fullen, fo baff leicht Babr und Tag vorübergeben mußte, auch ohne bie Bin - und Die Rudfahrt. Die langere Fahrt von brei Jahren bleibt bemungeachtet offenbar ein Bewicht fur eine meitere Schiffabrt, unb Bruee wollte barin eine Bewahr finben, bag fie nur mit Bulfe ber Don fune 20) in biefer Art nach Inbien batte ausgeführt merben fonnen. Bei veranberlichen Binben, meint er, batte fich feine bestimmte Beit fur bie Bieberfehr einer Gee - Expedition anberaumen laffen, bie fich nur bei regelmäßigen Jahreszeitwinben berechnen laffe. Aber 2B. Bineent hat bie Ungabe ber ab. normen Monfoone in Bruce's Darftellung in ernfthafte Breifel 21) gezogen, Die jeboch mehr in feinem Spfteme Die gabrt nach Go. fala 22) treffen, ale bie bon ibm auch nach Dalabar angegebene. 6. Reland weifet barauf bin, bag in jener Rinbbeit ber Schiffabrt, ale man nur am Tage bei Connenfchein und Rachts nur bei Sternenhimmel fahren tonnte, nicht aber bei truber Buft und bebedtem Simmel, weil bie Dagnetnabel noch feblte, auch bie Babrt nicht zu weit geben fonnte, alfo, gefchweige nach Beru, nicht nach ber Aurea Chersonesus, ja nicht einmal bie Sumatra, bochftens, meint er, etwa bis Taprobane. Aber auch nicht gu nabe 23), bemerft er, tonnte bas Biel ber Ophirfahrt fein, wie etwa jenes Cephar bes fublichen Arabiens; benn bei ber Begier Salomone und Strame nach Golb murben biefe Ronige ficher fein ganges Triennium ber Golbflotte gur Rudfebr geftattet baben, wenn fie in 2 Sabren ober gar in einem Sabre batte anrudfebren fonnen, wie bies aus einem Safen ber Simjariten aus Arabia felix faum bezweifelt merben burfte. Deshalb icon fei ber Dame Dobir weiter im Often an fuchen, ba es, nach Reland's Unficht, weniger Babricheinlichfeit gebe, ibn im Guben, bem afritanifchen Gofala, finben gu fonnen. Die altefte Antoritat ift bier nun fur Inbien bie LXX .. in

Die altefte Antoritat ift bier nun fur Indien bie LXX, in welcher bie Dolmeticher, mie Ausnahme bes Geschlechtsnamens, in

<sup>&</sup>lt;sup>289</sup>) 3. Guar, Reff. 28. 11. 26. 1. e. 479. <sup>23</sup>) W. Vincent, The commerce and navigat of the Ancient, in the Indian Geean. London 1807. 6. Vol. 11. p. 266, Not. 26. <sup>23</sup>] 3. Gurer, Reff. a. a. D. 1. 6. 4854—487. <sup>23</sup>] H. Relandus, Dissert. IV. de Ophir, in Dissertationum miscellanearum Pars I. Trajectl ad Rhen. 1766. p. 168 etc.

1. B. Dof. 10, 29, ben Ortenamen Ophir überall an ben perfcbiebenen Stellen im Giob, in ben Buchern ber Ronige und ber Chronita burch Lougio, Lougelo, Lugelo, Luguoi, Zwenoa wiebergeben, und Copbir überbaupt 24) nach einbeimis ichen foptifden Lexicographen 25) ber Rame ber Ropten für "Inbien mit feinen Infeln" ift. Doch bemertt fcon . G. Reland, bag biefer Rame, ben auch Gefpchins ale inbifches Golbland aufführte, feineswege aus ber altern agpptifchen Reit berftamme, fonbern nur erft aus ber mobernen Trabition ber alea ranbrinifden Dolmetider von ben Ropten aufgenommen fein fonne. Much ber ata bifche Ueberfeber in ber Bolyglotte, fagt Gofes nius, babe bas griechifche Sougio ber Septuaginta im Befgigs 13, 11 burd Inbien, namtich burch el Benb, wiebernegeben, Roch bestimmter fceint ber von jenem verfchiebene arabifche tien berfeber ber biftorifden Buder bas iprifde Bort Dubir, mele ches er im 1. B. b. Ron. 9, 28 por Mugen batte, gu bezeichnen burd "Dablat, welches gu Inbien gebort." 26) Sierunter verfteht er eine Infel bigfes Damens gwiften bem fublichen Arabien und Indien. Aber wie in jenen Beiten ber Rame Indien bei Geographen und Rirdenbiftorifern als cowrepu und ένδοτέρα nicht nur für τ έσχάτη Ινδία, ble extrema India, wie Taprobrane und Defan, fonbern auch fur eine India interior, bas ift für Arabien und bie atbiopifche Rafte am Rothen Deere. in Gebrauch mar, bat ber in biefen Forfchungen fo lichtvolle und einheimifche Betronne 27) in feiner gelehrten Unterfuchung über Theophilus ben Inber gezeigt, ber boch nur ein Blemmber und auf Dibus, etwa Dablat, einbeimifch war.

Gine folche Infel tounte aber nach ber lettern Beftimmung nicht fowol bie oben genannte beutige Dablat innerhalb Bab el Manbeb fein . fonbern mußte, nach tener localen Beftimmung. außerhalb berfelben liegen, wo benn feine anbere fich bafür barbietet, ale bie Infel Dioscurias, bie jegige Din Botatara;

<sup>24)</sup> J. D. Michaelis, Spicitegium geographiae Hebraeorum externe. Gotting. P. II. 1780. 4. et Ophir pag. 184 - 202,

<sup>· 25)</sup> Athan. Kircheri Lexic. Copt. p. 210; Jablonsky et Champollion, L'Egypte sous les Pharaons, I. p. 68. 26) Rödiger, De origine et indole Arabicae versionis, in Bibl. hist. T. V. p. 32. 27) Letronne, Mémoire sur une mission Arienne etc., in Mém.

de l'Institut. Acad. des Inscr. et Bell. Lettr. Paris. Tom. X. p. 220 - 245.

bie, wie fcon burch v. Boblen 28) bargeiban murbe, bie im Ganta beit genannte Doipa Guthatara, b. i. bie gladliche Infel, fein mag, wie benn auch Diod, Sienl, III. 47 bie in ber Rabe ber Gabaer gelegenen Infeln bie "rogoot eedalporec" nannte, an welchen bie inbifden Schiffe ju feiner Beit angulegen pflegten. Den Ramen Diefer Infel vielmehr von einem griechifden Schiffer, bem erften Entbeder berfeiben, wie Letvonne meinte, berguleiten, tornen wir nach unfern Bemerfungen über bie Benobius- Infeln foon ben Beni Benobi, f. Erbf, XII. G. 335 u. f.) und Anbered nicht beipflichten, fonbern halten ben Ramen vielmehr fur brfortmalich inbifch und bann erft gracifirt, well zur Beit bes Sonbelovertebes bie gn ibr, lange por bem Beriplus bes Mrrian; fcon, wie biefer felbft fagt, nicht nur Greeden und Arabet, fonbern and Inber um bes Sanbele willen (unftreitig Bantanen, f. Erbt. Inbien V. 443, 603 - 604) auf ihrer Infel gufammentamen, ma bas befte Schibpat und bie befte Mloe (Grot Mil. 262, 264, 360) ein wichtiger Gegenftand bes Sanbels war (Periplus maris Erythr. ed. Hudson, p. 17).

Bener 3bentifieirung von Ophir, im Buch ber Ronige und ber Chronita, mit bem Cophir ber Geptuaginta ift and Stav. Sofephus gefolgt, ber in feiner Archaologie gerabegu fagt, baß Die Galomonifche gabrt nach Inbien gegangen fet, welches in alten Beiten Cophira gebeißen, gegenwartig aber bie Chrofe fet (Antiquit, Jud. VIII. 6. 6. 4. ed. Havercamp, T. I. fol. 437: Swelpan, run de youann yar nulounterne, the boung laute morn ....). hiermit fonnte etwa bie Chryfe ober Auren Chernonesus bes Btolemans (VII. 2. fol. 176) gemeint fein, b. i. Sinters inbien ober Dalacca, nach Columbus Anficht (f. ob. G. 352).

Diefer Borgang veranlagte febr mabriceinlich ben gelebrten Bechart 29), außer bem arabifchen Dphir, bas er anerfannte, auch noch, weil fcon bie Alten einen foichen Drt nach Inbien perlegt batten, ba er Arabia felix ju einer Biabrigen Ger- Expebition fur ju nabe bielt, und weil es in Arabien feine Glephanten. gebe, um pon ba Elfenbein ju bolen, noch ein zweites Opbir in Indien angunehmen. Er mabite bagu bie Infel Saprobane, aus freilich febr unhaltbaren Sprachabnlichfeiten, ba er ben

v. Bohlen, Das alte Jubien. Ronigeb. 1830. Th. IL. G. 139. S. Bocharti Opp. 1692. T. I. Phaleg. c. 28. fol. 141; c. 30. fol. 146; c. 45. fol. 691.



Ramen Marvain ober Harvon auf Ashrebon begg, den zweiten Ramen Uphaz im mawawaknage der Anfal bei Ptol. VII. 4. fod. 180 fucht, und dem Ramen Ophiz noch einen Machtlang im Hipparis oder Hipporus, Ipporus portus des dahin verschlagsum Manuel Biccanus dei Plin. H. N. VI. 24 (f. Ced. VI. 18) with banzul den dient.

In ber Annahme eines febr fern gelegenen Inbiens folgte ibm 5. Reland, ber aber Dpbir in bem Emporium Jovnaga (ober Upara nach anbern Difer.) bes Btolemaus auf ber vorberindifden Salbinfel wieber ju finden glaubte. Alfo boch fcon um vieles genaberter, namlich in G.D. ber Dunbung bes Inbusftrome und fubmarts bes fo berühmten Barngaga - Golfe; bem beutigen Bombay bemnach norblich benachbart. Sier am beutigen Goa 30), we er ben Blug l'oagec, bei Ptol. VII. 2. fol. 168, wieberfand, bielt er bafur, feien alle Bebingungen in ihrer barmonifden Bufammenwirfung erfullt, bas Galomonifche Dobir wieber aufgufinben. Birflich trifft bie Breitenbestimmung von Ptolemans Gupara, 151/4" Lat., mit bem beutigen Goa gufammen, boch haben Lautabnlichfeiten es auf bas moberne Gefer ober Geferbam gebeutet. Gin fo genaues aftronomifches Bufammentreffen (bas nur bei Btolemaus auf einem Galcul ber Tageblange beruht) ift allerbings auch noch nicht gerabern enticheibenb, ba ber gemeinte Ring, wie beffen Rame. Boaris, auch noch nicht fich bat nachweifen lafe fen, und fonft feine Spur einer antiten Stabt in Goa verliegt. 3a Laffen bat vielmehr aus anbern Grunben ber Btolemaifchen Supara eine weit norblichere Lage in bem beutigen Gurate binbiefrt 34). Muf feben Sall bielt Reland bafur, bag fein Gu. para nicht zu fern ab ftebe, wie bie Aurea Chersonesus, auch weber eine bloge Infet, wie Geilon, noch ein gu weit ausgebeintes Band fei, um bem Galomonifden Dobir au entfprechen, bas man fich ale ein gang fpecielles, berühmt gewofenes ober auch gewarben nes Emporium gu benten habe, bas alle einheimifchen Brobucte auf feinem Martte in Rulle qu liefern im Stanbe mar. Dabin war es, bag ibm eine Schiffabrt von je brei Jahren, ber Diftang nach, befonbere paffenb fcbien, um von Glath im erften Jahre

<sup>3</sup>º) Hadr. Relandus, Dissertat. de Ophir, in Dissertat. miscell.

Purs I. I. c. p. 171.
31) Chr. Laffen, Inbifche Miterthumel. Bonn 1843. 8. 1. B. 1. Galite,

# 384 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 7.

hinuber ju fegeln, im zweiten bort ben Eintauf zu betreiben und im britten nach bem hafen von Coom jurudzuschiffen.

5. Reland meinte, auch Rlav, 3ofenbus werbe mol nicht bie Chryse Chersonesus, bas beutige Malacca, unter feiner Xpvaint of perftanben baben, fonbern biefe lettere in Borberinbien won berienigen in Ginterinbien untericbieben baben, ba biefe fentere viel ju weit entfernt gelegen fel, um fie barunter ju verfteben. Daft aber auch bie altern Autoren biefe beiben ofter mit einanber permechfelt batten, bafur foreche bie Stelle eines Scholigften an Lib. III. Reg. c. IX., ber von Swgopu ale von Ophir rebe, wie aud Drigines, Sefndius, Bhotius berfelben Deinung felen. jumal letterer, ber einen Gpiscopus Sovgapgran nenne, welcher nur auf ber vorbern Galbinfel in Defan gu benten fei, wobin frubseltig bie Thomas-Chriften ihren Gingang fanben ferbt. V. 601-615). Allerbings gewinnt biefe Unnahme auch eine große Stute burd ben Beriplus bes fogenannten Arrians, ber aus feiner Beit ben fo bochft wichtigen und blubenben Sanbeleverlebr gwifden bem Rothen Deere und biefer indlichen Beftfufte foilbert, mobel nach bem bamaligen Sauptziel aller Inbienfabrer, Barb. gaga, bem großen Emporium, wo alle Roftbarfeiten bes inbifden Drients eingefaben murben, ale bas nachftanliegenbe Emporium blefelbe "Ovnnaga" von ibm genannt wird (Arriani Peripl. maris Erythr. ed. Huds. p. 30), bie mit jener gleichen Belt. verfebr theilte, ber nicht erft bas Wert einer furgen Berfebre. Beriobe fein tonnte, fonbern feiner großen Musbehnung und Bebeutung wegen ficher manches Sabrbunbert fruber feinen Urfprung genommen baben mußte (Grot, V. 439, 443, 476). Der Beriplus felbft fabrt bort noch Monumente und griechifche ane tife Dungen aus ben Reiten Mleranbere DR, an (Periol, mar. Rrythe. ed. Huds. p. 24 und 27), worauf ber Berfaffer zweimal wieberholten Rachbrud legt. Fur einen febr frubgeitigen Bbiferverfebr fpricht an biefer Beftfufte Borberinbiens mit ben Beftaffaten, ben Javanas, allerdings auch bie indifde Gprace burch bie Bezeichnung ber mit biefen Sananas, bas ift ben 2rabern und Berfern, verhanbelten Baren (wie Davaneshta; b. I. Binn, Davanapripa, b. i. fcmarger Bfeffer, Davana, b. i. Beibrauch u. a.). Mußer biefen Dentmalen uralter Sanbeleverbindung bat man felbit wol antite Sagen vom agyptifden Sefofiris und ben inbifden Bharata's, bie mit einander aus frubefter Beit verfdwiftert ericbeinen, angeführt (Erbf. V. 442). Gat boch



felbft Bill. Dufelen, ber fich fur bas noch entferntere Ceplon ale bas Biel ber Dpbir-Rabrt entichieb, jur Stute feiner Unfict in bem perfifden Gebichte bes Garebay Ramab 32), que bem 10ten Jahrhundert, von Afebi, bem Lebrer bes großen Dichtere Werbufi, eine in Inbien einbeimifche Gage ju finben geglaubt. Berfer und Araber baben feine Trabition pon ber Salomonifchen Schiffabrt aufbewahrt, aber in Inbien wollte ber berühmte Drientalift fie gefunden haben; boch freilich in eine gemaltige Rabel gebullt, in ber fie faum wieber ju erfennen fein mochte. Ge ift im Geranbib Chab bie Gee-Erpebition gegen Ceplon, welche vom beiligen Sanfe (Dig butht gang, in ber Beblvi - Sprache), b. i. von bem Ronigevalafte in Bernfalem, bier Gis ber Beifen genannt, ausgegangen. Gie foll in bie Beiten Bobate gurudgeben, ben bie Trabition einen Beitgenoffen Galomo's nennt. Die Schiffahrt habe gebauert 1 3abr und 6 Monat, mas bin und ber ben 3 Jahren entiprechen wurde, Doch fo viel wir bavon erfahren, ericeint alles andere als Fabel.

Abgefeben von biefen und manchen andern Beziebungen gewinnt boch ein icht alter Bertehr wiriden den Gestaden am Rothen Were und denen am malabarischen Kiftenmerer durch manche
der genannten viel durch andere noch solgende lunftande mehr und
webe an Wohrscheinlicheit, man bist bief- dhyputhefe wornigftens
nicht ohne allen historischen hintergrund. Es dat hiermit ein ganz anderes Berthlinis als mit der ganz undezeründeten Annahme, die gedert gestellt gener bei der gener der der der der geben Werges Dehte (an 13,000 kin file. D. M.), für das Ophie der de Galenweischen Zeit zu halten, da biefer Name den sincheinischen völlig undekannt und erft von arrepälichen Schiffern sowo beiem Berge bei ben Emmatra's beifet er Gunong Basaman) als andern glichartig emannten als der Schliffen Malacca belackert ist 3").

So leicht nun auch die schwachen Ctymologien, welche Bodart für feine Annahme ber alten Dybir auf Anprobane vorbrachte, wiberlegt 34) werben sonnten, so wenig Wiberspruch sand sich gegen Reland's Annahme von Ophir, als ibentisch mit

<sup>&</sup>lt;sup>137</sup>) Will. Onseley, Trav. Lond. 1819. 4. Vol. I. p. 48—52.
<sup>23</sup>) Will. Marzden, History of Sumatra. Lond. 1811. 3. Ed. p. 3
and 13. "9. J. Dav. Michaella, Spicleigum geographics Heaville, December 19. J. Dav. Michaella, Spicleigum geographics Heaville, Geffenies, Depit a. a. D. E. 202; p. Beşlira, Das alir 3a: birt 11.6. 13.

## 386 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 7.

Ubara ober Uppara, woggam ber Mitter Migaelis mur eingumenten wuße, ob je er Richterbe be bereigien mar. Erzikfebr licht nur de S vor bem U zu ichen unterlässen aber, bei jenes Gupera in Auben, de andekarifen, nicht geläugent verben fenne, bas auch noch bis auf Abulfeca bis Gefala genannt werte, jesoch mit tem Busiap Sofala Avels (Sassian Hindi, und bab Albirani es richtiger Gularah febrebe, es der ben Brinnum Avels iber 1 wer der ben ben ben Gefala ber Immigger, beite Midaelle delfer, wie der von ben ben Geschab ber Immigger, beit Midaelle delfer, wie diere Dlanz, ber vollftweiger, de fala ib al Dhebe fand Geriff (f. Geriff b. Janberet b. p. 37 u. 79 ben geber Geben bei der bei der der der der Beite fin ben febreiligen Dubit vober Songeze ber Gerifact nach versenten.

Gefenius bemerkt in fprachficher Beziehung biergu, bag bie achter richtige form Des Ramens Diefenige mit bem r fet, Die Uraber aber ante Bofala mit bem I fprechen, weil fie babei an bie ursprüngliche Bebeutung "niebriges Meerufer" benfem.

6. Reland, ber and icon von feinem Uppara nachwies. bağ es nicht blos bas Emporium, fonbern auch bas Geftabelanb mitbezeichne, findet es mabriceinlicher, bag ber foptifche Rame Dogie fur Jubien eber von Uppara flamme, mit porgefentem E. ale umgefehrt; eben fo wie Sogeo ftatt Dobir. Wenn auch in bem beutigen Goa nicht, wie einft am Goaris gu Uppara, alle jene Brobucte ber Opbirfabrt, wie Golb, Gilber, Gifenbein, Affen, feltene Bogel und Golger, in gleicher Menge wie bamala gla Magren an baben feien, fügt ber gelehrte Dann feiner Differtation binau 36), fo folge nicht, bag auch porbem biefe Gparfamfeit flattgefunben ju haben brauche. Denn gleicher Welfe fei es einft mit Coldis, mit Genion und anbern großen Emporien gegangen. Rach Uppara, bem beutigen Goa, batten feiner Lage nach von allen Geiten biefe einbeimifden Brobucte leicht in Ueberfluß gelangen fonnen; wie jur Blutbezeit bes Peripl. mar. Erythr. fel bier bie Deere aufurth auch noch gur Beit Abraham Beritfol'837) bafelbft fo bebeutend gewesen, bag gleichzeitig Gemurzfiotten von 300 unb 400

p. 159,

<sup>135)</sup> Abulfedae Tabul. XIV. India, bei Reisle, in Bujching's Magas 3in Eh. IV. S. 272. 36) H. Reland, Diss. t. c. p. 175, 37) Abr. Pexitsol, Itinera mundi, ed. Th. Hyde. Oxonii 1691. 4,

fleinen und großen Schiffen in ben bortigen Gafen (Beritfol nennt jeboch nur ben Bafen Calecut) auf einmal eingelaufen maren.

Die Moglichfeiten eines biftorifden Anflange bee bebrais fchen Ophir in Indien find burch Die guvorgenaunten gelehrten Beftrebungen ber mannigfaltigften Urt noch feinemmege ericopft, Giner ber genqueften Forider ber Alterthumefunde Indiene, ig ber umfaffenofte Renner feiner Sprachen, Bolfer und Untiquitaten, ber Berjaffer ber Pentapotamia indica, mit welcher eine gang neue Mera fur bie quellengemäße und critifche antife Geographie und Gebnographie bes Orientes eröffnet marb, bat, wie fur viele 3weige ber Studien, fo auch fur Opbir einen neuen Weg angebabnt, ber, wenn man auf ibm auch nicht ben Gipfel ber vollen Guticheibung auf fo fcblupfrigem Boben erreichen burfte, boch gu ber bochften Spine ber Bahricheinlichkeit binauf geleiten mag. Denn, fagt Chr. Laffen, wenn fich zeigen liege, bag alle Baaren, welche ben Ronigen Siram und Galomon and Ophir gebracht wurben, fo wie, bag ibre nicht bebraifden Damen inbifd 38) find: fo brauche er an ber genannten Stelle, namlich feiner inbifchen Alterthumefunde, nicht erft bie vielen Bermnthungen über bie Lage Opbire aufe Reue zu prufen.

Gin anberes Bedurfniß mar es fur unfere gengraphifchen Brede, une nicht bloe ber wirflichen Lage Ophire in Inbien und bes einzelnen Factume ber Galomonifchen Expedition babin bewußt ju werben, fonbern auch bes gangen Ginfluffes einer fo merfwurdigen Begebenheit, ja ber gangen Gruppe analoger Schiffahrten und Bolferverfebre, in beren raumlicher Ditte jenes Dubir amiiden Drient und Occident gestellt ift, ober beren Reigen ber Beit nach fie ale bie erfte biftorifch befannt geworbene anführt. Es war bier barum gu thun, nicht blos auf Golbgewinn, Tempelbau, Sanbel, fonbern auch in ibrer allgemeinern rndwirfenben Rraft auf ben 3beengang ber Boller überhaupt fich bes Gulturfortichrittes ber Commentatoren ber Texte, in Begiebung auf alle Bweige ber Wiffenfchaft und ber Erbfunde inebefonbere im weiteften Ginne, über jone Begebenheit in altefter, mittler und neuefter Beit unter ben verschiebenften Denfern ber Weftwelt bewußt ju werben. Denn ju leugnen ift es wol nicht, bag wir

<sup>39)</sup> Chr. Laffen, Jubifde Allerthumstunbe, 1. B. 1. S. Bonn 1843. 8. S. 537; bei Ewald, Gefchichte bes Boltes Jorael, B. 3. 1. D. S. 177 u. f.

eben auch barin felbft wieber einen belebrenben Spiegel ber Gelbftbeichauung und tiefern Erfenntnift lebes ausgezeichneten und in ber Gefdicte bes Menichengefdlechtes einflugreichen Momentes befigen, wie bier, eines urweltlichen maritimen Berfebre ber Bolfer ber alten Belt auf ben Bogen bes inbifden Oceans, - an bem bie geiftige Entwidelung ber Belthiftorie felbft nicht gebantenlos porüberfchreiten tonnte. Daber wir nicht verfchmaben burfen, mas und bie Blutbe ber Biffenfchaft auf foldem Gebiete zur Reifung von Bruchten auch ber verfchiebenften Art barbietet, wie fich bies auch bier in ben bivergirenbften Refultaten von Deiftern auf bem Belbe ber Sprachforidung, eines Gefenins, Chr. Laffen, Quatremere und Anberen, berausftellt.

Dag tene Brobucte und Ramen wirflich inegefammt inbifchen Urfprunge finb, ift wol bie jest von Riemand mit folch grundlicher Sprachtenntniß nachgewiesen worben, ale von Chr. Laffen, und wir werben weiter unten barauf ale eines wichtigen außern Momentes ber Galomonifden gabrt nach Inbien gurudtommen muffen. Bier bies icon porlaufig porquefebenb, baben wir nur juvorberft noch bie fprachliche Analogie bes inbifchen Ramen-

antlanges mit Opbir ine Muge zu faffen.

. Gine febr alte Shiffabrt an ber Dalabartufte mußte fo frubgeitig ftattgefunden haben, ale Erzeugniffe Inbiene von ben Bhoniciern nach Weften gebracht murben. Daß Bimmet, Rinnamom Berobote (III. 107, 111), nur ben Infeln ber Dftfeite von Cap Comorin angeborig, fo frubgeitig im Banbel gu Arabern, und bann burch Bhonicier unter biefem Ramen (einem urfprunglich malabifchen, Rainamanie, baber Cinnamomus) ju Bebraern tam, lebrt bie Berobotifche Gage von ben munberbaren Bogeln, welche bie trodnen Reifer, ra xapgea, aus unbefannter Werne brachten (Rerphat ober Rirfab, ein Rame, ber fur Bimmet bis beute bei Arabern einbeimifch geblieben), und bie Befchichte, beren Daten wir in ber Monographie blefes weltbiftorifc fo mertwurbigen Brobuctes umftanblich nachgewiefen (Grbf. VI. S. 123-142) haben. Daß folder Trantport von Ceplon über bie Wogen bes inbifchen Deeres hinmeg bis ju Arabern und Bebraern ju Ronig Galomone Beiten ftattfinden mufite, ergiebt fich aus beffen Sobem Liebe 4. 14 und Gpruden 7, 17, wo Rinnamom mit bem foftlichften, mas ber Drient liefert, mit Marben, Dorrhen und Mloe gepriefen wirb. Denn Rinnamom, ber phonicifde Sanbeloname, ben phonicifde

Sanbeleleute aus ber fernften orientalifden Beimath bes foftlichen Bewachfes mit überfamen, ber nicht einmal bei Arabern Burgel gefaßt batte, warb von Phoniciern, Die nach Gerobote Musbrud 39) biefe Baare ale Monopol befagen, offenbar ben Bebraern überliefert, Die barum auch nicht ben grabifden Ramen, fonbern ben von "Bhoniciern mit ber Baare erbaltnen" in ihrer bebraifden Gprache beibebielten, Und bag Diefes fcon ein balbes Jahrtaufend por Salomo's Liebern ber Rall mar, beweift bas beilige Galbol fur ben Altar Jebonabs und bie Stiftebutte, nach 2. B. Dof. 30, 23, wogu nur bie allerfoftlichften Specereien, namlich bie ebelfte Mprrbe (Drorrhe ber Freibeit, b. i. Die felbftgefioffene, vor bem Ginrigen in die Rinbe) und ber Rinnamom nebft anberem, jur Bubereitung genommen werben burften. Bebraer maren bamals weit entfernt Schiffer ju fein, Bhonicier maren icon gewandtefte Schiffer am Mittelmeere gur homerifchen Beit, fie maren fcon fruber nach allen alteften Angaben am rothen und perfifchen Deere (f. oben) anfaffig, ebe fie am Bufe bes Libanon fich feftfesten; fie waren am erpthraifden Deere bie Sanbelsleute, Die Grunber von Colonien, ihre Drienamen, wie wir oben gefeben, reichten uber Dman binaus; follten fie, bas gewandtefte und burch ben Sanbel am reichften geworbene Bolf bes bobern Alterthums (Agatharchides de rubro mari ed. Huds. p. 65), nicht wie Oma. ner. Cabaer, Simiariten frubzeitigft burch Donfune, welche bort Ueberfahrten und felbft Ruftenfahrten verhaltnigmäßig fo leicht machten, in eigenen Schiffen bie indifden Roftbarteiten berübergeführt und auch ju Gebraern gebracht haben? Welche Schiffer follgen es benn fein, wenn nicht phonicifche, bie ben Rinnamom quefchlieflich fo frubzeitig jum Dienfte ber Stiftebutte lieferten? Dan bat wol gefagt, auch über Babplonien fonnte 40) 38rael biefe Baaren ju Lante begieben, ba Babplonier in lebhaftem Banbel mit Inbiern ftanben. Allerbinge, benn Befalas 43, 14 faat icon, baf bie "Chalbaer, bie fruber in ben Schiffen jaudaten," bie fruberbin eine fo blubenbe Schiffabrt auf bem Meere batten 41), nun ohnmachtig geworben feien (burch Corus).

<sup>139)</sup> Ed. Dulaurier, Etudes etc., in Journal Asiatiq. IV. Ser. Tom. VIII. 1866. p. 135. 40) Reil, Bibl. archael. Unterf. in Dorpater Beitr. B. II. S. 288; heeren I. 2. S. 124, 210.

<sup>\*&#</sup>x27;) E. Dulaurier, Etudes I. c. is Journ. Asiat. IV. Ser. T. VIII. p. 131.

Aber neben Babploulern baten auch Shobnleier auf bemiliben Merre ihre Ansiedungen und Siotten, und nur mit ihnen fannben herber in Sandelsverfeir, nicht mit Babyloniern oder Ghalbern, sondern jedter erft mit Islabaidern. Immer mußten diese Waaren aber ihren Wag führ ba Ware nehmen.

Benn bie Bhonicier aber vom perfifden Golf bie Ueberfabrt gur Dunbung bes Inbueftromes (bie fpater nur Rearch mit ber Fiotte Alexanbere wieberholte, ber fonft nur phonicifche Schiffe, phonicifde Schiffbauer, phonicifde Matrofen und phonicifde Bant. werfer und Fifcher zu feinen maritimen Erpebitionen berangog, f. Arriani Exped. Alex. VII. 19, Strabo XVI. 741 u. M.; vergl. Grof. X. 37 u. f.) fennen mußten, bis mobin ihnen ja auch malabari. fche Schiffe, inbifche, cenlonefifche und felbft, wie fpaterbin menig-Rens, dinefifche entaegen fommen fonnten, fo barf man ihnen als ben erfahrenften Steuermannern ihrer Beit auch eine birecte Sabrt mit Sirams und Galomons Wlotte aus bem grabifden Golfe eben babin gumntben, um fo feltfante Brobucte gu bolen, Die nur unter ben genannten Ramen in Inbien gu finben maren. Ramen bod ju Maathardibes Beit noch faramanifde, perfifche und indifche Chiffe von ben Safen, mo Alexander am 3n. bus feine Riotte erbaut batte, bis nach Aben, und icon Banianen waren bamals, wie es icheint, mit ihren weißen, beiligen Ruben bie gu ben vorliegenben "begludten Infeln" (Agatarch. ed. Huds, p. 65 und Erbf, XII, 248 u. f.) porgebrungen.

War fines aber ber Rall, fagt Chr. Leffen, so werbe fich ein fie Manne fan Anne, ben heckilfen Debit entferbente, an jente Beffelite Ableins vorfinden, ber nicht so weit flowarts wie Go. Gempez, Lyvac Beland's) enteitert und noch mehr im großen Erntrum bes indischen Weltverfebrs von jeber gelegen wur, was dei ber nichten Marten unsgebung von Gos in fribeften Britter weitigkens nicht so ihrert bei berieben den einer felden Bearlitt verfinden, we die genannten Aren berieben der Golden Bearlitt verfinden, we die genannten Aren, bei erfinder eines Teile im an ab ben fabiliten Indien aber anderen Arbeits auch nur aus dem fabilitäten Indien aber anderen Arbeits auch nur aus dem fabilitäten Indien in der anderen Arbeits auch nur aus dem fabilitäten Arbeit geste Golden bereihnen fonnten, auf einem Contralanartte fch ylammenfanden, um den besein Emperium an des Abenbland wurd Collificart übergeben gefenner

Gier ift es nun bas Abbira 42) ber Inber mit feiner Bolfer-

<sup>(\*2)</sup> Cor. Laffen, 3nbiide Alterthumefunbe, G. 539.



und Landergruppe, meldes allein und in jeber Sinficht birreichen beiern Bedingungen entipricht, sowel ber voffennen Lage als auch bem Bortlaute nach, der für das im Munde der Frendlinge als Dobir wiedergagebene Wort zu fledereinstimmung, nach Ekr. Asfirie Sprachwissige, frei bedereichtlicht, fein höheres Bederfrig erbeifect, sich sinisignisch des Alters ericht beiter Rame in die Calomonitäe Beit hinnig, das fingegen des Ultpara Reland's nur erft in ben Suppara bel Belofenstie und Rrinaischen Proplus mar. Erythe, feine arfiderte Erjelne gebül.

Un bie Dunbungen beg Indus festen bie inbifchen Schriften, wie bie griechischen Geographen, bas Bolf ber Abbtra; es war bie nachfte inbifche Rufte fur Die Bhonicier, und eben hier tonnten fie bie Baaren bes Rorbens, bes Simalaga, wie Gold und Bbellion, fo mie bie bes Gubens, wie Sanbelholg und Anberes, am leichteften vereinigt finben. Btolemaus (VII. 1. fol. 172) umfaßt bie Lanbichaften bes norbweftlichen Inbifden Beftabelanbes amifchen bem beutigen Bomban, Gurate, Guzurate, Gutd und bem Indusbelta unter Indoffptbien, ben fubofilis den Theil (Gugurate mit Gurate und bem Golf von Camban) nennt er Spraftrene, b. i. Guraft'ra ber Juber; norbweftlich bavon bas Inbus-Delta Batalene, und bas barüber gelegene Lanb Abiria (nicht Gabiria bei Btolemaus ju lefen 43), ba es bas Ab'tra ber indifchen Geographie ift)44). Gben fo wenig ift im Periol, mar, Ervthr. ed. Huds, p. 24 meber 3beria, noch nach ber Rote etwa Gabiria, fonbern ABrola gu lefen, in ber bortigen Ruftenbefdreibung von Abiria, beffen Flachland Spnraftrena, wo gegen bas Inbus - Delta bie große Metropolie Minnagara pom Berfaffer bee Beriplus genannt wirb, von welcher bie gulle ber Baaren nach bem benachbarten Sauptemporium, nach Barba gaga, bem inbifchen Beltmartt, geführt wirb.

Rach bis heute wird ein doriger Tribus der Altz genannt; biefes Wort hat ursprünglich die Bedeutung Aufhirt, was mit der Beneutung der Stytfen bei Arrian und Ptolemäus als eines hirtenftandes seiner Gegend übereinstimmt, und bier sowol Boll wie Kafte in einer primitiven Beriode bezeichnet. Diese Abbira waren mit vielen andern ihrer Stämme, die zugleich als

<sup>\*\*)</sup> Chr. Laffen, Jur Geschichte ber griechischen und indostriblichen Ronige. Benn 1838. 8. S. 269. \*\*) Deff. De Pentapotamia Indica. Bonn 1827. 4. p. 26 n. 27.

### 392 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 7.

Raften auftreten, auch im norblichen Benbichab 45) anfaifig, aber fubmarte einmanbernb bamale ale brahmanifche Mufieblun gen ber alteften Beit noch im Buftanbe friedlichen Girtenlebene und bier guerft an bie Rufte vorgerudt. Ge mar bie frubefte Beit, ale inbifde Urier 46) aus bem boben gebirgie . gen Rorben, vielleicht zwar noch ungemijcht mit ben Inbern bes Gubene, ibren befanifden nicht Stamm. fonbern nur Banb. Genoffen, boch icon mit ihnen in einige Berührung getreten, und wenigftene im Sanbel und Berfehr vereint fich zeigen. Wenn urfprunglich hirten, fo maren fie boch auch zum Lanbbau übergegangen, wie bie beutigen 216tr, bie einen Ganefrit-Diglect 47) (Gugurati) fprechen, alfo feine ber fublichen inbiichen Sprachen. Gie muffen alfo ben alteften vom inbifchen Arien berftammenben brahmanifden Bolferftammen angeboren und jur Galomonifden Beit an ienem Beftabe bie porberrichenbe Dacht gemefen fein, bag von ihnen ber Rame Dubir übertragen werben fonnte. Ihre Ginmanberung ju ben Inbnemunbungen mußte alfo in bem zweiten 3abrtaufenb vor unferer Beitrechnung ftattgefunben haben.

<sup>\*\*\*)</sup> Gir. Laffen, Beltidge per Rente bet inbiffen Altertigum auch ben Muhabhafiat, in Zeitichtiff für bie Runte ten Morgentabete.
Gie Berte Bert

bem Jahre 1000 vor ber deiftlichen Mera bie babin vorgeruckt eingewaubret warm, um ihre Baare auf ben gemeinfamen Warfe mit bem bestaufigen Indern ju bringen. Die arifden Indern bei biefem Sanbet beiteiligt, batt Laffen bafür, hatten eben um jene Beit vor ber Galomonifchen Periode ihre Anfiolungen im Guben auf ben bertigen Gelaben angefangen.

Diernach murbe alfo jenes Dphir nicht ale ein fo ganglich unbefanntes Land anzufeben fein, ba wir barüber inbifche Duels Ien befiten; es murbe fich baraus erflaren, warum es auch in ben alteften Schriften bes Alten Teftamentes fo oft obne alle meitere Erflarung ais befannt vorausgefest wirb, und boch nie gefagt wird, bag Opbir Arabien fei und bag man bas Opbir-Golb von paber bole. Es murbe fich begreifen laffen, wie jenes Opbir in altefter Beriobe, mabrent bes Bertebre ber Bebraer mit Bhoniciern eine fo allgemein befannte Erbgegend war (etwa wie unfer mobernes Inbien ober Amerita, ale allgemeiner Begriff), beren Sauptprobuct bis in Die Beiten ber Bropheten fo oft ermabnt marb, mabrent nach bem Sturg bes Phonicier-Sanbels, und ba bie Debraer von Indien gang abgefchnitten murben, nie wieber bavon bie Rebe mar, obaleich boch bas angrengenbe Arabien in ftete nabere Berbinbung trat, immer befannter und befannter murbe. unb in fpatern Beiten benuoch nie wieber von feinem Ophirgolbe, wie zuwor im Buche Siob, ben Mofgifchen Buchern, ben Buchern ber Ronige und bei ben Bropbeten, Die Btebe tommt.

Auch bas Geffand Gugurate (von Gurgiare einer undetannten Expundogie) hat Bewohner mit einer fanskritischen Mundart"), gleich den heutigen Aber; sein antiker Rame ist Latifa (auch Siuen Ahfang nennt es noch Läte ober Seh, dehre bis Plotenius VII. 1 Aqueri, wogu nach ihm die Aller Mahi und Marmada (Whye und Nerbubba) und die Stade Banerickie Charoche inderen.

Statt Aqusins, ober Aquans, ift, nach Lassen's Emenbation, Aquans, im Peripl. mar. Brytin: ed. Huds. p. 24 zu lesen, born Barngaza ves Beriplus (mar. Erytin: 24, s Bagvyalsa und rā Bagvyalsa; bei Strabo XVI. Bagybon; bei Sinan

und ra Bagoydija; bei Strato XVI. Bagyoon; bei Sinan Thiang: Palou kotichan pho, b. i. das indiche Barikat'habha, das heißt: febr characteriftisch "Waffersumpfland," im Sandkit aber Bbrigukat'ba, b. i. Uferland ber Bbrigut.

<sup>49)</sup> Chr. Laffen a. a. D. G. 108 unb 396.

### 394 Beft-Afien. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 7.

Dies ift bas große Emporium, ber Sauptfit jenes inbifchen Groffbanbele jur Beit bee Beriplus, wo alle Baaren und Roftbarfeiten ju Gdiffe aus bem Rorben und Guben antamen und auf Alotten weiter gen Weften ausgeführt murben (Peripl. mar. Erythr, ed. Huds. p. 23 .- 30). Much Land - Raramanen tamen aus weiter Gerne babin, ihre Baaren bringenb, nach einer Anbeutung im Beriplus (l. c. p. 27), wo nach Laffen's Ertia. rung von ben Bolfern ber Aratta im Benbichab, vielleicht von ben Arachofiern, bann ficher von ben Ganbarern im Beichamer und von ben Butbeli am Inbue (ric Hooxlidoc; Die Heunebemreg bei Arrian) 50) bie Rebe ift. In bes fo boch gepriefenen Barpagta Stelle ift in neuerer Beit bas norblichere Ba. robe getreten. Dorbweftlicher aber an ber Dahl = Dunbung liegt Camban (am Done-Fing), vielleicht bas Maje fage-Reich gur Beit bes Beriplus im innerften Golf von Camban, ber bamale & Bagaung beißt, wie bas noch norblichere Run ober Rin ibm ebenfalls mit feinem einbeimifden Ramen Elopo's (Peripl. mar. Bryth, p. 23) mobl befannt ift (uber bas Mun, Rin ober Aranba u. a. f. Erbf. VI. G. 945). 3mifden biefen beiben tief lanbeingebenben Golfen, bem Run und Cambab, Ilegt bie Salbinfel Bugurate und an ihr bie fieinere, cas gand Ral'ha, bas beute noch jene Abir bewohnen. Das gange Oftuferland biefes fcma-Ien Meerbufens ift ein reich bemaffertes Gebiet, in uppigfter vegetativer Gulle, ein ununterbrochener Garten, bas Dhanjabbur, b. i. bie Rornfammer, genannt, wo auch Rofospaimen ericeinen. Bur ben Gerbanbel ift es burch feine gefconten Buchten und Safen einzig vortbeilbaft gelegen, und lanbeinmarte bat es feine wilben Ghate ju überwinden, um mit Defban, Dalma und bem Ganges und Inbusland in Berfebr au treten. Spuren ber Biutbeverioben find uber bas gange Geftabe verbreitet, und ficher. bemerft gaffen 51), mar bier einft einer ber frubeften Gtag. ten ber fich nach bem Guben verbreitenben inbifden Gula tur gelegen. Die Fruchtbarfeit bes Bobens mußte Bolfer berbeirufen, bie offene Lage begunftigte bie Unfiedlungen, ben ganbbanbel bie zu ben bamaligen Sauptemporien bes Binnenlanbes

<sup>1500)</sup> G. Ritler, Ueber Alerander bes St. Feldjug am indifden Saufajus, E. 156 n. 172, in Abhandimgen ber Ren. Mat. b. Wiffesich, ju Berlin 1829. Berlin 1832. 4. 31) Shr. Laffen, Ind. Miterthamblunde, E. 166.—168.

ber Dagab'a 52) (b. b. ber reifenben Raufleute-Cafte am Banges) bis Drene (b. i. Haggini in Malma) und Jagbarg (Depabne) in Defban (b. t. bem Guben); bochaefeierte Ramen. Der Deer . bufen von Camban aber babnte bie Beltverbinbung mit bem Abenblanbe burch feine vortreffliche gage gwiichen bem Morben und Guben Indiene, burch feine boy. pelartigen Brobuctionen wie Bevolferungen, verbunben mit geringfter Dube und Befahr benfelben zu erreichen. In felnen Meeresanfubrten vermochte er wie fein anberer ble bamals wicht fo tief gebenben Schiffe, aber boch gabireichen Rlotten ber Alten gu ichiten und von feinem Beltmartte mit bem Ueberfing foftbarfter Baaren ju verfeben. Die prachtvollen Refibengen einft binbenber Reiche in ibren gabliofen grofigrtigen Erummern. und bie Menge ber Emporien, beren Lage noch burch Btole. mane genannt, beren große Bebentung fur ben agpptifchen, romifeben Raufmann und Geefabrer noch burd Arrian umftanblich geidilbert wirb, find binreident, bie Aufmertfamteit auch fur bie frubern Beiten bortbin ju leuten, wenn fcon in ben fpatern baffelbe Beftabe burch ben peranberten Gang bes Beltbanbele und ber Bolitif in Obnmacht und Bermilberung gurudfant.

Der antife Rubm res Landes Db bir und feine bobe Bebeutang für bas Aller burch folde locale Befilmmung bennach wol volffandig gerechtferligt und seine beitliche beftatigt, boch bleibt und bie zweite Danftanficht zur genauern Betrachtung und Beantwortung ber Ophirfrage fibrig, zu ber wir mun übergeben.

#### Erlauterung 4.

Die jurudgebrachten Producte ber Ophirfahrt haben indgefammt indifce heimath; ihre nicht-hedralichen Benennungen find aus ben Rord- und Gud- Sprachen Indiens zu erffaren.

Bleiben wir nun nach allen biefen Unterfuchungen vorläufig bei ber Annahme Chr. Laffen's fieben, in bem hafen - und

<sup>97)</sup> Chr. Laffen, Beifr. jur Runte aus bem Mahabharata, in Beitfor. a. a. D. III. G. 195.

## 396 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 7.

probuctenreichen Geftabe von Abbira, amifchen bem 3nbus. Delta und bem Golf von Cambay, nordwarte bee 20" R.Br., bas Dphir bes bochften Alterthums anguertennen, wobin gur Beit bes Periplus maris Erythraei noch alle toftbarften Waaren aus bem Guben Inbiens und von Taprobane (Ceplon mit ibrer öftlichen Infelgruppe ber Dalaien) auf ben Darft von Barnagga famen, um pon ba meftmarte in ben vericbiebenen Beiten burch phonicifde, arguptifche, arabifche, perfifche Blotten bem Abendlande gugeführt ju werben. Diffenbar mußten biefem bamals blubenben Beltverfebr gu feiner Entwidlung viele 3abrbunberte ju Musbifbung folder vorangegangen fein. Bu Alexander DR. Beiten mußte biefer Weltverfebr icon in Blutbe und ben phonis eifchen Schiffern wohl befanut fein, ba ber Groberer Inbiene biefe überall gu Begmeifern, Schiffbauern und Datrofen am erpthraiichen Meere jur Gebung feiner Marine in Babplon, bas lange Beit por Chrus Schiffahrt nach Inbiens Deeren getrieben haben mag, und gur Umfchiffung von Arabien berufen batte, woruber bie macebonifchen und griechifden Schiffer obne alle Renntnig geblieben maren. Dag eben biefe bei ber Rudfahrt mit Alexanbere Seere aus Inbien bie Bbanomene ber Gbbe und Bluth erft fennen lernen mußten, und fo viele Wefahren auf ber Rudfahrt jum Guphrat ju überfteben batten, fann feinen Rudfchluß begrunben, bağ auch Unbre, fruber Chalbaer, Bhonicier und Araber, biefe Schiffahrt nicht ausgeubt batten. 3m Begentheil finb bie Biloten, benen Dearch überall bei feiner Ruftenfdiffabrt vom Inbus bis gum Gupbrat feine gludliche Rudfahrt verbantt, Beweis genug, bağ bie Ruftenfchiffahrt bort bis jum Inbus fcon fruber im Bange gemefen mar; mober fonft Biloten?

Aber mit Alexanders Bernichung von Aprus ging pie Ellicherrieder des Pholiniefranders im ernfeisissen iberfeiden Werez zu Ende, alle bis ein halbes Jahrtausfend frühre mußte bis allt ihrer Richtighner aus bem handt bie der Teinte, besten Gergdertgleit wir aus dem Bengnissen berechten Erneis, besten gurückzehen, und werten micht bis auf Saleme und David, des am diem Angle von Trees, jahr die franzen David, des zu Gegengeber, und bahrin Gelichtigte von Ophir gefahrt baut zu Egeongeber, und bahrin Gelichtigte von Ophir gefahrt baut de Gelbartien michter Wasern aufer Art, ja Kinnamom schonzelt michtigter Wasern aufer Art, ja Kinnamom schonzelt wir de der Elektrick gefang des machischen Werten fichon zu Wessell wir der bei beitrietz zu dem Boste Bestehen gefommen wer, wie der Elektrona bei machtigen Werte felbft aus ber Phonicier Munte in bie bebraifche Sprache 93) bes Jebovagefebes biefes bewelfet (f. ob. S. 388).

Schon M. B. v. Schlegel, ber anfänglich bem Borgange Robertfon's bulbigte, Dobir in Oftafrifa gu fuchen 54), fpater aber einzelne ber Brobucte und Baaren, melde bie Ophirflotte brachte, wie nach ibm auch Gefenins, fur inbifche ertennen mußte, marb ber Unficht, bag er feine Schwierigfeit barin febe, bie Bhonicier ju ihrer Beit bie nach Inbien geben gu laffen 55), um bie Baaren in eignen Schiffen aus beren Beimath zu bolen. Bir ftimmen ibm barin volls tommen bei und bemerten, bag feine Unficht, bie Bhonicier am Mittelmeer wegen ber Bermanbtichaft ber Bolfer fur eine von ben Arabern ansaegangene Colonie ju balten, burch fene nach Freenel fruber angebentete nabere Bermanbicaft ber phonicifden Sprache mit ber Dabra (Chhfili) ber Sabaer und Simfariten in Jemen und Sabhramaut (Erbf. XII. 38-58), wie nach ber Anglogie ibrer Dethologie (ebenb. 862-868 u. a. D.), und nach bem antifen Geeverfebr ber Omaniten mit ben ihnen benachbarten Geeftationen, welche phonicifch - verwandte Ramen führen, auf welche Geeben aufmertfam machte, feine geringe Stube zu erbalten icheint. Bir fugen noch bingu, bag bie burch Laffen nachgewiefene Lage von Abhtra, bas Geftabe bes antifen Ophir, bem alteften feefahrenben, maritimen Often Arabiens (Gabag, Beibrauchland und Oman), wie bem burch Bhoniciercolonifation bei alten Claffitern von Strabe bis Berobot binauf anerfannt befesten Berfer Golf, verbaltninmafig fo nabe gerudt wird (Grechiel 27, 15: bie von Deban find beine Rauffeute gemefen, und baft allenthalben in ben Infulen gebanbelt; bie Deban fagen aber am perfifchen Golf), bag eine fo frube Geefahrt bie babin burch alle begleitenben Umftanbe noch gar febr an Babricheinlichfeit gewinnt. Denn fiebt man Die Rarte an, fo nimmt bie Diftang von ber Ausfahrt aus bem Berfergolf, mo Dafeta, bas Borgebirge bes Rinnamoms (Grof. XII. 426 u. f.) 56), eine fo mertwurbige Rolle ale Begzeiger fpielt (Máxera, čv9er ra zorránuna re zai alla rosov-

<sup>163)</sup> Bergl. Chr. Laffen, Inbifche Alterthumefunbe, 1. 6. 282.

<sup>&</sup>quot;) M. B. D. Schlegel, Indiche Bibliethel. Bonn 1813. 8. B. I. C. 138. ") Derfelbe in Berl. Ralenber 1829, Ginleitung S. 7, 11; Gefenius, Ophir a. a. D. S. 202. ") Bergl. Chr. Laffen, Jan. Alterthumst. I. S. 282, Robe 1.

rufopna ie Moruglore, chyreicobu x. r. d. in Ariani flister. Indic. c. 32, pag. 174, od. Schmieder 1989), birte fibriedt bis Barygaga im Cambap. Golf feinen größen Raum ein, als bie fahrt ber vonifden Schiffe von Tyrus bis Cartigag au burdigten batte. Ilm birmit fechnic es bolffenmen gerechfertigt, vonn wir nun auch zu bem Nadweis ber Waaren aus Juden auf Engeleit in der Gentleit in bei Barten aus Zuden aud fie. 28 fir in de Verachgreitungen biergeben.

Die fruber von Bielen nicht mit Unrecht erhobene Schwierigfeit, bag eine Schiffabrt ber Bbonicier bis Sinterindien, Geplon und auch nur bis jum fubliden Dalabar feinesmege voransing fegen fel, wird baburd vollig geboben, bag fie nur bis gum naben Emporium Barngaga ober Abbira ju fegelu brauchten, wo fic alle Bagren auf bem bortigen Martte fcon beifammen porfan-Der Ginwurf, ben Gefenine 57) gegen biefe Munghme machte, weil bies eine Schiffahrt ber fubliden taprobanifden und befhanifchen Sanbeleleute bis jum Indus-Delta vorausfege, morüber man feine ficheren Spuren finbe, wirb burch bie neuern Gorfoungen über bie attern Indifchen Gulturguftanbe 38) vollfommen wiberlegt. Denn Danu's Gefenbuch felbit glebt icon Anordnungen wegen ber Geefahrt 59), und viele anbre Beweife, wie ber . Darft ju Barngaga mit feinen Baaren felbft fur eine bei Inbern, Dalaien und Chinefen auch weftmarte febr verbreitete, weit über bie Dunbungen bes Indue binausgebenbe Meerschiffahrt fpricht, bie fruberbin von Beeren, Befenins und anbern ihrer Borganger nur aus Unfenninig ben alten Bubern abgefprochen mar.

Die Poducte der Ophiciafet, volfde in den demangisteren Geltlen namentig als Midrieden angifette neren, find: Gold, Gartefpelg, Gdefpeine, dam and Clifen fein, Eliber, Elffen und Bjauen, volde indzigammt indige Graugulffe find, und während die miellen gwar auch anderwirts versommen feinen, par auch anderwirts versommen feinen, das füllen find der findige Grendage des fällstägen Anderson die mit Pfauen, nämitig der indige flest (Pavo cristatus, Junonius aris, Otial. A. A. 1. 627) infibienflig gefinnen wirt (f. gerganglich Vertreitung Erst. V. 815—823, 726 u. a. D.). über die hirfracht, womt die flagener eingefanflich vor wie fie eingraafige Vertreitung



<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Gefenine, Ophir a. a. D. S. 202. <sup>61</sup>) v. Bohlen, Das alte Jubien, H. Th. E. 124—141. <sup>62</sup>) Pardessus, Collection des loix maritimes, nach E. Burnouff, B. Dulaurier, Etudes etc. in Journ. Asiat. tv. Sér. 1846. T. VIII. p. 131—145.

wied nichts in den angeführten Tecteu gesagt; es läßt fich alse daburch auch gar nichts auf das Bedöffnis ber Dobirtien gurück foliefen. Schon daraus muß eine gewise linieitigfeit der ganzen Unterrückungsweife hervorgeben. Die Berissier der Bucher better Renigs und der Grenifa wollten ifch in kriue vollftanisge Sandelerstation einlassen; daber deuten ist in kriue vollftanisge Sandelerstation einlassen; daber deuten in nicht eitumal mercantilitig nur vo fift man die Waarter zu fein. De aus dem wen Wachter der Benter bei Wartres zu fein. De aus dem dem Bachweid der Berinth der Grantes zu fein. De aus dem Inwissischeit, der an de menischen Grunke, warum Somer nicht von Gelöfte french, weil Ophir zu allgemein befannt war? Was fonnte Palässin als bedurtigt Waare dem ihrereichen Inderen, das zu allen Zienen die Betreit die Babern des fleten, das zu allen Ziene bis deute viele Waaren und Schöge aus feinem Ikberfluffe ausselnen fonnte, nud faß keine Bedürfniste von ausse wer ein gewicht date.

Ge bleibt bies in ber gangen Opbirfabrt ein von allen frubern Erffarern unaufgeloftes, gebeimnigvolles Rathfel, auf bas auch wir nur biugubeuten im Ctanbe find. Bielleicht burfte man an bie Goldveriode ber fpatern Beit erinnern, wo bie Gpanier in Beftindien fich bei bem lieberfluß und geringen Berth biefes ebeln Detalles unter ben bort Ginbeimifchen icon burch Rleinigfeiten einen reichen Borrath befielben an verichaffen mußten. und ein angloges Berbaltnig bei ben Ophiriten gu Mbbirg und ibren Gulturanfangen im Birtenftanbe vorausjeten, Die aber aus einem beimathlichen, golbreichen ganbe gu jenem Safengeftabe erft porgerndt fein mußten, und bamale noch in ben Anfangen ibrer Unfieblung und Entwidlung ale brabmanifde, arifche Inber begriffen maren. Ge murbe bies mit allem übrigen, mas Laffen anführt, übereinftimmen, und bann murben auch wol bie funftreichern Bbonicier in ibren Burpurftoffen, Ergarbeiten, Gladwaaren und anbern Sabricaten etma Die Mittel gehabt haben, einen Saufchbanbel einzuleiten, in bem fie Deifter maren, ju bem aber bie Balaftiner wenig annehmbares bieten fonnten. Denn ber Boblftand 36raele berubte nicht auf Induftrie und Sandel, fondern auf Garten-, Wein- und Aderbau. und Calomo hatte fur hiram, Ronig von Thrue, gur Bablung aller feiner Gdate und Beibulfen zum Alotten und Tempelbau, nichte angubieten ale bie Brobucte bee Aderbaus (1. B. b. Ron. 5, 11; 2. B. b. Chronifa 2, 10 u. 15); namlich Beiben, Gerfte, Bein, Beigen und Del. bochftene noch

# 400 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 7.

Balfam und Sonig, Ezechiel 27, 17. Diefe aber tonnte man auf bem reichen Reis-, Balm- und Gefamboben Indiens fur wenig geeignet anfeben, bort gludliche Sanbelsgeschafte zu machen.

Mig bem Golbeben Dfafritas ergibit und Cosmas Anbieden fietes 200, bo fie bingatilische gennktellute finent. Beit, unter bem Coupe ber armitischem Collig, im Landbeter Rau (Zwied) burch flummen Sande gang, full den gefolachteten Ochfien, Glifen und Goll, bie fie auf bermeiste bindigen, bei fleinem Golberren von ben Riften anwohnern Janguebart (Zingium) jugetragen erhielten, und baffe, nachem beier Zaufchaubet ohne Zolinerischer 30 Tage gebenete, beindreitern mit Golb beiden; jah bielt gang anmehret erzeitlich bahin und voller jurial 6 Wonat dauer. Golde Baaren wörden aber im Tausch bei ind isigen Willer Greng gegeben baben, die feine Bleichbeilen geniehn, ihnen bei Auf beilig mer, und der indies Endle Clay) nach Ceft ein biffer war als zieher ander, ben man ihnen vom Abendande häte puttern einer

Da in ben Ainnelm der Chroniffen die gange Bericherfatung fo farz nach muschfammen, nur dem Armyfeld mit Achend im Muge bedemd, gagben lit: fo bürfen wir auch med uverausstehen, des noch mocke andem follstillen Bedeute mit der Dehirfelte purüdgefracht wurden: wie Klins am em, Ralm na 60), Cafia (28, Web), 30, 23 u. 24, 90, Na eben (Sebelich 1, 12), Web), Bollod (der Bedelin 1, W. Necl. 2, 12; 4, W. Wel, 13, 7, 70), Bollod (der Bedelin 1, W. Necl. 2, 12; 4, W. Wel, 13, 7, 70), Bollod (der Dehird place of Chronical Period (der Rection 1, 20), No. 200, No. 2

<sup>\*\*\*)</sup> Coamas Indicopl., Xaid-sevuri; ronoyeng/as Fragm. fol. 6 s. 23 in M. Therenol, Relations de div. voy. carieux. Paris 1996. fol. \*\*) E. Dulumire, Kudes I. c. Journ. Asiat. 1846. T. VIII. p. 135. \*\*) Gridmare V. 1835. ©. 822 – 824, and Wit. Edges. Jan. Miterfamed. I. G. 282. \*\*) Gr. Zelfar a. p. D. ©. 288. \*\*) Offens. ©. 299 – 290. \*\*) W. Vincent, Commerce and navigat. Vol. II. p. 697, 748, 749.

Bir geben nun gu ben einzelnen Gegenftanben felbft über, welche im Gebraifden mit indifchen Ramen genaunt werben:

3) Bon ben nichtebetaliden Ramen ift bas im berdien Arrb vor Chroniften aufgenammen Bort: And bei bei Anph, b. i. Alfe, schon von Schlegel wie von Gefenius und Chr. Laifen ") als bas Aapl im Sanfert anretannt, bas and im Machantigen eine (6 b. b. ber durtige) gebraucht beierd baber benn auch bie Aufnahme im griechichen xipnos, xifdes und xabros.

2) Das Glfenbein, im Bebraifden Shen habbim 68) genannt, b. b. Babn bes Sabbim, ober Babn bes Glepbanten, ift auch am mabriceinlichften auf einen in bifchen Urfprung gurudjuführen, ba nach &. Benary's Foridung in habbim bas indifche Bort ibha, mit porgefestem bebraifchen Artifel, vermutbet wirb. Dagegen ift bie Form im Altaapptifden nach Bott: ebu, mas jenem ibha allerbings nabe verwandt ericeint, und von Sebraern aus Meanpten mit nach Balafting übertragen merben fonnte. Es fann alfo zweifelhaft fein, ob bas Wort ben Sebraern und auch ben Bhoniciern birect aus Inbien gutam. ober erft burch Bermittlung Megaptene. Gin anbrer in bifcher Dame fur Glephant ift Rage, ber fich eben fo auch im Metbiowifden wieberfindet, aber feine Berbreitung in bas Abenbland gemann. Debrere inbifche Borter fanben aber burch ben Ganbel Eingang im Bebraifchen, wie bas agoptifche ebu Gingang fanb ale "ebur" (Gifenbein) im Lageinifchen, bei ben Romern mabrfceinlich burd Etruster. Die Griechen aber muffen bas Gifen bein guerft nur bon ben Phoniciern erhalten haben, und gwar febr frub, wie aus ben Somerifden Befangen berporgebt, wo fo oft von Elfenbeinichmud bie Rebe. Den Ramen fur bas Thier felbft gebraucht, wie v. Schlegel 69) nachwies, querft Berobot

Ritter Erbfunbe XIV.

<sup>\*\*)</sup> E. Dulaurier, Ktudes etc. in Journ. Asiat. 1846. Tom. VIII. p. 132. (\*\*) Gefenius, Ophir a. a. D. G. 202; Git. 2offen. Jan. Mitershamff. G. 538. (\*\*) Gir. 2offen. Jan. Mitershamff. (\*\*) G. 538 a. g. 314—313. (\*\*) R. 20. \*\*. Gefigeri, Jan Gefdicht bet Miterphanten, in Sahlife Biblioloff, 1, B. 2. Sonn 1859, G. 145.

402 Beft-Aften. V. Mbtheilung. I. Mbichnitt. S. 7.

(IV. 191), obwol er es felbft nicht gefeben hatte; felibie bebeutet 216gus, 216gurroc, bei Somer immer nur bas Elfenbein,

nicht bas Thier.

Diernach ift es am mabrideinlichften, bag bas Sansferita Bort für Elfenbein "ibhadanta" (dants ift Rabn im Cant. ferit, alfo eigentlich ,, 3664. Babn") mit bem arabifden Artitel "al" in Gebrauch tam, und bentbar bag burch Bufammengiebung aus 21 - ibhabanta (Milfabant, wie im Deutschen noch contrabirter ber Glepbant) bas griechtide Glepbantos und Glepbas baraus bervorging. Das einzige Auffallenbe bei biefer lebertragung, bemerft Chr. Laffen, fei nur, in einem von ben Bhoniciern überlieferten Borte ben arabifden Artifel gu finden. Mis eine Beftas tigung birfes Berganges fann es gelten, baß bas arabifde Bolf ber Deban (Erbf. XII. 56, XIII. 385), nach bem Bropbeten Gges diel 27, 15, es mar, meldes bas Glfenbein auf ben Martt von Anrue bruchte. Gine anbere Ableitung bes Damens Clep bant, welche Bott gegeben, namlich von "Aleph Binbi", b. i. inbla fcher Dos, murbe in beffen hertunft nichte anbern, aber Chr. Baffen ftimmt berfelben nicht bei, well es gweifelbaft fel, ab Bebrder und Phonicier bamale icon ben perfiften Ramen Sinbu für Indien, ber frater erft im Abenblande berfommlich warb, im Bebrauche gehabt.

3) Frauer heißen im febriffen Arter Luf'hriem, batte and Ere. Arffer met las Eanfrichteret (fift) (Liftim) W mit befhanligher Aucht Parock engeneumen werden fann. Bad analasariffe a Bour, ab an and hoffenlus gur d'eiftiming mit algiet; Esgori, iß nichte anvere als Liftim in nalabariffere "Misse practie: bum fift (Ade, um Baum (Tectonia grandis-frauerit etwa) between der Bourgere etwa der Ambren Bourgere für Ambre 2013, auch im der in den der Ambre 2013, auch etwa der Ambre 2013, auch im der in den der Ambre 2013.

Meiter Grein tie ...



<sup>(9)</sup> Ger. Soffen, Indische Althrethumes. S. 252, 538. "P Silvestre de Sacy, Chreatomathie arabe, 116. p. 392; Burckbardt, Trav. in Arab. p. 165. "P. Buchanan, Journ. through Myosre, 116. p. 345.

und Ginterinbien ein acht einbeinifder Bogel ift, baben wir an vericbiebnen Stellen nachgewiefen; fa eine anbre beimath won ibm ift und nicht befannt. In Martaban tonnt man ibeer 4 Arten (Erbt, V. 146); in Mya wie in China ift er bas tonigtide Bapbentbier 73), bie Bfauenfeber faiferlicher Schmud. In Inbien ift bie Pfauenfeber auch beute noch Beichen bes Abel6 74). und ber Pfair bas Lieblingsemblem im Bappen ber bortigen Arlegercafte, ben Raipootifden Selben. Er ift ber beilige Bogel ibres Rrieasaottes Rumara (Dars); wie feiner Mutter. Juno, im Abenblanbe.

. . 3m Bumb elf bund seigt fich ber Bfau von bem iconften Beffeber (Get. VI. 848), wie wild in Didittagong (ebenb. V. 420); und in Bhurtpoor fab ibn Bifchof Geber in voller Bitonif. aans bem europalichen Brachtthiere gleich, unb fo beilig gebalten, baft eine Erlegung biefes Bogels burd einen Brentben ficher beffen Ermorbung berbeigeführt baben murbe. In ben Balbern von Bugurate, um Brobera, Dhubay unb Surate fab Forbes 75) biefen Brachtvogel auch bente noch, webft Affen, in grofer Menge; alfo an berfelben Stelle, me beibe leicht in Die Blotte von Dpbir aufgenommen werben tonnten.

Dag biefer Bogel afiatifden Urfprunge war, zeigt auch fein mit Inbra permanbter Diptbu 8 76) feiner Entftebung aus bem getobteten Argos und ber Gultus biefes Junonifden Bogole auf Camos, ber recht febr ale gebeiligter und toniglicher Bogel jur Berberrlichung bes Brachthofes von Galomo feit ber Dubirfabrt geeignet ericbeint. Schwerlich laft fich ber griechliche Rame racec, wie ber lateinifche pavo, von etwas anberem ale bem natürlich-gleichfautenben Schrei bes Bogele ableiten, und am allerwenigften mit ben gelebrten Epchien und Wefton 77) won ber perfifden Rufte Taoun (Arrian, Indic. c. 39; Strabo XV. 728), wo bas Thier nicht einheimifch ift. In Afrifa, wo Reil ben Bogel ber Dphirfahrt fucht, ift ber Bfau nicht gu Baufe.

Die griechlichen Grammatifer leiteten Diefen Ramen, wie fcon Someigbaufer bemertt, eben fo tabn wie ungefchidt, vom Musbreiten feines Schweifes ber (woonnarat de raws and vig

<sup>&</sup>quot;) J. Crawfard, Rnibassy to Ava. 1827. 4. p. 22. ") J. Todd, Annals of Rajisathan, 4. Tom. 1. p. 137. Not. ") Forbes, Oriental. Mem. Vol. III. p. 314. ") Greuge, Eynth. u. Syttel, thel. 348 Uhls. 1841. 26. H. 303, III. 228. ") S. Weston, Dissert, in Classical Journ. Vol. XXIV. 1821. p. 20.

# 404 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 7.

τασέως τών πτερών in Athenael Delpn. IX. c. 56 unb Animady. V. p. 195-197). Befpchius leitete ibn von Ereta ber; Denobotus Camine, ber ibn ale ber Inno gebeiligten Bogel im Tempel ju Games befchreibt, fagt, baß er bort guerft gebegt unb pon ba perbreitet morben fei (Athen. Deinn. XIV. c. 70), baber er fich ale Stempel auf ber Dunge gu Gamos befinbe. Melian (Variar. bist. anim. XIII. c. 18) fagt, bag ibn bie Ronige Inblene in ibren Brachtgarten bielten, und bag Mlexanber D. in Indien ben Bogel bewundert und bas Berbot habe ausgeben laffen, feinen zu tobten. Derfelbe Mutor (Lib. V. c. 21) bemerft auch, bag er erft bon ben Barbaren gu ben Gellenen verpflangt worben fei (leyeras de ex Buoflugeor ele Ellyrus xojue firue). Daber bie Delnung, bag er burch Lilexanber DR. aus Inbien ju Gellenen gefommen, weshalb benn auch Arifto. teles fo genque Rachrichten von Ibm mittbeilen fonnte (Aristot. Hist. anim. I. 2; VI. 9 und De animal, incessu liber, c. 10).

4) Das Canbelfolg, Almugim ober Algumim. Dief Banr, melde necht Erbifeinen und Golt, nach 3.8. b. Sings 50art, necht endf Kriffeiten und Golt, nach 3.8. b. Sings 50, 11, mb 2.8. b. Chron. 9, 10, mit ber Fietet Sienes aus Galome's aus Obhir fan, ist burch Liefter mit Chonhadi, überscht (und ebend. Rev. 2, 8 für deffets gehalten), was es aber nicht ift. Es wart, jogt ber Zert, ju Geinbern im Tempil Isposabe, wie im Kalmpfalleit, und ju Denmarten muffallicher 3aftenment, wie Citiern und Deffen "9, sie Sanger verwender. E. 12 fagt; "es fam nicht mehr eich der Angen. Mich eine Sieger verwender. E. 12 fagt; "es fam nicht mehr eich der für Kang." Alle in fehre, nur fehrer genaner zu bestimmente Schl, des von großer Schlendeit wur, und bestalt and versiebene Erflärungen vernalist dat, reckte jeden meisten der mie versiebene Erflärungen vernalist dat, reckte jeden missten ist weren beiten bei kente zu der fehre beiten der verte wer der Gertägen vernalist den bei bei haben großer Schlendeit zu der Gertägen gebert.

Rimmt man von Algumin die Bluralendung sinveg, fagt erffern 77,0 ban nam die Saufertibenennung, Balgum' diefe dolgeb, wedde in der retfamissen ausgehnach wale gum geworden ist. Die Erforitung diefe holgeb in nur auf von Subrad Polethaus fübrarts Goa und auf Malabare Balatauland, auf den Alternau von Curg im Dit von Oner die

<sup>.719)</sup> Gwalb, Gefchichte bee Bolles 3erael, B. 3. S. 1. G. 77.
19) Chr. Laffen, Indifche Atterthumel, I. 1. G. 538,

Mangalere beich an it! (beffen Monographie f. Erbt. V. 726 u. 815 -- 823), wo die bauermbe Nachfrege auch noch bente nach bie fem fofflich buffenben Solg, vorjäglich von Wecca bis China, Albet und Japan, baffelbe zu einem Gegenstanbe bes Großban-bie macht.

bore Einwurf, ben Bincente") nnb Quatremere bi gegen befe Galgart, baß fie ein biefest Parlam fei, vom Caloma abr gu muffentifem Geraft und amberem verwende twarb, gemacht haben, ift gang ungegrundet, da daffeibe holg auch in China und Japan gu bergleichen Denamenten und Aunftarbeiten verwendet wirt, aber ferlid ein iefer fofibares ift.

Reil 82) führt bie Autoritat bes Rabbi Rimchi, ber fcon 300 3ahr vor ber Entbedung Amerita's lebte, an, welcher tu 2. Chron. 2. 8 fagte: "Algumin idem est quod Almuggim, arbor rubri coloris, dicta Arabum lingua Albaecam, vulgo Brasilia." Dies GI Baetam ber Araber binbert Die Sansfrit. Etp. mologie bes Canbelbolges von ,, Balqu" nicht, ba auch biefes. nach weißer, gelber und rother garbe fortirt, in ben Sanbel fommt (@rot. V. 820); baber es von Waber. Rofenmuller und Unbern auch rothes Sanbelbolg genannt murbe. Beil unter bem Baubolge von Libanon, 2. B. b. Chron. 2, 8, welches Salomo von bem Ronig Giram verlangte, auch Almugim ober Alaumim ermabnt wirb, fo meinten einige Grflarer, es werbe burch biefen Ramen eine auf bem Libanon machfenbe Art von Fichten begeichnet. Diefen wiberfpricht gwar Reil 83) mit Recht, wenn er bemerft, ber Chronift fage ausbrudlich nicht. baff biefes Sols auf bem Libanon machfe, fonbern bag Galomo es nur von Siram verlangte; boch ift es noch fcmieriger angunehmen, bag Salomo Gebern und Copreffen, Die befanntlich auf bem Libanon ihre Beimath haben, von Giram verlangte (in 2. B. b. Chron, 2, 3), nebft Almugim, bas nicht auf bem Libanon muche (ebenb. 2, 8), und bag bennoch biefe Baume von Birame Rnechten auf bem Libanon gehauen und in Glogen auf bem Deere gen Japho gefendet murben (ebenb. 2, 16). Allein,

Rot. 10. 62) Reil a. a. D. S. 257.

<sup>\*\*)</sup> W. Vincent, Commerce and navigat. etc. Vol. II. p. 268.
\*) Et. Quatremère, Mém. sur le pays d'Ophir, in Mém. de l'inatitut 1. c. T. XV. II. p. 362. \*\*?) Reit a. a. D. in Derpater Beltr. II. ©. 283; vergl. Rojeannüffer in Bibl. Mrch. IV. 1. ©. 235.

# 406 Beft-Afien. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 7.

hemerte birgegen icon Bofenmalter ib, in ber Bacatchfete 1. B. b. Ron. 5, 8 nub io verben "nur Gebern und Epperfern" genannt, wicher Salomo von hirm wertengte und auch erhiett. Allungim ichielt bahre von ben Chremiften vor beiffen Chyfiten, wie objekt gern a verfie, nach feiner Vermuthung eingeschoben gu fein. Die Benertung bis Aril, bai aus biefer Baare fein Grunh für der wieder ihr Gertund zu ab baier Gwannen werden konn, weil die Gebentung bed beräffichen Namma nicht ang genis feil, feint mach Diehen bed Gegentlei, nachtlich nach michtigenen Grunh für die Optimate and bei fühlichen maleberiffen Delfen, daruteffen

Der allgemeine Gimvurf 85), ben man, um bie Doppelfabrt nach Zarfis und Ophir ju retten, von meldem lettern Drie nur Golb, Almugim und Cbelfteine tommen follten, mab. rent bie anbern Roftbarfeiten, wie Elfenbein, Gilber unb Golb, Mifen und Bfauen, nur aus Sarfis gebolt maren. gemacht bat, bag Golb, Gilber und Elfenbein in mehrern ganbern beimifch feien, auf bie Bezeichnungen ber anbern aber viel au großes Gewicht gelegt werbe, bas Blei ber gabrt baburd ju localifiren, well man überfeben habe, baß fie im Bebraifchen nur anal Leybuera feien, von ungewiffer ober boch unfichrer Bebeutung. nicht einmal in verwandten Dlalecten vortommien, und baber nur au Spoothefen fubren tonnten; fo liegt biefen Bemerfungen, mas Die Oppothefen betrifft, allerbinge etwas Babres jum Grunbe. Aber boch find es nicht eigentlich anat Levouera, ba fie in emei und jum Theil auch in mehrern Werten und an periciebnen Stellen berfelben wieberholt vorfommen, und mare es bod mol febr miglich, folden felten vorfommenben Musbruden in ber Beiligen Schrift blos barum weniger Gewicht ju geben. Daß aber burd bie grundlichften Sprachforicher entichiebne Bermanbtichaften. burch bie Sprachftamme nicht nur etymologifd, fonbern aus burch bie Bolferftamme et bnographifd, und burd bie Localie taten biftorifd und phyficallich gunftig fur Inbien, im Dbigem nachgewiesen finb, wird nicht geläugnet werben tonnen. Dag menfchliches Wiffen aber, immer Studwert, auch bier noch Unficherheiten übrig lagt, ift gewiß. Much fur bie Inbien entgegengefeste Anficht bleiben febr viele Bweifel und Unficherhelten

<sup>18.</sup> S. 234, 278 u. a. D. IV. S. 237. 1) Reil, in Dorpat, Jahrb. II. G. 234, 278 u. a. D.

abrig. Ge tommt bier auf bas Abmagen ber größten Gumme pon Bahricheinlichfeiten, Uebereinftimmungen und ent. fcbiebnen Thatig den fur bie eine ober bie anbre Unficht an, mobei bas Gebiet ber Erfenntnig, wenn man ber Babrheit Die Gbre geben will, nur gewinnen fann. Es bleiben aber noch mehrere ber Producte ber Ophirfahrt naber ju beleuchten übrig, aber welche man nicht weniger vorgefaßte Deinungen fur ausgemachte Thatfachen genommen bat, ale bei ben vorber aufgeführten Gegenftanben.

5) Gold mar auf jeben Rall bas Sauptprobuct, bas aus Dobir tom, und boch mar Indien bis in Die neuere Beit fo menin wie Arabien megen feines Golbreichthums befannt; nur Mfrifa bat ben allgemeinen Rubm eines Golblanbes feit altefter Beit bis boute auf gang gleiche Weife bewahrt. Much ift bies fur viele Erflarer bas grofte Gewicht feit altefter Beit bie beute gemejen, Afritas öftliche Golbfufte fur bas Ophir ber Calemonifden Sabrt ju halten. Quatremere, ber mit ben gewichtigften Grunben, Die wir meiter unten gu beleuchten haben, biefe Unficht am fraftigften unterftust bat, bemerfte, wie Inbien ven jeber burch feine toftbaren Baaren an Reichthum gewonnen habe, und wie befannt es fei, bag feit ber Entbedung Amerita's alles Bolo, and ber neuen Welt, zwar babin gufammenfloß, aber nie mieber gurudfebrte 86); es fei benn, bag es von einzelnen Eroberern gurudgeraubt murbe, nie aber fei von beffen Bolbausfubr bie Rebe.

Doch tann man bamit bie Anfpruche Jubiens mie Arabiens an Opbir nicht fo fonell gurudweifen: benn auch Tarfie, Gpanien, bat teine Gilberflotten mehr wie ju ber alten Phonicier und Phoeder Beiten, ale Arganthonius bort herricher mar; und fo aut wemigftens wie Urabien Unfpruche macht, wegen feines eber maligen Golbreichthume Opbir qu fein, eben fo fann bies 3n. Dien mit gleichem Rechte und mit noch weit mehr.

Schon Bodart und Dichaelis 87) haben bie Stellen ber Miten, melde vom Golbe Arabiens im allgemeinen (Diod. Siaul II, c. 50) fprechen, mo es gebiegen im Canbe, in Rornern bis jur Große einer Raftanie, jumal inebefonbre bei ben Debae

<sup>46)</sup> E. Quatremère, Mémoire sur le pays d'Ophir, in Mem. de l'Instit. 1. c. Paris 1845. T. XV. P. II. p. 361. lis, Spicileg. L. c. H. p. 186. -

## 408 Beft-Afien. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 7.

(Diod. Sicul. III. e. 45) vorfommt, critifirt, bei benen ein Blug Golbforner bis ju Rufgroße fubren follte, Die ebenfalls gebiegen felen (anvoor bei Agathar chides de rubro mari ed. Huds, p. 60) und bie barum viel gefuchter bei Griechen maren ale anberes gefdmolgnes Golb, ba man bem ungefchmolgenen gebiegnen Golbe noch anbre magifche Rrafte beilege als jenem, Doch follten bie bort Gingebornen beffen Werth nicht fennen und bas Gifen gegen boppeltes Bewicht von Golb eintaufchen. Dies find aber auch bie einzigen Beugniffe vom einbeimifchen Golbertrag, ber in ber That an fich raumlich bochft befchrantt erfcheint, ba nur biefe einzige Stelle bes Golbfand führenben Fluffes (f. Erbf, XII. S. 232) und bie baran baufenben gang unbefannt gebliebnen Tribus genannt werben, ohne bag von einem Groß. banbel ober fonftigen Berfebr berfelben bie Rebe mare. Denn wenn Diobor an ber citirten Stelle fagt, bag bie Beiber ber Millaer und Gafanber bas Golb in Rettden und Conuren aus aneinandergereihten Golbfornern als Salefdntud und um bie Bandwurgel (Braffeletten) trugen, fo ift bies characteriftifc für noch barbarifche Bolfer, Die aufer bem Belthanbel fleben, ber ihnen fur ihr Golb gang anbre Bequemlichfeiten bes Lebens guführen fonnte. Und wenn von ben groffen Reichthumern ber Simjariten, gewiß nicht obne Uebertreibungen bei Mgatharchibes, Diobor und Unbern, vieles gerühmt wirb, fo ift es nur in Folge ibres Sanbeleverfebre und ibrer gugieich mit aufgeführten Induftrie, burch welche ihnen biefes Golb, wie anbre Roftbarfeiten, von außen ber gutamen. Denn von Bergwerten und Schmelgbutten ift nirgend bie Rebe, fo wenig wie ausgebeutete Gruben bort wieber aufgefunden wurden. Golbmafchen aber, bie immer nur wenig auf Ginmal geben, pflegen unerfcopflich qu fein, wie Afrifa bies feit 3abrtaufenben lebrt, nicht weniger wie bas obere Industand feit Berobot's Beiten (f. unten).

Much bie Ktitajn von Saba febrint ihre Goltmeffen, die fie Glaum verteber, diechall siener ernet von gegendfrisigendem Artikelein gegend zu deben, als aus Jamen. Donn alle Wachschiedungen der nacum Jelf nach einheimischen Golteren in Wachselm werm vergelicht. Niehalt wir Orthoder die Michaelm vergelicht, das in Arabien fein Gold ist, weder in Jüffen nach un Ergesteffen, wahr nach verbeinig für bei fich gestellt für zu Ergesteffen, waches aus der gegenerfen, waches des



<sup>244)</sup> Riebuhr, Befchreibung von Arabien, 6. 141.

fremben Lanbern babin eingebracht werbe. Rein einziger fpaterer Reifenber bat bie geringfte Gpur feines bortigen Bortommens erfpaben tonnen: nicht einmal etwa verlaffenen Grubenbau, wie folder boch anbermarte aus antifen Beiten nicht eben felten portommt. Wenn Seesen fich fo entichieben fur Dman ale bas Goldland Ophir aussprach: fo ftuste er fich babei nur auf bie Spoothefe, baf in ber Rabe von Di'ra, b. i. feines vermutbeten Dobir, von Metallaruben (Rupfer und Blei bei Riebubr) bie Rebe war, von benen er nur porausfeste, bag fich auch eble Metalle babei ausweifen murben: benn er fab fie nicht felbft. Doch bachte auch er fich, bag bas meifte Golb ber alten Gabaer ibnen aus Banquebar von ber Golbfufte Afrifa's gugefommen fei.

In Inbien, bem Beeren, 2. 23. v. Schlegel und Anbere 89) bagegen ben Befit von Golb icon vollig abgefprochen batten, mo biefes eble Detall zwar auch bem füblichen Defban nicht gang unbefannt ift, muß boch fein eigentliches Golblanb im boben Alterthum, wie in ber neuern Beit, vorzuglich in bem Morben ber Salbinfel gefucht werben, eben ba von wober bie Arifden Inbier, namlich bie bellfarbigen Brabmanen-Caften, vom Rorben gegen ben Guben erft einwanberten 90), und mit ihnen in Bor-Salomonifcher Beit auch Die Abbira bergefommen maren; alfo in bem inbifden Alpen. gebirgelande und feinen Borboben, bas erft feit wenigen Babrgebenben gur genauern Renninif ber Europaer gelangt ift. Bang porzualich in ben Stromgebieten bes Simalajaipfteme ift Golbreichthum pon febr bebentenber Urt. Denn mas icon Berobot burch Sorenfagen aus fo meiter Rerne von ben golb . bolenben Inbiern (ob Dabifen? III. 91) bei ben Golb. ameifen (ben Dormeten, bei Berobot III. 102) erfahren, bat fich burch viele genaue Forfcbungen ber jungften Beit vollfommen beftätigt (f. Erbf. III. 654-660). Gelbft ber Debenumftanb, bağ Ameifen 91) biefes Golb ausgraben follen, bat fich nach in-Difder Anficht ber antifen Beit beftatigt, und Berobote Trette ift von neuem bierburch gerechtfertigt.

Much ber Guben Defans bat feine Golblanber aufmeweifen, bie reichen Ertrag geben, und icon fie allein fonnten bas

9') Chr. Laffen, Inbifche Archaologie, G. 40. Rot. 1.

## 410 Beff-Affen. V. Abtheilung. L. Abfdnitt. S. 7.

allgemein herrichende Borurtheil, als habe Indien lein Gelb, nallftandig wiberlegen. Bir haben in der allgemeinen Erbtunde diefem Gegenstande genau nachgeforicht, und brauchen bier nur an

einige Sauptpuncte ju erinnern.

3m füblichen Defan find bie berühmten Diamentlager wore sualich im Stromgebiete bes centralen Riftna befannt; aber gu beis ben Geiten im Guben und Dorben beffelben find bie Strome gebiete bes Palaur bei Colar im Guben, wie bes Gobavery im Morben bie Golblanber, in benen fie und ibre Buffuffe Golbe gerolle führen, Die aus bem fanbigen Rebmboben als Golbfand nemafchen reichen Ertrag geben. Die Golbmafden reichen vom Bobavern in Golconba über Ragpoor in Berge, unter 21" R.Br., bis jum Dahanaba. Strom, wo aus bem bortigen Trapphopen baffeibe eble Product in vielen Golomaiden gewone nen wird (Erbf, VI. 316, 341, 453). Die frühzeitige bobe Gule tur und bie Ruftenfchiffahrt biefer ganber macht ce febr mabre fcheinlich, bag fie auch fcon in ben alteften Beiten biefes eble Metall in ben Berfebr brachten. Bir übergeben andere geringere Snuren von Golbfand und Golbmafchen in ben Rile aberry, am Milambar in Dft von Galicut, in Boneab am obern Benbur u. a. (Erbf. V. 758, 782, 968), fo wie ben reichen Golbgewinn im norblichern Afam (Erbt. IV. 294, 324) und im Gangesgebiete en ber Grenge Repale im Arifbna Banbeti (f. Grot. IV. 18) und andere, weil biefer mol gu entfernt mar. um mit auf ben Golbertrag ber Beftfuße Ginfluß gu gewinnen, auf ben es bier fpeciell antommt.

Sier war die Salbinfel Gugurat, in ber Diafe ber Abhten umb bee Beltmartiet von Barbgaga, in Kartiwar nicht gang ohne Golo; benn uoch beute find beet in ben beiben Morbfellfan biefer Salbiufel, Die fich jum Golf von Auth ergiefen, gewal an

Mii, Golbfandmafden (Erbf. VI. 1066).

Dat ericht Gelbland der, midden Abhre. Die indliche Affre von Dobler, mit leifen wich Meula in folder Wiele für ber Galomonlichen Armythau verschen konnte, weten die Ersen zeichte von Sehnen Andere der Gelberhoff und alle niesen Justifieffen ab mit Gelberhoff die Großen mit Affrin (b. Die und Buffel) Albert, mit gund die fehrer, 256 der Land hum Baltifan. Min fler ist dass die Gelberhoffen gelberten der die Gelberhoffen gelberten Inden fler ist das die Gelberhoffen gelberten Inden fler ist das die Gelberhoffen gelberten Artein, Cinche mit Darth, Garden, bill Argessfreien, Artein, Cinche mit



Blintus, auf ben Grengen von Rlein - Tubet ober Balti am Inbus, mo jest Diriras (Grof. III. 631), wo im Gebirgeland Damarb von ben britifchen Reifenben bas Boif ber Darbs (Durbs) und ibre Golbgruben, fo mie in 36farbo am Bagpafluß burch Bigne 92) wieber entbedt finb. Es ift bas Land antifer Canefrit - Geographie, Uttara Ruru, b. i. ber Diener bes Ruvera, b. i. besjenigen Gottes, ber bem Reichtbum porftebt, bee Befchupere ber Sanbeleleute, feit uraltefter Beit. Es ift bas Land, mo bie Dormeten (eine Art Marmotten auf bem hoben Blateaulande, bem Lanbe bes Ababarbare und bes Daf) nach Porcroft, ber fie in golbreichem Erbboben ibre Soblen auf. werfen fab, in beren ausgeworfenem Schutt nicht felten Goloflumpen von bebeutenber Große (Erbf. III. 593), ihre Golbgruben gu Derabote Beiten bewachten, mo Doorcroft jene weitverbreitete rothe Bodenart fant, bie bier wie in Acthiopien bie reichfte an Golbfornern, Golbbiattern, Golbfand gu fein pflegt, Die an allen jenen Bufluffen gemafchen reichen Ertrag giebt. Um Sfatabru, im Rorben bon Daba und um Chipte, fanb Moorcroft febr reiche Gologruben in voller Arbeit, ben Boben fo golbhaltig, bag bie bortigen Golbgraber, welche beffen Ader ju ihrem Gewerbe in Bacht nehmen, nur 3 Monat im Jahre zu arbeiten brauchen, um von bem Ertrage bas übrige Jahr binburch vollauf gu leben (Grot. IH. 668, 683). Auch gu Leb in Sab. bat fant Moorcroft biefen Golbreichtbum in allen Rlufis betten, bie nordmarte vom Raraforum berabtommen und bas losgefpulte Muttergeftein berabführen jum Inbusthal, wo er in ben Bluffen Gingfetichou, Ging-te, Schajuf und anbern bie Golbmafden angiebt (Erbf. Ill. 619). Much um Gertope. am obern Inbus, fant MI. Gerarb alle Bufiffe reich an Golb. fant, ber baraus gewaften wirb, und mo bie Rorner und Blattden ju flein finb, burch Quedfilber amalgamirt und fo verquidt gewonnen merben (Grof. Ili, 508 und 608), eine Danipulation bie bort in ein febr bobes Alter gurudaugeben fcbeint. And meiter oftmarte muß ber Goibertrag bebeutent fein; ale Bebb ben Lebug . Baf überichritten und bie dinefifch tubetifche Grenze erreicht batte, wo er vom Deba nicht weiter gelaffen, fonbern eteandeomplimentirt murbe, paffirten bier viele dinefifche Raufteute

<sup>[197]</sup> G. T. Vigne, Travels in Kashmir, Ladak, Iskardo etc. London 1842. Vol. II. p. 287.

### 412 Beft-Affen. V. Mbibeilung. I. Abfchnitt. S. 7.

auf bem Etrafenjung spiffen Glaffe, Laberth um Rassotint, berm daugstamds in ben febrem Bedwirm Geboten. Salg, Beraz, Berten, Ibe umb Kassmirmvolle bestandt (Beck. 18. 209); um denn fo vertischer gesorcresse, ben Gebyte ein großer Gantel mit bem bert gewennenen Gelbstaube fautische Gerk. III. 683, um EU. Gerart, has sim Bestelle Gerk. III. 683, um EU. Berartisch bei Betweise faut ein dauptausstuderartisch bei Lende fel, her wiele handels latze beichtlieg (Gret. III. 680).

Co bas obere Inbustbal, welches ber Gis biefer ungemein reiden Golbichage feit Berobotifden Beiten mar und noch beute ift. Dag auch am mittlern Inbusiaufe auf beffen Beftufer bie bortigen Buffuffe reichliches Golb wom Gebirgelande führten, wie in Budely 93), lebrt une bie bortige Golb. mafcherel ju Raifer Atbare Beiten, im Mittelalter, beren Dethobe bee Berfahrens fcon Abulfagil umftanblich befdrieben bat (Grof. III, 657). Es murben bier giemlich große Golb. forner gefunden, und auch ber Bugmutib gab Golbfanb. Durch dinefifche Unnalen aus bem 5ten und ften Sabrbunbert miffen mir, bag aud Radimilo, b. i. Rafchmir und bas Benb. fcab ibr gebiegenes Golb lieferten (Grof. III. 1113); ja S. 6. Bilfon 94) bat ifinaft bervorgeboben, baf icon im Dabab. barata I. p. 375, v. 1860 ale Gabe an ben Ronig 3ubbifbt'bira (einen ber Banbuiben, f. Grot. III. 1096) auch ,, Umeifen-Golb" ermabnt werbe, bas von ben Bolfern bes Rorbens gebracht wirb, und fo beife, weil es von Ameifen (Bippilifas im Dababbarata) au baearaben merbe.

Ge fann alfe feinem Beeifel unterworfen fein, bag bie Abben, mehr ein Ammobure be untern Anusbiebei im Sittenftanbe aus ben obern Abalgefeiten befielben bie jur Riffe berabgericht weren, im Beffig von bebeutenben Gelbm alf fen fein ennter, bie fig um Callem nichten Beit, mob in an Anfahgen ibrer Givillieiten geringere Bereit berauf fegenb, gleich amgen beren Bolfern auf abniber Gulturfelt, gern an ferner fommente, phönicife und bebrülich, Schiffer für frembe Gegenflände aubeaufen modien.

------

<sup>&</sup>quot;") Ayeen Akbery, or the Institutes of the emperor Akber, transl. from Persian by Fr. Gladwin. London 1800. Vol. II. p. 136. ") II. H. Wilson, Ariana antiqua, a descriptive account of antiq. and coins of Afgluanistan. Lond. 1841. 4. pag. 135, Not. 2.



Dimmt, man zu allen biefen Daten noch bie Stelle im 1. B. Dof. 2, 11 und 12 aus ber Beidreibung von Chen bingu: "bas erfte Maffer beift Bifbon . bas fleuft um bas gange Lanb Des vila, und bafelbft findet man Bolb, Und bas Golb bes Sanbes ift foftlich, und ba finbet man Bbellion unb ben Ebelftein Onpr (Chobam)," fo fceint auch Diefe Stelle fur jene Unnahme in uraltofter Beit im Ginne ber Bebraer gu inrechen 96). 3ft ber Gibon ber Drus und ber Bifbon ber Indus, mofur ibn bie alten Musleger bielten, fo umflog biefer in ber alten Sage ber Debraer vom beiligen Urlande bas Land Bewila ober Chavila. Dies, fagt Laffen, tritt in ber fo furg gebaltenen Sage um fo bebeutfamer bervor, weil feine Erzeugniffe befonbere und gewiß ale foftbar und felten bervorgeboben murben. Das Bbellion ober Bbolach, bas verschiebener Auslegungen fabig ift, balt gaffen 96) am mabriceinlichften fur Dofchus (?); an Ebel fteinen aller Urt ift aber Indien bas reichfte gand ber alten Welt; es fanbe fich alfo auch nach biefer alteften Ungabe icon bas Golb ale ein foftliches Sauptproduct in Indien, und auch barin fann ein Grund mehr liegen, Dpbir an ben Inbus zu verfeben, zumal wenn Chavila, wie Laffen bafur balt 97), ebenfalls ein indifder Rame mare (namlid Rampila im Dorben 3nbiens, mo bie Golbameifen), obwol Bifbon im alten bebraifchen Bunberlande ein Flugname femitifden Urfprunge ift, ber fo viel ale ,, fich ausbreitenb, überftremenb" bebeutet.

Wie an Silber fein Mangel in Indein ift, de alle Bleigruben gugleich ungemein filberhaltig find, 2. B. in Udephur (Grok. VI. 882), eben so und noch weniger an Gelffeinen 1893; wobei man nur an den Juftein (Grok. VII. 380—389), an die föstlichen Aubinen und viele andere Gelffeine in Gepton und Gelfonda zu dernet hat (Grok. III. 1113, V. 551, VI. 56, 29 u. a. D.) und an die Dlamantlager in Defan (Grok. VI. 343 is 368), an die D nye- und Gerenellager am Rerbuded (Grof. VI. 603—607). Das Gilber war natürlich geringer geachet zu Calomod Ziet, da auch Archissotten von Spanien es in Wenge bereichsteren (1. B. d. &b. d.), 0, 27).

<sup>\*\*)</sup> Chr. Laffen, Inbifche Archaolog. S. 529; vergl. Ewalt, Geifchichte bes Wolfe Beaet, III. S. 77. \*\*) Chr. Laffin a. a. D. S. 529 bis 530. \*\*) Chen. S. 530, Rote; vergl. v. Biblion, Granfe. S. 123, Note 7. \*\*) Chr. Luffen, Inbifche Archaolog. I. S. 239 bis 243.

#### 414 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 7.

Go maren benn alle Bagren ber Ophiefabet wirflich ale indifde Probucte nachgewiefen, mabrent meber bas Borfontmen bes Gilbere noch eigentlicher Gbelfteine in Arablen betonnt ift. Denn bie von Diebubr 90) aufgeführten Onpre, Sade bis und Carneole find boch eigentlich feine Cbelfteine gu nemmen; wenn fie auch ben Cambapfteinen (b. i. benen vom Derbubba fome menben Carneolen) gleichen, und von Smaragben, welche ber ges genüberliegenben Rufte Dberagpprens angeboren, fanb Riebubr in Arabien feine Cour. Rein neuerer Beobachter ermabnt anberer Coelfteine in Arabien, und fcon bie Sprache ift Beweis fur jenen Monael: benn, fagt Diebubr 800), bie fonft an Borten fo reiche grabifde Gprace foeint an Ramen ber Chelfteine wirflich arm ju fein; benn gang verfchiebene Arien Gbelfteine nennen fie nur "Jafut" und fugen nur bie Gigenfchaft ber garbe bei, um fie von einander gu unterfchelben. Bie gang anbere ber magliche Ginfing bes Gbelfteinganbere bes inbis foen Driente auf bie antite Beftweit 1). Daß bie alteften Ba-Splonler fcon Woelfteine aus bent Dorben Inbiens bezogen, batte man foon frub gugeben muffen; aber, fagte man, fie erhielten fie burd ben Landbaubel; einen Beweis fonnte man bafür nicht anführen 2). Warum nicht auf ber Bafferftrage bes Berfer . Golfe?

## Erlauterung 5.

3weifel und Einwurfe gegen bie Annahme, Ophir in Indien gu suchen, aber haupigrunde bafur, es in Jemen ober Sofala zu finden, vorzäglich nach ben Behauptungen von 28. Bincent. Reil. Duatremere und Andern. Schluß.

<sup>\*\*\*)</sup> Miebuhr, Brichreibung v. Arablen, S. 143.
\*\*\* Aberd. Berd. Be

ber Dinge, ber Erfdeinungen, ber Brnebenbeiten anfommt. Dent bas Wiffen bes Menfchen ift und bleibt, wenn bies auch in ben allerneneften Beiten wicht immer anertannt wirb, boch Grudwert (1. Corinth. 19, 9) und bier gumal. Schon Bochart, bent Gin Dobir in Indien nicht auszureichen ichien, um alle Ameifel pu beben, nabm zwei verfcbiebene Dpbir an, bas eine in Taprobane, bas gweite in Brabien, mas icon von Unvern 3) wibers feat ift. Befenius, Betronne ") und Anbere führten ber Ges brauch mancher Miten an, nicht nur himboftan, fonbern auch bie Beftfufte bes inbifchen Derees, wie Jemen und Oftafrifa, mit bent Ramen ,, Inbien" gu begeichnen, wo Stapelorte, wie Die Dieb. ceribes - Infel (Gefetora), bas Cap Aromatum (Guarbas fui in Africa) over Cap Aromatum (Macetne Promont.) bie Rolle won Indien fpielen tonnten, wo Araber wie Boonicies inbifche Brobucte einhandeln fonnten, ohne nach Indien felbft gu fdiffen ; sumal ba feine birerten Beweife bafür vorbanben, bağ Bbonicier felbft bis Inden gefdifft feien. Bincont 5) mit Gof. felin und Bolney legte befonbern Rachbrud barauf, bag bie Rabrt mad Dphir wol erft in Folge bes Befuche ber Ronigin sen Gaba ober Gubarabien ftattgefunben, ba bie Grafblutta von beiben unmittelbar in bemfelben Capitel bes Textes aufeinanber felge. Daf Geba over Saba aber enticbieben Cabia fei, eradb Grediel 27, 22, wo in ber Beiffagung wiber Eprus, nachbem and von anbern Arabern bie Rebe gemefen, Die beftimmten Borte fteben, Bi 22: "bie Rauffente aus Gaba und Raema baben mit Dir gebanbelt und allerlei toftliche Spezerei und Gbelftein und Golb auf beine Darfte gebracht," und icon fruber B. 15: ible bon Deban (Erbf. XII. 56, XIII. 385) find beine Rauffente gewefen; allenthalben in bie Infeln (b. i. fernen Ruften) 6) ging beiner Banbe Bertrieb; bie baben bir Elfenbein und Chembola mtaeren gegeben." Alfo auch arabifche Stamme maren (freis Ho mebrere Sabrhumberte fpater ale bie Ophirfabrt) im Befin bers felben, wenigftens eines Theile ber ophiritifden Baaren, mit benen fie nad Eprus banbelten, und boch trieben fie Ratummenbanbel. waren teine Schiffer, und nut Gabaer mechten Geefdiffabrt

F.Reil a. a. D. in Derrut. Brith. H. S. 273. \*) Letronae, Sur une mission etc., in Mém. de l'Institut Roy. de France, Acad, des Inscr. et Bell. Lettr. Paris 1833. T. X. p. 222 — 235.

des Inser, et Bell. Lettr. Paris 1833, T. X. p. 222 - 235.

W. Vingent, The tommerce und marig. 1. o. Vol. II. p. 267.

Seil a. a. D. in Dotpat. Beilt. II. S. 281.

baben. Das Beuguiß bes untergeschobenen Arifteas (Aristnege de legis divinae per LXX etc. Oxon. 1692. p. 40), meldes &B. Bincent megen Ginführung von Aromaten, Gbeifteinen und Golb burch Araber in Judaa citirt 7), um bie Debae am Beibfanbfluß bei Strabo (XVI. 777) ale bie golbeinführen. ben Araber-Tribus (er will ibren Ramen von Deb, b. i. Gold, ableiten : Dabab ift nach Diebubr ber Dame bes Golbes in Arabien; Freenei wollte ihren Damen, melden Agatharchibes Debebae fdreibt, eber von Dbib, b. i. Bolf, abftammen laffen, f. Erbf. XII. 232, XIII. 214, 745) ju vinbiciren, lagt fich nicht geltenb machen. Much finbet er noch eine Schwierigfeit barin, bag in einer Dubirfabrt nach Inbien boch wenigftens von Gpece. reien (Aromaten) ale mitgurudgebrachten Baaren bie Rebe fein mußte, ba Indien bas Land ber Gemurge fei, aber unter ben Brobucten ber Ophirfabrt feine Ermabnung berfelben gefchebe, und boch bei bem Befuche ber Ronigin von Gaba ein befonberer Dach. brud auf biefelben gelegt fei. Denn es beife (2, B. b. Chron, 9, 9): "und bie Ronigin gab bem Ronige bunbert und zwaugig Salente Golbes und febr viel Burge und Chelgefteine. Es maren feine Burbe ais biefe, Die Die Ronigin vom Reich Arabien bem Ronige Galomo gab." Aber bies fallt mit bemfelben Grunde gufammen, ben wir icon fruber angegeben, warum auch fein Rinnamom und feine anbern indiften Baaren, Die boch auch fruber icon bei Bebraern im Gebrauch maren, bei ber furgen Dotig ber Ophirfahrt jur Gprache tamen.

<sup>90&#</sup>x27;) W. Vincent I. c, II. p. 269. 9) Reif s. s. D. in Derpat. Beitr. II. S. 280,



nicier teine Golbzufuhr aus Inbien erhalten fonnten, bat nicht blos bas balbige Enbe ber herrlichfeit Salomo's jur Urfache gebabt, fonbern mehrere Grunbe trafen wol gufammen, um bie Bhonicier immer mehr und mehr vom Drient gum Decibent gu brangen und auf bas Mittelmeer gu befdranten, wo fie gegen Beften bin fich machtiger in Eppern, Barta, Rartbago, Baetica ale guvor ausbreiteten, beun vom Often wurben fie burch bie mit ihnen wetteifernben Chalbaer, Babplonier und foater Raba. taer vom Berfebr auf bem perfifden Golfe und mit Inbien balb aanglich abaefdnitten. Diefes Berbaltnig begegnet bem wichtigen Ginwurfe Beerene (3been II. 1. G. 458) 9h wenn er faat: fane ben bie Bbonicier icon vom perfifchen Golf aus in Berbinbung mit Inbien, fo begreift man nicht, warum fle noch mit Calomo ju jener gefahrvollen Rabrt fich auf bem Rothen Deere verbanben. ba fie boch vom perfifchen Deere viel leichter mit bem Monfun bin - und berfahren fonnten. Wir fagen, bie Bhonicier maren porfichtige Banbeleleute, Die icon von weitem bas babplonifche Bewitter über fich auffleigen faben, und gleich ben Stalianern im Mittelalter fich boppelter Banbeleftragen nach bem Drient ju bemachtigen fuchten, wie bie Briten ber neueften Beit, Die in ber Borausficht von Beitereianiffen, außer bem Geeweg um bas Cap nach Indien, außer ber Dampfichiffahrt auf bem Rothen Deere. fich auch noch bie continentale Bahn burch bie Guphrat - Expedition offen zu erbalten inchten. -

Bielleicht mar icon ju Birams Beit eine folche erfte Griffs fur Die tprifchen Darfte eingetreten, fo bag eben Die Bolitit biefes Ronias ibn bazu brachte, fich zu Davibe und bann gu Galo. mos Beiten mit feinen Erbfeinben ju affocilren, um fich eine Bahn über bas Rothe Meer gu brechen, von bem bie Bbonicier fruber offenbar burch 3bumaer abgewiefen maren. Diefe nun eingetretene Beit ber Begunftigung feit Galomo, namlich ber Befit 3bumaas unter Jubas Ronigen, bauerte aber nicht viel uber 100 Sabre, bis unter Sofaphat Com von Buba wieber abfiel (2. 28. b. Ron, 8, 20-22). Erft 80 Jahre fpater, unter Ufia, murbe Com burch Juba wieber befiegt und ber hafenort Elath (2. B. b. Ron. 14, 22) von neuem bergeftellt, ben aber 70 3abre fpater Regin in Damast, ber Ronig von Sprien, fich fo unterthan machte, bag bie Berrichaft auf bem Rothen Deere fur Juba

<sup>&</sup>quot;) Reil a. a. D. in Dorpat. Beitr. II. G. 289-291. Db

## 418 Weft-Mffen. V. Abtheilung. I. Abidnitt. S. 7.

auf immer verloren ging und alfo auch ber Ganbel mit Ophir über Glath fur Gebraer wie Bbonicier fein Enbe finben mußte (2, B. b. Ron, 16, 6). In biefer Beit fonnten auch bie Abhtra in Indien aus ihrem patriarchalifchen hirtenftanbe gu anbern Local- und Gulturverhaltniffen fortgefdritten und nicht mehr im Befit ibrer beimathlichen Golbquellen geblieben fein, ba bie brabmanifche, inbifch-arifche Ginmanberung jener Beit offenbar von biefer erften Unfaffiafeit an ber Rufte zu bem continentalen Binnenlande bes Gangesgebietes im Allgemeinen im Fort. fdritt begriffen war. Doch feblen uns baruber beftimmtere Daten. Enticbieben aber ift es aus frubern Unterfuchungen, wie icon brei Jahrbunberte por Alexander DR., alfo furs nachbem ber Sanbel mit Dpbir von Egeongeber aus fein Enbe erreicht baben mußte, auch ben Bboniciern burch ibre mercantilifchen Rebenbubler am Gupbrat und Tigris unter Rebuchab. negar, ale bie Chalbaer noch, wie ber Bropbet fagt, in ihren Schiffen jauchaten, ebe fie aus bem gefturgten Babpion mit Jammergefchrei auf bie Deerschiffe gejagt wurden (Befalas 43, 14), Die Schiffabrt zu ben Darften am Berfergolf und nach Dubir in 3nbien verfchloffen marb, baburch, bag biefer babylonifche Berricher in ber Bluthe feines Ronigreiche ben Ronigecanal (Rabar-Dalda) am Euphrat graben ließ, ben Geebafen Terebon an ber Munbung bes Stromes jum Berfergolf erbaute, Alt-Torus burch breigebnjabrige Belagerung und Groberung in Erum. mer vermanbelte und 3buniaeg mit lieberfall bebrobte (Grot. X. 49-53, XII. 136-138). Sierburch fcheint jener Ginmurf, bem auch Tuch 10) beipflichtete, in feiner Unbaltbarfeit vollftanbig jurudgewiefen.

Daß in ben aufkühenden Salomantichen Zeiten im Bunde mit Ayne die Gründung des Emporiums von Thammort!) ober Thad wor (nach gerichtigker Ueberfehung Balmuya) auf der gespen Commergikraße von Irussalem nach Thapfacus am almpbrat, ibi mehofin ete Landbander von Phonicien, Neghyben und Baläftina reichte, und von da auf dem Guphrat zu Wasser und Baläftina reichte, und von da auf dem Guphrat zu Wasser weiter gestähet werden stonnte, eine Sandeis Kraße ibe von Caaweiter gestähet werden sonnte, eine Sandeis Kraße und für Aprier vordom ganz deherricht wach, die daher auch für Aprier vor-

<sup>\*\*\*\*)</sup> Tud, Recenf. in Sallifch. Allgem. Literat. Beit. 1835. Rr. 80: 6. 16. '') S. Gwalb, Gefch. bes Bolfes Jerael. Bb. III. 1, c.

Einwurfe anderer Art gegen bas indifde Dobir find bie. wenn man mit M. B. v. Schlegel fagt, ban Affen und Bfanen nicht blos inbifche Brobucte find, fonbern baß fie auch in Arabien und Afrita vortommen; ober bag unter ben Tutbi-im ber Bebraer feine Bfauen, fonbern anbere Bogelarten, nach Reil Die Aves Numidicae ober Gallinae Afrae (Tucca genamt, b. i. eine afrifanifche Bogelart), ober nach buetius, Reland und Ong. tremere 12) bie Bapagepen ju verfteben fein follen, wegen ibret fconen Farben, und weil fie baburd, bag fie fich in ber Ferne nicht weiter fortpfiangen, beffer ju einem Sanbelbartitel fich eigneten ale Bfauen. Der Ginwurf v. Schlegels icheint ungegrunbet, ba uns fein anberes ale bas inbifche Beimathlanb fur Bfauen befannt geworben ift; ber Ginwurf Quatremere's, bag feine Pfauen burch bie Opbirfabrt que Inbien nach Balaftina getommen, ift Diefer, baf fie fich bafelbit, wenn man fie in großer Denge bas bin gebracht, gewiß auch fortgerflangt baben murben, weil bies in weit norblichern Gegenben auch beute noch gefchebe, und bag biefer Bogel in bem Soben Liebe Gafomonis nicht ermabnt werbe. Doch tann in biefen Regationen fein Gegenbeweis liegen; benn baf bie Bfauen fortwabrenb, alfo in großer Denge, an ben bof Salomo's ober gar in ben Sanbeleverfebr bes Bolte gebracht morben maren, bavon ift aar feine Rebe; es war wol binreichenb, jum Somnd ale eine Renigfeit ben fonigliden Bogel fure erfte nur an ben Brachehof Galomos gebracht zu haben. Db ba feine Bucht

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) E. Quatremère, Mémoire sur le pays d'Ophir, in Mém. de l'Instit. Roy. 1845. T. XV. Part. R. p. 362, 375.

## 420 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 7.

heitelsen werben sollte ober nicht, fag aufer bem Amed bes Beichterflattere, berüher zu berfehr, na de den ich vellecht eine bamels erne auf dem Wege durch Bermittelung der Modnicier zum erften nach zu ihren hannbligenoffen den Sam lein fon ib met Tempel der Aun dem, ift eine Fruge, die noch nicht beantwertet ift. Benn wenn Duatrember nach Befaub und nicht beantwertet ift. Benn wenn Duatrember nach Befaub und nicht den presiden und den Lein Mahr nub der Ghannauben (1000 Jahr n. Chr. O.) ansührt, das nun zu beffin Abr en Pflau aus Inden nach offener in Perfeit beacht, wo er fich setzhfange, se fann biefe continentale Erre beitung de Mauer nach Jahren-Pflich wich fleich auf 2000 Jahr auf der Pflau weil auf einen anderen Wege aber Schere, das der Finne bei der Pflau weil auf einen anderen Wege aber Deht nach Weber-Affin eingemabert seit und nicht zu Salemoe's Gelten aus Deht in Inden das einer nach verden fönnen.

Gelbft noch altere Angaben ale bie von Quatremere nach Dafubi und bem perfifchen Difer, citirten Stellen, welche fcon Bodart 13) gefammelt batte, bie von ber Weftwanberung bes Bfaues ale eines inbifchen Bogele, ber aus Debien tomme, fprachen . fonnen feineswege ju jenem Rudidluffe berechtigen. Der gelehrte Bochart führte fie nur (aus ben Acharnern de legatis persicis) an, um ju beweifen, bağ ber Bogel nicht urfprunglich in Gam os einheimifch gewefen. Daß biefer Bogel aber auch feis nesmeas in Debien einbeimifd mar, wie man aus Guibas folgern fonnte. ergiebt fich aus Gultan Babure oft fo lebrreichen Beobachtungen über Raturverhaltniffe, wenn er fagt 14): ber Bfau lebe gwar in feiner Bilbbeit und garbempracht in 3nbien noch bis Gewab und Bajour, b. i. am Gubfuß ber Bebirgefette bes Sinbufbu, mo ber fluß von Cabni mit bem Inbne fic vereint, aber nicht mehr bober und norblider aufs marte, nicht in Runawar und Lemghanat. Auf ber Bochterraffe von Cabul war er alfo nicht mehr einbeimifc, und barum auch unftreitig eben fo wenig im falten Berglanbe Debiens, und beshalb mußte er, wie Dafubi fagte, erft zu Bergt in Rhorafan eingeführt werben. 3ft boch noch eine britte Berbreitungeweife aus Inbien burch Alexanber DR. nach Guropa befannt, beren Gage wir nach Melian icon oben angeführt haben.



ed. W. Erskine. London 1826. 4. p. 318.

Somit fallt Quatremere's Grund weg, Ophir aus 3nbin nach Afrika ju verlogen, we feine Pfannt find, welchen Bapagegen, für die aber teine bem Arthein verwandte Benennung befannt ift, welche boch ihre berriedigende Ermologie in ben indischen Sprachen durch Chr. Laffen gefunden bat.

Efen so wenig Greicht hat Duatremeres Einwurf 12), abf jenes Canbelhof3 bios jum Barfün bine, und beshalb, weil Calomo auch Gertiftschafen baraus hade arbeiten laffen, bas Amngian fein indliche Sannelhof3 fein könne. Bir taben das Gegentheil un bratigen Gebrauch bei Chiefen und Japanern icon achgewiefen. Benn es alse nach sim ganz richtig fit, daß auch Affrisa, wolle ner Dehit zu wertigen findt, an eefen Ochgarten, die er auch anführet, reich sei, barnnter wol eine das Almugim sein werbe, wie rich au Backam zur Herberi, eine Art Berilibel, am Kana und Sadhageden zur Gefreinert und an anderen, se kann ber ab Madageden zur Schreinert und an anderen, se kann ber ab Madageden zur Schreinert und an anderen, se kann

Mang chen fo, scheint es une, wechtit es fich mit Duatremer'es Cimwürfen gegen bie übrigen invisiden Areducte. Ebelfteins foll es nach ibm edem so viel im Afteila geden wie in anbern Erdheiten 19, und er führt vehhalb ben ichen einft von Cos ma a fall eine Waare von Blemmyern nach Indien ausgesichtene Smaraad n. ben Cailliamb in ben Gruben von Jabouten neutrich die ben Bedjad wieder aufgelmen hat (Ire. Austreatie auf 1822. S. 673—677). Aber burch biefe Einzelheit ift nufer Sah, ben wir icon friber über ben Betfleinneightimed in Afrita's (denb. S. 396, im Gegenfah bed Selfeinneidsptimmed in Indien) ausgerachen, noch nicht wiederigt, so wenig als durch anber neuere Anderdungen.

<sup>13)</sup> Quatremère, Mém. l. c. XV. P. H. p. 362, 376. 14) Conb. p. 376.

## 422 Beft-Mffen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 7.

Factum auch zu Bunften ber Sabrt an bie Gubfufte Jemens, bes alten Gabaa, benutht, benn auch ba giebt es beutzutage Affen.

Dog fie in D man und Jemen fielß in betwienden Gerben werfommen (Gret XII. 380, 742, 748, 843) und nertboarfin gesesamer, jedech auch eis Ufpr in den Kora-Bergen dei Wetta, wie an der Gerenz von Paläfilma auf dem Dicheel Schenz gefehn field (f. Gret XII. 844, XIII. 64, 427, 446), doben wir felh ficher genau nadgewissen. Gnifchieben wird alle hierarch, de despitiebe Broche in allem der ien Gestablinden norfommt, nicht, Unter ist ein den der ien Gestablinden norfommt, nicht, Untere ist es jedech, wenn "von Alffen und Bauen" jugleich bie fiede ist.

Begrunbeter icheint ber Ginwurf gegen bas inbifche Elfen. bein, bas in Menge burch bie Ophirfabrt fur ben prachtigen Thron Galomo's und jum Schmud bes Tempele gurudgebracht murbe, weshalb auch anfänglich 17) M. 2B. v. Chlegel ber Robertfoniden Unficht beiftimmte, etwa Cofala ober Dozambi. que fur bas Galomonifche Dphir ju halten, weil es in ber Datur ber Sache liege, bag Afrifa von jeber mehr Elfenbein fur ben auswartigen Sanbel liefern tonnte als Inbien. Diefen Ginmurf entwidelt Quatremere noch mehr baburch, wenn er fagt 18), baß Elfenbein fur Inbien nie eine hauptexporte gewesen fei: benn bie Inder machten nie Jagb auf ben Giephanten, um ihm bie Stofe gabne ju entreifen, wie bie Ufritaner, bie in beftanbigem Rriege mit ibm liegen, unt ibn gu tobten, fonbern nur um ibn gu adbmen; auch babe bas Gifenbein bes affatifchen burchaus nicht bie foone Qualitat bes afrifanifchen Clephanten. Aber auch biefer Ginwurf beweift nichts gegen eine Ophirfahrt nach Inbien, beren Refultat feineswege ein großer Banbel mit alfenbein mar. bas nur fur ben Lurus bes Bofes bestimmt blieb; benn pon einem Groß-Saubel mit ben babei gewonnenen Bagren bei Bebraern wie bei Bhoniciern ift überhaupt feine Renntniß zu uns gefommen. Wenn es allerbings febr richtig ift, bag von bem Elfenbein, bas heutzutage 19) allein über Grogbritannien nach Guropa fommt (bie Stofgabne von jahrlich 4000 bis 5000 (Elephanten), weit über Die Balfte aus Afrita ftammt, fo ift es boch gewiß, baf ber immer noch febr bebeutenbe Reft aus Inbien und inebefonbere

<sup>\*11)</sup> Inbliche Bibliethef, 1823. 1. 2. 3. 138. 19 Quatremère, Mém. I. c. p. 361. 19 M'Culloch, Diction. of commerce. 2. Ed. Lond. 1834. p. 737; D. Macpherson, Annals of commerce. Lond. 1803. 4. Vol. IV. p. 469 u. 470.



# Sinai - Salbinfel; Die Ophirfabet.

and Explon eingeschet wirt, wo schon Arblemaus u. hochgebiege vie Walli wiebricht bie Pauena elehantu VII. 4. 180) nennt, und ver Periplus mar. Erythr. bes p. 28 ed. Hada. anderficklig die Nussenitelis von gaga unter anvern Waeren, wie Narbe, Kohus, Wb. Onpre, Whyrre, Baumwolfen, Seidengen, auch alle fielen (Alepaz) naute.

Ein anderer Cinwurf Quatrem eres ift, baß im he Zerte bei der Dhiritahrt, 1, 3 d. R. ab. (2.2, jimar ch him als Cliendein überfest vorde, an andern Stellen e Sben für fich allein und bech aligemein auch sine Client (wie 1. B. d. R. d. 10, 18; June 3, 15 u. a. D.), und den nes Shenhabsim eitwas anderes bedeuten misje, etwa 3i sippope an vo. Alber and beier Climourf, ber blos tisch vorgetrogen ift, wird theils dirth die obige Citymol, inha "im Sankfitt nach 26 esten der genigen eine gang natürliche Abstürzung ift, blos vom Sb. Bahn, vorzugsbreife zu fprechen, wenn von dem End berühnteilne der Jähre die öbige in. Dom Jähr popptam, als antifer handelsattle, wenn er auch in net un finden gefommen, ih und nichts bekannt.

Endlich, so wird noch auf des afrikanische Gold der temeter das größer Gewicht gelegt, um Salomo's nicht nach India nach

Die Ophirfahrt, sagt Quatremere 20), brachte bei immente Beichthumer, so bas Salomo flaunes Brachthuten andfahren tomnte und fein of einen dien bei nie guvor. Aber traurig waren die Holgen hiervon

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Quatremère, Mémoire sur le pays d'Ophir l. c. ' p. 350.

#### 424 Beft-Ufien. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 7.

innigs Berbinung mit ben Mheilern; neil beren Gbiter Boal, all Marte und anbere talb beu Arbend vorgegegen mie ein Eurastere bal beu Arbend vorgegegen mie ein Eurastere eine Freigen miede, bard ber Judie, ist bohin nicht bann gemöhn, im Artenung mie berd berdie gegen Sei dem, erft flummer Wibertwille gegen Sei dem, den nicht benung mer Todere mund bei seine Gelichter Felium gete flumg niere Todere mund bei seine Gelichter Felium geber den, verfer Inderen Beitre Greiger Inderen und bei felmellichter Felium geber bei gegen der dem gegen bei bei bei gegen bei bei der Gegen fellen Beitre Anderfallen mie nert fich gertret. Dohle in abgete gegen bei der Gelichte Geli

Wenn auch vem Ginfug bet Dipfingebre auf bie Entwiderlungsgrichte be Geichtale von Zbaret in beirer Derfeldung zu wie jugeichten fein mag, de wir gar feine Spur verfaben, wie ob bief Sagtet eines wiederfebt werben fei, und der unmittelberen Unftig berfelben in bestimmteren Thatischen auf des Beil felch nicht fennen, de wirde er den gegen generen fein; aber bas Ghantum ber Mobileit batte auch ohne ihn ichon Ginfüglin faberte derwonen.

Das Dhafar (Dhofar, Taphar) balt Quatremere, nach Goffelline Unnahme, nicht geeignet, ein Biel fur Dobir ju fein, weil biefe Stadt einige Tagereifen vom Deere entfernt gelegen fei; er folgt bierin ben Unfichten von Chrifi, Abulfeba und Diebubr, bie ben Ort im Binnenlande bee Tebama Jemene bei Berim annahmen, ba wir fruber bie Schiffahrt ber Bygantiner ju Conftantius (Erbf. XII. 64) und Brocope Beiten (f. ob. 6. 18) aus bem Bafen von Mila nach bem noch bimjaritifden Thafar, und fpater noch aus Gbn Batuta bas Dafein bes Emporiume Bafar ale eine wichtige Deeresanfurth nach Inbien (Grof. XII. 259) nachgewiesen baben, welche mol bas Biel einer Gee-Expedition batte fein tonnen. Bichtiger icheint une ber Einwurf, bag man ju jener Beit nicht ben gefahrvollen Seemeg nach Arabia felix genommen haben murbe, ba ber Lanb meg babin langft burd Raramanen und Baarentransport gebahnt unb viel weniger gefahrvoll fein mußte, und Die Ronigin von Gaba feibft wol feinen anbern 2Beg genommen gu haben fcheint, ba fie gen Berufalem fam, 1. B. b. Ron. 10, 2: "mit einem febr gro-Ben Beng, mit Rameelen, Die Specerel trugen und viel Bolbes und Ebelgefteine," und eben fo wieber beim jog,



ebenbaf. 10, 13. Dagegen einem folchen ganbwege ben Geeweg vorzugieben, ber burch alle Beiten ber Romer, Megupter, Araber bie auf Ebn Batuta gefürchtet mar, um fein anberes Biel als ein febr begangenes Rarawanengiel zu erreichen, und biergu brei ganger Jabre ju verwenden, fei ju unmabriceinlich. Sierin liegt, boch abgefeben bavon, baß es ju allen Beiten nicht fo gang leicht war, burd bie Ditte inbepenbenter grabifder Tribus binburchauziehen, eine gemiffe Babriceinlichfeit fur jene Unficht, wenn man auch bie anbern Ginwurfe Quatremere's gegen Arabien nicht gelten laffen wollte, namlich bag bie Sauptoro. Ducte Arabiens eben biefelben Specereien (Beibraud, Morrben, Aromata) batten fein muffen, welche bie Ronigin von Gaba brachte 21), nicht aber Elfenbein, ba es nie Elephanten in Arabien gegeben, noch Golb, an bem es wenigftens nie Ueberfing gebabt, und biefes Arabien felbft von ben Schiffen ber Btolemaet nicht einmal befucht worben fei. Obwol in ber unmittelbaren Uneinanberreibung ber Daten von Ronig Galomo, ber Ronigin von Caba und ber Opbirfabrt faum eine nabere gegenfeitige Begiebung geläugnet merben burfte, fo fonnte icon bas bloge gan. ben von Ophirflotten in ben Gafen ber fabaifchen Ronigin binreichenben Bortbeil verbeißen, fur beibe Theile, wenn auch Die Rabrt weiter über bas Deer ging. Bielleicht, meint Quatre. mere, baß felbft eine gegenfeitige munbliche Beforechung beiber gefronter baupter über biefe Ungelegenheit bie Beranlaffung ober both bie Wolge bee Befuche am Sofe Galomo's gewesen fein tonne.

Die Anname einer Moglichfeit, baß Phonicier in jener Ophieperiede nach Dudien gefcifft feine, fuch Cuarremere auf jede Beife ju entraften, obwol er die Gelfe bei Grado XVI. 737, bag "die Bhonicier allen andern Bolfern in der Gchie fahrt aberiegen feien," anertemit, am auch jugicht, daß sie felich die Monjun 22) gefannt dason fennten, zu einer Beit als Wergupter von einer bestimmten Beriodiciale berfelben noch feine Abnung gebabt und biefe nur durch glippalus im erfim deiffelm Jahrdumbert fennen giernt, ber mabrichnild auch leines vogs ife Gutveder, sondern nur der erfte Benuper berfeben erzein (Periodus mas Errette, D. 32.) lein, H. N. VI. 26) siet.

<sup>\*\*\*)</sup> Quatremere, Mem. 1. c. p. 352 - 357. \*\*\*) Chr. Laffen, Inbifche Alterthumstunde, I. I. G. 211; v. Bobien, Das aite Indien, I. G. 37.

## 426 Beft-Affen. V. Abthellung. I. Abfchnitt. S. 7.

Aber Quatremere bat babel nur porgugilch bie Infein Ceblon. Sumatra und Dalacca im Auge; und wo er an Barngaga benft, fieht er nur ben Berfebr, ber aus bem Peripl. mar. Erythr. bervorgeht, ber freilich 1000 3ahr fpater erft befannt warb ale bie Dubirfabrt. Er fennt bas inbifche Golbland ber obern 3nbudauftrome nicht, und balt bafur, bag bie Dublrichiffe gana anbere inbifche Brobucte ale ble genannten aus Inblen batten mitbringen muffen, namilch bie befannten inbifden gurusund Rabritmagren an Stoffen, Barfume u. f. w. ber fpatern Belt, aber nicht eben Golb, weil jene Lurusartifel (fpaterbin) mit griedliden Dradmen und romifden Golbmungen batten bezahlt merben muffen, von benen ber Peripl. mar. Erythr. 24 unb 27 gllerbinge gu feiner Beit ale Denfmale ber Dacebonier-Beriobe auch gefprochen bat. Aber bie primitive Berlobe ber Abbira fennt er nicht, und wenbet baber bie fpatern Buffanbe irria auf bie frubern, bie wir im Dbigen nach Laffen nachgewiefen baben, an.

Quatremere glebt feruer gu, baß bie Bhoulcier bis 3nbien gehandelt haben tonnten, wie bles icon aus Ezechlels Rlagelieb über bie Berftorung von Thrus bervorgebe (@gechiel 27, 15 u. a.), nur, meint er, nicht über bas Rothe Deere, fonbern über ben verfiften Goif, mo Thine (Ibrus) und Arabus gwar nicht ihre Wiege 23), aber ihre Banbele-Colonien ale Mitteifigtionen fur ben Inbifden Banbel gemefen und felbit bis Daceta leicht vorgeschoben feien. Das Rorbenbe bee Rothen Meeres fei gu einer Schiffahrt fur bie fruhefte Beit zu gefahrvoll gemefen, ba es auch fpater noch von Romern und Megoptern fo viel ale möglich gemleben worben fei. Wenn wir auch bles lete tere quaeben, fo ift boch wenigftens unter Galome bie Schif. fabrt ausgeführt worben, mag fie auch noch fo befchwerlich gemefen und felbft balb wieber, wie unter 30faphat, eingegangen fein; bas Rothe Deer mußte immer von ber verbunbeten Motte Strame und Galomes burchichifft merben, felbft wenn bie Rabet nicht nad Inbien, fonbern, wie Quatremere meint, nad Banquebar gegangen mare. Wenn aber biefes burchichifft war und bie Bhonleier fcon bie Bege nach Inbien vom Berfer . Boif an fannten: fo werben fie fie wol auch vom Beftabe Gubarabiens baben finben fonnen.

<sup>\*27)</sup> Quatremère, Mém. 1. c. XV. p. 364-368.

Dit Suetine, Montesquien, D'Anville, Bruce, 3. Rennell 24) und anbern bebentenben Forfchern fucht Quatremere in Sofala bas alte Dobir, eine Lage melde Gefenine. ale bie unmabriceinlichfte von allen Annahmen, nicht einmal einer Anführung ober Biberlegung werth gehalten batte; unftreitig weil bie fruber von 3. Bruce bafur vorgebrachten Beweife meift febr phantaftifch in bie Luft gebaut waren, wie wir bies icon fruber, jumal nach 2B. Bincents gefunber Gritif nachgewiefen haben. Die Grunbe Quatremere's fint jeboch mehr nur negirenber Urt, bag Inbien es nicht fein tonne, megen ber Brobuete und anberer Umftanbe, bie aber burch bie obigen ettmelogifden Werichungen Chr. Laffen's, fo wie burch genquere Rennenif Inbiene, faft vollftanbig miberlegt ericeinen. Sauptgrunde pofitiver Urt, welche ber frangofifche berühmte Belebrte fur feine Ertlarung in bie Baggichagle legt, find ber Bolbreichthum Dftafritas und Die Schiffahrt ber Bhonicier gegen ben Guben, bie amar an fich nicht neu ju nennen, aber burch neue Stubien und geiftreiche Forichungen geftust find. Bir haben bier jum Schluß unferer Ueberficht bas Wefentlichfte berfelben noch zu berühren.

Gold war bas daupproduct der Ophirafert, das bei den hebrässigen Auseren absolut mit dem Namen Ophir bezichnen ward; es mußte aus sein erteichen Minar sommen. Knin anderes Land vor Amerikas Anterdung gad nuder Gold als Kiffita "D, int altefter Zeit vie heute. Es ih der Gold als Kiffita "D, int altefter Zeit vie heute. Es ih der Gold auf von der einsachsen Art; deshalb die gelöglerigen Behnitier fich gern mit Galomo wereinten, der ihmen den John am Mothen Auser zu weiten Crysbitionen einrahmet. Ein solcher dandel war der menterbrochen; nach dem Westen Auser und Begenitune ein Kaben der Bednicker unterfehrten ihn die Konner und Begenitune in Barbaria, voorüber noch Co In als die Raderich giebt (f. oben S. 400 über den flummen Dambel), hauptsfässich und der Ausert Baaren durch Mothand Gold zu erkächtlich und esent Baaren durch Mothand Gold zu erkächtlich

<sup>2°)</sup> J. Rennell, Geographical system of Herodotta etc. Sec. edit. Loud. 1830. 8. vol. 11. p. 323. Not. 68 fig ub betarn, bei Rennell's Arteli iber Dybir (bei er nan verübergeben die Sessia beziehnt), het eine dießhabige ähre beise Gegenben die wiese zu sien fodent, von ibm nicht veröffentlicht worben fic. Michte und dem bei Beide gegen feriere beise bei den hen Drud gegeben werben fennen.
2°) Quatrembre I. c. T. XV. p. 370.

Denfelben Berfebr festen bie golbgierigen Araber burch bas gange Mittelalter auf ihren Sahrten bis Dabagascar fort, fo bag Dafondi im 10ten 3abrbunbert (nach Moroubi Dier, 598, Rol. 1280) fagt, wie bie Rufte von Cofala an ber Grenge ber Ben bjes (Bingues, Bangue-bar) febr baufig befucht werbe von ben Schiffen ber Raufteute von Dman und Giraf am Berfergolf; ein Berfebr, ber auch von Ebrifi beftatigt wird (uber Balebi ober Banebi, und Gofala bas Golbland bei Baubert 1. G. 57 u. f.) 26), fo wie von ben Bortugiefen, bie, ale fie bort gu Unfang bee 16ten Jahrhunderte landeten, jene reichen Gologruben vorfanden, Die feit undenflichen Beiten bebaut maren, Den Beweis fur bas bobe Alter biefes, in bem feit ber drift. liden Mera befanuten, Golo-Trafic's fuct Quatremere nicht wie 3. Bruce, in einem fabalich afritanifchen Reiche, ober in Inferiptionen ber Steinbauten in Sofala, nicht in bem Agifomba bes Btolemaus (f. oben G. 375), fonbern in bem bebraifchen Texte bes Buches Siob. Die Stelle bafelbft im Cap. 28, B. 6, fagt er, unterftuge bies. In Luthere Ueberfegung beifit fie: "Dan findet Capphir an etlichen Orten, und Erbenfloge, ba Golb ift" ober "und feine Erbenfloge aeben Golb." was Undere andere überfegen, wie Dichaelis 27): "feine Steine find ber Drt bes Lagurs, ber mit gulbenem Staube gegeichnet ift." Quatremere überfebt: "Drte find es auf Erben, Die ben Cappbir und ben Golbftaub enthalten." und flimmt in bem Buncte, worauf es bier anfommt. mit bem Ritter Dichaelis überein, ba er in biefem Musbrud nicht wie Unbre bie Unfange eines Bergbaus angebeutet findet, fonbern bie Ungeige von wirflichem "Golbftaub" (nicht glebae auri, wie Mugufti und De Bette's leberfegung bier fagen: "feinen Drt bat ber Sappbir in ber Grbe Schichten und Golb. ftu fen findet man"). Und Goloftaub, fagt Quatremere, feiner Unficht bulbigent, werbe nur in Afrita gefunden. Dowol in bem gangen Rapitel feine geographifche Localitat naber bezeichnet wirb, fonbern nur bas Lob, bie Dacht und bie Bunber Gottes im allgemeinen befungen werben, fo foll biefe Ctelle boch, nach Quatremere's Anficht, inebefonbre Afrita bezeichnen.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. E. Dulaurier, Ktudes I. c. Journ. Asiat. 1846. T. VIII. p. 142. \*\*) J. D. Michaelis. Denische Ueberfepung bes Mit. Teft. If. 1. Buch hiob, 2te Aust. Gettingen. 1773. G. 57.



Mit biefer Ansicht, sagt berfelbe Gelehrte, fitume nun ") auch bie die beel Jahr nur einmal gundagiegte Ophirfahrt überein: ein ma I wegen der fehr langiamen und beschwertiden dien und berfehrt von Aila im Bothen Mere, welche man nur in Bahrten am Tage, nicht zur Nachtzeit, zurücliegen tonnte; dann wegen der Bahrt von da im indischen Dean, weil die Monfane nur immer halbischrige Gahrt nach einer Richtung bin erlauben, worand fohne ein geneite Jahr bingehen mußte; umd beitlene, welch bann nur eine Kuftensahrt, bei haufigem Landen und Berweilen mm bes Eintaulsche willem an den Kuftenmaktten Sofalas, zum Bilef libben tonnte.

Den frühren Einwarfen Goffellin's, bag es umschlich geweien, auf fo elenden Schiffen und ohne Buffole eine folde Sahrt
ausgulüffenen, begegner Diatremere baburch, wenn er sagt baß
ber Muty bie geringen Mittel erfest; wie dies die Sahrten der Bormannen unter glieden Perfhäniffen in den früheften Jahrhunderten bes Mittelalters lebren, die son den benichen Jahrhunderten bes Mittelalters lebren, die son den benichen Jahrhunderen bes Mittelalters lebren, die son den benichen Jahrhunderen bes Mittelalters lebren, die folge in bei mit bei Malagsadear, durch di iffen Tonnten. Die Rüchsielt der Bohalter ziele fich in den fernfeln affelbungen zu Kartessus und Gabes, in den fernfeln affelbungen zu Kartessus und Gabes, in den Jinn- und Bernfelnisteren bis
Germalles und Balteix verum follen sie nicht nach Gebob und

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) Quatremère, Mém. l. c. XV. p. 378. <sup>29</sup>) Bergl. E. Dulaurier, Etudes l. c. Journ Aşiat, T. VIII. 1846. p. 142—145.

### 430 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 7.

Elfenbein auch an afritanifden Geftaben weit gefchifft fein; fuhre boch Strabo an, baß bie Tyrier auf ber Weftfufte Afrifas brei bunbert Stabte gegrunbet batten, Die von ben Pharufiern und Rigriten gerftort murben (Strabo XVII. 826). Wenn auch nicht Stabte, fo bod Sanbelologen, ober Rrambuben, Die gewiß nicht ju bicht beifammen, alfo uber weite Ruften gerftreut, icon bie Buinea reichen fonnten. Bar nun Sofala bas antife Dobir, fo fonnte ibnen bei ber großen, nun icon im Dften Afrita's befannten Ruftenftrede bie Umichiffung bee Gubenbes von Libpen feine gu fchwere Aufgabe mehr fein, ba bie Ruftenftromuna, wie Rennell gezeigt bat 34), bas Schiff von felbft berum fuhrt in bie athiopifche Gee. Bharao Recho benubte nur bie porbergegangne Renntnig ber Bbonicier, unb fo wurde noch einmal ausgeführt und burch Gerobot in ben Annalen ber Beltgeichichte veröffentlicht, mas fruber icon vorbanben. aber unbefannt geblieben mar. Diefen Gegenftanb führt Onatte. mere mit manden geiftreichen Bemerfungen weiter aus, bie wir bier nicht weiter zu verfolgen baben, bei benen wir nur wieberbolt bebauern fonnen, bag bie nabern Rachrichten über biefe zweite große Geeexpedition bes bodften Alterthums, Die iener erften Salomonifden murbig gur Geite ftebt, in ben Annalen ber altern Bolfergefdichten une burch bie Diggunft bee Schidfale nur verfchleiert überliefert finb.

<sup>610)</sup> J. Rennell, Geographical system of Herodotus. Sec. edit.

London 1830. 8. chapt. XXIV. u. XXV. p. 348—408.

21) Quartemère übrt Gesenius Phoeniceae monumenta, în Journ. des Savans 1838, p. 625—630, unb 1842, p. 513—517.

namlich fic ber Phonicier Steuerfunft gu bebienen, um Ophir gu erreichen, wie biefer, um Libben ju umfdiffen, und über ein balbee 3abrtaufend noch fpater Mlexanber DR., um mit ihren Schiffen und phonicifden Biloten, Fifdern, Datrofen unb Steurern von Babylon ans auch Beberricher bes inbifchen Dees res an merben? Rur fibonifde und torifde Annalen murben im Stanbe gemefen fein, nne uber biefe brei großen Gpo. den ihrer einmal mit Berael verbunbeten Weltichiffabrt genane Berichte aus eignen Quellen gu binterlaffen und fiber bie Ophirfrage Gewifheit zu geben. Daber biefe wol eine ftete unermittelte bleiben wird, bie felbft, wenn man bei bem alteften Datum von Ophir, bem Lande ber joctgnibifden Batriarchen an bem Gnbenbe Arabiens, fteben bleiben wollte, Die unauftosbarften Rathfel barbieten murbe; Rathfel, Die v. Bob. len baburch noch auf einem neuen, aber fur uns gleich unbefriebigenben Bege au lofen hoffte 32), baft er Gdeba (Gaba) unb Dubir ale indifde Colonien und Factoreien erffarte unb Cabaer fur inbifche Sanbeleleute gleich ben beutigen Banjanen angunehmen versuchte.

#### Biertes Rapitel.

#### 6. 8.

Die halbinfel bes Sinai von ihrer füblichen maritimen Seite. El Tor und die Augunge von ba gum Sinai.

#### Erlauterung 1.

Tur, El Tor, die Stadt mit ihrem hafen und Geftade; bie Dattelgarten von El Babi und bie warmen Baber hamam Faraoun (Elim ber Monche).

Der Saupthafen ber Ginai-Galbinfel, faft ber einzig regeimäßig besuchte, welcher zugleich bie einzige fefte Anfieblung befigt, ift ber von Aur ober El Aor an bem Gubmeftgeftabe,

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) B. v. Boffen, in ben Schriften ber benifchen Gefchellidaft zu Ronigsberg. Ih. I. 107; berf. in Genefis, Ronigeb. 1835. S. 125 zu Genet. X. 7, und Rachtrag S. 492—496; v. Lengerte, Renáan Th. I. 1844. S. 286.

# *image* not available

Juan de Caftro hatte bie Breite ber Terra Tor, Die Ptolem auf 29" 15' angegeben, nach eigener Berbachtung bis auf 28" 10' Lat. berichtigt 36).

Soon Diebubr 37) gab einen Blan ber Lage und Umgegend von Tor, ber jeboch, ba er nur nach bem Mugenmaße entworfen war, burd E. Rappell vervollftanbigt werben fonnte, aumal in ber verlangerten ganbaunge, welche von Rorbweft ben Safen won Tor halbfreisformig einfeblieft, burch bie Gunbirungen und burd bie verbefferte Situation ber am Oftufer berfelben anllegenben Ruftenbauten, bie Riebuhr nicht felbft befucht batte. Sie lieuen an ber Safenbucht in ber Reibe von R.B. gegen G.D., fo bag bas Riofter auf Riebubr's Rarte am norblichften liegt. was aber Ruppell nicht mehr ermant. Gublich bavon geigt fich bie Baufergruppe Schablle; bann folat bas Chriftenborf Belled Raffera, bem bie Unferftation gegenüber liegt; meiter fublid Ralla et Eor, bas Caftell, mit ber vorliegenben Rheebe; es folgen baran anftogenb bie Balmenpflangungen mit bem Bir. ben Brunnen, und noch fublicher bas Ruftenborf Dichebeel

(Sebaibel bei Ruppell).

Die frubere Beidichte bes Drtes ift wenig befannt; baf er querft ale Bilger . Landungeftelle burch eine Bollftatte in Mufnahme fam, bie gur Beit ber agpptifden Gultane von Rolfum aus portbin verlegt wurde, ift febr mabriceinlich (f. ob. 6. 40. 58). Und ganbungeftelle mochte er feit aftefter Beit fein, wenn er wirtlich bas Daffbeff, ber gunbort ber Berlmufcheln (f. ob 6. 48), und in ber Rabe bes Bhoenicon gelegen mar. Gr mochte fpaterbin gum Ungiebungepunct für Bilgerfahrten gum Ginai, non ber Meeresfeite ber, burch bie Anfieblung ber gablreichen Gremiten in ben bengebarten Relagrotten feiner nachften Rlippenufer geworben fein, von benen Bellfteb neuerlich fo gabireiche Denfmale ihrer fruberbin unbefannt gebliebenen Grifteng entbedt bat, und auch ber quellenreiche Boben mochte bort frubreitig ben Anbau eines Monafterium und eines Lenobochium fur Die fabrenben Bilger veranlagt baben, beren Trummerrefte in ben bortis gen Balmenpfiangungen unter ben Ramen Elim und Raitbu (Paifov) 38) in ber Monchelegenbe befannt find. Daß biefe Ra-

J. de Barros, L'Asia, ed. Alf. Ulloa. Venet. 1562. 4. Dec. II. 37) Riebnhr, Reifen I. Tab. LII. Lib. IX. cap. 1. fol. 179 b. 39) Belifteb, Reife, bei Robiger II. G. 9, Die Gegent um Tor. Rote 8.

## 434 Beff-Mien. V. Abcheilung. I. Abschnitt, S. 8.

men aber zu Kobnad Indicesseines und Bestul Antenium Warter, deinem vor wie derentlieberfälle inem nebtile chrm Umgebung des Wabi Felran und der Nordricht bes Gera del angederten, doden wie sein (6.27, 34) gefehen. Da birfe Benemungen aber der int den Zerftbrungen vos Arfe fieres wie ber Earle Beitran, die Anseinlin wohl in voller Wäller siede, vorfdweines, beite Ramun ziede viel fpäter wieder in der Umfammen derrortreten, fo midde man genigt werden, dief aus die eine Arabition von fener fichigen eitzigen genigten. We Bengiffen, Winder eine Vereitrich von ihrer fichte die zuse, da wie Arbition der Bengiffen, die mis Erfells fannen ierzei, die giet ihm ein Per Bertifchung von Michael von Michael von die Prefesse der Bengiffen. We der Bengiffen der Vergeischung der Michael von Michael

Diebubr's arabifches Schiff marf am 11. Det, bes Sabres 1762, nach breitägiger Sahrt von Gues burch viele Uferflippen hinburch, bie bei mibrigen Binben in bie größte Gefahr gebracht baben murben, bei Tor hinter einer Rlippe ober Rorallenbant. welche bei ber niebriaften Gbbe nur fo eben noch mit BBaffer bee bedt murbe, bie Anter aus, in 6% Taben Tiefe 39). Un ber au-Berften Spige biefer Rlippe ftand ein Merfzeichen von Steinen gur Barnung fur ben Schiffer. Die gange Rufte mar auch bier mit Rorallenbanten befest, bas Deer fcbien, nach feinem Mugenmaaf, eine Breite von 5 bis 6 Deilen amifchen Arabien und Megnyten einzunehnen; fein Compaß hatte bie Abmeidung gegen G.G.D. ober G.D. gen D. gezeigt. Das große Gebirge, bas von Samam Garaun bie Rufte entlang fich erhob, war bier ein pagr Stunben por Sor weit oftwarte nach bem Binnenlanbe gezogen; man fab es auch fübmarte Tor wieber naber gum Deere treten; fo bağ es eben bier gegen bie Geefeite eine große Chene mit nice bern Sugeln umfaumte, bie fich fübmarte bie Ras Dobammeb giebt. Bom Schiffe aus fab man gegen D.D. ben Ganet Ca. tharinenberg ale ben boberen über bie anbern Berge berporpas gen 40). Die um ben Safen liegenben fleinen Detfchaften nennt Diebuhr: 1) Ralla et Eor, chebem ein Caftell, ju feiner Beit gang gerfallen; 2) Belleb en Reffara, bas Dorf ber Chris ften, von lauter Griechen bewohnt; bie Donche haben in biefer

<sup>93&</sup>quot;) Riebuhr, Reifen I. S. 259-260. ") f. beffen Tabul, LI. Profpect ber ehemaligen Stadt Tor pon ber Seite S.S.B.



Gegend noch ein Rlofter, wo ihrer Ungabe nad Glim gewefen fein foll; bie vielen bortigen Dattelgarten befuchte ber Botaniter Foretal; 3) Schablte, ein Bifderborf, bicht neben jenem; 4) Bir, bie Brunnen, wo bie Schiffe Baffer bolen. diegen nabe bem Auferplat; es ift beffer ale bas aus ben Brunnen Raba bei Gueg, both lange nicht fo vortrefflich ale bas Quellmaffer, bas man auf Rameelen vom benachbarten Bebirge gum hafenert bringt. Das füblichfte anliegenbe Dorf Dichebeel. fant Diebubr, fei baburd mertwurbig, baß faft alle Lootfen bafelbit mobnen, weiche bie Schiffe von Gueg bie Dichibbe gurudbringen. Fur eine folche Sahrt erhalte ber Lootfe 500 Speciesthaler obne bie Trinfaelber und ben Robn feiner Gobiler. Dit bem Bantowinde verließ Diebubr's Schiff fcon am 14. Detober mieber bie Mbeebe von Tor.

3. Thevenot hatte ein Jahrhundert fruber von Gueg aus, nach einer Landreife vom 25ften bis jum 30ften Januar bee 3abres 1658 41), ben Safenort Tor erreicht, ber ibm unbebeutenb porfam, obwol er noch von einem fleinen Caftell, bicht am Dees reageftabe gelegen, gefchutt warb, beffen Eden burch Thurme geficbert, beffen Thor burch 2 Ranonen befest und bas von einer turfifden Barnifon unter einem Mga vertheibigt war, mabrent es gegenwartig vollig in Trummern liegt. Gin griechifches Rlofter. ber Set. Catharina und ber Erfcheinung Beborabs im feurigen Bufthe gewibmet, lag mit 5 bie 6 Gaufern ber Griechen in ber Mabe biefes Caftelle. 3m febr auten und geraumigen Rlofter fanb Ebevenst eine mobimoliente Aufnahme und murbe mit vortreffe lichen Siften aus bem Rothen Deere gaftirt. Es waren bamals 30 Monche im Rlofter, von benen jeboch bie mehrften aus bent SinaisRiofter erft in biefes Ufpl gefioben maren. Es war fcmer an biefem Orte, ber meift aus Rorallen und Dufchelfalt erbaut mar, Broviant gur Beiterreife, Dliven, Datteln und Bwiebeln, au erhalten. Gin Dond marb fein Begleiter von ba gum Ginai. Den Ben babin nabm er am Dorgen bes 31. Januar über ben benachbarten Rloftergarten, ben man ibm ale ben Lagerort Elim ber 70 Balmen und 12 Brunnen (4. B. Dof. 33, 9) bes Bolfes 36rael bezeichnete. Die nabe beifammen liegenben Brunnen befanben fich alle in ber Umbegung bes Gartens; ihr BBaffer war bei

<sup>1) 3.</sup> Thevenet, Reifen a. a. D. Th. I. B. 2. Rap. XXIV. 6. 224 bis 226.

# 436 Beft-Aften. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 8.

allen bitter, in einem berifden, ber in einer finftern Solbe lag, bebeite fich ber Reffenb. An einem ber beften bieler Brunner, weider vorbem auch ein Gigunthum bes Richtes war, batte eine Rirde geftanben; biele war von ben Aufen niebergeriffen, und auß ihren Duaberfteinen hatten fie bas Caftell von Afr aufgebaut.

Bur Beit ber Reu- Franten in Agsphim wurde von Gueg aus, bei Gefeicung ber Ginal-Salbinfel, burch Contelle und Rogifer, ben Minreidgen, auch Genber Tor, b. i ber hafenort Tor, besuch, ben man am loten Tage ber Landruffe von Cairo aus gegen bas Ende bes Octobers in bem Jahr 1800 erreichte.

Durch bie im Rorben porliegenbe ebene, falgbebedte Canb. flace fam man jum Safen von Sor, beffen gage Contelle auf 28° 12' D.Br. und 31° 20' D.B. von Baris beftimmte (31° 17' bei Littrom), beffen Tiefe, wegen ber vielen Rorallenbante oft febr feicht, nur bis ju 6 und 3 Fuß abnimmt, inbeg anbere Das breporen in ihrem fconfarbigen, blumengleichen Beete bis gur Meeresflache aufftarren. Die Bluth, welche bei Gues gn 4 bis 6 Ruf auffleigt, ift bier bis ju einem Ruf berabgefunten und erreicht in ben bochften Unfdwellungen nicht über 30 Boll bobe. Bor ju beftigen M. und D.D. Binben ift ber Safen burch bas Sochgebirge bes Ginat einigermaßen gefdust, und auch vor ben Oftwinden geben bie Palmenpflangungen und bie Refte bes Caftelle, obwol feine Dauern fcon langft gerfallen maren, einigen Sout fur bicht am Ufer liegende Barten. Aber ben größern Theil bes 3abre webt ber fcarfe Rorb, nur gur Bintergeit ber Gub, boch auch biefer nur am Morgen bie Mittag, wo bann ber Rerb bom ganbe wieber vorberrichend wirb. Rur große Schiffe, Die leicht burd Sturme an bas Ufer gefchleubert werben, ift ber hafen gu gefabrooll, baber fie außerhalb beffelben auf ber Debebe liegen bleiben; nur bie fleinern fonnen bie 6 bis 8 Braffen (auf Rupvell's Blan 6, 13, 17, 20 bie 22 guf) tiefe, von Rorallen.Banfen offen gebliebene Ginfabrt jum Safen paffiren und im Schute liegen, von mo aus fie bie BBafferlabung fur bie großern Schiffe einnehmen, weshalb bie meiften berfelben bier nur auf ber Ribeebe

<sup>\*\*\*)</sup> J. M. J. Coutelle, Observations sur la topographie de sa presqu'ile de Sinai, in Description de l'Egypte état, mod. T. II. p. 283-285.



anbalten. Damale batten bie Bewohner ju Tor nur eima neun eigene Boote, Die alle bis auf eine nicht ben Arabern, fonbern ben Griechen geborten; aber bie alten Conftructionen um ben Safen, bas Wort, Die febr forgfaltig in ber Dabe angelegten Brunnen, welche auch gutes Baffer geben und manches andere zeigten. baß fur biefen Bafenort einft weit mehr geforgt war ale in ber Gegenwart. Bu bem Berabfinten bes bortigen Berfebre und ber Berarmung ber Unmobner follen nicht nur bie grabifden und turtifchen Bugellofigfeiten bas ibrige beigetragen baben, fonbern auch Die Treulofiafeit ber bortigen Biloten, welche abfichtlich Schiffe zum Stranben an bortigen Ruften brachten, um fie bann plunbern gu fonnen. Coutelle fab noch im Safen von Tor bas Braf eines folden Schiffe, bem biefes Schidfal wiberfahren mar. Dies Raubfoftem mußte ben Safenort in Berruf bringen. In ben Dorfichaften Chablte und Belleb en Reffara, melde bie alte Ctabt Tor ausmachen, gabite man bamale an 30 Chriften unb ein Dutend Araber, Die mit Beibern und Rinbern eine Benolferung von etwa 200 Geelen abgeben mochten. In bem Dorfe ber Biloten, ben Dichebeel (Gibel bei Coutelle), follten nur 5 bis 6 Rifcherfamilien leben.

Die griechischen Chriften murben von einem Beiftlichen bes Rloftere vom Ginai bedient, beffen Wohnung fo einfach wie Die Rapelle, Die in feinem hofraume mar; er batte zugleich bie weltlichen Beidafte eines Broviantmeiftere fur bas Gingi-Rlofter. bem er bie Lebensmittel, welche bie Raramanen von Cairo gufubren, gufpebirte, fo wie er ihnen bie Fifche gufenbete, melde er als Waftenfpeifen fur baffelbe bei Tor fangen ließ. Derfelbe Beiftliche ftanb bem großen Garten, eine balbe Stunbe in D.D. von Tor gelegen, por, ber bon Ralfbugeln und Dauern umgeben mit Dattelpalmen bepflangt ift und von mehrern Quellen warmen BBaffere burchvogen wirb, babon bie eine unter bem Ramen ber Samam Dufa, b. i. bas Dofesbab, von ben Bilgern bewallfahrtet wurbe. Es ift ein großes gemauertes Baffin, in bem bas Baffer fich nach Coutelle an 30 Boll boch bei 27° Barme erbalt und bagu in frubern Beiten zwedmäßig eingerichtet ericbeint. Umber find große Dattelpflangungen, von benen ichon anbermarte bie Rebe gemefen (f. Erbf. XIII. 773-774 u. 809-811). Die armlichen Bewohner bes Safenortes baben felbft feine Rameele, find abbangig bon ber Bufuhr ihrer Lebensmittel burch bie Bebuinen, mit beren Tribus fie ofter in Beinbichaft fteben, von benen bie abe und guführenben Raramanen por ber Berricaft Debmeb Alis nur ju oft geplunbert wurden. Die gewöhnlichfte Rabrung giebt ihnen ber Fifdreichthum an ibrem Geftabe, Ermerb bie Schiffahrt und ber Rleinhanbel, ben fie beim Boruberichiffen mit ben Deftapilgern treiben, ober mit ben Ginai-Bilgern ber ichiematifchen, meift griechifden Chriften 43), welche von Cairo, ibrem Cammelplate, aus bas Rlofter am Ginal mit großer Gbrfnrcht gu bewallfahrten pflegen.

Mis Geeben 44) im Jahre 1810 in ber Ditte bes Monats Buni biefe Begent befuchte, batte bie Beit ber Dattelernte bie Bewohner ber Orticaften insgefammt in bie Baimenaarten gesogen. Er erbielt Quartier bei einem griechifden Chriften; feine Rameelführer, bie ibn babin gebracht, eilten fcnell bavon, um nicht mit ben Bebuinen vom anbern Tribus ber Difent (El Degeine bei Burdbarbt), welche bie Bitliche Geite ber Salbinfel beherrichen und bort bis Tor bas Recht ber Rameelführung in Aniprud nebmen, in Sanbel ju gerathen. Bon Geeben wurde ber tonenbe Berg GI Ratus in ber Rabe von Sor querft befucht und beichrieben, ber feitbem erft bie Mufmertfamteit fo vieler nachfolgenber Reifenben erregt bat. Geeben fcheint nicht in Tor felbft, fonbern eine Stunbe norblid entfernt bavon im Babi el Radel (Rad-Gl-Tor bei R. Bocode), wo bie groffen Dattelgarten, feinen langern Aufenthalt genommen gu haben. Es ift bies bas GI Babi bei Burdharbt, auf ber Route gum Babi Bebran gelegen, welches Dorf aud in Berabans Rarte eingetragen ift, auf anbern Rarten aber febit.

Sier mar es, mo Burdbarbt 45) vom 8. bie gum 17. 3mm 1835 nach feiner Rudfehr von Debina einige Bochen blieb, um feine Befundbeit, bie auf ber arabifden Reife febr gelitten batte. gu flarten. Er hatte vom Scherm (f. ob. G. 199) am britten Tage Tor erreicht, two bie Bemablin Debmes Mit Bofchas mit threm Gefolge feit einer Boche verweilte, weil gu ibrer Bagane babin erft 500 Transport-Rameele gufammengubringen moren, obgleich fie felbft mit ihren Sofbamen ben Bea von Tor bie Caire in vierfpannigen Caroffen gurudlegte, ble ibr von Cairo entgegen-

<sup>\*\*&#</sup>x27;) G. F. Bolnev, Reife in Sprien und Argupten 1783 - 85. Denifche Hebers. Bena 1788. Th. II. S. 258. \*\*) Gregen, Schreiben von Bocha, 17. Rov. 1810, in Monatl. Cottefpond. 1812. Bb. XXVI. ") Burckhardt, Trav. in Arabia, p. 435 - 439.



gefchickt wurden, wol die einzigen, die je biefen Buftenweg gurudleaten. wonn fie 6 Tagemäriche gebrauchten 46).

Mor mar baburch febr belebt, aber fur ben beutichen Banbever weniger ale Erholungeort geeignet, ber gugleich bier ben Berlauf ber Beft, bie in Megnpten gewutbet batte, abwarten wollte. Lor, am Sandufer ohne Goup por bem Connenbrande in Diefer Jahrebieit gelegen, pon menig Balmen umgeben, mar im 3nwern feiner Strafen und Saufer voll Mudenichwarme und Ungegiefer. Das Dorf G1 Babi eine Stunde fern auf einer Unbobe, von Garten umgeben, gog er baber gu feinem Afple por. Dan fab bafelbit noch, faat er, Gemauer, einft ein Caftell, pon Gultan Gelom I. angelegt, ber alle Mugenpoften feines weiten Erooberungoftnate, wie einft Raifer Juftinian, mit Berfchangungen umgab. Die Reu-Granten batten ben Blan gehabt, biefes Fort sur Sicherung ibrer Gerrichaft auf bem Rothen Deere wieber ausaubauen, mußten aber fruber Megwoten verlaffen, che bies gur Musführung fam. In ben beiben Seizenborichen von Tor mobnten bamalt nur Araber, in ber Gtabt Tor nur Griechen, an 20 Ramitien mit einem Briefter, ber unter bem Ergbifchef bes Ginai ftanb. Bei ber feit Debmeb Mis Beiten permebrten Baffage burch Xor war bier ein nicht unbebeutenber Rleinbanbel mit Bropiffeuen fur bie porbeifeegelnben Schiffe eneftanben, mabrent beren Unterfiation, ju welcher fle bas Ginnehmen frifden Baffers ans ben Brunnen von Tor notbigt. Diefe griechifden Bewohner pon Tor batten fich Barten angeichafft, um unabbangia pon ber Bufubr ber Bebuinen-Raramanen ihre eigenen Gintaufe in Gues machen gn tonnen und bamit ihren Bagar am Safen gu verfeben, mo jeboch alles boppelt fo theuer begabit werben mußte wie in Cairo. Gie murben bei ihrem fparfamen Leben, fagt Burdharbt, wohlhabend und felbft reich geworben fein, wenn nicht bie Erpreffungen turfifder Golbaten fie wieber ausbeutelten, ba ber Bafcha von Meanwten bier feine Garnifon bieit, Die batte Dromma banbbaben tonnen.

Mit Provifienen, bie er in Der eingekenft, jog Burcharbt im fein Gemmerlegis bes El Wabi, das auf 30 Gairen befteft, veren jesed von Dateigirten amgeben ift. Sein fabres halboffnens Wiethhaus behachte er fich felft mit Balmblattern, unsete bem liefelden Schatten vom Mafindaumen, Nebef, Apfel-

<sup>&</sup>quot;) Burckhardt, Trav. in Arabia, p. 440-441.

# 440 Weft-Afien. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 8.

finenbaumen. Apricofen; ein reichlicher Brunnen gab treff. liches Baffer. Der Rrante fant bier in ber gaftlichen und freund. lichen Aufnahme unter Bebuinen feinen Benefungsort, ber megen feiner bobern und gefunbeften Lage fich gang gu einem Sanatarium eignete. Seitbem er bie reigenbe Billeggiatur feiner Freunde Dr. Barter und Daffent in Alepho verlaffen und 4 volle Jabre in ben Bufteneien Spriens und Arabiens umbergepilgert war, fagt er, fei es ibm nirgend fo mobl gemefen wie bier; baber auch funftigen Reifenben gur Reftauration ibrer Rrafte, nach mubfamen Blagen und Entbehrungen im Orient, biefe Localitat wol ebenfalle empfohlen zu werben verbient. Much 2. be Laborbe 47), ber bei feinem Unstritt aus bem Babi Bebran bierber fam, fagt, bag biefer Ort, ben bie Araber vorzugeweife nur ichlechtweg El Babi nannten, bie Buflucht ber Stabter aus Sor fei, bie por bem Bieber bier ihr Afpl in ben Sommerwohnungen fuchen. Die einfache Lebeneweise und magige Bewegung in ber Umgebung vollenbete Burd barbt's Berftellung. Er batte von feinem Aufenthalteorte nur eine halbe Stunbe Weges an ber Ede eines Berges gurudgulegen, um bas warme Bab Sammam (Sammam Dufa) gu erreichen, bas im Rorben von Tor liegt. Mus bem bortigen Raltberge fab er mehrere marme Onelien bervortreten, bie man überbacht batte, welche von allen umbermobnenben Bebuinen ale Beilbaber befucht murben. Das BBaffer fanb er magig beiß, nitrumbaltig, baber es R. Bocode einft 46) gerabezu eine Gala. auelle nannte: bie umberliegenben halbgerftorten Ruinen, welche fruber ben Befuchern jum Aufenthait bienten, ichienen ibm in berfelben Beit erbaut wie bas Caftell gu Tor. Die Angabe Thevenot's pon ber bort terfforten Rirche, aus beren Quabern bas Caftell erft erbaut fein follte, icheint Burdbarbt unbefannt geblieben ju fein. Ib. Cham 49) führt bie Legenbe ber bortigen Ginmob. ner an, baf Dofe mit feiner Ramilie fich in biefer Rabe ber Quelle niebergelaffen baben folle, bavon fie feinen Ramen erbalten. Da t. teln gab es im El Babi im Ueberfluß; benn nirgenbe, fagt ber erfahrene Banberer, habe er bichtere und uppigere Balmenpfians gungen gefeben ale bier; fcmieriger mar es, Rielichfveifen fich gu verschaffen, ba Schafe in ber gangen Salbinfel gu ben großen Gel-

\*\*) Ih. Cham, Reifen a. a. D. G. 272.



<sup>\*\*)</sup> De Laborde, Voy. de l'Arabie Pétrée I. c. p. 65. \*\*) Dr. R. Berede, Beichreibung bee Morgenlandes. Th. I. 6. 211.

tenheiten gehoren und fein Araber gern eiwas von bem ver taufe, was er befigt. Bir bas fleinfte Ramm mußte er 12 Biafter gablen. Bur bes Baicha Gemachlin und ihre gange Guite hatte man Gubafberben und Gues ferbeigerieben.

Des mobitbuenben Aufenthaltes im GI Babi ungeachtet bewog bie Gebufucht nach Cairo ben Reifenben gum balbigen Mufbruch, weil er nur bort fo lang entbebrte Briefe und Rachrichten aus Europa porfinden fonnte. Die Beft batte aufgebort, 2 Rameele wurben fur 12 Dollar bis Cairo gemiethet und bie Reife angetreten. Bei biefen Borbereitungen zeigten fich eigentbumliche Ginrichtungen über Transport und Abgaben ber Bebuinen. Bon benen, welche bie Salbinfel bewohnen, bat ber Tribus ber Gomaleba bas Recht nur auf bie Salfte bes Transporte; ble anbere Galite wird von ben 2 Tribus ber Degenne und ber Alebgat übernommen und ber Grirag getheilt. Da nun bier 2 Rameele nothig waren, ftellten bie Comaleba bas eine, bas ameite bie beiben anbern Tribus. Gebr leicht entftebt aus biefen Satungen Streit und Berwidelung, jumal ba auch befonbere Bebiete abgegrengt finb, über welche binaus biefe Rechte feine Gultiafeit mehr haben. Go tritt eine folde Grenze zwifden Sor und El Babi fcon auf ber Galfte biefes Beges ein; Die verfchiebenen bier fich begegnenben Rechte ber Eribus find oft nicht leicht auszugleichen; fortgebenber Rampf und Streit ber Eribus unter einander und mit ben Bilgern ift baber unvermeiblich.

Der Weg von El Wab' gen Siez fübert zumächk auf sener erhöbten Plaine bin, zu ber El Wab' bineufführt; gegen Dft wird fie burch bie hofen Gisfehige bes Sinaigedirged begernst, gegen Weft ber Der Bert beiter Kalffein- und Arribehögel, welche be Malne von Werer scheiden und 5 bis 6 Eunemen mit beffie Alfe passell zieben. Die Plaine ist meht Lieftger Boben und geng dur, sie beift El Kaa und keht bei der Beduinn felde in doch sem Aufle und befen ber beite El. Band durch keit fie fig. Burd barb, weil sie offen Geneunde fenn wieder neie Lunke, ben er je erlette, dei seiner Beden wieder neie Lunke, ben er je erlette, bei seiner Beden wieder neie Lunke, ben er je erlette, bei seiner Jeden von einem ber heißelten Winke. Betat Schweiß zu errogen verschieß einer Gennum, sagt Burd-harbt, jede Bore der Jaut, und am Idend von bein illustermen wort, Lierfiel im wieder sich net ber gearge feigende Wegfreck iber Feiran, Gharenbei bis Suez und Cairon anfeitet und ihn zu weiern Beschatungen sich untähig machte

Der beiben beutichen Raturforicher G. Ruppell (1822-27

# 442 Beft-Mfien. V. Abtheilung. I. Mbfchwitt. S. 8.

und 1831.—35) und C. G. Chren berg längerer und widberfoleer Anfeinfalt (1823 und 25) an dem Geftabe vom Avr far bod Stud'bim ber Naturproductionen won berigem Land und Meer außerordentlich bereichert, besten Refultate in ihren verfoliedenn defflichen Werfen niebergelegt find, auf die wir bier nur zu verweicht ab jack bei der bei ber bier nur zu verweicht ab beden.

Bon feinem erften Befuche in Tor, wo G. Ruppell im April 1826 an 17 Tage verweilte, theilte er querft an v. Bad mit 61), bağ er bafeibft gute Beobachtungen jur Beftimmung ber Lange gemacht, Die barum wichtig feien, weil alle Schiffe auf bem Rothen Deere bel Tor lanben, um bort Baffer einzunehmen, und nur bafelbft bie europaifchen Schiffer ibre Uhren regutiren tonnten, ebe fie Die Relfe meiter nach Dichibbe fortfeben, Gr machte uon ba eine Panbreife nach Ras Dobammeb. Scherm. Dahab, bem Rlofter am Sinai, Babi Beiran, überall aftronomifde Beobachtungen anftellenb, und febrte nach Sor gurud, von tro er mit einem fleinen Schiffe, bas er auf ein paar Donate gemiethet, alle Infeln am norblichen Enbe bee Rothen Merres zu befuden gebuchte. Mus biefen und anbern feiner Durchwanderungen find feine lebrreichen allgemeinen Ratur . Schilberungen ben Salbinfel bervorgegangen, bie unten noch weiter gur Gprache fommen merben.

160 Ar bindit im Gerten ved griedlichen Kellers, eine Sambi 183, Wo von Zer, vielfieß Onnam Wille, wie Epierser, Bur depret u. A., von is die Worme Lucile, veiche die Testlies der Wöllers für des meisliches Ellen ansgiete, und einem 161-George Elner (20). Vond. Ebren berg iff aler der woder Anne die voneren West Eller in, and dehr von die Estimering an Ellen. Den Glessand de Ceffre nannte bier dem Wesmen Ellen ein wie der Leiter der der der der der wer Ellen ein wie der der der der der der der der der ver (del Kalmitico) (20), die Tradition von meislichen Gelfe der (del Kalmitico) (20), die Tradition von meislichen Ellen wie der die dies felt, nang zu fein. Aufpret Gesochgere, weit eine West-

eines fcroffen Rattfteinbugels entfpringe, ber Rorallen und verfteinerte Dufchelfragmente enthalte, bas Baffer aber etwas gefalgen fet, und eine Semperatur von 26% Reaum. geige; Die Ros ruffen feien bier bis ju 300 Tun über ben Deeresfpiegel emporgeboben (f. ob. C. 326). Bei feinem gweiten Bofuche in Epp (im Dai 1831) 54) bintertief er bafelbit einen feiner Lente, um mabrent feiner Ercurfion gum Gingi correfponbirenbe Barometerbeobachtungen am Riveau bes Deeres anguftellen, jur Sobenmeffung bee Gebirgelanbee. Er felbft begab fich mit 4 Rameelen und 2 Bebuinen vom Stammt Goelhe begleitet auf Die Banberung. Der Boben im Rorben von Tor, ein thoniger Dergelgrund, mar fruh am Morgen balbwege bie Gi Babi bin fets naß und giltidig, nur ftellenweis mit nieberm Bufchwert bemachien. Dieje Reuchte ichrieb er ben Baffern gu, bie vom Soche gebirge burch bas Babi Gebran jum Gl Babi abfliegen, und von Diefem aus bem Thale burch bie lodern Mergelfchichten gegen bie Meerebfenfung binab binburdidern; benn biefe glitichige Dhere flache bes Bobens werbe nicht etwa vom Thau bewirft, Die Sonnenhine am Lage trodne nur bie Dberfläche auf, an welcher bann fiete falgige Efflorescengen gurudblieben. Diefer Boben fei gegen Beften bin nur wenig über bem Deerebipiegel erhaben, und fleige erft ju Sabger Elme bober auf. Gin Gintommen ber etroa 30 Familien an Diefem Drie beftebe auch in bem Bertauf ibres trefflichen Trintmaffere nach Sor. Ditmarte biefest Dorfe fei bie breite vegetationeleere Chene mit Canb und Granitgeroll überbedt. Dieje Chene (Gl Raa) bat man 4% Stunde weit gegen R.D. auf ber Route jum Babi Gebran unb bem Gingi zu burchreiten, ebe man ben Suf bes Sochgebirgs erreicht.

Rach feiner Bilattefer vom Ginal verweite Müppell, vom 28. bis 23. Mei, nach 10 Ange in Lor 26) zu berfeiben Beit, als bie englische Artege-Gerette Ambrelt, die Depeldem nach Indien zu überdringen hatte, bort wer Anter lag, nm frifches Wassefre einzunehmer; auch der frangsfische Bocanter Gotta, der von Jemen aus tennen (f. Gert. XII. 765—757), befand sich auf ihr. Da die amfäligen geiechieden Ehristen in Lor durch Geffischren zur Bebochung ber Winde auf den wortigen Bothen

<sup>14)</sup> Gb. Muppell, Delfe in Abpffin. Frantf. a. M. 1838. C. 112, 114.

## 444 Beft-Afien. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 8.

Weere gezwulgen werben, so find bier Bochcichten darüber leberich. E. Nüppell fand fir mit seinen eigene der gemachten. Beebachtungen gut übrein filmmend, und tiebeil solgende Besculttate G der bariber mit, dobei bemerken, daß die Wilne auf beisen Gebff zwen icht num ittelben abfinglig felnen von dem eggelmaßigen Luftzuge der Aropengone, aber doch schon gewissen wie fie aereacht auftreten.

wechten grungst unter ... Unfrang Dezember bis Ginde Mary wechfien gir mo Got von Dez prichter Belle (Gemat, riche tiger Belle Bertiefer B. B.) (Gemat, riche tiger Gemat) mie formeder S. D. (Allieb). Doch ift der Seit, Bertiefer Belle Bertiefer Belle Bertiefer Bertiefer bei bei Bertiefer bei der perifer Bertiefer Bertiefer bei der Bertiefer Bertiefer bei der Bertiefer Bertiefer Bertiefer bei der Bertiefer Bertiefer ber Mehrer unfehrber in Denne retjeen feig pareiller Beitafte Bertiefer und bei Bunch won sommen der Feren feige Elnstiefelse bertiefer und bei Bunch won sommen der Feren feige Elnstiefelse bertiefer und bei Bunch won sommen der Feren feige Elnstiefelse bertiefer und bei Bunch won sommen der Feren feige Elnstiefelse bertiefen und ber der Bertiefe Bertiefel ber ber der ber bertiefen der Bertiefe Bertiefel Bertiefel ber in der Bertiefel Bertiefel ber bertiefel ber bertiefel Bertiefel ber bertiefel bertiefel ber bertiefel ber bertiefel ber bertiefel ber bertiefel bertiefel bertiefel ber bertiefel ber bertiefel ber bertiefel bertiefel ber bertiefel bertiefel ber bertie

3m April und Mai wird der G.D. öfter fehr heftig, und halt bann meiftentfeils breimal 24 Stunben lang an, und zwar unter ber Reaction eines noch weit heftigern Gegenvolndes aus RiB: ber aber meift nur furse Dauer bat.

Der Gabwirt im April erfult bie gange Atmodphie mit Redelwolfen. hat er bie großen Streden ber vegetationsleeren Buftenebem burchzogen, fo entstilt er ein sehr mertwürdiges Quantum electrifcen Fluidums, wie bied auf einer Reife von Gueg nach Cativo 1822 im Mai genaure brochaftet wurde 273.

In ber letten Galfte bes Mai pflegt Binbftille einzutreten; babel wol Abends ein G.B.3ng (Gaual). Der regtle maßige tägliche R.B. tritt nun von 10 Uhr Worgens 6is 5 Uhr mit Geftigfeit ein.

Mitte Jun I hat man wieder beinahe ohne Ausnahme fcmachen Chowind mit ungewöhnlich feuchter Utmosphare; bann weht bis gegen Juli G.B.; Windftille, ober boch vorzugeweise frifcher

<sup>(94)</sup> Gb. Rappell, Relie in Rublen a. a. D. 1829. S. 183-185.

28.00. if de dem um der Mittagleit. In desse Monate zeine fich gegen Sommenntergam sinigermal fest heiße Wirtsbein der, von M.D. Michen, die nebelich gerung in der treepfichen Megion fich entlichen, um die hierber um die Amnosphäre zu resgieren. Die Elimosher von der zu namme iste desse Monation de June al. Gie find durch ihre trocke diese und des die Gausbungfen, weder fie alwöhelen, beidet unangeneten.

August und Sehrember weht jeden Zug ohne Ausnahme von to Une bis gegen Sommanntergang ein febr feischer Rerb we fi. October und Rovember fin zwer schen ermiertelle, debe noch immer mit verberrickenden R.B. Anweilen beingt in beise Jahredgirt ein Anfrag von S.B. ein Ankels Gweiter, dem von unbeftimmberen beisen Beiben ein fankte Gweiter, dem von unbeftimmberen beisen Beiben ein nachen genefich viede.

Außerdem famen manche Barticularitäten vor, wie g. B. bag nur ber aiterftarffte G.D. einmal bie Dberhand über ben vors hertschenden R.B. bavon tragen fann.

Das Ciima ber Ginai . Galbinfel im allgemeinen, bemerft @. Duppell 58), fei febr gefund, fieberfrei; niebre eingeine Stels len ausgenommen, wie bei Sor u. a. Auch fobien bier bie in beifen Lanbern fo graffirenben Diffenterien: boch fab er beffen ungeachtet nur wenig bejahrte Leute. Er fdrieb bies theile ber Pargiliden fraftiofen Dabrung bes Bolfe gu, bei ber boch febr an-Arengenben wanbernben Lebenbart, jum Theil auch ber ju foleche ten Rleibung, woburch bei ben farfen Temperaturwechfeln ber Rorper fehr gefdmacht werbe. 3m Gebirge find bie Binter. nachte febr fait; juweifen friert noch im Februar bas freiftebenbe Baffer im Rloftergarten am Ginat; bagegen find bie fanbigen Thaler in ben Commermonaten, wie bei Tor, brennent beift, theils pom reinen Simmel, theils vom Reffer ber nachten Teld. manbe, ober von ber Reverberation bes Sanbbobene. Bon Ataba aus hatte Ruppeil im Monat Dai auf bem Ruftenpfabe 34. Reaum. Sige.

Am Soufer findet ftete ein ft ar fer I bau flatt, wodurch auch bei Tor ber ich mige Boben in dem Bongmitunden iche falbipfig wirt, oben ju vem bortigen gliefdagen Berg gib doben beifelbe nach jene zweite Urfade bed Durchfletend ber Bergwolfer von Babi Gorban fich gefelt, fo baß ver folgenmige und babe icher aber ich fet sie eine fieben Mogant geben geben bei febr 366 . Bon i febr febrer um frühen Mogan zu burcheaten ich,

<sup>14)</sup> Gr. Ruppell, Reife in Rubien a. a. D. G. 186 u. f.

## 446 Weft-Mfen, V. Abthellung. I. Abichnitt. §. 8.

wie bies v. Schubert's Reifegefahrten 19) in ben Sagen thurs Dortfeins, Unbe Februar bes Jahres 1837, erfahren mußten:

Mich Mugenfrantfeiler, fo häufig im Ocient, find bier mur feite feiten und von Anger Dauer, woel ber vollgild enfectionenten Stüfiende Luftigung festle, vor in Argypten vorgüglich biefe Ophithalmien argungt, die besfelft einsteinulft find und aidet mit folgen Allgenentgindungs verrendfelt verben milfen, undele bis Anzeit von Ihom period, bei der bei Anzeit von Ihom period, bei der bei Angerentgindungs verrendfelt mit nach Aggypten gurüdfringen. Blattern find bir wie überall im Orienti felte verterend, der bie gelechtien Geriffen mu Sor haben bie Schnppoden-Im-

Doch giebt G. Ruppell bem Orte 60) viel weniger Ginwob. ner als fein Bornauger, nur 9 Namilien grlechifcher Chriften, Die in Tor angefiebelt feien und im 3ahr 1826 nur aus 46 Inbivlbuen beftanben. Die Ruinen verlaffener Bobnungen zeigten bie fruberbin farfere Bevolferung, unter welcher ju Anfung bee 3abre bunberte bie Blattern großes Sterben verbreiteten. Die ffingere Bendlferung bes Dries beftebe nur aus ichismatifden Grieden. Rachfommen von Ginmanbrern aus Griechenland. Die Dienft. leiftung in bem nabe gelegnen Riofter fcheine bie erfte Beranlaffung au biefer driftlichen Colonie im Safenort Cor gemeien au fein, bie bann mol mit ber Schublofigfeit und bem Berfalle bes Rioftere ebenfalls in Donmacht verfnufen gu fein fcheint. Mußer biefem Berfebr mit bem Riofter und ben poruberfabrenben Bilgerichiffen find ble beutigen Stadtbewohner auch int Befit won Dattelgarten am Sufe ber Unbobe von Sabger Elme gefone men, fo wie fie fruber bewafferte Dattelpftangungen im G.D. bes Safenortes befagen. Aber bie Raubfucht ber Bebuinen notbiate fie, Diefe lettere Gultur aufzugeben.

<sup>\*\*\*)</sup> v. Schubert, Reife in bas Morgenland. II. S. 293.

<sup>&</sup>quot;) Gb. Rappell, Reife 4. a. D. G. 196. . .

gufpricht. Der Boianiter Coimper, ber im 3ahr 1835 bel feinem Mufenthalt in Ser manche aute Beobachtung 61) machte. fagt, baf biofer Gebrauch alt nith jebem ber Sausberrn oft febr beichwerlich fei . ba ber Ghafir fich auf bes Batrone Roften beim Effen und Trinfen febr gutlich zu thun pflege und auch fonft mande Freiheiten nehme, Geirbt ber Sausberr ohne Erben (Abebter find von ber Erbiebaft ausgeschloffen), fo nimmt ber Ghaffir Befit vom Radlag, Daffeibe Berbalenif ber Clientel und bes Batronates foll bei ben Sanbelsteuten in Gueg befteben; aber bafeloft follen bie Bechte bee Batrone beidvaufter fein. In Sor arten ibre Unfpruche nur ju oft in Greebheit aus, wie Gdimbet gefuhr, bem biefe Schutheren feine Bornathe von Spiritus vini austranten, Die ibm gur Mufbewahrung feiner goploglichen Cammfungen bienen follten. Der Dattelbranntwein und ber bier von ben Grieden baraus bereitete Bladi 62) ift bei Donden, Grieden und Arabern leiber nur ein ju verführerifches Getrant geworben.

Die Dattelpalmen, bemertt Schimper, fteben bei Zor in fcarf umarenten Gruppen bicht beifammen; bas in ihren Schatten gebante Bemufe beftebe aus Gpinat, Bobnen, Bamien, Gurten und Bwiebeln, fet aber fparfam und ichlecht, obwol es von ben Borüberichiffenben und Lanbenben einen auten Grids abgebe. Der hafen fei angefüllt von Beichthieren, wie von Boophiten und Dabreporen, beren Gebaufe jum Ganferbau perwenbet werben ; in einigen Beden ber warmen Quellen qu Sabger Gime, bem bamam Dufa, lebe ein fleines Rifcblein, bem Cyprines aphya nabe verwandt, bas nach feiner Bermusbung por ibm wol fcon &. Ruppeil beobachtet und befdrieben baben werbe. Ge giebt an, bag ju feiner Beit 20 Familiemater in Tor lebten, bei benen bie grabifche Sprache bie griechifche meift verbrangt babe.

Der Miffiener 3. Bolff miberfericht bei feinem lehten Befude in Tor, Enbe Darg 1836, ber gewöhnlichen Annahme von ber Abftammung ber Chriften in Sor, und ale gewandter Sprach. tenner im Orient ift feine Bebauptung menjaftens ber Beachtung fünftiger Beobachter werth. Gr nennt ben Opt Rabetbu (f. ob.

<sup>1)</sup> B. Schimper, Nachricht über feine Reije vom Mbry 1635 bie Ary 1637, geschieben zu Mvo in Tiges. Manuscriet, mitgerhellt burch bie Gine bed den. Pecf. All. Evann in Gerderuhe.
2) v. Schubert, Reife in das Morganiand, II. C. 291.

## 448 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 8.

6. 16, 22, 87), und behauptet 63), bie bortigen Chriften ftammten urfprunglich von Arabern ber, welche 36. maele biefen (ob aus ben alteften Beiten? ba bas Glim noch bei Ralthu im Babi Pharan lag, nach Cosmas? f. ob. G. 26, 27; ober ob von ben driftlich gewordnen Sargenen? f. ob. G. 22, 25). Schon Don Juan be Caftro 64) hatte, ale er mit feiner portuglefis fchen Blotte in biefem Safen ftationirte, meift griechliche Ginwob. ner (Christiani Greci della cintura) bafelbft porgefunben. Rich. Bocode 66) will gu feiner Beit (1738) in Erfahrung gebracht baben, bag ju Sor fich eine Secte mobammebanlicher Araber befinbe, Die fich Geleminiles, ale befonbre Berebrer Galomo's und Abrabam's, nannten, welche bie Bauptmofchee inne batten und neben Dobammeb auch fene ale ihre Bropbeten verehrten. Sie fcbienen bem britifchen Belehrten bie antifen Bewohner blefes Ortes gu fein, und er meinte, es fei nicht unmöglich, bag fie von Ginbelmifchen abftammten, welche ber jubifden Religion jugethan gewefen, ober bag fie fogar Rachtommen Bethro's unb feines Gefchlechtes feien. Alfo bie Rachtommlinge ber Dibianiter Diefes Bebirgelanbes. Bon neuern Beobachtern ift uns feine meltere Berichtigung biefer Unficht an Drt und Stelle gugetommen, bie boch, mas ben nachften Grund biefer Deinung betrifft, wol einer genauern Dachforfcung werth gemefen mare:

Bur wenige ber bortigen drifflichen ffamilien fein ans Gyeine eingewandert, fogt 20 off, Ern glinden ibere Milwing deracteriert er burch bie Untwort, welche ibm ber bortige griechifde Briefter ged, all er ibn fragte: warum battet ibr feine Gutteff lie eintete: "wogun fell bie Coulen niesen 2001.

Ebrenberg, ber glückliche Naturferfeber im Gebiese ver Gerallen um Jufurferie, seicher in bliebes Jahr mit Gim bim über Gerallenilbungen in den Genalffen um bie Sinatifiche Gallinfel beidefigte were (1823), da in feltem annurhöhreifsche Gebriften bie feberachfen Wachrickten über die Kinfamilium um den hafen den um Ter mitgerfelt, umd es ih mit zu bedauere, daß der zweite Lieft siehe Kinfamilium der Butlieren gegen der gestellt geften gleich gegen der gestellt gegen der gestellt gegen der gestellt gegen der gestellt gegen der gegen der gestellt gegen der gestellt gegen der gegen der gestellt gegen der gegen de

<sup>\*\*)</sup> Jos. Woiff, Journal, Account of his missionary tabours in Letters. London 1839. 8. p. 313. \*\*) J. De Barros, L'Asia 1. c. fol. 179 b. \*\*) R. Focodt, Befdreibung bes Wergenians bes. 3t, 1. C. 212.

bie vor ibm noch nicht einmal entschleiert mar, feltbem feine gange Anfnterkjamkeit in Anfpruch nehmen mußte.

Bir fagen nur ein vaar hanbidriftiid uns von unferm verehrten Collegen mitgetheilte Daten ans feinem Journal bei, und verweifen auf unfere Unmertung über Coralienbilbung im Rothen Deere, in ber wir uns vorzüglich auf feine lehrreichften Refultate über biefen Gegenftanb in möglichfter Rurge begies ben, in fofern barans eine berichtigte und naturgemaffere Unfebanung ber phyficallichen Berbaltniffe ber finaltifchen Geftabe bervorgeht. In welchem Contrafte fteht nicht burch ihn bie Daturforidung in ber Ditte bee 19ten Jahrbunberte mit ber im Unfange bes 17ten, ale einft ber Staliener Bietro Della Bai-1006), ein nicht wenig gefelerter Rame feiner Beit, von feinem Aufenthalte in Tor Bericht giebt (im Jahre 1616) und fagt; er fifchte bier viel Corallen und Muftern auf einer eigenen Barte, bie er beshalb miethete. Bier gange Riften voll Corallen und Dufcheln habe er von bier in feine Beimath nach Italien abgefchidt, um bort jum Gebachtniß ber Biebertunft feiner Reife eine icone Grotte bamit ausschmuden zu laffen.

Da Chruberg, 18 Mente lang auf bem Rothen Beren Der Gue; bie Daffan wenberichwam und bir mellen feiner Kuften fab, and ihre Glin nie viele ihrer Infin um Gerullen-rifte befahre, und fermubered ben Umgang ber erfehrenften aran iffe michten Schiffen Schiffer um Billere aufricht, fo fonnter er Deren, jumal and fiebe bas Beflode bei finatifien Schiffer in anden fiebe gemeiner im anden mehren. Die feine

Wir rechten hierzu 3. B. 162 Life (\*) von größern und freinern diefen und Anterfellen von Guzg bist Ser an ber arabifchm Seite vos Nocten Werers, welche 27 Mamm aufjabli (mit Sung 23), von benen flesst nut from Werers higher Arete vos englischen Gutrops kaum 10 nandbeit (melft in sallicher Serrieber) gemacht voer auch anneulen zur angezigt fint. Die greße Schrift treichten bie hannelien zur angezigt fint. Die greße Schrift treichten bie hannelien zur angezigt fint. Die weitigen bie gum nach bei hannelien der ver in Rammern der Gereibert nach Worersby briffigm, met baum bie Mamme ber vereigen bie gum nach en den vereigen folgen lassen, eren in der Life unt finst fint fint der her herchten folgen lassen, wanten in der Life unt finst fint fint der herchten finn, damilich ver fielen.

<sup>&</sup>quot;) Bietro Della Balle, Reifbefchr. Genff, bei Bleberholb 1674. Sol. .! Genbichreiben XI. batirt b. 23. Jan. 1616. G. 121. ") Aus Chrenberg's Journal, Micr.

nern Unferftellen, Diefe 5 fint fur Rrieg fichiffe geeignet, 17 fur grobere Kabrzeuge und 10 nur fur fleinere Barten.

1) Sueg bai für ffeinere Schiffe einen guten Safen, für große habern eine Mehre, be jeboch auch fall fieder ift, außer menn ber Allieb - Beben, be ibed auch fall fieder ift, außer menn ber Allieb - Ber Beben von Surz biede ber Cubt bat unt 1 — 3 Klaire Turf, im Simter jur Tuthyt il Allieb Turf, im Binter jur Bitthyti 3 Alairer Turf. Die Birberb von Sung hat in größere Liefe 8— 9 Klairer. Bom Sung nach Are is iht eine 15, 20 6 6 8 8 Alairer. Bom Sung fab Are is iht eine 15, 20 6 6 8 8 Alairer. Bom Sung für Sung fer fieder in Ben für fich Sung fer fieder in Ben für fied Schaffe faben, bet tiefer als 22 faben fei, wod mit oligem übereisstummt, eine Sung für Sung fer genauerer Bestimmungen erbölt.

2) Mjun, es ift bei Mjun Dufa (wo auf Moresby's Rarte

Gab Marafab fteht).

3) Defallaht (Ras Dafalla 6. Doresby).

4) Sabber (Ras Gebour b. Moresby). 5) Matamar (ebenfo b. Moresby).

6) Chor bebba.

7) El barabe.

8) Lagai (Ras Legia b. Moresby).

9) Seffaje.

10) El Haman (Saman Faraun 6. Woresby, wo ber anlegende Berg 3500 Gui angsgeben ist), die befannte Bharack-Buckt; die Airle berfelsen ist nach Erberg's Wiffium 26 Kaletre bis hom Mere. Genodhalich wird blifte dagen mach er Buckauch nur El Birts, d. b. bas "Wasfrete den," genannt, die nuter dem Berge (liezt, an dem ist die be tomenn Luckfen demann Baraun fefinden. Nach Pühpell'®) foll die Mitte der Buche de Saden Airle daben.

11) Grunbele, wol bas befannte Gharunbel.

12) El Benfie.

13) Saluf el Guareb.

14) Abu Selime (ebenfo b. Moresby), auch aus Lepfins Befind als guter Safen befannt.

15) Betran.

16) Bir tebi.

De. Rappell, Reife in Mbuffinien. Franffurt a. DR. 1838. If. I. G. 139.



### 452 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 8.

- 1) Raie; ebenfo bei Lepfius, Raieh (Cheith Rhar bei Do . resby und Rievert).
  - 2) Gihabbe.
  - 3) Cffebil (Ras Spbille b. Moresby, Ras Gebil b. Rip.).
    4) Caraeb, eine Korallenbant, Gareb b. Lepfius (wol Sheif
  - Jarah b. Moresby).
    - 5) Elghatafe. 6) Tauile (Mirga Towelab b. Moresbn).
    - 7) @1 Menialebb.
    - 8) Gabifgie.
    - 9) El Baneie.
    - 10) Ei Bum. 11) Degaga (wol Abnie b. Lepfius; Gab Yapah b. Mor.).
    - 12) Cabibe bebban.
      - 13) @1 21ff.
      - 14) GI gora88.
      - 15) Er Ras Dobammeb.

Bon C. Robinfon ift Tor nicht befucht worben, aber wol von Bellfteb, v. Schubert und Lepfine gang neuerlich (1845).

Belifteb bemerft 70), bag megen ber Gicherheit bes Bafens und bes guten Baffere nabe an bemfelben biefe Stelle icon von ben Bortugiefen gur Beit Buan be Caftro's ale ber ihnen gelegenfte Bafen befest und befeftigt worben fel. Der ditere von Mrabern bewohnt gemefene Drt fel jest gang verfallen, baneben aber bas Chriftenborf Belleb en Raffara entftanben, bas nach ibm an 40 fcblechte Saufer gablen foll, mit einer fcblechten Capelle, barin einige elenbe Dalereien. Außer bem Grwerb burch ben Bajar, burd bas Erintwaffer, burch bie Fifchereien, betreiben fie auch Sanbel mit ber Daphtha ober bem Steinol aus ben Quellen, bie auf ber gegenüberliegenben aapptifchen Rufte ju Geitije unb Eggeit (b. b. im grabifden Del), Getle bei Burdbarbt, Berbie nach Lepfins wol am richtigften (nicht Bente bei v. Schubert), fich befinden, wovon weiter unten bie Rebe fein wirb. Muf ber benachbart liegenben Schebnau . Infel führt Gbrenberg auch Grobech an, bas fie nach Gues jum Bezeichnen ber Marfen auf ben Waarenballen bringen. 3m allgemeinen berriche jeboch bei ibuen bittre Urmuth. Der Bortbeil ber geringen Unbobe, au ber bie Stadt anfteigt, wird burch bie glutheiße vorliegenbe Canbebene

<sup>81&</sup>quot;) Bellfteb, Reife, bei Robiger U. G. 9-15.



### 454 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 8.

nenicolog und finbet mit De Laborbe bie berfommliche Meinung pom Burudgieben bes Deeresipiegels (bie Diebuhr bei Dichibbe annahm, f. Erbf. XIII. G. 6) burch bie Annahme ber Bunahme bes Canbes burd Binb . und Wellenwurf erlebigt. Da, mo et ben Uferboben aus minber feuchtem, jeboch feinem Canb beftebenb fant, fab er gabireiche Spuren von Geefrabben, welche ichaarenweife in ber Racht an bas Land geben, um fich jumat an ben biden, fleifchigen Blattern bes canarifchen 3mmergrune, Aizoon canariense, bas bier baufig machit, ju ergniden. Un ber felfigen Rufte ber Laubzunge am Safen maren gabireiche Schaalengebaufe von Geemufdeln ausgeworfen, und Sangarten 74), welche burch bie Bluth und auch burch bie Denfchen babingeführt murben. Die Reifegefahrten fammelten Stude von Sargassum vulgare, erispum, angustifolium; Chondria obtusa unb Solenia compressa; bie unb ba fanben fich auch Sargassum dentisolium, aquifolium, latisolium, turbinatum; Cystoseira myrica, triquetra unb trinodis; Sphaerocoecus musciformis, Chondria papillosa, Liagora viscida, Ulva reticulata, Caulerpa clavifera.

Die Befchreibung Schubert's von bem boblenreichen Felsabhange bes heman ift aus Wellfteb genommen, worauf wir unten gurudtommen werben, ba biefer ber Entbeder biefer mertwurbagent Localitat ift, bie Seeben zwar auch auf feiner Rong,

berung jum El Datus gefeben gu haben fcheint, ohne jeboch ge-

nauere Radricht von ibr ju geben. Lieber ben Quell bes Dofie-Babes Sammam Dufa, bas in einem ber Balmengaren bes Gi Babi, namlich in benejenigen liegt, ber ben Wonden bes Ginai-Klefters gebort, von

<sup>\*\*&#</sup>x27;) v. Schubert, Refft II. S. 294 Not. \*\*) L. de Laborde, Voy. I. c. p. 66.

### Sinai - Salbinfel; El Tor, warme Quelle. 455

veffen Haumg und Errag, von fie in früferen Idien vor Wedenmed All, wie v. Schubert fagt, meift mit ber, "fraunen Raben," b. i. den Jüdichen Wedenmen, dellem mußten, von deffen Genion aber in fingfler gleit veir ischen an einem andern Derte (frief. XIII. S. 809—811) gefrechen faben, wurden feine neum Bedeffen iben den de bag über dem fleienn in wermen Bedeffen leiente Wischen, dem Leins allspar, weichen fichen K. Aufparlif frieder als im Botten Werre leben, wei auch in vieler dermanner bis au 201/2 Naum. neumen Duelle beschrieben aben Park von den beffen ander Von der her von den beffen aben, den den den den der der der der Von der der Von der der Von der der Von der Vo

Welffer ich fünderte vom Bede ein paar Acide mit flederm Boffer, wab nur uur Benefiernan und zur Afnikt von Anneien bernst verden fennte; aber dignitlijke Erun an, dere fiden T. 6. San in Uederschlinunung mit vom Wolfelfen Ellin 22 Siefe, von denne jesod 3 durch Sand verweit fein fellem VI angeb, weden nurmtlig die Austrilie verfletert, für Johl fei noch die felfte mit der Operateit und der Bede die Verfleter den fich weit über Operandet — algemalfic Brunnen felden fiche mit fich verif über Operandet — algemalfic Brunnen felden fich

 <sup>(6)</sup> Rédeyell, Rifad au beffen Reife im nörft, Reifen, — Rifdet. Frantf., 1829. Act. & 6.7 am & Zaf. 18. 8ig., 1 a. 2.
 (2) Gelfen, Reifen, bet Röbiger II. & 13. Dete 12.
 (3) Dete 12.
 (4) Dete 12.
 (5) Dete 13.
 (6) Dete 13.
 (7) Dete 14.
 (8) Dete 14.

### 456 Beft-Afien. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 8.

bort gar nicht vor. 3m El Babi febe man nur bas Bette eines Bergftrome, gleich anbern (ein Geil), ber burch Regen aumeilen febr angefchwellt wirb, wie g. B. im 3abr 1832, wo er bis 5 Bug boch und 40 Schritt breit 81) über fein gewöhnliches Bette empor flieg, Steine, Erbmaffen und entwurzelte Baume mit fortrif, mebrere Tane mutbete und nach feinem Berlaufen eine angefchwenunte Erbicbicht von einem Sug Dachtigfeit gurudließ. Grabt man in feinem Bette bann an 2 bis 3 Fuß tief, fo fallt fich bie Grube alebald mit Baffer, wie bei Mila; aber bies fann man feine Brunnen nennen, noch weniger ift es eine bestimmte Babl berfelben; benn mit jebem Jahre und jeber nenen Ueberfcmemmuna muß fich ihre Lage und Babl veranbern. Unter ben Dattelpalmen im GLBBabi ftanben aud Dumpalmen, pon benen v. Schubert, Enbe Februar, Fruchte 82) pfluden fonnte. R. Lepfius, ber auf feinem Darfche von Tor gum Babi Debran ben linten Geitenweg am Dicbebel Samam poruber jum Babeorte nahm, traf bort viele mit Mauern eingebegte Balmengarten und nennt ein bortiges hobes mehrftediges Bane el Birg, b. i. bas Schloft, ein Rame ber von Unbern nicht ermabnt mirb, aber mol unter bem thurmartigen Wohngebaube 83) bes griechifchen Monches bel v. Sonbert ju verfteben fein maa, bas biefer aus Rorben, aus ber Bufte Gi Raa fommenb, mit ben grunen Balmen umgeben, fcon aus weiter Gerne erblidte. Lepfine fant bas Bab 7 Buf im Quabrat und an 4 Buf tief, nur lauwarm und mit einem Golgbache überbedt. Bile v. Conbert mit feinen Begleis tern von biefem lieblichen Orte nach Tor gurudfehrte, hatten fic um fein Belt Rinber und Erwachene mit allerlei Raritaten, que mal Dufcheln und Geethieren (wie bie Frutti di mare gu Santa Lucia in Reapel), jum Berfaufe perfammelt. Bemerfensmerth 84) fcbien ibm bie einem verfteinerten Blatterfdmamme gleichenbe weiße Fungia agariciformis, bie auf ben biefigen Corallenriffen baufig porfommt, bei ber bie gadla eingeferbten, fleinernen Blatter (Die beim Schwamm an ber untern Geite fteben) nach oben aufliegen. Dit biefer Blatterichmamm. Coralle brachte man gugleich Bavonien, Agaricien, Anthophollien, nebft ben icouften Seefcneden und Dufcheln. Bu ben bier vorfommenben Conchy-

<sup>\*\*)</sup> T. G. Carless, in Bombay Proceedings L. c. p. 33; Welftet, bei Robiger II. S. 61. \*\*) v. Schubert a. a. D. II. & 288. \*\*) Chent. H. S. 299. \*\*) Chent. II. S. 297.

lim Jálie briefle finnige Gammire folgathe, son brun ibs vole buth ibre Gébuhit: ettjúdim: Cypraes tigiri, Colambella meadicarin, Murex infatus and crassispiaosus; Triton aaus, robecula, tripas, lambas u. a.; Pyrala lineata, Dolium perdix, Fousa cular, Acer foliata, Avicalum argoritifica (safet rud cien br Mans Mafferf, f. okra S. 48), Chana gryphoides, Ostroa cristanalli, medrer Citraeen uit while antre;

### Erlauterung 2.

Der Dichebel Simam, ber Dichebel Mofatteb und ber .
Dichebel El Rafus.

Es bleiben und noch zwei mertwurdige Localitaten in ber Rabe von Sor zu ermabnen ubrig, die unter ben Ramen:

Digebel Medarich, b. 1. ber befichtlebene Berg, ebri ber Ofichel fimian, b. 1. ber Berg bes Dred ber bei Brederfens, und mitre bem de Difdeel Nafde, b. 1. bes Grod enberge, erft fiel ben tigen adheyfenem die Aminefametri von Besbachten erregt baben. Demel schon ich seiter die Cass bariber befannt war, dem giben Bernbaud ber Breden bern ben fiel bei fehant ben, dem giben Bernbaud ber Breden bern dem Beine biefente, fielter am, dem net wei Gegach peissen ben Ginal beschen, fielte nich den Berten Werer gegeigt habe, wo ein Reifer bem Ginal und bem Methen Werer gegeigt habe, wo ein Reifer beim Ginal weiter gefagen, bas der in narm Jichen verschwanken seit, ben Niemand babe es wieder auffinden Tomen. Dech ber man baleich noch seen der den der den Jahre bestehen und bestehen der fran den bestehen der fen den bestehen der fen der der der den der Geschen und felter Angenischen

<sup>&</sup>lt;sup>85</sup>) Bernh. de Breydenbach, Itinerarium Hierosolymitanum ac in Terram Sanctam, ed. Spirae 1502, per Petr. Drach etc., in secundam peregrinationem etc., in montem Synni. Prefatfol. 5 a.

### 1. Der Dichebel Mofatteb ober Dichebel himam (hemam).

Mus feinem letten Schreiben 86) von Morcha, 17, Rov. 1810. gebt bervor, baf mit Seeben's ploblichem Tobe ein großer Coas von wichtigen Entbedungen Diefes außerorbentlichen Mannes für bie Biffenichaft verloren gegangen ift. Er mar auch ber Entbeder biefer beiben fo intereffanten Localitaten, barüber fein fraherer Autor Bericht giebt. Der feinige ift gwar auch nur, mas ben beidriebenen Berg betrifft, febr fluchtig, über bas feltfame Raturphanomen bes Glodenberges aber umftanblicher. Er fcreibt: in ber Rabe von Tor befinde fich einer ber meetwurbigften Berge ber Salbinfel, vielleicht ber Belt, fest er in feinem Enthufiasmus ale Entbeder bingu: ber El Rafus, nur 3 Stunben in D.B. von Sor entfernt, von bem er fcon gwei Jahre gupor im Sinai-Rlofter übertriebene Fabeln bei ben bortigen Donchen gebort, bie behaupteten, unter biefem Berge liege ein griechifches Rlofter verborgen, barin merbe ber Rafus, b. i. bas Brett, bas bie Stelle ber Blode in ben griechifden Rloftern pertreten muß, gefchlagen, jur Beit bes Bebetes, und bies hore man bafelbft. -

Am 17ten Ind bes genannten Safre titt Gergen babin, nur eine Birtreffaube vor biefem sognannten Gloscheren beber er Sail gemacht unter einer moffellätischen fielden nichtenend vom Gandefin, aus wedere ben auch gere geber bei der arabische zumen und auch einige tuftigte babe er an bemiesen eine gegen ben gefem. Die fich jebod jange babei zu erweitlen sie zu wie bie Mittagfunder zu bem Natüs gefangt, ber einen Theil biefest Erlaguges aus damache und zu im gebor.

<sup>\*\*\*)</sup> Monati. Correfp. 1812. B. XXVI. C. 396 - 398; f. Burdharbt, bei Gefenius II. C. 920.



### 460 Beft-Aften. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 8.

genach siehen als Caspille gadient zu haben. Der Prifeste zu Arb.

daute wan Richtungen erzischt, abs ihr einsti der Zool finsichter im

Tennus gesches, aber vorch die spreichtenkom Missandungen wer Bedalum gezwamm werden sien, die Sie, zu erstäßten und in den Allestammer der Sinal Schup zu sachen. Sehr wahrschein die gelt bille Ammitten Bedelltrung in die stickhoffen erfisikten Jahrhunderte der bezantin Bedelltrung in die frühefen derfillten über die File zu der die Verfahren der der die die geschichten die Madi File zu nur die der der der der die Verfahren der die genaf Palifikin noch die zeite genafikieren von die Angeliede von der die genaf Palifikin noch der große Scharen von viell ausgehöute von Ernemter befregte.

Man febe nun ben Warsch weiter am Uhre entlang fort, ließ be Grotten gut rechten abn lingen nub fam in wenig Minneten gie eitem fleiene Datielhalne, Abn Suwara, der von Afppell auf bem Manbert lingen de dan im Ausgend von Aren mit Abu Sora bezichget ist, und dannie gefte Berghaus unter Was The Sora bezichget ist, und dannie flei Berghaus unter Was Ard das Gart bet Michael der der Berghaus der Berghaus der Machael der Berghaus gehren geber der Berghaus der Wester der Berghaus der Wester Wester werte Gestelle Wohl alle der Wester Wester Wester Wester der Berghaus der Wester der Wester der Wester Wester Wester der Berghaus der Berghaus der Wester der Berghaus der Berghaus der Berghaus der Wester der Berghaus der Berghaus der Berghaus der Berghaus der Wester der Berghaus der Berg

Denn nachdem Belifteb von jenem Balmenmalbe eine Stunbe

### 462 Beft-Mfien. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 8.

2. Der Dichebel Ratus. (Bergl. Grof. XIII. 198.)

Seegen als erfter Entreder ab befdreibt nur bie Birfung, welche bas Phanmen biefes Berges auf ihn machte, als er von bemfelben überraicht murbe, ohne bie Loealverhältniffe genauer gu begeichnen, was erft burch bie nachfolgenben Beobachter geschwen.

Der Rafus-Berg, faat er, ift ein Theil ber Ruften fette bes Simam; an feinem Enbe fieht man einen fenfrechten Gelfen fteben, ber ifolirt ift und auf beiben Geiten gwei fo ftart geneigte Staden bilbet, bag ber baraufliegenbe lofe Canb fich nur fo eben faum erhalten fann, ohne berabzugleiten, mas jeboch gefdiebt, wenn er burch etwas in Bewegung gefest wirb, ober wenn bie brennenben Sounenftrablen auch bie lette lofe Berbinbung feiner Theilden ganglich aufheben. Diefe an 150 Tuß hoben geneiaten Bladen ftonen nach oben über bem Ruden bes Ifolirten Gelfen in einem fcarfen Bintel gufammen, und haben nicht nur über fich, fonbern auch ju beiben Geiten fchroffe Telfen, meift aus einem weißen, gerreiblichen Canbe beftebenb. Gin Biertel nach 1 Ubr follte ber erfte Ton fommen; wir froden, fagt Geeben, mit Dube 70 bis 80 Bug bod bie Caubidurre binauf, und legten une unter ben Gels, wo gewöhnlich bie Bilger jum Gorchen biefes Dirafels fich nieberlegen. Coon beim Sinauffriechen borte ich einen Son unter meinen Rnicen eutfteben; alfo bas Berabriefeln bes Canbes fdien mir bie Urfache, feinesmege erft eine Bolge bes Tone gu fein. Um 3 Ubr murben bie Tone ftarfer, fie bielten bis 5 unb 6 Minuten an, bann borten fie wol 10 Minuten auf, febrten aber bann ftarfer wieber gurud. Geeben fant, bag fie bie meifte Mebnlichfeit mit bem Ton eines Soblfreifels batten, und tamen und fcmanben wie bie Laute einer Meolebarfe. Um fich von ber Richtigfeit feiner Erffarung bes Phauomens ju überzeugen, froch Geeben mit ber größten Unftrengung bie gange Schurre bis gu bem oben befindlichen Gele binauf, und glifchte nun fo fonell als moglich an ber geneigten Glache bingb, mobel er mit Urmen und Beinen ben Canb in Bewegung ju bringen fuchte. Bei ber farten Birfung ber berabriefeinden Sanbichicht mar ber Ton beim Sinabfommen von beiben Geiten fo laut geworben, fagt ber Reifenbe, bag es ibm gegraufet haben murbe, wenn ibm bie naturliche Urfache beffelben verborgen geblieben mare. Aber mie fann.

<sup>\*\*\*)</sup> Seegen, in Mon. Correfp. XXVI. G. 396.



### 464 Weft-Uffen. V. Abtheilung. I. Abfdnitt. S. 8.

junadfliggmben Sandpartien fiber und biefe in Benegung fete, um es herzuftellen. Dies successive gerarbrollen ber beweglichen Sandredomen, mit Wiebertall bes Geriefels an ben Seitenfelfen, beingt bie bumpfen Tone hervor, fei es burch Menschentritte ober Mincfoffen.

Chrenberg 94), ber baffelbe Beraufch vom berabichurrenben Sanbe in Erfahrung brachte, erfuhr von feinem Schiffer Dichael Mufari, bag ein bergleichen auch in bem weiter norblich von @f Rafus liegenben Safenorte El Bitan gebort merbe; nur bag ber Laut bafelbft beller, boch weniger ftart fei; blefer borte es beim Boruberfdiffen auf bem Deere, wenn vollige Binbftille mar. Bielleicht baft bie lauten Tone auf bem Golf von Ataba, welche ble grabifden Schiffer bem Abicbiebelaute Dofes bafeibft guidreiben, ihr Entfteben einem gleichen Grunde verbante (f. ob. G. 238), Much Brof. Gray in Oxford glaubte beim Befuch bes Ratus anfange unter feinen Sugen nur einen murmelnben Son mabreunehmen, ber ftufenweis in lautere Schlage überging, bie er ben Glodenicblagen nabe tam, mobel fich Canb ablofte und fo ftarfes Geraufch gab, baft felbft feine Rameele burch bie Sone erichredt und wild wurden. Richt wie bie Ctatue bes Demnon im Milthale nur beim erften Connenftrabl am Morgen, tone biefer Rafås, fonbern gu allen Stunden bee Tages, mabrent Unbre fagen; bod nur in ben Mittageffunben bei fentrechtem Connenftrabl. Subterrane Sone, Die bei Connenaufgang wie Orgeltone nach MI. v. Sumbolbt lauten follen, welche auf ben Granitfelfen am Ufer bes Drenodo bie Schlafenben aufweden und von ibnen gebort merben, find unftreitig gang anbrer Art, obwol man fie auch mit biefen Rafuslanten verglichen bat 95). Am nuchternften bat mol @. Ruppell biefes Bbanomen bei Tor rein popficalifc aufzufaffen verfncht, und alle Uebertreibungen babon gurud. gemiefen; wie nnfer geiftvolle, treffliche Drientglift, 2B. Schott. bie Dadrichten ber Chinefen von ihren ,fingenben Ganb. bergen in Sangut (Ding-fha-fhan), und ben paufenidlagenben Bergen in China (Tal-pe-fban u. a.) eritifc aus ben dinefifchen Quellen auf ihr mabres Raturverhaltniß gurudgeführt bat%), fie mit bem burch Babur Rhan berühmten

<sup>\*\*\*)</sup> Chrenberg, Journal. Manuser. \*\*) Asiatic Journal, 1827. Vol. XXIV. p. 356. \*\*) 28. Schett, in Berimer Magagin für bie Literatur bes Auslandes, 1840. Rr. 16 u. 17. S. 63-64 u. 68.



### 466 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 8.

noch ju bolten woren. Das Gertift betre man nicht auf jeber eite gleichmäßig, od gob ein Setigen umb Sollen ber Inn, bei am färfin weren, wenn man den Sand auf der Berbfeite, an 20 flug von der Belfe, und 10 flug fern von der dereinfalignung ist Gemegung febr. Der ernifte Zon in diefer alles men Bilbig macht einen ungenein schwerzuitigen Ginberd, wer der liederrichtig mun Keysbert greggte. Belliftels fand deitem greifen Befinde, wo der Sond durch gewerden gestellt gefreie bei bei dienen zweiten Befinde, wo der Sond durch geworden men, baß gar tein es Then Ernig nurden.

Co viel vom vielbeiprochnen El Rafus, von bem nur ein enger Gefenpfab D, ben fein Kameel gurudigen taun, lange ber Rufte bis jum Ras Dieben (3ebel 3eban ber Englander) führt, inden wol ein Kamtelbiab von ba nach bem El Babi und Ir

gurudleitet.

Ummertung. Der bie Coraltenbilbung und bie geographifche Beribeitung ber Coraltenbafte und Coralten-Jafetin im Bothen Weere, jumal an ber finaitifchen Balbinfel, und über beren Befchaffenbeit, inebefonbre an bem Bafen ur bei

1. Allgemeine Anficht ihres Bortommens in verfchiebenen Meeren.

<sup>\*\*\*)</sup> Weltsted, Trav. in Arab. II. p. 27. \*\*) Them. Chow's Resseu, Prip. 1765. 4. in Photiste Anmers. Rap. III. ©. 382.

2. Specielle Berbreitung ber Corallenbante im Rothen Meere, vorzüglich nach Ehrenberg's Beobachtungen.

3m Rothen Meere maren außer ben genannten beiben Beobad. tern. Cham und Roretal, aud einige anbere, wie jumal E. Rap. pell, in abnlicen Unterfudungen febr erfolgreich gemefen, aber letterer batte fich meniger fpeciell auf biefes Gebiet befdrantt, wie fein naturbiftorifder claffifder Atlas geigt. Borb Balentia batte in feiner Rarte vom Rothen Meere gwar Corallenbilbungen angegeben, aber oft an unrechter Stelle, obne Erlauterung und ohne Unterfceibung von Untiefen; nur einige Dafenpuncte maren ibm genauer befannt. Ehrenberg und fein frub verftorbener Befahrte, Dr. Dem prid, brachten ju einer Beit, ale noch von feinem Gurvey ber britifden Shiffe bie Rebe mar, bei melden bie Sunbirungen eine ber midtigften Aufgaben ausmachten, 18 Monat am Rothen Meere au: 9 in ben 3abren 1823, und eben fo viele im 3abr 1825. Der überlebenbe Freund führt felbft an 2), baß er faft 12 Monat auf bem Schiff in jenem Deere verweilte, bas von ihm faft in feiner gangen Musbehnung bereift marb; baß er an 48 verfchiebnen Buncten beiber Ruften fpecieile Unterfudungen über bie Coraffenbante angeftellt, bag er an ber finattifden Salbinfel bas Beftabe in einer Mudbebnung bon 40 Meilen erforicht, nnb bazu noch an 150 anbern Ruftenpuncten baffelbe getban. Es gelang ibm baber in feinen Sammlungen für bas Ronigliche Dufeum in Berlin 110 Arten ber Corallenbiibungen gufammengubringen, alfo faft breimal fo viel ale alle feine Borganger, biefe foftematifc ju orbnen, und aus feinen Beobachtungen bie wichtigften Refuitate far bas gange Raturfpftem zu gieben, aus benen mir nur einige ber michtigften, geographifc gu beachtenben Graebniffe an biefer bagn geeigneten Stelle jur richtigern Anffaffung ber finattifden Ruftennatur berborbeben.

Das Notje Were, im Bergield mit anbern großen Golfenbliungen, nie ber Nebe- und Delfte, des adreidiffen Werete, ober mit dem öffen Midauliffen Deran, jedgart fich feit varch geffenriffe auch bei in Zeme den Goden, nur fe ehre die Werereberfields befrihren. den Bahren feine Stefen foll aberal umfolfen. Neifentpiells befrihren den Sanfen feine Stefen foll aberal umfolfen. Neifentpiells befrihren fie fich wur in genigere Liffen des untermeriffen, abfregunutes, offer ober tauchen fie auch in hohen Merre fach auf, fim denn gan iber Robbe weich bermettbag, und denn verstäßig derfelbig.

Der Araber, ber feine Infeln Befire (Plur. Beftrat) nennt, untericeibet fie ale ,, bie naffen Bante," auch wenn fie bie Ober-

<sup>902)</sup> Chrenberg, uber bie Ratur u. f. w. G. 23.

ber arabifden Abbe am Rothen Meer bie berricente, fo wie Forstal Semertte, von Tor bis Comfave; aber mobbliden Cate von Zer bis Oues, wie am Gabende von Gemfube bis Mocha nimmt biefe Blibung ab. Abrblich vom Ef Nathe ertamte Oberneberg nur noch in einziger Miff, weiches bie Arabier der Berneberg nur noch in einziger Miff, weiches bie Arabier das de feht, Schaeb ei halfa nannten.

Db im Gal von Go un fabe ein folger abnicher Mangel fei, meif Egenedre nicht aus eigener Erfehrung ir vollt es dere fine nodeschniche, neit die Gehiffer von dem Sorfemmen solger Alffe delte fine under freignicht, den auch von Gemeine nach Wechte nicht mei er freigen und der Gestelle nicht an gener mittern Bereich von der der Gehiffer der Geh

Dod findet auch im fubliden Theile bes Rothen Deere, mas foon Don Buan be Caftro im 15ten Jahrhunbert bemertte, eine geringere allgemeine Reerestiefe flatt; bie meniger bodgebenben Bellen, meniger Befahr brobent, machen ben Schiffer bort aud forglofer, ba bas Deer allenthalben frei und von ber Retefufte entfernter ift, fo bag er nun auch jur Rachtzeit ju fabren meniger icheut. Die große Tiefe bes mittlern Rothen Deered, welche feinen Antergrund bietet, bedingt bagegen bobe 2Bogen, benen jumal bei bobler Gee ein bedlofes Soiff gar nicht wiberfteben tann. Muf feinem ber bon Ehrenberg befdifften Deere, bem Abriatifden, bem Mittellandifden, bem Caspifden, und nicht auf ber Rord - und Offfee fab er fo bobe, gerftorenbe Bogen, wie am Ginaquae bes Meerbufens von Ataba, mifden Goerm el Sheif, ber Infel Tiran und bem Ras Dobammeb (f. Erbf. XIII. 297 u. f. u. oben G. 313), mo bie Tiefe bis ju 100 Raben (nach ber Surven Rarte an einzelnen Stellen, wie bei Eiran und Genaffer, 120, bei Chebuan. 170, am Ras Dobammeb fogar bie 200 Raben) gebt. Go bobe Wogen fab er nicht bei ber Rudfabrt von ber abpffinifden Rufte von Dhalae nach Cameran und Lobeia, wo noch an allen Infeln Corallenfaume fich zeigen und mehrere freie Coraltenriffe, welche noch mit Baffer bebedt ju ben gefährlichften geboren. Alfo abfoluten Mangel ber Corallenbilbung fonnte Ebrenberg nicht. wie gorefal, ale bie Urfache ber großern Giderbeit ber fübliden Schiffabrt im Rothen Meere angeben, fontern nur ben Rangel bober Bogen ale bie Urfache größerer Gorglofigfeit ber Goiffer von



### 472 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 8.

vorhanden gemefen fein mögen. Much bas bedeutindere verberitetere Sorfommen ber feinen Agfein um Biffe nach ber era enblichen umd nicht an ber oftstautione Rolle, fange ber gangen meterer 100 Breiten langen Ernekeund per Bogten Breiter, fann feinen Grund in einer mehr vut eraufigen Befgaffenheit jener gangen Rufte baben, die R. D. Jug febon feinder in feinem tafflichen Berte alber bie Canartifien Boffen finter metwert ganter fatte bie Canartifien Infelie mentigten, mud bie Gerenberg in feinem Bertega, 1887, der ben Character ber Elbyichen Bufte burd Thaltagen aus eigner Erfahrung anger
Joueffet fejen bentet.

Da Ebrenberg bie Raphtha nur in Eor im Sanbel fab. welche man bon Setie binuber gebracht batte, ohne ihren gunbort gefeben ju haben: fo fegen wir ju bem, mas icon oben über biefen Drt gefagt marb, Ruppell's ") Brobachtung über beffen Localitat bingu. Er fagt: auf ber Befffeite bes Golfe pon Gues findet fic. 3 Stunden füdlich bon Getie, bas Borgebirg Gimsbe, aus erbi. gem Good, ber irregular große Rlumpen bichten Comefele enthalte, Die reichhaltig genug feien, um einft ben alten Megpptern burd Bergbau nuplich gemefen ju fein. Am Berge Getie, ans Dichtem grauen Ralfftein, finde man nabe bem Meeredufer eine Raphtha - Quelle, ober vielmehr Petroleum. Alle anberen in ber Rabe bee Geeufere gelegnen Ruftenberge follen jur Rallformation geboren. R. Lepfius bei feiner Exrurfion, im Daty 1845, bom Rilthale Oberagpptene burch bie arabifche Ruftenfette jum Rothen Meere, um bon ba nach Tor übergufeten, foiffte fic am Dichebel Beib (er foreibt ibn nicht Setie) in feiner Barte ein, mobei er Belegenheit hatte, etwas genauere Rotig bon ber gegenwartigen Benubung biefer Localitat ju geben "), welche ale eine ber plutonifden Stellen am Rothen Meeresbeden angeführt murbe.

Stutien am wohen vererworden angepunts wurde. An einer Satterfielte dolftib noartie som die von ihm bestellte Sarte, am inetger die Einstellungen zur sinalitischen Expedition getenfen murden. Ar feisst ein land zur zur den Satterfinden dorftid gene Marken-Gruben nabe am blier, nur eine Breitestinden dorftid genome Markenbeiten die mit einem beundigenagen, dielliche, genome die gest gefüllt, damit aber lein bescheren, dielliche, genome die gest Greiten ab Det um delte beundern es die Bernnik C. de worden die De verfalerene Gruben, genage 30s unter dem Unterbeten mehr die der verfalerene Gruben, genage 30s unter dem Unterbedre und eine im Nissan Ekreban mit der bernachsten Werken dem den den den mit Nissan Ekreban mit der bernachsten Werken dem den

<sup>\*\*\*\*)</sup> G. Ruppell, Reife in Anbien. Frantf. 1829. C. 182.
\*) R. Lepfins, Journal, Mfer. 1845.

474 Beft=Mfien. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 8.

juweilen, fage man, brennenbe Daffen. Die Infel fet gang wufte, benn fie fei nur bebedt mit Somefel und Bimoftein.

Die Thatfaden, welche Chrenberg aus eigener Erfahrung gur Debung aller Zweifel bingufeben tonnte, bezieben fich auf eine Stelle in feiner Characteriftit ber libpiden Bufte "). Gie beift:

Die in wei Bilbungsperioden gefallende Tertiarformation der libpiden Bufte ledet fic an die altern Raligebinge ber Millfer, welche das Muttegeftein der figprifichen Jaspife find, darin teine Berfelnerungen, die offender einer frühern Bilbungsperiode ber Erbrinde (wol einer Juneformation) angebören.

Mus biefen Steinarten bei Mffuan (mo meift eifenhaltiger Sanb. flein) tritt Urgebirge von Granit berper, in Rubien Urtalt; auf ber Diffeite bes Rothen Meeres ans benfelben ein quarabaltiger Spenit. Porphpr. Diefer fceint mit feinen gadigen formen (wie ber Sinai) burch gang Arabien fuboftmarte bie Jemen gu gieben. Es ift eine bereits in vielen Gliebern ertannte von R.B. gegen G.D. giebenbe, burd eine Reibe bon Bulcanen ausgezeichnete Bilbung, melde biefer grabifden ganbaunge bie größte Mebnlichfeit mit ber Bilbung Staliene giebt. Bu biefer Bulcanreibe find burd nufere (b. i. Ehrenberg's und Dempric's) Beobachtung gwei neue Glie. ber bingugefügt: 1) bie in einem febr bebeutenben Umfange erlofd. nen Auswurfetegel und gaven in ber Begend um el Buffem am fübliden Abfall bes boben Afir-Gebirge (unter 18" R.Br.), woan and Die gang aus Lapa beftebenbe Releinfel Retumbel ober Rotumbel gebort, melde ber einfeitig bobere (norbliche) Rand eines großen im Meere befindlichen Eratere gn fein fdeint (f. Erbt. XII. 672, 1023); und 2) bie große Infel Danatel an ber abpffinifden Rufte, bie and bulcanifdem Gefteine beftebt.

30 siefen Angeben ich zu vergleichen, woch mit en verficherenen Gettlien ver Erdebtumen Knubens die bei der gefe Siele nureige bes arabligen Erdebtunde Rubens Merken Werre von üben mit Das et Mandebt an, über die Flusionisien Erdebtungen mit Eruptionen, über Perfin, bad Ganaa-Plateau, die Alfeierge, die Jeifels Rotumbert, Jahaper mit Diebete Anger, mit werter nerbmitei bir platenischen Glisnungen mit Gosffen und der Berten gestlich der Geschaften der Angeleiche Anger, wie werter nerbmitei bir platenischen fich und eine Berten Alle. Die Geschlich der Geschl

Derenberg, Beitrag jur Characterifil ber libbichen Buften," in abhandlung ber Ron. Alabemie ber Biffenichaften in Berlin, 1830. 4. Bhyfic, Ciaffe C. 82.



großen Infel, welche bie Gurvepore anf bem Schiffe Benares brennen faben. Gie liegt in BB, pon Lobeig, nad Barter unter 15° 32' R.Br. und 41" 55' D.g. v. Gr.; fpater murbe ibr Brand nicht wieber gefeben. Aber fie bat bei ben Diioten ben Ramen Didebel Dutban, b. b. "rauchenber Berg," erbalten, auch giebt ibr Andfeben Beiden bon gang jungem Branbe. Die Biloten fagen, por 50 Jahren habe fie gang in gener geftanben. Bu alle biefem tommt noch meiter norbmarte bie britte Gruppe ber Bulcanbilbun. gen in berfeiben Direction bee Rothen Deeres, bie fleinere Rotum. bel. 3nfel, nabe ber vulcanifden Dafenumgebung von El Buffem, etwa unter 18" R.Br. an bem Gubenbe ber Mfpr. Berge.

Die puleanifde ober aud nur plutonifde Rainr bes arabifden Ruftenfaumes und Ruftengrundes gegen bas Rothe Deer ift hierburd außer allen 3meifel gefest, und baburd and bas eigenthumliche Anfeben ber gabireiden Corallen. riffe auf biefer Unterlage, wie es Ehrenberg beobachtete, im Allgemeinen wol nachgewiefen; alfo auch ein geognoftifder Ginfing anf Coralienbilbung im Rothen Deere anger 3weifel gefest. Bir geben nun auf bas Befonbere ber Geftaltung unb Ratur ber eingelnen Coralienriffe nach beffeiben Beobactere Dittheilungen über ").

### 4. Characteriftifde Geftaltung ber Corallenbante im Rothen Deere.

Alle Corallenbilbung bes Rothen Meeres jeigt übereinftimment in ben einzelnen Bortommniffen eine ebene, mit bem Deered. fpiegel gleidianfenbe Dberflade, mit jadigen, bober aufragenben Gpiben. Gine folde Bant liegt in ber Regel einen balben ober 2 Raben tief unter bem Deereenipeau; nur jur Ebbezeit ragen ein ober mehrere Puncte baraus hervor, bie aber bei jebem frifden Binbe wieber überfluthet werben. Diefe Punete find fleinere, lofe Releblode von ichmarglider Rarbe (Negroe heads ber englifden Matrofen), niemale Corallen; fonbern immer Bruchfide eines febr feften, fich ichiefrig ablofenben Ralffleine von unficerer Bilbung. Dft icheinen biefe wie von Meniden abfichtlich angebrachte Giangle au fein, wogn fie auch bem Schiffer febr baufig bienen; obwol fie bies burchaus nicht finb. - Ab. v. Chamiffo in) fceint bae Rathfelhafte

<sup>909</sup> Chreuberg, Heber bie Da'nr u. f. m., c. Meufere Bestaltung unb fperielle Form ber Craffenbilbung im Rothen Beere a. a. D. G. 29 bis 32. 1') Ur. v. Chamifio, Bemerfangen und Anfichten auf einer Entbedungereife t815-1818. Weimar 1821. 4. G. 29-33, 106 u. f. und S. 187 -- 189.

Alle Corallenbante bes Rothen Deeres find einanber auch barin gleichartig, bag an ihrer bem boben Deere gugetebr. teu Geite Antergrund nur bet großer Tiefe, oft erft bei 100 Rlafter ju erreichen ift und auch bann tanm. Bangen fie noch nnmittelbar mit ber Rufte aufammen, fo baf fie beren Uferfaum bifben, fo baben fie an biefer einen Geite meift ebenfalls einen febr tiefen und plotlichen Abfall jum Deere; Die aber von ber Rufte entfernteren haben einen boppelten Abfall gegen D. und BB., nach ber Rufte au fomol, wie gegen bas Deer bin. Der Dftabfall gegen bie Rufte an ift meift in breiter Rlade fanft ablaufenb, bie bort burditebenbe Deeresgaffe baber meift feicht, weshalb bie großen Schiffe fie vermeiben, mabrent mittlere und fleinere barin regelmäßig ihre gabr. Arafe nehmen. Gie geminnen barin, weil bas Deer weniger bewegt ift, an Gefdwindigfeit; bied ift baber feitbem bie Rabrftrage ber Dampficiffe geworben (f. Erbf, XIII. 246-263, 323 u. f.). Much tann ber Bind bier portheilhafter benutt merben ale angerbalb, und einem Sturm ift leichter auszumeichen. Die Meerestiefe an ber Angenfeite ber Riffe ift gewöhnlich

um fo tiefer, je entfernter fie von ber Rufte liegen; boch ift fie auch bicht baran uvergrundlich.

Bei Cor ließ Epren berg burch ben febr erfabren, griebischarabissen Allere Wastlem Misfari (b. 1, Weifer Aufart) ibe beitigen Ziefem wieberbolt meffen (bie arabisse Rome, ibre Alleften, nah der fie meiffen, sib De Naud ber ausgeherden Umende angewachsten Wannes). Die groß Borfisch, weiche bei Unsbereeing ber Angestionen nöbig ist, was die bei Unsberetigen bei Angestionen nöbig ist, was die bei der die Geraftengiafen sich zu oft einäußen zu miffen, batte ibn mit beren Bilbung sehr vertraut gemacht, und in der Lauderfunds war er Wissele, der 8 id 69 Aum tiel zu tangen im Stander von. Geine Angaben verbienten baber bad größte Stertrauen.



<sup>\*17)</sup> Chrenberg, Journal, Mfcr.

### 480 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 8.

möchte; bei bielen weren Sanbanfahrungen burd ben Bellenschlas gebilbet, bei benen Ehren berg baffelbe Gefes ber Sanbanfaufung burd Binbe, wie er es an ben Beispigen ber ichpischen Bolte auf bem trodnen Lanbe beobachtet hatte, wieder zu finden glandte.

5. Ueber bie verschiebenen Arten ber Corallenthiere im Rothen Mecre und über bie Art ihres Anbaues, ihres Anwachles.

Ueber bie Corallenthiere ") felbft im Rothen Peere giebt berfelbe Beobachter folgende neue und lebrreiche Refultate.

Der Rarbenpracht biefer fubmarinen Belt baben wir icon anbermarte ermabnt (Erbf. XIII. 251 u. a. D. oben G. 4591, bier gift es mehr bie wiffenfcaftliche Auffaffung ihrer Anglogien und Differengen in Arten, Conftructionen und Entwidelungen. Meberall, fagt Ehrenberg, fant er mit Dr. Demprich bie einzelnen Corallenblode und ftrauchartigen Corallenftamme unregelmafig burd einanber fteben, wie Binmen auf einer Btefe; einzelne formen maren auch bier vorherrichent, aber nie ausschlieflic. Richte Mebnlides, wie Deerbenpflangen, etwa nach Art ber Beibefteppen ober Riefermalbungen, welche gruppenmetfe anbere Bemachfe anefchließen, zeigte fic bier. Dabreporen, Deteroporen, Diffeporen, Aftraen, garta, Carpophyllien, Daeanbrinen, Poeilloporen, Stephanocoren u. a. (b. t. Dafden-, Rronen - nnb Sanfenbitern. Tuffe, Sterncorallen, Babeneorallen, Reiteneoralien, Bederinffe und Rroneneorallen) wechfelten gleicharof und machtig gewöhnlich mit Riefenmufdeln und Perimufden, mit Geepilgen (fungien), Seeigeln. Geefter. nen und Dolothnrien ab; anf ben erflorbenen brangten fich bie meiden Lebereorallen, Gee-Anemonen, Straufcorallen und Comammeorallen (Boanthinen, Mettnien, Tenien, Salevonineen) mit einer jablreichen Menge von Annnlaten ober Rinamurmern, und Birbelmurmern ober Turbellarien. Den Bug ber Corallenftamme umgab baufig ein weißer, flarer Ganb. Rur mit Dammer und Deifel maren in ber Regel bie einzelnen Stamme biefer Corallenbilbungen pom feften Grundgeftein fodjuhrine gen; immer in Babefleibung und mit baufigem Untertauchen mar bies oft mit vieler Dube ju bewerfftelligen.

Dochftens nur brei Generationen glanbten biefe Beobachter bier übereinanber beutlich mabrgenommen zu haben; nirgenbe fo grobartige Bilbungen, wie fie bei ben Gubfeeinsein geschilbert mer-

<sup>910)</sup> Chrenberg, Ueber tie Ratur n. f. w. a. a. D. f. B. G. 37-45.

### 482 Beft-Affen, V. Abtheilung, I. Abfchnitt. S. 8.

Die Soge vom Prosenwofen neier Zueinde von Evralfenniells im inlichen um billem Deum is bei ber bertigen Inlichanen allguerin; in wiefenn fie begindet fein mag, brießt noch finfligen illurichangen vorheidnirt; mid bering us Der fam fich bei ben bertigen glidgen teine folge Tadition vor, mie in Juan be Cafter's Pflereibung beiter bei Geneter, bei firter Tadungs glottlich mit ber portugisfischen gliefte aus Gos, im Jayer 13cl, glaubt Ebrenderin ab Gregelsem mit beifen verlagen midmate ern Gelft glieben zu betren, soll fich bei felt 3 Justynauerten al ab einer Lieben verlander in vern Spranderin gemeinen gemeinen geben gegen ein Immade der Alle bei Gose ertifelen fic, der aber nicht me Gregolienbal verfret, felber von Bereite eine von Bereite von

Died find bie Meftilate bisheriger Beobachung über bas Phinomen net Goralfen bil bun gim Nothem Berer, weiche ju Kortfehung ber Erforfdung bleifer merhaftigen Raturericheinung an ben archifen Gehaben anfleteren, bie nicht nur am fich für ab-Endum ber Andurgefische, sonbern aus ber Arafbensessischen bei Briebum auf arfstimdischliche Chierung ner Geliffeht wo bei Briebum auf archimolichliche Chierung ner Geliffeht wo bei

allgemeinem Intereffe fein muß.

### Erlauterung 3.

Die Gebirgepaffage jum centralen Sochgebirge bee Sinai und feinem Rlofter bon ber Gubfeite ber Salbinfel.

 Das Auffteigen von Tor burd bie Gbene El Raa, burd ben Babi Gebran, über bie Gebirgspaffe (Rabt) jum Babi Gefaf.

64 % of ild der Andengagert vieler derfilfer wie mehanuse anischer Bliger, eriche den Ein ist densesäheten wollen, kenn er ih beden Gontefilonen ein gestelligter Berg. Lähre find auch namhe beriche deriber and einfehere Belt schannt, aber alle mur fächtig, abgediet; felst was der fonft fo genaue 3. Abpennet von fin mu Bege delin jeg, nie was de speper deriber melgisch ich newen nig thereich W. Wie entroduen nur darund, daß fie wie alle anfeligenden Reifinden den Beg durch den Wold helber der Einal nahme, fint der einiget der von da ans seit alem Beiten

<sup>\*16) 3.</sup> Thevenot, Reifen a. a. D. B. 2. Rap. XXVI. S. 226; Seehen, Monati. Gerrefp. 1813, Bb. XXVII. S. 61.

### 484 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 8.

Die Eben, welche Threnet Sin nennt, nach per Legende be Kofter gi are, be und 78. So dan noch weiterbeit, vom vermintillem Elim auf (4. B. We), 30, 10 u. 11), beife bei den Artsern, wie fichne eben gefeg wurd, Kaa eber El Sa (Daé bei Refine) 319 und bezeichnet Bei große, flachhöglige, vom ausgerechneten Geischaftette welchfente Gere, ist fich nordweiter der Cange ber gangen Werreröffig weifen ver nieder Allertette und der Gockgeischette des Ginal, Gerfal und feinen nedelichen Bereingerungen bis zur Mindung best Wahl Keiten oder Filten zum Weren erreichweidert bligibet. Lieber fie bin flieder ib geweinliche Ammelroute nach Argeber, auf der man nur erft im 3 Lagereifim Berne von Tech bei Weren der Schriftspeten, auf der man nur erft im 3 Lagereifim Gren von Tech bei Weren der der Werbe der Weiselnsteil und der Beier der Verlagen der Verlage

El Rab hift nichts anberes als "Die Ebene"". Der Jefeche find, m. El Racis und ihr fatte nur bertwicktigen Bertiepungen, bidt am Merre hingischen bis jum ndrülichen Nad Die ben (Irbert Irben gegen bie Merrelichte. Ele wird von Der aus die fore W Wahl wu von da durch eine Etwee Auffligen burch ber, mit dunffein Eirien bericht högel und Tauerrendig in ein pauer Cumben erricht,



<sup>\*\*\*)</sup> Reife von Theben nach ber halbinfel bee Ginai, 1845. 8. C. 14; Th. Cham, Reifen a. a. D. G. 272. \*\*) Robiger, bei Wellfteb It. S. 29, Role 23.

### 486 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 8.

nach ibm aus einer rothlichen Felbfpathmaffe mit erpftal. finifdem Quara und wenig Glimmer; alfo ein granitartiges Beftein; Dagelfluebilbung, wie fie bie Frangofen am außern Saume ber Sochfette nabe bem Ras Dobammed angaben (f. ob. G. 200). fab Ruppell bier feine ?"). Sierauf folgten wirfliche Granit. bugel entlang ber Dunbung bes Thales Bebran, bas gwie fchen fteilen, engen, rothlichen, irregularen Granttmaffen in bie Gbene anstritt, benen balb gefdichtete Spenitfelfen folgen, bie in hornblenbichiefer übergeben. Die Feldenge fonurt fic gu faum 20 Schritt Musbebnung gufammen; in Ihr mar nur auf eine furge Strede ein fconer Bach mabrnehmbar. Drei Stunden einmarte biefes Thales wiederholt fich amifchen Spenitmanben eine ameite gelbenge bes Thales, mit einem riefetnben Bache und einer fconen Gruppe wilber Dattelpalmen, unter beren Rublung, Im Maimonat, Ruppell fein Rachtlager nahm. Conberbarer Beife, bemerft ber Raturforicher, murben biefe Balmen niemals burch funftliche Befruchtung nubbringend gemacht; ber freiheitlies benbe Bebuine verfcmabe es, fich mit biefer fonft eintraglichen Gul. tur ju befchaftigen; er überläßt bies Wefchaft einer bienenben Glaffe, bie ibm bier aber an feblen fcbeint.

Der folgende Tagemarich in bemfelben Thale fubrte 2 Gtunben gegen R.D. zwifden faft fenfrecht aufgethurmten Schichten von Bornftelnporphor und Spenit, Die auf beiben Geiten fich fo genau in Dachtigfeit, Farbung, Aufeinanberfolge correfponbiren, bağ Duppell ibre Berreifung burd Erbericoutterung fur unverfennbar balten mußte. Doch balb erhob fich bann ber 2Beg in jabem Mufflieg gwifden grauem, feintornigen Granit; um welchen einzelne Gneußtrummer mit goll biden Granate erpftallen gerftreut lagen. Muf ber erftiegenen Gobe bes Berg. paffes (wir wollen ibn gur Bergleichung fur bie Golge ben erften Berapan im Babl Bebran nennen) batte man eine Mus. ficht gewonnen gegen D. 2B. auf bie gadige Gruppe bes boben Gerbal, mebr gegen Dorb in bas mafferreiche Thal bes 2Babl Feiran. Bergab manbte fich nun Im Abftieg ber Bog gegen Dft in bas Thal Abu Geil, bae reichlich mit Futtergras verfeben mar. Muf biefem Wege fab man ben norblichen Gorisont ftellenweis gang frei von Bergen (unftreitig jenfeit auf bie norbe lich bem Sochaebirge vorliegenbe bobe Blateauebene von 21bn Gue

<sup>\*29</sup> G. Ruppell, Reife a. a. D. I. G. 115.

#### Sinai - Balbinfel; Babi Bebran.

weirah und Babi Marrah blidenb, f. ob. G. 257); im Ga exhoben fich fortwährend fentrecht aufftarrende Gueufichite

Rach 4 Stunden Beges ging es wieber feit peifchen Waffen beffieden Genegheites binart, we fich bentiche seiner antifen Plaffen frage zeigen, bie noch als Bedient, oder nach Riebert bestellt Delitchien wol aus ber 38' niete, d. be 26 Wab keinn, Gebrand mit biefweber Studen, bei der Schrift bei der Zeichenbert von die frage Bifdefefic batte (f. cb. 25, 33).

28. Schimper, ver den Küftenwag von Surg bis eile auf entaun der Ehme El Kan, guristligte, batte in i nie be Beriede der Elfan, guristligte, batte in in ben Beriede der Schregeit, bed eine Summer von E 70 verführenmen Pflagmenten in eine niemmente Bonnen, down n. 5000 Ermplare in feine Sehnach der Ultimere zuschlichen geforgt behen. Er bermette, bat die ilche Begetation der Bufte fich von der verbe gesparen Weben der verbeite gesche Berte der Verbeite gesche der Verbeite gesche Berte der Verbeite gesche Berte der Verbeite gesche Verbeite gesche der Verbeite gesche der Verbeite gesche der Verbeite gesche der Verbeite gesche Verbeite gesche Verbeite gesche der Verbeite gesche Verbeite von der Ver

ein Graugtun vermier. Eenwisten befreit fteben ger ich bei glocken genich bil follweife in 6 bis 10 Individum gerängt bestower ein Individum bilden mit feinem beigigen, findligen immer eine fleine Justie im Werr von Sande, und den feintrie fich ab der Werfie in fleinen Erzigen von ged yaung, und wenn ed hoch femme, in den bestieren Thillieg, und wenn ed hoch fomme, in den bestieren Thillieg, und wenn ed hoch fomme, in den bestieren Thilliegen is hundert Individuent beifigmen

Die Erneiferen, weldse frühre in ber Jahreszeit als die Leguminofen, Compositiae und Gramineen ericeinen, fitchen weniger bifchelmeise beisammen, sondern wachsen, gewöhnlicher all einzelne Individuen, in nicht febr großer Entfernung von einander auf.

Die nadten Granitberge und Rretbebuget bei Tor find auch arm an Arten, wie bie benachbarte Bufte Gl Raa, binter ber aber fogleich beim Gintritt in Die engen und tiefen Schluchten bes Babi Bebran bas bemaffernbe fleine Bachlein mit einer erfreulichern Begetation bas Muge bes Banberere erquidt. In ben ermeitergen Stellen biefer Schluchten tritt zwifchen nadten Belowanden innerhalb bes Dochgebirge boch im Thale bie langftachilae Mimofa mit langen Schotenfruchten bervor, Die am Stamm wie an ben ftarferen Meften einen rothen Gummi ausfcwist (f. ob. S. 335, 342, Acacia seyal ober arabica Willd.); an feuchten Stellen find es einige Balmen und baumartige, bidrindige 28 felepien (Asclepins fruticosn), ble fich geigen. Um Die BBafferbeden, welche bas Bachlein an verfchlebenen Steilen bes Thalbobens, mo es von Rele - in Releftufe abfallt, etwa bilbet, fteben bie Bflangen nicht mehr gerftreut ober vereinzelt, wie in ber Bufte, fonbern qualog anbern Begenben ber Erbe gefelifchaftlich beifammen; unter anbern befanntern Bflangenformen fiebt man bier eine bobe Robrart (Arundo), eine Topba, an ben Weifen Die großen emporfletternben Capernftrande (f. oben G. 345). In einiger Entfernung vom BBaffer gruppirt fic ble Begetation wiederum wie in ber Bufte, boch reichhaltiger an Individuen.

Die füpplg Sobe bod Begpaffe, weide Auppells Beutier rendbut, weide auch Schimper am Gibre feines erfen Sagmeniches im Babl Seban erreichte, war burr und nadt; jenfeit nach ver liberfteigung trat er in ein brettes Canbibal ein, in bab fich einige anbere Canbibalter einmunden, weit gemag ueinma Sagrortet, wo er bie erften Tamaris fern-Stauben in Menge antraf, veelde bad Manna ergengen. Diefe Gambblier, welche



### 490 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 8.

Bon biefer Stelle hatte er nur ned wenige Stunden bis jum Kinfer bes Ginai gurudgulegen, wodurch bie Uebereinftimmung fener Localität mit ben genannten anderer Reisenben fich zu beftätigen icheint.

Erft burch v. Schubert's gemuthliche Schilberung wird Diefelbe Reiferonte gur frifchen, lebendigen Unfchauung fur ben Beichauer, bem nicht bas Glud zu Thell ward, fie feibft zu betreten.

Die Abreife von A vor (am 26. Kotwar 1837) 21) ging — mach von gnobilende Erteit um Bollerte vor Bodiuren, wend die Hübendiem Erteit um Bollert von Bodiuren, wend die Hübendiem, dereit die Kürken der Bollerter, wohl es spiecht der gum Muterergiefen Commun — über das halmereiche El Badi, in defin Gieglach aufwirte jure Bollert Au (n. der Ausgehren Glegorie der eine Gebende Wählen - Saufondie (Arende Valler) um Samartsfele Glerter eigel worde. Die letzen Ausendie (Alende) wurden im El Wadi jurudzieflen, in defin besten Bennenn man die Ammelfolkluche mit Boller gefüllt botte.

Ge mar ein berrlicher Sonntag Morgen, fagt v. Schubert: bas Thal Debran lag por une, wie bie geoffnete Thur eines Tempels, beffen Giebel und Thurme gur Linten in bem Granitgebirge Gerbal, jur Rechten in bem bes Om Schomar emperfleigen. Unfere Bebuinen fagten une, bag wir beute nach bem Tagesmariche noch vor bem Gintritt in bas Gebirge unfer Racht. lager und unfere Belte auffchlagen murben; bies fcbien une unbegreiflich, ba bas Gebirge in feiner bellen Rlarbeit fo gang nabe ju liegen icbien. Doch ging ber gange Tag baruber bin, ebe wir es erreichten. Der Mittag murbe febr beiß, wenig Bflangen fab man am Boben, einige Ragonien und Geliotropien (Heliotr. arbainense). Der Gerbal zeigte fich in majeftatifder Schonbeit: Die Manbe feiner Schluchten und baftionengrtige Borfprunge finb faft fenfrecht abgefchnitten; wie Galerien treten an manchen Buncten Belfenabfabe bervor, beren einer une von fern bie Beftalt einer Runftftrage vorfpiegelte, ale fei biefe von Menfchenhand bereinft mubfam aus bem Geftein gefprengt morben,

Um 4 Ubr erreichten wir bie aufere Munbung bes Gebramabates. Maduige Blode und Beifen best finaltifden Urgebirgs lagen bier wie Erimmer einer gewaltigen Ermpelpforte umper gerftreut, burch welche bas Beite bes Giefbache und ber Beg an verfem Seite fich finansen. Grune erfundunraft Gebleite wechfelten

<sup>931)</sup> v. Schubert, Reife II. S. 299; Belifteb, bei Robiger, II. G. 45.

### 492 Beft-Aften. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 8.

biefer Greftsteil febr viele Bogel, bie faum von anberm Reienben eimas Ignannt verbern; jumb bot orchfusige Rebe, bubn, das gewöhnlich Boften bubn, (wol Perecetes, wie bei v. Schubert), dann Bachtein, Tauben, Schwalben, Bestigte, Abler. Mis gewonder Igger fach ein Blibvere jur Abenbundhiett, wie gewöhnlich, o auch ber. Nach alem Erneiben wurde von ielem Armeiben der bem bertlichen wurde von ielem Armeiben der abgebeben, wo man am Gue für einer Gelegabeffe bir Auprell) ben Konfliche bei Bergied bei Rüppell) ben Komereln bei einem Alleben Gebon bas erfte.

Fr wir weiter in das hochgebirgs auffähgen, wollen wir jeden füg einem Jur Eingang abef vor zuräckfreyn, iber die jeden für einem Ausstellung der der der die die die wir der De Laborte, der vom Ginal dehinmärte bina hitze, horten nichts Ruuse erdebru, wol aber durch W. Expliss, der hokeln nichts Ruuse erdebru, wol aber durch W. Expliss, der wir flitzer finten Regessgager mit Gennalisfte imd deuenfilm ab Anfactifielen beließt beschäufte dar, von deren wer ihm mut die Gedmas, M. Borock – die mit, 3738, Gespen 39, Laborde ymar Notig genommen, aber weder von ihmen, nach von andern auf biefen Reuter Gennaren mitanskellt wurke.

Lepfius erfter Tagemarich von Tor. Es mar ber 22fte Dart 1845, an welchem R. Lepfine von Tor aus ben Gi. nai in einem Tage wegen bes nachften Ofterfeftrages zu erreichen munichte, mas auch nicht unmöglich gewesen mare, wenn nicht ber gewöhnliche Streit mit ben Rameelführern ben Abmarich verzogert batte, und bie Erreichung bes Rioftere baburch auf ben nachften Ofternachmittag um 5 Uhr binausgeschoben worben mare. Doch waren bie Borfebrungen getroffen, um mit bem Frubeften noch por Sonnenaufgang aufgubrechen; aber bie Breife murben unverfchamt boch geftellt; bie Bebuinen forberten vom Rameel 50 Biafter fur bie Tour, bie gu 11/, Tage gerechnet wirb, bas Doppelte bes bertommiichen Breifes; auf bas Gebot bes griechifden Agenten von 25 und 30 Biafter gingen fie nicht ein, ba fie bie Gile faben, mit ber man fortgutommen munichte, und endlich ichon um 11 Uhr am Bormittag faben Die Reifenben fich genothigt, boch 40 Binfter für jebes ber 3 beiabenen Rameele zu gableu, Die fur fie nothmen-

<sup>534)</sup> R. Borode, Reifen a. a. D. I. S. 213. 31) Seegen, in Mon. Correip. 1813. B. XXVII. S. 61.



#### 494 Beff-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt, S. 8.

bau eingeleben ju baben; vielleicht baf auch fier bas Boffer nicht fe jur Berimmtung vom Migene nielnbem berrorten bies beutzutag, und bag bie Balmpflaujung an biefer Stille enft eine weit jedure var. Die Anichriften auf bem Granitöften am Mingange bes Ihales machen mit Lepfine ben feinen, bie pfie von Leuten geiderieben feine, bie von Tor Tamen, nicht babin gingen: venn fie weubeten ift alle in all de Beften?

Das (choise Grantigefein der Albunder, meift weiß und fedwarz, auch dur mit voch im undefen und vochen Abern und wieden Grünftein in dem Grantim, auch mit Benrhprenduren, mugde de Albung, wen Pomelefein moch eine Benrhprenduren, mugde Rachtlager aufgefülagen wurde, um am seigenden Wergen bei Lage die Umgedung nach den Inferiente Lichte des Zage des Umgedung nach den Inferiente Lichte des Zagebab Spen inscheier der beit, das finn bei seinem Lichte des Zagebab spen inferiente fortig, der ihr der Verlagen der der Seiter an 20, 20, 1615 vom seiner der einem Kenten der bei Monbed über seinem Jouepe, der nur nech zwischen fehren Weiten war, sie einem Kenten beitert, der ihre einem Schafen, wei einem Kenten bei feriebt, deim Gerben einem Gedarten warf, sie überracher, das Arreibes auf feinem Migentiget inzweile fein Vonnerbereit, wes Arreibes auf feinem Migentiget inzweile fein Dennerbereit, wes Arreibes auf feinem Migentiget inzweile fein Dennerbereit, wes Arreibes auf feinem Migentiget inzweile fein Dennerbereit, wes Arreibes auf feinem Migentiget inzweile fein.

### R. Lepfius 2ter Tagemarich. Oftermorgen ben 23. Mari 1845.



<sup>937)</sup> R. Lepfine, Journal 1845. Mfer. 3") B. Della Balle a. a. D: G. 121.

### 496 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 8.

es benetel fich bale vielere gegen M. Um 93',, als nach 13', Stunden vom erften Welcho - Ihole, geft ber Dade i Klein (Wabi Ribrán 6. Nebini,) rechts ab und fteigt gegen Oft bieret zum giefenmunigen Berge auf, von dem de dem Namen fiber. Der Kameriense, ging in 10. D. daren verieber. Auf vor 90 Um; also nach 3 Stunden Marches, geige fich linke ein Felebloch mit einigen bentildem Dufchefften.

Die Gevanten, weiche fich bem Reffenben R. Lepfius, ber birret von bem Mithale Regyptens und feinen Monumenten über bas Mer nach Tor und bis birrefer gefommen war, bei biefen nach unerforfeben Inferiorionen an ber Mindung bei Babal pektim wie bier weiter aufwärts aufreingen, waere im wefenbe-

lichen folgenbe:

Diefe fchienen offenbar von solden und für soldte Wanderer exichtieben zu fein, welche von B. und von R. famen: benn ie Reben immer auf ben ach We ft ober Word gewendeten Seiten ber Blöck, nach der Geite, von wo das Ihal auffeigt (10).

Um Gingange bes Bebran - Thales maren auch ein Rameel und ein Gfel bingu gegeichnet, wie bies auch wol in Rubien und in ben Buften Roroefo, am obern Dil und fonft in Megopten portommt. Die Berfertiger biefer Jufdriften mußten Inftrumente haben, biefelben in ben eifenharten Granitfele einzugraben, mas fich nicht mit blogen Deffern ober Steinen thun lien: benn fie find zwar nicht tief, aber breit, und gang beutlich oft febr fcbarf eingegraben, nicht eingefratt, alfo mit Inftrumenten, Die fie auch au banbbaben mußten. In Megupten finben fich bergleichen faft ausichlieflich in ben Steinbruchen, ober auf Wegen, Die zu ihmen fubren; weil man ba auch Juftrumente jum Steinbauen mit fic führte. Biogen Bilgern, ohne Gewöhnung an folche Arbeiten, wie fie mit benen in ben Steinbruchen nothwendig verbunden find, laffen fich biefe Inidriften baber taum guidreiben. Dies bie unmittelbaren Bemerfungen, Die fich bei ben erften Bufdriftbloden bem Reifenben aufbraugten, mit anberweitigen Bermuthungen, ju beren Ermittlung aber auch noch anbre Forfdungen über bie vollftanbige Berbreitungefphare Diefer Infchriften burch Die gange Balbinfet, gumal über bie gabireichften berfelben, um ben



<sup>949)</sup> Dr. R. Lepfins, Reife von Theben nach ber Salbinfel bes Sinal. Beilin. 1845. G. 1.

Min ber Kammabbe blefest lebergangs beiter Saungfalter (2012 bil auf auf Melleinien Aufri, ju beim Buridlegung ninge Einnben nötig meren, wohl ber Geleiging Offerber ih guiet (el. Dameit auf Röchtien Kater) un überfegen wer, jah man ein Refentigl jum Bab i Gelaf zieben, das auf wei Berg fine julif. Die reiber Allenmob ber Kammabbe werde vom Dichetel Buein gelibet. Erft am Bur jemes Rebentigate, das em Bab Schiff inte vereiber big um Wabi ffrien ribter, erreibte Leplius das Ents bei Wabi gelien wicht noch immer ben Ramm Bat 6 elf ant ilb ab die biebelt.

Einige Sajen, Rebhubuer, Strauchhoig auf bem Boge traf man an, aber feine Feifen, Die ju Infdriften fich geeignet batten.

Der Babi Gelaf, eine studies Bergweigung bes Babi Seitlf, eine fiblider Bergweigung bes Babi Beitan, an ber engen Kelbyfette El Burb nach Lelinbign, blibet eine große nörbliche Arimmung um bie Gentralgrubpe bes bechaffetse, burd berm Mitter vom bifer Geite fein andere gangbarre biertier Wing um Cinai-Klöfter ab beifer weifen



<sup>\*\*1)</sup> R. Lepfins, Journal 1845. Mfcr. \*\*) Lord Lindsay, Letters. I. p. 282 n. f. \*\*1) G. Robinfon, Baldft. I. S. 141.

#### 500 Beft-Affen, V. Abtbeilung, I. Abidnitt. S. 8.

Sor geleiten follte. Buffein welcher fich fur einen guten Renner ber alten Mauern und befdriebnen Steine ausgab, verfprach feinem Gafte, ibn beim Sinabsteigen nach Tor zu bergleichen gu führen. Rach beffen Befchreibung hoffte ber wiftbegierige Reifenbe wenigstens auf große Gartophage mit Inferiptionen gu ftogen. Gr foigte feinem Subrer und flieg mit ibm ben fteilen Babi Sebran (wahricheinich am Babi Rabf) binab, und wanbte fich bann lints, b. i. gegen Dorboft ibm folgenb, in eine Geitenfdlucht (f. bie Beidnung auf Laborbe's Rarte), Babi Dtemet genannt. Gie giebt im Morben bes ebenfo bezeichneten Dichebel Dtemet (el Demet auf Laborbe's Rarte, Dijmeh b. Robinfon) vorüber. Der Babi voll Belebiode, burch Gießftrome berabgemalat, mar nicht mehr gangbar fur Rameele, Die man am Ruft einer Beramanb gurudlaffen mufte, inben Laborbe feinem Buffein, bem trefflichften Gemsjager im Lande, von Rlippe gu Rlippe nachfolgte. Linte ließ man eine Quelle, von ber aus Die Spur eines Schauber erregenben Tufpfabes beginnt, beffen gefahrvolle Babn aber nach einiger Beit ju einem nivellirten Bege fich ebenet, ber gang bequem ift und nur bas Bert großer Arbeit und Bflege fein fann. Bon wem und mogu? bas blieb rathfelbaft. Er führte gu einer Felebobe, gur Geite einer engen Schlucht, burch welche BBaffer aus ber Sobe bes Babi abfliegen. Rur im breiteften, ebenften Theile Diefes Babi überrafchte bas Grun einer Gruppe von Balmbaumen, beren befpulenbes Baffer ben Babi binab jum Babi Gebran feinen Lauf fucht.

fcon 46), und giebt übereinftimmend mit G. Ruppell an, bag barin Spenitaefteln porberriche, meldes pon machtigen Ban. gen mit bornblenbichlefer, aber auch von bafaltifden Felsarten burchfest merbe. Rach ber erften halben Stunde feis nes Wege am Bachlein entlang verlor fich biefes wieber im Canbe. Go weit marb es von grunem Gebuich ber Danna. Tamaristen begleitet, Die bier befonbere bidftammig maren und bie 20 guß bobe erreichten. Dagwijden ragten bochftammige Dattelpalmen bervor und ftranchartige Geibenpflaugen (Asclepias fruticosa), melde ibm bie Bebuinen nicht, wie bie baumartige Meclepie, Ufchebr naunten (f. ob. G. 345), foubern mit bem Ramen Urgel belegten; ibre lieblichen Bluthen murben von gabireichen Gelobienen umfummt. Beiterbin geigten fich Blatter ber Sida denticulata, und bas machholberblattrige Daffarafraut (Chrysocoma ober Iphiona mucronata). Gebirgewande von ben grotebfeften Formen erhoben fich por ber Banberer Blid. Dach einigen Stuuben Bege marb bas Bachlein gang verlaffen, in bem mehrere Bafferfafer ibr Befen trieben ( Elaphrus, Dysticus, Colymbetes, Gyrinus, ein Notonecta u. a.), Es entfpringe, faate man, in einem rechte gelegnen Geitenthale, barin man gu bem verlaffenen Gemauer nub ju ben Dattelgarten bee Rloftere Deir Untus (ob jenes Get. Untonine?) fommen murbe (woi baffelbe, welches De Laborbe im Babi Barabra befuchte?); wenigftens ift bies genau biefelbe, von ibm nur andere genannte Situation ber Dauerrefte und Infdriften. Das Deir Antus, beffen Lage wir burd Burdbarbt an ber Guboftieite bes Dm Coomar genau fennen lernen 47), liegt viel ju weit ab gegen Guboft, ba es auf bem einft begangnen birecteften, aber befdwerlichften Wege vom Ginal nach Tor lag, auf ber Offeite bes hohen Bebirgoftode bee Om Schomar, fo bag unmöglich von ba bas Bachlein im Babi Debran feinen Urfprung nehmen fonnte; es fei benn, bag mit ben Dattelgarten bes Rloftere Deir Untus nicht bas Rlofter felbft gemeint mar.

v. Schubert fagt, daß er nun ein etwas breiteres Thal voll Connenbraud zu durchzieben batte, und daß vor ihm ein hober, febr fteil ansteigender Berg lag, ber Fera Cowept, in der ungefähren (Klitchen) Richtung bes St. Catharinen-Aloskers. Dies

<sup>°16)</sup> v. Coubert, Reife a. a. D. II. C. 301. °) Burckhardt, Trav. l. c. p. 590; bel Gefenine II. S. 910.

#### 504 Weft-Mfien. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 8.

ichiefer beftanben, mit vorberricbenbem Streichen von 91.D. gegen S.B. Diefe Gange fonnte man oft ftunbenweit mit bem Muge verfolgen, wie fie ju ben nadten Gebirgen binaufftiegen und über benfelben fortrogen (f. ob. G. 302). Rechte öffneten fich einige Geitenthafer, in beren einem man eine reiche Bafferquelle nannte. Mun erblidte man benfelben boben Berg gegen Gub, ben man fruber gegen Dft liegen gefeben; Die Bebuinen nannten ibn Dabein; v. Schubert bielt ibu fur ben Get. Ratharis nenberg, meider ben Dichebel Mufa ober Gingi meit überragt. Rach 3 Ctunben Bege um 10 Uhr erreichte man bie Dun . bung bes Barba = Thales (wol Min Ghurbeh auf Robinfons Rarte, bae fich von R.D. ber aus bem Babi Cheith jum Babi Solaf einmunbet). Bon bier begann ein febr beichmerliches Muffteigen (wol bas zweite Bergjoch bei Ruppell) auf ben Granitflippen bes Rabog. Berge, melder Die fubliche minber fteile Band bee Garba-Thaies bilbet, beffen fcmaie, mit berabgefturzten Reiebioden überichattete Thalfole linte tief unten lag. Dan mußte biefen Bag ju Bug überichreiten, ber Weg windet fich amifchen ben berabgerollten Beismaffen wunderlich binauf. v. Coubert nennt es Die ichauerlichfte Bilbnif, Die er in feinem Leben gefeben. Er bemertte aber auf biefem Wege ofter eine Art Stein pflafter, auch eingebauene Stufen und bie Rachbulfe von Menichenband jur Erweiterung Diefes Baffes burch bie Beleftude binburd. Offenbar aus jenen Beiten ber Monche, fagt er, Die bier einft ju Taufenben um ben Ginai wohnten und vericbiebne Riofter inne hatten. Diefes Thal Garba (foll wol beifen Diefer Berapaß uber bem Garba - Thafe auf bem Raboa) war eine ber nadften Communicationeftragen jum Sanptfige, bem Rlofter am Sinai, und ift noch beute ber gewöhnlichfte furgere Beg ber Rameele von Jor jum Riofter.

Jur Orientrung biefel Berichte mit frügern Dann fig pur bemerten, pos auger bem Garba. Phate, Alm Sphirbe bei Gebinfon, auch ber Naba-Wann auf Mehnfank Satte, mur nich als Berg, innern als Wah Ind hund her von Gib ber jum Wahl Solfel filde, eingertegen ift; bas baggem bie beichmer liche Bergapflegen bei n. Sofineter, bem bie Wohnfen genannten Nuth Samb in Satte entspieche, welcher aber unvertenmber ter Bergalatti Nabel dauf die bei bei bei bei bei

<sup>\*14)</sup> R. Bocode, Beidreibung a. a. D. G. 213.



Sinai-Salbinfel; ber Gebirgefnoten ber Binbpaffe.

auch icon R. Bocode unter bem Ramen Regeb Soual feiner Beit paffirte.

Daf fein Rame Rath Salmy Binbfattel ober lu ger Auf bebute, bat icon Abbiger in ber Anmertun Beliffeb ") angegem, ber ihn auch ale ben zweiten Bpaß, ber bier und ba mit Getinen befett fel, bezeichnet, obnipboch mit Ramen zu menne,

Es ift biefer Bergpaß berfelbe, beffen fuboftlichen 21 auch fcon Burdharbt ba) ben Rath et Rabah, ober Rer. Rabah nannte, weil er jur großen gegen G.D. porli

ben Gbene Rabab führt.

Bu biefer Ebene, bie v. Gaubert jefe untigentlich in Mutierin filem Richten mit bellingenbur fichnen Gleichen mit bellingenbur fichnen Gesam Norbausignag bet Bezieha-Leis, Boftan (b. i. vorzugs ber Garten), bad Boftan-Lai numt, filig er von ber de Bergapfief jund und errichte von ba, bie lieben Giber erfebenen Gorteb-Reidwann im Angeffet habenb, in e baue Emmen bad Kofter und Sind.

Denn Enrafharbt beidreibt feinen Beg mit ber befat Genausseit veiter, ber eine furge Strede weit mit bem guleb schriebenem Idr- ed von ter gusammenstätt, bis er im Babi laf weiter fort gum Ofchebel Gerbal abzweigt. Er fegt: Riegen, rrop bes Wiberftrebens feiner bamals fehr mistrausisch morbenen Behanntnifter (f. 6em C. 239), von ber Gibb.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) Röbiger, Note 51 ju Belifieb a. a. D. H. S. 52. <sup>32</sup>) Bi hardt, Trav. in Syria etc. l. c. p. 583; b. Gefeniab II. p. C. Abbinfon, Baláfi. l. S. 184. <sup>32</sup>) Burckhardt, Tra Syria. Lond. 8. p. 596; berf. b. Gefeniab II. S. 949.

### 506 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 8.

Dafb er Raba burch eine enge Rluft ben Bintergiefbach binab nad 91.2B. gen 2B. und hielten nach 21/4 Stunden an einer Quelle Ranantar, wo mebrere Buidrift - Blode, aber unleferlide, Es maren biefelben, Die auch fcon Diebubr 54) copirte, ale er am 14. Ceptember 1762 vom Babi Feiran biefen Weg gum Ginai - Riofter jog und bier in ber Mabe bei ben toftlichften falten Quellen, Die er aber nicht mit Ramen nennt, fein Rachtlager bielt. Diefen Berg, an welchem Diebubr biefe Infdriften copirte. ais er von bem Gingi benfeiben Weg uach Gues gurudnabm, hat er an brei Stellen Dichebbel Dufa 55) genannt, ber 271, beutide Deilen, nach feiner genauen Berechnung, von Gues ente fernt liege, aber noch 11/2 Deilen, b. i. 21/2 Ctunben, norblich vom Ratharinen - Rlofter am Ginai. Diefer Dichebbel Dufa, welchen übrigens fein auberer Reifenber mit biefem Ramen belegt bat, ift baber woi zu unterscheiben von bem Dichebbel Dufa, ber erft im Guben bee Rloftere zum Gingi emporfteigt und mit Diefem letteren ibentifch ift. Diefen lettern nennt aber Diebubr mit feinen Arabern Tur Gina, welche vom Babi Feiran an bas gange Centralgebirge "Dichebbel Dufa" alfo im weiteften Ginne fo nannten. 3m R.B. noch einige Stunden vom Rlofter entfernt nannte Diebubr biefen Dichebel Dufa, nachbem er von Weft ber fomment einen febr bofen Weg, ber auch namenlos bei ibm geblieben, beraufgeftiegen mar. Er lagerte bei einem Geleblod, ber 16 Jun Im Durchmeffer batte und von bem ibm bie Bebuinen ihre Legenben von Dofe ergabiten.

Ben ver genanten Auslie und ben Infarifebilden, de über mie Gelifte nicht bendet zu dem scheinen, wei ahre Burdharet, ich biefer den sein fleisen Kibsleg, wie Alüppell, Lepfius und auch v. Sauberri (ein Bereit der Jentilät iberr Pulfage), an siden Stefen gepla fert, wie man letzeren sager, eint auf Koften vos Klofter, linde Boese fie für ter ben Michren aufliehen lich, vie an afläuglich den Klofter bier bede errichtet werden (ollen, die der Bennelfter burd nie Wunter balb gefracht sie, den absjeng Erikt, wabene, wo se jest febe. Burdbarte kmerkt, die biefe (außer einen Befle dem Wesselber) im Wood Gericht für den Kamelse

<sup>\*\*)</sup> Riebuhr, Reifen I. C. 213, Tab. XLIX. \*\*) Gbend. S. 243, 248, 250. \*\* Burckhardt, Trav. L c. p. 489; bei Gefenins II. p. 799.

### 508 Weft-Afien. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 8.

beibe bie mafferreichften Auslaber berfelben und bie fruchtbarften Babi's bes niebern Berglanbes. -

So weit ber topgerabilit je juverliffige Burdbart, ben wir auf feinem fergiefett Bige im Sclide 7 beide am Erbalt wieber finden werben. Die ift es und barum ju thun, bie wichtige rentrait Lage vie Anat haur ber Nach hand soge zoge Aren; umb Outer-Buffage für bie Sauptyuglang jur Gentralgruppe bee Sinda in adjumvifen, was auch burch Robinford Router, bas fogar vom Rorbrecht umb bem Babt Schift bier jum Sinai-Alofter einlent, feine volle Gvibrng reibt!

G. Robinfon tam von Gueg ben norbliden ganbmeg verfolgend und flieg, wie feine Rarte und fein Routier zeigt, auf berfelben Strafe, melde Burdbarbt bei feinem erften Befuche (am 1. Dai 1816)59) von baber jum Gingi-Rlofter gemablt batte, von bem Berein bes Babi Berah und Afbbar, am 23. Darg 1838, in ben Babi Gdeiff binab, ben Burdbarbt in feiner gangen Ausbehnung entlang ale ben bequemern, aber langern Ummeg gegen Guboft bis jum Ginai -Rlofter auf feiner erften Banberung verfolgt hatte. Statt Diefer befanntern Route gu folgen, mablte Robinfon mit feinem Gefährten Eli Smith, eben fo wie Borb Binbfab im Jabre guvor (1837)60), bagegen ben furgeften, aber engen und fdwierigern Bafwea 64) jum Rlofter, namlich ben mebr birect gegen Gub führenben, auf bem er ebenfalls biefen Rath Bamb gu überfteigen batte, fo bağ wir auch burch fein Routier noch vollftanbiger von einer neuen Geite über biefen Saupt-Rreugmeg als guvor orientirt merben. Dier feine genauere Befdreibung, welche, bas Borige eradnzend, und jum immer mehr und mehr Ginbeimifdwerben in Diefem fonft fo labprinthifd behandelten Gemirre biefer wirflich vielfaltig und munberbar geglieberten, ja gerriffenen Gebirgelanbicaft bienen wirb.

Bir burchfchritten, fagt Robinfon, ben Babi es Cheith, b. h. in feinem fübmeftlichen Enbe, und gingen in ber Richtung C.D. gen G. ben breiten Babi ober vielmehr bie abicouffige

<sup>339)</sup> Burckhardt, Trav. l. c. p. 488; hei Gefenins II. S. 798.
"O G. Robinjen, Balabine I. S. 141—143.
") Lord Lindsay, Letters on Egypt, Edom and the Holy-Land. 3. Edit. Lond. 1839. 8. Vol. I. p. 283.



### Sinai-Salbinfel; ber Bebirgefnoten ber Binbpaffe. 509

Auf diefer Cbene Sebeb mar es, fagt Robinfon, wo im Jahre guvor (1837) beinabe ein Rrieg ausgebrochen ware unter ben verschiebenen Stammen ber Tawarah, bie fich über bas Recht firiten, Reifenbe von und nach bem Riofter zu führen (bei

Borb Binbfap's Durchguge)62).

ossettippen Digwere is opnwert zumer pure von expline). Wir fitigen zogen G.S.D. quer über dem Gertel hinds nub gelangten um 12%, also in 1% Stunden, zum Wohl Schlen, befim Utefrang nicht weit zur Linken lag, dicht bei einer Dick Gherbe Afgal bei v. Schu bert, f. ob. S. 505), wo man einde Amarifen und andere Gunne Gemerft.

hier war es, wo bie Strafe von Aor von S.B. her bas hebran-Ahal berauf mit ber unfrigen gufammentrafo). — Diefe Aor-Strafe tommt quer über ben Bergruden

<sup>47)</sup> G. Robinfon, Balaftina I. G. 141, 228. 43) Chenb. G. 142.

### 510 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 8.

(f. ob. Nath ei Egaul bei Lepfine), ber bie Regengemaffer bes hefran Talete (Robinson ichreifte fibren) von benm bes Babi Schrift sichete, ba jenes Thal im Guben bes Gerbal, biefes mit feiner meftlichen Berfängerung bet Wabi Feiran im Morbei ber Erebal. Deten ber Gerbal. Artete babingiebt.

Derfelbe Bergruden, fugt Robinfon bingu, bilbet auch bas verbinbenbe Glieb zwifchen bem Gerbal und bem mehr

im Centrum gelegenen Singi,

Das biefes wirftlic ber Gal ift, ergebet fic aus Burdbarb's fown ausgischtem Wonsteir aus bem Boad jum Ginal, ober vielnuder umgefortt babin gebend, fo wie aus Lerb Lindfand Belifericht, der wirftlich von Woffen nus bem Babl Hrian über diefen felisigen Bergaps (en ennut ihn Gebel opmo-1), b. ibr Mat 6. Jahren Modblinie's vorr Ant 6 hant beit Leffins, Nabif er NAhab bei Burthardt) jum Sinai forteftreitet.

Lord Linkian fagt feit Genertriffife bei feitem Mefclieben bei feiten Mefclieben bei ihm untergeftlic fichem Gabi feiten, bas er in feiner angem Einige von Weift fichen Gab fir eine, bas er in feiner angem Einige von Weift fichen den Dit burchgon, er babe unt 5. Weiz peb Gebene an befim Dfausgange, bem Gi Buch (b. l. Bab, Plotte, Mann hung,), bie dietem gerreicht geheben, weider an ber einspire Gulle nur noch Schritt Britis babe; norbeiftwird berfelben Schlach signe für beifelbe der ber Mann ed Was | Sacht is Britis bei geben für beifelbe der ber Mann ed Was | Sacht is

Wen bier an begann, fogt er, nun am feigenben Rrühmer meh beim Men; bas fortundernde Angleigen 2) gegen bei ner fabenen Gentral Diftrict bes Cinai Gebried, anglein Spigen fo ehre vom Sonnenftrabl im Burpurtifut ertendetet wurden, inneh von der Obeb er Müdtlicf fich an den Sies Gipfein des jack gemeinte Beite Beite der Beiterleit and Kinglein noch einem Verbeit jum Möchglein noch eine Merken bei der Beiterleit bei bei bei geben der den der der Beiterleit gemeint bei der Beiterleit gemeint geben der der Beiterleit gemeinte gemeinte gemeinte gemeint bei bei fin in den langen und breitern, der minder pitterefen Wahl bei der singtent, auf geffen benabt erfem Greiningen ehm Bobulien ibt zu gefriedem Schafe vom Dissipnoperven weichen. Die schafen Beumen im Bitte fert kartan, wol

<sup>264)</sup> Lord Lindsny, Letters l. c. l. p. 284. 65) @benb. I. p. 281 bis 284.



#### Sinai-Salbinfel; ber Gebirgefnoten ber Binbpaffe. 511

Retbem, mit weißer und purpurgeftreifter Blume: Gelleb? ein Dornbufd mit bellrother, und Doraga? gleichfalls mit rother Bluthe und gelben Staubfaben) und Sunberte fleiner fanbfarbiger Eiberen (Gerabani ber Bebuinen) liegen ibn faft vergeffen, baf er einen Defert burchjog. Go erreichte er ben Webel bow (b. i. Die Gebirgepaffage @1 Gaui) nach 6 Stunden Darfches, bas wilbefte Defile, bas er Im Ginai gefunden, voll Stellorte, rob, bie und ba an ben gefährlichften Stellen mit Stufen gepflaftert, auf benen fich ber Biad amifchen Welebloden, von benen einige auch mit Schrift; ugen bebedt find, fo mubiam binburdwintet, daß die Rameele faum ibn ju überminben vermochten und zwel feiner belabenen fturgten und gurudgeführt werben mußten. Aber ungemein malerifd, fagt Lord Linbfan, nahm es fic aus. Die gange Reibe ber emportlimmenben Rameele auf bem oft übereinander fich bin und berwindenden Gebirgepfabe gu überfeben, wie biefe mit ihren Subrern oft in gang verfchiebenen Directionen an ben grotest anfgebauften und coloffalen Reis - und Trummermaffen vorüberfchritten. Erft nach brittebalb Stunden wurbe Die Gulmination bes Baffes erreicht und von ba abfteigenb bie Sochebene, auf welcher bas Rlofter am Rorbfuße bes Sinai in bem Eingange einer Bergfluft liegt.

Diefelbe Baffage ift es, welche uns burd Robinfon's genauefte topographifche Darlegung noch mehr vergegenwartigt wirb.

<sup>&</sup>quot;) G. Robinfon, Balaftina I. G. 141.

#### 512 Beft-Affen, V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 8.

mit ben Auinen bee Barabra., wel ibentisch mit Beghabegh. Rloftere, ben De Laborbe burchgog, eingetragen; bann wurde ballerungs feine Erinnerung an eine Sancta Barbara fein fonnen).

Rach einer guten halben Stunde Weges wurde bas Babi Selaj miber verlaffen und allmaßtig gegen ben Gig bet Baffe vogreicht, ben ibe Bebuinn Mat 64 fan po's). t. Bi nibagi (luftiger Sattelpaß, Winbfattel), nannten, und welchen Burd hart von ber innerhalb anliegendem boden Gene Albab, mer fotze, wie icon gefagt, ben Rach fen men bette.

Bir fliegen an feinem Fuße von ben Rameelen ab und fingen an langfam und mubiam bas en ge Defile etwa G. gen D. aufzufteigen. Bwifden gefdmargten, gerriffenen Granitflippen, bie etliche 800 Ruft boch und taum 300-400 Glen auseinander jeben Mugenblid ibre Trummer auf unfer Saupt berabzufturgen brobten. Richt bloe Drobungen, benn ber gange Bag liegt voll von berabgeffürzten großen Steinen und Releffippen, in einen Grund, ben im Binter ein tofenber Giegbach muthend burchfturgt. Ginen Bfab für Rameele bat man lange ber fteilen Welfenbaufen gemacht, theils baburch, bag man bie oberften Blode binmegnabm, theils fo, baß man große Steine bicht neben einander legte, nach Art einer Schweis ger Beraftrafe, boch batte, felbft bei einer Runbreife um ben Mont. blane, Robinfon feinen Bfab fo fcmierig wie biefen gefunben. Die Rameele arbeiteten fich langfam und mubiam fort und bielten oft fill; obgleich fie 21/4 Stunden barauf gubrachten, ebe fie bie Sobe bee Baffes erreichten, fo tann man bie Entfernung boch nicht weiter ale eine Stunbe rechnen.

Gs wird der Sich noch oben, wo man im Better bei Giefachte fortifertiete, midrez, weniger fielig obned jest ohne Waffer, war boch der Gand nach der Tiefe zu feucht uns follter die hann, mit der man hintingrub, mit ficiem Wolfer. Duber hier Grackblicht und einige niebere Balmen noch Pakerung fannen, doch wer ber von Burckbarbt erwöhnte Dueil Kanetiar jest nicht mehr vorhanden. In vom Bas femerfert Bebinfer an dem Refile 2 Sinatitiet unt der der verter bei der der die Reute Rerutes dielektlicht einvarschen zur, wie de ländfreit fielde.

Es mar 31, Uhr, ale mir, fagt Robinfon, bie Bobe erreichten, von welcher bas Rlofter eine Stunde entfernt fein follte,



<sup>\*67)</sup> G. Robinfon, Balaftina I. G. 142.

#### Singi-Salbinfel; ber Gebirgefnoten ber Windpaffe, 513

aber wir fanben ben Abftanb, wie Burdbarbt, 2 Stunben. Bir ftiegen nun ein wenig in einen fleinen Babi (vielleicht ber Ramaban bei Lep find) binab, ber bier beginnt und in bas weftlich geiegene Gebirge nach bem Babi Rubbmab ju geben fcheint, worauf wir von neuem, boch gemach, in ber Richtung G.D. gen D. hinaufzufteigen hatten. Sinter einem fleinen Quell mit gutem Baffer erweitert fich bas Thai allmablig, auch wirb ber Boben weniger uneben. Gier zeigten fich une guerft (8) bie innern und bobern Spigen bes großen Rreifes vom Ginai; fdmarge, milbe, obe Gipfel; und beim Beitergeben trat bie bunfle, brobenbe Borberfeite bes Gingi (ber jebige Co. reb ber Chriften) und entgegen. Bir gingen noch immer allmablig bergan, und bas Thal erweiterte fich mebr, aber noch mar alles eine nadte Bufte. Spater waren einige Straucher umber ju feben und ein fleines Lager von fcmargen Belten zeigte fich une gur Rechten mit weibenben Rameeien, Biegen und einis gen Gfein, Die jum Riofter geborten. Die Wegenb, Die wir jest burchwandert batten, erinnerte mich febr fart an bie Berge um bas Gismeer in ber Schweig im Chamounithale; nie batte ich einen wilbern und obern Bied gefeben 60).

Man aber — boch wir feben von biefe vortrefflich veinnierenden Bifcheitung, eb wir mit unferm Sicher u ber ibm fo wichtig geworbenen Giene er Richob weiter foriferiten, nech einmal zu jener Gebirgebaffage jurid, auf bern begonnerm Anftigen wir D. Lepfius um feine Beitgedfetten am Ratb ei Ggaut (vem erften ber genannten Ratb) nebe bem Dichobel Dri und am Buch a guridiftien fic. 6. 6. 499, beim Ueberiertein ber Bafferscheite vom Wabi Gebran zum Wabi

Sier war es, wo R. Leyfiu 8 '0) jur Geite vom Sauptwage eitwas deinett, an den My de Seinen, dam ein Aften Berchbe aufftig und nach wenigen Minuten zu einem umwauerten, wasser rieden, ziesen Brunnen sam, in dem einige Eulen hindssteren, wasser im 30 et al. 200 et

Ritter Grbfunbe XIV.

war; ein wilder Feigenbaum, ein Sam aba der Araber (f. oben 
") E. Robinson, Balaft. 1. C. 144. 
") Ebenb. C. 145. 
") R. Lepfies, Journal 1845. Micr.

#### 514 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 8.

S. 346) überschattete mit seinen weißen Aeften und faftgrunen, weichen, platanenabnitiden, haarigen, aber flachellofen Blattern bie Brunnenmauer, aus beren einer Seite er hervorgewachsen war. Sier in ber Rabe muß wol Schubert's Radtlaaer auf ber

Sobe von 2700 Bugish b. 1987, ju fachen fein. Da 2 epf lus von einem Celtemwege jum Ble Buena fericht, den ten naberer Beilenten ennen, und auch dab darund im paar andere Valente von einer einere nennt, mit auch dab dab von ein par andere Walent vor fennten, ich er wieder in dem hauptush, den Nat b hauf, einer kiefe feiner von der gerebalischen Bouet (Schu-bert betet, jur Seite feinen Woges in einem Refemthale follte nie unter Berunnen liegen) nur um Gemigas dewichendem Seiten-route gefolgt zu fein, die wir nicht genauer auf ber Karte nach zuweifen im Canade find.

Ueber Granitfanbbugel verließ R. Lepfius rochts auffleigenb bas eigentliche Thal, um gwifchen bem Frea und Dichebel Dhotof binburdgufdreiten jum zweiten milbeften Sauptpaß, bem Rath Saul, bem Binbfattel; ber Dicebel Bettem blieb ibm rechter Sand weit jurud. Rach ber erften Biertelftunbe, am Ginaange ber milben Beleichlucht bee Rath Baut, fab er rechts am Bege viele Araber - Graber, bie von Anbern nicht bemertt worben finb. Dach einer Stunde Emporfteigens fam er auf einen giemlich breiten mit Bloden bepflafterten Beg, ber weiter abmarte nur gerftort, aber auch nach oben ofter unterbrochen mar, an manchen Stellen jeboch auch gang aus bem anftebenben Granitfele gehauen erfchien, und fo in einiger Gobe über ber Schlucht an bein rechten Thalranbe binlauft. In biefer Golucht erblidte Lepfine um 3 Uhr 10 Minuten einige Balmen neben einer Quelle, Die man Dore beta Rath nannte. Rur 10 Dinuten fpater erreichte er eine Stelle, wo ber gange Berg gur rech-

#### Sinai-Salbinfel; ber Bebirgefnoten ber Binbpaffe. 515

ten Seite von oben mit einer eigentichmiligen bunkfigtüren gannitischen Geben von werdturten Genatifischen überfichtet war, ein Verfanzen bas fich ölter mieberholte; mehrere Genande-Berner worschen ber einer Birretsfunde pieter (3 Uhr 33 Mit-mitten) erfinere fich einer kriefe Ausschied um einige gerie Greannitölisch mit zimmlich beutlichen Inschied um einige gerie Greannitölisch mit zimmlich beutlichen Inschied um einige gerie Greannitölisch mit zimmlich beutlichen Inschied um einer bei Webnimen fich; auf nehmen batem die Bedummt fleiner leie Eininhaufen aufgethürmt, weil die Kamillunglich einem follte.

Rur 20 Minuten fpater befand man fich auf bem neuen, platten, boch noch immer fanftbugeligen Gelbe, bas allmablig von bier jum Boreb auffteigt; boch wird es nun immer ebener und breitet fich nach einer Bierteiftunbe Bege ais bie Gbene Raba ober Babi er Raba que, welche bamale mit aromatifc buftenben Thomianbufden bebedt mar. Um 5 Uhr hatte Lepfine bie fanfte Baffericeibe biefer Chene erreicht, von ber aus er uun vor fich am Gingang ber engen Bergichlucht bie ichattigen Garten mit Balmen und bunteln Copreffen bes Rloftere erblidte, welche gur Gintebr einluben. Aber noch immer war bis babin ber Beg eines fleinen balben Stundenes gurudgulegen, in ber fanften Gentung abwarts jum Rlofter. Rechts, b. i. gegen Guboft, von ben Dorbenben bes Goreb und Ratberinberges umichloffen, zeigte fie in ihrer Erweiterung ein paar ifolirte grune Bartden in ber Buftenei, bie auf Quellen gurudichliegen liegen. Linte, b. i. im Dft von ber Riofterfclucht, fab man bas weitere Thal bes Babi Scheifb fich aufthun; in ber Mitte amifchen beiben Seiten ging es an arabifden Grabftatten und einem Tobtenhanschen auf ber erften Anbobe vorüber, hinein in bie Schlucht bes Rlofterthales, an berm Eingang biefes berühnte Afpl ber Chriftenbeit fo lieblich und boffnungsreich jebem ermatteten Banberer burch bie Bufte entgegentritt.

Dit anbern Gebanten an eine Dofaifche Borgeit mar unfer ebler, ernfter Freund G. Robinfon aus ben wilbeften Engs foluchten eingetreten in biefe weite, fur feinen Blid fich beim Fortidreiten immer niehr und mehr erweiternbe Gbene. Er hatte ben Beg bes Bolfes Berael vom Durchgange burch bas Rothe Deer Schritt fur Schrit ju verfolgen und ju ermeffen gefucht, und nirgende in ben engen und oben Rlippenmuften eine Stelle gefunden, in ber ein gablreiches Bolt wie biefes mit feinem Troß und feinen Geerben auf langere Beit batte verweilen tonnen. Bie mußte ion bier ploglich ein Contraft überrafchen, in biefer groß. artigen, unerwarteten Umgebung 71), Die in Begiebung auf bas Lager Braels an biefer Stelle guerft von ihm erblidt marb; benn feiner feiner Borganger batte biefe meitausgebreitete @bene inmitten bes centralen Sochgebirge, In Diefer Bebeutung, am Buß ber bis anberthalbtaufenb guß boch überragenben Belfenftirnen bes Boreb ermabnt ober befonbere berporaeboben.

Grüber Reffenden waren auf andern Seiten, auf anbern Wer mu mu fle fer gefang, beim feinfeinflusse gege, Legmbe und ber vohinter emporfteignbe Berg bes Gefebe fie mete angegegen und bezaudert bate ab ibe volleignbe Gene, mu doften des Beziebung auf bie beilige Gefeldiete, Rufdifcht genommen und ben Dufammmen hang beiber in Bertrachtung gegegen haten. Die if bod große Werlicht Ge. Webinford, ben feitbem erft anbere Berbachter gefolgt find, bie, nicht ohne Rufddie auf feinen reften Wegengen, in abnichme neffreden zu ern erneueren fich erweitenden Berchungen und auch zu andern Refultaten wie er gedangt find.

Dide' bie Bertfelbigung ober Biberlegung biefer verschieben, oft febr weit auseinanber gemben Anfichten, Meinungen, Golgrungen fann bier bas Biel un ferer Linerfudung fein, sondern nur bie Befam mrauffaffung und genauefte Darfteltung aller zum lichen und naftelichen Berhaltnife bei

<sup>871)</sup> E. Robinfon, Balaftina I. G. 145.



Soauplages, auf ben die fo größetige, wunderwolle Begefem bif die juttegen felte, bie wie won innad vollfeinie) erfliene Annen, zu beren ibren verfentlichen Indeht nach flatfem Britanis jedel Scheinwebre ibienen nach inner, wie de ber Brage von Dubir, ein Fortforitt ber Forfdung erninfigt fein mich, be brei Jahrtalfrab ergangen find, et wach ander Weife zu berfehungen voller in berch wei den machte Weife zu Greifungen voller in beren den auch eine den werden den ber der ber ber der ber den bei der ber den bei der bei der ber der bei der

#### Sunftes Rapitel.

S. 9.

Das Sochgebirgeland ber Sinai : Salbinfel in feinen zwei Sauptgruppen, Sinai und Serbal.

Erfte Gruppe. Die centrale Sauptgruppe bes Ofchebei Musa, Mose-Gebinges ber Araber, mit bem Tur Sina ber Araber, bem Horeb und Sinat, ober bem Mose-Berge ber Ehriften und Mohammebaner.

Ueberficht. Die zwei Sauptgruppen und bas liebergangsgebirge ber Paffe (Binbfattel) zwifden beiben.

### 518 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. §. 9.

Befammtverbaltniffe bes centralen Sinaitifchen Dochaebiraslanbes febr pernachläffigt worben ift, und erft in ber letteren Jabrebreibe bat fich ber freiere Blid ber Beobachter über bie feffelnben Rloftermauern binaus erhoben ju allgemeinerm Heberblid bortiger Raturverbaltniffe, ju genauerer Erforichung ber Localitaten, unab. bangig von ben Rlofterlegenben wie von ben Musfagen unwiffenber Bebuinen. Rur Wenigen ift es gelungen, mehr als bie nachften Umgebungen bes Rloftere und feiner gebeiligten Stationen im enaften Rreife ju betreten; bon ba aus begnugten fie fich auf Mustage Unberer immer wieber ju berichten, mas icon fo oft, Sahrhunberte por ihnen , burch baffelbe gefarbte Glas ber Rlofterlegenbe gefagt mar. Dbwol auch biefe, wie wir oben faben (f. biftorifche Ginleitung), in febr mefentlichen Buncten ibre wollen Rechtsanfpruche haben tann, fo find es boch meiftens bie febr unmefentlichen Rebenbinge und Gingelnheiten, beren Intereffe bei ben Berichterftattern bas Intereffe fur bie gefanimte Ericbeinung ber fo granbiofen Raturform ganglich verfchlang und bochftens in allgemeine Bewunderung ausbrach, aber burch einbringenben Scharf. finn und Beobachtung wenig neue Thatfachen ben fruber icon befannten anreibte. Belche ehrenvolle Ausnahme von jenen Gunberten von Berichten in biefem Ginne, Forfdungen wie bie von Geegen, Burdbarbt, Ruppell, Robinfon, Ruffegaer. Schimper, Lepfius und Unberen gemacht baben, wird aus bem Folgenben bervorgeben, aber immer bleibt noch unenblich Bieles au munichen übrig. Doch ift bie gange Bebirgelanbichaft fubmarte bes eigentlichen Dichebel Dufa und ber Rlofterumgebung eine Terra incognita geblieben, und nur ber einzige Bunct bes Didebel Dm Chomar bafelbft ift von Burdbarbt, bem Gingigen, beftiegen; nur bie oben befchriebenen eingelnen Bugange gegen G.B., R.B., R.D. und G.D. find burchzogen, aber alle anbern Schluchten, Thaler, Baffe und Gebirgemaffen blieben noch ununterfucht. Bon ihrem foftematifden Bufammenbange, von ibrer Gruppirung, fann noch gar nicht bie Rebe fein; nur Brudftude find es baber und oft nur Bermuthungen, welche bie Stelle gufammenbangenber Thatfachen in folgenbem erfeten muffen, unb wie wenig bas cartographifche Bilb jur Renntnig ausreicht, obgleich es nur zu baufig gur Grundlage ber geographifden Befchreis bungen gemacht wirb, gebt, wie Bufding 72) auch gu feiner Beit

<sup>\*19)</sup> M. W. Bufding, Grobefdr. XI. Balafting. 1792, G. 600-614.

#### Sinai - Salbinfel; centrale Sauptgruppe.

ifte richtig bemerfte, schon and der sinsädem Beachtung der sie febe vom Anten ver fich einer Delfied bewere, wen immer einer dem andern copiet, oder wo died nicht geschiede, jeder ans eigener Anschaung ferwergegangene willführliche gekungsdereltsch ohne wieltsifte Jainabamen ein gang verschie Bild giebt. Lied des fodenen wir beiser Wängel ungsachtet. Der Ladvorfe sich son sie verschieden Verschungsberichte Bemit versäglicher den der verschieden der verschie

Am 18. Dezember ritt er von Sueg am Rothen Meere warts bin gu bem Brunnen Mofet, wo er viele fcone Rend, und lethte von ba 3 Tage lang feinen Weg auf ber ( (wol ber Kutenebene gegen G.D.) fort. Im 21. Dezember

<sup>73)</sup> B. Della Balle, Reiftbefchr. Genf 1674. Bol. XI. Genbichr. S

# 520 Beft-Aften. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 9.

er bie Geme verfeiffen und nacherte fich allmädig bem Gebing.

de anfänglich nicht fehr bed wen, aber immer böber murch.
Das Land wer sich eine Jede bei den er im größen Gebirgund burch manche sichne Steller, bed fam er im größen Gebirgund burch manche sichne Steller, bie er mit ben Begeinsten auf ber Walligher nach Get. Lerette in Italien vergleicht; wo aber Walliger fich send, ziehen sich aus der eine Ansteller und Gemeinsteller und Gesteller und gesteller und gesteller und der eine fich nach ju na er einer Gesteller und gesteller gemein sich bei Wemellen verstellt geite.

Rach 2 Tagen, am 23. Dezember, nothigten bie gu befchwerlichen Bege ju einem großen Umwege in ein breites Thal (mabrfceinlich ber Babi Scheift), worauf er an ber Offfeite bes Berges Gingi in ber Dabe bes Rloftere anlangte, wobin er noch in ber Thalfluft gur Rachtgeit ein halbes Stunden auf einem Rufpfabe binanftieg, aber bie Thore gefchloffen fanb. Sunberte von Bebuinen umlagerten bas Rlofter und forlen nach Brot. Spater murbe er erft in baffelbe eingelaffen; aber biefes binter ibm wieber zugefcbloffen. Ditten burch biefes Rlofter fab er ben Bach fliegen, an bem Dofes feine Schafe getrantt haben follte. Ginen ber folgenben Tage befchloft er auf ben Berg zu fteigen : weil aber, bemerft Della Balle, bie gwei Berge Boreb unb Sinai nur ein Berg feien, und alle beibe nur eine und biefelbe Burgel baben, ja bober erft fich von einander theilen, fo ftieg er querft auf ben Goreb, ber nicht fo boch ale ber andere fich bebe, und an beffen Fuß (bem norbofilicen) gegen Mufgang ber Sonne in tiefer ringeummauerter Thalfdlucht bas Rlofter erbaut fei. Der Goreb fieht anfauge, fagt er, nur niebrig aus, well man nicht feine Spite, fonbern nur feinen Buß fiebt; aber auf biefem fteben 5 und 6 Berge (Mufftiege) übereinanber, und es ift unmoglich, ben boreb und Ginal qualeich ju feben. Bir ftiegen, fabrt Della Balle fort, an einem ichonen Brunnen und bann bober an einer Capelle ber Jungfrau Maria vorüber; fcon auf ein Drittheil ber Bobe traf man etwas Sonee; bober auf 4 fleine Capellen, beren eine mit einem Mitgr. wobin ber Bropbet @11a8 (f. ob. G. 10) gefioben vor ben Berfolgungen ber Befabel. Die Spige bes von ba gunachft liegenben Berges, ber Berg Sinai genannt, fagt er, fel viel bober ale ber boreb, auf beffen Ruden Della Balle bier ftanb; er war gang mit Gonee bebedt. Er flieg nun von bem Goreb meftmarte jur anbern Geite biefen wieber binab, jum engen und tiefen Thale, in welchem El Ar-



bain, bas Riofter ber 40 Martyrer (f. ob G. 13), liegt, wo icon bie Borbereitungen ju feiner Mufnahme von einigen Beiftlichen getroffen waren. Bon bier verfuchte er am folgenben Tage ben Berg Ginal gu erfteigen, ber gang mit Schnee bebedt mar; er erreichte auch mit großer Befchwerbe biejenige Bobe gur Stelle, wobin bie Engel ben Leib ber Gt. Ratberina beigefest baben follten. Der Sinabstieg auf bemfeiben Rudwege von ba jum @1 Arbain mar burd ben Conee feibft mit Befabr pertnupft. -Damale alfo murbe, wie es nach biefer umoliftanbigen Befchreis bung ideint, berienige Berg, meider beutzutag ber Ratberinen. berg in ber Legenbe ber Douche beift, von Della Balle ber Sing i genannt, und berienige bem Rlofter nabere Berg, welcher jest ale Didebel Dufa bezeichnet ift, marb Della Balle Boreb genannt. Bon El Arbain febrte ber romifche Batricier in bas Riofter, und von ba uber Tor (f. ob. G. 499) bem Deere entlang nach Gues gurud, ohne andere Bemertungen angeführt ju haben, ale bag er gwar Infchriften auf Steinen mabrgenommen, fie aber nicht copirt babe.

Dit biefem Berichte ftimmt ber von 3. Thevenot in ber Mitte beffelben Sahrhunderte überein, ber im Sahr 1658 in etwas gunftigerer Jahredgeit von Tor aus am 2ten Februar bas Riofter Gi Arbain, b. i. ber 40 Dartyrer, erreichte, in meldem er von einem bort wohnenben griechifden Monthe gaftlich aufgenommen wurde, weil er einen Riofterbruber aus Tor gu feinem Bealeiter mitgenommen batte. Damais mar biefes Gi Arbain 74), bas gegenwartig febr vernachlaffigt und nur wegen bes Ertrages feiner Barten von grabifden Rlofterbienern gepflegt mirb, noch ein febr bubiches Gebanbe mit ftattlicher Rirche und reichen Obftgarten, beren befter Ertrag auf bem Dartt von Cairo abgefest murbe (wie auch noch beute). In ber Rabe im anliegenben Thale, bas Thevenot Raphibim nennen borte, wo noch einige anbre ben Monden zuftebenbe und mit Mauern mobl vermabrte Gartden (baber noch beute, f. oben G. 505, Boftanthal, b. i. Thal ber Garten genannt) gu feben waren, fant bamale ein Araberborfden mit gar fein gebauten fleinen Baufern; aber bas Ratharinen - ober große Riofter, noch 2 Stunben fern (bas beutige Singi-Rlofter), mar verobet, es ftanben bie Donde in Gebbe mit ben Bebuinen, benen fie bie Befoftigung verfagt batten, beren

<sup>974) 3.</sup> Thevenot's Reife a. a. D. 2. B. Cap, XXVI. S. 226-233.

#### 522 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 9.

fortröhrend mehrer Sumberte bas Affeir umlagerten, aus bem bie mehrfine Geillichen and bem Osspratter der entflohen wern, weshald auch sieme in war in den fein eine Affein feit 2 Jahren Niemand im Riofter aufgenommen werzen, much bis Gingafing zu bemissen zugenauert werzen. Die Sampteintlinste, wersche bande bas Riofter aus der Institution der Affein gegegen datet, waren siem werd die Kreiben aus der Institution der Affein entriffen; der Gilfe fesseit einstitution der fant, sowe ben Affein entriffen; der Gilfe fesseit einstit aus Ginal, soweren in Casier.

Diefe Bustan ber Bervirung fennte auf lange Zeit nicht ober iefen nachteiligen Giniglie auf Reifente, auf fenn Bei, au fien Beflach und ihre Weckschtung in bem Sinaigerige bieiben. Thezen et beftig, wie Delta Stafe, aub bem Thate von eil Arbein bem Berg gegen Sub, auf bem bie Legende ber Seiligen Katharina, bas Gngal is Gebeien beier Maryrin finaigirzengen, zuß, von ber er ben Namen trögt; er nennt ihn nich Sinai, fonbern Katharinenberg, Dum Sinaiffigen brauchte er 3 Stunden, er sam den an Zein Befrauer nach Schweben, fra fand oben am Zein Befrauer nach Schwebe, fra fund ber auf Ern Befrauer nach Schwebe, fra

Um 3ten Februar beftieg er von bemfelben El Arbain, aber oftwarte, ben gweiten Berg, ber minber boch, aber boch auch noch mit Schnee bebedt mar, und ben er meber Gingi noch Boreb nannte, fonbern ben Dofe - Berg, Dichebel Dufa, wie er auch beute bei ben Arabern beißt. Muf beffen Bobe fanb er noch zwei Rirchen ober woi nur Rapellen, eine fur Griechen, eine anbre fur Lateiner, in ber er einer Deffe beimobnte, und in ber Dabe eine fleine Dofchee; auf ber Spige bes Berge, fagte man ibm, babe Dofe bie Bebn Gebote empfangen. Dun erft beim Sinabfleigen au bem großen Riofter ber Gancta Ratbering an ber Dorboftfeite bee Berge fam er an ber Rapelle bee Bropheten Glias poruber, und an einer Feleftufe, mo bie Suftapfe pon Mobammede Rameei (er brang nie in Die Salbinfei ein, f. ob. G. 8) von ben Beduinen verebrt und gefüßt murbe; eine gabei, Die Thevenot ale Erfindung ben Monchen aufchreibt, um Die Freundichaft ber Araber ju erwerben und fie von ber Berftorung ihrer Beiligthumer gurudgubaiten. Er fam noch an vieien fieinen Capellen poruber, an benen noch geringe Gutten und Gartden qu feben maren, und wo einft Taufenbe von Ginfieblern gebaufet, Die alle von ben Beduinen verbrangt worden; ein Dugend von biefen, bemerft Thevenot, babe er moi felbit befucht, Die alle ibre Legenben batten; fie alle ju besuchen murbe febr viel Beit getoftet baben,

# Singi - Salbinfel; Die centrale Sauptgruppe. 523

ba fie uber ben gangen Berg gerftreut feien. Auf einft bequem gelegten, aber jur Beit fcon febr gerftorten Beloftufen flieg er pon ber Sobe burch zwei icone fteinerne Bforten (ibre Steinpfoften fteben auch beute noch), an benen bie Ballfahrer einen fleinen Boll ju geben pflegten, binab jum Großen Riofter, bas aber gefchioffen blieb. Erft ale er beffen Dauern unb Barten umgangen mar, um gegen Weft jum Gi Arbain jurudjufebren, erbiidte er ben Berg Boreb, mo Doje feine Schaafe botete. -Bir baben in biefer Grablung bie Beftatigung bes fran-

gofifden und bes italienifden Reifenben über bie Buftanbe ber Sauptpuncte am Gingi-Gebirge, über ibre Benennungen und Legenben (beren noch febr viele bingugufugen maren, wenn fie une bier gur Drientirung nuben fonnten ) aus bem 17ten Jahrbunbert. Gie reichen icon vollfommen bin, une im allgemeinen in bem nachften Umfange bes Rloftergebirgs, in bem centralen Theil ber Sauptgebirgegruppe topograpbifd gu orientiren, aber fie geben une feine Unichauung von ber Rasur bes Gangen, und wir muffen noch jange marten, ebe bafur etwas erfpriefiliches wirb gefcheben fonnen,

Die berühmten Ramen eines Ib. Chaw (1721), R. Bo-

code (1738), felbft bee fo treffiiden G. Riebubr (1762), gemabren in biefer Sinficht nur wenig befriedigenbes. Denn bie beiben britifchen Reifenben werfen feinen Blid auf bas Bange, fie halten fich nur an bie Befchreibung ber Gingelheiten, wie bie Donchelegenbe ibrer Subrer fie ibnen nach und nach anglebt. Cham 75) bleibt nur bei gang allgemeinen Ungaben fteben unb bebt nur einzelne miracuiofe, burch bie Legenbe befonbere gebeiligte Stellen hervor; Bocode 76) bagegen geht febr genau in bas tovoaravbifde Detail ein, übergebt feinen Bunft ber Legenbe, führt jeben Mauerreft, jebe Capelle, jebe Wenbung bes Weges, ben er nimmt, an, und begieitet feine Befdreibung mit ein paar Brunbriffen, bie gmar febr ungenau bieiben, weil fie obne aile Drientirung und Bermeffung von einem blogen Die lettanten gemacht finb, aber boch mit Bablen und Buchftaben und einer Specialbeichreibung begleitet, bier und ba einen Unbaitpunct

<sup>&</sup>quot;') Thom. Shaw, Reifen a. a. D. S. 272-276. '') R. Pocede, Beight, bes Wergeralundes. Ueberf, a. a. D. 26, f. S. 215-231; bie Grundriffe von ber Umgebung bes Gloftes und von bem Gipfel bes Gunt, f. Tab. Lill. u. LVI.

# 524 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 9.

ins Alere feben. Daß ibm aber eine lebenbige Muffglingsbuefe bes gangen beilifdem Zustmunneftunge auch gefallenden Min-fluffe von Netzur und Seftschiet im verliegenden Netwere gar nicht in den Ginn fam, geigen die Werte, mit denne er im §. 17 feine Beforelung schiebt, wenn er fogt: "west die natürliche Gefahle netwerte finzigeren. Das der beford ist fich nicht der Richt, aben, was die son angewerf beie, mehrere binguiefem." Webn biefe legtere fil aber für unfer Jeweck vie daupt-aufgeb, weiche die den verbregenannten gang lere ausgebt.

Riebuhr ift es, ber, wie au vielen anbern Buncten, auch bier mit bem Scharfblid bes Geparapben querft einige lichtgebenbe Sauptverhaltniffe aus ber Ratur bes Bangen bervorbob, und es ift nur gu bedauern, bag fein bloger Durchmarfch fo fluchtig unb unter ben ungunftigften Umftanben angeftellt werben mußte ??); benn er wurde weber im Riofter felbft eingelaffen, und mußte fein Rachtlager baneben im Thale nehmen, noch tonnte er feine Subrer babin' bringen, ibn auf bie Gobe bes Ginai, ober bes Ratherinen-Berges, wie er fo febr munfchte, ju fuhren. Er erftieg vom Thale bes Großen Rloftere an ber Dftfeite bes Berge (bas El Arbain an ber Beffieite nennt er nicht einmal) nur bie balbe Gobe bes Tur Gina, nur bis gur Bergebene ber St. Glias-Capelle mit ber einfamen Copreffe, bie mobin Burdbarbt vom Rlofter aus 11/2 Stunde Beit 78) gebrauchte. Die wiberfpenftigen Bubrer, Die ibm alle Ramen verfcwiegen, bebaupteten, bies fei fcon ber Tur Gina, und nothigten ibn alebalb jur Umfebr jum Riofter, und von ba noch an bemfelben Tage auf bemfelben gefommnen Wege wieber gurudgutebren.

<sup>977)</sup> G. Riebuhr, Reifebefdr. Th. I. S. 243-249. 79) Burck-hardt, Trav. in Syria, p. 365; bei Gefenius II. S. 906.



# Sinai - Salbinfel; bie centrale Sauptgruppe. 525

(von Nord aus) bezeichnet, obwol er weniger Maler als Ingenieur war, gegen frühere Abbildungen fehr berichtigte Anfichten vom Rlofter und feinen Umgebungen, be freilich in neuern Zeiten burch Meisterarbeiten überboten find.

Was aber Diebubr zum besonbern Berdent gereicht, ih, bag er ber Effe ist, welcher em Berg Gerbal ?") mit ibm Babi Beiran (er schreibt Giebal und Kanan) nennt, und biefe nördliche Gruppe bes Gebrgafipft mis von ber fablichen Gruppe bes Dichebel Mu la unterschiebt und beischende.

Bierin folgte ber beutiche Reifenbe ber beftimmten Ausfage feiner grabifchen Gubrer, welche bie fubliche Bortfebung ber Thalebene am Gerbal, noch 2 beutiche Deilen weit burch ben Babi Gelaf, mit bem Ramen Babi Faran belegten; namlich gegen 6.D. bie an ben guß bee Dichebel Dufa, von welchem noch 21/, beutfche Deile Wege ober 5 Stunden bie gum Großen Rlofter gurudjulegen maren. Diefer lettere Weg ging an jenen 3nfdrift. Belfen von Ranaptar vorüber (f. ob. G. 506), alfo aus bem Bufammenftog bes Babi Feiran und ber Tor. Strafe über bie Binbfattel Rath Egaui, Rath Sauf und Rath el Rabab (f. ob. G. 505), benn mit biefen fteigt bas centrale Sochgebirg ber Rlofterumgebung innerbalb ber großen Gurve bes Babi Scheith (f. ob. G. 323), fubmarte biefes letteren, erft empor. Es fteigt nun erft aus bem 2709 Tuß boben Babi Gelaf (f. ob. G. 514) ploglich ju einer Befammterhebung ber boppelten Sobe, ober von mehr ale 4000 fuß empor, über welche auch alle Thaler ober fogenannten Cbenen biefer füblichen Gruppe fich erheben. Denn bas Rlofter, nur weniges über feiner breiten vorliegenben Gbene erhaben, liegt 4725 %. ub. b. DR. nach v. Schubert, ober 5115 &. n. Ruffegger; es ftebt alfo, wie auch nordwarte ber Boben bei Mbu Gumeirab (f. ob. G. 319), erft auf ber Blateaubobe biefer Gefammterbebung bes gemeinfamen guges, über welchen bie einzelnen Barticularerhebungen ber Gipfelmaffen gu noch größern ifolirten Soben emporfteigen.

Diefe weit großere Gesammterhebung ber Centralgruppe um bas Aloftergebirge, wo ber Guß ber ifolirten Berge immer icon auf einer Bafis von 4000 Jug abfoluter ober rubt, bevor noch über biefer bie Gipfel retativ doppelt fo

<sup>19)</sup> Riebubr a. a. D. I. S. 240.

#### 526 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 9.

bod auffleigen, untericeibet fich vom Gerbal baburch wefentlich, bağ biefer im Gegentheil auf ber Rorbfeite mit feinem guß in bas Tiefthal bes Babi Feiran abfturgt, an ber Gubfeite nur auf ber niebern Ruftenebene @1 Raa bafirt (f. ob. G. 485), und burch bas Babi Bebran abgefdieben ift von bem Ginaigebirge (f. ob. G. 507). In feiner hierburch bewirften volligen 3folirtheit 80) bilbet er eine fo characteriftifc verfchiebne plaftifde Beftaltung pon jener, bag wir fagen muffen; es gerlegt fic ber centrale Bebirgetern ber Ginai-balbinfel (f. ob. G. 318) naturgemäß in zwei Baupttheile, iftens in jene norbliche Gruppe bes Dichebel Gerbal mit bem Babi Feiran, und 2tene in Die fubliche, melde bei ben Bebuinen ber Balbinfel felbft ale folche erfannt ift und pon ibnen mit bem Ramen "Dichebel Dufa, bas Dofe-Gebirge," im weiteften Ginne genannt wirb, wogu ber Dofe-Berg im engern Sinne, b. i. ber Tur Gina, ale ber gebeiligfte Berg bes Centrume mitgebort. Dies ift es, mas aus Diebuhre Borten 81) fcon bamale flar bervorging, aber wenig beachtet murbe, wenn er fagt: "man fieht alfo, bag ber Berg, ben bie Griechen Sinal (Tor Sina) nennen, nicht in einer großen Gbene liegt, wie vielleicht manche geglaubt baben. Inbeg tann man bieraus nicht foliegen, bag ber Ginal ber Griechen nicht ber mabre fei: benn auch unfre Araber nannten biefes gange Gebirge pon bem Thal Faran (ober Beiran) an Dichebel Dufa, bas Bebirge Dofie, und ben Theil, mo bas Rlofter liegt, Tur Ging."

Wir werben alse auch bier bie Erfblichtuppe, wie Grupp beis Gebligge Woss, mut bem Berg Moss oder Aur Elna, b. i. bie jwei verschieben dauper-Gruppen, mut beitern und im engern Sinne zu unterschieben hoben. Die Gernes von sem beim dezugetungen bietet aber bab wilbe hodgebiege ber Bergfätzel (ber Math vor Willender dietel), won dem beim deutschieden die beite dietel, won den die Bergfätzel (ber Math vor Willender dietel), won dem bei der die die Bergfätzel (ber Math vor

<sup>\*\*\*)</sup> Burckhardt, Trav. p. 575; bei Gefenius II. S. 920. \*\*) Riebuhr a. a. D. Ih. I. S. 248.

# Sinal-Balbinfel; Gebirgsgruppe Dichebel Dufa. 527

Erläuterung 1.

Die fübliche centrale Gebirgegruppe bes Dichebel Musa, bas Mofe-Gebirge im weitern Sinne, nach feinen Gesammtverpalmiffen ber großen Gebirgeftode und Thalfcluchien.

1. Die naturliche Umgrengung bes Bobens biefer erhabenften Centralgruppe.

Das fo viel bewallfabrtete Sospitium bes Ratbarinen. Rloftere, bas große Rlofter bei Thevenot, bas Rlofter ber Buftinianifchen Stiftung (f. ob. G. 17) mit feinem nachften Berge, bem Singi ber Donde, ober Tor Sing ber Araber, ober ber Dofe-Berg, Dichebel Dufa im engeren Ginne, bilbet nur einen Theil bes Dofe-Gebirges ober Dichebel Dufa im weiteren Ginne; es ift ber bei weitem fieinere, jeboch befanntere Theil, von bem faft alle Befchreibung unb Renntniß ber übrigen Theile ausgebt. Er biibet aber nur bie norbliche Gruppe bes letteren; ihr norblicher guß ruht auf ber 4000 fuß abfolnt ub. b. DR. porliegenben Sochebene er Rabab (Babi er Rabab), welche wegen einiger barin liegenber fleiner Garten (Boftan) auch bie Boftan - Chene genannt wirb, und gegen R.B. ju ben Baffen ber Bergfattel binauffleigt, gegen Rorb aber, ober D.R.D. in ben breiten Berafpalt bes Babi el Scheifb fich einmunbet, beffen öftliches Rebenthal am Lagerorte Mbu Gumeirab noch 4005 guß boch uber bem Deere liegt (f. ob. C. 266, 319). Dag man icon nach einer halben Stunde norboftmarts biefes Abu Gumeirab bas eigentliche Singigebirge, ober ben centralen Gebirgebiftrift, wie Burdbarbt bies ausbrudte, verläßt, ergiebt fich aus obigen (f. ob. G. 249 bis 250); benn bier tritt man beraus que ben alpinen Goben ber primitiven Gebirgebilbungen in eine anbere, weit offnere ganbicaft mit minber gewaltigen Goben und Beftalten.

Much Seegen und Arbeinson siegen Seines Verbegreng ber Erntzafgrupe ber Sinal, in jung Alde best dies Sumeirad, wo sie jugleich die Wassersche zu justigen bem Seis von Andes gegen Die und dem Golf von Andes gegen Die und den anzigen (f. ob. S. 247, 257), d. b. wo die Gließlich und entgegengestigten Seitum absalarie in wenn continuitälie Ertim eigheite Gegen N.W. ju has and Nübpell beie Begrenzung ber Erntzafarbirges den sie in eine Andes

#### 528 Weft-Uffen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 9.

Did est i Babeje ber Archer buillig genug fezichnet (1, oben 62, 275). Die Curre be Bab ol Schrift, fe s, bie in lipter onneum Geite bas hochge feige bereingt (1, ob. 62, 323), bie bahin wer er bem Bab il Alfber aufgenommen, som ben aus Roblinfon's Wogs") durch bie Ekene Chefe am Mit el Tof verüter gegen 62, jum Bab i Erich gigangen tur, nub noch weiter nesstwarts bie Gegen bie Verrangung bes Bab feiren zu, wo Ruffgager, kore Elmbal zu ma Merre in bab Gochgehiger eintraten.

Beiter nordweftwarte uber bie Baffe ber Berg - ober Binbfattel bingue liegt ber icon ju 2709 Ruft Sobe gebobene, aber boch noch immer tiefe Babi Gelaf (f. ob. G. 514), fcon außerbalb bes bobern Dofe-Bebirges, jum noch nieberen Bebiete bes Babi Teiran fich fentenb. Er ift es, welcher im Thalgebiete ben Uebergang 83) bilbet gwifden ber Gerbal-Gruppe unb ber Singi-Gruppe. Denn mo bas Babi Reiran-Thal mit feiner engften Ginichnurung nur bie auf 8 Schritt Breite, bem El Bueb, b. b. bem Dunbe (ober Bab, Ihor), gegen Gub enbet, wird beffelben ermeiterte Fortfebung Wabi Scheifb genannt. Aber von biefem, ber in großer norboftlicher Gurve feinen Ummea aum Sinal nimmt, zweigt gegen Gut fogleich ber Babi Gelaf in birecterer Richtung gegen ben Ginai ab; mit ibm beginnt fcon bas fortmabrenbe Auffteigen, bas aber in bem Diftrict ber Gattelpaffe, gu bem er führt, balb gemaltiger mirb. Die Bochgebirge gieben fubmarte von ihm vom Rath Egaui gegen ben G.G.D. berüber, burd bie obern Gebirgeverzweigungen bes Babi Gebran und Babi Dijmeb (auf Robinfon's Rarte, f. ob. G. 495) jum Didebel Diimeb (Dofdmeb bei Burdbarbt) 84), einem bort boch bervorragenben Berge, und nabern fich fo ben Gebirgearmen bes machtigen Dichebel Dm Schomar, ber bier ale ber bochfte Regelberg ber machtigen Gruppe bes Dofes - Gebirges emporragt und mit ber allfeitigen Umichaarung feiner fcproffen Borberge gegen D., G. und G.B. ben fublichften Editein bes gangen Centralferne bilbet 85). 36n bat Burdharbt, ber einzige unter allen Reifenben, beftiegen, und ibm verbanten wir baber von ba aus vorzüglich bie wichtigfte und genauere Ueberficht bes gangen Bebirgefpfteme. Zwifden bem Om Schomar im Gub und bem

<sup>\*\*\*)</sup> Rebinjen, Pal. I. S. 141. \*\*) Lord Lindsay, Letters I. c. I. p. 282. \*\*) Burckhardt, Trav. in Syria, p. 574; bei Gefes nius II. S. 918. \*\*) Ebend, p. 575 und II. 920.



#### Ginai-Salbinfel; Bebirgegruppe Dichebel Dufa, 529

Singi mit bem Rlofter im Rord biefer Centralgruppe liegt faft in geraber Linie und in ber ungefahren Ditte von beiben, ale britter Sauptpunct, ber fcon juver genannte Ratharinen. berg, ben Burdbarbt wie viele Unbere vor ibm und nach ibm auch bestiegen bat, und ale recht eigentlich in ber mabren Ditte biefer Bodaebirgegruppe bee Dofegebirge gelegen anertennt. Die Musbehnung biefes centralen Godgebirges gegen D. und G.D., nach bem Gubenbe bes ailanitifden Golfes zu. ift gwar noch weniger genau gu ermitteln; boch glauben mir menla von ber Babrbeit abzuirren, wenn wir, nach Robinfon's Ane gabe, oftwarte bee Abn Gumeirab - Brunnene, von ber Baffer fdeibe ber mittlern Granitregion, ten bunteln Bergruden bes Dichebel Fera und bie Bergipipen ber Morbofffeite ber Sinai-Gruppe, bie bier bie Borpoften genannt werben, Um Laus, Um Mlamb unb Ras el Ferufb (f. ob. G. 257 u. 258). noch mit ju ber boben Centralgruppe geborig annehmen, fo mie, wenn wir nach obigen Routiere von Wellfteb und jumal von Burdbarbt bie Borubyr - und Granitberge Dorbam und Do. hala (f. ob. G. 218), welche man von D. ber, vom Babi Rabt aus, überfteigen mußte, um bie Bobe bes Gingi ju erreichen, noch mit ju biefer centralen Gochgebirgegruppe rechnen. Gin bober, noch maffiger, wenn icon nur ich maler Sodruden bes Granitferns biefer Centralgruppe fceint jeboch auch noch fubmarte von ba bis gegen Scherm fortrufenen, mo biefer guf bem Quermege pon biefem Safenorte nach Sor burd Burdbarbt überfliegen werben mußte (f. ob. G. 200). Doch ift ber gange Raum gwis iden ibm und bem Om Schomar, welchen Robinfon's Rarte mit bem Ramen Dichebel et Turfa belegt hat, une viel zu unbefannt geblieben, um auf biefe fubliche Berlangerung ber Central. gruppe, bie obne fie eine vollfommene, gegen R.BB. am meiften hin ausachebnte Gilipfe pon granttifdem Sochland bilben murbe. bas geringfte Bewicht legen ju tonnen.

Kommt man also auf genöhnlichem Bligerwege vom R.B. aus bem Babl Getran ober von S.B. aus bem Babl Getran, fo fertilt man jehenda erft über 36 3 ob ber Winbfättel als Berbindungsglied polichen Serbal und Sinal in die Enettalgrupe ein, und je weiter man von da gegen Sid bis zum Dm Schonar vordringt, eine biber fleigt bile embor 60. Dm Schonar vordringt, eine biber fleigt bile embor 60.

<sup>\*\*)</sup> Dr. Steinheil, Resuttate ber Barom. Meffungen a. a. D. in Gel. Ritter Erbfunde XIV. 21

#### 530 Beft-Affen. V. Abtheilung, I. Abichnitt. C. 9.

Bon ber Borebene, bem Babi er Rabab, von 4000 Ruf abfoluter Sobe 1) jum großem Rlofter 4725 &. (nad Dr. Grbl: 5115 %. nach Ruffegger); 2) jum Gipfel bes Sinai 6796 R. (7097 nach Ruffegger); 3) jum Gipfel bee Ratharl. nen-Berge 8168 &. (nach Ruffegger); und enblich 4) jum noch bobern Dm Chomar, ber zwar noch niemale gemeffen, aber pon ienem lestern Gipfel aus burd Ruffegger auf 9000 guß gefchatt ift, fo wie 3 anbere ibm gleich bobe Rachbartegel, beren Damen aber noch unbefannt geblieben.

Den Ginbrud ben biefe Gebirgeerhebung auf ben Banberer macht, ber aus ben tiefen Gerbalfdluchten, aus bem Babi Feiran ber, über jeues 3och ber Binbfattel jum Ginal fortichreitet, ift nach bem, mas mir oben augaben (f. ob. G. 508), auch bon Ruff. eager, Lord Lindfab, Gr. 21. Straug 87) u. M. lebrreich be-

zeichnet.

Bom Babi Benne (Dichenne? ein fublicherer Thalgweig pom Babl Beiran, mabricheinlich ein Geltenthal bes Babi Gelaf) an, fagt Ruffegger, entwidelt fich Die Ratur biefes Gebirgelandes Immer fraftiger und wilber; bie Berge fteigen bober gu 5000 und 6000 guß empor, bie Thaler werben enger, fegen aber auf langere Streden in geraben Richtungen fort. Die Rormen ber Berge werben bochft malerifd, und prachtvoll ift ber Unblid bes gangen Ginai (b. b. bes Dofegeblrges; benn ber einzelne Berg Ginal bleibt noch lange bem Muge burch ble Borberge verborgen), ben man querft auf bem Joche grifden Babi Genne und Babi Deich (une fruber unbefannte Damen grabifder Rubrer, Die aber unftreitig mit ben Joden ber Binbfattel gufammenfallen muffen) bat, mo gwifden fenfrechten Graultmanben binburd beffen Felomaffen wie burch ein Fernrobr erblidt merben, welche ble Granitichlucht zu verriegeln icheinen.

Deln lettes Lager bor bem Ginai, fabrt Ruffegger fort. war am Dichebel Brea (Dichebel el Fureia bei Robinfon, f. ob. 6. 514) auf einer fleinen Cochebene; über ibr ragen bie fentrechten, tief gerriffenen, ichattigen Banbe mit gabllofen Binten und Ruppen wie ungeheure Mauern empor. Am folgenben Morgen barauf gureitenb, ichien bas hinauffommen unmöglich; aber

Ang. b. Bayr. Alab. b. Biffenich. 1840. S. 382 — 383; Ruffegger a. a. D. Alig. 3cit. 1839. 20. Febr. Rr. 51. Bell. ') Fr. A. Etranf, Reife in bas Mergenland, Sinal und Gelgatha. Berlin 1847. 8. S. 132.

#### Ginai-Salbinfel; Gebirgsgruppe Dichebel Dufa. 531

wir lenften feitmarte in eine ber Schluchten ein, Die oft nur 3 bis 4 Rlafter breit, von vielen bunbert Ruft boben Relemanben einaeichloffen mar. Durch biefe Ratbe Baui, Die Binbidludt. fommt man in weit furgerer Beit, wenn fcon viel befcmerlicher, jum Rlofter, ale auf bem gebabnteren Umwege, bem eigentlichen Wege ber Bilger burch bas Babi Dochien (wol ein Theil bes Babi Scheift). Bier lange Stunden burch bie Schlucht brauche ten mir, mubfamen Rlimmens, ju ben erften boben Borbergen ber Centralgruppe bes Ginai. Der abicheuliche Weg nothigte mich jum Abfteigen vom Rameel, es fonnte nur binguf geführt merben. Bon oben erreicht man nun (boch erft wieber burch ein zweiftinbiges fanftes Sinabfteigen burch ben Rath er Rabab, wie mir aus Burdbarbt's genauerer Angabe wiffen, f. ob. G. 512), burch ben Bugang aus bem Rath Saul, ienes fleine Blateau, mo fich bie Braeliten gelagert baben follen (Ruffeager meint bie 4000 Ruff bobe Cbene Babi er Raba, f. ob. G. 513), bas fich gegen G.D., amifchen Dichebel Cbeftemi und Dichebel Boreb, in ein enges Thal verlangert, in welchem bas Ratharinen-Rlofter liegt unb bas ben Dofe-Berg (Dichebel Dufa im engern Ginne) zum Sintergrunde bat. -

Bord Lindfan, ber aus bemfelben Babl Reiran wie Ruffegger benfelben Bergweg binaufflieg 88), aber bier auf ber Grenze bes Babi Reiran am Engpag El Bueb erft in ben Babi Scheifh eintrat, biefen burchfeste und in ben Babi Geluf einichritt. faat: von bier an fand ein fortwabrendes Unfteigen ju bem erhabnern centralen Diftrict ber Ginai-Gruppe flatt. Frub am Morgen bes 16. Dars por 6 Ubr waren Die Spigen ber Berge pon ber Conne vergulbet, bei ber Morgenfrifche ertonte Bogelgefang; ber Rudblid gu ben Thalern bes Gerbal mar gefchloffen, aber beffen 5 bis 6 Spigen ragten noch rothbraun über tiefblanen Schatten ber Ginfenfungen bervor. Bebe biefer Spigen mar wieber in viele Baden gerriffen und weithin gegen Weft gogen fie gu niebern Goben binab. Der gewöhnliche bequemere Umweg burch Babi Sheith jur Linten murbe verlaffen und bas lange Thal bes minber pittoresten Babi Gelaf verfolgt. Es hat reiche Beibe für Schafe und Biegen, Die bier von Bebuinen gehutet murben, ber Retbemftrauch (Rattam) mit weißen Blutben und Burpurftreifen gab oft Schatten; bie bellgrunen Gelleb-Bufche (?) mit rothen

<sup>\*\*)</sup> Lord Lindsay, Letters l. c. I. p. 283-286.

Blitfen, bie buntsigrünen Deraga(?) gierten ben Boben, auf bem benberte von Bieren (Geraban) ber Beduinn.), in five Canhierte gefleitet, bin umb ber iboffen. Ge veuten 5 Sennten Bogs guridgelegt, von 6 bis 11 Uhr, als man ben Bie be 20 febrei. Der von (Ei Saul) erreidet, von we ber Cietluga begann; die tres einzelere Mafterbreien pwischen Reidbliden fich hinauf wins-weine willende Briefentet gum Sinal, zu ber auf Jidgadewagen bie finflate ber auffleigenben Kannele ben materlichten Mattelle ber auffleigenben Kannele ben materlichten Mattelle der Betre ber Aber fürzen. Auf 3 Gluthen Beil auf der Gemeinaten angelangt, fil ber erfte Bille auf die Gentralgruppe bet sich emperchenben Ginal, bestim er verbreift sich beien Wann han bier Diche bel Spercht nannte. Ben ba flieg man zur Bene Er Abab fine man zur Bene

Benes an fich "fleine Blateau" ober bie "4000 guß bobe Cochebene, Babi er Raba," welche burch bie noch bober und wild emporragenben Welshoben auch relativ zu gleicher Beit jum Tiefthale wirb, gebort, ungeachtet ihres an fich geringen Umfanges, boch zu ben ermeitertften Thalebenen ber Centralgruppe. Dies mar es, mas querft Robinfon's größte Aufmertfamfeit auf fich jog, bie größte Thalmeite, umgeben pon lauter Engidluchten, bie er baber icon barum fur ben einzig moglichen Lagerplat eines gangen Bolfes 36. rael glaubte in Unfpruch nehmen zu muffen, ba alle anbern Thaler nur bagu ungeeignete Engichluchten barboten und nur ber eingige Babi Scheifh etwas abnliches ju geftatten fcbien. Aber auch biefer ift boch eigentlich nur ale norblich anftofenbe, unmittelbar mit jener Raba-Cbene in Berbinbung ftebenbe, ju ibr geborige und naturlich abfentenbe Fortfebung gu betrachten. Wir haben icon oben auf ben Contraft biefer überrafchenben Gricheinung, ber Beitung inmitten ber hochften Gebirgegruppe, aufmert. fam aemacht, bei beren erftem Unblid ber fcarffichtige Rorbamerifaner, ber bie Befdichte bee Bolfes 3Grael burch bie engen Buftenlabprinthe bis babin fo eifrig ju erforichen bemubt gemefen mar, ausrief: "bier ift Blat genug fur ein großes Bolte. lager." 89) Gine fcone, breite Gbene, fagt er, pom Bag ber Binbfattel von D.B. gegen G.D. berabfteigenb lag vor une, von bunteln Granitmanben eingefchloffen, von ber breiten Felewand bes Boreb noch anbertbalbtaufenb Ruf faft fenfrecht uber-

<sup>\*\*\*)</sup> G. Robinfon, Balaftina I. G. 145.



# Sinai-Salbinfel; Gebirgegruppe Dichebel Dufa. 533

ragt; von wilben, nadten Spalten burdriffen, mit machtigen Rammen und Spigen gefront, eine großartige, ehrwurdige, unerwartete Umgebung. Robinfon 90) mar, und Laborbe mag eifernb bagegen vorbringen, mas er will 94), boch ber erfte, melder bas eigentbumliche topographifde Berbaltnin und bas numerifche biefer großen Beitung flar bervorbob, über welche, wie Laborbe wol gang richtig bemerft, fo viele Taufenbe, fcon 3abrbunberte por ibm, binmeggegangen, von benen aber fein eingiger und felbft Laborbe nicht, wie bie Berengung feiner Rartengeichnung angiebt, von ihrer bebeutenben, abnormen Große und Beite frappirt mar. Robinfon's Borte: "Rein Reifenber bat biefe Cbene befchrieben, feiner fie anbere ale in fluchtigen und allgemeinen Muebruden ermabnt," find vollfommen mabr, wenn auch Laborbe feine portreffliche Vue pittoresque berfelben gegeben. Robinfon bat ihre Große und Beite guerft gemeffen und ibr jur Befdichte bes Bolfe Bergel eine Bebeutung ju geben verfucht, bie fie immer gehabt baben wirb, wenn auch nicht fo mange bent, wie er fich bamals bachte, weil ibm eine anbere große Chene, wie ben meiften frubern Bilgern, unbefannt geblieben mar,

nen Bropheten.

Segne bifne greßen Saubgebanten, ber Rosinion an bieer Sull intbesonber bewogte, titt nun bie ihr nitergerbnite Erscheinung der baggen sier frindlichen Röhrtzefteilne in ber verengten Abdflift, sammt sieher gengen Beweitung, mur alle ein matter Abglang und Beiereffent niere Geltiegerheit für bas beil des ganzen Wentschapflicklichte in seinen nahren Sahntragumb jurich, ebwoil es ben ben bei den filmen nahren Sahntragumb

<sup>&</sup>quot;) Rebinfon, Baláft. I. S. 146, 156 u. f. ') L. de Laborde, Commentaire sur l'Exode. Append. p. 1 unb 41 — 42.

#### 534 Weft-Uffen, V. Abtbeilung, I. Abidnitt, 6, 9,

ibrer Balfisher mit alten Außen- und Debentbingen auf bas unschmidigte unt feinlichte beiderieben zu werten pfistje, auch erneb bie geoßertige Naturumgebung fehr vernachläftigt wurde und faum erft in ben letzten Zeiten theilmeis zu einiger Erkenntniß gefangt ift.

2. Die brei großen Thalfdluchten mit ben gwei gwifdenliegenben Gebirgeftoden und ihren gegen Gub immer hober auffteigenben Saupt- und Seitenfetten.

<sup>93)</sup> Burckhardt, Trav.



<sup>\*\*\*)</sup> E. Robinfon, Balaftina I. G. 143. 1. c. p. 558; bei Gefenius U. p. 935.

#### Sinai-Balbinfel; Ginai-Bebirgeftode u. Ge

Rormalbirection gegen G.D. parallel laufenpe Bergr el bumt, ber gegen Gub fich in einiger Werne gu aelfvine bes Dichebel Ratherin 94) ober Rathar emporbebt. Die Bebicha - Schlucht wird burch 1 aefcbloffen und bat feinen Ausgana; aus ibr Bobe bes Dichebel Ratherin erfliegen werben. De Sumr im Dord begrengt aber qualeich bie Soch ibrer Weftfeite, Die bort von beffen verlangerter Dichebel el Shubeheb, überragt wirb, über mel marte eine Gebirgepaffage ju einem 2Babi Tula obere Babi Bebran und nach Tor bin fubrt. 21 biefer Gebirgemeg, ben auch Burdbarbt unter t Shor gu begeichnen icheint, und fogar ben unfern mar in 9.2B. ben gewöhnlichern 96) nennt, noch vi fenben befucht ober befchrieben worben, melder jebt recte Bfab gu ben bei Laborbe genannten Rlofterri Barabra fein mochte. Un ber Offfeite bes G1 21 Ie fteigt ber Ruden bee Ginai auf, ober bee 2 (Dichebel Dufa) im engern Ginue, bei Dor bern, bie ben Berg faft immer Dichebel et Tur, mal Tur Gina nennen, ber gwiften ben beibi parallelen Thalfdluchten, bem El Birbain im Babi Schoeib-Thale ober Rlofterthale im Dfie bebt. Much an feinem Gubenbe thurmt er fich g Spite, bem Ginai-Gipfel im engften Ginne, Dinfa, mit ber fleinen Rapelle und ber Dofchee ber eigentlichen Ballfabrtefpige, empor, mabr licher mittler Ruden gewöhnlich von ben Dond nannt wirb, feine aufferfte norblichfte gerriffenfte pon Robinfon fur ben Boreb ber Dofaifchet murbe.

Die mittlere Thalichlucht, bas Babi Gt elb bei Robinfon) an ber Oftfeite bes Sinai, ift großen Rloftere und gaftlichen Goepiges, von mo ; mobnlichfte Erfteigung bes foreb und Ginai ftattf meiften von Bilgern besuchte Thal; es fubrt gu ben tionen und ift in Begiebung auf Diefe vielfach beft

<sup>\*\*)</sup> G. Robinfon, Balafting I. G. 155, 156.

#### 536 Beft-Affen, V. Abtheilung, I. Abfchnitt. S. 9.

biefe Beidreibung ift bennoch in Begiebung auf feinen fublichen Musgang febr unvollftanbig, benn blefen bat eigentlich Diemand unterfucht. Burdbarbt ift ber einzige, ber, ale er vom ailanitifchen Golf zum Ginal beraufflieg (f. ob. G. 220), einige belebrenbe Borte uber benfelben fagt, weil fein Beg biesmal ibn von Diefer Gubfeite zum Rlofterthale führte. Er flieg von feinem letten Rachtlager, am Morgen bes 18. Dai, eine Unbobe binauf, von ber fich ihm eine fcone Musficht auf ben breiten Babi Cebaijeb (Babi es Geba'ipeb bei Robinfon) eroffnete, ben er gubor quer burchfegen mußte, um bann ben Berg gu erfteigen, ber bas Rlofter von ber Gubfeite beberricht. Diefer ift nicht ber Sinal etwa, wie aus Bellfteb's Routier bervorgeht (f. ob. 6. 226), fonbern beffen öftlichere Geitenhobe, biefer Baffageberg felbft, welcher ben fublichen Musgang bes Babi Schoeib, in bas er nun eintrat, bilbet. Das Rlofterthal ift alfo nicht wie bas Lebichathal gegen ben Guben gefchloffen, fonbern hat einen Sattelpaß, welcher auf ber Oftroute jum Mila-Golf überftiegen wird und von Bellfteb ber Dichebel Gebaijeh genannt warb. Denfelben Ramen Gebalieb fubrt aber auch ber ibm im Gus ben vorliegende breite Babi (ober bie Gebabe-Chene), ben Burdhardt erft burchichreiten mußte, ebe er ben gleichnamigen Sattelpaß erreichte.

Diete wichtige Leralität ift es, weider bei ben mehrfen frubern Reifenden unbeachtet blieb, umd auch von Nobin son nicht naben unterfucht ward, auf welche auch Burd barb noch fein besonderes Geneicht igge, welche aber burd nachfolgende Beobachter als ein wichtiges Woment fur die Erflärung ber Mofalichen Beit bes Beites Ibrad und feines Aufmidaltes am Sinal aufgefeit

werben fonnte (f. unten).

Dabl Gefaljes beift auch bie fiftlichte ber brei von ber Maba-Chen ausgedenten, unter fich parallelen, in glieder Meda-Chen ausgedenten, unter fich parallelen, in glieder Stallelung eine Benachterten gegm G.D. bie Sinai-Onupe burchjenben Stallelung eine Den Beifenben beschaftet und der bei bereitste von allen und von Rischenben beschaftet und bei be tertentwiste fie. Die ist fin de, weder fin gegm G.D. um ben Offerbeit es Deit ober wen Billich fien wer ber i ben falle unter fich parallelftreichenben Berggäuge noch an ben Glibfung be Catelyafte Dichteig Eschafte Gealighe (fichiger Mersch, ber Gutberg, wie v. Schubert um Berplius im befilmmter einnem Jegem Gib um Bille fremmervete, wei bie auch auf

#### Sinai-Salbinfel; Ginai-Gebirgeftode u. Gol

Robinfon's Specialfartden (ber Ginai in 1/4000)! ift. Aber ba Robinfon biefe Geite nicht felbft befu nur pon ber Sobe bes Singi 97) fubmarte in biefe genbe Tiefe, bie gerabe von ba burch vorliegenbe R engter ale anbermarte bem Blide von oben berab erfc fab und fagte, gerabe bier fei ber Anfang eines flei Babi es Gebaipeb, fo entging es feinem Scharfblid, Rorben bee Ginai bie Raba - Chene, fo auch bier beffelben eine mit jener burch einen breiten Babi gi genbe bebeutenbe, jener an Große gleiche, vielleicht no tenbere Beitung, Die Gebaife-Chene fich ausbreite ber angegebenen Specialfarte nur mit ber Rennung ten Riesbugein" bezeichnet ift und auf ber Ger Sinai . Salbinfel noch fdmacher eingezeichnet erfchein Ginbrud von ber Berengung bee Cebaije erhielt Tife ber ibn auch nur von ber bobe bes Ginai fab, übrigen bie Borguge einer Lagerung bes Bolfes 3era Gebaije ebenfalle bervorbob. Die weite Gebaij es (Lepfius fdreibt Babi 3bai) aber, welche nad be's Aufnahme auf feiner Specialfarte 99) mit fet genber Breite gegen ben an fich fcon breiten bane an beffen Gubenbe fubofflich bee Singiberges e als: "Ouady Sebaye, campement des enfans d'Isra ibm ale bas Sauptlager bes Bolfes 36rgel im Mngeff bes Sinai in Anfpruch genommen murbe, bod in einer nach Robinfon, ericbienenen Arbeit, im Commer ibm auch neuerlich andere beobachtenbe Reifenbe gefol burd mußten allerdinge abweichende Commentare ul ftanbniß bes Textes in ben Dofaifchen Heberlieferut Begebenbeiten bes Bolfe 36rael im Ginai-Gebirge ! Robinfon entfteben (bavon f. unten). Roch bemert bier. bag biefer fubliche Cattelpaß Dichebel Gi der ben Dichebel Ginai ober Dufa mit bem bftlicher Deir an feinem Gubenbe verbinbet, nordwarte bis ;

<sup>\*\*\*)</sup> f. Atias şu Rebision's Baldfina. \*\*) Rebisio (£ 172. \*\*) C. Atichenderf, Reift in den Drient. 245. \*\*) Plan topographique du massif de re lieu desquets s'étèvent le Sinaï, Hored et le thérine, dressé et dessiné par L. de Laborde. Commentaire etc.

# 538 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 9.

thal binat, nach ber dennte, das früuterreiche Gebeit fini fag, wM Mefe ist dass eine Archeit finis fag, wo Mer beiter auch ber Jut-Verg beiff, boß oher der West auch der Jut-Verg beiff, boß oher der West all Cefaife in fein ra gangen Ausbedung vom Roeden der der Dischmennschaft ber Pflicken Gener Ruhe mit dem fildlichen Gene bes beritten Babi Schifften Gener Ruhe mit dem gelichenergen, in al ihr gringerer Breite als der Mad Geits word, bis zu der amphitikartaillichen Gener Sechalfe fich fortwindet mit an feinem Roedende ist mahr füllich gie feinem Roedende ist mahr füllicht, gielchweite Bertiegung ziene beriten hauptstafet filt, von dem die Koner Er Raha nur von da aus die Weiffliche Aupstüssfe für, von dem die Koner Er Raha nur von da aus die Weiffliche Aupstüssfe für, von dem die Koner Er Raha nur von da aus die Weiffliche Aupstüssfe für erfehen.

Der britte Bergfod, ber öftlichfte, eben biefer amifchen bem Rlofterthale, bem Babi Schoelb und bem Babi Gebalje gelegene, wird auf Robinfon's Rarte Dichebel eb Deir (von Deir, b. i. Rlofter) genannt, auf be Laborbe's Rarte Sanct Epiftemi. Berg, Gt. Beftin im Mittelalter 1), wie er fcon fruber ber Dondelegenbe befannt mar. Bon einer Grau Gpifteme foll er feinen Ramen baben, Die, wie Bocode berichtet 2), mit ibrem Gemabl Galattion auf bem Berge gewohnt und fpater bafelbft ein Monnenflofter gestiftet baben foll, beffen Ruinenftelle noch burch ein Rreng begeichnet ift, baber ber boppelte Rame ane berfelben Urfache Rlofterberg ober auch Rreugberg genannt. Leiber ift er bis fest außerbalb jeber nabern Unterfuchung liegen gebileben; noch bat ibn Diemand beftiegen, um von ibm aus eine Ba. noramanficht ber gangen Grupbe und bes gangen Bufammenbange ber ibm vorliegenben in ber belligen Schrift fo wichtigen Beraboben zu gewinnen, ble eine gang neue und gewiß nicht wenig lebrreiche Ueberficht barbieten murbe. Goubert fagt, bas Ronnenflofter babe noch vor einigen 100 Jahren Beftanb gebabt. Geine Lage, ale Greng ftein amifchen ber Ginmunbung bee Babi Scheifb in ben Babi Gebaije an feiner Morboftede, an beffen Uebergang jur Chene Raha, an ber Rorbweftfelte, wie fein Abfall gegen 6.2B. in Die Schlucht bes Babi Schoeib mit bem Ratbarinenflofter giebt ibm fur bie Topographie biefer Centralaruppe einige Bebeutung. Ginen an biefem Weftgebange etwas fuboftlich vom

<sup>1000)</sup> A. Fr. Strauß, Meise in das Morgeniand, Sinal und Golgatha a. a. D. S. 136. ) L. de Laborde, Voy. de l'Arabie Pétrée, p. 67. ) R. Boorde, Besser, ber Receptalandes a. a. D. L. S. 220; vergl. Robinson, Balást. I. S. 155; v. Schubert, Reise II. S. 329.

#### Sinai-Balbinfel; Sinai-Bebirgeftode u. Schluchten. 539

Ratbarin - Riofter vortretenben geringen Gugel, ben Lorb Linb. fan von ben Mrabern Dichebel Limnegia (ober Dinnegia) 3) nennen borte, welcher birect von ber Chene Raba fichtbar, burch bie Riofterichlucht aufwarts bem in jener Gbene verfammelten Bolle 36raels ine Muge batte fallen muffen (benn ber Sinai-Gipfel ber Legenbe ift von ba nicht fichtbar), bat biefer britifche Reifenbe neuerlich aus biefem Grunbe und weil er viel meniger boch und leichter fur Dofes zu erfteigen gewefen (ber ibn manchen Jag wol einige 2 ober 3mal batte erfteigen muffen, mas bei bem Sinai ber Legenbe unausführbar fei), mit feinem Reifegefahrten, obwol aus ju fdmachen Grunben, ais ben mabren Gingi ju begeichnen verfucht. Der Epifteme-Berg (Biftemi bei v. Coubert) foll bie Sobe bes Boreb erreichen 4).

Sier wo es une unabhangig von jeber vorberrichenben Deinung und Dentung barum nur ju thun fein tann, eine flare unb lebenbige, allfeitige Anfcauung ber mabren Ratur. verhaltniffe ber gangen plaftifchen Beftaltung biefes welthiftorifden Schauplages ju gewinnen, um in biefen vielleicht bie Grlauterung mancher ber Erflarung fabigen Thatfachen und Schriftftellen nachweifen ju tonnen, ift es por allen Dingen nothwendig, noch genquer in bie topographifchachas racteriftifden Gingelverhaltniffe biefer in jeber Sinficht fo eigenthumlichen mertwurbigen Localitat einzugeben, an welcher nun fcon bie Begebenbeiten und ber Beitgeift von faft viertebalb 3abre taufenben vorübergezogen.

Die brei genannten, unter fich parallelen Thalfclud. ten, zwifden benen bie beiben gleichartig gegen G.D. ftreichenben Gebirgeftode bes Dichebel Ginai unb Dichebel Deir eingefchloffen liegen, find bei manden Unalogien in ibrer Gefammtconfiguration boch barin verschieben, bag bie beiben meftlichern bie engern Thalflufte, bie oftlichfte, ber Babi Gebaije, bie weitefte Thalbilbung und bie einzige bem Babi Scheifb gu vergleichenbe ift. Die meftlichfte, bas Babi Lebica (Lead bei Lepfius), bie am meiften verengte und gertrummerte, ift auch gegen Guben gang gefchloffen burch ben vorliegenben erhabnen Dichebel Ratberin; es ift ein Gadtbal, bas nur gegen R. fich in Die weite Chene Raba öffnet und am quellenreichften

<sup>3)</sup> Lord Lindsay, Letters I. c. I. p. 300. 4) v. Schubert, Reife a. a. D. IL S. 323.

# 540 Beft-Mfien. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 9.

ist, umftrilig well es von ber bichfin, also schnerchisfin Gebenhöde sienen litzprum ginnun, um 6 fic von bessen vollem Bordze-bange, also dem schatterachigften und am damenden mit Beuchtigkte berichmen, bianksient gegem bei nebtild vorliggende och ebene. Deach bemerkte Küppell's), das der Aufbertigende och eben. Deach bei nich als der Single womit auch sein geringere Krüsterreichtum umb seinen Rackfielt weit immer an eigenrtlichen Deacliten sich als der Single womit auch sein geringere Krüsterreichtum umb seinen Rackfielt werten im Berindung gesteuch wirk. Mer viel war wei nur ber Eine beruck eines seine Singlerach vollen. Mer viel wer der im Berindung gesteuch wirk. Mer viel wer den unter Mitterreich gefunden (I. nuren), umb sein Gednerschiebum umb übe med argeit gederfellt in Geder-erdeichum mus die wen der geste gederfellt in Geder-erdeichum mus der geste geder der gestellt der geder der g

Die mittlere Thalfluft bes Ratharinenfloftere ift gegen Morben eben fo frei ausmunbend, wie fenes zur vorliegenben Sochebene Raba, meniger engfluftig, meniger mit Relfentrummern überftreut, gegen ben Guben nicht gang gefchloffen wie jenes, aber auch nicht gang geoffnet (alfo nicht eigentlich Sadgaffe gu nennen, wie bas Lebichathal) 6), fonbern nur burch ble maßige Baffobe, ben meibereidern Gebirgefattel, ben Dichebel Cebaile, ber leicht zu überfteigen ift, und in bie fublich porliegenbe große, amphitheatralifde Ebene Gebaile binuberführt, welche von Straug und Rraft, bie fie gum befonbern Begenftanb ibrer genauern Untersuchung und Deffung gemacht haben, um fie mit ber Raba-Cbene vergleichen gu tonnen, bie Chene bes Dichebel Dufa?) genannt worbe. Die britte Thalfdlucht, ber Babi es Cebaije, bie breitefte, burd mehrere innerhalb ibrer Wenbungen liegenbe großere Thalbeden ausgezeichnet, welche viel Bolf aufnehmen fonnten, und überall, and an ben verengteften Stellen ber Schlucht, bie Breite von 600 guß behauptenb, öffnet fich nicht nur wie fene ju ber norblichen Raha. Chene, welche ber Rorbmanb bes Ginai - Gtodes vorliegt; fondern auch ju jener fubliden Chene, von gleich. großem, mabrideinlich noch großern Umfange, welche eben fo bicht an ben Gubabfturg bes bochften Gipfele bes Ginai. Stode, ober ben eigentlichen 6796 Fuß boben Dichebel Dufa im engern Ginne, ben Berg ber Befetgebung ber Trabition berantritt, ber pon ibr aus auch ale ein berrlich und boch auffleigenber Rele-

<sup>9</sup> G. Ruppell, Reife in Abnffinien. Frantf. 1838. B. I. G. 122.
9 Robinfon, Bal. I. G. 151.
7) Rach einer Mfcr. Mitthellung.



# *image* not available

# 542 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 9.

es hier nur mit ben Berichten ber Beobachter und ihren Beobachtungen zu thun.

Rur menige haben auch auf bem umgefebrten Wege, vom EI Arbain ober bem Lebica-Thale aus, ben Ginal befucht, wie g. B. Bocode und Burdbarbt. Fruber mußte bies baufiger ber Fall gemefen fein, wenn man ber Legenbe folgen burfte, welche auch Dofes von Diefer Geite feinen Weg auf ben Gingi nehmen lagt, boch nicht aus ber Tiefe bes Lebicha - Thales felbit, fonbern burch eine febr fcmale, unftreitig ibm oftwarte parallel. laufende, aber auf etwas boberer Beraftufe bes Weftab. hanges vom Goreb fortgiebenbe Thalfluft, bie nordwarts un. mittelbar in ble Raba Cbene quelauft, und fuboftmarte nicht ben gangen Ginaiftod entlang bis ju Enbe giebt, fonbern in ber Rabe über bem Rlofter GI Arbain fcon norboftmarte gu bem mittlern Ruden bes Sinalftode binaufführt. Bocode, ber eingige Beobachter, ber bieruber bestimmtere Angaben 8) bat, nennt fie bas Thal 3ab, b. i. Gotte etbal, ben Theil bes Borebe, an bem fie burdriebt, ben Dichebel Gerich; es ift berfelbe, beffen Rorbmanb von ber Baghobe bes Rabt el Saul guerft erblidt mirb, ben Bord Binbfan ale bie vorberfte fichtbar merbenbe Banb Dichebel Cherent nennen borte (f. ob. G. 532). Der Beg burd biefes Thal murbe R. Bocode baber Derb Gerid, ober ber Dofe-Beg, ble Dofeftrage genannt, weil ber Brophet biefen bei feinen Sinalbestelgungen genommen haben follte, welcher unter ben brei möglichen (aus bem Schoeib . Thale, aus bem Lebicha . Thale, ober birect aus ber Raba Cbene, ben biefer Derb nimmt) am leichte fteu zu erfteigen fel, und von ber Bufte Ginai (namlich bem Lager bee Bolfe auf ber Raba-Cbene) am nach ften abzweigt. Desbalb zeigte man Bocode beim Austritt aus Diefem Derb Gerich an ber Bergede gur Raba Cbene Die Relovertiefung, wo bas que Detall gegoffene 3bol bes Ral. bes (2. B. Dof. 32, 4) mol nicht ein fleiner Upis von Demphis, fonbern ein Dinevis von Geliopolis, von mo Bergel auszog 9), geftanben, weil es eben ba von allem Bolf aus ber Chene, wie aus allen Rachbarthalern, babe erblidt werben fonnen; mas bie Drientlrung ber Chene daracterifirt. Diefer Derb Gerich, burd



R. Becode, Beider. bes Mergenianbre, 26. I. C. 213, 216, 218.
 G. v. Lengerte, Renaun, I. C. 464; Graip, Geich, bes Bolles Serael, Zh. II. S. 182.

# Sinai - Salbinfel; Centralgruppe, Gebirgemege. 543

ben Dets el 3ab, ober bie Gettesftrag ziebend, füter, fagt Becod, im AD. fiebe mol Archiu um bier febe abge-tigne Raume puijden ben fielnen Spiene bed Gereb hindred, welche, vod nieberigen Beifemelte, auch bei einem Denbaum (Oxyacantha andica 8. Becod's) jeigen. Muf biefem Beggediange man ohen geite Aldeberre puijden me horestpolink, an ben Capellen G. Bantelerm um be file Spelmelte, auch zu der Zuferberre bei Bereicht bei bei file bei bei bei auf ben Ruden bei Gebingsfted puijden hore um bei Gebingsbeden ein, bie auf bem Ruden bei Gebingsfted puijden hore um bei finale beidere den, bie auf bem Ruden bei Gebingsfted puijden hore um be Ginalobies fich finische

We ift une biefe genane Darftellung, beren Beidnung wir auch auf Robinfone Specialfartden vom Gingi einigermaßen verfolgen tonnen, weil bie Lage ber beiben Capellen unter ben Rummern 7 und 6 eingetragen murben, boppelt intereffant, weil biefe Geite ber Beobachtung in neuerer Beit giemlich vernad. laffigt, und biefer Theil ber Legenbe ganglich vergeffen erfcheint. Robinfon, ber von bem Brunnen und ber Eppreffe an ber Glia & capelle, unbefriedigt uber bie bortbin verlegte Station bes Boreb, bie norblichere Telemanb bes boreb gu erfteigen verfucte, icheint unter ben beiben Capellen entlang benfelben Derb Serich, wie Dofes nach ber Legenbe, ohne es ju miffen, gewanbelt ju fein; er erreichte auch bafelbft eine merfwurbige vielfach gerfpaltne Begent fleinerer Sorebipipen mit gwifdenliegenben fielnern Thalden ober Rluften mit Ueberreften fruberer Gin. flebeleien, Felebobien, Bafferbeden, Spuren ebema. liger Barten ftellen, mit viel Beftraud, Sagebornbaumen, und zumal voll ber reichbuftenben Bflange 3a'beb 10) (ob bamit etwa vielmehr bie Benennung bes 3ah Thales, und nicht mit Bocode's Eromologie jufammenbangt?), welche ibm von ben Monden Dfop genannt murbe. Bon bem leiten biefer wilb. abgelegnen, felbumgebnen Sochflufte, über melden etwa 500 guß bober noch bie bochfte Telfenfpige Rad-ed . Suffafeb, bie faum ju erflimmen mar, fich emportburmte, bie von Robinfon fur ben mabren Boreb ber Befetgebung in Anfpruch genommen murbe, fab Robinfon auch eine enge Spalte gegen bie Tiefe gur Chene bingieben, burd melde, wie er bingufugt, ber Berg allenfalle beftiegen merben tonne.

<sup>19)</sup> G. Robinfon, Balaft. I. G. 175.

Diefe Spalte unftreitig, auf bie aber weiter feine Rudfict genommen murbe, ift aber jener von Bocode angebeutete Derb Gerich, ber nach ber frubern Legenbe eine fo wichtige Rolle gefpielt baben follte, welcher aber gegenwartig gang außerhalb ber gewohnlichen Stationen ber Gingi-Bilger ju liegen icheint. Mon Robinfon murbe er nicht einmal mit Ramen genannt, noch meniger von ibm betreten; benn ben Beimmeg nabm er über bie St. Banteleemon Capelle, welche etwas niebriger ale bie bes Taufere liegt, jurud und bann auf langem fteilen Wege jum Rlofter El Arbain binabfteigenb. Diefer Weg, ben auch Lepfius pon ber Sobe bes mittlern Soreb (bem Dichebel Charuf) bei ber Copreffe fich jum Berge binabfenten fabe, borte er mirflich Thal Geffaf 11), b. i. bas Beibenthal, nennen (von bort machfenben Bufden Saffaf, von benen man Dofeftabe gu fcueiben pflegt (f. unten), mas mit jener Bocodefchen Legenbe ju ftimmen iceint. Tiefer liegt bas Babi Lebica (Lega).

Die Gipfelbhen be hillem Dickell er Deir ober Kreugberges, mit vom S. Epiken-Kunian, be, fo biel und bekanat, noch kin Meismer zu erlorden bie Wübe genoumen; ber Dim Sounar, ber bichte berüger Wilchnerg, iß, so biel und bir vilfen, nur von Burdbardt allein erft bestigen worden, und siehen die beiter. Die Geffenerehn er Bennahrung stieler Gefeigsbiben, bie Unwirtberfeit von Gebenabeut ert allein von solchen Unternehmungs abgeschere, heber und wie deilen von solchen Unternehmungs abgeschere, hebern mehr noch bie Unsscheren der noch bie Unsscheren bei von die Unternehmungs abgeschere, bender und ihre Küberung; bem wenn sie auch nicht este die Geben bestehen, ber deligten der Beiterie, lieberischung, ihre Bettellen, ihre deligten der Beiteriet, lieberischung, ihre Beiterien, ihre deligten der Beiteriet, jett Bestrichtigkeit in Geben Ungebangen, die nur mit ihrem Beistande beitalt werden kannen, melft ungemein hemmenh, gan beralbessieren ubt ichte Gescher broken, melft ungemein hemmenh, gan beralbessieren ubt ichte Gescher broken.

# Erlanterung 2.

Die Ersteigung einzelner Gebirgeboben ber Centralgruppe: bes Dm Schomar; bes Dichebel Ratherin ober St. Ratharinenbergs; bes horeb und Sinai.

Rur bie Erfteigung ber einzelnen Gebirgeboben bat ju einer Ueberschauung ber gaugen, in fich vielfach gertrummerten und ger-

<sup>11)</sup> R. Lepfine, Mfcr. 1845.



# *image* not available

#### 546 Beft-Afien. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 9.

biefes Detonations Bhommen wol einer vulcanischen ober buttenischen Wirtung jurderiben fonnte, so lag es Burd harbt baran,
ble Beichnichtit bes höchfen Bergalpifel ber halbinfel alber fennen zu lernen: bem Bilmand buigte, ob er ein Bulcan fel ober nicht, und bie Aussagen ließen bei ibere Unbestimmtheit feine Bolgerungen zu.

Bom Bagubergang bee Babi Cebaije manbte fich Burd. barbt's Beg von feiner frubern Route gegen Scherm, gegen Weft ab (f. ob. G. 220), und er trat in ben Babi Dmafe in ber Richtung S. gen 2B. ein, mo er eine fieine Rette von rothen und weißen Sanbfteinbugeln in ber Mitte bes Granite antraf. Der Morgen mar fo falt, bag beim Salt ein Teuer notbig mar, um bie erftarrten Glieber, benn Bebuinen tragen weber Sanbidub noch Strumpfe, ju ermarmen. Dit Connenaufgang ging es meiter fort im Thale, bann quer uber mehrere Berge, bie nach 41% Stunde bas Thal Babi Rababa erreicht marb, in beffen unterm Theile Burd barbt fruber, am 17ten, Die Regennacht jugebracht hatte (f. ob. G. 219). Es ift eine ber vorzuglichften, breiteften und weibenreichften Thaler von Diefer Geite; in feiner Ditte murbe unter einem Granitfelfen Salt gemacht, in beffen Rabe ein Dugenb bon Borrathebaufern ber Bebuinen, Dafbien genannt (Daga. gine), in welchen fie mabrent ihres nomabijden Umberftreifens ibr Bausgerath und Befittbum, bas fie nicht unmittelbar im Gebrauch baben, jurudjulaffen pflegen (peral, ob. G. 217, 226, 235 u. a. D.). Ge find meift nur niebre, an 10 Ruf boch und 10 bie 12 gug ine Gevierte aus lofen Steinen erbante Dauern, mit Stammen von Dattelbaumen bebedt, mit Solatbur und Solariegel verfeben, fo unficher, bag man fie mit einem Steine leicht einbrechen fonnte, fur beren Inhalt Die Befiger aber feine Gorge tragen, ba bier, ber größten Ginfamteit und Abgelegenbeit ungeachtet, unter ben Towara Diebftahl (bis auf ein einziges Beifpiel) 13) unerbort ift; felbft gegen bie Datbfen ber Reichften, in benen man mobl weiß, bag gange Anguae, Chamle, Dollars und andre Roftbarfeiten, wie 1. B. bei ihrem Scheifb Szaleb, aufgebauft liegen. Die Towara, bemerfte Burdbarbt, tonnten mit Recht auf biefen ihren Characteraug ftolg fein, ba unter andern Bebuinenftammen ibm nichte Arbnliches befannt worben. In mehrern Berggegenben ber von Towara bewohnten Salbinfel

<sup>13)</sup> Burckhardt, bei Gefenine II. G. 782.



# Sinai-Balbinfel; Centralgruppe, Om Chomar. 547

fant er biefe Borrathetammern immer in Gruppen von 10 bis 12 beifanmen ftefen, und glaubt, bag ein Seber biefes Stammes bergleichen befibe.

Durch einen Getienstem bei Rahab a-Thalte murbe nach 35, Caube durch and son an ging ei a einer eingen Keifeligung in Wern ginge bann ging ei a einer eingen Keifelmluft, Berrell'a genannt, hinab, me es nun ju flippig fir bac Ramel nurbe, bed bier mier ber djut eine ber Obeitraftleis, ab den an ging einem Witter und wer auf bider Obeitraftleis, ab den gangen ibem Witterlie Begentreiben gefallen nern, Alles bollig verbertt. Doch gigte fich beim Ginrtitt gapen 193. 6-13. in ben verfangen magn Bab bed Bab ib Irrelge ber Beben eitwas femde, weil fich bafitflet ein fleiner, frech jest fin aufgetreiberten Brunnan verfand, ber bennech eines Gerin um fich ber verkreitet. Diefer Engage wer mit 3 bis 4 Buf bebom Ernah (Frame) übermodifen, befür eres Ermyal von ben der Städten.

In biefen Babi Dm Chomer flieg man nun wol eine Giunde anfradrich, immer um ben gus bes hohen Berge fich gegen G.D. fernmwendend, bis man nach 9 Ctunden Wege bom Alefter ber Brunnen Romban erreichte, wo man Salt machte, um dariftig zu übernachten.

Die fcone Quelle an einer naben Schlucht voll hoben Grafes fit von mehreren Dattelpalmen umgeben und burch einen riefengroßen Frigenbaum verherrlicht. Gerade über bem Brunnen an ber Seits bes Berges liegen noch fichtbar bie Ruinen bes

#### 548 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 9.

Rloftere Deir Untue, bas im Anfange bes 18ten Jahrbunberte noch bewohnt war, und bas lette ber von ben Donden verlaffenen in ben finaltifchen Bilbniffen. In ben Urfunben bes St. Ratbarinen-Rloftere batte Burdbarbt es namentlich aufgeführt gefunden, ale eine ber hauptanfiedlungen im 15ten Jahrbunbert, an welcher bie Raramanen mit Rorn und anbern Lebensmitteln belabner Gfel vorbei jogen, bei ihrem Berfehr gwifchen bem Singi-Rlofter und bem Safenort Sor. Dies mar ber nachfte Beg, fagte man, nach biefem Safen, obwol unbequemer ale bie weftliche, heutzutag burd ben Babi Bebran gewöhnlich gemablte Strafe (f. ob. S. 482). Es ift und von biefer Route fein eine giger Bericht von Mugenzeugen befannt. Das Riofter Untus beftand que einem fleinen maffiven, von Granitbloden erbauten Gebaube: bober auf im Thale follen fich noch Dattelpfianzungen porfinden, und von ihren ebemaligen Garten bafelbft einige Doftbaume.

Sweiter Tag (24 Mart). Jur Grifdjung bed Du 6 650mar vom frichten Wergen an wenn nur ned garbeith Einnben nestwendig, im ben Gipfel ju erreiden; bad Riebert intus mus alle icon in bebentimber bothe liegen. Drei Gente berecktungte Burdhardt, um ben Gipfel um die umligneben dem ju befuchen, auf benen er niegendb Spuren von einem Mulican, ober auch um von willemiffem Beburten mobrandign, wie er bem beren nirgend im boben Ginai-Geftige Generft hatte (febtrer fil ma Giosphiju, f. e. 6. 204).

Der Om Shomar beftebt nach ibm aus Granit, beffen

Der Du Shomar erhebt fich ju einem fecharf jugeschieften Aggl. bessen hochste Bipfel Burdbard; zu erreichen für unmöglich hielt, ba die Seiten fast fentrecht und die Besten fo glatt find, baß fein Zugeritt anhalten fann. Er macht 200 Kuß unter meifelm glatt, wo fich ein federe Mannerman auf bad Merr von



# Sinai-Salbinfel; Centralgruppe, Dm Ghomar. 549

Suez und bie Umgegend vor Tor barbietet, beffen Ortichaft beutlich ju erkennen war, und unter ben Fugen ftredte fich bie weite Come El Raa aus (f. ob. G. 484).

Die Gabfeite bot Bergs ift feir forroff und ihr liegt teine Bebirgstette jumien Anngel vor, wie eine folder auf jeder andern Seite bet Gentralgebirged gegen bas Moerz ju findigun fift. Die nieder Kuftentette hemam nordwarts Ver war zu feben, im weichem der Glednberg El Natus (f. oben G. 402) feine Gelle bat.

Die burd Burdharbt von biefer bobe aus gemachten Ortebestimmungen, Die gur Rartenconstruction benutt werben fonnten, find folgende:

- 3) Sor B.1.6. Der gemehnliche Weg von bem obern Ginal nach Ter (1. ob. 6. 335) geft burch bas bal El Goper, bas nicht weit nordweftlich vom Codemat liegt; filblich vom El Geprerftredt fich bie Gebirgolfette Diche el Ali, und ein anderes Ihal El Schreit genannt, in welche man von El Gepr aus femmt, fifter nach ber nieben Glower (21 Ana.)
  - 2) Dichebel Gerbal in R.R.B.
    - 3) Der Dicoge, über Feiran, R. 1/2 2B.
- 4) Dm Dhab R.R.B. (Dubib nach Lepfins, f. cb. S. 495).
  5) Gera Sowend, ein hober Berg gwifchen bem Dm Shantar und bem Ratherinenberge, R. g. D. Er bilbet eine
- Reihe mit bem Gipfel von Roly, welcher von hier aus gegen R.D. g. D. abfpringt. 6) Der Berg Masaub, D.

7) Der Beng über Esbi Kb. D. // S. Am Werzen feber dur d'hart noch jum Thale Uomhan auf demfelden Wege, den er hinaufgenommen, jurid, wo gerfühßeit am dann weiter jum Webl Jernighe fertgefreiten werke, um an dem Dete, we das Kamerl und der Örfechellig juridgefühlere, den Weitigsbauel eingunderun, des diemel wurch ein geite Williebert, eine Bergiges, gemürzt wurch, wedige der Öster des Keitelivers eines der L. Der Rüdmerich wurde zum Webl Mahate genommen, in dem nan gegen der Gunden gegen R.D. die jur Weifingungung einerige, mit am Werden gegen

Salt machte. Am Morgen bes britten Tagmariches, ben 25. Mai, lefrte Burdharbt über ben Babi Omag und ben icon befannten Weg in bas Riofter jurud, wo er ben ben Monden wegen feiner gludlichen Rudfebr frob empfangen wurde; fie batten feinet. megen große Ungft ausgeftanben, ba einlae ber eiferfuchtigen Bebuinen, bie am Om Chomar beimifc, benen er beimlich entgangen, ihm mit brobenben Geberben gegen bie Donche nachgefolgt maren, um mit ibm auf bem Bege Streit anzufangen und Gelb gu erpreffen. Gie hatten fogar gefdworen, ben Frembling auf ihrem Gebiet zu erichlegen, wenn fie ibn trafen, und feibft ein fleines Gefdent, bas ihnen ber gute Itonomos geboten, um ihren Born zu befäuftigen, ausgefchlagen. Die beiben Raubluftigen batten ibren Weg jum Derbub-Bruunen genommen, fich aber bafeibft getrennt, fo bag jum Glud fur Burdbarbt er am Abenb bes 24ften bei feinem Rachtlager nur bem einen begegnete, ber aber ju fcmach gegen brei war, um mehr ale in ein Toben unb Butben auszubrechen, bas fich febod, ale bie Abenbmablzeit fam. legte, und ibn nicht abbielt, ber Ginlabung ale Gaft bei berfelben ju folgen. Go mar bie Befahr gludlich umgangen, und ber 3fonomos ließ fich nun auch noch obenein burch ben gurudfebrenben Dm Chomar-Bebuinen bie Abpreffung bes fleinen Gefchenfes gefallen, bas er guvor gur Befanftigung angeboten batte.

# 2. Die Erftelgung bes Dichebel Ratherin, b. i. bes Gt. Ratharinenbergs.

Den Befuch Della Balle's und Thevenot's auf biefer zur Bintergeit noch gang mit Schnee bebedten Gobe baben wir oben angeführt: R. Bocode, ber fie junachft von GI Arbain que erftieg, mogu er 4 Stunben Beit unter ber Gubrung eines Ralopere aus bem Rlofter gebrauchte, fagt von bem Berge felbit nichte, ale bag bie Musficht von feiner Gpite, ber bochften unter ben umliegenben Bergen, febr fcon fel 14), unb er von ba bie beiben Bufen bes Rotben Meeres erblidt babe. Dagegen giebt er bie Legenbe feines Ramens von ber Felfenftelle, auf beffen Bobe bie Gebeine ber Beiligen begraben gemefen. 216 Dartbrerin fel fie (nach Gufebius im Jahr 307 n. Chr. G.) ju Mleranbria unter Raifer Darentius jum Tobe mit bem Rabe verbammt morben, bas aber burch ein Mirafel in Stude gerfallen, besbalb man fie enthauptet babe. 36r Rorper fel auf ibr Gebet, um nicht in bie Sanbe ber Unglaubigen ju fallen, burd Engel auf bie Gpibe biefes Felfen gebracht, von ben Donden aber, fobalb ber Bau ihres



<sup>14)</sup> R. Bocode, Befdr. bes Morgenl. a. a. D. I. G. 216, 230.

# Gin .= Salbinfel : Centralaruppe, Dichebel Ratberin, 551

Rloftere vollendet gemefen, in baffelbe beigefest morben, baber biefes auch ben berfommlichen Ramen bes Ratbarinenflofters erbalten, ober ibn ufurpirt, ba es urfprunglich bas Rlofter ber Bertlarung (b. i. ber Tranefiguration) 15) mar. Tifchenborf bemertt 16), bag gegenwartig felbft bie Abenbmablebrote, bie im Rlofter ausgetheilt werben, mit bem Ramen Hagia Katherine, b. i. Seilige Ratharina, befdrieben feien, mas mol eben auf einen ju gewiffen Beiten gewonnenen frubern Ginfiuß Alexanoria's auf Die Singitifden Rlofterverbaltniffe binzubeuten icheint ( peral. oben G. 12, 31).

M. Morifon 17) beftieg ben Gt. Ratherinenberg, und bemertt ausbrudlich, bag er vericbieben vom Gingi boch von ber Rirche auch Sinal genannt werbe, obwol biefe febr gut miffe, bag beide Bipfel verfchieben feien, benn ce beiße: Deus qui dedisti legem Moysi in summitate montis Sinai et in eodem loco corpus B. Catherinae etc. Daber wol fpater oftere Bermechelungen beiber Ramen.

Geeben bat querft (1807) im Tagebuch über bie Befteigung biefes Berges, von bem une bis jest fein einheimischer arabifcher Bebuinenname befannt geworben (Morifon fagt im 3abr 1697 ausbrudlich, bag biefer Berg vor ber Translation ber Gt. Ratbarinen-Reliquien feinen Ramen gehabt babe), einige genauere Beobachtungen mitgetheilt, Die aber bis jest leiber noch unveröffentlicht geblieben find. 46 ift lebrreich gu feben, wie Die Beobachtuna feit 40 3abren fic allmablig berichtigt und vervollftanbigt bat.

Am 14. April 1807 verließ Geeten 18) bas El Arbain-Rlofter am Morgen um 5 Ubr, und flieg bas enge, febr fteinige Lebica . That woll Feleblode, meniger fieil ale auf ben Goreb. boch beichwerlicher und ohne alle gelegte Stufen aufwarte, zwifden Trummern von Jaspis, Borpbor und febr feinfornigem Granit, bie er nach ber erften halben Stunde am Suge einer boben überbangenben Relowand aur bafelbit berporfpringenben Quelle Min el Schonnar (Rebbubnquelle) gelangte, bie nur wenig Bafe fer bielt, aber firfcbaumgroße Caarur. Baume (Mgaroben nach Geeben) nabrte, und an ihrem Uferrande Suffineruftate bilbete, Rach 11/ Stunden Wege erreichte er eine minber fteile, offnere

<sup>1</sup>º) L. de Laborde, Voyage de l'Arabie pétrée, p. 67.
1º) C. Tijdendorf, Reije in den Drient, 1846. Th. I. S. 222.
1º) A. Morison, Relation histor. l. c. p. 97. 10) Seehen Micr.

#### 552 Beft-Mffen. V. Abtbeilung. I. Abfchnitt. S. 9.

Burdharbt, 1816, hatte größern Gewinn von feinem Bejuche biefes Sochgipfels 19).

Er fing feine Banberung icon am Abend bes 20. Dai bom Lebicha . Thale aus an, und bielt fein Rachtlager an bemfelben Chonar Quell, ben er Bir Chonnar nennt, ber nur einen Bug Beite und eben fo viel Tiefe bat, und obwol gwiften Belfen eingeengt, boch von mehreren Baumen umgeben ift. Ginige Dichebalije batten bafelbft ibre Gutten aufgeschlagen, und verficherten, ber Quell behalte immer fein eistaltes Waffer und trodne nie aus. Unter ben bortigen Baumen fant ein Barur in poller Bluthe, beffen Frucht einer fleinen Ririche gleicht (Gefenius überfest ibn burch Die pel), bie wie eine Erbbeere fcmedt; biefer Baum, fagt Burdharbt, fei in Megopten fremb, aber in Sprien baufig. Den Ramen ber Duelle leitet bie Legenbe von einem Monche ber, ber in biefen Bergen umberirrent, por Durft bem Berfchniachten nabe, von bier ein Rebbubn aufflattern fab, bas ihm biefen Tranteplat verrieth. Der Abend murbe beim Comaufe eines Lamme, bas man im Reuerbrand amifchen Rele. manben gebraten batte, und unter Sans und Gefana (Defamer, ein Rationaltang) bingebracht, obwol ber Blat febr beengt mar, und unter ben Tangerinnen nur ein Dabchen und zwei Weiber gu mehrern Dichebalije Dannern fich einfanben, bie fich bier ies boch bis in bie fpate Racht ergobten. Die Luft mar jum Ents

<sup>19)</sup> Burekhardt, Trav. in Syria, p. 569 - 578; bei Gefeniue II. 6. 912 - 925.



# Gin. Balbinfel; Centralgruppe, Dichebel Ratherin. 553

piden ticht und rein; mehrend Burd barbt in ben niebern Gegemben am Merratger fei 102-015 Chern, je intenal bis 110: (34-67 M.), fich vertichnachter, fand beifiglich Inftrument im Klofer nie höher als 73' (19'11' M.). Dirr am Bir Shonnar, ber auf ber Berchied bei Dichtell is hune in Seibeneft voll Arbeins. Richters, auf der Beitrand ber beischaftlich, ichen in bebentenber Gebe liegt, beinam man fich ichen viel fohre als im Klofter, beifen behe Lage, feben man fich ichen viel fohre als im wirt, aber im Bittert fich auch mit Schne becht, fo baß bam bir Wege auf ben Dichtell Aufa und ben Dichtel Katherin öher ann ungunglich werben.

Buriter Tagemarich (21. Mai). Ber Gennradignag wurde er Abgeloga auf Bir Gebennar verfalfen mach ein fellt Andebe binnell gesteitert, an weicher frühre Sinfen gemein, bie abre ight aum zerfelte menn. Diese Geite bes Bergab, bemartt Burd bard, jed brühent wegen übert trefflichen Gelbe (alfe gagen Marpell's Ansicht, der ich voch auch im Mai, alse and im Grübsche, beinde bat); überall hereiten weichen web Beisen Ariaute berver, verm Arema dem jeden Merzenthan siem ungemein fielden Dul vertreitriet. Er annt bed Jatter ber Alfrecht Gelmun Zatarchendi), melder für bes beste Gedanfniter gite, ma bei ibe felnende im Menge verbennen mar (nach Gefenius Volt. 913, we Delic, Flon. Aeppt. illust. p. 116 ülter mitt, heißt bliefte Mange Peteranchus crassionies Vahl, weide Beretkel in Flor. arab. p. 109, 110 als Ocimum Zatarbendi ansibirt).

#### 554 Beft-Affen. V. Abtheilung, I. Abichnitt. G. 9.

Bei ber Annahrung an ben Gipfel bes Dichebel Ratherin erführt man in einiger Gerne eine fleine herrbe wilder Gebirgazieren, Toben ber Areber (f. ob. C. 291, 333), b. i. Stein bode, welche zwifden ben Gelfen weibrit; aber fie volterten balb bie vorfichtigfte Annahrung eines ber Bebulnenjager und eraffen uflächle be Klude.

Rach 2 Stunden langfamen Auffteigens murbe ber Gipfel bes Berge erreicht, ale Belepit wie ber Dichebel Dufa enbigenb, mit einem ungebenern Granitblod, beffen Dberflache gang glatt und fcmer ju erfteigen mar, einer Alpenfpite abnlich, phen mit einem niebern, aus lofen Steinen aufammengefitteten Rapelichen befest, in welches bie Legenbe ble Translation ber Reliquien von Alexanbria aus verlegt. Diefes ichlechte Gebaube Ift feineswegs febr antif: benn ju R. be Gudem's Beit, ber im 3abr 1336 biefes Bebirge bewallfahrte, ftanb noch fein Gebaube 20) oben; man fab nur ben Rorpereinbrud ber Beiligen im Belfen, aber feinen Betort babel. (Bortith: aber auf bem Cpit bes Cant Ratharis nen ift fein Rapell noch Bethaus, und ich vermenn bas von Schwarin wegen bes Wege mit menichlicher band ba nichte gebawen mug werben. Doch man fibt bas Enb, bo ber Leib Cant Ratherinen erfunden ift, gleich wie ein Denich in ben Stein getrudt). Ueppiger Bfiangenwuchs reicht bis an biefe Beifen binauf, und an ber Geite bes Beras geigte fich ein Grun, bas, batte es aus Rafen und nicht aus Geftrauchen und Rrautern beftanben, Die Mebnlichfeit amifchen biefem Berge und einigen Alpenfpisen Belvetiens vollftanbig gemacht haben murbe.

Der hohe Gipfel und bie Rlarfeit bes himmels gestattete eine fehr weite Ausficht, die zu einem lehrreichen Ueberbild bes Gangen, und gur Drientirung nach ben verschiebenem Beltgegenben

einen wichtigen Beitrag barbot; er ift, wie folgt.

Der Centralfern des Sinal, d. i. Wofe. Gebings (Dichebel Meil.), sig dann aus Granti beiherne, bilbet eine felfige MUwiß von umrysimfisjar, freisfermiger (vielineter elliptider, nämlich gayn A.R.B. mefe in die Läng gegeper, f. eb. S. 227) Geftalt, weder, durchschutten von vielen engen Tollien und Schlachen, 12 bis 36 Sunden (30 bis 40 engl. Mil.) im Darchmeffty dahen mag, umd be höchsten Gegeper de Johlicht



<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) L. de Laborde, Commentaire géogr. sur l'Exode etc. Paris 1841. p. 106.

### Sin .- Salbinfel; Centralgruppe, Dichebel Ratherin. 555

enthalt, beren rande und feigie Geheft, beren fullt und perfliftene Geiten im brutile von ber überge Zundfoch, bie unn bier vor Angen bat, unterschieden laffen. Auf biefer boch fien Betnigen ber gablindig faben fich ist rentadesen Ablass, in benn Diftidinme wachfen. Sie liegen verzäuflich 3 bis 4 Stunden weitet werftig der Jibmerbellich (er voeren Baul Schaft vom Baul devent find voll derunter begriffen) vom Alofter. Beifer ift in bie wen find voll deren der der der der der der der der Gummelysag aller Bebuinen, wenn die niederigen Gegenden andgerechnt find

Burd farbt fint binge, wie er es für febr wosfröchnlich beite, ab bieb ober Gegend ver Bildelis bie in ber Mofalichen Ergibiung vom Juge ber Jeentlien so ofer erwöhnte Wife Ginal (z. G. 2. G. Mef. 19, 1 u. 2; 4, G. Mef. 9, 1 u. 10, 12 u. a. D.; ergell, and Serhen 66. C. 427) sci, in beren Mitte ber Dichtels Katherin se ziemlich zu Kehre fomme, und geht bann ger Deientlings ber lingebung and bem Borben, Dien, Gube often, Siben und Weften über, ber er bann bie Winfelpuncte nach ber Gweifele binussia.

nach ber Bouffole bingufügt. Gegen Rorb. Gegen Rord ber Central-Gruppe, aber geidieben von ibr burd bas breite Thal bes Babi el Scheith (f. ob. G. 323, bas wir als ihre Rorbumgrengung anfaben), fo wie burch mehrere fleinere Babis, fangt bie niebrige Bebirg 6. reibe Bebeir an (ibr Rame ift auf teiner Rarte eingetragen), welche fich oftwarte erftredt, an bem einen Gube fbem meftlis den) über ben Bflangungen bes Babi Feiran bie Doppel. gipfel GI Dichoge bat, fich felbft aber offlich in Die offene Lanb. fcaft nad Babi Gal gu (f. ob. 6, 249-250, 258 u. f., 266) verliert. Benfeit biefer (noch vielfach burchflufteten granitifchen) Borfette Bebeir breiten fich bie fanbigen (Bod.) Ebenen und Thaler aus, burch welche, fagt Burdbarbt, er weftmarts nach Raml el Moral (Debbet er Ramleb, f. oben G. 259. 320; 3000 guß ub. b. Meere), oftmarte aber in bie Gegenb von habhra (hageroth, 2000 guß ub. DR., f. ob. C. 261, 267) gelangte, ber unfruchtbarfte und mafferarmite Theil ber gangen Lanbichaft, ber an feinem öftlichen Enbe ben Ramen El Birta tragt (bapbar nennt Burdbarbt biefen Theil an einer anbern Stelle, f. ob. G. 251, 260). Beiter fenfeit in Rord geigte fich bie Rette Gl Tob, bie in geraber Linie gegen Dft giebt, paral. lel mit bem Bebeir, bei Garbut el Dichemel (b. b. im au-

# 556 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 9.

fürfen von hier fichtbaren Merbrieffen, f. maten) beginnt und gegen Die fich erfreicht. 3ndem fie in ibrem filliches Raufe met etwas
bobern Berg El De fig me (im Wore von Alle ni Alleban, f. oden
6. 247, 269) erricht, trennt fie fic in zweit Lirm: ber eine
wender fic lau rechten Willede wie ber der der ber eine wender fic lau rechten Willede weit bei ficht zweit der
mer nur an de Stunden (14 Milled) weit beity fillichung verfolgt best, in die Offentung unter dem Annen El Defeld (Obdelat bei Legisch, f. naren) zurüch abetren der field und Eur inter nermale blilder Richtung beitebilt, neift zum El They-Bumann alle der Beite der Beitebilt, neift zum El Defeld (18 BeLatelitäten Geriff zielt. Dere abeilich Anne (18 Dest.), fing Burchardt, bogregt der Richtschaft (28 Dest.), folgen Burchardt, bogregt der Willede von Glyfel der Kapfertienberg (est fig woll der eine Lieftlich Anne (28 Defette, 18) unter 28' 18' 91. Er. etwa zum Gelf tritt, f. oden G. 250, 262

Gegen Dft. Beim Blid öftlich fant ich, fagt Burdbarbt, bağ ble Berge in Diefer Richtung jen feit bes boben Diftricts vom Sinai in einer niebrigen Rette (ber Oftranb ber Galbinfel nach obigem, nur 1800-2000 guß boch, f. oben G. 210, 319) nach bem Babi Gal ju geben, und bag bie obern Berge fich weit weniger fteil binabfenten ale an ber entgegengefesten Geite. Bon Babi Sal aus, öfflich und norboftlich, burchichneiben fich bie Bebirgetetten (b. b. fie find voll Durchbruche ber Thalfdluchten gegen D.) in vielen unregelmäßigen Daffen von geringerer Bobe, bie fie ben Deerbufen von Ataba erreichen, ben ich beutlich feben tonnte, ale bie Sonne gerabe uber ben Bergen ber arabifchen Rufte aufging. Die turge Strede gwifden Dowelbl bie Dabab (alfo wo man vom Balinurus aus bas bochfte Auffleigen bee Bif Mbu Rumlar unter 29° D.Br. and beobachtet batte, f. ob. G. 210, 279) ausgenommen, fint bie an ben Meerbufen angrengenben Berge alle von einer maftigen bobe (Carless a. a. D. fagt, 1800 bie 2000 guß); nur gwifden ben beiben genannten Buncten erheben fie fich bebeutenb. Die fublichere Gegenb bafelbft amifchen bem Rlofter, Rath unb Cherm (f. ob. G. 211) ift gleichfalls von fleinern Bergen befest, und bie Thaier find in ber Regel fo enge, bag wenige berfelben von bem Bunct, mo ich ftanb, ju ertennen maren, inbem bas gange ganb in biefer Begenb bas Anfeben einer ununterbrochenen Bilbnig burrer Gelfen bat. Die bochften Buncte auf Diefer Seite fcheinen über bem Babl Rob (f. ob. G. 217) und uber bem Thale Raffeb (f. ob. G. 220) gu

# Sin .- Balbinfel; Centralgruppe, Dichebel Ratherin. 557

fein, befonbers von ben Gipfeln Om Rhenfin (uber bem Babl Rhenfift, ob. S. 218) und Masaub (ober Mafub im Often bes Om Shomar, f. ob. S. 549) auszugehen.

Gegen West. Bom Gipfel bet Dicherte Araberin, an ber Westschie bod me Sommer verüber, erklicht um bas Merbei Lor und in deffen Riche ben Anfang des Dichebel him am, ben ben Berg bes Tobes, ber fiel als Kliffenfter und be netweifewarts gegen dem Gelf von Surg bin erftreck, und durch bereits flessige Geme ell Laz, burd noche ber Bog and Gung geht, von dem obern Gete der Sinal getrennt weite. Diese Geme enbet W.R.B. von Aufterinarberg und beinahe in der Richtung von Dichebel Gerbal. Rach Laz geine im Wittelpuntet lingenden Berge bes Ginal febr feil (tal Erfeitwingsfille bet Bind fattel und die ebern Echtudern zum Wahl oberen, f. o. 6. 203); welchen ihm und der Geben gu ihren feben filt feine niederig Jwilchenftete verhanden (f. ob. 6. 441, nur Schafe)

Der Berg Gerbal ift von ven obem Ginal burch einige Abler getrennt, besehrebt burch ben Babi betra, unb tilbte mit mehren benachkarten Bergen eine einzelne (f. ob. S. 507) und in Glieft ausgesched Reffe, von benn ber bedfe felt eben be bei able Racherinnerse zu sein ich eine Argenitat der Babi Keiran und bir Gebirgsfetzt Zebeir in R.B., mit weder bie Darfeldung per Ausglicht begann.

Diefe Runbanficht, welche ein vortreffliches Bilb bes Befammten, innerlicher Anichauung und Leberficht ermedt, folieft ber treffliche, grundliche Beobachter mit folgenden Specialangaben:

1) Ei Dichoge, ein Bels mit 2 Gipfein, über bem Babi Beiran, wo beffen Datteliralber, R.B. gen B. (f. Rr. 2. vom Dm Chomar).

2) Carbut el Dichemel, ber Anfang bes Dichebel Tyb,

# 558 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. §. 9.

R.B. 1/4 R. (wol in ber Rabe bes Ras Babi Gharundel auf Robinfon's Karte).

3) El Dbicome R. 1/4 D. (in ber Mitte ber Thu-Kette, f. ob.

3) El Dbidme R. 1/4 D. (in ber Mitte ber The-Rette, f. ob.

4) El Gerena, ein hoher Berg ber obern Gegend vom Sinus, fl. M.D. (Auch el Gurela bei Robinfon und Frea bei Lepfius, f. 06. C. 530, ift auf Robinfon's beiben Karten eingetragen. Dber ob Dichebel Bera im Dit vom Abu Curveire?)

5) Selte (Salafba der Selafa) in der mimiliden Richung R.R.D. C 81 feit der Mommen, eine Tagerfeir weit vom Altsfer, an der odern Straße von ihm and Tada, nichde durch die Gleisgeltete Abh lüber. Die Steitsonn auf die Angelde durch die Alfa hinne find Au, d. p. feit, "Atada (alle offshar ibnasilit mit vom Jalafba dort Selafa die Nichped, I. eb. S. 72 tels 278), Die Sagm von II zu um Altada, die zu Anderbart'd Jeil noch unfellumst weren, deben längli ihre Zeolifirung geftunde (f. eb. S. 74, 30), der bes dies denji unferdart'd Jeil noch unfellumst weren, deben längli ihre Zeolifirung geftunde folifie der in der Selafa der Selafa der Selafa der Selafa folifier von Selafa der Selafa der Selafa der Selafa narifiche vom Kolfer zigen Weet dies Elft in birecten Wigsel grutt Affa de leistin der Weed bei el Geffli errichte, die fein andere als deige Selfer jiefen met (seven II). Die Station selafa der Karten.

6) Der Berg über El Sabhra, bem Brunnen (hageroth,

f. ob. S. 251, 261), R.D. 1/2 D.

7) Senneb, ein Berg zweiten Ranges, zwifchen bem obern Ginal und Sabbra, an Wabi Sal angernzend, erftredt fich von D.R.D. nach R.D.
8) Roweyba (Ruwelbi, f. ob. S. 234) in Dft; nicht bas

Metrebufer war ju erbiiden, sondern die Berge über bemfelben maren fichtbar.

9) Babi Raffeb, in ber Richtung G.D. gen D. G.D. (f.

ob. 6. 220).

10) Dahab am bfilicen Meerbufen, D.S.D. (f. ob. 6. 226).

11) Dichebel Mafaub (Mafub), ein hoher Berg an ben Gremgen bes obern Sinai G.D. gen D. (f. Rr. 6. ber Ausficht vom Bich. Ratherin).

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Baron Koller's Itinerary Extr. in Journ. of the Roy. Geog. Soc. Vol. XII. 1842, p. 77.



# Gin .- Salbinfel; Centralgruppe, Dichebel Ratherin. 559

- 12) Babi Apb und ber Berg uber bemfelben gegen G.D. (f. ob. G. 217).
  - 13) Die Infel Tirau, C.D.C. 1, D. (f. ob. C. 195).
    14) Dm Rhepfin, ein bober Berg amifchen Geberm und
- Sinai, C. 1/, D. (f. ob. C. 218). 15) Sherm - Safen, etwas offlich von C.

16) Didebel Thomman, ein hoher jum Berge Chomar geboriger Gipfel in einiger Entfernung vom Ginai.

17) Der Gipfel Dm Chomar, C.C.B.

18) El Koly, ein hoher Berg bes obern Ginal, S.B. 1/, S., an bessen Buße geht die Straße vom Rießer nach Tor, b. i. die alte Karawanenstraße best Iden Inframeres (f. ob. S. 548 und Rr. 5. ber Aussicht vom Om Shomar).

19) Richtung von Tor in G.B.; die geifen bes obern Sinai, welche ben Saum beffelben in Diefer Richtung bilben, beifen El Schepbed (Schebed, f. Rr. 1. ber Ausficht von Om Shomar).

20) El Rebhabhhh . Berge, gleichfalls am Saume bes obern Sinai, 28. 1/4. 6.

21) Dabfus, ein anberer Gipfel bes obern Sinai, BB. 1/4 G. (auf Robinfon's Rarte angegeben).

22) Serbal, R.B. / B., ber Brunnen Gl Mortha, nabe beim Birtet Faraun auf ber gewöhnlichen Strafe nach Suez, hat biefelbe Richtung.

23) Dm Dhab (Dubab, ob. S. 495), M.B. Dies ift bie Spite bes Babi Rebryt an ber Außenseite ber obern Gebirgefette bes Sinai (f. Nr. 4. ber Aussicht vom Dich, Katherin).

Die Gipfel vom Dichebel Rufa, vom Katherinberge, vom Dm Thoman, Roly und Ferena find (außer bem Dm Shomar?), fagt Burdhardt, die hochten auf dem obern Sinai.

# 560 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 9.

iconften Grun umgeben, fich bon feinen Strapagen leicht erholen fonnte.

Bu biefen meifterbaften topographifden Daten, bie um fo mehr Werth 22) haben, ba bie Bebuinen ale gubrer fur bie Drientirung ber Rernen meift febr unfichere Onellen finb, ba fie amar bie Ramen ibrer nachften Umgebungen in ber Regel febr genan fennen, aber uber bie ber Bernen febr unwiffend bleiben und nach Billfubr bie Ramen zu geben pflegen, ober febe beebalb gefchebene Frage ohne Unftog bejaben, erhalten wir burch einen Botanifer und zwei Geganoften noch einige, wenn icon nur fparliche, boch in etwas vervollftanbigenbe Thatfachen.

2B. Schimper 23), ber ben Ginai fcon beftiegen und im Bergleich mit feiner Umgebung auf ibm gar nichts botanifc Gi. genthumliches vorgefunben, ba er auf feiner Bobe nur biefeiben Bflanzen wie an feinem Aufie bemerft batte, manbte fich von ibm burch bas anliegenbe Lebica . Thal gum fublichern unb bobern Dichebel Ratherin, auf bem ibm ein mehr alpiner Boben entgegen trat, ber auf feinem Gipfel 5 bie 6 Monat Sonee tragt, und von feinem gufe bie gu feiner Gobe eine theile gang eigenthumiide, theile meit reidere Begetation tragt, ais ber Ginal und ble anbern Berge ber Umgegenb.

Um 14. April (1835), mabrent feines Auffteigens, fonnte er fic noch an beffen Schneefalte und an feinen Gielederbiffen ere quiden. Er wiederholte aber ben Befuch biefes Berges zu perichiebenen Dalen in ben 3 Frubjahremonaten, und aiebaib trat ibm bas icone Blumden einer Brimel. Primula verticillata. fon in ber untern Region bes Berges, an feiner Rorbfeite, in ben ichattlaen Rluften und Riffen fenfrechter Refomanbe entae. gen; jumal ringe um ben Bafferbeden ber guriefeinben Quellen, beren viele von Abhang gu Abhang in Cataracten berabfturaten und biefe Beievertiefungen ausfüllten. 3m Juni und Muguft blubte fie, und im Anfang Ceptember fonnte er von ihr noch feie nen reifen Saamen einfammeln. Er traf fie aber nur bier an biefer einen Localitat, wo fie von ben Bebuinen Derr genannt murbe. . Die unmahricheinlichen Anmenbungen, Die ber Pflangensammier von bem Ramen biefes Blumdene auf bie befannte Statte Daffa unb



<sup>\*\*)</sup> G. Rebinfeu, Balaft. I. G. 182 u. a. 13) B. Chimper, Rade. richt von feiner Sinal-Reife, Mfer.

# *image* not available

E. Ruppell 24), ber am Sten Dai 1831, nach wieberholten Befuchen im Ginai-Rlofter, erft an biefem Tage ben Ratheri. nenberg erfteigen tonnte, ben er viel beichwerlicher ale ben Befuch auf ben niedrigern Ginal fand, bemertte, wie Burdbarbt, baß einft ein gebahnter Weg binauf gegangen, ba er noch ftellenweis wol bie ftufenartig gelegten Gelöftude fab, bie aber burch bie Lange ber Beit, burch Giefftrome und Bergfturge gar mannigfach gerftort und vericoben wurben. Die Gebirgbart ichien ibm, von ber bes Ginai gang vericieben, aus borigontalen Lagern (?) von rothlichem Gelbfpathgeftein an befteben, barin er fleine boppelte Gfeitige Quarappramibencroftalle porphprartig eingewach. fen fanb. Rein Glimmer mar biefem Geftein beigemifcht, in bem auch noch fparfame, rothliche Felbfpatherpftalle fich zeigten. Er brauchte 2 Stunden, um ben Gipfel mit ber Rapelle ju erreichen, und fand eben bier noch fparlichere Begetation ale auf bem Ginai und auf beiben volligen Mangel an Moodbilbung, bie vorherrichende Trodenheit ber Atmofphare characterifirenb; benn felbit Tlechten feblten.

An ber ffeinen Aspelle fielte Albysell frine barometrie, die Seba deltung au, deren Aerdmung mit den certipendiernen Bedadungen pu Err dem Berge eine folle von = 8083 618 Baril, giebt. De finen Aspelle jur Seite eines fleistenmaß gegen S.B.D. von diefem noch um erne do Gigli Giber deberright unte, fie fann man in under Summe die Sebe ju 5100 Tüß (nach Aufligen eines) rechann.

<sup>2&</sup>quot;) G. Ruppell, Reife in Abuffin. Frantf. 1838. Ib. I. G. 121-123.



# Sin. - Salbinfel; Centralgruppe, Dichebel Ratherin. 563

Da ber ungemein flare himmel ben Blid in bie weitefte Gerne geffattete, fo tonnten noch einige Buncte gu Burd barbt's Banorama icarfer bezeichnet werben. Die bobe Rette ber grabifden Urgebirge gwifden Dagna und Ataba auf bem Oftufer bes Maba - Golfe, hinter welcher gegen Dften Burdbarbt nur bie Sonne aufgeben fab, ließ fich fest von bier aus in ihren Theilen gang bentlich ertennen; Die große Infel Tiran (Dr. 13. bei Burdbarbt, f, oben G, 559) beftimmte G. Ruppell ale unter 144'/ - 146° öfflich vom magnetifchen Meribian belegen. Die Baufer bee Safene Tor (Rr. 19, bei Burdbarbt) fonnte man nicht feben, indem fie burch ben Budel bes porliegenben Berges El Schenbed (Schebed) verbedt maren; aber bie Dattelpflangungen bes fublich von Tor liegenben Ruften - Dorfes Dibebeel (Beb. gibel) waren beutlich ju ertennen. 3m gangen Banorama geichnete fich bie fieile phramibale Bade bes Berges Om Chomar burd ibre Sobe aus; ibre Spibe liegt mit ber Rapelle unter einem Azimuthwintel von 199° bes magnetifchen Merlbians; fie fceint ben Ratbarinenberg um etma 500 Ruf au überragen (bies maren 8600 fing; Ruffegger icatte fie auf 9000 guß). Ruppell fab ebenfalls auf ber bobe jene Beben, bie er fur Steinbode erflart, beren fubne und fluchtige Sprunge er zu bewundern Gelegenbeit batte. Debrere Familien berfelben follten fich auf biefen Soben eingeniftet baben. Much Ruffegger fonnte bies als Mugenzeuge beftatigen, boch fcbienen fie ibm etwas verfcbieben vou benen ju fein, bie er auf bem boben Saurus in Mfia Minor gefeben; er fant fie fleiner, ibre Gorner breiter gebrudt; er erhielt ihrer mehrere vom Saurus; Schimper batte beren vom Dichebel Ratberin in ble Beimath gefchidt. Ruppell gab eine genauere Beforeibung. Goon Burdbarbt 25) batte fie ben Mivengemfen gang gleich gegebtet: fie fint eben fo fcmer wie jene gu erreichen, fellen Bachen aus, fint gleich fluchtig burch ibre Felsfprunge auf ben Belogipfein, mo fie fein Jagbbund erreichen fann. Gie merben von ben Bebuinen amar, bie febr aute Jager fint, verfolgt, baben fic aber bod noch gabireider erhalten wie bie Bemfen auf ben Mipen, obwol auch ihre Babl am Rothen Deere febr abgenommen bat. 3hr Bleifc ift trefflich, ihre Gerner geben Ringe, ibr Rell Bafferfolauche. Bier Gtud, bie Burd barbt ertaufte, begabite er jebes Thier mit 3/4 Dollar.

<sup>25)</sup> Burckhardt, Trav. l. c. p. 571; S. Gefenins Il. p. 914.

### 564 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfdnitt. S. 9.

Mus äugeifter weftlicher Gerne erkannte Alupvell jneiet bes Roftm Merred bie erfelanlichen Allennighe vom Dichefel Beible (Setie, f. ob. S. 472), bie norworts bis in bie Rach von Sung burch bie Jitternbe beite Luft ber westlichen Gerigonus beriderfichmarten, bernuter fich ber middig berreragnet Dichebel Gareb burch feine juderhuistemige Spite, fast birect im ED. bed Ratharin berrage, bestowerts ausgefichmet.

Bergrath Ruffegger 26) bemertte über bie Bebirgearten, baß bas berridenbe Geftein bes Ginai grobforniger Granit fel, ber aber nach bem Gipfel zu feintorniger merbe, ein fchiefriges Glefuge annehme und felbit in Gneuß übergebe. Der Dichebel Ratherin beftebe bagegen gang que Relbfteinporphor, beffen coloffal abgefonberte Daffen (bas find wol bie magered). ten Lager von rotblichem Relbipathaeftein bei Ruppell) an ben Ablofungemanben bes Granite man in ber Richtung von R.D. bis G.B. beinahe fentrecht emporfteigen febe (vielleicht nur ber machtigfte jener vielen in gleiden Streidungelinien viele Theile ber Salbinfel burchfegenben Borpbprgange, von benen oben G. 322 bie Rebe mar). Bei ben Ctogen bee Gubwinbes, welche Ruffegger auf bem Gipfel, ale er mit ber Bouffole befchaftigt mar, trafen, bemertte biefer, bag bie Rabel burch bie electrifden guftftrome ftete febr unrubig wurde und mehrere Grabe öftlich und weftlich abwich, eine Ginwirfung bie bei gang reinem himmel von befonberer Intenfitat mar. Ge fiel bem Beobachter auf biefem Sobenpuncte, ba er von bem nordweftlichen Ras hammam garaun gegen Gues bin, ber gefommen, unb bas von ibm nur 18 beutiche Deilen fern lag, befonbere bas von bort continuirlide gegen G.D. immer bobere Auffteigen bes Bobens, Die foremabrenbe Terrainerbebung ber Salbinfel an ibrer weftlichen Ruftenfeite bie ju ben bochften Gipfelhoben auf, mas wir oben ihre terraffenformige Gen. fung und fortidreitenbe Abftufung gegen R.B. genannt haben (f. ob. G. 318-327). Die von Ruffegger gemeffenen 10 Buncte, bie in Diefer Richtung von D.B. gegen G.D. binter unb über einander folgen und gum Theil weiter unten erft ihre Loca. liffrung finben tonnen, finb:



<sup>34) 3.</sup> Ruffegger a. a. D. Allgem. Zeitung, 20. Febr. 1839. Rr. 52. Beilage.

# Sin .- Salbinfel; Centralgruppe, Dichebel Ratherin, 565

- 1) Cochebene Debbe 1507 &. ub. b. Spiegel b. Rothen Deeres, 2) Babi Raffeb 1291 %.
- . Chamile 2074 %.
- Baraf 2849 %. . . Defc 3500 %.
- 6) Cabeb -Blateau, am Fuß bet Ginal 5115 %. 7) Riofter Gl Arbain
- 5464 %. 8) Dichebel Dufa am Rreuze 5956 %.
- 9) Boreb, Riofterruine 7097 %.
- 10) Ratherin 8168 % Much G. Robinfon 27) giebt burch feine Befteigung bes Get.

Ratharinenberge Beffatigung in ber Sanptorientirung bes Borlgen und noch eine fleine Rachlefe bingu, obgleich ber Berg, welcher in gar feiner Begiebung jur Gefengebung 3ergele ftebt. bie bei allen feinen Erforidungen fein fpecielles Sauptaugenmert blieb, fur ibn, wie er fagt, fein biftorifches Intereffe batte, mas fich bei unfern 3meden etwas anbere ftellt. Den Rloftergarten von GI Arbain am Morgen bes 27ften Dars 1838 erft fur: nach 6 Ubr verlaffenb, flieg er gegen S.B. gen S. burch bie Spalte Dofes (Shut Dufa), eine Golucht, gwifden 2 grofen Relfen empor, bie noch von feinem feiner Borganger mit biefem Ramen genannt mar; auch fant er biefe großen Felfen gang mit Sinaitifden Inferiptionen bebedt, bie feibft Burd. barbt's Scharfblid por ibm (auch Lorb Linbfap fab fie)28) entgangen waren. Es waren bie letten, welche aufwarte im Lebicha-Thale bemerft murben. Die Schlucht wurde balb eng, fteil, burch ibre Rlippen febr befcmerlich zu erfteigen, ba bier feine einzige Spur mehr von einem fruber gebahnten Bfabe, burch Stufen etma, an feben mar, wie auf bem Dichebel Dufa. Erft nach Funfviertelftunben erreichte man bas Relebaffin ber Rebbubnquelle (Da'pan efb Chunnar bei Robinfon genannt), bas unter einer Gelebant linte, von einem guß Durchmeffer und eben foviel Tiefe, mit iconem, fublem, erfrifcenbem Baffer erfult mar, von bem auch ibm bas Diratel gefagt murbe, bag es nie gunehme unb nie abnehme, mas aber febr begreiflich, ba bas fleine Baffin leicht gefüllt ift. fein Ueberfluß aber burch irgent eine unbemerfte Ribe unterwarte in ein anberes naturliches Bafferbeden feinen Ablauf

<sup>\*)</sup> G. Robinfon, Balaftina I. S. 179-184. 26) Lord Lindsay, Letters etc. 3. Ed. 1839. Vol. I. p. 296.

#### 566 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 9.

finbet. Die bier ftebenben Ra'rur ber Arabet nennt Robinfon Sagebornbufde. Bon ba mar auf bem febr ftell gegen G. B. auffteigenben Abhange bee Berges und feiner lofen Erummer bie Sobe bes Bergrudens erreicht, ber fich nach ber bochften Spige gegen G. C.B. bin giebt (fiebe bie Beidnung auf Robinfon's Specialblatt; ber Gingi). Coon vom Ruden, ben man nach einer Stunde Beit vom Chonnarquell erreicht batte, eröffnete fich ber Blid gegen Weft und uber bie untern Thaler binmeg. Un feiner fteilen Weftfeite bin bis gur Ruppe mar ber Berg gleich ben Babis, bie binaufführten, mit Bufden, Rrantern und Beftrauch bebedt, welche ben Deerben ber Bebuinen, wie ben Gagellen und Steinboden (Beben) gu reicher Beibe auf biefen wilben Goben bienen. Der Ja'beb (Dfop) wuche bier in großer Menge, auch wohlriechenber Ba'ter, eine Mrt Thomian (Thymus serpillum Forsk., Flor. Aeg. p. 107). Diefer Rrautermuche bielt an bis jur bochften Ruppe; ein Saufe grobforniger, rotblicher, ungebeurer und beichwerlich ju überfletternber Granitblode, beren aronte Sobe um 91/ fibr, alfo nach etwa 3 Stunben, vom Rufe an erreicht murbe. Muf einem ber beiben oberften Boder, bem oftlichen, ftebt bie fleine Capelle, in ber Ruppell feine Deffung pon 8063 Bug Bar., 2700 guß uber bem Rlofter El Arbain, wie 1030 &. bober ale Dichebel Dufa, angeftellt batte. Das Thermometer ftanb bier int Schatten auf 5", in ber Sonne auf 9" Reaum., fiel aber bei einem ftarten Binbftog auf 7° jurud. Der flare himmel belobnte bie Dube bes Erfleigens burch bie umfaffenbfte Musficht, beren obige Deutung nur wenige genauere Bufabe erhielt. Der Dichebel Dufa lag tief unten gegen R.D.; gegen G.D.

vrang per Bild über ben Wabi Ausbe (Valifeb bei Burchhart) R., på die jum fildficher Gell, vor neddem file in Beg gem G.D., den die Gegend um G. de Mochann file in Beg gem G.D., den die Gegend um G. de Mochannerd-Berg nannten, erdod und die Gegend um Gher filde unter Le Tran (Pr. 13. del Buntspart) fich gigte, aber das Abrernite des Golfe von Ataba fich feineswege ermittein liefe, obnocl men auch diemal die gang ausselfige Arten au-fiffen Diffiche wedenschm. Mach unsfibriet vom fiblidgern behen Dm Ghomar wur hinter dem Gilberfaben des wirflichen Gelfe, der burch ber weite Wähffen fläder gag, die afrifamifige Küfenketter, gunal in ihren behen dausgliefen, wer z.g. det um 68 dare (Galbe um Garek, f. 6. S. 6.54), wie bei Röppelle Befich gu erkennen, deren Burch barte indige ermöhn bat, weit damale ber weitliche gebriesen indig darbet nicht ermöhn bat, weit damale ber weitliche gebriesen indig



# Sin.-Salbinfel; Centralgruppe, Dichebel Ratherin. 567

flor genug fein mochte, um ben Blid in fo weite Gerne zu tragen. Den Ghareb belegten bie Bebuinen mit bem Ramen Ababibeb, offenbar nach ben bertigen Stammen ber Ababbeb. 3mifden bem weftlichen Deerbufen und ber Bergaruppe bee Ginai breitete fich bie große Gbene @1 Rag aus, bis jenfeit Tur. Unter ben vielen bunteln Spigen ber Centralgruppe zeichneten fich bie milben Geletlippen bes Gerbal aus. In weiter norblicher Berne über ber großen Ganbebene er Ramleb bemerfte Robinfon wie Burdbarbt biefelbe Theilung ber langen im Weften einfaden Tib-Rette, Die fich oftwarts bei ihrer Gabelung in einen nordlichen und öftlichen Urm abfondert. Borb Linbfan. ber in bemfelben 3abre noch, wie Robinfon, benfelben Gipfel beflieg und beffen Musficht befdrieb, fügt 29) bier noch febr anfchaulich bingu, bağ ber Bug ber weißen und boppelten Retten bes Ring (b. I. Dicebel er Raba, bas Rorbmeftenbe ber Tib-Rette gegen Megbpten gu) und bes Tib quer bie norbliche Salbinfel burchziebe, gleich einem 3fthmus, ber bas belle Ganbmeer im Rorben abicheibe von bem Deere voll bunfler Berge, bem Gebirg &chaos ju feinen Bugen.

Bwifden und und gen Dften bem Meerbufen von Afabab in feiner gangen gange, fagt Robinfon, ftreifte bas Muge über ein Der von Bergen, fcmarge, fdroffe, nadte, vermitterte Gpigen ein paffenber Ort fur ben Geift ber Bermuftung, feinen furchtbaren Thron barin aufgurichten. Unter une bicht an bem weftlichen Auf bes Gt. Ratbarinenberas faben wir ein Sbal, Um Ruraf, bas norblich ftreicht, parallei mit bem Lebica-Thal, bem rechte ein furges Querthal vom hochruden bes Ratharinenberge, ber norbwarte ale Dichebel Sumr fortfett, gegen Weft gufallt, bas burch eine Reibe von Garten ausgezeichnet ift. Der aus bem Bufammenfton beiber Thaler gebilbete mit bem Um Ruraf in gleicher Rormalrichtung gegen R.B.R. fortftreichenbe Babi beißt Babi Tulab. Diefer giebt gwifden bem gegen Rorb verlangerten Webirgefod bes Didebel Ratberin bin, melder in feinen vericbiebenen Glieberungen ale Dichebel Gumr, Diche. bel el Ghubiheb, Dichebel Gern (an ber Weftwand bes Rath el Saumi fich erbebenb) auf ber Robinfonfden Rarte eingetragen ift, fo wie amifchen bem Gebirgegug bee Gumr el Sinia auf feiner Beffeite bin, und tritt gegen Rorb, mo er fich mit bem

<sup>19)</sup> Lord Lindeny, Letters I. c. p. 296.

### 568 Beft-Affen. V. Abtbeilung, I. Abidnitt. 6. 9.

Babi Rubbmab pereinigt, in ben Babi Gelaf aus (f. ob. 6, 528). Es ift biefes alfo ein merfmurbiges, birect gegen Mort bie Centralaruppe gerabe aus pom Ratharinen. berg bis gum Babi Gelaf burdidneibenbes langes Sochthal im Beften bes Gebirgeioches ber Binbraffe, meldes noch niemale von Reifenben befucht, zwifden ben obern Thalern bes Babi Bebran im Beften und ben Rrummungen bes Babl Scheift im Diten, eine funftige Untersuchung burch Reifenbe fur bie ju vervollftanbigenbe Renntnig ber Conftruction bes Dofe-Gebirges bochft munichenemerth machen mochte.

Das weite, unbefdrantte Banorama vom Dicebel Ratherin uber bie gange Salbinfel ftebt in feinem Bergleich gegen bie Beidranftheit ber Umficht auf bem Ginal, ju beffen Erfteis gung man freilich nur 11/2 Stunben gebraucht; jur mubfamern Griteigung bes Ratharinenberge fint amar 3 Stunden nothwendig. befto lobnenber ift auch ber Genug und ber Bewinn. In brittehalb Stunden murbe von feinem Gipfel bas Rlofter El Arbain wieber erreicht.

#### 3. Erfteigung bee Boreb und Ginai.

Bei Beftelgung bes Ginal und feiner beiben Gipfel, bie im 3. 1793 ber berühmte Browne 30) mit ben Gipfein bee Barnaffes nach Form und biftorifdem Ginflug verglich, einer Bebirgebobe, Die von fo vielen Saufenben ber Bilger guvor icon beftiegen mar. finben wir ale erften Raturbeobachter biefes Gebirgeftode ben beutschen Relfenben Geeben, beffen Blid nicht fo ganglich wie ber feiner Borganger burd bie gabllofen beiliggehaltenen Stationen, wie fleinlichen Legenden und Donchefabeln abgeftumpft mar, um noch unabbangig von ber betaubenten Dabre feiner Bubrer einen eignen Blid in bie Ratur und bie Berbaltniffe ber merte murbigen Gebirgenatur ju gewinnen und nicht überall burch bie gefarbten Glafer ber Trabition fruberer Jahrhunderte fich verblen. ben ju laffen. Bie fdwierig es noch beute ift, in folder Betaubung burch eine Dabrebenwelt bei ungetrubten Ginnen und geiftis ger Rreibeit zu bleiben, bat mol Beber auch unter anglogen Bere baltniffen in beimifchen Gauen erfahren, um wie viel mebr bier auf bem Ginal im größten Gtol. Babrent ber mubevollen Er-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>") W. G. Browne, Trav. in Africa. 2. Ed. Lond. 1806. p. 192.

# Sin. Balbinfel; Centralgruppe, Boreb u. Ginai. 569

ftelgung, fagt nach De Laborbe 31), der bad der Arabition nicht achbei fig. Mirch est feren Aufrege, est feinem Berghatt, bei jeder Gierge, est femm berghatt, bei jeder Gierge ein nuret Michechen ber Mincharbenantife alle Arabition nere ertragen; fie ift den leichtgilnabigen Bedulnen mitgerheitt, die fie wieder nach liefer Art anwenden und weiter verfreieln. Dahre wieder nach ihre alle den un von allernan Legenen, beren Geson noch under ermitzet als die fürzerfliche Anfartungung in der Willendi und für Angar wie für Geift bie beide Gefruitett errogt nach wahre beiere Rachtung and biebere Galtriam.

38. Bocod' bat noch ungennin gewiffenhit, mie feine Beralgung, all biefe Legenden in feinem Berte deungstirt, wo man
fie fucher fann; aber er bat icon na Bobirfall gefählt, fie menigfent topp grag bif in dechument im an angebenen, wedurch
icon, wen bies auch nur im fre uwollcommen Wagie gefehreht nanne, einiger Bertbig genomene wurde. Ne fleicht;
mußte leber an den Geführt bed Berges purddichten, song
wirre erbe linger Marritalien, auch finer gewohnte Mofferticht, mitreitig auch bie erfte topgrabilit beriedigte Darfteit
may bes Gungen un Beger gefracht baben, bei bei burd eine genauere Aufnahme nach bis hente vermiffen. Was Riebnit bigu
orden tennt, beitett nur in Bestanten.

Der Berg Cinai "D' liegt im S.B. be Richters; er ist feit feit ist wie beifer Seit, um von voleft, meinte Riebut, vol schweitig von West erfligen worben, wenigsten wortschaftlich und West bei der Begandiner bard Gelieftligen um Elnbure fragen ist die Edyschweite und Gelieftlich und flein genacht Genig von Seiner zigen feit ein igdwic Duck, die von einen gering fleis statig in der Seit de

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Deff. Voyage de l'Arab, pétrée p. 68. <sup>25</sup>) G. Rictuft, Reifer beschreibung I. S. 247; f. bessen Grundriß von der Lage bes Klorfter am Berge Sinal Tab. XLIV. und 2 Ansichten Tab. XLVII. und XLVIII.

Da er feboch fpaterbin bie Lage von Tor unter 28° 12' D.Br. bestimmte, von ba aus benfelben Berg gegen D.D. in einer Ferne pon 61/2 bis 8 beutiden Deilen liegend erfannte, fo murbe baburch ibm auch bie genaberte Lage bee Ginal fartographifc au bestimmen moalich. Der Angabe ber Araber folgenb. welche bas gange Centralgebirge vom Babi Feiran fiboftmarte mit bem Ramen Dichebel Dufa, bat Dofe-Gebirge, belegten, und ben Berg am Riofter mit bem Ramen Tur Gina, erfannte Die. bubr biefen auch fur ben Berg bes Befeges und bemerfte fur feine Beit febr icharffichtig: "wenn auch bas gange iergelitifche Lager "an biefer Seite nabe an bem Berg Ginai, im engern Berftanbe. "nicht Blat genug gebabt bat, fo finbet man vielleicht großere "Chenen an ber anbern Geite (mo fie in ber Gbene Gebaile auch "gefunden wurden), ober fie ftanben "um Dichebel Dufa" "und alfo ein Theil bavon auch in bem Babi Feiran (Faran, wie "Diebuhr ftets fcreibt)."

#### a) Der Bilgermeg gum Goreb (Chorif).

<sup>33)</sup> Scenen Difer.



reicht. Mit lim, wo ein gute Brunnen me ein fieles Bojefrechen, bei wom ur ach eine Greyeft (feine gute im ju frechen, bei wan ur ach eine Greyeft (feine gute im ju Niebur's Jeit, die and nach vor Superier vo Alleften nich 3 Ollverdaumer als einst ver ihren angel ") nieden, netenbe mit einigem El Cartingefleun (Azerben angel ") nieden, netenbe niedigen Australe, ziegt man and and ver me Bunnen ein verfallens Geführ, die Eliacapelle, wöhren von andern Spin liefen Bunrefen niegts met beitig wer, einen liebe Geführ nach mit manderil Ramm legeichnet wurden. her wurde eine nied Rut grmader und gerfrechte fich

Derfelbe Weg ward von allen nachfolgenben Relfenben faft unter benfelben Umfanben begangen, bie mit tvenigen Bufaben faft baffelbe wieberholen. Bas fie jur Bervollftänbigung ober etwa neues bieten, besteht in Bolgenben.

Burdbarbt fagt genaur-29), bei er unter Begleitung ber Dicheality, voche ausschiefflich da Mech behen, bei Abbre auf ben Befebera gu fein, am 20. Dat vom Alefter in 25 Annure iner erfe feiten Quelle mit hiem Aftlichen, effatten Beffer erreicht babe und von da in 1/ Stunden fiell auf aber Eusfen, an der fleinen Capelle Dazie vorfiete, durch die belben Thete Genen, auf Beinaubbe bed jehr verfaffenen Elia-Rto-Rto-Rto-Greun gemeine fig. wo bie bed Chyperffe mu Geinfafffen, in

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) L. de Laborde, Voy. de l'Arabie pétrée l. c. p. 68. <sup>25</sup>) Burckhardt, Trav. l. c. p. 565; bei Grieains II. G. 906 a. f.

<sup>13)</sup> Burckhardt, Trav. L c. p. 565; bet Gejenine II. G. 906 a. j.

bem fich ber Binterregen fammle. Er fant an ben bortigen Relfen viele arabifche Inferiptionen, bie gum Theil fcon 300 und 400 3abr ait waren, von grabifchen Bligern eingeschnitten, und barunter auch eine fprifde. Er fagt, bag biefe Thorftellen, bie jest in Berfall find, in frubern Beiten gefchloffen gemefen feien. Coon im 3. 1697, ais Morifon binaufftieg, waren biefe Bforten verfallen, aber am untern Thor pflegte ben Biigern von ben Beift. lichen bie Beichte abgenommen zu merben, am obern gab man ihnen bie Abfoiution und bas Beugnig ihrer Biigerichaft 36), morauf ibnen nun ber Butritt zu bem Sochfebe, zu ber Gijasta. pelle und gur Bligerfahrt auf ben Ginai geftattet murbe, gwischen foreb und Ginai. De Laborbe 37), ber von bem vor Beiten burch Treppenftufen bequemen Sinaufwege Beugniffe aus frubern Sabrbunberten anführt. bemerft, baf bie beiben Bortaie gemiffermafen bie Grenze zwifchen Boreb und Sinal bezeichnen, mas mit feiner Unficht, ben untern Theil biefee Berges Boreb gu nennen, und ben obern Ginal, übereinftimmt. Die erfte Bogenpforte auf biefer Grenge trage ein Beiden bes Rrenges, worüber es Legenben von Juben glebt, Die bier bie Taufe angenommen.

Bon ber Coperffe nahmen bie Bilger Zweiglein als Beichen bes horeb mit in ibre beimath; neben ber jest einfamen, buntelgrunen Byramibe ftanben vor Beitem mehrere, auch Dlientblume und Beigenblume, in beren Schatten noch ber Canonitus Morifon 39 rube.

Dem Koran und ben Arabitionen ber Mufcinamer, fogt Burcharbt, war es granfig, biefen Ihrib bed Bergs für ber Goreb, ben Berg bet Gefiebe (bech fraucht ber Koran nur ben Ginat, nicht Goreb) zu halten, ber alss auch von ihmen bewallichretet warbe. Ba geneissen gefen pie Mobile bierber Mife zu lefen; auch ben Jaben ilt bief Gelde megen bes Morphers Alleis beilig (c. 66. 6. 01), heffen Kapelle issen fiel; frig ermähnt, aber ber Durchgang burch bie beiben Bortale war ihmen in ben friebern Jaberhauften micht gestatten nicht gestatten nicht gestatten nicht gestatten nicht gestatten nicht gestatten nicht gestatten

Rach E. Ruppeli, ber feine Aufmertfamteit auf die Legenben verwendete, und nach Andern, die nur bei allgemeinern Schilberungen fieben bleiben, bemerft Robinfon, bag bie Steilheit

<sup>39)</sup> R. Becedt, Beschtelb. I. S. 217. 37) L. de Laborde, Voy, de l'Arabie pêtr. p. 68. 39) A. Morison, Chanoine, Relation historique d'un Voyage nouv. sait au Mont Sinai et à Jerusalem. Toul. 1704. 4. p. 94.



# Gin.-Balbinfel; Centralgruppe, Boreb u. Ginai. 573

bes Aufwegs gwar bebeutenb fei, aber ficher tein vollftanbiger Treppengang je ftattgefunden babe, fo bag bie frubere Bablung ber Stufen, nach benen fogar Cham 39) bie Soben habe berech. nen wollen, bie jum Ginai führten, gang unftatthaft fei (fcon Dafrigi gab bie Stufengabl an, f. ob. G. 66, worin ibm felbft noch Riebubr nach Bocode's Borgang 40) gefolgt ift). Die talte Quelle nennt er Da'pan el Dichebel 41), b. i. bie Berg. quelle, beren Baffer burch eine Bafferleitung bem untern Riofter ju Gute tommt. In ber unbebeutenben Rapelle ber Seiligen Bunafran gunbete ber Brior, welcher Robinfon begleitete. Rergen an und raucherte, wie in allen von ibm befuchten Rapellen; ibre alberne Legende bat Robinfon biftorifc in ber Trabition ber Bilgerreifenben bie in bas 14te Jahrbundert nachgewiefen.

Erft aus Robinfon's Bericht fiebt man, baß es eine pon unten ber enge Coludt ift, in melder man, an ber Ravelle poruber, burch bie beiben Bortale in bie erfte Sochebene tritt, unb baß auch biefe eigentlich nur eine fanfte Ginfentung bes Berg. rudens ift, welche bie norbliche mit ber füblichen Gipfelbobe pereinigt, felbft aber fich gegen bie Beftfeite bes Bergabbangs binab. fentt, wohin ein fteiler Bergpfab binabführt gum Gi Arbain im Lebichathale. Go bilbet alfo biefe Stelle einen Gattelbaß (bie Beidnung Diefes Ginfonittes ift im Solafconitt bei Befenius piel au ftart aufgebrudt) 42) über bie Ditte bes Gingi-Berg. ftode, welcher Die beiben Barallel-Schluchten ber beiben Rlofter. thaler Babi Schoeib und GI Lebica mit einanber verbinbet. Daber baß bier ber Rreugmeg au ben beiben Rioftern wie ju ben beiben Gipfeln in Rord und Gub, namlich jum boreb und Ginai, binuber führt.

Das von Burdbarbt genannte Steinbaffin mit ber BBaffer. fammlung bes Binterregens erlannte Robinfon für einen orbent. lich mit Steinen ausgelegten Brunnen mit Quellmaffer von bebeutenber Tiefe. Die einfame Copreffe an ibm und ber Inferiptionsfele geben biefer Stelle in milber Ginobe ein romantifches und biftorifches Intereffe, Die einfame Copreffe burch ibren folane ten anfteigenben Bau fo pittorest (f. Erbfunbe XI. 571) ift nach Chimpers Bemerfung 43) nicht nur von ausgezeichneter Sobe,

<sup>4&</sup>quot;) Befenine, Stige ju Burdharbt's Reife, II. G. 1078.
4") B. Coimper, Micr.

# 574 Weft-Affen, V. Abtheilung, I. Abfdnitt, S. 9.

fondern auch ungemein ftart von Stamm. Rach Contelle's 44) Meffung hatte fie im Jahr 1800 in ber bobe von 4 Tuß einen Umfang von 81/, Tug.

Diefe eingefentte Plateau mit ber Cpreffe um ben Brunnen ling an 1200 ist 300 Gui für erm Allofterfich, und beint fich fanft anftigend über ben gangen Berge in Gene 300 gest des Dus foben Beide fingen biefen nech aberragen und gegen Rend in einer fabren Beitauch mien. Die fill um Benner Bliche, nerblich von Archite von Architenten fill bei Benner Bliche, nerblich von Architenten fill und Benner Bliche, nerblich von Architenten fillen, bei er auch Gegen bezichen wurte. Mit bem Wiege bahin find 4 Scallitum von er Legarde burch Agwelfen und weben auch noch der werden ber bei Bere bei ber bei bei ben welchten bereichent, zu benne auch noch ben welchten Bleie bei Beleune zu ihr beiben bei G. Bentelemen und 3 abenne Saprift agebern, von benn bei Rebe went Bleie biefer Glinfelder, gut Vereifen, fein ist dem Jahrhumbert von Cant Unton is aus feinem Schulen auch der Mittel gefreibt werbeit.

Da bie bei bem Bennmen und der Geppresse nebe, etwas fichwirte um eine jach beit nigende Elles Agapeile, ein gefögens Gefalbe, pas Robinson für air einfligie Alleftrage beite anfprech, das auch and Gurt barbt ber nicht gar langer Beit noch Monder ju Bemodnern beite, nach a. Geuberte Beffting 1400 f. bier vom Allefterbeil liegt, fe liss fich biernach auch bie absolute dolte bei Blateaus am Brunnen auf 1200 bis 3000 flug bech fochten. Ind be wo biefer obbe erfeit fich fibmeite erft ber noch ermad babere Ginal-Gipfel, ber vom bier aus erfe verbeillig fichter wirt.

Bu alle biefem figen .. Schubert und R. Lepfiles noch nart febried, Statischen bigun, Die erft linien Quelle (Mabne) au 50 febried bei Robinfon), weiche von allen Bilgern wegen ibres föflichen erfrischende Währigen grutiquit wach, aber ammente blich, wom jene beift nur bie Bergauell, fonum, fogt beber in berpate Met gereicht einem beiter beber für Erpite Weile Zingart in memm betre, obziedt men fie auch Gimens Duelle nannte. Rach v. Schubert William fig und bei ber ben Richer, ba 4725 f. die, D. M., alle fie 920 Big über ben Richer, ba 4725 f. die, D. M., alle

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>) Coutelle, Observations in Deser. de 1'Eg. Etat mod. II. p. 290. <sup>45</sup>) v. Schubert, Reife in bas Worgeni. II. S. 312-314.



# Gin. - Salbinfel; Centralgruppe, Soreb u. Ginai. 575

5645 ff. fi. b. M., bie Rapelle ber d. Jungfrau Maria 5681 ff. ib. D. Ben fent Duefe foter Leif ind "D ben Beng gur linken Dicht ein Maria men, ben gur reben, den, affen Bufte, ben Dichebel Charuf, offenber bie Berftummelung bes Dorte, ber auch Gonev, here und nach Geegen Chorif ammnt murbe.

Die erfte Plateauftelle nabe ber Copreffe liegt nach v. Soubert 1400 F. ub. b. Klefter, b. 1. 6126 ub. M., namild an ber Schwelle ber Eliastapeile, woraus fich die Rublung und bas erfrischende Elima auf diesen bebeutenben Soben binreichen erflart.

Die folgenden Reifenden fugen feine neuere Bemerfungen au ben frubern Beobachtungen bingu; Bord Bin bfab meinte gwar 47), anfanglich mochte bier oben bas Riofter geftanben und von Donden bewohnt gemefen fein, Die erft fpater binabgegogen maren in bie Rlofterfefte; und bies bat allerbinge etwas fur fich, ba bierber auf bie Sobe bie allgemeine Trabition bas Befprad Jebovabs mit Doje verlegt, und nicht in Die enge Berg. fluft bes Rlofterthales. Aber bann tonnte bies nur etwa ber große Thurm fein, mit ber Rapelle ber Daria, baber mol bier ber Dichebel Daria nach Lepfius genannt ift, ber noch gu Enthoius Beit ftanb (f. ob. S. 22), in welchem bie bamals nur noch gerftreut auf bem Berge Gingi lebenben Donche bei Befahren ihr Mipl fuchten, nicht aber bas Rlofter, bas von Raifer Juftinian erbaut marb und ale erftes Rlofter gilt: benn beffen Localitat gebt ju beftimmt ans Brocop's oben gegebener Befdreibung bervor; auch ift nie von bem Bau gerier verschiebner Rlofterfeften von folder Bebeutung bie Rebe, obwol auch ber Thurm fich verfchangen ließ. Gin fpater bierber verlegtes Rlofter fleinerer Art fann bem ungeachtet bier wie an mehrern anbern Stellen bes Sochgebirge mol errichtet worben fein, und Robin. fon 48) felbit bielt es fur gewiß, bag bei ben funftlofen Rapellen bes Glias und ber nicht fernen bes Glifa, Die von anbern fur eine gehalten merben, mo einft ein fleines Riofter geftanben haben moge. Burdhardt belegt es felbft mit bem Ramen Rlofter Elias, und fagt, bag bie Donde ju gemiffen Beiten auch noch ba binauf. gieben und Deffe lefen, mas auch burd Tifdenborf 49) beftätigt

<sup>49</sup> R. Letfus, Mfct. 1845. 47 Lord Lindsny, Letters I. p. 298. 49 E. Robinfon, Balant. I. S. 170. 49 C. Tijchenderf, Reife I. S. 226.

# 576 Beft-Afien. V. Abtheilung. I. Abichnitt. §. 9.

wirt, ber am Bfingfitage im Jafr 1844 bie Rapefle befudte, voobin icon am Worgen ber Prior und 2 Brüber vorausgegangen waren, baseicht Messe zielen. Leps ind fand bie Thur ber Kapelle verfchlossen, aber seine Bogleiter fliegen burch bie Fenfter binein und öffneten sie von innen.

Bei ben verfchiebenften Deutungen 50) bee Ramene Coreb, melde in ber Berichterflattung wegen ber altern Dofgifden und fpatern Aumendungen biefes Ramens, burch alle Jahrhunderte bes Mittelaltere bis jur neueften Beit, ju großen Bermirrungen gwiichen ben Ramen Ginai, Boreb, Ratharinenberg bie Beranlaffung gegeben, bleiben wir bier fur jest bei ber Bezeichnung ber Legenbe fteben, welche an biefe Stelle Die Elias. Rapelle fest, und bie fleine Soble zeigt, bie biefem Bropheten gum Afpl gebient haben foll. Da biefer nun nach 1. B. b. Ron, 19, 8 u. 9 an ben Berg Bottes Boreb fam, und bafelbft in einer Boble uber Racht blieb, mo ibm am Morgen bes folgenben Tages bie Berrlichfeit bes Berrn ericbien, fo bat bie Legenbe boch gang recht, an biefer Localitat ber Goble und ber Gliadfapelle auf ben Ramen Boreb feftzubalten, wenn icon fur bie uriprungliche 3bentitat berfelben mit bem wirflichen Aufenthaltsorte bes Propheten feine Bemeisführung moglich ift. Aber nicht unpaffend und poll Erbabenbeit im Angefichte biefer großen Raturumgebung find bie berrlichen Borte in ber Graublung vom Bropbeten, ber fo voll Gifer fur feinen Gott, nun auf Bebova's Befebi auf biefer Bergesbobe por ibn beraustritt auf ben Berg por ben herrn, mo es bann beißt (1. B. b. Ron. 19, 11 u. f.): "llub fiebe, ber Gerr ging poruber, und ein großer ftarfer Binb, ber bie Berge gerriß und bie Belfen gerbrach, vor bem herrn ber. Der herr aber mar nicht im Binbe. Rach bem Binbe aber fam ein Erbbeben, aber ber herr mar nicht im Erbbeben. Und nach bem Erbbeben fam ein Beuer, aber ber herr mar nicht im Feuer. Und nach bem Feuer tam ein ftill fanftes Caufen. Da bas Glia borete, berbullte er fein Untlit mit feinem Mantel und ging beraus und trat in die Thur ber Boble, und fiebe, ba fam eine Stimme zu ibm und fprach: Bas baft bu bier zu thun, Glifa?"

Stimme ju ihm und iprach: Was haft bu hier ju ihun, Elija?" Her also ift der jehige Goreb der christlichen Pilger, ihr Sinai, der Berg des Gesehes Wose wird gegen Siden gesuch



<sup>(\*)</sup> Gefenius bei Burdharbt, Reife II. C. 907 u. Rot. ju C. 873, 1077 — 1078.

Gin .- Salbinfel; Centralgruppe, Boreb u. Ginai. 577

und bewallchtet; ben Ramm Goreb, verfichete Bobinson, gebrauchten bie Araber nicht, ben Ginal aber nannten fie Dicherbei Musa ober Eure Gina. Im die Alladen eine fie fichtige fich auch in fofern bie Legende ber Araber viellicht aus ziemild früben Zeiten an, da fie ben Weg von bier nach Berulalem ben Orts Gelele, b. i. bie Cilasfirage 20), zu nennen pflegen.

Aber ber erhabene Bergruden bes Boreb giebt fich faft eine fleine Stunde über raube Soben weiter norbmarte fort, von gadigen Felefpigen, Die noch einige bunbert guß bober ragen, umftellt. aumal an bem Weftabhang gegen bas Lebichathal; er enbet gegen Rord in ber bochften biefer Spisen ber mol bis ju 500 Ruf boch duffteigenben Gelemanb, bem icon oben genannten Ras es Suffafeb ber Araber. Ge ift biefelbe, bie nicht gu ben Stationen gebort, au benen bie Bilger geführt an werben pflegen, weil ibr feine Beiligfeit beigelegt wirb, weshalb auch Geeben baran poruberging; benn von ben Rubrern murbe ibm gefagt, bort fel "nichts Mertwurdiges" gu feben. Much Burdhardt befuchte biefe Stelle nicht; nur Robinfon, ber ben fublichern Bipfel, ben jesigen Gingi ber Chriften, nicht fur einen folden erfennen und bie Legende von ibm nicht in Uebereinftimmung mit ben Angaben ber Bibel bringen tonnte, murbe burch feine Rorfcbegier, nach ber Rudfebr vom Singigipfel, getrieben, von bemfelfen Blateau ber Gliat - Ravelle auch auf Diefen norblichen Rudenftrich bis jum Ras es Guffafeb vorzubringen. Rach Burudiegung ber fcon genannten Strede, an ber Ravelle Get. Benteleemon und an ben Reften alter Ginfiebeleien, Felbhobten, Bafferbeden und ebemaliger Gartenftellen poruber, gwifden bagebornbaumen, gelang es ibm nach vieler Dube bie Spite Guf. fafeb 52) gwifden vielen ausgewitterten boblungen und vorfpringenben Beloftuden, Die von unten wie architectonifde Drnamente ausfeben, ju ertlimmen. Bon ber berrlichen Musficht, bie Diefe faft fentrechte Rordwand ber horebfelfen über Die gange porllegende Whene er Raba und über bie Ginfict, Die fie in alle ihre guftogenben Babis wie in ihren Ginbug finte und in ben großen Babi Scheifh jur rechten geftattete, überrafcht, fchien es ibm flar geworben, baß bier ber Gipfel ber Befeb. gebung gemefen, baf eben bier ,ber berr berabfubr por

Ritter Grbfunbe XIV.

<sup>°&#</sup>x27;) R. Bocede, Befdr. a. a. D. I. C. 219. °") E. Robinfen, Bal. I. C. 174 — 177.

# 578 Beft-Afien. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. §. 9.

"alfem Bolf auf ben Berg Ginai mit Bruer, Rauch "und Bofaunenton, in bider Wolfe mit Donnern und Milien, baf bas gange Bolf, bas im Lager war, er-,ichrat," ba Schou mit Wofe rebet und feinem Bolfe bas Gefes ach (f. 2. B. Wolf, Sav. 19 u. 20).

Rur biefe Rorbmand, wo man ben beiligen Gotte8-Berg anrubren tonnte, mas verboten mar bei ber Strafe bes Tobes (Rap. 19, 12), nur bier wo alles Bolt ben Gipfel feben tounte und feine arofie Begebenbeit, "wenn es in ber Raba-Chene lagerte," und von wo ber fubliche Gipfelpunct bee Ginai vollig bem Auge verborgen bleibt, weil er von ben norblichen Borberbergen bes Boreb gebedt mirb, nur biefe Stelle bielt baber Robinfon pon nun an fur ben mabren Ginai ber Dofaifden Beit, ein Befichtebunct ber gang neu und ungemein anfprechend ichien, obwol er ber gangen Trabition und ber Legenbe wie allen frubern Grflarungen jumiter mar, von ben verschiebenften Geiten aber burch ben Entbeder felbit geftust und beleuchtet murbe. Rur Lepfine, ber überhaupt ben Gerbal bem Ginai 53), ale ben Berg ber Befet. gebung, porgog und feine Grunde bafur aus bem Bergnquge bes Bolfes 3erael jum Babi Feiran ableitete (f. unten), bat unter ben neuern Reifenben nachft Robinfon allein bie Dube nicht geicheut. auch biefe Telfeuftirn bes erhabenen Gebirgsgipfels gu erfimmen; boch erreichte er eine anbere ber öftlich vom Ras es Guffafeb fich gleich wild emportburmenben Rlippen, wo er biefelbe Musficht auf bie Er Raba-Ebene befdreibt. Doch zweifelt er febr baran, bag eben biefe fo fdmerguganglide Teletlippe gu Dofee Aufenthalt ermablt werben tonnte, um bier bie Befeb . Tafeln zu fcbreiben, ba bier nicht einmal Baffer gu finben, bas erfte ber Lebenebeburfniffe, und ber Bugang ju gefahrvoll fei.

Wir fein inde mit ben Migern und ber Legende ben Bigenter zum Gin. i fort, ma and beffen wöhren Berblinis nach einer eigenem Matur und feinen Umgefunger näher ind Mugt an foffen. Ben beiem Bege fogt Lepfine fer aufdaulich, er jei wir ein Spazierung in ber mitigen, großertigfen Maturumgebung, prichen Sechgeftigen und Beffen, etwa wie bie Banderung ur einem Milerich bertimmte Reiches, we der Gierens bei jever Ede, jetem Maturerft, jedem Auchplächen den Anteben ben gemen Khnigen, deben der Bandermaßtern ju erglichen wisse.

<sup>13)</sup> Lepfins, Dict. 1845.

# Sin .- Salbinfel; Centralgruppe, Soreb u. Ginai. 579

b) Der Bilgermeg jum Sinai-Gipfel,

Diefer Ginal fann nur von bem Blateau ber Glias-Rapelle. vom Ruden bes Boreb aus, ben Schubert54) febr bezeich. nenb bas niebere Stodwerf bes Ginai nennt, beftiegen merben; benn er erbebt fich erft auf beffen fühlicher Kortfebung als gefonbert auffteigenbe Bergtuppe; biefe taun fogar erft von bier aus erblidt werben, wenn man ben boreb erftiegen bat, benn vom Riofterthale aus find Ginal wie ber bobere Gipfel bes Ratberinen. berges verbedt und felbft bie Spite wie ber Ruden bes Soreb une fichtbar. In breiviertel Stunben fann bie Rurpe bes Gingi. bes Dichebel Dufa 55) im engern Ginne ber Araber, von ber Gliad-Rapelle aus erreicht werben. Gie erhebt fich 700 guß relativ bober über biefe lettere, ba fie nad v. Soubert's Deffuna 6796 guß Bar. Bobe bat, bie Dr. Cteinbeil's Gritif 56) als eine vertrauenevolle Deffung bezeichnet, wenn fcon bie Deffung G. Ruppell's mit correfponbirenben Beobachtungen gu Sor fie etwas bober zu 7035 guß Bar. angab und Ruffegger noch bober = 7097 guß Bar. Bwifden bie obigen Barometermeffungen fallt bie Bintelmeffung, melde von bem Gurvepor. Schiff Balinurus im Golf von Afaba von 2 Buncten aus gemacht murbe und bie Bellfteb 57) auf 7530 unb 7480 Tug engl, ub. DR. anglebt, mas auf Barifer guß reducirt = 7064 und = 7017 Bug abfoluter Sobe geben murbe, moraus fic bas Schmanfen gwifden bem abfoluten Berth jener Bablen und etwa eine mitte lere Sobe auf 7001 Ruf Bar, bestimmen liefe.

Un ber Stelle ber Glias. und Glifa-Rapelle und an einem Releinbrud vorüber, ben bie Mtantaffe ber Araber ben Ruftapf von Dobammebe Rameel nennt, wie abnliche in Caire, Deffa, Damaet und im innerften Afrita (bei Rano, Erbf. XIII. 738) gezeigt merben 58), ber ben Berg erftiegen haben foll, ale er noch por feiner bobern Berufung ale Ramerlführer bas Rlofter mit Lebensmitteln verfab, gelangt man an einer fteileren Stelle wieber au Stufen, Die aus gufammengelegten, boch feines. wege behauenen Steinen befteben, und erreicht fo bie fleine Bi-

nal of a tour in the Levant. Lond. 1820. Vol. II. p. 437.

<sup>\*\*)</sup> v. Schubert, Reife II. S. 332. \*\*) Sergen, Micr.; Burck-hardt, Trav. L. e. p. 565 – 567; bei Gefenius II. S. 907; Reife, ga. J. L. E. 710 – 173. \*\*) Dr. Etenbell, Meistlate a. f. w., in Sel. Angig, ber Beşcrijd, Alas. 1840. Nr. 47. S. 352. \*\*) Belliko, Keijes, S. Reidiger II. S. 82. \*\*) W. Turner, Jour-

# 580 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfcnitt. §. 9.

pfelflace bes Dichebel Dufa, bie nach Burdharbt an 60 Schritt in Umfang bat, aus einem ungebeuern Granitfels gebilbet, nach Robinfon von 80 guß Durchmeffer. Gie fteigt gegen bie Oftfeite am boditen auf, mo bie Capelle ober driftliche Rirche in Trummern ftebt, welche bas Sauptgiel aller driftlichen Ballfabrten ift, benn bafelbft foll nach ber Legenbe Dofe bas Befet empfangen baben. In G.B. von ibr, an 20 bis 30 Schritte fern, auf einer zweiten Unbobe, fteht bie Dofchee in Trummern, beis bes armliche Gebaube, beren Berftorung ber Beit, bie ber Rirche aber vorzüglich ben Sauptlingen ber Towara. Bebuinen, nach Burdhardt ihrem Scheith Sgaleb, jugefchrleben murbe, welche Thur und Dach bavon eingeftogen batten, aus Rache, bag man ihnen vom Rlofter que feinen Tribut gabien wollte, ben fie nicht forbern burften. Die Capelle mar bod aud icon zu Geeben's Beit balb eingefallen; boch follte fie boppelt getheilt fein. fur ariedifde und fur fatbolifde Chriften; bas mobammebanifche Bethaus mar bagegen in gutem Stanbe, und barunger eine fieine Grotte, ju ber man auf einigen Stufen binabftieg. Burdbarbt nennt bies ein febr fcones und tief in Granit gebauenes Wels. baffin jur Aufnahme von Regenwaffer, falle er bamit nicht ein anderes gwifden beiben Baumerten gelegenes Baffin, bas auch pon Bellfteb bemerft murbe, bezeichnet; baffelbe bas Ruppel169) bie Cifterne ber Dofchee nennt, in welcher er treffiiches Baffer vorfanb. Diefe mar ju Boco de's Beit ein übermolbter Bau. Bu biefer fogenannten Dofchee mallfahrten bie Araber und opfern bier Dofes Schafe unter Gelubben und Gebeten, ibn um feine Burfprace anflebend; auch feiern fie bier einen Sefttag, an bem piele bierber mallfahrten und ibre Opfer bringen; ia felbit Dobammeb Mli, fagt Burdbarbt, babe einmal ben Blan gebabt, bierber mit feinem Cobne, Tufun Bafca, ju mallfahrten. Bo. code (") giebt bie Legenbe ber Araber an, melde glauben, baß Mobammeb bier auf bemfelben Berge, wo Dofe bas Befet empfangen, 40 Tage gefaftet babe. Dan ber Bropbet pon Deffa fic ale Befeggeber an Dofe eng anguidließen porgiebt, gebt freis lich aus vielen Stellen bes Roran bervor. Much will ber Bebuine bier einen Abbrud von Dobammebe Suftapfen 61) in

<sup>9</sup> G. Ruppell, Reife in Abnffin. Frantf. 1838. B. I. S. 117.
") Bocode, Bejder. I. S. 219. ") Burckhardt, bei Gefenlus II.

<sup>©. 908.</sup> 

#### Sin. Salbinfel; Centralgruppe, Boreb u. Ginai

einem ber naben Felfen feben, ben er beilig balt und b. Araber burch einen Ruß feine Berehrung bezeugt.

Die auf ber öftlichen Geite bes Gipfelraums ftebent liche fogenannte Dofee-Rapelle ichien Bellfteb aus ben eines noch altern Baues erft errichtet au fein. 2B. Tu bebauptete, es feien Berfftude aus Granitbieden, Die nicht nai gebrochen, fonbern von bem Geftein bes foreb bierber fein munten. Much Lepfine fab attere Berfftude in bem nen Bau gusammengefügt. Die maffiven Dauern baben it Ien Berftorungeverfuchen Biberftanb gebalten, und auch barbt meinte, bag bie Ruinen umber Bemeifes genug baß einft ein weit größerer und fefterer Bau bier geftanbe Relfen icheine mit großer Dube erft fenfrecht bebauen zu feit man burdaus nur von ber Gubfeite ber fich bem Baue tonne. Die Donche ergablten Geeben, bag por bem ! fetigen Ratharinen - Rioftere biefe Sobe in einem Riofter nen bewohnt gemefen fei, und er bemertt, bag biefe Must burd Brudftude von weißen Darmorpiatten63) ut Berfftude Granite von befferer Steinmenarbeit, welche er gefeben, bestätigt fei. Much v. Coubert 64) bemerfte, Dofchee mol erft aus Berfftuden eines frubern driftlic baubes errichtet zu fein icheine, Die fich aut erbalten batte gen ba mo jest bie Dofes-Rapelle fich befinde, einft in &c Material eine weit reichere Rirche geftanben baben muffe, auch beute noch prachtvolle Refte von Gefimfen und Gau weißem Marmor beweifen, bie man an ihr eingemauert feb tann bies ichmerlich, nach v. Coubert's Unficht, ber Ri Buftinians gewesen fein. De Laborbe icheint biefe Refte antifer ale ben Buftinianifden Riofterbau gu halten. 2B crial au feiner Beit von einem bortigen Rirdenbau anfu oben fcon gefagt (f. ob. G. 66).

Die tleine Grotte unter ber Woscher, ju ber man eini sen finabsteig, schilbert Seegen nie mit einem großen der von 11%, Alafter Länge und 6 Spannen Sobs überbectt, a sentrecht nach vorn behauener Wand er eine Inschrift fant Ginn er aber nicht englissen tonnte. Dei andern Weisen

<sup>\*&#</sup>x27;) W. Turner, Journ. of a tour in the Levant. Lon Vol. II. p. 435. 43) Seehen 照[ct. \*') v. Schuber II. S. 321.

# 582 Beft-Afien. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 9.

ben wir keinen genauern Auffellus barüber. Welfigte der jesten unt und Robinson bestätigt 4, da hie feingam die Allipsen bleifer Höhen mit dem Aussen bleifer Bilger bevorft geschen, darumter viele Meren mit unterfreitlich, der feist, prieffic und auch armanisch gesalten. Gen so feist es im Inneren Kapelle nicht an Mannen, darumter auch E. Näppell's Assentim mit Biefister, T. Wal 1831, 12 Uhr 15 Win. Barometer 21° 7° 6° Therm. 137°, Meaum."

Dag bie Araber noch immer ben Babn baben, ale lagen bie Befettafeln Dofes unter bem Pflafter biefer Rirche auf Dichebel Dufa verborgen, verfichert Burdbarbt 66), und baf fie bebhalb wieberholte Rachgrabungen auf jeber Geite berfelben angeftellt, in Soffnung fie zu finden (f. Die Sage bei Dafubi ob. G. 42); ein anderer Aberglaube giebt ibnen ben Antrieb biergu, ba fie mabnen, bag ber Regen, ber in ber Salbinfel fallt, unter ber unmittelbaren Mufficht und Anordnung Dofie ftebe; fie find ber Ueberzeugung, bag bie Briefter im Befite bes himmlifchen bem Dofe gefandten Budes Taourat feien, von beffen Muf- und Bufchlagen ber Regen abbange (f. ob. G. 238). Gine robe Bertiefung im bochften Geleblod, ber fich faft bis gur Spige ber Rapelle erbebt, murbe noch Bocode 67) ale ein Abbrud von Dofe Ruden gezeigt, ale er in gurcht beim Borubergange Bebovas fich unter bemfelben por bem Glange feines Angefichts verboegen. Diefe Legenbe ift in 2. be Suchem (8), bes Baberborner Bilgere, vom 3abre 1336 binterlaffenem Reifebuch in feiner naipen Sprache alfo erwahnt: "Bei biefer Capellen mo Dofe bie Gbre Bottes erfchie-"nen, ba ift ein Solin in einem barten Steine, ba fiebt man bie "Gebilbniß Dopfi wie in einen Giegel eingehamen. In biefem "bol bat. Gott ber herr Dopfen mit feiner gerechten Banb be-"fdirmt, ba er in b'ere feiner Dajeftat burchging."

erhen und Burdhardt wurden auf der Sobe bes Sinalgipfels durch denftige Atmosphere und durch under Arbeit an iber Brenfidt gefindert. E. Rüppell, der hier oben, am 7inn Wal 1831, feine Meffung von 7035 füg Bar. üb. d. M. yu Stanb ürchte, fand die Aussigkie von der Gapelle feit bestänkt getrachte, fand die Aussigkie von der Cappelle feit bestänkt ge-

\_\_\_\_

<sup>\*\*)</sup> Bellfte, Reifen, bei Robiger II. S. 317; Robinion, Bal. I. 178.

\*\*) Burckhardt, Trav. p. 568; bei Erfenius II. S. 969.

\*\*) Bei de Laborde, Commentaire etc. p. 106.

\*\*) B. Rüppell, Reife in Abyffin. Frankf, 1838.

5. 118 n. f.

gen Dft, Gub und Beft burd noch umftebenbe bobere Bebirge, und nur gegen Rorb zeigte fich ibm eine welte, ferne Lanbicaft, eine gelbliche Canbflache, von niebern, fcwargen Gelefammen von Borphor (bie er Ramleb, f. oben G. 320 unb 322) burdaogen, welche ben feltfamften Contraft mit ber nachften milben, jadigen Gebirgeumgebung bilbet. Bon ber Capelle aus lag bas Ratherinen . Rlofter In 30° D.D., bas Gl Arbain birect in BB, ober 270° bes maanetifchen Meribians, bie fieine Cavelle auf ber Spite bes Ratherinenberge birect G.BB. (2241/4"); boch mar nur biefer Bunct fichtbar von bier aus, mabrent bie beiben anbern Rloftergebaube perbedt lagen und nur ibre Directionen genommen merben fonnten. Siernad aber erbielt bie Special. farte Ihre pofitiven Daten, bie ibr ohne biefe Bemubungen Rup. pell's nur erft burd Robinfon batten au Theil merben fonnen, Den Ginal fand Ruppell beftebend aus verticalen Schichten eines feinfornigen, grauen Granite, aus Relbirath, Quara und febr menigem Glimmer; amliden ben niebern Rellen mar alles mit Geftraud überwachfen, eine Rahrung fur Biegen; nur auf bem ifolirten Bipfel, bemerfte er, fel eine fcmale abgeblattete Stelle, auf melder bie driftilde Capelle am bochften rube, bie Mofchee etwas niebriger. Der Unblid ber gangen Begend bel Beftelaung bee Ginal mar ibm amifchen ben ftarren, überall gerriffenen Gelfenmaffen, obne Giesbad, obne Albentebrich, wenn icon bie und ba einige blubenbe Alpenfrauter ibm entgegenbufteten, boch ein bocht trauriger, womit auch ber Botanifer 2B. Coimper übereinftimmt, beffen Angabe bon ber farglichen Flora bes Sinal gegen bie bee St. Ratharinenberge wir ichon oben mitgetheilt baben. Diefer weiß fo menig wie Ruffegger etwas befonberes von beffen Gebirgearten gu bemerten, ale bag am untern Thell bes Berge ein grobforniger, rother Granit vorberricht, ber auf bem Gipfel in einen meifarauen, feinfornigen ubergebt, wie bies auch G. Ruppell bemertt batte und Robinfon beftatigt 70), ber noch bingufugt, bag beshalb ber Berg, jumal auch bom Lebica . Thale aus gefeben, ameifarbig ericeine. Much v. Soubert's Befuch bes Cinai gab feine reichere botanifche Ausbeute 71); benn am 2. Darg mar bie Flora auf biefen Soben noch nicht in ber Bluthegelt. Doch fehlte ben ftrauchartigen Stau-

<sup>79</sup> G. Robinfen, Bal. I. S. 171, Ret. 3. 19) v. Schubert, Reife, II. G. 323.

# 584 Beft-Afien. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. §. 9.

ben ber Phlomis aurea (Avarvar ber Araber), die hier husg wuch, der Gemund ihrer gedspiern Mitiken. Dem ben lippenblichigen, gewürzerichen Bflangen, an benne et dem Sinal feuft nicht feldt, jahren fig außer Stachys alfinis nur wenigs schen in Beitern bie Gricheichter ber Mage, rod Magierne Gerngeln und Bittern bie Grichfeichter ber Ming, rod Magiernas, des Geturei und bet Marrub'imms unterschieden. Unter dem Gemödesch wier gemille machte wer dieser ver allen auf ein aufgertesen, bas er den Pfop (in 2. Wef. 12, 22; 3. Wef. 14, 4; 4. Wef. 13, 6) nannte; ob wer eine Gerne von Tecerium polium, nit haurigen an dem Ründeru eingekreiten Blützen und Geliefen, vieldsich biefiche weiche Bedienen unter den Altzeyn abs hored auch Pfop gemannt wurde, die aber den arabischen Mamen Jadet reibitt (f. 6. 6. 5.43).

Bellfteb murbe Mitte Januar 1833 bei feiner Erfteigung bes Sinai 72) von einem ungemein flaren Simmel begunftigt, fo bağ er burch Bintelmeffungen nach ben bie 90 engl. Dil. entfernten Bergen ber Rufte bie geographifche Lage beffelben fo genau beftimmen tonnte, wie er fie auf feiner Rarte eingetragen. 3mar ift Die Musficht viel beidranfter und nicht fo bominirent wie Die auf bem bobern Get. Ratharinenberg und noch viel meniger topographifch inhaltreid und panoramifch orientirent, wie bie auf bem Dm Chomar, Die wir in obigem fpeciell verfolgt baben; fie tonnte icon beshalb bei Ruppell, Robinfon, Burdharbt und Unbern ihre Unfpruche, Die fie an biefelbe machten, meniger befriedigen: es bleiben ibr jebennoch eben wegen ibrer unmittelbaren Stellung gwifden gleich boben und noch hobern uberragenben Riefen ber Coopfung, von ben brobenbften Geftaltungen eigenthumliche Intereffen ubrig, fur bie fich befonbere Belifteb. v. Chubert, fr. Dennider und Anbere ausgesprochen baben; und gerabe bag ber Beichauer nicht bruber ichwebt wie auf jenen bochften Sochgipfein, fonbern auf bem Ginai mitten innen ftebt amifchen ben Gebilben einer Urwelt, Dies verfest feinen Beift auch mit in bie Beit ihres Berbens, wie bies Gennider's Borte 73) fo fcon ausbruden, wenn er fagt, "baß es ibm ge-"fdienen, ale babe er von ba Arabia petraea gefeben, "wie es noch ein Drean von Laven gewesen, beffen

<sup>5</sup>i. 27) Bellfteb, Reifen, bei Robiger II. S. 83 - 85. 23) Fr. Hen-



# Sin .- Salbinfel; Centralgruppe, Boreb u. Ginai. 585

"berghoben Wogen ploplich ber Allmachtige Still-"ftand geboten und Aufe und Coweigen aufrelge, Denfelden Gebanken entprechen die Mittheilungen v. Chubert's auf diem wilden, durch ein nech hoberes Machtgebot geheiligten Goben.

Die beiben Deerbufen von Gues und Mila maren 76), wenn auch nur in fleinen Streden (auch Browne 77) erfannte ben Spiegel bes ailanitifchen Golfe von bier), boch theilweis gu feben; aus bunteiblauer Tiefe tauchte bie Infel Tiran fichtbar im Dften bervor und auf ber Beftfeite zeigte fich berfelbe Ghareb an ber afrifanifchen Rufte wie vom Dichebel Ratherin. Dicht vor mir, fagt Bellfteb, erhob fich ber Grt. Ratherinenberg mit feinem nadten, fegelformigen Gipfel, ber noch eine Schneefappe trug. Debrere Jahre batte ich beim Durchfreuten ber umliegenben Gemaffer von ben verichiebenften Richtungen aus bie verichiebenften hoben Gebirgeguge und Gebirgefpfteme beobachtet und bewundert, aber bie Erhabenbeit ber Ginai-Gruppe bebauptete von allen ibren gang eigenthumlichen Character. In fcbarfen ifolirten Regein auffteigend haben fich von ihren fteilen und gebrochnen 25anben von allen Geiten ungeheure Felomaffen abgeloft, woburch Spaiten, Schiuchten und Engthaler entftanben find, weiche gerabe bie bochfte Region ber gaugen Salbinfel am tiefften und fcauerlichften burchbrechen und burchfeben. Die oberften Ruppen find gur Binteregeit mit baufigem Schner bebedt, ber burch fonelles

<sup>1&</sup>quot;) L. de Laborde, Voy. de l'Arab. pétr. p. 68. 1") Rebinfon, Bal. I. S. 172. 1") Belinte, Reifen a. a. D. II. S. 83. 1") W. G. Browne, Travels in Africa. 2. Ed. Lond. 1806. p. 192.

Schmeigen reifente Engefreine und Gefehlefe ilbet, wedde all, iftitle fen Ceduciern auf Gegebler vermiden. De figlirt spring form hett biefe Berge ned gang befenter fichen berrer über befertalenfente mietern Biden unwertigenere Bergaige, bie fich wielfad verzweigen, berm zwieldenlaufmte Spalten aber viel zu nach find, ban nan zu fie ber ennig von ehn hinnisfigumer lann. Reine Driftsalten, beim Zufeir, beim Sugliefts beidem bei neuerbliefen Gegenden nicht Gergreige, fein Englisch Gergreige, fein Englisch fein geben die fergreige, fein Ger, fein bei fer fleweiglenen Geren. Liebert nicht fin nur weite, der Mittellung, gran " vansfelraun, gang februer, nur in ber äusefren Gerends ein gestellt ille ein urbe gegen Ernne bestellt gestungen, gang bei Bergreige, fein Englisch geben geben bei bei Genaben, febrei ill es unt bet geröße Grinnerung der Vergang en feit, meder bei Generie ibr gebeim nifthoofen auf nebben feberschen febersche Sein verfelbe Sein verfelb.

Mit viefe Anfich fimmt auch v. Saubert's sinwolle Betrad tung weift beifer grantvolle im Antarfecen; eine Manetenstille, die nurch ihre Seiligung bed Irbevagiepes allem Wilfern der bei dau patreligionen der Ered er Mindetungsbei in ihren Kapellen, Richten, Wolfdeen, Legenden, Grinnerungs Antariafred bidurch beifelde "in ihrer Fandlich" gefülden, gestattet et wei, daß wir noch einmal auf dies singste Mitgeransschutz mierter dem germande gerächtet.

Der Gipfel bee Berges, fagt p. Coubert, mar erftiegen, melder ber größern Gaifte ber Bolfer ber Erbe ein beiliger Drt ift, ben Buben, Dobiemen und Chriften. Der Umblid von feinen 7000 guß machtigen Goben einige 40 Stunden weit, über einen Rreis von mehr ale 90 Stunden im Durchmeffer und 400 Stunden in Umfang; ber gadige Umrif eines furchtbariconen Buftenpanorame unter bem biauen Gemolbe bes reinften, flaren grabifden Simmeis: fein anderer Drt fommt ibm in alle biefem gleich. Begen Guben und Dften zeigt fich an einzelnen Buncten bem Muge noch ber Gurtel bes Deeres, ber bas Sochiand ber aangen Saibiniel umichlingt, und jenfelt beffeiben erfratt man bas Muffteigen ber arabifden und agoptifden Ruftenfetten. Dagwis ichen innerhalb feine grunenbe Biefe, fein Aderfeib, fein Balb, fein Bad, fein Dorf, feine Alphutte. Rur Sturm und Donner tont in ber Bufte bes Ginai, Die fonft fcmeigfam ift, ein Gele. gebirge, aus bem britten Tage ber Schopfung ftehn geblieben, ba

<sup>19)</sup> p. Coubert, Reife in bas Mernenfant, II. C. 317-324.





# 588 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 9.

geschieben fei, bofiche im veichem weiter obmirts Ell Arbain liege, 30ch weiter von 30ch neine von B. nach Schwierler ger Leifen der von B. nach S. kmert man bie fabilden Ausläufer bet Om Schwanz (diese mieter wei de Leberte, wenn red von Du Schwanz seicht annant, per fie verfecht fift); gang im Sib erfecht sich von Behala-Bergs (er wied von feinem ber andern Bebalufter verschingt); fing aur fecher wie jun Leifan fiest nam des Werer, wedere die fürstliche Grieb ver halbinfel ungeringt. Auf der rechte weiter weiter fing de Werter den bei fürstliche Grieb ver halbinfel ungeringt. Auf der rechte weiter fing de Russell wie Begrate der Griegel der Germällers, auf ber linken aber erscheinen Bergelehen der archischen Aufte, auf ber linken aber erscheinen Bergelehen der archischen Allte, am Abs affart all und an Topfic Allten.

Bon S. gen D. hemmen wieber bie bieffeits Rebety (Nath, ob. S. 2009 auf ber halbinfel gelegenen obhen (ebe bfliden Nandzebings) bie Aussicht nach bem Meere hin. Defters zeigen sich nach biefer Nichtung Streifen von Wässtensand, mit bem Anderie nie Aussichtung abn folgen wieber Berge in ber Richeften inter Mafferfläche; bann folgen wieber Berge in ber Riche

tung bes alten Mibian, Bethro's Baterlanbe.

and Berge, blicht man gegen W. hinds in vod Leiper voder and Berge, blicht man gegen W. hinds in vod Leiper hild (jede hohe tod Klofter El Artsin zu feben, wie Rüchte list, Seegen mil es von bier mit finiem langen schausem Baumgaren bentität geschen beden); von W. nach S. in bas breite Wad is Sebar vor Schoftel, Jale biet Leyflenis; bann weiter in S. und von S. nach D. den dutberg (Wrengado Musse, odern Gebligs firstell des Disches Gebalig genannt, Leyflus stieren bieter und gegen D. und von D., onn Mort bie Schoft Serbris blitter und gegen D. und von D., gen R. auf die Kelebhen vos Griffenie Erges.

Bon R. gen B. treten jenfeit bes Gorebrudens, ber unmit-

<sup>&</sup>quot;') Seegen, Difer. 1807. "') Lepfine, Mfer. 1845.

telbar ju ben Sugen fich binglebt, bie Steilmanbe an ber Rorb. feite bes Boffanthales ober ber Raba-Chene entargen, von beren Tiefe aber nicht bas Geringfte von biefer bobe aus

zu erbliden ift.

Bir find nun erft im Ctanbe. Robinfon's Bericht aber feine Gingi - Befteigung ju verfteben, wenn er bamit beginnt gu fagen: mein erftes und vorberricenbes Gefühl auf biefem Gipfel mar bas ber Taufdung 83). Er mar mit ber Uebergengung binaufgeftiegen, bag nur bie im Morben vorlie. genbe Chene er. Rabab ausichlieflich bas Lager bes Bolfes 36rael babe berbergen tonnen, zur Beit ber Befeb. gebung, in beffen Angeficht bie große Begebenbeit mit Dofe auf bem Ginai fich hatte gutragen muffen. - Run geigte fich aber, bag ber Gipfel bes beutigen Ginai ber Trabition bem Muge bes Bolfes bafelbft volltommen verborgen blieb: benn es fonnte von biefem Singi-Gipfel feine Stelle ber er-Rabab. Chene erblidt merben; alfo fonnte auch bas Bolf von feinem bortigen Standpunct aus fein Beuge am britten Tage von bem Rieberfahren bes Berrn auf Ginai fein. Rur fichtbar mare bies bem Bolfe auf ber Rordmand bes Borebfelfen, auf bemt Suffafeb, gemefen; alfo muffe biefer ber erhabene Ctanbpunct ber Gefetgebung gemefen fein, obmol von ibm bie Trabition gar nichte zu fagen weiß. Es fei alfo fein Grund vorbanben, bag Dofe irgend etwas mit bem Gipfel gu thun gehabt, ber gegenmartig, nach ber Trabition, feinen Ramen trage; ber fo genaue und bestimmte Bericht ber Bibel, ber überall ber trefflichfte Begweifer gur Bahrheit ift, auch gur geographifchen, wie fich bies auf ber gangen Reife ibm bemabrte, ftebe im wolligen Biberfpruch mit ber Rioftertradition, und Diefe fei meift und auch bier ein grundlofes Dadwert. - Bie Robinfon mar auch aus gleichen Grunden 84) Bord Lindfan noch völlig unbefriedigt über ben Mangel an Ginflang ber Raturverhaltniffe mit ben biftorifchen Angaben ber Bucher Dofe.

Aber biergegen fpricht nun gang einfach ber Fortidritt ber Beobachtung, baf nicht blos an ber Rorbmanb bes Goreb Die einzige große Chene zu einem Bolfslager 36raels geeignet vorliegt, fonbern gleichfalls eine nicht minber

<sup>\*5)</sup> G. Robinfon, Balaft. I. G. 171. \*\*) Lord Lindsay, Letters l. c. 3. Ed. 1839. Vol. l. p. 300 etc.

# Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 9.

arofe ber Gubmand bee Ginai unmittelbar, ju melder ber breite, febr geraumige Babi Gebaije, vom Babi Scheifb aus, birect fubrt, und bag von biefer großen fubliden Chene Gebaije ber unmittelbar gegen Rorben pp. ramibal emporfteigenbe Gipfel bee erbabenen Gingi ber Trabition volltommen eben fo fictbar fur ein ganges Bolf mar ale ber Guffafeb, fur ben feine antife Erabition fpricht, welche wenigftens wie auf bem Ginai burch bie alten Baumerfe und Feleinferiptionen bie in Die pormohammebanifche und bogantinifche Beit bocumentirt ericeint.

Buerft bat wol &. De Laborde in feiner felbftanbigen Arbeit bas Borbanbenfein biefer zweiten Chene am Gubfuße bes Ginai und ibre Bebeutung ale bie michtigfte Stupe ber Trabition bervorgeboben, Die mir auch, nach Ermagung aller Berbaltniffe, Die ben Gingi ale ben Chaublas ber Gefesgebung bezeichnen (uber beu Gerbal f. unten), fur entichelbenb anfeben muffen, fo wenig wir auch in feine unwurdigen und ungerechten Invectiven gegen bie großen Berbienfte felnes eben fo felbftanbigen Borgangere und trefflichen Beobachtere, unfere verebrten Greundes, G. Robinion einftimmen fonnen, ben er, bier fei es ein fur allem al nach unferer innigften lieberzeugung gefagt, gang irrig beurtheilt 85).

2. be Laborbe fagt, nachbem er ben Bug bes Bolfes 36rael vom Rothen Meere bis an ben Ruft bes Gingi nachgemiefen (baruber f. unten); biefes Bolf lagerte unten in ben Ebalern, melde ben Sinai umgeben (2. B. Dof. 19, 2: "es lagerte fich in ber Bufte bafelbft gegen bem Berge"); ale aber Dofee bas Befet empfing, fonnte es fich allerbings auch in ber Gbene an ber Gubfelte bee Ginai 86) vereinigen (nach 2. B. Dof. 19, 16: Mle nun ber britte Sag fam und Morgen mar, ba erhob fich ein Donnern und Bligen und eine bide Bolle auf bem Berge und ein Son einer febr ftarfen Bofaune; bas gange Bolf aber, bas im Lager mar, erichraf. B. 17: Und Dofe fubrete bas Bolf aus bem Lager Gott entgegen und fie traten unten an ben Berg. B. 18: Der gange Berg Gingi aber rauchte . . . und ber gange Berg bebete. B. 19: Und ber Bofaune Zon marb immer ftarfer, Dofe rebete und Gott antwortete ibm laut (im Donner

<sup>\*\*)</sup> L. de Laborde, Commentaire sur l'Exode etc. Append. p. 1 unb 41 u. f. \*\*) L. de Laborde I. c. p. 108.

## Sin .- Salbinfel; Centralgruppe, Soreb u. Ginai.

nach ber Bulgata). B. 20: Als nun ber herr nieber ge war auf ben Berg Sinal, oben auf feine Spige: forberte oben auf bie Spige bes Berges und Wose flieg hinauf u. f. Diefe fublider Ebene Sebaile entbricht auf bas a

Reine andere Localitat ber gangen Salbinfel icheint fol pographifden Daten mortlicher ju entfprechen ale biefe; auch bier eine Borausfenung nothwendig, bag nicht bas Boit unter "bem Bolfe" verftanben werbe, meiches por aus bem Lager Gott entgegen geführt wurbe, fonbern nur : fer Theil beffeiben. Much in ber einen norblichen Chene wurbe fein bequemer Lagerort fur Dillionen von Indivit Meniden und ihrer heerbenthiere gewesen fein; auf biefer beidrantten Gbene biefes angunebmen, bagu geben bie 28 Tertes auch gar feine Beranlaffung, ba es 2. B. Dof. 15 beife: und lagerten in ber Bufte bafelbft gegen bem Gie fonnten alfo in ben vericbiebenen Bergweigungen b ler fowol bes Babi Scheift, ber Chene er Raba, wie in Lebica . Babi Schoeib und Babi Gebaije, und mußter wegen ber Weidung und Tranfung ihrer heerben und ihr nen Bebarfes, barin ihre Lager haben. Mis aber Dofe, "bas Bolf aus bem Lager Gott entgegen führte neben jenem Lager fein anderer Raum mehr frei gemefen fie aus bem felben batten beraus und Gott entgegen tre nen, fo wenig wie wieber vor Donner und Blit im Gori rudweichen und von ferne fteben, ohne ine Lager jurud (nach Rap. 20, 18 u. 21), wenn ihnen nicht ein Bugang ; anbern noch freien Raume gemefen mare. Alles Bolf, ut auch nur hunderttaufenbe, batte aber unmöglich in Beit nem Tage burch folde enge Thaier, wie alle Babie be: gruppe, auch bie weiteften, fich zeigen, vorüber befiliren fo gen ben Berg. Der Gebante liegt alfo febr nabe, bag es Theil, wenn auch ein großer Theil, ber angefebenfte aller

## 592 Weft-Affen, V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 9.

ober ibre Melteften (bie B. 7 und 8 auch mit "alles Bolf" bezeichnet finb) gemefen, welche von Dofe aus bem Lager Gott entaegen unten an ben Berg, B. 17, geführt murben. Diefem entfpricht nun volltommen ber weite Bugang bee Babi Gebaife fur einen großen Bolfozug aus feinem Lager zur Gbene Cebaife, ber nicht ju fcmal und nicht ju lang aus bem Berein von Babi Scheith und er Raba unmittelbar gegen bie Gubfeite bes Gingl führt.

Bud v. Coubert batte nachft bem, mas ans Burdbarbt unb Robinfon über ben Babi Gebaife 87) fcon angeführt ift (f. ob. S. 537), feiner in bem Sinal-Banorama gebacht, wo er gelegentlich nur bemerft, bag man in bas "breite Babi Cebaije ober Chabiab binabfebe." obne weiter mit Rachbrud beffen Bebeutung bervorzuheben. Doch bemerft er, bag man aus ber Gebaije. Ebene nicht blos gegen R.B. burch bas gleichnamige Babi, fonbern auch im G.B. ber Cbene burch ein 2B. G.B. gebenbes Thal ben gangen Gebirgeftod bes Ginai umgeben und burch bas El Arbain-Thal in bas Boftan-Thal zum Ratherinen-Rlofter qujudfebren fonne. Dies ftimmt mit B. Goimper's Angaben 88) überein, ber ben gangen quabratifden Bebirgeftod, wie er fich ausbrudt, bes boreb und Ginai im Berlaufe eines Jages bei feinen botanifchen Wanderungen bequem umgeben fonnte, verichiebenen unebenen Thaiern folgend und nur einige Zwifdenbugel (wie ben Sutberg) überfteigenb. Doch von feinem ber anbern Reifen. ben finben wir biefen Runbmarich um bas Biered bes Ginal. Bebirgeftode jurudaelegt ober beidrieben.

Brubere Reifenbe fprechen faft gar nicht vom Babl Gebaile, er mar gang überfeben und felbft Laborbe 80) batte feiner in ber Musaabe ber petraifchen Reife nirgenbe ermabnt, auch in ber Beichnung feiner Rarte fpielt biefe Cbene Cebaije noch eine febr untergeordnete Rolle. Er fab fie unftreitig auf feinem Rudwege von Scherm jum Sinai-Riofter (f. ob. S. 220), jeboch obne fie bel biefem Routier namentlich ju ermabnen; in febr erweiterter Beichnung ift fie erft in ber fratern Rartenffizze 90) bes Commentare eingetragen.

<sup>\*&</sup>quot;) v. Coubert, Reife II. C. 320, 333. ") 29. Chimper, Journ. M(rr. \*\*) L. de Laborde, Carte de l'Arabie pétrée, levée en 1828. Paris 1834. \*\*) Plan topographique du massif de rochers du milieu desquels s'élèvent le Sinai, Horeb et Mt. St. Cathérine, dressé et dessiné p.L. de Laborde 1841; vergi.



## 594 Beft-Mfien. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 9.

feit entsprechen. Riel Die Wanderung Dofes gu feiner Sobe mit bem gewöhnlichen Riofterwege über ben Butberg und aus bem Babi Choeib über bie Gbene an ber Copreffe vorüber gufammen, fo fonnte bie gange Banberung von feinem fernen Muge erfpaht ober aus ber Tiefe begleitet werben. Der Weg mar immer fcroff und beichwerlich, wenn nicht ein zweiter etwa aus bem er Raba (ber Derb Gerich bei Bocode ober Dofe- Beg, f. ob. G. 542) ober aus bem Gi Arbain - Thaie von Doje genommen marb. -Bas aber gegen bie Unnahme Diefer Lagerftatte fprechen mochte, fahrt Tifdenborf fort, fei ber enge, mifliche Beg, ben bie Bergeliten, ale fie aus bem Scheithtbale famen, ju ibm geben mußten. Und jugleich icheinen bie Borte, B. 17: "Dofes führte bas Bolf aus bem Lager Gott entgegen, und fie traten unten an ben Berg" noch auf eine beträchtliche Raum. . lichfeit zwifden bem Berge und bem Lager bingumeifen. Dafur bat allerbinge ber Babi Gebaije, fagt Tifchenborf, fo piel man auch von ber angegebenen Starte bes Beeres Berael abzieben mag, burchaus teinen Raum. - Aber eben ber Ginmurf einer betracht. lichen Raumlichfeit zwifden bem Lager und bem Berge icheint uns nach obigem burch ben Babi Gebaije erlebigt, welchen bas Bolf, bas Dofe aus bem Lager in Babi Scheifb und er Raba fubrte, erft burchziehen mußte (etwa eine gute Ctunbe Weges, nach Ro. binfon's Specialblatt bes Ginai), um gegen ben Berg ju fommen, und ber Beg ift fogar febr bequem burch ibn gurudgulegen. Tifdenborf findet aber auch bie er Raba-Chene, wie Ro. binfon, fowol febr geeignet fur bas Lager bes Bolles 3erael, wie bie Gorebwand an ihr fur ben Schauplat ber Befetgebnng: meil auch ba ber Berg fich anrubren laffe, weil auch ba ein Bolf unten an ben Berg treten fonnte und er felbft fich in ein Gebege faffen ließ, qualeich aber bier pollfommen Spielraum fei fur zwei volle Millionen (? auch mit ihren heerben?), ba es gredmaßig fei, ftreng bei ber Babl gu bleiben. Dan man bei folder Unficht mit bem Ginai ben boreb vertaufden mußte, bies icheint in fofern Tifdenborf nicht fdwierig, ba auch beute noch bie Begeichnung ber beiben Gipfel ber Gebirgsgruppe nicht feft febe und von ben Bilgern und Reifenben wie von ihren gubrern nicht felten ein Rame fatt bes anbern untergeicoben merbe. -

Aber wenn auch alles bies feine Schwierigfeit hatte, fo bleibt boch bei biefer Annahme ber Wiberfpruch mit ber nicht wenig alten Trabition und ben Rapellen und Bauten auf bem Gipfel bes

ben, bamit wir eine genauere Kartenausund me biefer Pocalität erdalten mdyen, die von großer Wichtigkeit erschent, der Derstellung aber sowol auf Laborde's Arct (wegen bei Wadi Sebatjeh) wie auf Nabiuson's (wegen der Erkaijeh) völl la unbefriedhamt erscheint.

Bis babin fugen wir bier bie auf unfere Blite uns mitgetheilte Rote über jene Exurfion aus bem Tagebuche bes Reifenben bei, bem wir bier unfern verbindlichften Dant aussprechen.

Ammertung. Ueber bie Sebaifeb. Gene am Sabiuse bed Sinal und ben Badi es Gebaifed als Berbindung jwischen ihr und bem Badi Sheilh mie ber er Rahab. Ebene im Norben. Danbfdriftliche Mitthellung ans g. M. Grauß Lagebuch.

Die Breite britisten beimg an bem Bust bes Olebert Mula, wo fie fich mit bem Babi es Gebuljeb pretriatej, 1000 Buß 1, noch Sab enchetif ber Babi es Gebuljeb pretriatej, 1000 Buß 1, noch Sab enchet fic fich fich et almälla. Na ber Gelle, wo fie zum erfterman fic einwa auch Wille faische, bering ihre Breite 1800 Buß. Die
begernnenben Breite erfeben fin feit fauft und erreichen frein bebeutenber Dieben, den 30 bis feit ausmeinfig an ber Diefer amphitiera einer Dieben bem Buß der gegentlich und bei der bei bestehen bei der bei d

Die gange ber Ebene bon bem Buncte (jener Benbung nach

23.) bis jum 28abl es Gerbalfei betma 13,000 find felte Berfit ber er 28abe 18ene nach Se bis in inn ") 2700 find ben en gegen zu, bie Lings von 28. gegen D. 7000, ein Raum ber fich burch ben Effibug gegen C.S. und burch ben betien ansbestere 28abl es Gerfiel faß vertoppefel). Ben biefem Pautte aus behnt fich bie Ebene nach ehrer Biegung gen 28eft noch feter weit aus; nach bem Augenmaße

<sup>\*&#</sup>x27;) v. Coubert, R. II. G. 333. \*\*) G. Robinfen, Bal. I. G. 156.



### Gin. - Salbinfel; Centralgruppe, Boreb u. Gine

wenigftene eben fo meit, ale bie Entfernung bie jum Be baieb beirug. Bon biefem Theile ber Ebent ift biefelbe mehr fichbar, wol aber ber Dichebel Du fa, ber als i auffteigenber Feldfegel meit über bie vorgelagerten niebri hervorragt.

Ein und begleitenber Englanter fimmte mit unfern Dein; er maß bie Ebene in ber Mitte zwifden ben oben b Buncten und fant eine Breite bon 1800 guf.

Der Dichebel Dufa fleigt über einen nicht bebeute bebenben Riesstagt als eine fielte Zelemand feroff auf. E guge biidt man weit in ben Babi es Sebaijeb bierein, b fünglich bier eimas berengt, indem bie fablich begrengen

Die und berangegangene Englinder baiten von be febraife ib am Bat is e Deith, im farfen Scht biertel Ginn ben gefrancht. Mis wir bei untern Mischer bestännt wieder ab einer ab ifer Gelith vorbier famen, gang ben Ginbrud, als de Babi ed Spielt und Bad im Ein geies 2 fal bliebten, was erm der bie greise 2 fal bliebten, was erm der bie Mische in fein, fein, ab de gibt von Bad is de Spielt mir ein Reifen fein, fein, ab de gilt bes gibt von Bad is Spielt von Ein bei Bed bei Bed

wan ist Sprige ber Chern Gebeils von ber bei beben alle Gen plag ber Chern Gebeils von der Geben
bei alle Gen plag der imme, is perierti. Erfelig en ben der Geben plag der imme, is perierti. Erfelig en pastimpten Sprey der Webel, is ferreff und heil fin fir bie Kniffeling bei Belfe al ich mit kennt unrehe ich krege bei ber andern Geben Gebollt baggen am bilder fetz allmätig auffriger und befahlt im gere Knept Le fetze findlig auffriger und befahlt im gere Knept Le fetze findlig auffriger und befahlt im gere Knept Le

### 598 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfdnitt. 6. 9.

Rabs jaben follt. Du eitens aber, boß bie Erne er Ras a, non ber Waffrighte nordbalt, immer mehr fanf, fo bol baburg, bem Blide ber Doriftejenben, auf ben Ras es Guffaft, immer mehr an ben ben den bem den ben ber ben bemerten Ertelt menter mehr aufftig, nach Guben, am der Digebel Musten ber den ber den bemerten Ertelt mier mehr auffiglich, nach Guben hin, nach ber Digebel Muss der Gin al baber bober und majeftätigter bewerteit.

Dei ber Absistreitung ber Diftangen auf ber Ebene es Erbaije find nur bie geringern Berechnungen angegeben, baber ihre tumnliche Murchaume, gegen bie in ber Gene er Radag ernommen, von ind bedeutend machten würte; bas Bergalinis ber Pobe und Großartigleit ift entsichten weit größer an ber Gubeftie bes Ginal wie an ber Rorbfeite ben Rad es Guffelet der bei Sognamaten Ports.

### Erlauterung 3.

Das Sct. Ratharinen Riofter am Sinat mit feinen nachften Umgebungen, feinen Garten, frühren Conventen und Unfiedlungen, wie nach ben gegenwärtigen Berhällniffen feiner Einrichtungen für Monde und Rlofterbiener.

Rach Abmaaung ber Raturperbaltniffe ber Centralaruppe bes Sinal in ihren hiftorifden Begiebungen und Gintlange ju und mit ben Trabitionen, welche bas Bolt 3erael bie gu biefer Gentralgruppe vorbringen laffen, und fie jum Sauptichauplate ber Dofaifden Befengebung erheben, weshalb jebmebe Localitat ibre Beachtung in Anfpruch nehmen mußte, fonnten wir gu ben Raturverhaitniffen ber gmeiten, norbiider gelegenen Gruppe bes Gerbal und Babi Reiran fortidreiten, fur welche ebenfalls wieberbolt biefelben biftorifden Unfpruche, aber im Biberfpruch mit ber Trabition und ber Legenbe erhoben morben find. Gbe mir feboch fener Untersuchung foigen, tonnen wir es nicht außer Acht laffen, auch ben Centralfig ber Trabition und ber Legenbe, bas Rlo. fter und bas Rlofterleben, an melde fic bas Bebuinenund bas Bilgerleben feit mehr ale anberthalb Jahrtaufenben unmittelbar angefchioffen und mit ibm ausgebilbet bat, in ibren Sauptumriffen und jumai nach ber Gegenwart gu bezeichnen, ba biefes fur unfere ethnographifden Bmede genügt, gu benen feinebwege eine Specialgefdichte biefer frommen Stiftungen felbft gebort, bie wir andern Unterfudungen überlaffen muffen, wie icon Bocode, Burdbarbi, Robinfon, 2, be Laborbe und Un-



icant, fo bag Robinfon bas gange Areal ber Chene auf eine beutiche Quabratmeile annahm. Diefer Raum murbe aber faft verboppelt burch ben großen Ginbug im Beften gur Ginmunbung bes el Lebicha . Ibales, wie burch bie breite ebene Riache bes Babi es Cheifh im Often, ber rechtwintlig aus ber Gbene auslauft und auf gleiche Beife von ber Borberfeite und bem Gipfel bes jebigen Boreb gefeben werben fann, Diefe genauen Deffunaen wurden lebrreich burch bie Bergleidung, welche bie beiben Rorbamerifaner mit ben Bablenangaben ber Bibel machten, welche fie überzeugte, bag bier Raum genug porbanben gemefen fei fur ein Lager bes gangen Bolte Berael ju jener Beit; und biefe Bebeutima bleibt ibr jebenfalls, wenn man auch in Bolge ber Tras bition es porgieben muß, bag erft aus ihr (burch ben breiviertel Stunben langen Babi Gebaile) .. von Dofe bas Bolt aus bem Lager Gott entgegen unten an ben Berg geführt

murbe." um Reuge ber Begebenbeit auf ibm au fein.

Die Orientirung und Benennung 99) ber umberliegenben ficht. baren Bergboben ift auf Robinfon's Rartenffigge eingetragen; nur ber ferne Sochgipfel bes Gct. Ratharinenberge ift von bier aus fichtbar, ber Ginalgipfel nicht, fo wenig ale ber Boreb. ruden, fonbern nur beffen norbliche Banb, Ras es Guffafeb (Soreb, nach Robinfon, beift bie gange norbliche Steilmand bei ben Chriften, obgleich ble Bebuinen biefen Ramen nicht fennen follen, ben aber Geeben von ben Donden Chorif nennen borte). ju welcher mabriceinlich auch ber bei Bocode porfommenbe Rame Gerich ober Dicebel Cherent bei Borb Binbian (f. oben C. 542) gebort. Die Bebuinen begreifen biefen gangen Bebiratftod unter bem gemeinfamen Ramen Dicebel Dufa, ale Befegeeberg, fonft aber inegemein bie gange Gebirgemaffe nur mit Dichebel et Tur (b. i. bas Cochgebirge) bezeichnent, felten einmal mit bem Bufage Dichebel Tur Gina. Bei ben meiften Reifenben berrichen viele Bermechslungen biefer Ramen. Um Ginbug jum Lebica . Thale liegen ju beiben Geiten

von beffen Munbung gur Raba-Chene gegen Beft wie gegen Oft fleinere Bartenftellen, mit manderlei Dbftbaumen bepflangt, von benen ber eine im Often noch von ber Quelle aus bem Lebichaober GI Arbain . Thale bemaffert wirb. Burdbarbt fanb biefen mit Aprifofenbaumen und Rofen in voller Blutbe, und bemerfte

<sup>99)</sup> G. Robinfon, Bal. I. S. 155.

## 602 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 9.

wie Burcherbt und Robinson nach verschiebenm Anfichen meinten, fonnen auf jeben gall nur als viel greingere Zeugnisse ber rettenden Allmacht und ber nommennen Germherzigfeit Idebe vahl für fein Bell gelten, als des gerße Zeugnis der Gerrlichfeit siehen Schöpfung auch an biesen wie an vielen aussen werten der feiner Schöftung der pursigen Boller ver Erben an seinen natürlichen Zuellen und Brunnen zu allen Zeiten und einem natürlichen Zuellen und Brunnen zu allen Zeiten.

Das Lebida . Thal ift immer mafferreid, fagt Burd. barbt 5), auch Die Bergeliten fonnten bier feinen Durft leiben, wenn ber Schneegipfel bes bochgebirge im hintergrunde bes Thales icon bamale feinen Quellenichat bieber ausgoß; aber Bebuinen, bie ben Bunbermabrden ber Donde gefolgt finb, fubren bieber ibre Rameele jum Dieberfnien, Gebete fur fie berfagenb, bamit fie trachtig merben follen; fie fteden manche band voll Rrauter in Diefe Locher, mit bem Aberglauben, fie bann ale Argnei gur Rur ihrer franfen Thiere gebrauchen ju fonnen, wie bies bon Geeben 6) mabraenommen murbe. Burdbarbt batte icon unterhalb bes Daffa- und Dariba-Blodes, ber viele Bilger burch alle Jahrhunderte ftaunen gemacht, weil fie nur ihren beidrantten Blid auf ibn firirten, und nicht auf Die grandiofe ion umgebenbe eben fo von Gott gefchaffne Ratur richten fonnten, nur etwas unterbalb beffelben, an 8 vericbiebenen Stellen unlesbare finaitifche Feisinfdriften mabrgenommen, von benen er zu feiner Beit aud Copien gegeben (f. ob. C. 28, 36), Er folog aus ber Theilbetrachtung ibres bortigen Borfommens, bag biefe von agpptifden Bilgern bergerubrt, melde nur in ihrem Ballfabrteeifer bie ju biefer ihnen beiligen Stelle bee Diratels vorgebrungen feien, aber nicht weiter. Robinfon's Entredung ber Infdriftfelfen oberbalb bes Rloftere GI Arbain (f. ob. 6. 565) beweifet aber, bag biefe Grflarungebppotheje feine Gultigfeit haben fann. Unbre viel gabireider und allgemeiner verbreitete Infcriptionen icheinen ebenfalls folder Borausfebung ju wiberfprechen,

Das Riefter ber 40 Martprer, ober Gl'arbain, beffen tehifde Log wir icon aus obigen Angeben freune, bet fich iangere Bett erbalten als bas Boftan-Riofter, uber weiches uns alle Rachrichten fellen, und bas feiner ber neueren Reifenben naenter erforigit hat. Doch war fcon in after 1667 3) beife Gl

<sup>104)</sup> Burckhardt, Trav. p. 579; bei Gefenine II. C. 926 u.f.
6) Geegen, Mfer. ') A. Morison, Chanoine, Relat. hist. p. 97.



## Sinai-Salbinfel; Centralgruppe, Ginai-Rlofter. 603

Arbain von seinem Malehers ober Rieferkrübern, bie furz guver basselh noch gemobnt, schnigte bereiffen, als Morrifor etbriudte, se mie bas gang El Lesses Ziel, welches einst Austellen von Ermobn beherkraft baben selbt. E. Müppell, ber sich von Ermobn beherkraft baben selbt. E. Müppell, ber sich bei seinem Bestuch 2831 am längften im El Arbain 3) aufgehalten, mas auf bem Knieberb wer bagelte durch sein Baromstre diffen abslaut die Stade boder m Levis da. Stade als also me in balben Taufend Buß boder m Levis da. Stade als bas Elneis-Riek im Cheeste-Tobe (verfin ober und Geber ber Und Erkeit und Levis der Bußeber bei Bussel. Buß. 282, also ber und Erkeit angebe 309, nach weiter Angebe 448 Mg böbert. Die Messen gestellt der Bußeber der Gestellt im El Arbeit Messen gestellt der Bußeber der Gestellt im El Arbeit Messen gestellt der Elektrichte Sche gut selch 85. Me.

Dağ ju Della Balle's und Thevenot's Beiten biefes Rlofter noch von Beiftlichen bewohnt war (im 17ten Jahrbunbert), ergiebt fich aus obigem; fpater murbe es megen größerer Unficherbeit burch bie Berationen ber Bebuinen verlaffen, ober nur ein temporarer Aufenthalt einzelner Monche und ihrer Dichebalije, welchen bie Bflege ber Garten obliegt, felten einmal zum Aufenthalt fur Frembe, Die boch gewöhnlich auch beute noch ba ihre Bilgerfahrt jum Dichebel Ratherin beginnen, ober beim Berabfteigen vom Ginai und Boreb, burch bas Lebicha . Thal jum Ginai-Rlofter, bier in GI Arbain erft ausruben ober felbft übernachten. Much Geeben 9), ber von ber Copreffe und bem Brunnen auf bem Borebruden, swifden Belefpipen, Die fteile Bergfeite gum GI Arbain binabftieg, wogu er 35 Minuten brauchte, traf biefes ohne Monche. Die umberftebenben Gelbfpipen befteben nach ibm aus fcmargem Gornfteinphorphor, Gornfteinfels und fcmargem Jaspis; swiften ben Berollbioden zeigte fich viel meißer Quara. Der febr vernachläffigte Rioftergarten, ben ein Dichebalije gu beforgen batte, ubte in fo nadter erbabener Relfenwildnif bod burd bie Schonheit und Mannigfaltigfeit feiner Dbftpflangungen gauberifche Bewalt auf Die Empfindungen aus. Um obern Enbe bes Gartens bemerfte er einen Quellbaffin gur Bewafferung ber bert lichften Begetation auf biefer alpinen bobe im gefchusteften Thale; er gabite bier auf viele Delbaume, Beigen (Sammat, f. Samaba, ob. [6. 346), Birn ., Mepfel., Aprifofen .,

<sup>&</sup>quot;) G. Ruppell, Reife in Abpff. Franff. a. M. 1838. I. G. 124; bei Dr. Steinheil, in Resultate a. a. D. G. 382. ") Geegen, Mict.

### 604 Beft-Affen. V. Abtheilung, I. Abidnitt. S. 9.

Birguls (ober Bargut, geibe Pflaum) Shelluts (Pruni species), Duittenbaums, Rennellirifen, Limonen, Bomerangen, Beinrefen, Granatöpfel. Dagwifden fliegen feblank Pappeln, Gilberpappeln, bunfle bobe Sppreffen emper, aber Palsimen gebeim bir in nicht; in wan gespflaus waren niebrig ftrauch.

artig geblieben.

Burcharbt, ber benfeben Beg nie Gergen in gleicher ben Geles Gugle, mur einm Bonat fpleit, om 21fen Bul 19, jum El Arfais binneftlieg, rifem beffen reiche Dil; bengaten und ben Duft ber Denngenblume, bie ehn in Blüche warm. Lefter beiten biefe Affangungen nedberne ben ibzim Sommenn an Blütter um Blüchen bie größen Berftemagne und ber bei bei beim bekentenben deben benauf serfrein (aler bie geriften Beftellungen bekentenbe deben benauf serfrein (aler bie geriften Betweitenbe deben benauf serfrein (aler bie geniffen gefen find ben geniffen ben bei bei beim Bebeiten bem Glink, bie fie nicht verfpielen, verfagter als ihren arbifden Briteren, ben fie Bederfelfin fin b.

G. Ruppell, ber mit Geeben in ber Aufgablung ber Dbftpffanzungen übereinftimmt, und fich zu El Arbain nieberlief. well er guvor icon einmal im Ginai-Riofter gewohnt batte, rubmt bas reifenbe Doft biefes Gartens ale gang vorzuglich, weil bie Baume bel ber bort eintretenben Bintertalte zur Rube tommen fonnen, und jur Commerzeit tagliche funftiiche Bemafferung que ienen ausgefitteten Gifternen erhalten, in welchen man bie Waffer ber Thalfdlucht fammelt, um fie alle 24 Stunben einmal ale ein riefelnbes Bachlein burch bie Pflangungen abgulaffen, aus bem fleine Graben es ju allen Baummurgeln binleiten. Gelbft ble Mraber, fagt Ruppell, erquiden fich an biefer Lieblichfeit, und boch tommen fie nirgent auf ben Gebanten, in Ibren Wohnfiben fic abnliche Bortheile burd Bleif und Arbeit gu fcaffen. hiergu fugt ber Botanifer 2B. Schimper 11) fein neues Datum, ale baf bie Aruchte ber Manbeln und Dliven bier von vorzuglicher Gute fint, obaleich bie balbvermilberten Dlivenpflangun. gen bafelbft, worin auch Ruffegger ibm beiftimmt, mabre tleine Balbgruppen bilben. Much bie Dichebalije gieben es por, in biefen Thalwilbniffen von Arbains Umgebung ibre Bobnung in

<sup>110&#</sup>x27;) Burckhardt, Trav. p. 369, 5. Gefen. II. S. 911 und p. 578, 5. Gefen. II. S. 923. 11) D. Schimper, Mfer. 1835; 3. Ruffe egger, Reife Bb. III. S. 38.

### 606 Beft-Affen, V. Abtheilung, I. Abfdnitt, S. 9.

gegoffen fein follte (Ras el badara bei Geeben), mobin alfo bie Legenbe ben "aghptifden Reigen- und Gingetaus" bes abgefallnen Bolfes verlegt bat (2. B. Dof. 32, 15-34), und bie furchtbare Strafe, welche ber Gunbe bes Bonenbienftes unmittelbar folgte. Bar bier vielleicht icon por Dofes ein altefter beibnifcher Dolod. (Typhon) Cultus, bem man von Megopten aus Opfer in Die Bufte fcidte 15), wohin auch Dofe und Maron Pharao baten, fie 3 Tage weit in bie Bufte gieben gu laffen, um ju opfern und ein Beft ju feiern (2. B. Dof. 5, 1 u. 10, 9); eine Bitte bie Pharao verfagt hatte. Much wurde bier ber Arone. berg (Dichebel Arun) gezeigt, auf bem Maron und bie 70 Melteften verweilt baben follten, mabrent Dofe und Jofug ben Berg Gottes beftieg (2. B. Dof. 24, 13). Run erft murbe ber Garten Boftan (eines bortigen Rlofters wird bier nicht mebr ermabnt) erreicht, beffen blubenbe Baume eine Dauer umgibt. innerhalb welcher ein Dichebalije-Bebuine, ber Auffeber und Salbbefiter bes Ertraas, feine Bobnung bat. Rabe bes fich nun öffnenben Lebica - Thales murbe bei einem bort liegenben Steine gefrühftudt, von wo ber Blid gegen Weft in ein anbres berrliches Thal fallt, bas gegen ben Ratherinenberg binführt, und burch fcmer jugangliche Thalflufte (wol über ben Dichebel el Ghubfbeb?) ber Gebirasmufte mit bem Babi bebran in Berbinbung fteben foll. Un ber Ede bes Berge, an meldem jenes Thal in BB., bas Lebicha-Thal im Dft fic öffnet, liegt noch ein 2ter fconer Barten, Rabab genannt, swifden beffen blubenben Dbftbaumen fich bobe Cppreffen erheben. Er ift une fonft von feinem anbern Reifenben namentlich augeführt; es wird wol ber von Robinfon mit ben beiben Rloftergarten und bem Boftan aufgegabite 4te Garten 16) fein; aber Geeten nennt noch einen 5ten Garten 17), el Sell-a. ber einige Stunden fern vom Rlofter liegen foll, beffen Lage uns aber unbefannt geblieben. Run windet fich ber Weg gum @1 Ar bain swifden machtigen Felfenftuden binburd, bem Bette bee Binterftrome gur Geite aufmarte, ber burch bie Schneefcmelge feine Bafferfulle jur Befruchtung ber Gartenftellen erbalt, beren grunenbe, blubenbe Buntte in ber fonft grauenvollen Felfenwufte, welche mit v. Schubert's Berten "wie bunte Cometterlinge erfceinen, Die auffaugend Die Tropflein bes Thau's auf einem Grab.

<sup>116)</sup> G. v. Lengerfe, Renaan. S. 320, 377, 408. Bal. I. S. 146. 1) Geepen, Mfer.

<sup>16)</sup> Robinfon,

## 608 Beft-Aften. V. Abtheilung. I. Abidnitt. S. 9.

ausgezeichnetften und treueften Beobachter hervorgeben, Die fruberent Angaben burch fpatere immer berichtigend und vervollftanbigenb.

Michube w) purch noch bie gallife Aufnahme inmerfalle Der Rieffermanne vernögert, weil er feinen Birfe fom Mifche bet Riefter, ber in Gaire reibeite, aufgameilen hatte, boch fantbe man ihm eraufenbe Gpeife nab fridche in fin Zeitager; eb wer bamals bie Nottwerbe gegen be ammer fambrammen Berfuch und Angelife ber Greinun, fich bei innen Riefter gu benaften, und Angelife ber Greinun, fich bei innen Riefter gu benaften, weder beife Greier treifertigte, nur einen burch bas Gugatif bet Bifchest Beiglantigten in bas einzige bertige Afpil ber Greinbeit eingaleft.

Geigen 19) batte gwar auch feinen bifchflichen Breipag, auch feinen Brief vom griechtigen Blifchof in Irrajalan, von weber er fam; aber feine 2 Baffe von ben gefündeten Bafche in Damask und Arre verhalfen ibm im 3. 1807 bech jur Auf-nahme im Riofter, indef fein Bubere wegen ber ceitifchen Zeiten guruckgewiesen wurde, und bei einem ber Beninen fein Untertom-

men gu fuchen genothigt mar.

Der Garten, an beffen fublichem Enbe bas Rlofter, burch biefen Borbergrund belebt, fich fo malerifc erbebt, entfaltet fich burch bie bunflen Eppreffenppramiben, burch bie bellgrunen Bappelreiben, über ben laubreichen Ballnufbaumen, gwifchen ben ausgebreitetften Dbftbainen von Apfel ., Birn . und anbern Baumen, alle von Rebengebangen umfchlungen, gu ben mannichfaltigften Gruppen, Die in fo nadter, ichauerlicher Felfenum. gebung boppelte Reige fur ben überrafchenben erften Unblid bes Rommenben gewinnen. Der Garten fullt ben engen 3mifchenraum ber Thalfluft (ber Breite nach) gang aus, und ift gum Theil noch auf bem untern Rufe feiner Berafeiten terraffirt angelegt, und mit bober Mauer umgeben; eben fo ber febr meltlauftige Riofterbau, mit noch bobern festungeartigen Mauern, Die unten gefchloffen, nur oben gegen 30 Ruft Sobe mit einer Lutenoffnung perfeben fint, burch welche an Geilen Menfchen, Bieb, Broviant, fammt allem Gepad ber Biiger binaufgewunden werben, welche Aufnahme innerhalb ber Ringmauern bes Rloftere erbalten follen.

Die früher vorhanden gewefenen Thoreingange find jugemauert worben, um jeden Bubrang ober lieberfall ber Beduinen zu verbuten. Da aber einem jeben ber neu einzuführenden Bifchofe bes

<sup>11&</sup>quot;) Riebubr, Reifebeidr, I. S. 245. 19 Geeben, Micr.



## Singi-Balbinfel; Centralgruppe, Gingi-Rlofter. 609

Rloftere bas gefchloffene Thor ber Etiquette gemaß geöffnet merben mußte, fo murben bie Bebuinen, benen bas Recht bes Geleites gufteht, bann leicht mit ibm jugleich in bas Rlofter einbringen fonnen, Deshalb (wol nur ein Mitgrund, f. unten), bemerfte Bord Linbfan 20), tomme ber Bijcof nie mehr in eigner Berfon jum Rlofter, fonbern verbleibe in feiner Refibeng ju Cairo. In frubern Beiten murbe burch jugellofe Ginbruche ber Bebuinen bas Riofter ofter in Gefahr gefest, beshalb bie Thormauern feit Enbe bes 17ten 3abrbunberte gefchloffen blieben; in ben neueften Beiten bat bas friedlichere Berbaltnig mit ben Bebuinen ihren Sauptlingen mehr Butritt in beffen innere Raume und bie feiner Barten geftattet.

Go eng ift übrigene bie Thalfluft, fagt Burdbarbt 21), baß ein Theil bes Rlofterbaues noch auf ben Borterraffen am Bupe bes Goreb bafirt ift, und ber Abftanb von feinen Steilmanben taum 20 Schritt beträgt; beshalb fonnte Ruffegger 22) mol fagen, bag man von beiben Geitenboben ber Thalfluft mit Rugel. buchfen bas Rlofter febr mobl befchießen fonne.

Das irrequiair pieredige Rioftergeban (nach Contelle 23) 84 Jolf., b. i. 504 guß Bar, in Umfang, nach Robinfon etwa jebe Geite von 200 bis 245 Guß Lange), erhielt feine Dauer aus, bis anbertbalb Sus boben, großen Berfftuden aus feften Grani. ten aufgeführt. Die eine fruberbin eingefallne Geite berfelben marb jur Beit ber Reufranten in Megopten unter General Rleber & Commanbo reftaurirt, inbeg bie anbre gegen Dft bis beute febr baufallig geblieben. Die weftliche Mauer nach bem Boreb ju ift bober ale bie öftliche, bie bicht am Babibette bes Thales binlauft; fleine Thurmchen, mit Bollern befest, geben ihr ein befeftigtes Mnfebn.

Das Inne re bes Rlofterbaues gerfallt in 8 bie 10 auf- unb abfteigenbe hofraume, bie burd Treppen ober Gewolbgange, auch unterfroifche Tunnels, untereinander und auch mit bem Garten in Berbinbung fteben, fo bag es bem fremben Ginbringling nicht leicht fein murbe, fich in biefem Labprinthe ju orientiren. Die gange Art

<sup>&</sup>quot;) Lord Lindsay, Lettr. I. p. 285.

") Burckhardt, Trav.

p. 541; b. @cfer. II. ©. 573—894; Rechaica, Sat. I. ©. 148;

b. @dwbcrr, Refie II. G. 224.

") J. Coutelle, Observations sur la topographic de la presqu'ile du Sinai, in Descr. de IFE. T. II. p. 285.

Da Ritter Grbfunbe XIV.

### 610 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 9.

biefer Ginrichtung erinnerte einft ben Befuitenpater Gicarb 24) an bie pon ibm befuchten antifen Rlofter Get. Anton und Get. Baul in ber Thebaifden Bufte; nur fant er am Ginai alles großartiger. Go irregulair bas Bange, feit vielen Sabrhunberten verfallen und gufallig wieber gufammengeflidt, fo reinlich und nett ift boch bas Gingelne gehalten, Die Sofe find ofter wie Bartenbeete eingerichtet, mit Copreffen und Beinreben bepflangt u. a. m. In biefen winfligen Raumen, nur von fdmargen, bartigen, einfamen Geftalten ernft burchichritten, ichileft bas Riofter eine Menge von unfommetrifden Gebauben ein, Die in neuern Beiten an netter Ginrichtung, zumal bie Frembenquartiere, vieles gewonnen baben: eine große und mehrere fieine Rirden und Capellen (27 nach Burdhardt, 23 nach v. Soubert) nebft einer fleinen Do. ichee; viele feinft mebrere 100 nad Burdbarbt 25), bie aber ient leer fleben) Rrembengimmer (5 fleine niebrige, aber reine liche erhielt Ruffeager ju feiner Disposition). Donchezellen, Ballerien, Reller, Gemoibe und Couterraingange. Dier find bie Werfflatten von Tifdlern, Schloffern, Schuftern, Schneibern, Gartnern, Die Baderei, Sand- und Dabi-Dublen von Gfein getrieben, furg fur alle Bedurfniffe bes Saufes ift geforgt, bie ben Laienbrubern felbft, ober ben im Rlofter aufgenommenen Dichebalije obilegen.

Bwei liefe, riche, mit gaten Woffern verfeben Brunnen weifen ba damp lefter: bei fogunante Mofelerunen, nachten bei fogunante Mofelerunen, nachten bei Riche, und ein anderer, der ein engliffere Willere im Zehr 1870 foll baben gaden laffen, was auch E. Unrer "Die folige bei gesten gefen gefen geste geste geste bei Buffer. Die erfaleienn Bercherten ab ein miemer hofie Waffer. Die erfaleienn Bercherten ab einem Boffer vannet zu untaufen beitgaberten, von veren gefchigten Genapen bis fabren ber Jedien und Binner fich biffen; na enfehrte fich in gene einem Berlieren und Wahren Merre beiter getrellichen Berreitung nagefeierben. Die Frundens jummer find mit Ausferflichen, Arphichen, Obennet und anderen geben der beiter gefen der bei geben bei bei bei bei die bei einer Bauten, eine Gloder wird bie Roffer nur am Sonntag gese berren Bauten, eine Gloder wird bin Kolpfer nur am Sonntag gesen beiter gleichen Gebet wird lange, nie ber Mit zum Wergen-

<sup>&</sup>lt;sup>51\*</sup>) P. Sicard, Mission. de la Comp. de J., in Lettres édif. Nouv. Edit. Lyon. 1819. T. III. p. 398. <sup>19</sup>) Burckhardt, Trav. p. 552; bei Gefen. II. S. 885. <sup>19</sup>) W. Turner, Journal of a tour in the Levant. Lond. S. 1820. Vol. II. p. 433.

## 612 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfdnitt. S. 9.

fich hierzu bie Angabe einiger Autoren verhalte, bag bie Rirche ber himmelfahrt Maria geweiht fei, wiffen wir nicht gu vereinen.

Mis größtes Seiligthum gilt bie Capelle Mipfa, b. i. bes brennenben Bufdes, bei beren Gintritt bas Ausgleben ber Schube (wie 2. B. Dof. 3, 5) verlangt wirb; ber Brunnen in ihrer Rabe foll berfelbe fein, mo Dofe Bethros Geerbe tranfte. Un einer Mußenfeite ber Rirde neben einem Bogenburdgange entbedte Lep. fius mehrere alte Ritterwappen und Infdriften, mahricheinlich aus ben Beiten ber Rreuginge; er nahm Abbrude von ihnen, auch zeigten fich noch anbre abnliche, boch nur in Spuren an einem übertunchten Thore. Mußer ben vielen Capellen fur bie verfchies benften Gecten ber driftlichen Rirde, aus benen fruberbin bie Bligerguge beftanben, welche aber feit 3ahrhunberten mit bem Berfall bes Bilgermefens langft ihre Anrechte an biefelben aufgegeben, wie bie armenifden, fprifden, foptifden, griedifden, lateinischen Chriften (bie mangelischen haben feine), ift auch eine Dofdee ber Dohammebaner in ber Ditte biefer Rloftermauern eine auffalleube Ericheinung, und gilt ale ein Bejden ber frubern Bewalt ber turfifden herricher auf bem Ginai, benn fie foll nach ber Monchelegenbe nur erbaut fein, um ben Born Gultan Gelime von ber beabfichtigten Berftorung bes Rloftere abguhalten. Dagegen fant Burdbarbt 31), nach alten grabifden Chroniten, bie er im Rlofter felbft nachichlug, baß fie alter fein muffe, ba Gultan Gelim Meaphten erft im 3, 1489 eroberte, von wo aus ber Befehl jur Berftorung ber driftliden Unfieblungen auf bem Ginai batte ausgeben tonnen, in jenen Chronifen aber, icon bunbert 3abr fruber, von berumftreifenben turfifden Bilgern, bie von ihrer Raramane abgeiret und burch Bebuinen eingefangen, bie Rebe ift, welche in bas Rlofter gebracht ben Dienft bei ber bortigen Dofchee (im Jahr 1381) übernahmen. Es bat biefe Rachricht in fofern eine Stube an ben noch beutigen Rethen , ale biefe fich Rachfommen jener Bilgrimme nennen, und arme Bebuinen find, welche noch ju Burdharbte Beit ben Dieuft ber Mofchee verfaben, jeben Donnerftag Abend biefelbe reinigten und Lichter angunbeten; einer von ihnen fich aber ben Titel eines 3mam beilegte. Buweilen wird biefe Dofchee auch von pligernben Dufelmannern befucht, wo bann, wenn ein pornehmer Dollem babei ift, vom Minaret aus jum Gebete gerufen wirb.

<sup>111)</sup> Burdharbt, bei Gefen. II. G. 876.



## Sinai-Balbinfel; Centralgruppe, Sinai-Rlofter. 613

Buß solge Bereingniffe bes Alefters in nach vertürftige Zeiten, im bet er Krungigen, gurüchgen, und vom Seiten ber Mestimationer brüdend genug genefen sein mußigen, beneiste bie von Bill-fen II, and fagt, wie Afteil All. 22 eitrier Getelle. Die ist vom Jahr 1116, und fagt, wie Afteil Bul vin I. vom Grusplaim die Köftige beite, das Alefter auf dem Sinal ju bestächen, daß er aber der Belte bei der Willed vom Belte bestätelt der Willed vom Belte gelandben, nicht gut erweite Ballfebet abgedelten wurde, well sie ihm die Bilte gelandben, nicht zu Ermen, um nicht wurde feinem Belten bei lieften mus-felm annlichen derrichern Berbacht zu erweden, und bie werfellung die ihm gegenen gezugleiche

Gine blofe Dondergablung mag es freilich fein, bag auch fcon Dohammed gu feiner Beit in ben Mauern bes Rioftere eingefebrt fei, und megen feiner Ebrerbietung por Dofes, bemfelben einen Firman 33) ausgeftellt habe, um ihm ben Cous unb bie Anertenntniß feiner Rachfolger jugufichern (abnlich bem Diploma securitatis fur Mila, f. ob. G. 40). Diefes Document fel bis auf Gultan Gelims Groberung Meabrtens als foftbare Coutrellaule gegen bie Unglaubigen im Riofter gemefen, bann aber nach Conftantinopel begehrt, und bort im Schape bes Groffultane, gegen Auslieferung einer Cople, gurudbehalten. Gine folche Cople murbe awar icon Burdbarbt im Rlofter gezeigt, ber aber biefes. einft wol aus Lift jum Cous gegen mubammebanifche Unmagungen gefcmiebete Document fur unacht balten mußte. Goon fruber batte man ben Tert einer folden Schrift in Deutschland mitgetheilt, beffen Inbalt jeboch, Die Brivileglen fur Briefter und Bifcofe ber Chriften aufgablenb, niemale aus Dobammebe Ropfe fommen tonnte. Tifdenborf ber fic neuerlich in ber Bibliothet bee Rloftere genau umfab, und auch vom Bater Rprillos, bem bort am meiften Unterrichteten, Die gange Gache bezweifeln fab. ertlarte fie ale gabel. Inbeg fo viel, bemerfte Burdbarbt 34), fei boch gewiß, baß jeber neue Gultan bei feiner Thronbefteigung bem Gingi - Rlofter einen neuen Girman burd ben Bafca von Megbyten gugufenden pflege, ber bemfelben jeboch bei ber geringen Racht ber Bafca's unter ben Bebuinen, von geringem Ruben fei. Geit Dobammeb Mli's, bes Bicefonige von Meghpten, Berrichaft

<sup>37</sup> fr. Billen, Geschichte ber Krenginge. Leipz. 1813. Ib. II. S. 403.
33) Burdharbt, Reife b. Gefen. II. S. 880; E. Tijchenborf, Reife I. S. 240.
34) Burdharbt a. a. D. II. S. 882.

614 Beft-Afien. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 9.

hat blefes Berhattniß jedoch eine weit vortheilhaftere Benbung genommen.

Außer ber gewonnenen großen Sicherheit find auch noch anbre Berbaltniffe, Die aus fener Beziehung an Meabpten fur bas Rlo. fter fic bis beute erhalten haben, beachtenswerth, weil fie auf frubere Berpflichtungen gwifden Dubamebanern und Chriften jener Gegenben binmeifen, über welche fo vieles im Duntel gebiieben ift. 3m Jahr 1845 fagt g. B. noch Lepfin 6 35) in tiefer Ginfict; Die meifen und braunen Rode, melde bie Donche tragen, find bem Ginal eigenthumlich; fie merben ihnen von Dohammeb Mii, bem Bicefonig von Megppten, geliefert. Der Brophet Do. hammeb foll gleichfalls foiche Rutte getragen haben, und barum wird fie von ben Arabern venerirt. Dohammed Mii felbft fleht von feinem Divan vor bem, ber in biefem Rieibe bes Bropheten ericeint, auf, und ber Bittenbe genießt por ibm in biefer Tracht mehr Refpect ais in jebem andern Schmud. Fruber befagen bie Monde bie Ginfunfte ber Dougne in Cairo; fie follten ibnen vom Bropheten Dobammed verlieben fein. Dobammeb Mii batte ihnen gern bafur bie Unterhaltung einer großen Angabl von Doslemen aufgeburbet, eine gaft ber fie baburd ausmiden, bag fie ibm die Erhebung ber Douaneneinfunfte feibft überließen; boch gebt ibr Gigenthum bie beute burd bie Douanenlinie pon Cairo frei aus und ein.

<sup>135)</sup> Repfins, Mfcr. 1845. 36) W. Turner, Journal of a tour in the Levant. Lond. 1820, Vol. II. p. 443.

## 616 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt, §. 9.

fcon im Jahre 1820, bag bie beften Buder biefer Bibliothet nach Aegypten gebracht feien.

Mit ber Urfunde ber Klofterfiltung ben Kalien Bufinian, die maim Alfgler bliffen mil, fet ei wal auch feine fabte Benandnis; Tifdendorf meint, unmöglich fei ein selder Beffte ein nicht, bed filder bie Urfunde nicht, jahn aber mitgleichen genigdlichen famiglichte einem Auflag 49 mit der Uberfacht: "Golden Bulge, bie ber berubmte Raifer Buffniam bem Albe bed Klefters bed "beiligen Berges Sinal gegeben," villeicht eine Espelvolligund, feinenwege de Urfunde felbt. Er feibt baggen bie Bott andere ber ben ber ber ber ber bei bei bei ber wurden gestlichen weren.

Leiber verlieren burch folde Graebniffe auch manche anbere aus bem Rlofterarchive geicopften Daten an Glaubmurbiafeit . Die fur Die Gefchichte Diefer Stiftung von bobem Intereffe fein wurben. Go g. B. einige Ungaben Burdbarbte, bie er aus ben Bapieren bes Rlofterardine 42) mabrent feines langeren Mufenthalts bafelbit gezogen, von bem er aber bingufugt, baf biefes in großer Bermirrung ju fein fcheine, und ibm beebalb auch nicht vom Brior geftattet murbe, ine Gingelne ber Unterfuchung eingugeben. Beachtung verbiente jeboch, bag bas Rlofter ber Anfeinbungen feiner fanatifden Gerten, Die es bon allen Geiten umgeben, ungeachtet, und ber großen Roth, welcher bie Donche faft alle Jahrhunderte burch beren Buth und Raubfucht ausgesett maren, bennoch fich unverlett erhielt, und burch Bebulb, Sanftmuth und Gelb fich ju fichern verftanb. Rach ber Bebauptung ber Monche murbe ibren Borgangern von ben Gultanen Meanytens die Berpflichtung auferlegt, fur Die Giderheit ber von Saire nach Detta gebenben Bligerfaravanen auf bem Theile bes Beges zu haften, welcher lange ber norblichen Grenzen ibres Bebiete von Gues nach Ataba fubrt. Deshalb batten fie es fur nothig gehalten, mehrere Stamme ber Bebuinen, zumal bie Szowaleba und Mlebgat, einzulaben, fich, um ale Beichuber ber gebachten Strafe bienen ju fonnen, in ben fruchtbaren Thalern bes Ginal niebergulaffen: benn, fagten bie Donde, Raifer Buftinians Schenfung an bas Rlofter fei bas Befittbum

<sup>141)</sup> Ificenborf, Reifen I. S. 242. 41) Burckhardt, Trav. p. 547 - 549; bei Gefenius II. S. 881 - 883.



### 618 Beft-Mfien. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 9.

Bu biefen tommen noch bie Damen ameier anberer, Die Robinfon 45) in ber Rabe pon Boftan (f. ob. G. 505) nennen borte: elftene St. Beter und Baul, gwolftene Scta. Raria Da. wibe. und enblid bas Boftan . Rlofter , meldes aud Burdbarbt noch anführt; ein volles Dutenb; benn auch noch anbere, noch weniger befannte, wie Deir Gigilipe 46) an ber GD. Geite bes Gerbal, auf El Feria u. a., fonnte man bingugablen. Dit ibrer Blutheperiobe feit bem vierten und funften driftilden Jahrhunberte, ber ftarfften Bevolferungszeit ber Salbinfel, bangen unftreitig bie pielen anbermeitigen Baurefte, Capellen, Ginfiebeleien, Grottenwerte, Mauern, Treppenanlagen und Bergftufen auf fo vielen gegenmartig allerbinge verobeten Bfaben gufammen, welche feit fener Beit ber jablreichften Ballfabrten burch fo viele Theile ber Salbinfel, in Trummern 47) verbreitet, fic bis beute perfolgen laffen. In ber Ditte bee 14ten Jahrhunberte, ale 2. be Guchent (1336-1350) bas Rlofter am Sinal befuchte, fanb er barin noch über 400 Donde, unter mehreren Braiaten und einem Ergbifchof. 3m 3abre 1643 maren bie fieinen Ribfter ber Ginal . Salbinfel icon verlaffen, obwol bas große Rlofter fein Gigentbum in Tor und Beiran noch behauptete, wovon in letterem auch feine Spur mehr vorhanben ju fein fcheint. Diefe Ungabe fanb Burd. barbt in einer Bergamenthanbichrift vom Jabre ber Bebichra 1053 (b. l. 1643 n. Chr. G.) im Rlofter. Die Donde verficherten Urfunben ju baben, melde bemiefen, bag alle Balmbanmtbaler und anbere fruchtbare Stellen an bem Deerbufen von Afaba ib. nen gebort batten, und bag fie in biefem Befite von ben Gultanen Megyptene beftatigt felen. Muein biefe Urfunben fonnten ober wollten fie obne einen ausbrudlichen Befehl pom Brior nicht einfeben laffen.

Burdhard bemerfte "), bo bie Mande bes Sinal, ihrer Ummisscheit magnechter, fich bed freuen, mem fie Fremde in bie er Bitdenis reblieden. In politisch dewegten Zeiten, wie die ber Renfranken in Magppen, der Reformen der Wahdelten, der Allen Better Michael ist in Angypen, Andelen, Gerin, als Gergen und Burdhard ist in Angypen, Andelen, Gerin, als Gergen und Burdhard bei in Angypen der Beitäuffen und bei geröftlich, de beite sowe der Beitäuffen und des gereichtliches des beite fibme vom den Beitäuffen und des gereichtliches

<sup>146)</sup> Robinson, Bal. I. S. 185. " Burckhardt, Trav. p. 610, 491; bei Gefenius II. S. 967, 800. " Robinson, Bal. I. 209, 212. " Burckhardt, Trav. p. 552; bei Gesenius II. S. 887.



## 620 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfcnitt. S. 9.

nur feine einmal febr seite werben. Dennoch gelt faum ein Sag file, an weidern bas ließern nicht für 30 bis 40 Berinan Breit gu liefern bitte. Frühre batten fie noch geibern Bechte, auch einer Sprifen ju ferbern; biefe Berpflichtungen nun, find bem Bruberführe vom Sinzi, bas fich in Garte befanter, bis in bie neuerr Beit gebliefen, weil bas bafig Alber fich nicht, wie bas und bem Ginzi, mit feiner Armung entschulen nun. Diefel bai jedem fich mebenben Bewaisen eine Schuffel gefrachtes Effen ju reiden.

Ge führt une biefes zu bem eigenthumlichen Dopbel. verhaltniß, in welchem bas Rlofter gegen bie es umichwarmen. ben Bebuinen fteht, Die theils ihre Ghafirs (Brotectoren), theils ibre Dibebalije (b. i. Sclaven, Rnechte, ober Rlofterbiener) find, barüber mir ebenfalls Burdbarbt bie beglaubigtften Rad. richten verbanten. Doch wollen wir nicht unterlaffen, ein paar Bemerfungen bes Diffionar Bolff uber bas Rlofter vorausgn. ichiden, bie in mebrerer Sinfict von anberen Angaben abweichen, bamit fie einer funftigen Brufung mehr bor Mugen liegen, Die wir nicht verfolgen tonnen, ba fie fich auf munbliche Dittbeilungen ber Rlofterleute begieben, bei benen Bolff gu wieberholtenmalen in verichiebenen 3ahrzehnben, jum lettenmale im 3ahr 1836, vorfprach 51). Er batte 1821 bas Riofter befucht, und murbe 1836 in bemfelben Bimmer gaftlich aufgenommen wie juvor, in welchem er aus feinem Borrathe englifde und frangofifche Bibeln, wie Gebetbucher fur ben Gebrauch funftiger Reifenben nieberlegte. Er befuchte bafelbft ben 105 3ahre alten Dond Gibeon, ber 60 3ahr im Convent verlebte, und ibm eine Befdichte bes Gt. Ratharinen. Rloftere ichenfte. Darin wird gefagt, bag beffen Grbauer, Raifer Buftinian, Gintaufent Chriften aus Gerpla gefchidt babe (pal. ob. S. 23), welche bie Mraber Gubbign (pon Gabe, b.t. Bunge, Celave) genannt, außerbem aber auch Daurer aus bem Dorfe Mattarea bei Beliopolis, melde im 3abre 527 bas Riofter erbaut batten (527 ift bas erfte Regierungsjabr Raifer 3u. ftinians, f. oben G. 16, 26). Erft bamale feien bie Reliquien ber Grt. Ratharina in ber Rlofterfirche beigefest, (Die Legenbe wird in bas 3abr 307 gefest, f. oben G. 12, Die Translation ift alfo fpater; im 3abre 1027 brachte St. Gimeon, ber ale Dond

<sup>&</sup>lt;sup>151</sup>) J. Wolff, Journat Acc. of his Missionary labours, Letters. IV. Lond, 1839, p. 310 sq.



## Stnat-Salbinfel; Gentralgruppe, Sinai-Riofter. 621

lange im Rlofter gelebt, von ben Reliquien biefer Selligen mit nach Brantrich ju Michard II. Gergog von ber Normandie, wo er Almofen für bos Riofter einsammelte, Mabill. Act. Sct. Ord. Bened. Saec. VI. P. I. p. 374.)

Debrere ber Enbbian, bie, wie ihre Borfahren, in ben fruberen Jahrhunderten vom Chriftenthum abfielen (ob. G. 24; als Rufelmanner wol erft Benu Galib genannt?), fagt ber Diffionar Bolff, batten feit bem Jahre 1821 burch Bater Ralliftos bie Saufe angenommen, fo wie ein Jube aus Emprna, ber bier im 3abre 1826 jum Sinai pilgerte. Er wieberholt bie Ergablung von bem Girman Dobammebs, ber in einem Sanbabbrud beffelben, in Solg, befteben folle, melden bie Donde bem Relbe berrn Gultan Gelime, Meiinber genannt, ber gur Bermuftung von 360 beiligen Orten am Ginai abgefdidt mar, ale berfelbe jum foreb gefommen, entgegengetragen, und bie, um Onabe fiebenb, für ihr Riofter Cous erhalten , unter ber Bedingung, im Riofter Die Dofchee zu erbauen. Die Donche ber fratern Beit batten bann ju ihrer Sicherung bie Gage verbreitet, bag Dobammeb felbft bie Doichee erbaut babe, und biefe fei es, in welcher bie mobammebanifden Bilger boch bem mabren Gotte auf Ginai ibre Andacht barbringen mußten. Den Abbrud ber band Dobammebs foll bas Riofter vom Gultan reclamirt baben, jeboch vergebiich: ber ariedifde Dond Bacomine, welcher Dobammeb in Berfertigung feines Roran beigeftanben (f. Grot. XII. G. 26 u. 27) babe, foll vom Ginai-Rlofter gemefen fein. Bor einiger Beit rebellirten biefe Gubbian (welche alfo gleichbebeutend mit ben Dibebalife fein werben) gegen bie Donche bes Riofters, ba aber ibre Rameele und ihre Beiber in Denge ftarben, faben fie bies ale eine Strafe bes Simmels an und febrten gur Dbebiens gurud.

<sup>&</sup>quot;) Burckhardt, Trav. p. 545; Robinfon, Bal. I. 217.

## 622 Beft-Mfien, V. Abtheilung, I. Abichnitt, 6. 9.

Bon ben Rnechten bee Rloftere, ober feinen Leibelgnen, ben beutigen Dibebalije (Bergleute), ift fcon oben unter bem Mamen ber Gelaven, ber Benu Galib, ober Lafhminin (ob. 6. 23, 24), und fo eben unter bem ber Gubblan, wie von ib. rem fruberen Uebertritt jum Roran, ihrer Affimilirung mit ben Bebuinen, ibren Unforberungen an bae Rlofter, von ibren Unfpruchen und Berpflichtungen gegen baffelbe, wie von ihren 2Biberfpenfligfeiten und Rebellionen gegen bie Donde, binreichenb bie Rebe gemefen. Gie find burch bie Durre ber Salbinfel mol gezwungen worben, bie beute in ihrem Abbangigfeiteverbaltnif ju verbleiben, obgleich bies fich febr gelodert bat und obne ble Brotaustheilung vielleicht fich gang geloft haben murbe. find fie bie Bartner und Sanblanger bee Rloftere, bie Barter ib. rer Dliven- und Balmpflangungen, und flete mobnt von ihnen eine Angabl innerhalb ber Gartenmauern bes Rioftere. Wenn bas Factum, meldes v. Coubert 53) anführt, begrunbet ift, bag es noch im 18ten Jahrhundert unter ben Dibebalife einzelne bem Rlofter treu gebliebene Familien gegeben, baß fogar im 3abr 1750 Die lette Chriftin Diefes Stammes, eine alte Mutter, im Rloftergarten begraben marb: fo ift verauszufeben, bag auch bae Chrifteuthum nicht gang unter ibnen vergeffen mar, ja, bag bie Schulb wol an ben Douchen gelegen, es unter ihnen nicht lebenbig erhalten gu baben, ale ibre Geelforger.

Um mehrften bat 2B. Schimper 54) in neuer Beit biefer Berftofienen und Berarmten fic angenommen, Die weber ju ben Chriften geboren, ale Abtrunnige von beren Rirde, noch auch von ben Bebuinen ale ebenburtige, freie Araber angefeben merben, und baber eine tief erniebrigte Dittelflaffe bilben, bie Schimper. ber nicht im Rlofter aufgenommen wurde, foubern nur im Garten unter feinen Belten berbergen burfte, vielfache Belegenheit hatte fennen gu leruen, gumal auch auf feinen wieberholten botanifcben Greurfionen im Ginglaebirge unter ibrem Geleite. Er nennt fie eine verlaffene Beerbe, bie im Glenbe liege, bungre und burfte, an Saufend Seelen, fur bie von Seiten ber Donde nichte gefchebe, obgleich auch febr brave Leute unter ibnen fich befinden. Gle murben fich felbft burch ben Beiftand ber Donde wieber gum Chriftentonm befebren, aber nichts ale Befehlen, Schimpfen, Rluchen feien fie von biefen mondifden Ramendriften ausgefest. Der größere

<sup>163)</sup> v. Shubert, Reife II. G. 329. 14) B. Schimper, Dice.

Theil bringe fein elenbes Leben unter Beiten ober Gutten in ber naben Umgebung bes Riofters ju, nur bie geringere Bahl fonne innerhalb ber Garten fic nublid erweifen. Auch Ruffegger bebauert ibr Schidfal, ba fie einem nicht wenig ftrengen Binter auf ben Berghoben, immer nur in menig Lumpen gebullt, ausgefest bleiben, mas auch Geeben 65) frubzeitig bestätigte, wenn er fagte, auf bem Ginai betlage fich Riemand über bie Commerbige, wol aber über bie Binterfalte. G. Ruppell 56), ber im 3, 1822 bas Rlofter in ben traurigften außerften Bebrangniffen, nnb fetbft in Armuth verfunten fab, meinte, Die Grifteng Diefer Colonie fei febr wenig gefichert, und muffe fie auch von Donden verlaffen werben, fo murbe bie Belt babei wenig verlieren, ba ihr hauptgefcaft fei, Branntwein aus Datteln ju beftilliren, und biefen ju verbrauchen. Bielleicht hatte an biefem Urtheil, von ber Schattenfeite, and ber feltfame Empfang ber frommen Rlofterbruber mit Steinmurfen von ihren Dauern berab, einigen Untbeil, beffen fich ber beutiche Reifenbe, ben fie mit feiner großen arabifchen Begleitung wol fur einen feinblichen Befucher balten mochten, nur erft burch bie Berficherung entledigen fonnte, bag er eine milbibatige Babe bargubringen beabfichtige. Gr. Dennider 67) treibt bie Difigunft noch meiter, wenn er fagt, bas Rlofter biene gar mandem Taugenichte und felbft Berbrechern, Die aus Griechenland flieben mußten, ju einem Afple. Bener Dieciplinarfehler macht ben Bater Rprillos allerbinge noch zu feinem Berbrecher.

Seehen, Micr. 1807.
 R. Rüppell, Reife in Rubien C. 258.
 Fr. Hennicker, Notes p. 228.
 Burckhardt, Trav. p. 555;
 bet Gefenius H. C. 891.

## 624 Beft-Mfien. V. Abtheilung. I. Abidnitt. §. 9.

Mus biefem Berbaltniß muffen eine Denge Streitigfeiten ente fteben; benn ift ber Scheifh bee Brotectoren - Tribue nicht mit feiner Gabe gang befriedigt, fo tritt er fogleich in Reinbichaft gegen bie Donche auf, verwuftet ibre Garten, fangt auch wol einen ober bem anbern Dond vom Bege auf; felbft Ermorbung ift vorgefommen und Bombarbement bes Rloftere von ber Gobe mit Steinen u. f. w.; er muß bann bod burd ein Befdent bejauftigt merben. Desbalb fonnte Bolnen 59) bas Rlofter am Gingi. wie bie von Dar Caba am Tobten Dett, von Dar Gimeon in R. von Mleppo, von St. Macarius und Gt. Unton in Megypten, Die alle in abnlichen Berbaltniffen in Fele-Buften liegen, von Raub-Beduinen umgeben, Rafige neunen, in benen bie Monche wie Gefangene leben, und ohne Bufuhr von Proviant von außen verhungern mußten. Er gabite auf bem Gingi noch 50 Doude, in Dar Gaba 25, in ben Megpptifden Buften 300. Erft feitbem bie Donche im Jahr 1816 Dobammeb 211 um Sous baten, murben bie Bebuinen etwas in ibren frechen Anforberungen gebandigt, aber Burdbarbt meinte, fie murben boch am Enbe babei noch folechter megfommen; benn wenn felbft ber milbefte Bebuinen. Cheifb mit 10 bie 20 Dollar gu befanftigen fei, fo forbere ein turfifder Statthalter Saufenbe fur feinen Sous. Die Monde, Die fich felbft zuweilen burd Feuerung aus ibren paar Bollern in Refpert ju feben fuchen, buten fic boch gar febr, einen Bebuinen gu tobten; benn bie Blutrache murbe

<sup>115)</sup> Volney, Voyage Vol. II. p. 220.

## Sinai-Salbinfel; Centralgruppe, Ginai-Rlofter. 625

ibnen großes Berberben gugieben. Gie erfennen, tros biefer Befowerben von Seiten ber Bebuinen, boch auch ihre guten Geiten ber Buverlaifiafeit und Berfobnlichfeit burd Geidenfe an, und feben es felbft ale eine Wohlthat ber Borjebung an, fie nicht in unmittelbaren Contact mit ben Turfen in Sprien und Megyp. ten, fonbern nur mit Bebuinen umgeben zu baben; benn burch jene murbe bei ihrer Treulofigfeit und Unerfattlichfeit ihre Stiftung langft gefprengt fein. Bu wirflichen Thatlichfeiten tommt es boch immer nur felten, und gumeilen beftebt felbft ein gang autes Bernehmen amifchen beiben Theilen, wie gur Beit von Ro. binfon's (1) Befuch bafelbit, mo Cheifh Sufein, ber Sauptfcheifh feines Stammes, einft ber gubrer Laborbe's, ber ein grofes Unfebn unter ben Tawarab genoß, ebenfalls mit bem Rlofter wie mit ben Reifenben fo befreundet mar, bag nicht nur völliger Briebe gwifden ben Donden und ben Cheifhe beftanb, fonbern bag biefe auch ungebinbert in ben Rloftergarten eingelaffen murben, um ihre gegenfeitigen Gefcafte abzumachen. Die gemeinen Bebuinen erbalten jeboch bas 3brige nur von ber Sobe ber Dauer berabgereicht, und Berabrebungen mit ihnen fonnen nur burch ein Geitenloch in ber Rloftermauer gepflogen werben. Auf Diefe Beife mußte noch Bord Binbiay 61) mit bem bamaligen Brotector bes Rloftere, bemfelben Scheifh Sufein, unterhanbeln, bem alfo im 3. 1837 noch nicht befonbere au trauen mar.

Die Jobt ber Monde ju Gurd hart's en 3eit mar 23 (gu Robinfen & Jico 39, w. 6 qubert fagt, eb fient 29, wen bem aber einige immer auf Meifen, um Almofen nigusfammetn), darum etr ein Roch, ein Opfillatur ein Sider, ein Schwasser, ein Schwasser, ein Schwasser, ein Schwasser, ein Gehnelber, ein Munter, ein Wauter, ein Watter ner; die mehrlen, gite Manner, nach w. Schubert 70 ble 80 3ahr, der noch in vollem Bellg ibern Aberper wun Seinfraffei, zu beren bobem Alter bas beiligme Gilma eben so beit wie die nichte, erne bei beit bei einfache, grenzte Lebenweis bietragm mag. Ei baden fehr gute Bret, beställten fehr guten Dartelbenantwein (Racki); fire Speffen find Supyreabert, Gemis, Delk 2 auch, Oliven, gerte anzeichnete Sijche; im Meierterium jab Lepfius bie ibm auch eine Art Knutzl. (mackloper, et mackloppoper f. Gred.

<sup>\*\*)</sup> Robinson, Pal. L. S. 153. \*\*) Lord Lindsay, Lettre l. c. p. 286. \*\*) Burckhardt, Trav. p. 549; bei Gesen. II. S. 883; bei Robinson, Pal. I. S. 213; v. Schubert, Ress II. S. 307 u. s.

## 626 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt, S. 9.

V. 507, genannt, im Cifig getaucht; vieleicht bad von Burchfarbt im Bab'l geragte gefreine Gemöcht, ba der Pennel nannt, f. eb. 547); Bielfü ft das gang Jahr ausbeschieften. Den Bremben werben bier Reits, auch wer ein wilter Zigenfraten, gertrochnete Obsfrichtete, Bacht wergefet. Zwei mal liefen sie Reife auch man Zag, und von zu mit der Reife Giere D von Drem Sett. Besflüss) firms in Beziebung auf Spilium, Sinden und Weben der Bertreit gestellt der Spilium, Sinden und Weben der Bertreit gestellt der Jahre im Kleiche auch gestellt gestel

Die Monche fteben unter ber Aufficht eines Brior, ber Ba. fpl titulirt mirb, aber ber 3fonomos (Olxoronoc), melden bie Araber Rolob nennen, ift bas eigentliche Saupt ber Bruberichaft und leitet alle ihre Angelegenheiten. Der über ben Drient verbreitete Orben ber Donde vom Berge Ginal, beffen Riofter ber griechifden Rirche fo beilig ift, wie Berufalem ber tatbolifden, ftebt unter einem Ergbifchof, im Arabifchen Reps genannt, ber von einem Collegium Deputirter vom Berge Ginal und aus bem Filialflofter gu Calro ermablt, pro forma aber von bem griechlfchen Batriarchen in Berufalem beftatigt wirb. Fruber lebte biefer Ergbifchof (f. ob. G. 26) im Rlofter; allein feitbem beffen Einfunite fo febr abgenommen, pflegt er feinen Git ausmarte gut haben, weil feine Gegenwart bie Bebuinen ju großen Forberungen berechtigen murbe, jumal bei feinem Ginguge Ine Rlofter. Der Ergbifchof in Galro 64) verficherte Borb Balentia, bag bie Gra öffnung ber Roftertburen bei feinem Ginquae bafelbit 100,000 Biafter foften murbe, eine Musgabe welche gegenwartig bie Beringfügigfeit ber Ginnahmen nicht geftatten, baber er leiber bavon abfteben muffe, fein Rlofter beimgufuden. Burdbarbt borte, baf. ben Bertragen mit ben Arabern gemaß, Die Berpflichtungen bes Rioftere gegen biefelben fich auf 10,000 Thaier Roften belaufen murben; auch fei es ihr Recht bann, mit bem Ergbifchof burch

<sup>&</sup>lt;sup>163</sup>) Père Sicard, Missionaire de la Comp. de Jésus, Lettre au Père Fleurieu, în Lettres édifiantes etc. Nouv. Edit. Lyon, 1819. T. III. p. 398. \*\*) G. Vic. Valentia, Travels Vol. III. p. 377.

# *image* not available

### 628 Beft-Affen. V. Abtbeilung. I. Abidnitt. 6. 9.

ben nicht feine Inftrumente ju bringen. Riebubr batte bie Lage nur burd bie Daridroute gu ermitteln gefucht. G. Rup. pell fonnte auch bei feinem erften Befuche 1822, bafelbft zu teinem befriedigenben Refultate geiangen, wegen ber in Gub und Weft fich fo nabe emporthurmenben Telemaffen, bie ihm felbft bie Monb. beobachtungen nicht geftatteten, ba er bei bem großen Trof von 14 Rameelen und 14 Denichen, Die er bei fich hatte, bamale nicht viele Tage verweiien founte. Erft 4 3abre (pater 67) gelang es ibm vollftanbig, mabrent eines langern Aufenthaltes 1826, ber Biffenichaft ben wichtigen Dienft ber genauen Drtebeftimmung bes Sinai gu leiften.

Die abfointe Gobe bon El Arbain beftimmte Ruppell auf = 5366 %., Ruffegger etwas bober = 5464; ibre Soben bifferiren aifo um 98 guß, baber auch ibre boben bes Ginai nach Ruppell = 7035 &., nach Ruffegger = 7097 &. ub. DR.; alfo

letterer fleigert bie Bobe um 62 guf.

Leiber hat Ruppell, ber correspondirente gleichzeitige Beobachtungen mit GI Sor anftellte, und baber ber Babrbeit gena. berte Daten gu haben fcheint, Die Bobe bes Ratharinenflofters nicht bestimmen tonnen, weil er bei einer Blunberung in Meapp. ten fein Barometer eingebuft batte; biefe finben mir nur bei v. Soubert und Dr. Erbl, und bei Ruffegger barometrifc gemeffen.

Dr. Steinheil's Berechnung nach Dr. Erbl's Deffung gibt bie Sobe bes Ratharinenfloftere nach auten Beobachtnngen au = 4725 &., barüber ben Gipfel bes Ginai um 1071 &. bober = 6796 R. S. 46. M. Ruffegger gibt bie bobe bes Ratharinenfloftere = 5115,

bie bes Sin ai, 1982 &. hober über bem Rlofter, ju = 7097 Fuß an. Rach feiner Deffung liegt alfo bas Ratharinen -Rlofter 349 guß tiefer ale GI Arbain, und murbe bemnach ein bebentenb marmeres Glima ale bas Lebica-Ibal baben: folaten wir aber Ruppell's Sobe von GI Arbain bon nur 5366 %. abioluter Cobe, fo murbe in Beraleich mit biefer Ungabe bas Rlofterthal mit feinem Barten noch feine volle 100 guß tiefer liegen.

<sup>161)</sup> v. Zach, Not. in Corresp. astron. VI. p. 29; Monati. Gerrefp. 36. XVII. 1808. p. 200 n. f.; G. Muppell, Reife in Rublen. 1829. €. 257.



# *image* not available

bod nicht fo fcmadbaft nad Geeben 73) ale bie europaifden Arten), Dliven, welches weit belicater als bas agpptifche ift und baber auch bortbin auten Abfat bat. Bu biefen Doftarten fuat Schimper noch Granaten, Beigen, Dliven, Bflaumen (Sheluf, nad Gerben eine besonbere Mri), 3metiden, BBein. trauben, und fagt, bag biefe bort ungeachtet bes Conces unb Gifes im Binter, welche bafelbft vorfommen (f. ob. G. 445), bod vorzüglich gebeiben. Gie muffen alfo boch auch in Binterzeit, bie mol nicht febr raub und anhaltent fein fann (bie gum Bebrugt, erfubr Robinfon, friere es bier qu Gis) aut gefcont fein , fei es burch aute funftliche Bermabrung , und Chimper rubmt bie Gartenpflege, ober burd bie gunftige Lage bes Rlo. fterthales und ber umgebenben boben Mauern, fo bag man bie Temperatur innerbalb ber Gartenmauern, eine Art Treib. bausmarme, boch nicht eigentlich als flimatologifden Dagg. ftab aunehmen barf, ber barum auch in ber fonft fo genauen Rambifden Sobenberechnung ber Riofterlage, nach Sempric's und Chrenberg's vergleichenben gleichzeitigen Temperaturangaben in Sor und im Rlofter, fur bas Rlofter zu niebrig ausfiel (nur

3500 Buß üb. DR.) 78). Chrenberg batte bas Dittel aus mehrtagigen Beobachtungen über ben Untericieb beiber Temperaturen ju Sor und im Ra. tharinenflofter am Sinal, fur biefes lettere, benfelben von jenem gefunden, gur Beit bes Connenaufgangs 11°. 2 Ubr Dachmittags 7°, alfo im Mittel 9", und folog, ba man 600 Buß fleigen muffe, wenn bas Thermometer um 1° finten foll, bag bas Rlofter um 9×600, b. i. 5400 Bug bober liegen muffe über bem Decere ale Sor; eine Babi, bie fcon von Ruppell ale ju groß anerfannt wurde, beren Formel, Die jur Berechnung biente, feine polle Bultigfeit baben fonnte, ba fie nur fur ein Dittel aus bem aan. gen 3abre benutt werben tonnte, Diefe Temperaturbeobachtungen aber nur im Berbft, im Monat Dfrober und Rovember, gemacht murben. Die Critit ber Formel burd Bergleidung mit anbern Observationen brudte aber bie Bobe gu febr berab, obgleich bie Beobachtung felbft ein lebrreiches Bilb ber Glimatit fur biefes berrliche Doftelima ber Gingi-Garten abgibt. Muger bien fen ebeln Doftarten, Die auch bier ibre gute, wenn auch nicht fo



<sup>112)</sup> Geegen, Mfcr. 1807. 34) E. F. Rampt, in Saff. Affgem. 2it. 3eit. 1830. Ang. Rr. 146. C. 324.

# *image* not available

# *image* not available

## Sinai-Balbinfel; Centralgruppe, Sinai-Rlofter. 633

ertraglicher. Er fublte fogleich bei ber erften Antunft, bon ber Rorbfeite ber, in bie 5000 guß bobe Biateauebene Er Raba ben großen Ginfius bes tubieren Sebenciima's biefer Centralgruppe. Der mabre Samum erzeugt fich in biefen Sochthalern nicht, auf Die er nur noch aus ber Gerne einwirft. Den mabren Camum lernte Schimper nnr im füblichen Babi Bebran, Burdbarbt in ber weftiichen Ruftenebene el Raaf (f. ob. G. 441) fennen: Sifdenborfel) ben Chamfin bei ben Arabern genannten Bind am Beftenbe ber Balbinfel, in ber Rabe von Minn Dufa, Die mit Banben greifbare Rinfternis (2. B. Dofe 10, 22 u. 23), weiche bas Licht ber Conne verbeden fann. E. Ruppeli 82), ber biefe anhaitenben Giutwinde aus G.B. am Rorbenbe ber Singi - Saibinfel bei Gues eriebte, fant babei bie Atmofpbare fo febr mit Dunften beiaftet und opat, wie er fagt, baft es ibm abfoiut unmbalich mar, traent eine aftrenomifche Dhe ferpation zu machen.

Bei Gamum, beffen ichwerem und ber Befunbbeit febr icob. lichen Luftbrud eine vollige Binbftille und febr große Gige borbergebt, ift ber Groboben felbft, nach Schimpere Erfahrung, im Schatten beiß gleich einer Feuerflamme. In ber bobe von 1 bis 11/2 Bug über ber Erbe ift es bann faft unmöglich, ju athmen: benn bier ift es viel beifer als in oberer Lufticbicht. Ge ift, als quelle bie Sine aus bem Boben bervor (ob burch Reverberation?). Rach einigem Berlauf erreicht Diefe beife untere Enfricbicht eine Gobe von 3 bis 4 Fuß. Bibblich erhebt fich ein fcmacher Binb ohne bestimmte Richtung, ber fich balb verftarft, und eine grau. geibe Berbufterung (nicht vom Stanbe) tritt ein und verbreitet fich burch bie gange Rieberung, bedt bie Thater wie mit einem Schiefer. Richt lange glangen Die Bergaipfei mehr wie anvor im flaren Connenfdein. Der Bind fteigert fich jur Beftiafeit, graue icarfbegrengte Boifen biiben fich und beden bie Berggipfel. Run wird bie Luft an allen Orten gleich, bas berporquellen einer beifen Atmofpbare bort auf; Die mit Staubwolten fich fullenben Thaler, und bie in ber Luft verbreitete Giectrieitat zeige an, baß ber Samum weht. Go war bie Ericheinung am 10. Juni 1835 in Babi Sebran. Frub balb 8 Ubr batte man bie erften Empfindungen von Unbebaglichfeit. 11m 9 11br

<sup>\*1)</sup> Tifchenberf, Reife Th. I. S. 264. \*\*) E. Rüppell, Lettre in Corresp. astr. 1822. Vol. VI. p. 579.

## 634 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abidnitt. S. 9.

prufte Schimper mit einem naffen Banbe ben Drt ber großten Sige, bas fonell getrodnet war. Um 11 Uhr lag ein graugelber Schleier in ben Thaiern, um halb 12 libr mehte ein beftiger Bind gegen Dft, ber bis jum Abend anhielt; nach Connen. untergang jedoch nur noch fcwach. Der gange borigent war von grauen, unbentlich von einander gefchiebenen Bolten überzogen. und am folgenden Morgen war fcon wieber blauer Simmel und rein erquidenbe guft. Rommt biefer Binb aus ber Ferne berbei, obne fich am Drte felbft zu erzengen, fo zeigt fich zuerft am weltiiden forigont ein grauer, nebelartiger Streif, ber an Große machft, und mit bem auch bie Luftbewegung fleigt. Bei gang bebedtem Gorigont ift ber Bind beftig, beiß, abspannenb, wobei bie Transfpiration leibet. Dies ift berjenige Camum gewobulider Art, gegen ben man einigen Schut bat, wenn man fich in Bertiefungen platt auf bie Erbe legt. Rur biefe lettere Urt (bes mitgetheilten) Samum aus ber Werne wird auch auf bem boberen Sinai mabrgenommen; in ben nieberen Thalern aber tennt man beibe Arten (ub. bie Gimme genannten Staubwirbel. minbe f. ob. G. 445). - Roch weit furchtbarer ift ber Chamfim ber Candwufte aegen Megopten bin, wie ibn Tifdenborf erlebte, ber in ber Beriode feines Borfommene von Enbe Mpril bie 3unt eine Buftenreife felbft gefahrvoll maden fann. Schimper, ber fich vom erften Frubiabr bie Geptember auf bem Ginai verweilte. fagt: Der Juni fei bafelbft amar febr beiß, aber immer noch angenehm, ber Juli und Auguft fcon beifer. Enbe bee letteren Monate fellen fich unter ben Dibebalije bosartige Bechfel. fieber ein, bie man von ben Ausbunftungen ber in großern Beden verfammelten Baffer berleitet; benn meift find es nur bie Gartenarbeiter, melde bavon angegriffen werben. 3m Rovember erhaiten biefe Bafferbeden wieber ihren frifchen Buffuß, bann verfdwinden bie Rrantbeiten. Mußer ben Wechfelfiebern fommen bier Sonnenftich und Cholera vor, wenigstene befrige Diarrhoen und Rrampfe; von Sterbefällen an biefen fpricht jeboch Schimper nicht. Die Beft, fagt b. Soubert, ift auf bem Ginal gang unbefannt. In bem tiefliegenden Gl Cor fangen bie Bechfelfieber fcon im April an und bauern bie Detober und Rovember; fie tebren alliabrlich wieber, und merfen auch bie Ginbeimifchen nieber, die fich jeboch meift mieber bavon erholen, inbeg Frembe leicht ihnen unterliegen. Das Ginfammeln ber Bflangen batte fur

# *image* not available

## 636 Beft-Afien. V. Abtheilung. I. Abichnitt, S. 9.

Bebova feibft (beift es 2. B. Dof. 19, 20) fam barin berniebergefahren auf die Spite bes Berges Ginai. Diefelbe herrlichfeit Bottes, bes Beitenfcopfere, welche einft ben Berges. und Deeresmogen geboten, bier ftill ju fteben und fich ju ben Dochgipfeln fo und nicht anbere ju erheben, biefelbe, wie im Regenbogen Roabs und im ftillfanften Gaufen bes Glias (f. oben G. 576), welche bas himmelogelt mit feinem Sternenheere ausbreitete, biefelbe fprach auch bier in ibrer immerfort gottliden, nun aber erft bem Menfchen verftanblichen Milmacht burd Donner und Biis jum Bolf burd feinen Bropheten. Erfullt nicht auch beute nech jebes Brachtgewitter Die benfenbe und empfinbenbe Geele mit ber unmittelbaren Gegenwart Gottes, und follte bies eine Taufdung fein, und bie Ratur einem fur fich ablaufenben Rabermerte einer Uhr gleichen, Die ber Deifter nach findlich menichlichen Begriffen bios jum Dieffrauch gang aus feiner Sanb gegeben? 36r emiger Inhalt voll taglid fich erneuernber Bunber, ble noch feine feinfte Speculation ber noch fo tief foricbenben Lebre von ben Organismen ober ben phofifden Rraften in ber Ratur bis ju ben 3mponberabilien binauf u. f. m., fobalb es auf bie erften Urfaden ber Ericbeinungen und ber Dinge anfommt, bat ermitteln fonnen, und niemale burd menfchliches irbifches Biffen fich ermitteln wirb, zeigt mol beutlich genug, baß Er fie noch immer in feiner Sand balt. Gie bat auch bier, in ber geiftigen Beit eines ganzen Boifes . ibre Bunber bamale gethan, wie fie Diefelben , trob ber Blindbeit ber Ringen , auch beute noch thut. Bie ber Bligftrabl ben Leib tontet, fo fonnte er and ben Geift eines Martin Butber fur Die emige Babrbeit in feinem erfchlagenen Freunde lebendig machen, und bas Gewitter ber Gefengebung auf Singe bleibt ein Denfmal in ewigen Beiten fur bas Boit 36rael, ja fur bas gange nachfolgenbe Menidengeidlecht: bag berfelbe Bott, ber Simmel und Wrbe gemacht bat und ber Erbalter feiner Scho. pfung auch in jebem Gewitter ift; bag Er nicht miber bie Ratur, fonbern mit ihrer gottlichen Rraft Bunber an Bunber reibt, in Gegenwart wie in Bergangenbeit, beren Urgrund ber Menich mit feiner icharffinnigen Rurgfichtigfeit boch nicht ermitlein tann. Dag es aber ein Bemitter mar, in bem bie Bunber ber Befetgebung fich offenbarten und ibre bochfte Bertlarung gewannen, bat Die mofaifche Ueberlieferung mit ericutternber und burchbringenber Rlarbeit in jebem Berfe bes 19ten Rapitele ber Berichterftattung ausgesprochen. Die Urfunde fonnte in ihrer

## Sinal-Balbinfel; Centralgruppe, Ginai-Riofter

undrichtigen Durftellung ber großertigen Retur- ober Gleiftigefendet, wicht benn einen, bas Bunber werr nan baburch seinschen ber gar nech flichen zu wollten bei Tabelden einem ante benten feine Billetungen able in Erbeiten weit gefter und wunderberre in seinen Billetungen auf Johrenhung eine Billetung auf Johrenhung eine Billetung auf Johrenhung der ist den neutzu Grechtung aber ihr des neutzu Grechtung aber ihr des neutzu Grechtung aber ihr der gerte Gegenheite Grechtung eine Billetungen gerichten gerichtung eine Beite gerte gegenheite Grechtung berühren, Zeich zu sein; bei Tage guner fol bas Beilt sein der respekte geben bei Billetung bei reinigen. Beinn dann bei birrete Bolfe aber erfolgen, abes an bie birret Bolfe aber erfolgen, abes geste geben bei der erfolgen bei der erfolgen bei der erfolgen bei der erfolgen gerichtung der erfolgen der erfolg

<sup>180) 3.</sup> Gwalb, Gefcichte bes Bolle Bercel, 2. Bb. 1845. G.

mahren Geneinbe Jeftowa' weiebergeberen, bie nicht nur bie Bee ber Elincht Geteit welchfeiglig in fich ganfinmen, fonbern abg par Erfenntnis feret wabern bimmlifdem Erbfret geswamen ift. Es fis bie ber estumabjenbe von ganger finflitigen Gefeiche bei Bollet, nämlich bet ein gestigtem Gettet; eine erfte Offenberung auf Erben ma Bland, im eniger Gehap, ber alle Reim weiterer Ganwickeiung für bat Boll Jerasl gebinnt, nur bann burch bie Erfüllung ber am Gland gerichenen Berfeisungen, auf mererkar fertidigen Gut am Gland geschenen Berfeisungen, auf mererkar erfeichte Gut, zu seiner weigen Geogen über bas gange Werscheren Schriebung ber abgestellt geber bei gange Werscheren Gerfeisung der verbreitet hat.

Ber ber Gefeggefung am Sinni, fagt ein neueren Muter bas beil Staten als feigles moch fein Boll; est mar in ein nem, feinem Botte gang entfrenderen Indambe. Run erft, mit ber freind Mundem bei Gefeget, aute el in Bund mit feinem alleinigen Getter Idrackle ibe Romen Gloßen und Spabbel bern einem alleinigen Getter Idrackle ibe Romen Gloßen und Spabbel bern ihrem auf, mad der Mengedema bergichent bie große Bendung der geftigen Bollfägefchichten am Sinni

### Sedftes Rapitel.

Die zweite hauptgruppe bes Centralgebirges : bie Gruppe bes Serbal mit Babi Feiran (Faran, ober Pharan), Babi Mokatteb und ihre Umgebungen.

### §. 10.

Der Ulebergang vom ber Ginaigruppe gu ber Gerbai-Gruppe fit uns burch bie Mieberungen an ber Beffeite vom unten Gabi Oeksan aus, durch bie Gbene El Ras (f. cb. 6. 484), vom eben Babl deben de Gitnetale Reifipa (f. cb. 6. 449), an ber Ofifeite aber durch ben Geitertale Peifaha (f. cb. 6. 449), an ber Ofifeite aber durch ben Galberiel bet Babi el Gheifs befamt, der bie nebeldem Aufmer werte best Gina umtreifet, bie er am Glaue, ber eine Belade Peiran bereint, und einen tiefen Langen begeliete be Gerbälduged an beffen Merchasthurge bilbet. Die Berfettung ber Ginai-Gebirgstruppe mit bem Gerbai-Juge kmmm bei feben burch ben Geblingsfanten ber einzig gangbaren Binbaffe (Mate Squir), hiff Waffag gange begeberich



## Sinal-Balbinfel; Gruppe bes Gerbal-Gebirges. 639

ift, aber, fene Ummege burd bie bfliche und meftliche Rieberungen vermelbend, ben birecten Bugang gum Ginai-Rlofter vom Rorben ber in furgefter Beit geftattet (f. ob. G. 505-512). Con liegen Babi Debran und Gl Rag, wie Babi Reiran, gant qu-Berhalb ber boben Centralgrubpe (f. ob. 6. 507) und bie genannten Bafichluchten unterbrechen ihre weitere nordweftliche Wortfebung : aber noch einmal brangte bie plutonifche Gewalt aus ber Tiefe ber norbnordweftliden Spaltungerichtung einen gemaltigen Gebirgegrat bie uber 6000 guß Sobe empor, aber in pielaipflider Berriffenbeit und Berfpaltung: ben wilben und boben Gerbal, ber ploglich, aber nur infelartig emporfleigt (f. ob. G. 557) und eben fo fcnell wieber abfallt, fo bag an feinen öftlichen, weftlichen und nordlichen Geiten und Fortfebungen ibn nur niebere Glieberungen umlagern, über benen er allein noch einmal majeftatifc faft bis jur abfoluten Sobe bet Centralgruppe felbft emporfteigt. Geiner bewundernemerthen gormen und ber parabiefifchen Bulle feines anliegenben Beiranthales ungeachtet, Die erft in neueren Jahrgebnben eine größere Aufmert. famteit noch neben ber Sauptgruppe ber Rlofterberge bee Ginal erregten (f. ob. G. 28), blieb er eine lange Reihe von Jahrhunberten bindurch ungenannt und unbeachtet in feiner Bufteneinfamteit liegen, von teinem befannten Bilger befucht, von teinem europalicen Banberer betreten; benn es fehlte ibm in ben fpatern Beiten ble Beibe ber Trabition, ber Beiligfeit. Erft bie Raturforidung bat ibm bie Gbre ber Unterfudung angebabnt, und bie Archaologie eine altere Burbe vinbicirt, bie fruber unbefannt mar; icon in beibnifden wie in mpfaifden und driftlichen Beiten foll feine fubne und prachtvolle Relfenftirn burd bie Rieberlaffung einer Bottbeit geweiht gewefen fein, bon ber bie Begenwart feine Ab. nung bat. Beibe Rormen, Gerbal-Sobe und Reiran - Thal. baben baburch in ihren Raturverbaltniffen Unfpruch auf ein boberes Jutereffe gewonnen, und es ift nur gu bebauern, bag wir bie fest noch ju wenig und ju unvollftanblg in Thatfachen unterrichtet find, Die gur befriedigenben Erfullung biefes Intereffes nothwendig fcheinen.

Bor C. Riebuhr (1782) hatte, fo viel und befannt geworben, noch Riemand ben Ramen Gerbal auch nur genannt; benn Bocode 87), ber vor ihm (im 3. 1738) bed Weges ging,

<sup>167)</sup> R. Becode, Beidt, bes DR. L. G. 211, 237.

## 640 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 10.

nannte zwar febr bobe Berge am Wab Pharen, ben er nicht weiter beffertigt, aber ben Bergannan verfessorigt er, obmol er in feiner Karre von ber Ginai-halbinfel an einer ziemlich dazu gecigneten Etzle ben Ramm Genkon eintrug zu hob er aufmerfinme E. Werrifon in (1687), ber einzige unter ben alleren Reffenden, wecker bem Bobb Feinen einge Aufmerfisantlich widmert, perfenden, nur von ber Wifte und bem Berge Baran, ohne einen fpecielleren Ramm ju namme.

Diebubr 89) fagt, bag er auf feiner fiebenten Tagereife (ben 13. September) fubmarte von Gueg, 241/ beutiche Deile fern von biefem Safenorte, feinen bieberigen Raramanenmeg gum Berge Ginai etwas jur Geite liegen ließ, und am Berge Gir. bal poruber in bas Thal Raran eintrat, mo fein Rubrer, ber Ched, feine Beltwohnungen batte. Bom Berge giebt auch er feine meitere Radricht, fonbern nur vom oftwarts baran ftogenben Thale, bas er megen feiner Dattelgarten por allen übrigen bisher auf ber Salbinfel gefebenen bervorbebt, in welche fich feine Bebuinenführer gerftrenten, um ihre umberwohnenben Freunde gu befuden. Er borte, bag in ber Rabe Ueberrefte einer aiten Stadt feien; ba er biefe zu befeben munichte, alnaen feine Bbafire ober gubrer aber beimlich bavon und liegen ibn im Stiche; er tonnte fie baber, weil fcon am folgenben Tage bie Rarawane meiter jog, nicht erfunden. Dennoch erfannte er biefes fur bas berühmte Thal Mharan, jest Babi Raran ber Araber, bas feit Dofe Beiten feinen Ramen eigentlich nicht (nur in Reiran nach beutiger Munbart) veranberte. Ge femme, nach Musfage ber Araber, von D. g. R. eine balbe Tagereife bis qu bem Dree. mo er lagerte, und falle eine Tagereife meiter nach 2B. 1. G. in ben arabifchen Deerbufen. Die Berge, welche bas Thal ju beiben Geiten einschließen, zeigten fich febr fteil, von Ganbftein, bie und ba mit roth und ichwarz gefprenteltem groben Granit vermengt. Es lag jest troden, aber nach langanhaltenben Regen ergieße fich bas Baffer von ben umliegenben Bebirgen fo febr, bağ bie Araber fich bann mit ibren Belten ans bem Thai auf Die Unboben fluchten muffen. Riebubr fagt jeboch felbft, baß er nur einen fleinen Theil von biefem Thale, mol nur einen Rebenarm beffelben, ju feben befam, ber nicht einmal fruchtbar mar,

<sup>\*\*)</sup> A. Morrison, Relat. historique l. c. Toul. 1704. 4. p. 114, 115. 
\*\*) G. Riebuht, Reifebefcht. I. S. 240.

# *image* not available

## 642 Beft-Mfien. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 10.

liche Stadt Raran (f. ob. G. 15) mit ihrem Genate an ber gewöhnlichen großen Strafe, in bem bewohnteften Dittelpunfte ber Balbinfel (f. ob. G. 32) ibre Stellung batten, fo menia auch von biefem anberthalb Jahrtaufenbe binburch ferner bie Rebe mar. Geben wir, mas bie jungfte Beit über biefe Localitaten ju berichten weiß, die immer nur fluchtig burchzogen merben fonnten. Burben wir bee agoptifchen Ingenieur gin ant's Beobachtungen mitgetheilt erhalten, ber im Befit einiger Garten im Babi Reiran (benn fo wird ber Dame beutzutag gefprochen, nach Lepfius) alljährlich bort einige Bochen ju feiner Erbolung fic aufaubalten pflegt, fo murben wir vielleicht bereinft über Bleles genauer unterrichtet werben. Erft feit ben 3abren 1815, 1816 und 1817 haben B. Turner, Burdhardt und G. Ruppell, und letterer noch einmal 1826, Diefe Erbaegend niebr und mehr aus ihrem fruberen Duntel bervorgeboben, bis in jungfter Beit R. Lepfius ihr burch feine antiquarifden Untersuchungen ein noch erbobteres Intereffe zugemenbet bat.

2B. Turner (10) befuchte fie nur auf feinem Rudwege vom Sinal, ale er nach ber erften Tagereife, ben 7. Mug., von bort abgegangen, ben zwelten Tagemarich, am Sten, in einem Thale einen Tamariefenwald erreichte, ber bie jum Babi Feiran anbielt, und ibm burch bie Danna gerühmt warb, welche bier nach gewiffen Regenzeiten eingefammelt merbe. Rur felten maren einzelne ber Tamariefen über 10 guß Bobe emporgemachfen. Schon um 9 Ubr am Morgen erreichte er bas Reiran-Thal, beffen reiche Begetation einen lieblichen Contraft bilbete gegen bie nadten, brannen baffelbe umgebenben Felemanbe. Ge bielt mit feinen reichen Garten, Balmenpffangungen, Danbelbaumen, BBaffermelonenfelbern, von Samarlefen begleitet, mehrere Ctunben (5 DR. Engl.) an. Begen bie frubere Gultur, welche noch vor nicht gu langer Beit fowol ben Ginal wie Cairo von bier que mit Fruch. ten verfab, ericbien biefes Thal bamale febr verwilbert ju fein. Ge bebnte fich von G.D. gegen R.B.; ber fteinige Bfab fubrte gwifden Garten bin, an beren Offfeite fich ofter Mauerrefte, bier und ba auch noch ein paar langere Mauerlinlen geigten, nebft Goblen in naturlicher Beftalt, ober funftlich aus fcon weiß, roth

<sup>&</sup>lt;sup>100</sup>) W. Turner, Journ. of a tour in the Levant. Lond. 1820. Vol. II. p. 451-455.

## Sinai-Salbinfel; Gruppe bes Gerbal-Bebirge. 643

und fcwarz gefarbten Felemanben gehauen, bie fich nach jeber Richtung mit bem Muge verfolgen liefen. Die bunten, gerriffenen Relowande mit ihren Spalten fliegen mehrere bunbert guß boch fenfrecht empor und wurben von überhangenbem grunen Gebuich geidmudt, belebt burd milbe Biegen, Die ble und ba (val. G. 291, 333, 554) fich feben liefen. Gin ftartes Eco ballte aus biefen maieflatifchen Relemanben gurud, Die Balmbaume im Thale bingen woll golbner Datteltrauben, Die noch mehrere Boden ber ftarfen, im befchrantten Thalgrunde gurudprallenben Sipe gur Reife beburften. Unter bem Schatten ber Balmaarten lagen Gutten ber bort baufenben Bebuinen gerftreut, beren Babl aber nach einer Stunde Beges gungbm und fich ju einer Gruppe von etma 15 Araberwohnungen verbichtete, bie von eben fo vielen Steinmauern und Trummern alterer Art umgeben maren, baß fie ber Reifenbe für bie Ueberbleibiel einer fruberen Uraberftabt anfab. Diefes lettere Dorf lag am Enbe (bem norbweftlichen) bes Gulturbobens, noch von einigen großen Rabat-Baumen (Geber ber Araber, richtiger Sittere, Lotus napeca, f. oben G. 346) umgeben, Die aber balb ein Enbe nahmen, obwol bie boben umichließenben Felemauern bes Thales noch anhielten, gwifden benen man aber nur bie und ba noch einige gerftreute Acacienftamme anfichtig murbe. Rur bie babin reicht ber Rame bes Babi Feiran, beffen fteinichter Thalfpalt balb anbere Benennungen bei bem Araber erbalt. unter benen ber Rame bes Babi Dofatteb ber allgemein gebrauchlichfte geworben ift.

beindlichte geworden ift. And G. Zuner, erfannte es, baß hier ber einflige Sigbes Episcopus Ecclesiae Pharan (f. cs. 6. 1. 6. n. a. D.) pt liedem ic. Die vor ibm (im Sacher 1890) nur yn ftußig binbruchziehenden franglöffichen Refeinden 19) beiten etwa biefelden Bedochaftungen in bem Table, fo wie ider ben Trümmeret gemacht, von fie jedoch schon genauer, auf diene 90 fluß behm Allateurebblumg mit einer unlaufenden illertiftjungsmenser im Badftein und rose Geinfindung gefallen, als den Reft einer altem Cabet erfannten, von ber ibms Rechte und Bedienien fagten, die für einst Christen gewehrt bitten, die der nach der einer Aufgledag von Arecten werfagt siehen, imbs sien ande der einer

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) J. M. J. Coutelle, Observations sur la topographie de la presqu'ile du Sinai, in Desc. de l'Egypte, Etat mod. Mem. Tom. II. Livr. 3. p. 293—295.

wöhlung einem Erbeben zuschrieb. Gie erkannten schlit auf einer ber Bergluppen (Die al Mooil) die Grundmarern einer allen Ricky, von gleicher Bauert wie die einiger Saufer am Buße best diguige, von gleicher Bauert wie die einiger Gaufer am Ruße best diguige, von gleicher Bauert wie die indiger die Der gestellt die Greiffel geben die geben d

Beit lehrreicher ift es, wenn wir ben trefflich beobachtenben Burdbarbt auf feinem Befuche vom Ginai-Rlofter burch bas große Babi el Cheifh jum Babi Feiran begleiten, und von ba mit ibm jum erftenmal ben boben Gerbal befteigen (1816)92). Bir lernen, ba wir ben furgeften Gebirgemeg burd bie befdwerlichen Baffagen ber Binbfattel babinmarts icon fennen, baburch auch ben bequemften, wennichon langften Weg burch ben merfwurdigen Babi el Cheifh fennen, ber ale ber großte Berbindungefanal beiber Gebirgemaffen ber Centralgruppe ein befonberes Intereffe in Unfpruch nimmt, und ben wir icon fruber "bie große Curve bes größten und ermeitertften Erbfralte ber Salbinfel" genannt haben (G. 323). Bwar burchgog Burdharbt auf biefem Rudwege vom Sinai jum Gerbal biesmal nicht bie gange gange bes Babl ei Cheifh, fonbern brang am erften Tagemariche birect vom Ratharinen -Rlofter auf bem fruber ichon angegebenen Wege (f. oben G. 505) über ben Rath er Raba, ben Inidriftfelfen am Brunnen Rang bter (f. ob. 6. 525 u. 506) jum 2700 Guß tiefen Babi Gelaf (6. 507, 525) binab, ehe er aus Diefem in bas weftliche Enbe bes Babi el Cheifh eintrat, und bann thalab fubweftwarts bis jum Babi Reiran fortidritt; aber auf feinem fruberen Ginwege jum Rloftergebirge, am 30. April und 1. Dai beffelben Sabres 93), mar er, vom Nordweft fommenb, burch bie fublichen Ausgange ber

<sup>100)</sup> Burckhardt, Trav. p. 596-612; b. Gefen. II. S. 948-970.
101) Burckhardt, Trav. p. 486-491; b. Gefen. II. S. 791-802.

# *image* not available

### Beft-Affen. V. Abtbeilung, I. Abichnitt. C. 10.

pom Laufe ber zuweilen febr fart in ber Centralaruppe anfchmellenben Gemaffer, bag Babi Bebran und Babi Feiran ihre mafferreichften Ansiaber finb (f. ob. C. 507), und baf in ben regenreichen Berioben ber Galbinfel ber Babi Reiran foaar ale temporairer Blug einen großen Theil ber Balbinfei bis gum Reere (biefes untere Thal murbe mirfiich bis jum Deere von Burdbardt bereift) 96) bin ju burchftromen pflegt (f. ob. G. 223). Es fann wol nicht febien, bag auch ber Babi el Sheifb, ber nach Robinfon 97) icon vom Bufammenftog mit bem Babi Afbbar, wo feine Richtung von D.D. nach G.BB. gewechfelt bat, jugleich auch feinen Ramen verliert und ben bes Babi Feiran annimmt, biefem bann auch feinen Eribut an BBaffern gufliegen lagt, inbeg in anbern Beiten fich wenig ober gar feine Gpur von bergieichen vorfindet. Denn nur temporaire, feine continuirliden Bafferiaufe (mit wenigen Ausnahmen, f. unten) find biefer Saibinfel eigen, ja ibre Bafferabern icheinen oft gang von ber Oberflache ju verichwinden, und nicht nur alle Bafferlaufe, fonbern auch alle ftebenben BBaffer, wie Brunnen und fubterreftre Bafferbebalter, ganglich auszutrodnen, wenn burre Jahre eintreten, bie nicht felten in langern Sahreereihen gaug regenlos fich erzeigen. Unter biefen Ginfchrantungen ift es ju verfteben, wenn Burdharbt 99) biefen Babl el Cheifh bas große Thal bes weftlichen Ginai nennt, welches bie Biegbache einer großen Menge von fleinen Babi's fammle und in fich vereine.

Der Thalfvalt bleibt jeboch, wenn auch bie Fluflaufe verfcminben; von ber Ginmunbung ber genannten Seiten. Babie, bee Gelaf, Deb und Afbbar, wird alfo ber Babi el Cheifb gegen ben Sinai auffteigen, gegen ben Gerbal bin fich aber fenten. Rach biefen beiben Richtungen bin lernen wir ibn burd Burdbarbt'e Banberungen naber fennen.

Eritt man am Babi Deb und feinen Rachbarn, bem Babi Berab und Afbbar, beren fliefenbe Baffer zur Regenzeit in ben Babi el Cheifh bier einmunben, in biefen lettern ein, fo bat man auch aus ben weftlichern und norbiichern . Ganb - und Ralfftein - Gebieten ben Boben ber centralen Urgebirge. maffen betreten (f. ob. G. 321), welche überall ben großen Bor-

<sup>\*\*\*)</sup> Burckhardt, Travels in Arabia. Lond. 1829. 4. p. 439.
\*\*) Robinson, Pal. I. S. 140.
\*\*) Burckhardt, Trav. in Syria
1. c. p. 599; bei Gefenius II. S. 952.

jug eines guten, fußen, geniegbaren und bellfamen Baffere in Ihren Quellen haben , mabrent, wie Burdbardt 99) bemerft, alle außerhalb Diefes Gentralterne liegenben niebern Boben ber Ralf- und Canbfteingebirge in ber gangen Salbinfel, wenig Ausnahmen abgerechnet (er fannte nur 2 Ausnahmen), überall nur brafifches ober bitteres BBaffer barbieten, wenn fich überhaupt biefee Biement antreffen lagt. Schon im Babl Deb zeigt fich mit bem beginnenben Granit- und Gneußboben bie erfte Quelle guten Baffere von jener R.B. Geite ber. Diefelben Gebirgearten balten burch ben gangen fanft anfteigenben Babl el Sheifh bis jum Ginal an, ber auch bier von bebeutenber Breite und ftete von Beduinen belebt ift. Rach ben erften zwei Stunden Bege in ibm, von jenem Gintritt bes Babl Deb an, ichlug Burdbarbt fein Rachtlager auf, um am folgenben Tagemariche ben iften Dai feinen Weg bie gum Riofter gurudlegen an fonnen.

Die Benbung bee breiten, immer fauft anfteigenben, mol noch 10 Stunden Wege anhaltenben, aber ofter fich verengenben und wieber erweiternben Babl el Cheith nimmt nun fcon in ben nachften Stunden Die Richtung gegen G.D. an, wo fich ein immergruner, verbaltnifmäßig febr bichter Tamariefen . Balb (Zarfabaume, f. ob. G. 334) zeigte, unter beffen Bergweigungen bie berühmte Danna eingefammeit zu werben pflegt. 3mifchen ihren Stauben fab man viele meibenbe Rameele, und in ber Ferne ragten run icon bie boben Regel bee Gingi bervor, fo wie uber ber weftlichen ichwarz gefarbten, 600 bis 800 guß boch fentrecht aus bem Thalfpait emporftarrenben Felfenwand bie Blateauebene am Rorbfuße beffelben fich mit ben umgebenben Seigenboben (bem Dichebel Dufa im weitern Ginne, f. ob. S. 506) fichtbar machte. Diefe Rlippenboben, bemerfte Burdhardt, fchienen bie Dittel. gruppe bes Gingi pon brei Geiten einzuschließen und geftatteten nur noch gegen D. und R.D., alfo gegen ble Geite bes Afaba Bolfes bin, einen freiern Blid.

3n beiben Seiten bes Tarfa-Gestrauch's, benn hochroalb foft bier überall, globen fich thomartige Spigelriften, aus Ta-fal 2019 der Araber bestehen, einer gelblichen, gerreiblichen Mafie, bie fich zwischen ben Bingern leicht gertrumelt und, bem Peilog.

<sup>\*\*)</sup> Burckhardt, Trav. p. 486. 200) Burckhardt, bei Gefenins

## 648 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 10.

thon abnlich, ben Bebuinen ftatt Geife bient, auch von ihnen gum Ginreiben ber Saut bei ihrem Bieb, gumal bei ben Gfein, gegen Die Connenbige gebraucht wird, um biefe baburch ihrer Unficht nach ju erfrifden. Diefer Tafal wird bis nach Rairo ale Fled. fugeln ober Geife fur bas Bolf gu Martte gebracht; Burdbarbt bielt es fur bie Relbipathmaffe bes permitterten Granite. Ruff. egger !) nennt es ein mergelartiges regenerirtes Geftein, bas bie Schutthugel ju beiben Geiten ber Thalfole bis au 100 Wuß boch bifbet, und que ben allgemein ben Babi fullenben vermitterten feinen Staubtheilen burch Berbartung wieber gu compacten Daffen fich geballt bat. Er fab es, obne Refte organifcher Urt, in borigontalen Banten entlang bie Geiten bes Babi angelagert, aber oft unterbrochen und felbft ifolirt in Unboben auch mitten im Babi fteben, und hielt es wol mit bochfter Babrfceinlichkeit fur ein feit Sabrtaufenben erzeugtes Brobuct ber Ginwirfung bier fich erzeugenber Regenftrome ober Giegbache; eine Bilbung bie auch weiter unten im Babi Feiran und in anbern tiefliegenben Babi's (auch in Schweigerthalern, g. B. in Ballis, im obern Rheinthal, bei Chur, in Graubunben und a. D.) fic mieberholt.

Rach brei Stunden Bege vom Rachtlager que perengte fich bas Thal ju einem Defile von nur 40 fuß Breite amifchen ben Rlippen, Die gu beiben Geiten als Granitmanbe emporftarrim, mabrend beffen Boben mit Ganb und Riefeln bebedt mar, melde bie Bintergiefibache berabgemaigt hatten. In einem etwas breitern Theile biefes Baffes zeigten ibm bie Bebuinen einen 5 Fuß boben Beleblod, ber gu einem naturlichen Gipe einlabet, und ben bie Bebuinen beshalb Dotab Seibna Dufa, bes herren Dofe Rubefis 2), nennen, ibn mit Bflangen beftreuen, beim Borubergeben gu fuffen pflegen und in Ehren balten. Mus frubern Berichten, g. B. Davifon's und G. Bortley Montagu's, im 3. 1761 3), geht jeboch bervor, bag biefer Stein bamale ,, DRobammeb 6 Rubefib" genannt murbe, ein Umftanb ber wie fo matder anbre zeigt, bag bie Beduinen bier uber Dofe und Dobanmed nur febr confufe Borftellungen haben, und nicht felten babe mit einanber vermechfeln.

ee) Ruffegger Bb. III. S. 239.
bei Gefenius II. S. 799.
'J. Fazakerley, Journey from Cairo to mount Sinai, in Rob. Walpole, Travels and Memoirs.
Lond. 1820, 4. p. 376. Not.

## Sinai-Salbinfel; Babi el Sheifb.

Benfeit öffnet fich bas Thal wieber, inbem bie Berg ben Geiten gurudtreten, gwifden benen ber Babi el gegen Gub fanft anfteigenb fortfest, und an ber Oftfeite engen Schlucht porubergiebt, in beren Sintergrund ein auten Baffere, ber Bir Dobfen, liegt, ber mit ber (Babi el Dochien bei Ruffegger) gleichen Ramen ! bem Ausgang biefer Schlucht bebeden wieber ungeheure baufen aus blofen Granitaefdieben und Relebio. Thalfole bes Babi, ble fleine Sugel bis 100 guß Sol bie nur noch etwa aus ihren Berwitterungen, und fonft ner anbern Buthat aufgebaut erfcheinen. Dit biefer G mertte Ruffegger 4), veranbere fich fubmarts bas 6 ftein, bas von ba an bem Centralgranit angebore, mi nordmarte feinforniger werbe, und ber Quara barinrein oft nefterweife auftrete. Dit biefer veranberten & art perlieren fich bier auch nach und nach gegen De (bem centralen Sochgebirge fo characteriftifchen) wilbeften Formen berfelben in ber lanbichaftlichen Gricheinu alle Soben außerhalb merben fanfter, gerunbeter in ibren und ibrer Dberflache. Rur eine Stunbe fuboftmarte ! Berengung an Dofe Rubefit wieberholt fich ein gweites De in beffen Geltenichlucht ebenfalls ein Brunnen ber 21bu (Mbu Sumelrab, 4005 &. ub. Dt., f. oben G. 249, . Beerben Grauidung bietet, und beim Beraustreten aus ! bemerfte Burdbarbt eine Gulturftelle einiger Bebuit Tribus ber Ulab Gatb, Die bier in nicht ummauerten einige Garten mit Dbftbaumen, Gemufen, gumal 3wiel bauen, und eine Sabactopflangung angelegt batten. De egger an berfelben Stelle, wo ein Babi fich von Dft munbe, ber Babi el Cheith fich gegen R.B. menbe balber Stunde Ferne fich jur Schlucht verenge, obmol fpater, ein Dorfchen mit bem Ramen Uffuer belegt, fo fes tener Bwifdengeit erft fein Entfteben verbanten. 6 auch nur aus wenigen fleinen aus Steinen aufgebauten 4 von einigen Copreffen und Delbaumpflanzungen umgebe lieblicher und friedlicher Ginbrud ibn permutben lien, baf

<sup>\*)</sup> Ruffeager, Reife Bb. III. E. 55, 238. \*) Burckhate p. 490; bei Gefen. II. E. 800; Ruffeager, Reife Bb. III.

650 Beft-Affen. V. Abtheilung, I. Abidnitt, 6, 10.

Lage eines einftigen Rloftergartens ober felbft eines Rloftere mochte ju fuchen fein.

Das Babi el Sheifh erweiterte fich fubmarte von neuent und zeigte, nach einem vom Morgen an in 8 bie 10 Stunben Beit jurudgelegten Wege, bier bas Grabmal bes Cheifh Ggaleb (f. ob. G. 257), von welchem wol bodeft mabriceinlich ber gange Babi vorzugemeife vor allen anbern feinen feierlichen Ramen erhielt. Weftwarte von ibm, in anberthalb Stunden Ferne, erblidte Burdbarbt auf bobem Berge einen fruchtbaren Bei. beplat mit vielen Felbern und Baumpflangungen, El Fereia genannt (Freg, f. ob. G. 515; Geeten 6) ber beffelben Bege tam, fcreibt ibn Freueb, und Ruffegger 7) fab beim Borübermarich an feinen Releflippen 4 Steinbode emporipringen). wo einft ein Rlofter geftanben, beffen Boben aber gu jener Beit im Befit ber Ulab Gato mar. Rur anberthalb Stunben weiter fubmarte vom Grabmal wird bie Sochebene Er Raba und bas Ratharinenflofter erreicht.

Das Geftrauch in ber Umgebung bes Grabmale gibt biefer Begenb, im Gegenfat ber fablen und nadten Felfenumgebungen. einen reigenben Unblid. Gin robes fleines Steinhaus mit bem Sarge bes Beiligen , von einem Bolgverfclage umgeben und grunen Beugen umbangen, mit eingewirften Gebeteformeln, ift ber Mittelpunft ber Bilgerfahrten aller Bebuinen ber Salbinfel. Un ben Banben find ibre geringen Opfergaben aufgebangt, Die aus Straufenfebern und Straufeneiern, aus Ramelbalftern . Baumen. Tudern, feibnen Sappen, Banbern und beral, befteben,

Ueber bie Berfon biefes bochgefeierten Canctus 8) finb bie Meinungen getheilt; ob er ber Abnberr fei ber Bebuinen vom Stamme ber Gjomaleba (Gomaleba f. ob. G. 183, 441), ober ber große antife moslemifche Brophet Galeb ber Thamub (ober Salib, nicht Salem 9), wie bei Bocode; and Gzaleb im Roran Sure 7, 71, f. Arabien Erbf. XII. S. 108, 116), beffen gleichnamiger Stamm ben Rabataern in Die petraifche Salbinfel gefolge ift, gemefen; ober ob er ale ein Localheiliger ber Bebuinen verebrt werbe, welcher letteren Deinung Burdbarbt am meiften

") Gefenius, Rote S. 1074, ju Burdh. Reife II.

<sup>106)</sup> Seegen, Mfer. 1807. ") Ruffegger, Reife Bb. III. G. 55. ") Burdharbt a. a. D. II. S. 800; Robinfon, Bal. I. S. 238.

Beduine bierber, jumal aber an beffen Sauptfeft verfammelt fich ihrer eine große Babl, bie brei Tage bindurch bier ihr Lager auffolagt. Dabei werben viele Schafe gefclachtet, Rameelwettrennen angeftellt, bie gangen Rachte werben im größten But von Danmern und Frauen unter Befang und Sang gugebracht. Das größte Seft ber Bebuinen an biefem Orte, beren es mebrere gibt, benn gu einer ber Beftfeiern am letten Daitage 1816 murbe and Burd. barbt gelaben, Die er aber vermieb 11), weil er bort Sanbel qu befommen furchten mußte, ift burch bie Beit feiner Feier beach. tungewerth; es findet mit bem Enbe bee Juni fatt, wenn bie Rilfcwelle in Megpoten ju fleigen beginnt, und wenn bie Beft abzunehmen pflegt. Rach ber Beftfeier bricht bann alebalb eine große Raramane ber Bebuinen auf, um nach Cairo gu gieben. Es tritt jugleich int ben untern, beifern Shalern ber Salbinfel bie Belt ber Dattelreife ein, mit welcher jenes abnliche uralte Beft ber Bharaniten im Phonicon, nach Mgatharchibes und Diobor, (Arab., Erbf, XIII. S. 773) jufammenfiel, und von welchem biefes vielleicht nur eine mit ben Jahrhunderten veranberte Rachfeier fein mag: benn nach Dofes ift Sheifb Saaleb ber geehrtefte Rame ber Salbinfel, und Diefe Feier bas Saupt feft bee gangen 3abres. Doch febit bier auf bem ju erhabenen Bebirgeboben bes Babi bie locale Dattelernte, weil ba feine Balmpflangungen gebeiben, welche bem Tefte ber Araber in Dagna (Arabien, Erbf. XIII. G. 774), wie ben Bebuinen im Babi Feiran (ebenbaf. C. 811) mehr eine materielle ale eine religiofe Bebeutung, namlich bie eines Erntefeftes, gibt. Die religiofe Beier icheint bagegen am Grabe Cheifh Szaleh's vorberrichend gu fein, mo auch gleiche Rameelopfer, wie einft im Bhoenicon, fattfinden. 2B. Chimper, gu einem abnlichen Befte, nicht fern, fagt er, vom Riofter am Bufe bes Ginai, von

<sup>1&</sup>quot;) Seehen, Mfcr. 1807. 1") Burokhardt, b. Gefen. II. 6. 947.

### 652 Weft-Uffen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. §. 10.

Am Bufe be Sina, nicht weit vom Albert, am Rande per feleinn Genen ist fliegt an exdiffe Capelle (jim bed Rebbi Sjalebi), dei weicher sich die Galemme der Bedwin auflächtlig u einem Deferfte merkammeln. De biefte meine Menten ward ihr von ihren eingeladen (fagt Schumer im 3. 1835), die flickoften in Annach, fehrpramp des Innere ver Gaptle mit Blut, bejuchen auch wie dem Ben Sinal, und vorfern der in ihrer Gaptle filt Gaptle filt. So. 5000 gleichfalle. Dies fit des Weiser der Soules fehre Beite Gaptle filt.

(ob ibentifd, ober ein verschiebnes?).

Saben fich bie Araberfamillen in ber Gbene am gufe bes Singi verfammelt, fo balten bie Manner querft Bettrennen auf ihren Dromebaren. Dann erft wird bas Opfertameel gefchlachtet, inbem man ben Ropf bee liegenben Thiere nach binten bewegt. moburch fich bie Borberfeite bes Balfes oben borbengt. Die Berfammlung ftimmt ein feierliches Bebet an, ber Scheith fcneibet nun mit bem Gabelmeffer bie Gurael burch, inbem qualeich Unbre in Gefägen bas Blut auffangen. Die Melteften bes Stammes begeben fich in Die Opfercapelle, mo fie bas Blut bem herrn und bem Unbenfen Doje barbringen. Das Fleifch wird gefocht und verfpeifet. Much Schimper erhielt feinen Anthell bavon; er fand es fo fcmadbaft wie Rinbfleifd. Dabei murbe Raffee getrunfen und Sabad geraucht bie in bie Racht. 3mel Stunben nach Connenuntergang begann im bellen Sternenglang Die Sauptfeier. Danner und Beiber traten gruppenwels gufammen, und ftellten fich Mann und Frau gliediveis auf, unter Gefang und Sanbeflatiden. Die Frauen in bunteln Gewanden, ftreng verbullt, tangten in einem Bogen von ben beiben Enben ber Glieber berpor, obne besondere Runftelei, wie im Contretange, aber mit naturlicher Gragie; febr fittlich, ernft und mabrhaft fcon. Gie bewegten fich por- und rudmarte ihrem Blate entlang und entgegen, mit

<sup>217) 29.</sup> Schimper, Mfcr. 1835.



Much Tifdenborf 14) bat einem folden Cheifb Gaaleb. Refte am 23ften Maitage bee 3abres 1844 mit beigewobnt, bas alfo auf eine anbre Beit vor ber Dattelreife fiel, ale bas von Burdbarbt bezeichnete, und auch nicht, wie bas von Schimper geichilberte, mit einer Sabrt gum Ginal befchioffen warb. Er murbe bei feinem Borubergieben im Babi el Sheifh nach bem Grabmal burch bie ibm entgegengebenben Scheifbe feierlich jum Befte eingeiaben, und jog mit ibnen in bas große gemeinfchaftliche, bort aufgeschlagne Belt ein, in bem 40 bis 50 grabische Danner im Rreife verfammelt fagen. Rach Rorben geoffnet bot es die Ausficht auf Die Beerben, Die Dromebare, Rameele und Die Bagage; bon ben anbern Geiten mar es gefchloffen, in ber Ditte loberte ein Feuer, wo Raffee gefocht murbe. Biergig Schritt babinter ftand auf einem felfigen Bugel bas frifc ubertunchte Grab bes Bropbeten (au ben Bergleich mit ben Mbgrifaern. Ev. Matth. 23, 27, erinnernb). Der Dber-Scheith, von fraftigen Bugen, mit braunen Augen, buntelm Bart, eine ber größten Beftalten unter ber gangen Berfammlung, barfuß, in ein unger obnlich langes weißes Gewand (wie bas Ballium in B. Antoninus Marthre Beit, f. ob. G. 31) gebullt, aber mit weißem Turban und Beg gegiert, mar bie ehrwurbigfte Berfonlichfeit in ber Ditte bes Rreifes am Teuer. In anbern fleinen Belten umber maren anbre Rreife, auch Frauen und Rinder. Bebe Brivat-Febbe unter

<sup>12)</sup> J. Fazakerley, Journ. I. c.; b. R. Walpole, Trav. p. 376 Not. 24) C. Tifchenborf, Reife in ben Orient. Ih. II. S. 207-214.

## 654 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 10.

ben Gingelnen mußte bier ruben, Die Broceffion ber Danner und ber fittfam verhullten Frauen, mit ber ihnen eigenthumlichen Mundmufif, führte nun um bas Grabmal berum und bann binein. wo bie Frauen einige Minuten gu beten ichienen. Junge Buriche führten beim Buge bie Opferlammer, benen noch oben auf bem Sugel ein paar Saare von ber Stirn gefdnitten, und bie Stirne felbft blutig geribt murbe. Darauf folgte bas allgemeine 216folachten biefer 50 ober 60 Rammer, beren Bahne und Dagen geopfert wurben. Dann' an ben Belten aufgehangen, abgezogen und mit großen Schwertmeffern in Stude gerhauen, murben fie ju Braten am Teuer bereitet. Inben begannen bie Wettrennen auf Dromebaren, Die reichlich mit Gebangen von Berimutter und fconen Teppiden gefdmudt maren. Dann folgte ber Schmaus von Braten und Billav, wogu Baffer getruuten marb. Gin Sturm und Regenschauer binberte ben Sang, ber bas Teft gu anbern Beiten ju beschließen pflegt. Beber batte mit ber Giderung feines Beltes ju thun, woruber aber feine Rlage entftanb: "benn, fagte ber Dber - Scheifh, Allah hat ben Sturm gefchidt, er muß gut fein." -

Ruffegger 15), ber benfelben Weg vom Ginai-Rlofter burch bas Babi el Cheifh bis ju jener Stelle verfolgte, wo fich bie Raramanenmege nad Gues gegen R.B., ber jum Dichebel Thb gegen R., und nach Alaba Mila gegen R.D. trennen, und burch Belofchluchten aus ber Tiefe bes Wabi berauffteigen gu ben norbauliegenben Blateauboben, bemerft, bag man bis babin im Babi el Cheith im allgemeinen nur bas Bebiet bes grobtornigen, rothen, großernftallinifden Granite burdmanbre, ber bas Banpigeftein bes gangen Centrale bes Gingi bilbe: boch merbe es eben bier pon baufigen und machtigen Diorit. (Grunftein.) Bangen burchfest. Bebange ber icharf gerriffenen und wilbgruppirten Berge find fabl, nur in ben Babi's geigt fich etwas Begetation. Der Granit ift meift fentrecht in ungeheuern Daffen abgefonbert, Die im Dichebel el Babi bas Unfebn einer polligen Schichtung baben. Die Lagen nur von einem guß Dachtigfeit zeigen fich alfo in Safelform, und ichiegen febr fteil gegen D. ein. Gie merben ihrerfeite pon vielen oft machtigen Welbfteinporphpren burchfest, Die unter fich bie intereffanteften Combinationen bilben, wogu auch icone

<sup>215)</sup> Ruffegger, Reife Bb. III. G. 56, 238.

### Sinai-Salbinfel; Wabi el Sheith.

Begenlinn, wie am Dichebel Furria (Sarba bil In geben, Den, we finder, Gib bie Gobenbildun dinaustritt aus bem großen Wabl auf bie berighen. Ben großen Wabl auf bie bei Gubenbildungen bie gur bei gegen bei gene Baben de geger, vergl. ob. G. 2023; 3738 388 fic. M.), em aber als Beginn ber großen peträlichen Wafte macht bei Bebei der Baber bei Bebei gegen ber großen peträlichen Wafte Muffengart der Gebel angempenen findischen Wafte weiter unter Art bei Webe fin aber der Germini erhält, weiter unter Art bie Webe fin aber der Germini erhält, weiter unter Art bie Webe fin aber der Beiter weiter unter Art bie Webe fin aber der Beiter bei Bebe fin aber der Beiter gegen bei Bebe fin aber der Beiter der Beiter geben bei Webe fin aber der Beiter der Beiter der Beiter geben bei Webe fin aber der Beiter der Beiter

Mis nabere Characterifif ber Gebirgearten ber G arnure 16). ebe jene veranberte Gebirgebilbung auf berfelben beginnt, haben wir gu bem, mas in Dbie porlaufig gefagt werben tonnte (f. ob. G. 321 u. f.). bie bem Ruffegger's 3ter Banb feiner Relfe ericbienen, Gepanofie blefer Localitaten viele Specialbeobachtungen bi noch folgenbes nachzutragen, ebe mir gur fub weftlichen fegung bee Babi el Chelfh fortichreiten, bie unfi werteverftanbiger nicht berührt bat. Rorbweftwarte je mittelnben Gebirgefnotene ber einzig gangbaren Binbpa der ben liebergang von ber fublichen Gentralgruppe bes Dufg gur norblichen Gerbal- und Reiran - Grupp tritt in jenen mehr gerriffenen, wenngleich melft niebrigpfelhoben und Thalfdluchten mehr bas Borphprgeftein bas fogar zuweilen übermachtig und auf bebeutenbe Gebir. ale vorberricenbe, ja alleinberrichenbe Beleart f bagegen aber bas Granitgeftein in ber fubliden Gruppe ben Sauptdarafter ber gangen Daffener bes Centralgebirges abgibt. Am Babi Baraf 17), wo bifche Grabftatte Datbara fich befinbet, tritt jener rothe noch einmal ale berrichenbe Releart bervor, um bann me warte unter ben riefigen Daffen bee Centralgran ganglich zu verfcwinden. Bu gleicher Beit bebt fich be Boben bober (bie ju 4000 unb 5000 Ruf) empor. Goon

1) Ruffegger, Reife Bb. 111. G. 230, 233.

<sup>\*\*)</sup> Eine Sammlung biefer Gebirgsarten von Ruffegger be in bem f. f. mentanififcen Mineralierfablinete unter Bereichtung und Bie, und bas Bereichtung im Mine minbang Reif. Bb. III. E. 283 — 286; bie Sammlung Seegens in Sabiert zu Getha, in 66 Rummern and v. Boffe Bergei

ftofinden Babi Genne geigt fich ber fo ausgezeichnete grobfbrnige Granit bes Sinal-Centraffode. Er ift felbfpatherich; ber Arbivach mist rebfift, on in großen Armftall- und erpfallnischen Maffen auftretend; ber Duarz ift farblos, ber Glimmer ichwarz und grun; boch fommen auch viele Barteilten von

Diefer Centralgranit ift übrigene von bier an in glei. den Berbaltniffen auftretenb bis ju ben bochften Ruppen bes Ginai; er bat gleiche orpetognoftliche Beichaffenbeit, wie bies auch icon Burd barbt anbeutete (f. ob. 6. 240), mit ben berubmten Graniten von Affuan am Milftrom in Megpoten, und bem Dichebel Szegeti in Gennaar. Er ift febr gur fenfrechten Berfluftung und Abfonberung geneigt; gange Daffen lofen fich von ibm ab mit fpiegelglatten Gladen. Die buntelgrunen Dioritgange gieben fich, gleich Banbern, an ben rothlichgrauen Granttmanben bis an ben bochften Gipfeln empor. Bon bem fublich bes Babl el Sheifb (am Busammenftog mit Babi Gelaf und Dib) ausaebenben Babi Gebeb (f. ob. G. 509) fteigt bas Gebeb. Blateau (Sabab bei Ruffeager) fanit gegen ben Singi an. ber wie eine fenfrechte Mauer in ben grotesteften gormen fich barüber emporhebt, inben von biefer fleinen Sochebene felbft ber Gerbal mit feinen vielen icharf ausgeschnittenen Gipfeln einen gang anbern, aber unbeidreiblichen Unblid gemabrt. Heber bas Gebeb-Biateau erhebt fich noch ber lange, aber an fich nicht febr bobe Dichebel Kureia (Farba bei Ruffegger), und von ibm fuboftwarte fest nun berfelbe Granit burch bie Daffe bes Central. ferne gleichartig fort, boch mit Abanberungen auf ihren bochften Bipfeln. Dit zeigen feine berabgefturgten Bibde und bie fente rechten Relomauern bie iconften garbenfpiele imie am Dil bel Miffuan, aus bem bie Dbeliefen famen), wo ber belfrofenrothe ober tieffieifdrothe Relbipath, mit bem farbiofen ober fmalte. biquen Quarg und bem gelben, grunen ober ichwargen, meift fparfamerern Glimmer, in ben pericbiebenften Gefügen bervortreten.

Eine neue merfruirsige Bricheinung zielgt aber bie unmittelbare Sobs über bem Alofterthal, auf veicher ichon bei einem halben taufend Ruß ber Granit ein feineres Korn<sup>19</sup> und nuche Duarz als zwor in sein Gemenge aufnimmt. Differ fein-Fringe Branit felgt nun bis zur böhigen Auppe empor; er

<sup>219) 3.</sup> Ruffegger, Reife Bb. HI. G. 235.

sondert sich nunmehr nur in gang liefenn, scharftantigen Bilden ab, worden sie die Freien gefoden, von dem geröffenigen Geneils in den nach er Kerne gefoden, von dem geröffenigen Geneil mit seinen sentretungsnoffen, niehter gerösertigen Irretungerung und feinen colossen siehen gerösertigen Irretungerung und feinen colossen feinen gehören bedem eine fanstere Bilden ich gemeine den siehen geden geneilt der siehen gehören geden geneilt gestellt gestell

Um mehrften untericheibet fich jeboch unter ben brei bepilgerten hauptfuppen bes Ginai - Stode, wie bies auch icon von G. Ruppell mabrgenommen murbe (f. ob. G. 562), ber Gipfel bes Ratharinenberges, in beffen Geftein fich vielmehr ein uberwiegend porphprartiger Charafter ausfpricht, beffen Sauptmaffe Belbipath wirb, fo bağ Ruffegger ibn Granitporp bor 19) nennen mochte. Dennoch ftimmt, fagt berfelbe Beobachter, bie orpftoanoftifde Bermanbticaft bes Gefteine ber brei beiligen Berge: Boreb, Dufa und Ratharin, mit ihrer geoanoftifden Stellung barin überein, baß fie alle brei in Giner Linie aus 3 hora 2° in 15 hora 2° (b. i. von G. G. B. gegen D.R.D.) liegen. Sonach bat es ben Unfchein, wie man vom Gipfel bes Goreb fich am beften überzeugt, ale mare biefes porphyrartige Geftein (wegen vorherrichenbem Felbipath in allen) nichts ale ein Bang von coloffaler Dachtigfeit, ber fent. recht ben grobfornigen Granit aus R.D. nach G.2B. burdfest. Un ber Beftfeite bes Gebirgeftode, jum Thal GI Arbain (f. oben G. 566) fest biefer porphprartige Granit weit tiefer binab als an ber Geite bee Thalgebanges gegen bas Ratharinenflofter. Richt unbeachtet moge es bleiben, mas wir auch fcon fruber aus G. Ruppell's Beobachtungen (f. ob. G. 322), außerhalb bes Centralfoftems im Morben ber Ginaigruppe, von bem Streichen bortiger Porphyrgange von R.D. nach & 2B. auführten, bag ibr allgemeines Streichungegefet fich auch

Ritter Erbfunde XIV.

<sup>17)</sup> a. a. D. III. S. 237.

In ber gangen Morbfeite bes Central - Granitftode, innerbalb welchem noch ber Babi el Cheifb liegt, burchzieht bagegen Ganbfteinmaffe bie gange Salbinfel aus G.D. in R.B., und ber lange Dichebel Tob (f. ob. G. 320), ihre Morbbegrenjung, nimmt, vom boreb aus gefeben, in feinen fublichen und fubmeftlichen Steilabfallen ben gangen Borigont berfelben au-Berbalb ber Granitregion ein; er bezeichnet febr genau bie Dorbgrenge ber Formation bes Sanbfteine ber Sinal-Balbinfel mit ibren Bornboren, ba fich biefe bis jum fuße ber Ralf. fteinmauer, aus welcher ber Ent felbft beftebt, bin erftredt. (Man vergleiche biermit, mas G. Ruppell gu feiner Beit 20), obwol nur in gang allgemeinen Andentungen, über bie Bebirasarten biefes fubofiliden Theiles ber Salbinfel gefagt bat, fumarte einer Liuie, melde er von Ataba Mila birect bis zum Babi Beiran gezogen miffen mill, ber in G.D. Die Urgebirge. bilbung, in R.B., ale Scheidungelinie, ber horizontalgeschichtete Theil ber Blogbilbung ju fuchen fei.)

Nachem wir nun dem Babl el Geith aufmarts gewander find und durch ein gliegeneinen gesponischem Gerchienisse ein genauers und iefereiderei Ginschen in die Erscheinungen sieher Bornen und deratterislischen Gigentstunischeiten gewonnen ju haben glauben, liegt es und ob, ihn nun auch noch mit ein paar andern Sährern vom Kloftertbale an abwärts zu burchwandern Bischern um Babl geien. Denn die genausse Restnusse

<sup>\*\*\*)</sup> E. Ruppell, Reifen in Rubien und bem Betraifchen Arabien. Frantf. a. Dt. 1829. G. 179-181.

### Sinai-Balbinfel; Babi el Gh

verdient schwe einmal biefe Raturform, weil rer Att in ber agnem Sinal-balbinfel und gruppe fit; bann aber auch, weil nur biefe E bequeme Eries, eines gangen Bolte Jearch auf seinem Jugz jum Bichebi Mass derr bem Se Gebrigben geben 200 ber bie filt mit geben bei geben geben bei geben geben bei geben geben bei geben geben der bei kiefelnerge bruch bie Geffen gebauen, der bei fich geben wir bei fiebe geben geben die glieben der bei geben der bei fiebe geben mit beiden geben geben die fiebe fiebe geben mit bei fiebe geben mit beiden geben bei fie herre bei bei fie geben mit beidene geben mit bei fiebe geben die fiebe geben mit beidene geben mit bei fiebe geben mit beidene erfilmen bei fan nicht atzufeben, daß biefe leitere von dem Bel werden fenten.

Diefe beiben Umftanbe, fammt ber Beibe feines Sauctus, baben biefes Babl el Gbeifb e Chech gefprochen) ju bem berühmteften gemacht; auch ift es bas bewohntefte von aller lich im Babi felbft, auf bem großen Thalbobe Begen, gar feine Araberbanfer angetroffen Ruffegger genannte Affner etwa ausgenomm vielleicht nur in einer Rebenfdlucht liegen mag). thaler und Schluchten, bie von allen Geiten gu find in ihren bintern Schuttbalern febr ftart be balb ba, fagt R. Lepfine 21), geben Geitent ju ihren Beibeplagen, mo fie ihre Beerben von meelen baben, und mo bann in ber Regel auch ne fich Waffer finben. Mur aus biefem Umftan icon Burdbarbt 22) bemerfte, bas Beburfnif lich reichbaltigen Benennungen aller moglich eden, Borberge, Borfprunge, Anboben, Schlu Rlippen begreifen, welche ben Banberer allerbin rung feben tonnen, wenn er ibre Domenclatur ber Bebuinen vernimmt; benn feine Localitat ift Campirenben namenlos, wenn auch bie entfernte Die Bauptgebirge und Ibaler im Allgemeinen fe um eines anbern Umftanbes willen bat biefer &

<sup>21)</sup> Lepfius, Mfcr. 1845. Gefenius II. G. 932.

<sup>22)</sup> Burckhardt,

B. Keller brad am erften Tagmarifer aus ber ER Radafbere vom Ginalife fier uni, am Berge Aren (e. 6. 6.66) vorüber, im den gegen M.D. firtidenaben Baal i ( Schiff), erb eine Reginna fein Veritie von 400 Catitute daz; voch sieden nach der erften Bugstunde erlebter er unter Cuttum einen foldigen mußte. Arer ju feiner nicht geringen Berneumberung werbeiter Wagen fo andstiren den fil in sieden Britischen auch nech am folgamben Tage, das just allen Geiten von den Bergen bereich Wenge pittererfert Was det aber im ungedenden Gefier eine Wenge pittererfert Gastaden breidbirgten, eine Sich unsernartet und unverbragferber Nachmitugs nach 3 über erlaubte ihm biefeb llumerter feinen Werife Nachmitugs nach 3 über erlaubte ihm biefeb llumerter feinen Werife weiter fertungfein.

Es mag bie jur Bestätigung ber oft bezweirleten Thatische bieme, bağ in men fonft for ergendes sig aigeneme Bußtigngeiter es vech bie Gleichter und finn, melder diere bie intiffen Ausgemen ber Abelbedem und bie gefein Zeiffenungen in me Wolleden und bergefein Zeiffenungen in ben Wolleden und bei gefein Zeiffenungen in ben Wolleden Zeifmungelichte und bie wilderfin Teifmungelichte und bei wilderfin Teifmungelichte und bei der die Bestätigungen, bei stehe in einer eigenen Were bie Beställsteilefter Weitrungen, die sien einer eigenen Were bie Beställsteileften Weitrungen, bei stehe anderen Weitrungen, wiel weder er, nach sie viele andere Gland-Weifenung, ein en aufgabigt, finter Beständlichte batter in im Geworden Varument, das betreft leibe batter in im Geworden Varument, das betreft leibe batter in im Geworden Varument, das betreft leibe betrein zim Geworden Varument, das betreft leibe in

<sup>&</sup>lt;sup>273</sup>) Extract from Baron Kotters Itinerary of his tour to Petra from mount Sinai to Akabah, in Journ. of the Roy. Geogr. Soc. of London. 1842. Vot. XII. p. 75-77. 24) J. Fazakertey, Journ. b, R. Walpole I. c. p. 367, not.



## Singi=Salbinfel: Babi el Gbeith.

Thatfachen wie biefe und anbere (f. ob. G. 219, 222, 272 binreichend widerlegt wirb, Die zwar allerbinge nicht fo wie in anbern geregelteren Giimaten wieberfebren, ba bi len brei Jahre (gu Robinfone Beit), ja felbft funf bu porubergeben follen, nach Bebuinen-Ausfage (zu Tataferlet in benen gar fein Regen nieberfallt. Um zweiten Sa jum Grabmal bes Cheith Ggaleb vorrudent, fant B bort bie Breite bes Babi boppelt fo groß als am f Gingange, namilch 800 Schritt breit; er fab ibn mit Bufchwerf bewachfen, bas aus ber Gerne wie Grafung Mm Abend um 6 Uhr nennt er einen Engpaß, in be trat. el Buttaipab, ber von G. nach R. ju einer e Chene führt, Die ibm Beremineb genannt wurde (m. lich ber Gis ber Araber, bie Ruppell ebenbafelbft Glu nennen borte (f. ob. G. 275), in welcher er fein Lager Bon biefer, welche nur etwa zwei Ctunben Beas im De bem Grabmal liegen mag und mabriceinlich noch in be fpalte bes Babi el Cheift, verließ er biefen, ber fich no marte menbet; er aber zweigte gegen D.D. ab, burch be Balatha (f. ob. G. 274; bei Roller 2B. Gelega ge nach el Min, bemfelben, ben Ruppell ale ben bir Beg von Afabab Mila einft gurudgenommen batte: aus B. Roller eine gang neue, bis babin unbefannt Monte nach fener Station am Norbenbe bes glignitifc perfoigte, wobin wir ibn meiter unten zu begleiten baber

Bier haben wir bagegen noch ben weitern Berlauf Beftwendung bes Babi el Gheifh ju verfolgen, ben von feinen Bubrern bier Babi Tarfa (unftreitig von be ober Samarit . Baumen) nennen borte, eine Beneunne Grund wir in bes zweiten Reifenben R. Bepfine Beleit naber fennen fernen werben,

Lepfius erfter, wie gewöhnlich nur furger, Tagemarfe Dars 1845) vom Rlofter fabrte nur 2 Stunden weit it fannten Rorboft- und Rorbrichtung burch bas große W ble Oftfeite bes großen Gebirgeftode bes Dichebel Fu: Wre bei Lepfins) berum, an weichem aber ein Dutenb v fopfen mit eignen Benennungen gur linten Geite bes !

<sup>21)</sup> Bergl. Ruffegger, Reife Bb. III. G. 64, 66. Difer. 1845.

662 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 10.

Sheifb (el Sbech b. Lepfius) fich bervorbeben, wie faft eben fo viele an ber Dftmanb bes Babi.

Um zweiten Tagemariche, ben 26. Darz, vom Morgen 6 Uhr an bis gur gleichen Abenbftunbe, murbe burch vielerlei Rrummungen in einem und bemfelben Tage bod bie gange arofie Curve bes Babi el Cheifh burdgogen, bis am Babi Rimm ber Buß bes Gerbal erreicht marb, ben man am folgen. ben Tage ju erfteigen gebachte. Da wir bie hoffnung nicht aufgeben, von bem Reifenben felbft bereinft fein vollftanbiges Tagebuch ju erhalten: fo beben wir jur Bervollftanbigung bes Borigen nur einige fur unfere Betrachtung baraus wichtigere Bemertungen bervor.

Das Thal, in ber Breite von etwa 5 bie 6 Minuten, mit pielem Bufchwerf bewachfen, in beffen Ditte ber Rameelpfab fich hindurdwindet, zeigte unmittelbar an ben Geiten biefes Beges in feiner gangen Erftredung nur zu lofes und brodliches Granitgeftein, bas fich nicht ju Inferiptionen eignete; baber auch folde mertwurbige fdriftliche Dentmale in biefem gangen Babi, wenigftens in feiner größten öftlichen Galfte, feiner großen Bevolterung und Bebeutung fur bie antife Giftorie ber Salbinfel unge-

achtet, gar nicht bemerft murben. Auch bier traten viele Ramen ber Geitenfuppen und Schluch. ten bervor: oftwarte, junachft am Guerberg, ber Babi Guer, burch beffen Schlucht ber Weg nach Afaba abgweigt (wol bas von Ruffegger genannte Affuer). Balb linte balb rechte winben fich bie Bfabe um viele Gugel berum; mabriceinlich jene auch fcon von Ruffegger bemertten bie 100 guß boben Trummerbugel, fo bag bie 3bentitat bes Beas ber pericbiebenen Banberer baburd fcwer zu ermitteln wirb, ba unftreitig biefe Bfabe nach Jahreszeiten und anbern Umftanben veranbert werben tonnen. Sinter biefen Sugeln innerhalb ber Thalweite jog man, nach ben erften funf Biertelftunben Beges, burch ein bobes ichmales Belfentbor, binter welchem ber Babi fich gegen Beft ju menben beginnt, Die Defberge im Dften gurudlaffenb. 3m BBeften fab man ben Babi Gelaf, im Dorben ben Bueng und im Guben bie Bobe bes Rafb Egaui (f. ob. G. 514, 525). Dach swei Wegftunben, vom Ausmarich am Morgen, murbe ein felfiger Durchgang erreicht, Bueb (b. i. bie Bforte, bas Thor, f. ob. G. 498) genannt, obwol biefes nicht jenes von Lorb Linbfap genannte Grengbefile jum Babi Reiran fein fann, bas auch auf Laborbe's Rarte eingetragen ift, weil biefes am Bufe bes



### Sinai-Balbinfel; Babi el Gheith.

Gerbal liegt, ber erft am Abend erreicht werben foi unter Grenzbefile el Bueb liegt, nach Borb Linbfan Stunde Wege fern von ben Balmen bes Babi Feir . ibm beginnt, von Weften bertomment, Die Benennun el Cheith. Diefer felfige Durchgang Bueb muß bage beres, mehr norboftiich liegenbes oberes, wenn namiges Felfenthor innerhalb ber Curve bes Bab fein, bas mit jenem nicht verwechfelt werben barf. f bie fest noch bei feinem Reifenben ein zweifaches Bu murbe: fo exiftiren folder Beifenverengungen boch m lich, bie gleiche Benennungen perbienen, und mir per biefes norboftlichere Bueb mit bemienigen bie Breite verengten Deflie ibentifch ift, bas Burdbar gem befdrieben bat, an beffen fubweftiicher Geite er maffe Tafal und ben bichten Tamariefenwalb mit ber mabnte (f. ob. G. 648).

Denn eben auch von biefem, mo ber Babi el Gbe ichend eine Gubmeftwendung annimmt, wirb ber Tarfa's bei Lepfius angegeben, weshaib bie Stelle e tarfa (Anfang ber Tarfa) beift. @. Ruppe bas Thal felbft Babi Darfa, und fagt, bag er vom bin, burch bas große Thal, beinah 5 volle Stunden 3 babe, biefe Stelle ju erreichen, und eben fo viel Bei von ba jum Babi Beirane Engpaß. Das Tarfabas fich lang jum Babi binabriebt, wirb Tarfa nannt, und eben bier ift bie reichfte Danna-Ernte, ja Sheifh bie einzige Strede, wo biefes fuße, nabr bafte Mannabrot gefunden mirb, obmol es auch an bern Stellen, boch nirgenbe in folder gulle wie bier (f. unten). Rach einer Ctunbe Bege merben ! ober Tamariefen wieber fparfamer, bas Thal erweiter ju 10 Minuten Breite, und bald boren bie Tarfabaur ber Sarfa Ritrin Diftrict bat fomit feine Enbic und mit ibm bas Borfommen ber Danna (Denn Unbre Rrauterbuiche nabrt baffeibe Thal noch in Der 1/4 auf 10 Uhr, ale man biefe Enbichaft erreichte; aud bier an ben bas Thal junachft begrengenben, niebern

<sup>227)</sup> Lord Lindsay, Lettres I. p. 282. \*\*) G. Rup Rubien u. Bett. Arabien. 1829. G. 261.

# *image* not available

### Sinai-Salbinfel; Bortommen ber Manne

Diefer lettere wieber eine entgegengefeste Rrummung gegen auf furge Strede annimmt, und fich in ber Richtung b Celaf jum Babi Beiran wenbet, bas bier in ber ainnt, inbef bas linte Geitenthal, Babi Rimm (91 Burdbarbt) 30) birert jum gufe bes boben Gerb 6 6 93 binaufriebt, ber bier ale ein machtig geform bem Banberer gang großgrtig entgegen tritt. Dach c Stunden Wege in Diefem Rimm-Thale aufmarte, an els fteinernen Saufe auf einem Bugel vorüber, vielleicht Gremitenwohnung, bis ju einer Gruppe von Rebef (Sittere ber Mraber, Lotus napeca f. ob. G. 346) Rube einlub, murbe bafeibft von Lepfius bas Dadtlag men, um ben folgenben Tag ben Gerbal felbft zu beftele bem Lager fand fich auf ber Bergbobe Waffer; in be Rimm - Thale tonnte feine Infdrift an ben Relieu at werben, obwol es an geeigneten Felebloden bagu nicht fe fer ungemein fteinichte Babi, bemertte ber Banberer, feinesmege ju Befuchen ein, wenn nicht etwa fene 2B an ber Berghobe babinglebe. Che mir bier von bem Sheifh Abichieb nehmen, um bie neuen Formen bes Ge Babi Reiran zu betrachten, febren wir noch einmal Mitte gu bem Danna . Balochen, bem Sarfa Ritri bem an Danna reichften ber gangen Salbinfel, bas burd auch icon nicht ohne Ginfluß gu feiner Beit auf b. jug bes Bolfes 3erael bleiben tonnte, wenn fich ermei bağ bie beutige Manna bes Tarfa Ritrin ibentifc bem Mannabrot ber Dofaifchen Beit.

Anmerkung. Die Manna auf ber Sinai-Patbini Manna ber Tamariste (Tarfa), ihre Bert (im Sarfa Altrin) und Entsehung nach heutig achtung. Der Mannaregen ber Istasliten. Di naphänomen in andern Rezionen der Erbe. D nafichet im Arista und Border-Affen.

Da bie Tamariele, ber Tarfabaum ber Araber gallica mannifera Ehrb.), mit welchem bas Bortommen bei in ber neuern Zeit, als ber Trager berfelben, ftets

<sup>30</sup> Burckhardt, Trav. p. 599; b. Gefen. H. G. 952.

### 666 Beft-Afien. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 10.

icaftet ericeint, obne welchen niemale bee mobernen Ginfammelus biefer nabrenben Gufigfeit Ermabnung gefdiebt, feinesmege in allen Theilen ber Dalbinfel machfent gefunden wirb, und jumal, wie wir oben bemertten (f. ob. G. 334), ber gangen oftliden Geite ber Sinai. Dalbinfel febit, fo tann aud an folden Localitaten pon feinem Mannafunbe bie Rebe fein. Da aber bas Bachetbum beffelben Tarfabaums auch von ben boben Bebirgeregionen, g. B. bem gangen centralen Dochgebirgejuge ber Balbinfel ausgefolof. fen ift (über 3000 guß abfoluter Dobe fceint fcon teine Spur mehr bon mannagebenben Tarfabuiden vorzufommen), und auch bie burre Bufte biefes Bemache nirgenbe mebr ju nabren icheint, fo muß bas Bortommen ber mannatragenben Tamariete icon baburd auf ein febr engee locale befdrantt fein. Aber auch ba, wo noch Tamaristenwuchs vortommt, ift feineswege beshalb auch Dauna. feegen ju erwarten; biefer ift nur auf noch engere Raume befdrantt, bie ben Bebuinen fo wie ben Monden bee Rloftere mobibetaunt ju fein fceinen , und worüber fie beftimmte und übereinftimmenbe Musfunft ju geben wiffen. Betrachten wir alfo bas Bbanomen ber heutigen Beit nach ben borbanbnen beobachteten Thatfachen, unb geben bann bon ihren Erffarungen ju bem Bergleiche ber alteren Darftellungen in ber mofaifden Beit über, fo lagt fic bann bie Berwechelung und Bermengung mit antern vermanbten Phanome. nen, faft in allen übrigen ganbern ber Erbe, mo auch von abnlich verbreiteten Gusiafeiten unter bem bertommlid geworbenen Ramen bon Danna ober Dimmelebrot bie Rebe 31) ift, um fo fichrer unterfceiben.

C. Niebuly, ber sonl so ausmertsame und voerutstellsfreie Klieftnet, ber in ner Mitte Ceytember vo be Cinai-dalfurfel befunde, butte es verfaum, ich valieb nad dem Manna ju ertnugen, auch würder er felds nied als Wangerigen bann dasse Musten und der zum Sinal 1996, son verbreit warz eher in der mit Mittel 1996, son verbreit warz eher in der mitgelichen im gerich ater zum Sinal 1996, son verbreit warz eher in der mitgelichern und verfach feld wir Nieder feld werden der Nieder in Mittellander und vertragen der Angelichen Befehren, wie ber Derpbenbach, B. gabri, pr. Raumoff, Deffa Salle, Toperen und Wähnern, ift et eine fo gegangen, weiche de Eunder der Mannaragen der Mannaragen der Mannaragen der der der Mannaragen der Mittellander der Verfachung unterfehrening auf ihren Bankerung nicht angeleigen. Der einer herreitigen anlegen Raum

<sup>231</sup>) Sam. Bocharti de variis Mannae speciebus et de genere nominis Mannae Dissert., in Opp. ed. 1692. fol. Tom III. Geographia sacra, Chanaan fol. 871.—879, veral. Referamifier, pantbuth ter bibl. Miterthumelaute. Bo IV. 1830. ©. 316—327.
<sup>23</sup> G. Richelp, Eddertchung von Arabien. ©. 145—145.

# Sinai-Salbinfel; Bortommen ber Mann

fichievolle Decant von Maing, Bernbarb v. Breybenbach ber Deutfde, und Bierre Belon bu Dans, ber frangi turforfder, machten biervon, nebft menigen Unbern, auf if bernnaen im Drient (acaen b. 3. 1550) eine ebrenvolle Erfterer fagt icon gang richtig: im Muguftmonat finbe beute in ben Thalern um ben Ginai jenes Dimmelebrot Douche und Araber fammeln und es ben Bilgern, Die babi verfaufen. Es falle Morgens gegen Tag, eben wie ein Reif, bange tropflicht an Gras und Steinen und an ben Baume, und fei fuß wie Donig. Bet. Belon bemertt, be nai-Monde in ihren Bergen liquibe Ranna einfammel fie Terenfabin 34) nannten, jum Unterfchiebe von ber f brachten bie Araber in Topfen wie Sonig auf ben Darft jum Bertauf; es fei biefelbe, bie Dipporrates Donig be genannt babe. Er unterfdeibet biefes Danna gwar fcon cenna's Angaben 33) - ber auch ben Ramen Terengabin foubin ift nad Bufding und Rofenmuller ber perfifche Rame, von ben beiben begeichnenben Bortert entjubin, feucht und Sonia) gebraucht, boch in eir Sinne ale Belon und bie Singi - Monche fener Beit - 1 Mannaarten, nennt aber noch feine fpecielle Localitat auf Dalbinfel, wo fie eingefammelt merbe. Aber M. Morrifon vom hamam garann aus über Gharunbel (f. ob. @ Babi Reiran (er fiebt barin bie Bufte Gin) burchsieht bağ ber Gott 3draeis bas frühere Bunber bafelbft hal Beiten peremigen wollen : benn er laffe noch beute Dan allfährlich regelmäßig in ben beiben beifeften Monaten Mugnft 34). Die Araber fammelten es por Sonnenaufgan es am beifen Mittag gerfliefe. Es fei weiß wie Conee in erbfengroßen, platten Rugelden, und werbe wie Boui genoffen. Ralt geworben erbarte es jur Reftigfeit wie Ba ich es magen barf, fügt ber fromme Canonicus bingu, fo offen und frei, bağ ich biefes Danna fur baffelbe bal ju Pofe's Beiten; benn es fcmede eben fo wie jenes, t

Toul. 1704. p. 91.

<sup>27)</sup> B. v. Berbenbad, Beførtisma her Reife eher Solfiem Reißbade bes Örlikart Zantes. 28. 1. Jonaff. a. Gct. 193. 29 Pierre Belon du Mans, Observation mémorables trouvées en Gréec, Asie, Judée etc. 1354. Livr. II. ch. L.V.v. fol. 129. 39 Ostrai Burdsaufes Reifes III. 6. 1079; maf Fabri, Historia : Reiski et Fabricti opusc. med. ex monumentis Arab 7) A. Morrison, Relat. fisitorique d'un voy, au mont

Reit und aus Sunger, wie die Kirchrundter berichteten, vom Boll Jeusell noch bezieriger als beut ju Lage genoffen worden fei. Die Kraber fammelten est ein, und verkaufen ihren Urberflieb abnon an bas Klober. Mort fon Berfländige Magabe wird durch fplitter Daten vollfemmert folltigt.

Geeten batte in ber neueren Beit querft wieber barauf anfmertfam, und wie Burdbarbt anerfannte, für Guropa bie Entbedung gemacht (1807), bag bie Araber noch beute jabrlich treffliche Manna, bie fie auch noch Man 3) nennen, von bem el Zarphe (Tamarix) einfammeln, melder Strauch baufig in ben Babis ber Dalbinfel machfe; bie Ginfammlung gefdebe aber nur nach ber Dftergeit, in ben Monaien Juni und Juli. In feinem Journal fügi Geepen 3") bingu, baß es nur an ber Tamarix gallica gefunben werbe, jumal im Babi el Sheith (Schech), im Babi geiran, im Babi Gharunbel, überhaupt überall nur mo Tamariefen machfen. 3m Babi el Cheith baben es bie Dichebalije fur bie Monche bes Rioftere au fammein, mas nur am Morgen gefcheben tonne, ba es an ber Sonne fomelge. Es bringen nur gur Beit ber größten Dipe, jumal im Monat Juli, bes Rachte bie Mannatropfen aus ben Rinben von Stamm und 3meigen berbor, und bilben maftirgleiche Rorner, bie man auch ben Perlen vergleiche. Defter fei bie Beit bes Ginfammelne auch nur auf einen ober einen balben Monat befdrantt.

Mle Geeten am Singi fic befant, mar fein Borrath von Manna vorhanben, auch fab er auf feiner erften Reife nicht felbft bie Mannaerzeugung. Ungeachtet er Bufdinge Anfict "7, baf biefe Manna, wie auch Morrifon weit fruber fagte, biefelbe Manna ber mofaifden Beit fei, beitritt: fo icheint es ibm nur felifam, bağ es beife, bas Bolt 3erael babe es in Morfern gerftogen muffen (4. B. Dof. 11, 8), wo aber boch eber an ein Berreiben, wie auf Dublen, ju benten fein wirb, fo bag eben feine febr große Barte bamit bezeichnet werben foll, bie fich auch beutzutag niemale in bem Grabe an ber Manna zeigt. Desbalb zweifelte bod Geeten aud wieber an ber 3benittat ber mofaifden und ber beutigen Manna. und meinte, unter ber erfferen fonne mol noch eine anbere Daffe. namlich jenes gallertartige, angenehm ju tauenbe und nabrhafte arabifche Bummi mit gu verfteben fein, bas ebenfalls in berfelben 3ab. redgeit und in benfelben Localitaten gewonnen werbe, movon icon fruber bie Rebe mar (f. ob. Unmerfung, bie Gummi-Acacie G. 335



<sup>73&#</sup>x27;) Sethen, in Monatl. Correft. 1808. S. 151; Burckhardt, Trav. p. 600. 3') Sethen, Micr. 3') N. dr. Buiching, Orfammeltt Rachrichten von bem morgenlandichen Manna, in besten Möchents siede Rachrichten, Bert. III. Jabra, 6. St. 1775. S. 41-48.

bis 342). Beibes fei mol von bem israelitifden Berichterflatter bermedfelt worben; eine Oppotbefe fur Die mir feinen Grund auffinden tonnen; benn wie follte bann 1, B, bie fo daraeteriftifde Stelle, 2. B. Dof. 16, 21: ,,fie fammelten aber beffelben alle Morgen, fo viel "ein jeglicher fur fich effen mochte, wann aber bie Sonne beiß ichien, "berichmeiste ed" perftanben werben? - Auf feiner zweiten Ercurfon von Gues über Minn Mufa jum Babi Taibe, mo viele Tamarix gallica muche, foreibt Geeben "), babe er jum erften male bas Bergnugen gehabt, auf biefem Baumftrauche felbft viele Manna ju finben (10ten Junt 1809). Gie zeigte fich von ber Confifteng eines Bonige an ben garten 3meigen ber Tamariete, an melden fie manchmal binabgefloffen war. Größtentheils aber war fie auf ben Boten binabgetraufelt, ber mit burren Zamariefenblattern bebedt mar, an welche fich bie Eropfden angefest batten. Ste waren an Farbe und Große wie Maftirforner, an Confifteng bem Bache, wie es im Commer ift, gleich. Coon um 6 Ibr bes Morgens mar Geeben bei biefen Danna . Tamariefen angefommen; viel fpater, fagt er, murbe er feine Manna gefunden haben: benn wenn ber Sonnenftrabl eine Beit lang bas Dannatorn befdeint, fo fomilgt es und verflegt in ber Erbe.

Burdharts, durch Seehrals Entbedang aufmerstam gemach, sachte eines Erfein Räcksteinen ja briebligen und ja erweiten"). Grente felden Rack auf Wester den Aufmersteil der Aufmersteile der Aufmersteile der Geschland gestellt geste

3m Monat Juni fropfe of aus ben Dornen ober Stadeln (?) ber Tamariefte auf bie abgesallenen Zweige, Blatter und Dornen, ble immer ben Boben unter ben Baumen bebeden, wo es fich reaguitet, aber fogleich voleber gerflieft, fobalbe es ben ber Gonne befeftenen wich. Die Arober (ammein, reinigen, focher es, bruden bie

<sup>\*\*)</sup> Srehen, Schreiben aus Meda, 1810; in Men, Cerrefp. XXVI. 1812. S. 392. \*\*) Burckhardt, Trav. in Syria, Lond. 1827. 4. p. 600-602; bei Gefen, II. S. 953-956.

# 670 Weft-Affen, V. Abtbeilung, I. Abidnitt, 6, 10.

Daffe burd ein grobes Beug, thun fie in leberne Gade, bemabren fie fo bis jum folgeuben 3abr, um fie wie bonig ju gebrauchen, ibr ungefauertes Brot bamit ju übergießen und fcmadhafter ju machen, ober ibr Brot barin eingutauden, Riemale tonnie Burdbarbt erfabren, baß fie Brot ober Ruchen baraus baden follten. Much im Rlofter wird von ben Monden in ihrem fublen Reller ein Borrath biefer Daffe aufbemabrt, bie, fobalb man etwas bapon auf bie Banb legt, fogleich erweicht, und wenn man fie etwa funf Minuten in Sonnenfcein balt, ganglid gerfließt. Riemals fab Burdbarbt es in einem Buftand ber Darte, bas man es im Morfer batte gerftofen muffen. Es ift von Sarbung fomubig gelb (bei Radigeit fallend, bemertt ber fomebifche von Debman angeführte Belebrie Eurman "), gleiche es bem Sonee und behalte auch bie meiße Sarbe, wenn es auf reine Steine und 3meige falle), von angenehmen, etwas aromatifden, ber Bonigfuße abnlichen Gefdmad; in größerer Menge genoffen foll es abführen.

Rur in reichern Regenjahren tann Manna eingefammelt werben, aber auch bann betrage, bemertt Burdbarbt, Die gange Summe bes Eingesammelten faum 500 bis 600 Pfunb, und bies werbe groß. tentbeile pon ben Bebuinen vergebrt, Die es fur eine große Deliegteffe ihres lanbes anfeben. Die Ernte fei nur im Juni, felten einmal fruber im Jahre, eima im Dai; fie bauere an 6 Bochen, alfo in ben Buli binein, auch wol noch bie jum Muguft; in trodnen Jahren falle bie Ernte aber jumeilen gang aus.

Benn Burdbarbt anfanglich nur ben Babi el Gheifb nub noch bas Babi Radieb in E.D. bes Singi (f. ob. G. 220, biefee lettere jeboch nur zweifelhaft) ale Danna erzeugend angab, fo lernte er erft fpater, bag auch im Tamaristengebolge bes Babi Reiran etwas Danna gefammelt werbe "'). Er fugt ben beach. tungemertben Umftanb bingu, bag biefelbe Zamariete burd Rubien, wie in allen Ebeilen Arabiene, bie er felbft bereift, wie am Euphrat, am Aftaboras (Taeagge), in allen Thalern ber Bebja wie im Debicas, ale einer ber gemeinften Baume perbreitet fei, bag er aber nirgenbe von ihrer Mannaprobuttion Runbe erhalten, ale nur um ben Sinai. Freilich habe er bort auch feine besonbere Rad. frage beebalb angeftellt. Er bemertte nur noch, bag bie Tamariste mebr Gafte ale anbre Baume ber Bufte in fich trage, und bag, wenn auch alles um fie ber icon burd ben Sonnenbrand vermeift und perborrt fei, biefer Baum niemale fein Grun verliere. Die Anmer-

<sup>207)</sup> Rofenmuller, a. a. C. IV. S. 327. in Syria p. 619; bei Befen, II. S. 977. 4') Burckhardt, Trav.

# *image* not available

# 672 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 10.

Ehren berg feibh fest feine Entedaug ber Enthispung ber Sinalifism Manna in bas Jahr 1982, und namte ber Macht Ed am Sina (tille et Mann a bas Jahr 2022, und namte ber Macht Sida feit am Sina (tille et Man, b. 1, fonn Mannas ber Araber) als ben Dr., von wo fer aussign 1"). Blief Meinungen beiter fic über eine fichte eine fichte Geber der eine feit einen bliffen der unter ben Manne Orni Manna, welch Mickelle bei feinen bliffen Aragen an bie arabifen Beltraftlickeit im Simme hate, im der Problectlick einen bliffen Aragen an bie arabifen Beltraftlickeit mehr bei Gublann, noch bie Hingen, woch bas Infect zu erfennen, bem man iren zuferfet, um hore etal, eften Keltigeffette, fagte in Desertpicto antinalium XVIII: Cicadam mannifeam aliquam, qualis Orni Mannam efficit, dammen ef

Ge festie nicht an Moren, weiche meinten, baß die "Manna ber Joractlien" "Dieter nie wieder vorges wemmen, alse ale in Uniewn feiner Art anzufeben seit. Die Angene dagegen röhmten nicht -festen, dab die Manna sindica nut innerpfalt hyrer Röffermauern, falle, und auch biefe Ansich war unter Pilgern vietsche verbreitet.

Desbalb zeigten icon Geeben's und Burdbarbt's Radridten über bie Aundorte und bas Bemache ber Tamarix gallica einen bebeutenben Fortidritt; bod ließ bes lettern unficere Befdreibung ber Tamariete (er gibt ihr Dornen ober Stacheln und Anderes) es zweifelhaft, ob nicht etwa bie Meaeie (beren Gummi befannt mar) auch ber Baum fei, melder bie Danna erzeuge. Bie aber bie Danna felbft abfließe, und warum ber Tamariefenftrauch nicht überall und an allen feinen Theilen ben Mannafaft gebe, mar Allen unbefannt geblieben. Daß es Manna regnen, b. b. boch nichts anberes, ale "aus ber guft fallen follte (4. B. Dof. 11. 9: "Und wenn bee Racte ber Thau über bie Lager fiel, fo fiel bae Danna mit barauf" - und 2. B. Mof. 16, 14: "Und ba ber Thau meg mar, b. i. am frubeften Morgen, fiebe ba lag's in ber Bufte rund und flein, wie ber Reif auf bem ganbe"), fagt Ehrenberg, gefchebe auch noch in unferer Beit, oft aus ben oberften Spigen ber 3meige. Er fab es (bie Dannabaume machfen bie ju 20 guß Dobe) felbft fo berabfallen, fammelte es ein, malte es ab, und brachte es mit bem

<sup>\*\*\*)</sup> Ehrenberg, Symbolae physicae, seu Icones et Descript. Insectorum, quae ex itinere etc. Fr. G. Hemprich et Christ. Godofr. Ehrenberg studio, novae et ilinstratae redierunt. Berolini, folio, 1829, Decas I. nebl Tabal. X. Webtiena ber Tammer, vet Groen. Decas I. nebl Tabal. X. Webtiena ber Tammer, vet Groen. Decas I. nebl Tabal. X. Webtiena ber Tammer, vet Groen. Decas I. nebl Tabal. X. Webtiena ber Tammer, vet Groen. Decas I. nebl Tabal. X. Webtiena ber Tammer, vet Groen. Decas I. nebl Tabal. X. Webtiena Decas I. nebl Tabal. X. Groen. Decas I. nebl Tabal. X. Webtiena Decas II. nebl Tabal. X. Groen. Decas II. nebl Tabal. X. G

# Sinai-Salbinfel; Bortommen ber Mann

Bffangengweige und ben Thieruberreften in feine Beimath. mariste ift von ber gemeinen Tamarix gallica nur t foieben, ob ale Barietat ober Gpecies? In ber botan fdreibung gab ibr ber Entbeder biefes Unterfchiebes bi Tamarix mannifera Ehrenb. (Belifteb ") fagt, bie Ta Singitifden Ruften fei ber Tamarix gallica febr nabe vert Tamarix bee Innern madfe aber etwas bober und fei b bichter belaubt. Bon biefer Manna- Tamariste fab auf bem Bear bon Tor jum Ginai, bie erften Baume ; ben im Babi Debran einmarte, auf einer Dobe von etwa über b. Deer). Die außerften febr garten 3meige bes Bai Ebrenberg ofter gang bon ber Menge bes febr fleinen einer elliptifden, machegelben Schilblane (Coccus mannipar bebedt, burch beren Stich fie gang margig geworben. 1 Heinften, ben blogen Augen unfichtbaren Bunben ber 3mei male aus ben Blattern, fagt E. Robinfon) tritt nad gangenem Regen ein flarer Gaft bervor, bee allmalig : und wie ein rothlicher Gprup abfließt. Bor Mufgang ber 6 furg nachber wird er bartlich, und leicht abfallend wird er ben eingefammelt; bei großer Dipe gerfließt er. Die @ führen zwei Rug bobe Leberfclaude mit fich, einen Rug in tung, ber in wenigen Tagen fich fallen laft. Die Ber Mauna Sinaitica, ber Manna Israelitorum gang entipreche biefen Coccus ift alfo allerbinge analog berjenigen, 1 Cicabenart (eine Aphis) ale Manna Orni auf ber Efche ornus) in Calabrien producirt. Bie jest ift biefes bie lange Infect (ber Coccus manniparus) nur in ber Res Singi aufgefunden, nicht in Megopten ober anbermarts Ehrenberg foliegen wollte, bag nicht bie Tamariste, fo Coccus bie eigentliche Urface ber Manngerzeugung fei.

Ritter Erbfunbe XIV.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>) L. Wellsted, Trav. in Arabia. Lond 1838. Vol. II. berf. b. Röbiger Ih. II. S. 48.

674 Weft-Afien. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 10.

feinem Unfange bis ju feinem Gube eigenilich noch feinen Beobachter gefunden bat.

Weifige trad juerft mit bem Cimwonde bervor "), baß er im Wonat Geytender bet feiram Meirathigte am Gibni ber genate. flen Befdigung ber Zarfabame ungesöden inemale folde Coccasion in der Germann der Befdigung ber Zarfabame ungesöden inemale folde Coccasion und Gobiting bed Baumes, mo fie fonft in ber Recht verstehennen Friger, mod immer ben chaperbild ich flieden gegen und einwerben, baß in ferran Wonat bie Daupretriete ber Sammefeinen ber Wonate bie Daupretriete ber Sammefeinen ber Wonate bie Daupretriete ber Sammefeinen ber Wonate bie Daupretriete ber der Wonate bie Daupretriete bei Beniefeinen ber Aben fie beginne bei Beniefeinen bei Beniefeinen ber Aben fie beniefeinen ber Aben fie beniefeinen bei Beniefeinen beniefeinen beniefeinen beniefeinen be

facte, foon porüber gemefen.

Miles Hebrige in Dbigem mirb inbeg pon Bellfieb beflatigi: er fügt nur bingu, bag bie Bebuinen bas gefammelte Manna, weun es abgefocht und burch ein grobes Euch jur Reinigung gefeibet morben, auch in Rurbieffafden aufbemabren, einen bebeutenben Theil bapon feibft ale eine große Delicateffe wie Bonig vergebren, einen anbern nad Cairo verfenben, und einen britten an bie Monde abgeben, bie es ihrerfeits wieber an bie Pilger, jumal an bie ruffifden, bie einen großen Berth barauf legen, ju boben Preifen (bas Pfund nach Robinfon ju 20 bie 25 Piafter) verlaufen. Rach Berficerung ber Bebuinen borte Belifeb, bag ber Gefammtertrag ber Manna in ber gangen Salbinfel, auch in ben ergiebigften Jahren, nicht über 150 Bogas, b. i. 700 Pfund engl. Gemicht, überfleige. und bag ein Boga ju 60 Dollar verfauft merbe. Gie verficherten. nur nach ftarten Regen toune es eingefammelt merben, aber manche 3abre bleibe es gang aus, felbft mehrere bintereinanber, ja es fei idon mol 7 3abre lang ausgeblieben. In ju großer Menge genoffen, foll es geliube abführen, und ift barin ber offieinellen Manna Orni abnlid. b. Coubert, ber bie Manna nur in ihrem gubereiteten Buftanbe wie gewöhnlich in einer Blechbuchfe vom Brior beim Abgange aus bem Rlofter jum Gefdent erbielt, bemertt nur, wie verichieben ") biefe bon ber gemeinen Manna ber Apothefen aus ber Manna-Efche in Gubeuropa fei, und folgt in ber Ergablung von berfelben beu Angaben feines verftanbig prufenben Borgangere Belifteb.

Much Robinfon erhielt feine Manna auf gleiche Beife vom Brior, mit ber Bemertung, bag fie zuweilen nur alle 5 bis 6 Jahre einmal tonne eingesammelt werben; auch habe bie Quantitat berfel-

<sup>214)</sup> L. Wellsted a. a. D.; b. Robiger II. G. 47-52. 11) v. Sons bert, Reife im Morgenianbe. II. G. 347.

ben im Magemeinen febr abgenommen 67) (wir vermuthen , mol nur wegen Aushauen ber Tarfamalber, bie fich eben fo verminbern muß. ten wie bie Meaeienmalber ber Salbinfel feit bem Jahre 1823, in welchem bie Bebuinen ber Salbinfel megen einer Raramanenplunberung mit bem Eribut einer jabrlichen Roblenablieferung nach Cairo von Debmet Mi belegt worben) 63). Reue Thatfachen fonnte unfer Freund nicht mittheilen, aber er folieft fic ber Unficht berer an, bie in ber Manna 3eraele ein von ber beutigen Ginai. tifden Danna gang verfcbiebenes Rabrungemittel ju finben glauben ; felbft wenn fic bie 3bentitat beiber beweifen liefe, bemerft er. fo murbe bie Speifung für taglich zwei Millionen Meniden ein nicht geringes Bunber bleiben. Bir merben meiter unten barauf gurud. fommen.

R. Lepfius bezweifelt nicht bie 3bentitat von beiben, wol aber bie Entftehungsweise nach Chrenberg's Erffarung. Die Manna blieb auch ibm, bei feinem langen Aufenthalte im Riltbale, wie Burdharbt, E. Ruppell und Ehrenberg, ganglich unbefannt; um fo mehr tonnte eine fo toffliche Speife bem Bolte 3ergel, bas von bort tam, ale ein Bunber erfcheinen. Der allgemeine Duft, ben man icon im Dary und April in ben Tarfamalbern mabrnahm und ber von ben Arabern fogleich ber Danna jugefdrieben marb, obgleich ibre eigentliche Beit erft zwei Monate fpater, Enbe Dai und Anfang Juni, fallt, mar febr darafteriftifd und entfprad gang bem fußen Gefdmad ber Mannatropfen "). Dann aber nimmt biefer Duft in ben Balbern noch ungemein an Starte gu. Diefer Duft fommt nicht bon ben Blattern, noch bon ber Bluthe, welche nach Lep fine eigentlich feinen Geruch haben, wenn man fie von ben Stengeln abftreift, fonbern von ben fleinen bie Manna ausfdwigenben Steugelden, welche ben Berud behalten, wenn man bie Blatter auch abgenommen bat. Die 3meiglein, welche icon viel Danna batten, ichienen meniger ju buften ale bie, melde es eben erft entwideln follten. Diefes ichien ibm gegen bie Auficht ju fpreden, ale wenn bie Manna erft aus bem Infectenfliche tomme, und nicht icon in ber naturliden Entwidelung bes Baumes liege. In ber Mannageit hat manches 3meiglein von 6 3oll gange feine 12 bis 15 Tropfen Manna, und ift bamit über und über bebedt, fo bag ein einziger Zarfabaum mol feine 50 bis 100,000 Eropfen entwidelt und ber gange Zarfa - Balt im Babi el Sheith viele Dillionen. Diefe ungebeure Rulle icheine auch gegen eine fo große Denge von

<sup>\*7)</sup> Robinfon, Bal. I. G. 189; u. Anmerf. XIV. S. 426. 53) Rupvell, Reife in Rubien. 1829. G. 190. 4) R. Lepfine, Mfcr. 1845. 11 u 2

### 676 Beft-Mffen, V. Abtbeilung, I. Abichnitt, &. 10.

fcmer mabrnehmbaren Infecten ju fprechen, eben fo auch bie Bebingung von vorhergebenber Teuchtigfeit und Thau fur bas Musfcmiten ber Manna an ben einzelnen Tagen; auch bie gulle unb bas Rachquellen ber Manna, Die ohne Bewinn far bie Erhaltung bes Infects abtraufelt, und ber Umftand, baß fich bei bem Bortommen ber Coccus bei febr vielen Mannatropfen boch auch wieber febr viele geigen, in benen gar feine mabraunehmen finb. Ronnte man in Gegenben, wo Tamaristen bisber muchfen, aber noch feine Manna erzeugten, ben Coccus manniparus colonifiren, ober burch einen manngiragenben Tamarirftraud, aus Saamen erzeugt, in entfpredenbem Boben und Temperatur auch in ber europaifden Beimath, mo ber Coccus febit, Danna gewinnen, fo murbe ein Begen-Beweis ftrenger ju fuhren fein. Much Tifdenborf "), ber aber fcon foater im Sabre, ben 23ften Dai, ben Zarfamalb in Babi el Sheifb beirat, und icon Manna von Baumen in bidlichen, flebrigen Raffen abtropfen fab und jugleich fleine runbe Berpuppungegemebe mahrnahm, boch ohne ben Coccus felbft ju finben, mar von bem febr farten fußen Geruch überrafcht, ber ben gangen Dannaftrauch ju umgeben pflegte. Bugleich murben biefe von einer Art großer Bienen reichlich umfdmarmt. Um ftartften nahm Lep fius am 28ften Dary, am Gingange in bas Babi Reiran, in ber bortigen Tarfa-Balbung bie allgemeine Berbreitung eines folden fußen Boblgeruche mahr, ben man auch bier ber Danna gufdrieb. 3m Zarfa Ritrin bes Babi el Cheith murbe aber bie meifte Manna geerntet; Die Araber wollten von bem Stich eines Infectes nichts miffen. Bo viel Zarfa-Balb, ba wirb auch viel Manna gewonnen; mabricheinlich erhielt baber biefes große Thal auch von ba an, mo Baron Roller es verließ, ben Ramen Babi Zarfa, ba es bie reichfte Tamaristen - Balbung nabrt. Die Mannatropfen bis jur Erbfengroße, aber auch fleiner wie Stednabelfnopfe, fcmiten nur aus ben bunnen braunen 3meiglein bervor, nicht aus ben bidern meißen Mefiden, und fiten um jene oft gang bicht gebrangt berum. Begen biefes That im Tarfa Ritrin und bem ameiten auch pon Burdhardt genannten Rasb, eine balbe Tagereife fublich vom Rlofter im Babi Rabeba gelegen, mo febr viel, wirb bagegen im Babi Beiran und im Babi Charba, bas im Babi Gelaf enbet, nur febr wenig Danna geerntet. Diefe Ernte geht unmittelbar ber Dattel. reife-Beit vorber. Raffe Jahre geben viel, burre Jahre menig Danna, vielleicht fcon barum, weil auch ber Zarfabaum guter Bemafferung ju feinem Bebeiben bebarf. Mugerbem ift nur noch bas Babi Zaibe,

<sup>256)</sup> G. Tifchenborf, Reife I. G. 201.

# *image* not available

# 678 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 10.

bod feibft noch ein unerffarliches Bunber? Die Bunberthaten Gottes mit ben Befeten und eben fo gottliden Ginrichtungen ber Ratur überall in Ginflang bringen gu wollen, tann in vielen gallen ale ein ohnmachtiges Streben ericheinen, ja es ift ein blos gemeiner Big, wenn ber Materialift feine Ratur, bie er bochfene in ihren Enbericeinungen tennen mag, ,im Wegenfab mit Gott" ju begreifen mabnt, und, mo fein Berftand eine Grenge giebt, Diefe in ber Ginbilbung feiner eigenen Beisbeit auch auf bie Dobe bee bochften Befene übertragt, bas er baburd, obne Glauben an beffen Mumeisheit und Mumacht, ju feines Gleichen berabalebt. Die Bunber Gottes bleiben uns Bunber, felbft menn mir fie alle une burd Raturfrafte follten austlaren tonnen, benn auch biefe felbft find und bleiben une boch in ihrem Ur grund ein Bunber. Das, mas mir bei ihnen Erflarung und Berftanbnig nennen, ift bei jebem wiffenicaftlichen Denter nur ber Racmele eines Bergange auf einen noch tiefern, noch verborgenern allgemeinen Urgrund. Benn unfere Renntnig ber natürlichen Rrafte ausreichen follte, bas fpecielle Bunber bee Dannaregene ju lofen, fo erbobt fic baburch nur bas Bunber Bebovahs in ber Erhaltung feines Bolles in ber Bufte um fo mehr, ale auch bie Bufte, bie, nach menfolichen Begriffen, bagu unfabig ichien, burch ihren Organismus fo vorgebilbet mar, um bennoch bas leben von Millionen friften ju tonnen. Mile jene erhabenen Bunber pergangner Beiten erflaren ober meglaugnen ju mollen, tann nur bem mit Blindbeit gefclagenen Thoren in ben Sinn tommen, beffen Seele ber Begenwart unberührt bleibt von ben Bunbern , bie ibn ta ataali d umgeben; ober beffen felbftaefallige Seele fo mit bem Zanbe bee Biffene aufgeblabt ift, bag por biefem ihr felbft bie Uhnung einer emigen Babrbeit noch verfchleiert geblieben. Dit ber lebenbigen Erfenntniß ber Grenge unferes möglichen Biffens, inmitten einer überfinnlichen, geiftigen Gotteewelt, in ber nur ber Glaube, voll Demuth, aber auch voll Inbrunft, une noch erhabenere Gebanten guführt und neue Bege babnt, bagegen ber Rachforicung ber überlieferten Bunber ber Borgeit die natürlichen Bege verfoliegen ju wollen, murbe, eben fo thoricht, nicht nur ein erfolglofes, fonbern auch ein unbeiliges Beftreben fein, ba bem Denfden nicht vergeblich bas Ebenbilb Gottes mitgegeben ift in Die irbifche Belt, auf alle Beifen und in allen Begen bie Spuren bes überirbifden Urbilbes in ihr anfaufuchen. Die miffenicaftliche forfdung ") barf fic nicht ftrauben, fagt ein auf biefem Bebiete Gingemeibter, ber, weil er oft per-

<sup>254)</sup> G. B. Bengftenberg, Bentateud. Ib. I. 1842. 8. 3. 289.

fannt worben, für um fo lieber angestleit zu werben verbient, inbem fie ben fin den tut nurg ur der Sentatend ist Necht wöberfahren lößt, nub jebem Berwurfe abschlicher Zulfdung ober lagenbaster Berfönfindet in gegenrtit, auch beiteigung eilem breverzieben, bie an sich fint des gladige Gemith gleichgiltig fein mechten. Buf unterem Bege um recht eigentlicher Land der Munder, fei bei ein unterem Bege um recht eigentlicher Land der Munder, fei bei ein werten Bege unt der gegentlichen, am biefer Getelle werden gegen bei bei folge im Runne biefer Getelle vorausforfagt, ebe wir bler zu dem blei folge in Munde

Diefes ift in ben Mofaifden Budern febr darafteriftifd und in vielen feiner Einzeinbeiten bes Bortommens ais Buftenfpeife auf bas genauefte bezeichnet, fo bag bas Bieberertennen feinem 3meifel unterliegen tann. Benn mandes bennoch babei nnerflarlich bleibt, fo bebente man boch nur, wie viele bunbert 3abre bis auf unfere Beit bingeben mußten, trop aller Fortfdritte ber Raturmiffenfcaften, bebor wir nur eine einigermaßen befriedigenbe Rachmeifung aber bas Phanomen ber Mannaerzeugung gewinnen fonnten. Bie follte man an jene Beit eine abnliche Forbernng nur wagen tonnen. Und bann, fo ift Bengftenberg's Bemerfung ") wol febr treffenb, wo er fagt: Benn an einigen Stellen bas Uebernatürliche im Bentateuch allein bervorgeboben wirb, fo muß mobi beachtet werben, mas a. B. v. Ranmer (im Bug ber Beraeliten burd bie Bufte) gu beachten unteriaffen bat, baß, nach bem 3wede bes Berfaffere ber Dofaifchen Schriften, ber junachft nicht für bie Bifbegierbe, fonbern für ben Blauben forieb , bas Raturiide in ben Dintergrund treten mußte und nur beilaufig berührt merben fonnte.

Darum aber fimmen mir gar nicht mit v. Lengerte äberein, ber giftig ben norn bertein, u.z. 2... West, 16., 4, ag. 17... 12. am. pt zi icher Anfabanung ider Refe bas Anna bem Dimmel tegene; sich wicken som bet Bertaffers Rebenatett. ""won Dimmel tegene", eine bies mybifch Ansfabung neunen möfen: benn weich Phill widter wol ben Regen aus bem Dimmel um bicht auch ben Boffen sommen laffen. Diefes "wom Dimmel tegene" führte Deb mann ") auf be Popseifer, op se als die ne Bößgefti "mit bem Thau" beradhen fein möchte, wogu freitlich jeber andere Ormbefette, Ochsof ich biefe Annahme gan gibertiffig, wenn mas bedruft, obg anch bette nech nach Beltefett liebert grungen allegmeis bereich was "ben Beltefett liebertgrungs allegmeis bereich wie die die die der der den bei bette die bei bei bei bei der genater Rachferschusst.

<sup>6&</sup>quot;) a. a. D. ") v. Lengerfe, Renaan, 26. I. S. 444. 6") Ros femmallet a. a. D. IV. S. 324. 6") Belifieb, Reifen; b. Robiger 26. H. S. 47-49.

# 680 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 10.

ichend ift, wie ju Mofe Zeiten, bas bie Manna unmittelbar vom Dimmel falle, obwol ber Europäer boch ibre Entwidelung vom Torfazweige wahrnimmt. Auch ber jubliche Rabbin fab bie Sache eben fo an, wie bie Bebuinen.

Die Unfict, bag bie Danna Beraele, wie fcon oben bei Ehrenberg, ale fei fle ein Unicum, beffen Rieberfall fic nie wieber ereignete, angegeben marb, weil fie fonft feine Bunberfpeife ber Bufte, gleich jenen Bachteln (f. ob. G. 268), fonbern eine naturliche Speife, wie jebe anbere, gemefen fein murbe, haben mit vielen Rirdenvatern auch neuere Autoren, wie g. B. E. Robinfon, R. D. Raumer, Borb ginbfay und Anbere, getheilt, und letterer bat es fogar fur eine gang abfurbe Sprothefe erflart "), in bem terpentinartigen Gefdmad ber beutigen Gingi - Manna bie Bunbermanna Beraele wieberfinden gu wollen. Much v. Lengerte ift biefer Anficht, aber nur weil er Robinfon's Angaben wortlich folgt. R. v. Raumer 42), nach genauer Abmagung beffen, mas ber aufrichtige Raturforider und ber eben fo aufrichtige Sprachforider gu thun babe, fommt bod julett ju bem Soluffe, wenn ein folder bas, mas bie Bibel vom Manna ber Israeilten fage, mit bem, mas bie Reifenben vom jegigen Manna berichten, vergleiche, er unmog. lich beibe Gubftangen fur einerlei balten tonne. Bum gegenfeitigen Berftanbnig biene nun golgenbes.

Soon Mlavius Jofephus mußte anberer Meinung fein, weil er fonft nicht batte fagen tonnen, bag noch gu feiner Beit burch Behovahs Gnabe biefelbe Speife, welche bie Debraer uarra nenuen (Joseph, Antig. Jud. III. 1, 6), in berfelben Begent ber Befetgebung am Singi berabauregnen pflege, wie gu Dofe Beiten (Ere und vor Berne nag tueivog o ronog etc. Jos.). Und eine Diftennung tonnte in ber Gache nicht flattfinben, ba ja jum emigen Beug. nif und Anbenten an bie Buftenfpeife ein Befag voll Mauna nach Dofes Gebot in Die Bunbeslade niebergelegt werben mußte (2. 8. Dof. 16, 33-34). Da auf ben Musbrud regnen (depluit) ein befonberer Rachbrud von bem Commentator gelegt wirb: fo erinnern wir nur nach bem fo eben Bemerften, bag auch bie beutigen Bebuinen benfelben Musbrud von regnen gebrauchen wie Bofephus, obgleich fie bie Danna immer nur unter ben Zamaristen einfammein. Bofephus verfucht icon bie Etymologie bes Ramens Dan aus einer Fragpartifel ber bebraifden Eprache, melde bie Bermunberung beim erften Rieberfall mit "mas ift bas?" ausgebrudt

vol. I. p. 262. (2) K. v. Raumer, Der 3ug ber Jeraellten. Leip. 1837. 8. S./26.



# *image* not available

### 682 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt, 6. 10.

Diefe Ginwendungen gegen bie fonft fo anschauliche Schilberung ber mabren Ratur ber Manna treten ale folde in ber That gang jurud: alles ftimmt vielmebr überein: Rame, Boniggefdmad, Sarbe. Bortommen mit bem Thau, Bilbung in ber Rachtzeit, Rleinheit ber Eropfen, Berabfallen jur Erbe, von ber es bann gefammelt wirb, bas Refifein am Morgen, bas Schmelgen von ber Sonne, bie Ermabnung ber Mannainfecten (aud Eifdenborf ") fab neben ben Thantropfen ober glangenben Berlen gleichen Mannatropfen an ben Zarfaftrandern nicht felten bichte runbe Bewebe wie Infectenverpuppungen, boch ben Coceus felbft fab er nie) u. a. m. Die Denge bee Ginfammlene Tag fur Tag, nach 2. B. Dofe 16, 21: "Gie "fammleten aber beffelben alle Morgen, fo viel ein jeg-"lider fur fich effen mochte, mann aber bie Gonne beiß "foien, verfcmelate es" entfpricht gang ber Erfabrung "") in regenreichern Jahren, mo es wenigftens einen Monat lang jeben Morgen, Tag fur Tag, jumal bei reichlichem Thau, boch wenn biefer ausbleibt, auch mit Unterbrechung einzelner 3mifchentage, reichlich gu fallen pflegt. Gelbft bas beftimmt angegebne locale und bie 3abresgeit bes Daunaregens ftimmen auf fo genaue Beife mit ber beutigen Raturericheinung überein, bag von biefer Geite ber bie foarffle 3meifelfucht in ber That feinen binreichenben Unbalt finbet. Celbft R. v. Raumer "), ber bas beutige Landesprobutt für gang verfcbieben von jenem Dimmelebrot balt, flebt fic boch ju ber Bemerfung genothigt: Merfwurbig bleibe es immer, bas fich bie Manna ber Tamariste gerate in berjenigen Begend ber Singitifden Dalb. infel finbe, wo bas himmelemanna mabricheinlich gnerft auf bas Lager ber 3draeliten fiel. Denn es beißt 2. B. Dofe 16, 1-13:

<sup>200)</sup> R. v. Maumer, Der Jug ber Seraellten and Arghpten nach Kanaan, Lelpg, 1837. 8. S. 26.
6") Alfcenborf, Meife I. S. 201.
6") R. v. Maumer, Der Jug ber Stræfliten, S. 28.

### Sinai-Balbinfel ; Bortommen ber Danna

"Bon bem Lager ber gwolf Bafferbrunnen und fiebengig P. "Elim (f. ob. G. 34) gogen fie, und tam bie gange Ben "Rinber Berael in bie Buften Gin, bie ba liegt gwifden "Ginai, am funfgebenben Tage bes anbern Don: "bem fie aus Megppien gezogen maren - und fiebe ba lag ! "in ber Biffe u. f. m." Alfo eben ba anerft, bem Orte bente noch im Babi Taibe (f. ob. G. 669) ber norblid fich finbet, mo Manna pon Geeten ale Mugenzenge beobad und bie Beit nad bem Paffab trifft ebenfalls in be Dlai's, in bie erfte wirfliche Mannaernte im Babi Feire alfo bei bem Danna bas Uebernatürliche fic auf bem 6 Raturliden erbob, eben fo wie bei ben Bunbern in Meg bei ber Speifung mit Bacteln (f. ob. G. 268), erbellt Dengftenberg, nicht nur im Allgemeinen aus ber Ebatf bie Danna noch jest in ber Gegenb ber Ginai-Balbinfel 1 fonbern noch fveciell aus ber Dertlichfeit und Beit bes Bergeliten ju Theil gewordnen Mannas, verglichen mit beutigen. Ginmurfe anberer Art gegen bie 3bentitat, m aus ber Ratur ber Manna, fonbern aus ben fie begleitenbe ben genommen, jumgt bei bem Buge ber Bergeliten bie Commentatoren bervorgeboben wurden, find icon a grundlich wiverlegt "1), und wir haben nur an einiges bierber noch au erinnern;

Rad ber gewobnliden Annahme foll bie Danna fabar ben porübergebenben Bachteln ) mabrent ber gangen 40 5 Aufenthalte in ber Bufte bie einzige Rahrung ber 3erae! Buffenbrot gemefen, und ihnen fomit ohne alle Unterbred in flete gleicher Reichlichfeit ju Theil geworben fein. Go Raumer Geite 26: bie Bibel fage, Die 3ergeliten baben lang tagtaglid, mit Ausnahme ber Gabbathe, Manna a und fo viel bag taglich auf jebes Daupt ein Gomer Mann bamit fei ber Bericht neuerer Reifenben unvereinbar, nach : Manna nur 2 Monate falle, 8 Monate aber nicht u. f. w. berer Betrachtung finb, fagt Dengftenberg, aber jene Angaben irrig. Das "tagtaglid" ftebt nirgenbe im ! beift im 2, B. Dofe 16, 35 nur, baß bas Effen ber Danna 40 3abre binburch gegangen fei, woburch Unterbrechungen ? ausgefoloffen bleiben; bier tonnte nur bas beftimmte Mu ber Danna 17) am Sabbath (2. B. Dof. 16, 27) als ein

gelten, wenn nicht ausbrudlich in ber angezeigten. Stelle nur gang offenbergig von Etliden vom Bolfe bie Rebe mare, bie am Sabbath binausgingen ju fammeln, und fanden Richte. Die Angabe ber Quantitat von einem Gomer für jebes Baupt, in 2. 8. Dofe 16, 16, begiebt fich nur auf bie erfte Beit. Ueber bie nachberige Quantitat wirb Richts gefagt, und Richts perbietet angunehmen, bag fie nach Berfciebenheit ber Begenben und ber Bedurfniffe ber 3eraeliten berfcbieben mar. Diermit fallt auch ber farcaftifche Ginmurf v. Raumer's (G. 27) gegen Ehrenberg's Beobachtung: nach ber Dypothefe bee Raturforichere muffe er annehmen, es feien bie Beraeliten auf bem 40fabrigen Buge vom Ginai bie Ebrei bei Damascus obne Unterbredung unter lauter ichitblausbebedten Tamariefenftraudern gelagert gemefen. - Benn man mit gutem Recht mol annebmen barf, bag bie Bone ber Tamarieten-Balber feit ber Mofaifchen Beit, wie bie alles Dolgwuchfes ber Ginai- Palbinfel, fic gar febr vermindert babe (f. ob. C. 342), alfo beebalb auch wol die Rulle ber an fie gebundnen Mannaerzeugung, fo ift es bod gang irrig, mit bem genannten Autor bae Effen ber Manna bie über ben 3orban binaus burd gang Cangan, und fogar bis Ebrei bei Damas. eus und wieder jurud bie Berico auszubehnen.

Durch folde Annahme, fagt Beng ftenberg "3) a. a. D., wirb. bie Stellung ber Manna gang verrudt, fie berubt nur auf Dopothefen, und gibt feinen fo folagenben Beweis, ben nur 600 bis 700 Pfunb betragenben fabriiden Ertrag an Manna ber beutigen Beit laderlich ju machen, ale fonne er Millionen auf fo weite Streden bin nabren. Der pon Bengftenberg fritifd angeführte Radmeis ") aibt bas fichere Ergebnis, bag bie Danna nicht bie Ranaan bineinfolate: er macht es fogar febr mabriceinlich . bag icon außerbalb ber Ginai . Dalbinfel bem Bolle Berael feine Manna mehr gu Theil marb: benn bie Stelle 2. B. Dofe 16, 35 entideibet nicht für ein weiteres Fortgeben über ben Jorban; und bie lette beftimmte Ermabnung ber Manna, 4. B. Mofe 21, 5 (Und bas Bolf marb verbroffen auf bem Bege u. f. w.), gebt auf eine Beit, ju ber fich 36. rael noch wirflich auf ber halbinfel bes Sinai, weftlich vom Ebomitifden Gebirg befant. Dag aber nicht blos biefes himmelebrot bie ausichliefliche Rahrung bes Boifes Berael, woburd man bas Bunber bee Mannaregene noch ju fleigern mabnte, fein fonnte und follte. fonbern nur Rothbebelf mar, ergibt fich nicht nur aus ben Dattelpalmen (2. B. Dofe 15, 27), jumal aber aus bem Beerbenreichthum, ber 3erael fo viele Rabrung barbot, aus bem Mufenthalt

<sup>\*\*\*)</sup> Bergi. v. Lengerie, Renaan, I. S. 446. 10) Bengftenberg a. a. D. S. 281-284.

### Sinai-Salbinfel; Bortommen ber Manna. 6

andere Wilfer in berfelben Bule, mie ber Gibne Amaleik, Midians, Amandi, die doch afft find na nielliche polifiscantell prieste musieten, sondern auch and bem anderdiligen Webt, 5. B. Bofe 2, 6:
"Berlie foll ist benfen um Gebt dem Geden, das jie feit" u. f. w.,
jedels foll ist benfen um Gebt dem Geden, das jie feit" u. f. w.,
und aus dem längern Zafentjatie in dem Lager um bad Stinsigebige, das die bei erfeldigfen Ageringe für viele Derene (2. B. Bofe
12, 35; 17, 3) and nief gang oher Rohmanfmittel für Menissen
(4. B. Bilb 10. a.) else donnet in was andern Baltern zum Kiltet der Arjatung in denfen feben.

Bir ftimmen bemnach nach alle biefem vollfommen mit bem Erflarer bes Bentatend überein, wenn er feinen Erenre, über bie Dif. verftanbniffe ber Manna betreffent, bamit befdließt, ju fagen : bringt man aber and alle natürlichen Dulfsquellen in Unichlag, welche bie Bufte barbot, nimmt man bingn, bag in jenem Clima anch bas Speifebeburfnig verhaltnismäßig gering ift, fo mußten bod Beiten und Begenben vortommen, in benen bie Erhaltung einer fo gabireichen Menidenmenge außerorbentliche gottliche Durchhulfen nothwenbig erforberte, wenn bas Bolf nicht an Grunbe geben follte. Dag bie Ergablung folde Durchbulfen berichtet, benimmt ihr nicht ben Character ber Glaubmurbigfeit, fonbern beftatigt ibn um fo mehr, ba bas Angerorbentliche fich auch bier, wie bei ben Bunbern und Beiden in Megopten, eng an bas Orbentliche anschließt. - Und follte biefe tiefe Babrbeit nicht ibre Anmenbung auf ben fo munberreiden Entwid. Innafgang in ber aangen Denidengeidichte überbaupt finben, beren Dauptmomente fein pragmatifder Diftorifer aufgutfaren weiß? Es bleibt und noch auf einiges, bie Berbreitung bes Dan-

686 Beft-Afien. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 10.

Bufding, von Riebubr, Charbin, 3. Rich, Burdharbt, Bellfteb und andern, fo vielfach befprocen, bag wir une hier turg faffen tonnen.

Den alten beibnifden Bolfern ift bas Reanen ber Gagiafeiten bom Dimmel ober bon ben Baumen berab, eine angenommene Thatfache, und beim Durchjuge bes perfifden Terresbeeres am Cfamanber lieferte, nad Derobot's Ergablung, felbft bie Zamariste (uvelen) icon einen fußen Donig, ben befonbre Runft. fer bafel ft mit Baigen quanbereiten verftanben (Herod, VII. 31); freilich fommt hierbei alles anf bie genauere Beftimmung bes Bemachfes an, melde mol allerbinas ibre Odmieriafeit baben mochte. Theophraft's Radridt (nigt pelerrer, Fragm. bei Schneider T. IV. in Annot. p. 819 etc.) von ben brei verichiebnen Arten ber Gufigfeiten (verfchieben von Plinius XI. I2-I4: trin mellis genera), and Shilf (wie Tabafdir, f. Erbf, Affa VI. 366) und Blumenbonig, fügt ale britte Art bas ,, aërium met" bingu, bas icon Soneiber mit ber Danna ibentifieirte, wie es von Amyntas in libro de Asine Stationibus, ale in Perfien "vom Dimmel fallenb" bezeichnet murbe (negl rou degouelirog und. x. r. l., bei Athenaeus XI. c. 14, p. 500) 15). Polyaen. IV. 3, 32 laft biefe toftbare Babe wortlich vom Dimmel berabregnen (rov borroc utliroc x. r. l.), bie aber nur ben Ronigen bei ihrem Aufenthalte in Babp-Ion bargereicht merbe (Virgil Georgica IV, 1: Protenus aërii mellis coelestia dona etc.); Strabo aber lagt fie in Doreanien pon ben Blattern ber Baume abfliegen (reir gellar another ufli, Strabo XI. 509), und fagt, baffelbe finbe aud in Debien, Armenien und am Arares flatt; ebenfo ber Pfeubo-Ariftoteles in Lybien (de mirabilibus ausc. ed Beckmann c. 18. p. 46). Aelian. H. A. XV. 7 laft bie Gufigleit aber wieber vom Dimmel berabregnen, felbft Ariftoteles, Galenus am Libanon, und Anbere (f. Schneider 1. c. b. Theophr.), wie Avicenna, bie Rabbinen, bie Araber und Bebuinen, folgen ihnen in biefer Anficht (vergl. Erbfunbe 9b. IX. S. 232-233).

Die von Charbin, Riebubr, Baliding, (f. oben) und Meern '') gulammengeftellten Radprichten über blefe Bortommnisse in ben Landern bes Delente enthalten noch vieles ilmbestimmte und mit einander Bermischten, womit icon Wolfen mullter '') manche tritidie Elictung vorgrommen, auf bie vor beir verweifen. Er gibt

<sup>215)</sup> Athenaens, Deipnos. ed. Schweighaeuser, IV. p. 358.

<sup>&</sup>quot;6) Kaber, Gruner, Dierbad, Sprengel, B. Ainelle u. a. m.
"Befemmiller, Sanbind ber bibl. Alterthumofunde, Ih. IV. 1. Das Banna, S. 316-329.

### Sinai-Salbinfel; Bortommen ber Manna.

Seitbem hat fich aber bas gelb ber Ersahrung und b achtung fehr erweitert, und viele neue Lander wie ueue v frichern Angaben verschieden, odwol mit bemeifdern Ammen bezeichnete Phanomene haben für die gange Erscheinung g Opphern eröffnet, zu beren Beachtung bier zum Schipf pertonffikubierub finweilungen bienen fönnung bie preboffikubierub finweilungen bienen fönnung bei

Capt. Com. Freberid, ber in Rhorafan ") felbft bi bas bortige Manna bon Bufden burd Abflopfen mit frumme nub untergebaltnen Rorben einfammeln fab, nennt bie fuß Raffe, bie er an biefen bangen fab, Ghegungabin, o Banern ben Bufd nicht, wie bie weflichen Perfer ben ibria nannten, fonbern Bavan, ber feine volle 3 guß bod mad bis 4 Ruf ansgebreiteter Rrone, an beren untern Geite ibr Blatter er bie weiße fuße Manna fiben fab, mit ber fich e nes Jufect zeigte, bas immer bavon lief, aber nur aus auf biefem befonbern Buiche gefunden marb. Die Ginfamn fcab im Geptember. Bielleicht bag bies bie von Gmelin rafan gefammelte Gubftang ift, welche er Gerdifta nennt, ber bei anbern, auch von Gefenine a. a. Drie, aufgeführ Sirgeofta. Epaterbin fanb Areberid baffelbe auch in birgen pon Rurbifian. wo es pon Armeniern Danna gen-Ergerum in ben haubel tommt, und bie Conftautinopel wie lifde Manna ale officinell in ber Apothete verbraucht wirb. 3. Rid fernte in Anrbiftan '") felbft bie bortige De

s., nich ternte in Arbeitan ; jeun vot everne vornen, melige bis Portic Ghyaungabin, bis Rurben aber nannten, bis Türten Audrei halvalis fib. i., "Göttliche Die fommt von ben Töllitere inter; duregeiche ("Onlioi" huhr, Quercus belioles"), auch vou mehren nöhem Pfein nicht in gauter Lusslikt. Wit Bilitere gement wird troderien Klumpen zu Warthe gebracht, nub burch Kochen Cube Juni beginnt (fry Zeit; wenn do bis Racht ungewöh

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) Edw. Frederick, Remarks on the substance called Manna, in Transact. of the Bombay Soc. 4. T. I. p. 2
<sup>20</sup>) J. Rich, Narrative of Koordistan, Vol. I. p. 142.

### Beft-Affen. V. Abtbeilung. I. Abichnitt. C. 10.

ift, fo fagen bie Rurben, es regne Manna, und bebaupten, baß ftete nach einer folden Racht bie größte Menge am Morgen fic porfinbe. Diefelbe Gubftans, bie unftreitig aud Riebubr ") in Rarbin fanb. obne ibr einen anbern Ramen ale eben Manna beigulegen, in weißen juderartigen Studden, fo wie auch bie Art fie eingufammeln lernte Rer Borter "1) bei ben Revandog - Rurben am Ban Gee fennen. mo bie Erntezeit 40 bie 50 Tage mabrend ber Monate Dai unb Buni anbieli. 3. Brant, ber befannte englifche Conful in Ergerum, beftatiat bas Borfommen einer Danna an ben Blattern einer Eichenart auf ber Ebene von Dufb "') in Armenien, von ber aud Bnrdbarbt borte, beren juderartige Concretion feinen befonbern Duft und feine officinellen Gigenicaften befitt, nur anm Gugen ber Speifen bient, und von febr unficherm Ertrag ift, ba fie mande Sabre gang febit, in naffen Sabren fparfam gewonnen wirb, aber in beifen und trodnen Commern and wol quebleibt. Bon einer andern Dannaart, bon ber 3. Rich in Rurbiftan Radricht gab, bie man nur auf Felfen und Steinen, rein und gang weiß, finden foll, und weiche gefcatter fei ais bie Banm . Danna, haben wir feine genquere Renninif erhalten; felbft nicht burch Roch ""), ber ibr Bortommen bagegen anf ber Dochebene von Dufb beftatigt, mo baufig eine febr moblichmedenbe Danna auf bem bortigen Bafar feil ift; bie einen faaten, fie tomme auf vericbiebnen Steppenfrautern por. anbre auf einer Straucheiche, noch andre auf nadten Beifen und Steinen.

Bon ber im weftlichen Berfien unter obigem Ramen, Ghegun . gabin, perbreiteien Danna unterfcheibet Grafer eine anbre Buderfubftang, bie unter bem Ramen Bernnfabin "") nm Bothara gefunden wird, bon ber er jeboch feine nabere Renntnig gibt, vielleicht biefelbe, bie icon oben ale Terenbicabin (Donigthau) auch unter Perfern befannte Benennung. Denn Gmelin ") nannte auch bie perfifche Danna, bie bei 3spahan von einem Rabelholg. blatt, bas er nicht genauer tennen lernie, Therenjabin tomme, welche weiß wie Sonee und grobfornig fein follte wie Corianber.

4. 26. III. G. 288.



<sup>\*&</sup>quot;) G. Niebuhr, Beschreibung von Arabien, S. 145.—146. \*\*) Ker Porter, Voy, Lond, 1821. 4, Vol. II. p. 471. \*\*) J. Brant, Notes of a Journ. 1838; im Jonen, of the Geogr. Soc. of Notes of a Journ. 1888; ill Johntn, of the ecogr. Soc. of London, Vol. X. P. III., p. 352; Bucdfacth; Relit, et Gefenius II. 986. \*) Dr. Rail Ked, Edabernagen im Eriente, 1843 ble 4. Edimar, 1816. 8. 38. II. E. 407. \*) B. Fraser, Narrative of a voy. to Khorasan. Lond. 1826. 4. App. B. p. 96. 9. E. G. Mendin, Relit in Serfine (1770–127). 68. † Etterbe 1774.

# Sinai-Salbinfel; Bortommen ber Manna. 689

Dlivier ") fernte and jene Danna, bie man in Berfien und Rurbiften fammelt, und in Bagbab und Moful au fleinen Ruchen verbadt, und bie von einem eidenartigen Strand fommen follte, mit Ramen Ghegengabin (er foreibt Guie fen guebin) tennen, obgleich er feine genane Anofunft barüber erhalten fonnte: benn Unbere nannten biefen Straud and Abragant, mas aber wol nur eine Bermedelung mit bem Dragant (Astragalus verus, f. Erbf. IX. G. 20) fein mochte. Doch unterfcheibet er fie ganglich von einer noch anbern, vericiebnen Mannaart, welche bie bornige Pflange MIbagi ober richtiger Aful (Hedysarum alhagi, Gugborn ober Rameelborn) bringen foll, bie aber nad bem perfifden Ramen Thereniabin (Trunfobibn bei Gmelin nad M. Ruffell) "). fo wie Mihabichi-Manna, auch Aful (Migul bei Dlivier) beißt. Gie ift febr allaemein in Berfien perbreitet: foon Dr. M1. Ruffe 11 in Aleppo, mo fie noch wachft, aber feine Manna mehr gibt, gab von ibr eine Abbifbung. Diefe Danna beftebt mehr aus Theilen, bie man für erpftallifirte Indertornden balten tonnte, welche fic auf allen Theilen ber Pflange bilben, und Enbe Sommer gu jeber Ctunbe bes Tages eingefammelt werben tonnen. Der Mibagi (forid Mibab. foi) Strand ift auf ben agaifden Infeln Rhobus, Eppern, Ereta, wie in Sprien, Perfien und Arabien, von Dlivier gefeben, aber nur in ben beißen Begenben ber beiben letten ganbicaften gibt er bie Danna.

<sup>\*\*)</sup> Olivier, Voy, en Syrie etc. T. II. 4, 1806, p. 329; III. p. 1885; beatifer Interit. v. Chronan. Schant 1803, 75. II. 5. 583 26. III. 5. 288-289. \*\*) Dr. RI. Raffell, Raturgrédidet ven Steppe, stert, v. 3. R. Guntlin. Gettingen 1798. Sp. II. To nab Tabul. \*\*

Chardin, Voy, III. p. 279. \*\*) Niednet, Brifgriebung von Atabies. 6. 140.

Ritter Erbfunbe XIV.

### 690 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 10.

Den Gbea- Straud, faat Ebm. Rreberid "), babe er aum erften mal auf bem Bege von Abarunabab nach Rermanibab, auf ber Grenge bon Rurbeftan, unter 34° R. Br. gefeben, wo er in Deuge portomme. Er unterfdeibet ibn vom Bavan - Straud, auf welchen beiben bie mabre perfifde, aute Manna portomme, und feiner Deinung nach pon Infecten erzeugt merbe, bie er jeboch niemale zu feben befam. Much in Buriftan wird bie Gheg. Danna von geringerer Bute gefammelt; bort foll ber Straud Ghes eine 3mergeiche fein, obmol anbermarte bie Gbes auch für eine Zamariete ausgegeben Die Manna ift in guriftan, mo DR. Rinneir ") von ibr Radricht gibt, und fie Bus nennt. Mud Ramlinfon bat auf Bag ober Bagu, wie er fdreibt, und bas er eine 3mergeiche nenut, in Rhufiftan bei ben Bathtiparis jene Manna baufig portommen feben. An ber arabifden Rufte von Dman fonnte Belifteb feine Spur von Manua "') auffinden, obwol ber Zarfabaum bort auf bem Grunen Bebirge (Didebel Achbar, f. Arabien, Erbf. XII. G. 374 u. a.) mit bem auf bem Singi fur ibeutifch gebalten wirb, mabrent Belifteb biefe Bflange mit bem Albagi vergleicht. Ueberhaupt herricht in ben botanifden Beftimmungen noch bie größte Bermirrung binfictlich ber Gemachfe, auf benen bie Manna porfommen foll. 3m Rugbat al Culub ") fleht: baf fie auf ben Blattern ber Gbes (Bas bei Dufelep) ober Zamariste fibe, und fie beife bann in Rurbiftan Ghegenjabim. Falle fie aber auf Balut, b. i. Gidenblatter, fo fuße fie bas Dufbab. Um Dama. ban finde es fich auf ber Bib, b. i. bie Beibe (bib thufft im Ulfag Ubwieph genaunt, nach 2B. Rinelie. Die Danna auf Beiben am Godfu im boben Armenien ift von Rod ") beobactet), und im Bebiet bon Rhamar auf bem Dornftraud Shar, und beiße bann Rharanjabin. 3m Berbft liege ce jumeilen auf bem Ganbe. Mebnliches bat G. Rreberid nad bem Enfut ul Momonin berichtet, und 2B. Minelie ") nach anbern orientalifden Autoren. melde, wie aud Derbelot von bem Dornftraud Rbar ober Share Shuter fprechen, ber an ber Grenge von Samarfand und gumal gu Rifbapur bas Teberenjabin liefere. Gullan Babur "), ber fo auf-

<sup>&</sup>quot;9" G. gretriff a. a. D. D. S. 233. ") Macdon, Kinneir, Memic of Persip, p. 339; Ravilmon, Notes on Klussitas, in Journal of the Roy. Geogr. Soc. Lond. T. IX. P. I. p. 104. "Distlicts, Statists, D. Robjert S. I. G. 59, 284. 1". 59 Will. Onsieley, Voy. 1819. Vol. I. 4, App. p. 452; im 20fcr. P. I. Srd. 74, S. 66, S. 108. 1. I. G. 532. "3". W. Ansile, S. 107. "1. G. 108. "1. I. G. 532. "3". W. Ansile, S. 108. "1. G. 532. "3". W. Ansile, S. 108. "3". Saltan Babur, Memoirs. Ed. Erskins, p. 7. Not. 3.

# Sinai-Salbinfel; Bortommen ber Manna. 69

merfame Fürft (einer Zielt, jud mes in sienen Armoniern im Geben von Gulf m. Dezied vor Kulft, dies sin Ahrl Ziere Gez genannt, das den biefer Sez geber Manna (einen Name bait möhre er ödher eriefest derweben. Die erstliche eriefe Wannan, weich bei den Wohamscharen in Justien gedeundt wirdt, während die die den von its missen, die dere fiele der die die der die der die den ming um Botheregis (liedynan allagen), sefent wie im der Konnte, fielden, die die fielen, die die die die die die die die die amd in Justien eindeimisch zu sein, wezigkens foh B. Ain elie fie im belanischen Gesten zu Calenda das wirde Phanez.

Rachbem burd DR. Rinneir's Brobachtung ber Manna in gureftan bie Aufmertfamteit auf biefen Begenftanb auch in Inbien erregt war, theilte Eb m. Freberid feine oben angeführten Beob. achtungen in Rhorafan ber Societat in Bombay mit, mobei noch mandes unbeftimmt blieb, obgleich er foon bas fleine Infect als bie Urface ber flebrigen Conerction angab. Dieranf theilte ber General Ehom. Darbwid ") ber Caleutta Gocietat bie weiße guderartige Enbftang und bas Infeet felbft mit, welches jene Danna producirt. Geoffroi batte letteres, fo groß wie bie gemeine Bange, mit bem Ramen Chermes mannifer, eine Art Blattlaus (Aphis), belegt, welcher feltfamen Battung bon Infecten fo berichiebne Pflangen gur Bobnnng angewiefen fint, auf ihnen ben flebrigen Bonigtban ober Deblthau febr verfchiebner Art abgufeten. Much Dr. Ballich batte biefe Beobachtung beffatiat, bod nur bas Infect im Buffant feiner Berpuppung gefeben, nach 2B. Minelie. Dr. Dunter beobachtete bie Production biefer fogenannten Manna im Mary 1819 genaner, im Lager ju Pabmari in G.B. bon Duffeinabab, mo Millionen biefer Infectenichwarme alles ganb ber Baume bee bortigen Dugellanbes mit ibrer weißen, aus bem Bingern quellenben, feberartigen Gubftang, foneraleid, bebedten, bei einer Lufttemperatur: bei Sonnenaufgang von 11° 56' R. (58° gabrb.), Mittage 24° R. (86° gabrb.), bei Gonnenuntergang 21° 33' (80" gabrb.).

Muffalen sam es wos nieß, wenn die Berichte der lehtern Zeit and von der Mann a Auftraliens frereden, deren Erzegung wol von infertenartigen ähnlichen Thieren abzudängen icheint; so die das felbe Phanomen von einer merfwärtigen tämmlichen Berbertung zu feit festint. Capitain der leich der "Derfolgte an dem aufgeften

<sup>\*)</sup> Fothergill, in Philosoph. Transact. X.I.H. p. 47. \*\*) Maj. General Thomas Hardwisk, Description of a substance solid Gez. or Manna etc., in Asintic Res. Calcutta. T. XIV. 1832. p. 183. \*\*) Lort Stokes, Commander, Discoveries in Australia etc. explored and surveyed during the Voy. of H. M. S. Bengle. 1837—43. London. 1846. Vol. 1, p. 285.

Suboftende Auftraliens, von ber Rufte Ren-Gub-Bales, in ber Rabe von Reibourne, baß bier ble Gingebornen eine Danna von febr lieblider Gufe und von Manbelgeruch, leicht ein Pfund von Gewicht in einer Biertelftunbe, ben Stammen und Blattern einiger Rucalyptus-Arten abfraben und fic bavon nabren. Die Banme maren bon Cicabenichmarmen umidwirrt; bie Danna fag wie Sonee auf ben Blattern, foien aber aud aus bem Stamm bervoraufdwisen, obgleich bie Coloniften ber Meinung maren, bag fie ein Abfat ber 3nferten fei. Das Bhanomen fceint bie jest nur von gort Stofes, Epre und wenigen anbern ale bloe fporabifd porfomment beobadtet au fein. Gin Mr. Gould batte bem Mr. Beftwood berichtet. bağ einige Monate bes 3abres 1845 binburd bie Bomela 30") eine Sauntnahrung vieler Eingebornen von Reu . Gub . Bales gemefen. Die burd Bleutenant Belifteb am 1, Juni 1846 ber Entomolog. Soc, in Conbon porgelegten Specimina biefer Bomela geigten fic gunachft permanbt mit einer anbern burd ibn vom Berge Sabor, bem Singi - Manna anglog, erhaltenen Gerretion, und bie Bilbung ber Momela murbe auf ben Bucalvotus-Blattern einer Psylla (Chermes Linn.), b. i. auch einer Blattlausart, jugefdrieben. Gine Dittheilung, bie jene bes Commanbeure bee Beagle beftatigt. Aus einem an une vom 5. Dai 1847 burd unfern ungemein thatigen Freund und Reifenben an ber Dftfufte Afrifa's, Dr. Betere, gerichteten Goreiben, batirt von 3bo in Beft ber Romorn-Infein, unter 12° fubl. Breite gelegen, erfeben mir, bag auch bafelbft eine bem Danna abnliche Gubftang in großer Menge auf einem Strauche vorfommt, ber teinesmeas eime einer Manngeiche ju peraleichen ift, beffen genauere Beftimmung berfelbe nach feiner Rudfebr ben Botanifern überfoffen mill. Die große Analogie ber oben angeführten Ericeinungen bes

Mannaphanomene, wenn and in einem weit über bie Sinat-Dalbinfel binausgebenben Rreife, bat uns vermocht, biefe bier aberfictlid aufammenguftellen, um aud auf bie Rothmenbigfeit einer fortgefesten Erforfdung eines fo merfmurbigen Bhanomene anf ber Sinai-Dalbinfel bingumeifen, bie noch nicht ale vollfommen abgefoloffen betrachtet werben fann.

Muf ein gang anderes Gebiet ber Danna-Entflebung fubren andere Beobachtungen ber fungften Beit, Die fie einer pom Simmel wirflich niebergefallenen Lichenenbilbung angeborig nachweifen, an ber, nach Erforicung vieler Thatfachen, faum ju zweifeln ift; aber bier fceint es erlaubt ju fein, ben Ramen Danna, ale nur



<sup>309)</sup> Athenaum, 27. Junt 1846, Rr. 974, G. 659.

### Ginai-Salbinfel: Borfommen ber Dan

bom Bolfemahn ufnrpirt, ganglich ju verwerfen, und forfdern angnrathen, gleich von Anfang jur Bermeibur größern, an fich icon binreidenben Bermidelung ber ben regen angeborigen Erideinungen, um Bermedelungen eine andere Begeichnung für ein gang verfchiebene men in Gebrauch ju feten. Bir erinnern bler nur an fommniffe, nm fie nicht mit jenen, etwa burd ben Ramen 9 perführt, ju verwechfein.

Dem Gonvernement von Mlaier marb burd Gent an Maridall Bugeant ber Bericht über ein Liden ') bas über einen großen Theil ber Gabara verbreitet gefi jumal über bie gegen Guben gelegenen Plateaus, weld rent genannt wird ale "bie Manna ber Bebraer" : letten Relbauge ber frangofifden Truppen in jene Begent fens ale Pferbefutter, faat ber Bericht, eine große Beibu Erbaltnng abgegeben haben foll. Diefe an fich fo einge guvor giemlich unbeftimmt gehaltene Angabe, Die fürglich at ber Befellicaft naturf, Freunde in Berlin, 16, Rob, 1847) beffatigt murbe, ber bas ibm mitget eifte Bemade für Vlacodium vermanbte Gattung von Lichenen erffarte, mu Beiteres vielleicht noch feiner befonderen Beachtung werth nicht ju gleicher Belt aus Borber-Afien ungweifelhafte tanifde Thatfaden beftatigenbe Berichte von abnliden R nungen einliefen.

Ein Mannaregen ') im Sannar 1846, ber bei ! in Rlein-Affen und in ben benachbarten Begirten nieberfie Mangel an Rabrung vorangegangen, erregte allgemein famfeit. Er banerte einige Tage, und Stude von Da fielen in Menge; fie murben gemablen und ju Brot get bem Getreibebrot nichts nachaab. 3m Brubjabr 1841 1 Rabe bes Ban - Sees unter aleiden Umftanben eine flau Menge berfelben Gubftang gefallen, bie beit Boben 3 bis bebedte, und öfter von ber Große ber Dagelforner, grau und angenehm von Gefdmad, ju weißem Debt bereitet, r nig fomadhaftes Brot gab. And icon 1824 hatte man unter gleichen Umffanben und ju Anfang bee 3abres 182 Daffen vom Dimmel fallen feben. Der frangofifche Confu foidte von biefer, vom Bolfe fur himmelebrot un

1) Athenaum, 31. 3nii 1847, Rr. 1031, G. 816. Reiffed, Ueber bie Ratur ber furglich in Rieinaffen vom fallenen Manna; in 2B. Daibinger, Berichte und Mitthe Freunden ber Raturwiffenfchaften in Wien. Br. 1. 1847. @

### 694 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 10.

gehaltenen Gubftang, bie große Streden Lanbed, und zwar auf einigen Striden bis au 5 ober 6 Boll bod, bebedt und felbft Schaaf. beerben reichliches Rutter bargeboten batte, eintge Broben nach Baris. Ehenard legie biefe ber. Academie por; Desfontaines, ber Botanifer, hielt fie für eine Art Lichen, und man foloß, bag biefe fic irgenbmo in großen Daffen finden werbe, welche mabricheinlich burch Binbe an ben Ort geweht murbe, wo man ihr plotliches Ericheinen bemertte. In bemfelben Jahre, 1828, brachte Parrot ane Perffen vom Ararat folde, mit jener berabgefallenen gleiche Danna. flechte mit, Die von Gobel demifd unterfnot murbe. Er fo wie p. Lebebur ertannten fie fur biefelbe Parmelia esculenta, eine Rlecte ober ein unvolltommnes Pflangengebilbe, bas letterer banfig auf tobten, lebmigen ober felfigen Boben ber Rhirgifenfteppe unb Mittelafiens, G. Ballas (ale Lichen esculentus, bei Acharius aber Urceolaria esculenta) icon im 3abre 1768 anf feinen Reifen in bie tatarifden und Rhirgifenfteppen, gwifden bem Caspifden und Mral-Gre, baufig vorgefunden, befdrieben und abgebilbet batte (B. III. S. 760, Rr. 138, Zab. 7, Sig. 1), ein Stoff, ber baufig von ben bort Einheimifden gegeffen, und bei ben Ruffen Gemljenoi Chleb genannt wirb. Much Eperemann batte an ber Offeite bes Caspifden Gees auf feiner Reife nach Bochara mehrere Arten bavon beidrieben und ibre meite Berbreitung im norblichen Berfien und Centralafien tennen gelernt. Der eigenthumliche, rundliche, bis gur Rallnuffarofe reidenbe Bude biefer Dannafledte, melde anf trodnem, fleinigen Boben bas Charafteriftifche bat, nicht, wie anbere Pflangen, an ben Boben gebeftet ju fein, fonbern gang frei liegend, mit ibrer Dberflace felbft ibre Rab. rung einfaugenb "), leicht vom Binbe fortbewegt ju merben, gibt bei, ju Anfang bee Jahres in ber Regel febr beftigen, Step. penfturmen ben Auffdlus über ben Rieberfall biefer Danna. reg en in benjenigen Begenben, welche jenen Steppen junachft und in ber Richtung ber vorberricenben Binbe anliegen. Die demifde Analpfe bat, nach Dr. Reiffed, wie bei anbern gallertreiden Lidenen (1. B. bem 36lanbifden Dood; pon ber flartemeblartigen Dembran, welche biefes Lichen effbar macht, fant fich feboch bet obigem Lichen aus ber Gabarg, nach Linte Berfuchen, feine Spnr), nebft einem febr geringen Gehalt bee bittern Ertractipftoffe. Die Beniegbartett und Ernahrungefabigfeit biefer Daffen nachgewiefen. Die Menge bes Rieberfalls, welcher oft einige Tage banerte, ift biernach erflarlic. Die an ben Deifter in ber Botanit, Dr. Enb.

<sup>302)</sup> G. Gveremann, Reife von Drenburg nach Buchara ir. Berlin 1823. 4. G. 23, 29, und Lichtenftein, Rot. G. 116.

# Sinai-Salbinfel ; Gebirgegruppe Gerl

licher in Bien, eingefandten Proben biefes in Rlein gefallenen Dannaregens laffen, nad Dr. Reiffets Berichterflattung , feinen Zweifel übrig , baß fie aus t esculenta befieben, melde ber bon Eperemann in 1 unterfucten Lecanora affinis, von ber er am Deisbiti fter Beit gange Laftwagen voll batte auffammeln tonnen, verwandt ift. Gie mit bem Mannaregen ber 3draeliten gu fdeint une, einigen Unalogien ungeachtet, bod bei ben Differengen in ben Ericeinungen, unferem obigen Rach ju gemagt, bie offenbar aan ; verichiebenen, auch bei banernben Raturphanomenen angeboren, bei benen auch tage bie Dannaffechte auf bem Sinai ohne Beifpiel ; Die um Bilna am 22. Mary 1846 bei beiterer guft o genannte Manna von Samel ") fdeint, nad E. ! grunblider Berichterftattnng, eine blobe Taufdung au f. meiter feine Berüdfichtigung perbieut.

### Erlauterung 2.

Die Gebirgegruppe bes Serbal mit feinen funf E ihre Besteigung burch Burcharbt (1816), E. Rup; und R. Lepfine (1845).

<sup>\*)</sup> Gorell, Liebre eine 1846 um Blina gesundene meteori in Berliner Raturf, Frennde, Gipang vom 15. 3ani 1 Repre, Berichi ihre bie sogenanies Monana von Euchel physico-mathém. de l'Acad, de St. Pétersbourg, 184 No. 15, p. 237—239.

3abr 1816 bei feinem Durchzuge burch jenes Bueb, welches lettere er jeboch nicht mit Ramen aufführt 5). Doch ift es in feiner darafteriftifden Bezeichnung nicht zu verfennen. Bir fliegen ben Babi el Cheift, fagt er, binab; auf mehreren porfpringenben Felfen bes Berges fab ich fleine Steinbutten, von benen Samb, fein Bebuinenführer, fagte, fie feien in alten Beiten von ben Unglaubigen erbaut; namlich Bellen ber Gremiten, ben fogenannten Dafbfen abnlich (f. ob. G. 546), Steinmauern obne Cement, boch forgfältiger aufgeführt. Muf ben Gipfeln breier Berge, rechte, lagen fleine verfallene Thurme; ob von Rapellen, bie vielleicht einft vom Gpiscopalfige in 2B. Feiran abhangig maren? Beim Sinabfteigen jum Thal traten bie Berge an beiben Seiten fo bicht gufammen, bag eine enge Schlucht nur von 15 bis 20 Fuß Breite übrig bleibt (wol jenes Bueb). Jenfeit beffelben treten bie Berge wieber auseinanber, und es zeigt fich eine Reibe von eben folden Bugeln aus Tafal (gelbem Bfeifentbon, ober mergelartig regenerirtem Beftein, nach Ruffegger, f. oben Geite 647 und 648), wie fie in ben obern Theilen bes Babi mabrgenommen maren. Rach 2 Stunden Weges vom Borubergang am Babi Rimm erreichte Burdbarbt bie erften Bflangungen bes Babi Feiran; binter einem Balbe von Tamariefen bielt er am Garten ber Dattelpalmen, ber feinem Rubrer Samb geborte, um ba zu raften.

Erft von ba, bem Oftenbe biefes Babi, beabfichtigte Burd. barbt ben naben Dichebel Gerbal 6) ju befteigen, und er mar ber erfte, ber biefes verfuchte. Bu bem Sauptberge biefer gangen Bebirgegruppe fannte aber Diemanb ben Weg, ben man vom Babi batte einschlagen muffen. Enblich fanb fich ein junger Dann, ber ben Subrer, jeboch nur bie jum Rufe bes Gerbal-Bifa, abgeben wollte, mo bie Relte eines Dichehalije fanben, ber. ale auter 3ager befannt, ben Berg oft beftiegen baben follte. Doch an bem Abend beffelben Sages feste fich ber fubne Banberer mit beiben Gefährten, und mit Broviant auf zwei Tage verfeben, Buttermild im Schlauch und ein Gad voll Debl und Bipfe (b. i. gemabine Rebeffrucht vom Lotus Napeca) in Darich, benn bie Rameele mußten im Thale gurudbleiben. Buerft ging es wieber brei Biertelftunben im Babi el Cheifb rudmarts, thalauf;

Burckhardt, Trav. p. 600; b. Gefen. II. S. 956.
 Burckhardt, Trav. p. 604-612; b. Gefen. II. S. 959.

# Sinai-Salbinfel; Befteigung bes Gerbal. 697

bann bog man rechte, b. i. fubmarte, ab, im Thale bes Babi Ertama 7) auffteigenb, in beffen binterem Theile noch ein paar Dattelpalmen fanben. Mus biefem murbe ein fteiles Geiteniod. auf beffen ifolirten Bloden fich einzeilige finaltifde Inferip. tion en zeigten, überfiettert, und in bie jenfeitige Bergichlucht bes Babi Rimm binabgeftiegen, an beffen unterer Dunbung jum Cheith-Thale man Tage vorber vorübergeschritten mar. Bier in beffen oberem Theile zeigten fich Trummer einer fleinen Orticaft. beren Butten aang folibe, aus behauenen Steinen errichtet. swiften fich auch Spuren eines großeren Baues mabrnehmen liefen. Gin etwas unterbalb bes Ortes liegenber Brunnen mit einigen Dattelpalmen fcbien bie Bebingung biefer Unlage in folder Abgefdiebenbeit gemefen zu fein, in beffen Rabe mol auch Ben fine Rachtlager fallt (f. ob. G. 665); benn bie übrige Umgebung ift Relemilbnif, bas Thal felbft obne flachen Boben und überall burch milbe Gebirgemaffer mit Stein- und Relebloden übermalit. Rach halbftunbigem Auffteigen von biefen Ruinen gelangte Burd. barbt ju zweien Belten ienes Dichebalije-Arabers vom Stamme Sattala, ber bier nebit feinem Gobne von ber Jagb mit feiner Familie lebte, Die feine Beerbe weibete. Dit Connenuntergang betrat er beffen Belt und fand gaftliche Mufnahme, aber jum Subrer fur bie Beffeigung bes Gerbal am folgenben Tage wollte er fich auf feine Beife bergeben.

Am Wergen vest erften Inni bracher baher de Benderet ohne Webpusselt auf, nachem fie ihre Chlünke aus dem nahen Brunnen Ain Aimm mit friichem Golffre gesicht batten. Ge sing in eigen Schiejalten bil der sichte den bie siener Arten Schien franzente Tellen mit effect fodere dem big seiterbet eine Schien in einer erblieft mit fiehren Ebene erricht war, wos sich sich un einer erblieft mit fiehren Gene erricht war, wos sich in mit erfebter Bellesierden einige Gunner erblieft patern. All mehreren Granitöleken waren Ginal-Insighriften, bie expetit wurten. Nam wurde zur Linken die filtigst eber num Historien. Mun wurde zur Linken die filtigst eben num Historien trieden und karius fent in erreicht werden; bles nieberte Gestlächt, nich eben Gesche Freicht betwein bles nieberte der Gesche in der Gesche Freicht betwein bles nieberte der Gesche in der Gesche Freicht beiten gener Mindelt, nicht eben Gesche Freicht betwein beiten micht, in die der Gesche Freicht betwein der Schieft gesche Stellen der Gesche Schiedung der Gesche Schiedung

<sup>7)</sup> L. de Laborde, Relevé topographique de Ouadi Feiran et de see affluens, in bessen Comment. p. 85; see bie 2032 von Bub und Badi Griama eingetragen find.

\*) Burckhardt, Trav. p. 606; bei Gefenins II. E. 982, Tab. 281, 23 u. 24.

gehrurer Genitsfis mit Spalten, wie ein eisbebeckter Albengipfil durchtiffen, den 20 bis 30 Auß lange Gennitsfiede wollartig und krildschäftig undagern, undet der Will aus, ju dem aber nach obm yn, regelmäßig aus großen, sofen Erinen geklibete Guten klauflübern, bie man von unten nach dem kinuagiferacht haben muß, wo sie der Berindserung der Zeit, vere weiß wie viele Jahrehundert, Wiesefand bistente und nach gette gangkar sind. Später jagte man Burctharbt, daß biese Guten zu einem orbentill gegebahnten Wege gehdern, der man vom Buße der Berges aufwärte, mit großer Wähe an verschiedenn übelfichen Filte bes Berged berauffleigen, und ein fundiger Jührer würde wol bissen arfoldst ist.

Der Serbal gigte fanf Glyfel, dovon die beiden hoch fin im Dften, einer dem Burdhardt erfligt, der andere west in im Dften, einer dem Burdhardt erfligt, der andere west in der von dem Kegel empor, und find auf dem Kerdenge nach Kaler aus weiter Gerne durch ihre deracterissischen Auflichen Murfligen zu gerennen. Wohling erstlicht des Gerchieften den aus weiter Gerne dom Abab Uffelt 9), als eine gegen 60. flich gerbende teunde Auges, als in ich im beständere Gerkalt.

Der öflicifte Edel, ber von unten fizh wie eine Nabel ausficht, hat oben auf biefer Golpe bed eine Matterou wo erten 50 Chritten in Unsfang; auf fir ift ein Jaufen fleiner lofte Seine, an 2 Kuß boch, ber einen Kreis down eines 12 Christen in Durchmeffer bibet. Gerade unter ber Golpe sand Burdhardt auf jehem Woled mit glatter Defricke 3 nicht eine, bie meit unteferilch waren. Er copiete 3, Nr. 25—27; die Buchfladen fint auf Rr. 25 einem Buß fang.

Auf bem Kelsflich, von welchem Mr. 27 cohiet wurde, fanten sich noch volle ander, oder mit unterfield "nichteffen. Amisfere einigen der Seinmaßen find Keine Sbliem, geräumig gemag, um ein paar Menschem zu bereigen, an deren Seine sich gebeid zu fachriften versichen. Die Sblie des Berges sicht sich eine gehahrten Stufenweg stinauf sich von Aufrage der Lieften und bem gehahrten Stufenweg stinauf sich von Aber aber 30 fchieften und den gehahrten Stufenweg stinauf sich von Ihre meigen der Infaction in der Wicke bei Sinal fichen in gar feinem Berglich zu der großen Weng erwo des in auf keine und ver gestellt des Erekt fewort, wie eine auf den felbe der Schaft fewort, wie in der Weng eine biefel wie Erekt fewort, wie in der



<sup>309)</sup> Robinfen, Balaft. I. G. 112.

ben Ihlien an feinem Buje. Es foien ibm nicht unwahrscheinich, vob bie in einer gmiffen, febe Ant beindem Ballichres perivote eingegenden wuren, in wacher die Bilger ben Grebbl, hatt bes Sinal, für ben Gefehedeng Woffs gehalten, zumal be er agyprifden Bilgern viel niber ig all jener. Darch bie er dagbrifden Bilgern viel niber ig all jener. Darch bie Erbaumg bes Kathparinnefloftets an ber mehr geficherten Grefe feit bief Berechung vielleigter Au wie michte Wusl überragen; obwol Eurcharbt, nach Leitung ber helligem Schrift, bie fen letzen für em wirtlichen Gereb balten muber. Der Gegen wart fand fich wober bei Wönden, noch bei Arabern, meinte Burch arbeit, imm die Grefe von Legende bet Beneralen, bis fich auf biefen voch vorch feine follter Lege wie Gebe mie Geftaltung fe andsgeichnerm Berg erfehl koppen bitte.

Burdbarbt, ber erfte europäliche Beifenbe, ber ibn beftige, hatte felbst auf beffen hoher Spihe an biefem erften Juni-Aage noch von sibe zu leiben; es berrichte völlige Stille in der Lutt, nut in ber gangen Atmosphäre geigte fich ein beinner Rebef, ber bebech bie folgenden Arrebeitinununen zu machen nicht binberte.

1) Gegen R.B. g. B. El Mortha; ein Brunnen nahe bei Birtet Faraun, an ber Strafe von Sor nach Gueg.

2) R.B.R. Babi Feiran.

3) R.R.B. Garbut el Dichemal.

4) D. El Dichoge, gerabe über Feiran.

5) R. g. D - R.D. g. R. ber Berg Dhellel, 6) R.D. 4 D. Babi Athbar (f. oben G. 259).

7) D.R.D. Babi el Sheift, wo er am breiteften fdeint, und au ber Stelle, wo er von Burdhardt am erften betreten murbe (f. ob. S. 646).

8) D.1/, S. Sheith Abu Taleb, bas Grab bes Sanctus (f. ob. G. 507).

9) D.G.D. Rabth el Raha (f. ob. G. 512).

10) G.D.1, D. ber Get. Ratharinenberg.

11) G.G.D. Om Goomar.

12) G.B. Daghabe, ein fruchtbares Thal in ben Bergen, bas in bie Ebene Raa (f. ob. C. 490) auslauft.

18) S. g. D. oder S. S. D. De'r Sigill'ye (1, ob. S. 618), in orfallened Richer an der S. D. Seite des Serbil, nache dem Wege, welcher zum Gipfi des Omges himalfichet. Es fell gut und graumig fein und dicht dabei einem Wessern Vernam ihr auf der Mügeshen Wennen deben. Bon Griram ihr au die fem fügeshen Wege 4 bis 5 Seitendern.

ben weit, und liegt in einer febr fteinigen, jest felbft nicht einmal von Beduinen bewohnten Gegend. Roch bat es fein fpaterer Reifenber befucht. -

Das Sinabfteigen vom Gerbal, anfanglich auf berfelben Geite wie binauf, meift friedend bie jur Blatteform, mar bochft beichmerlich, fo wie bie Rudfebr jum Brunnen, ben man nach 21/2 Stunben erreichte. Den unbefannten Stufenweg binab burfte man bei ber großen Sibe wegen Baffermangel nicht magen; bort Baffer ju finden, war ungemiß, und bie Bergfpalte auf ber bobe bes Gerbal, Die bas gange Jahr hindurch Baffer halten foll, von ber man erft fpater borte, tannte Burdbarbt noch nicht. Das Babi Rimm felbft ließ man gur Geite liegen, bog linte ab gegen Beft, jum fanftern Abbange bee Babi Alebat, ber birert ju bem untern Babi Beiran fubrt. Dach einer Stunde Bege murbe bas Thal weniger fteinig, und 11/2 Stunbe vom guß bee Gerbal erreichte man einen Brunnen mit gutem Baffer und bicht umber gepflangte Dattelpalmen, swifden benen auch einige Dum-Balmen (Cueifern thebaica) fanben. Biele Steinbutten mit Balmymeigen bebedt lagen umber, bie nur gur Beit ber Dattelernte bewohnt werben.

Rech am Alend wurde bas gegen R.B. firidende Thal bes Babi Mithat bis jum Babi Friran ib) burchzogen, bas er nach einer Stunde Bigs errichte, aber 11% Stunde unterhalb ber obern Stille in bemfelben, von welcher Burchhardt am Abend über außenzfeitet wer.

Mis bem Blege bobin bließ jur Rechtm ber Berg El Monabig (hrieß Monahöga, b. Der ih es Gebrie n. Gefra.)
mit dem Gred eines Safriff auf der Sche hoffen, wir ber beituch wie, bie bert im Gede filadeten. Bie die alten Berbiuch wie, bie bert im Gede fischaften. Bie die Angeber bei auf Bergeber auch die Bebulann ihre Zoden auf Erzgipfelen, dehre bei der Bereit geste der Berteit geste Gestelle Berteit geste der Gestelle Berteit geste der Berteit auf die biefem Auftreit geste der Berteit auf in die fem Burt der Burt der Berteit gestelle Berteit gestell

<sup>31&</sup>quot;) Burckhardt, Trav. p. 612; b. Gef. H. S. 970 1c. u. Rot. S. 1080.



## Sinai-Salbinfel; Gerbal, Babi Alepai

hief, bie fin Bedinnufferr im beident, wos es Arbei ein, b. Gradfitten ert ingläubigen (fenft Aefi Aus dem Bedinne der der der der der der Aus in ebern Teile bei den Teilen der der der klie geiden, fenft in feinem andern Teile der der deine ber erften halbei meine Weged von dem Banten Brunnen stetlit er an einer Teilfchiecht Wahl Wafte big ur Binte vom fliedigen Getrieg berüffennst, aus zweiten balten Eunde erreichte er mit Gennenmter Bahl feilen an der angesiehen Gieße.

Bu ben größten Mertwurdiafeiten biefes gurudaelegt gebort bie große Denge ber fo ratbfelbaften fine Infdriften (f. ob. G. 28, 36), welche mit rob gezeich guren von Rameelen und Biegen fo viele Blode am B obern Gintritt in bas Babi Alepat, bebeden 11), ber Webanten febr nabe lag, biefes Thal fur ben einftige reich befuchten Bilgermeg jum beilig gebaltenen Gerba von ber norblichen ober agnptifden Geite ber, gu balte Bauptftraße jog fich von biefer Morbfeite aus bem & ran lange bem gufe bee boben Berge bin, neben Deis ipe um beffen oftliche Geite fich wenbend, worauf fie Schlucht und bem Pfabe vorüberging, auf bem Burdt Bobe beftiegen batte, ber aber jest nirgenbe betretne B um oben auf bem Gipfel an ben bortigen funftlich gele fenftaffeln ibr Biel ju erreichen. Daf bei ben beutigen boch bochft mabricheinlich noch ein mpfteribfer Babn t ber Befteigung bee Gerbal-Gipfele pormalgen mußte, fd aus ber Abiebnung ber Fubrung jenes Cattala-Bebuine augeben, bem boch nicht unbebeutenbe Belobnung bafumar; noch mehr aber aus bem Biberfpruch ber am Grab Szalebe ju einem Befte versammelt gemefenen Araber, m bald fie Runbe von Burdbarbt's Mbficht erbalten, Gerbal ju befteigen, fogleich Botichaft nach bem Babi & fchidt hatten, bem Frembling biefes Unternehmen gu m Burdbarbt batte aber fein Biel fcon por biefer erreie jeboch megen bes Berbote, ibn auf ben Gerbal gu fu Babi Beiran alle Araber in Aufrubr gegen ibn und fei

<sup>11)</sup> Copien ber Inidriften bei Burdharbt Rr. 29 - 35; f. 6. 970. . . 17) Burckhardt, Trav. p. 596; b. Gefen. 1

## 702 Beft-Affen, V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 10.

rer, bie er jeboch am folgenben Morgen burch feine Bewanbtbeit und einige fleine Gaben leicht gu befanftigen wußte. Dit ber folgenben Beit icheint folder Argwobn allmalla mehr und mehr verbrangt gu fein.

Schon por Burd harbt's Bejuch am Cerbal, 1816. batte Seeben, bei feiner erften Reife jum Ginal, auf ber Rudfebr vom Rlofter nach Sueg, am 20. April 1807, bie Aufmertfamtelt auf biefen ifolirt ftebenben, fo ausgezeichneten Berg gerichtet, wie einen Befuch bes Babi Feiran beabfichtigt 13), ben aber bamale noch bie größte Biberfpenfligfeit ber Bebuinenführer vereitelte, bie burchaus immer von bem Wege babin ablenften, um nur ben Brembling auf ber großen Sauptftrage nach Gnes zu erhalten. Erft bel feinem zweiten Befuche in ber Salbinfel, 1810, erreichte er, ale er von bem Berfuche, bie Afaba vorzubringen, gurudgewiefen mar (f. ob. C. 248), am 18ten Juli bas Babi Reiran (Firan bei Geeben), und am 19ten bas Babi Alepat (irria Mleifat) 14) mit ber Menge feiner Grauitblode und Infchriften, bas fic nach ibm bis jum Sufe bes machtigen Gerbal (er fcbreibt Girbal) binaufgieht, ber nur mit Dube erfteigbar fein follte. Auf ber anbern Geite, borte er, folle ein guter Stufenmeg binaufführen, oben follten Ruinen von Bebauben und ein verwilberter Garten fein, wovon feboch bie fpatern Beftelger nichte ju feben befamen. 3hm fdien baber biefer Gerbal im boben Alterthum eben fo berühmt und befucht gemefen gu fein wie ber Singi; bod fernte er ibn nicht naber fennen. Much &. be La. borbe ift biefer Anficht, welcher ber vollftanbigen Ginfamteit bes abgelegenen Gerbal nur fluchtig erwahnt, obne in bas Detail feiner topographifchen Befdreibung einzugeben 15).

Bunachft ift es nun ber unermubete G. Ruppell, ber, nach feinem erften und zweiten Befuche im Babi Feiran (1817 und 1826) 16), auf bem britten im 3. 1831, im April, bei einem Musfluge von Tor über ben Sinai nach Babi Feiran auch ben Gerbal nicht nur erftieg, fonbern auch feine Bobe mit ber

<sup>211)</sup> Serben, Mirc. 1807. ") Serben, Schreifen auf Mocha, I. Ren. 1810. in Men. Sertreit. B. XXVII. 1813. p. 68. ") L. de Laborde, Voy. de l'Arabie pétrée p. 68. ") L. de Laborde, Voy. de l'Arabie pétrée p. 68. ") E. Spierji, Gegriffen au 5. dommer, l'écreu 1817, in Hands-graden des Dictals, 25, V. S. 432; und defin Reifen in Rubien made hem Petrisiffen Arabien 1829. G. 261.

# *image* not available

## 704 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 10.

ichenft 18) murbe, und auch neuerlich ju Ruffegger's Beit am Dm Schomar einige biefer Beftien gefcoffen murben, beren Belle er fab. Roch im 3abr 1829 bemerfte Ruppeli 19), bag bamale nur ein eingiger Banther feit Menfchengebenfen fich aus Gorien bis in Die Thaler pon Dabab und Scherm verlaufen baben follte. Geitbem murbe fich alfo ihre Babi vermehrt und verbreitet haben, falls biefer Banther mit ben Leoparben am Gerbal ibentifc ift. Die biefigen Steinbode batte bieber fein Guropaer gefeben; fie werben wol biefelben fein, bie auf bem Ginaigebirg noch nicht fo gar feiten find, und fich nach Ruffegger, ber fie bort anfichtig murbe, nur burch eine etwas geringere Große pon bem Steinbod (Capra ibex) bes Taurus, bes Rantafus und ber Byrenaen unterfcheiben foll; v. Cou bert 20) nennt fie auf ben Singi Aegocerus Beden. Der Lofung nach ichien ber felffae Gerbal, bem aud reiciices Bufdwerf nicht febit, viele Stein. bode ju berbergen, und feine Umwegfamteit fichert fie binreichenb gegen bie Jagb ber Bebuinen. Much Bartgeier (Gypaetos barbatus), fagt Ruppeli, Die uber biefen Gochgipfeln freifen, find ibre Reinbe.

Bon ber Quelle erftieg man in einer halben Stunde bie bochfte Spige, Die aus ungeheuern Borphprbloden beftebt, auf benen auch Rappell in roben Lettern viele eingemeifelte Infdriften mabrnahm, gang benen in anbern Theilen ber Ginai-Salbinfel abnlid. Much fab er auf bem Gipfel eine aus Relb. fteinen freisformig jufammengelegte Ginfaffung, unb anbre ftaffelformig aufgebaute, um bas hinauffleigen gu erleichtern; er bielt bies fur bas Werf ber Bebuinen. Gein Rubrer ton aber bier bie Sanbaien aus, wie auf beiliger Statte (wie Dofe am feurigen Bufch, 2. B. Dof. 3, 5), naberte fich bem Rreife mit Ehrfurcht und verrichtete innerhalb beffelben fein Gebet; fpater ergablte er, bag er bort zwei Chafe ale Dant. opfer bargebracht; eine bei ber Geburt feines Cobne, bas anbere megen Genefung von einer Rrantbeit. Dies icheint boch mol auf eine altere beibnifche Berebrung bingumeifen, und auch ben Chriften mochte er einft beilig fein, ale bas große Rlofter noch in Bluthe ftanb, beffen Ruinen an feiner G.BB. - Geite liegen follen (wol



<sup>314)</sup> Burckhardt, Trav. p. 596; b. Gefen. II. S. 863, 948; Ruffege ger, Bb. III. S. 50. 19 G. Ruppell, Reife in Rubien u. f. w. 1829. S. 186 u. f. 269 p. Schubert, Reife II. S. 354.

Deir Sigilive f. ob. S. 699) und febr viele Gremitagen umber. Geine wilbe gadenreiche Belomaffe, und feine ifolirte Lage, bemerft Rappell, mache ibn weit auffallenber und imponirenber ale jebe anbre Bebirgegruppe ber Salbinfel, weebalb er fich porquasweife ju einem Ballfahrteorte geeignet ju haben fcheine, Den bochften Bunct, jene zweite Relefpite vom Beften ber. eben biefelbe auf welcher bie Araber ihre Opfer bargubringen pfleg. ten, fant fic nad Barometermeffung in einer abfoluten Sobe -6,342 Buß Bar. ub. DR.; fie überfteigt alfo feineswegs bie bochten Bipfel ber Sinaigruppe (f. ob. S. 562, 563, 565), fonbern bleibt anbertbalb bis 2000 Ruft niedriger, aber ibre ifolirte, fubne Erbebuna taufchte Burdbarbt, ber fie fur bober ale ben St. Ratharinenberg bielt 21). Ruppell erbiidte von biefem Gipfel bie gange gegenüberliegenbe agpptifche Rufte bes rothen Deeres, vom Dichebel Baffaran (unter 29° R.Br.) bie G.D. jum Abu Schaar im 6.2B. bee Ras Dobammeb. Die Meuferung bes Bebuinenbauptlings Cheith Dufa, ber Ruppell ergablte: vor Beiten batte man in Rriegsgefahr auf ben Bergen von Bammam Baraoun, bem Ettafa bei Gues und bem Gerbal Bachtpoften gehabt, um Feuerfignale bei Unnaberung bes Feinbes ju geben, fcbien von feiner besonbern Glaubmurbigfeit ju fein. @. Rup pell flieg nach feinen beenbigten Beobachtungen, ju benen auch Binfelaufnahmen geborten, in 21/, Stunde bie Belfenmanbe bes Gerbal jum Babi Rimm binab, und erffarte biefe Banberung, unter Connenglut und Durft, fur bie furchtbarfte feines Lebens. Bon Rimm fehrte er in 17 Stunden auf befannten Wegen nach Tor jurud.

Das hohe Interffit, welches ber Gerbal als antiter Wallfatterberg in Alfrund nimmt, vernalgie R. Lepfins 29. her,
feiner Anficht nach, nicht im Sinai, fomdern in ihm bem Berg
bet Geffeste, aller Tandition nuwbert, ober aus andern binreichenten Gefindern wiederzuerfennen glaubte, auch bessen Geberg
mit Merr bei bereite geber betrag im bestehen Gefinden genen bei derweight für
fedauung von bes Gerchile bis bahin so wenig beachteter natürtürfer und bissenischer Settlung, im Beziletung auf bas bistließer
Mütertum, ju gereinnen. Rur sich sieder für gereiterte, Der
Abeten, filt fürn neurzlicht, die bei ihr in fernige geberge.

Ritter Grofunde XIV.

<sup>21)</sup> Burckhardt, bei Gefen. II. S. 964. 27) Dr. R. Lepfins, Reife von Theben nach ber Salbinfei bee Ginal, Berlin 1845.

706 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 10.

fpatern Beit, mit einem Befuche jener mertwurdigen boben nachgefolgt.

Bom Babi Rimm aus war ber 27fte Darg 23) bes geuannten 3abres ju foicher Unternehmung bestimmt, auch mo moalid ienes icon von Burdbarbt ermabnte Rioftergebaube aufgusuchen. Doch fand gu biefem fich leiber fein gubrer; In ben Belten maren nur Frauen mit ihren Rinbern, Die Danner aber abwefenb, man mußte alfo obne Begweifer nur mit ben Tragern ben Mufweg fuchen. Das Lager unter ber zweiten Spise von G.D., von mo eine fleile Schlucht gerabe bingufzog gwlichen bem erften und zweiten Gipfel (wol bie beiben oftlichen bei Burd. harbt?), murbe um 71/4 libr am Morgen verlaffen; man bielt fich aber, weil bier fteilauf im Babi Rimm felbft, bem mol Burdbarbt gefolgt zu fein icheint, fein Bfab mar, jur Linfen, in ber Abficht ben Berg ju umgeben und von ber Deeresfeite ber ju erfteigen. Rach ber erften Biertelftunbe erreichte man einen Brunnen, ber einige guft tief ummquert und mit Gittere. (Rebet), Samab. (f. ob. G. 346), fleinen Feigenbaumen und einigen Balmen umpflangt mar; baun bielt man fich immer linfe, über einem fleinen Bergfattel, auf bem alte Steinbaufer und Mauern ftanben. Darauf burchfeste man bas große Sauptthal bes Babi Rimm (el Debasni genannt), bas fich eine Biertelftunbe unter bem verlaffenen Lagerplate mit bem fruber genannten, nur fleinern Geitenthale bee Babi Rimm pereinigt, Rach. Dreivierteiftunden war man icon ju ben fleilen Gelemanben fortgerudt, an benen man über bie Unbange mehrerer anberer Schluch. ten binmegfiettern mußte.

Im obern Thiel ber Allum Ghlude reillefte man phhilic eine Gerbe vom mie als 20 Seitnis den (hier Leit, auch Boben genannt, f. o.s. 6. 333), bie an ihren langen, gefrinmaten Sturren leicht erfennder weren. Die da wertreibell Settanben hatte man vie fübsfilche Ed er boben Gefigs erreicht, vom der man mehrer Blinflumfungen mit ber Boulibe genann; biret, gegen Wert schaus man hinde in den kleine Jehl Um Rattame (das Wad) Ertama bil Burchfarbe, f. o. 8. 697), das jum Lerin des Wad is Gelfti um Bah Ritan linkelne.

<sup>322)</sup> Aus R. Lepfins Tagebuch, Micr. 1845; vergl. Erbfam, Spezials farte ber Riofters und Stable Ruinen von Faran im Palmengrunde am Juf bes Gerbal, im Marz aufgenommen 1843, von R. Lepfins.



W.

Sinai - Halbinfel; Serbal - Gipfel. Seeing umangen pure was be fund that the fundament of the see of t Gine Stunde fpater war die fadweftich fte Ga. Secrity anyangan, abort for dissipation finds file of the Bobi (Deep, budged bin below fibilities). tiere voi suvei vor, vage du veve sifolistes Chia, Abase stanus, absantus voi veve solidades. ifolirien womi, avons staams, obiquider von der Court, avons stiffen fen und den obiquider von der Court, Man deltant von der Court Man deltant von der Court von der Court von der Court von des Cour Gruppe, und winden den und den erfen der 5 Gelt erfen bei 5 Gelt erfen bei 5 Gelt erfen den bei 5 Gelt erfen den bei 5 Gelt erfen den bei 6 Gelt erfen den b Gerabiurat. Man deitm Aba musik man dinabitism, a reichte feine Alfe in 20 Minutes; schon au dem Santes in Geren den Manten; schon au dem Santes reichte feine ainem au weinnum; son auf dem Seitel, einem ein Steinzel den, mn. mötern der herte freisen auf einem auf einem auf einem auf einem m. fah man ein wietugte ver, und bedetried die Graden und film geben teil ver, und bedetried die Graden von Geatrice des Anna genants auch ein der Geschieden der Geschieden und die Geschieden der Geschieden und der Geschieden Fam man am rum greensten gifg, der wederschafte Gelegen des des Gelegens des Gelege Linken Abauman des Edus e Avos in einger Soles find Da auern unterfunt, of skr duck breite und bereite und bestellt und bereite und bestellt und bereite beite beneite und bestellt und bes De auem unitrount, off our out finer mer eine Strete mei an bet out betret met met on bet out betret met met met out off the strete out of verfolgt. Eusprionius der geodotie Eusg. don dem Eustadosch geschöft, der von Röderts Göbert abhängt Wirddosch andere das Köner in den Geofons slauf abhängt Wirddosch Achdry, der von ausperis duster undennyt gebieden der Diefer Ang Matte in den Andrag diese adden Achdre und auf der Achdre und auf Distinct using layers in som unjung stand subsets Thesis of the control of the co Badriganning of Starting Inform Speaking, and Substitute in Starting Speaking, and the starting in Starting Speaking, and substitute of Starting Speaking, and Baffe, norm witch in cities on greet in looned tuber Balter ing iang mit engenger Tegetator angelen: doctor angelen Schit, inter sugar, any animating evening toward toward services and services to service toward towa

ther, top time are Reasonmany (Gavery in a. m. Steffer Bild Amel Selec-I n fix drawn water finding in street size start street of a second of the start street stree I'm his Vitulity, and in suit surrymans smart, then the Addis has in Single Suit surrymans smart, then the same as a surryman smart, then the same as a surryman smart, the same as a surryman smart s Order on Adole, finds on Soules mil 2 Natural, on Uniquend sing River Charles in the finds of the first three charles when the charles of the first three th sing thing come, his his in dim adopting time notice who while has been substituted in the state of the state den, das di Dodher Bidopiper unregeres Orierepris lutre, du Bank de Gig punc handing, dem num ehre nicht feiger, mel. da Lii sekono, den seiner den den der nicht feiger, mel. time ere verg deut genadung, dem man auf neut folger, met den Jeis der kräuge, dem Geger jewechte man auf neut folger, met nam Goddien misst, sonderdage, dem Geger jewechte man auf der fer felte.

die zeit gengte, dem wihrt zu naben; wedsolo man auf der tiete aus Scheiden wiede zusächkeitet, zum Saldiff von Generalen. and the state of t Sabba har they styling don nam austron warrants and same and same

The action, we in other thankers like the state of the st bit wing alon Addition bed after pregnator actions compared to the many and along the many and action of the compared to the c san mit, and adjudge fil, was er ober feine Information with the distribution of the d The distribution in them distributed before MOODI = treet, encounted by the MOODING treet, encounted the MOODING treet, encounted to the MOODING treet, encounted treet, encoun but wherefire's \$\tilde{\pi}\ [\tilde{\pi}\] [\tild the standard and the first fines, when man es any neg-ter standard fines, died Light, finite and dean neg-on no a de an gelse

vom Norben her in ben Babi Uirgi binein; ein größeres Babi Uirgi fomme jedoch mehr vom Guben ber; beibe lagen jedoch zwifchen Babi hebran und Ramus (?).

Bon jener Sochebene, in beren Rabe fo manderlei Gpuren früberer Bewohnung fich gezeigt batten, wurde nun ein niebriger Borberg gegen ben erften und ben funften Sauptgipfel gu uberfliegen, beffen Gobe nach einer balben Stunbe erreicht marb. Bier fab man erft, bag biefer von einem zweiten ber Sauptgipfel uberragt murbe; man flieg alfo burch eine Rluft binab gu biefem empor. Doch ba er in ber Rabe fich nach allen Geiten fo glatt unb fteil zeigte, bag er faft unzuganglich fcbien, fo umfdritt man feinen Gipfel faft ringeum, und erflimmte ibn enblich an feiner Rorboft. Seite. Wie febr murbe man überrafcht, gang oben eine fleine Godebene zwifchen zwei Gipfeln eingefentt gu finben, bie mit Rrantern und Buidmerf bemachfen mar. Run murben aud biefe letten beiben Gipfel erflettert; erft bie bochfte, rechte Spite nach Weften gu, bie furg por 11/2 Uhr erreicht marb, bann bie zweite, welche nur um weniges niebriger fein fann. Die unumfdranttefte Ausficht geftattete bier bie reichfte Wintelmeffung; vor allen bob fich bier im Guben bie bochfte Gruppe bes Dm Shomar mit feinen gleichhoben Riefen (Abu Gegere unb Dichebel Gettar) empor; Die Sinai - Gruppe trat bagegen febr jurud. Die vier boben Spigen ber Gerbalgruppe maren von bier fichtbar, ohne fich einanber gu beden; alle fturgen fich in machtigen ichroffen Belerippen gegen bie Deeresfeite gur Gbene el Raa's, mobimmarte gegen G.B. bas Babi Dachabel giebt; fteil ift auch gegen Rorben ber Abfall binab gegen bas Babi Feiran, wohin bas Babi Aleiat (Alegat bei Burdharbt) fic gegen Rorben und bann nach Weften wenbet, bas Babi Rimm aber nach Dften bin.

### Sinai-Balbinfel; bas Babi ?

Baffer Gagi, noch weiter nebrlich vom E Babi (besch, und mit Baffer, in ben nebrilder nonnte er ben Wab! Cgefe, ber an nebrilder nonnte er ben Wab! Cgefe, ber an geneien auf Ales und mittheliend, ohne jenet is vieler feiner Bedainme. Kanredwen. Was Bab! Gefen auf der reich am Spifer fei, Wa nicht; das bann erft ju Dich ebel Warcha un beganntet im Cambe liffenten Woffern in her besche der bestehe der die der besche Gefe eine Dauelt, um dagmiden zu dewesen mit ern untern Wab! Mind; am Getter und unterfalle im Bab! Mind; am Getter und unterfalle

Sier war alse für ben antiquarifden 3 eride Musbent ju erwarten, um beir ficher nur an, um von Reum ju bestätigen, was fi gerben, beg nur unfere Untwiffendeit es ift, b neien, folder Menfcherindber, fo fabentler, bet, wie aus ber Mitte ber Urwälbei immer mehr and aus ber Cahare um ben laten Buftenem Arabiens um Bertads fch miere Arbeitung in beide Ruime einbrinat.

## Erläuterung 3.

Das Babi Feiran nach feinem gegenwar nach vorhandenen Denfmalen nebft benen

Wir haben icon in Digem Burchard et Sheith durch bat Defile de Budb (t. Bforte, oder Electaus), Mur. nach Rel Wabl Heiten Weben Werbeld ber Beglieter, höbig, and R. Lepfins der dem Dinma-Lfolgen, ohr wir und in diefem merkwieden Chaiding und verintien fueden. Jum Andalt d

<sup>226)</sup> f. Stephens, Catherwood's, Carette's, Renot 29 Reinand, in Nouv. Journ. Asiatiq. 1835.

<sup>&</sup>quot;) Remand, in Nouv. Journ. Asintiq. 1835. 1
") R. Bepfins Tagebuch, Mfcr. 1845; vergl. R
D. G. 14-20; beffen Spezialfarte.

## 710 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 10.

borde's fartograbliche und bittereft Aufnahme") beffete und peffin Linge er wen Einertit aus bem Wool of Schiff bie um Austritt in den werengten Wadi Wolatteb auf I Stunden angibt, aber mer eine allgemeine Schlerung ohn Spreitisbodach tungen bestägende, die er einem andern Werte verbebalten wollt.

Mus bem Lager im Babi Rimm brach Lepfius um 71/ IL. am Morgen auf gegen D.D., in bas große Babi Beimm el Debafl icon nach ber erften Biertelftunde eintretend und biefem immer abwarte folgend, bie man nach einer Stunde bie Dunbung bes Babi Gelaf nnb beffen Bufammentreffen mit bem Babi el Sheith erreichte, wo an ber Gde jur Linten wieber Steinbaufer fich zeigten. Das Thal ift bier breit, feine Banbe eignen fich nicht gu Infdriften (f. ob. G. 493); boch fanben fich auf einem Granitblod, ber an ber rechten Geite unmittelbar an ber Ginmunbung jum Babi el Cheif liegt, einige berfelben. Rur 5 Minuten weiter und man fchritt fcon zwifden jenen Zarfa. malben einber, bie immer ein mafferreicheres Ibal bezeichnen, und hier bis jum Enbe bee Babi el Sheifb. an ber Reisenge el Bueb (bas untere, im Gegenfat bes oberen, bas auch De Laborbe fo nannte 3), f. ob. G. 662), reichen, von melder Die Fortfepung bes Thales ben Ramen Babi Beiran erbalt. Das Bueb hatte man nach 1% Stunde vom Lageraufbruch erreicht. Lepfius bemertte, baß fich von ba an bebeutenbe Erb. fchichten, 80 bie 100 Buß bod, in bem Thalteffel, ju beffen Seiten, und auf Die Urgebirge angelebnt batten , beren gelbliche Barbung (mabriceinlich mit jenem obengenannten Tafal ibentifd. f. ob. G. 648) mit bem anbern Bebirgegeftein, gumal gegen bie blutrothen Borphormaffen, Die oft in breiten Bangen bas Tlef. thal quer burchfesten, ungemein contraftirte. Es fcbien ibm. Diefe Erbicbichten mußten ben Bilbungen eines einft biefes Thal fullenben Gees angebort haben, ebe berfelbe aus bem untern Babi Beiran feinen Durchbruch jum Deere gewann, woburch biefes Thal troden gelegt marb, aber jugleich fruchtbringenb geworben mar. Gon nach einer Biertelftunbe Beges weiter vom el Bueb fleigt jur Rechten bie Solucht bes Babi el Abebar gegen Rorben auf, inbeg nur ein paar Minuten weiter gegen Be-

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>) Vuo et plan des ruines de Ouadi Feiran, unb Relevé topographique du Ouadi Feiran, f. in L. de Laborde, Voy. de l'Arable pétrée. p. 68, 69.
<sup>26</sup>) L. de Laborde, chrab. 6. 44.



### Sinal-Balbinfel ; bas Babi Reira

ften fich jur Linken bas Ahal Wabi Um Ratta harbts W. Ertama, burch bas er jum Wabi M flieg) hinaufzieht, gegen bie nörblichen Vorhöben Serbai.

Die angefdmemmten Erbichichten, bie au pell 29) im öftlichen Gingange bes Thales bis gu 150 überall gleichen, borigontal gelagerten und und Borphprmanben anliegenben Chichten anfteiger auch im melteren weftlichen Berlauf bes Babi & fich etwas nordweftlich giebt, an; im Thal felbft fteb Zarfa. Balb; ibm jur Geite gegen Rorben bein genbe Bergwand Deebit, bie im Guben Barbbe. balben Stunbe, am Babi el Rachele ober Ras (bem Balmenporgebirge), bem ber Dichebel & bann Denega (beibes norbliche Borberge ber Ger im Guben angrengt, menbet fich ber Babi Feiran Bintel auf turge Strede ftart von R.B. gegen & gegen Guben, wo ibm gegenuber bobe Lebmmanbe Bier ift bas febone Thal mit ber reichften Begetation Zarfamalbeben verbreiten bier ihren fugen Dannal gurudweichen, treten Dattelpalmen an ibre Stelle, & bald bie Bafferquellen, Die nach furger Strede raufdenbes Bachfein bilben, bas biefe Begent 1 ein Parabied 30) verwandelt. Denn fler beginnen bi pflangungen, Die Balochen von Gittere mit frachten, Die Dbfthaine. Man manbelt bier im re und biefe Gogenb tragt ben Ramen "ber Gennain' Barten."

Im Bofferbad entlang macht bebes, frieches S die fen femers beden fit findis, mit Mo ofen und G grunt; blam Blümden, om die europäischen Bergift inneren, bilden begwichte bervor; Schreden litzer begleichen bervor; Schreden litzer begleichen bervor; Schreden litzer begleichen bervor; Schreden litzer begleichen Bergift inneren, bilden fin Dente fonten (inn federaggena G. fenere Chennescheren, der im Cubent finlich). I nennt auch Tauben wir schreber bertrete, in Beben fig mit aufgef der menter Er ver bevortet, in

<sup>&</sup>quot;J' E. Ruppell, Reife in Anbien a. a. D. S. 262. Zagebud, Mfr. 1845.

### 712 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 10.

ftamme, gegen bas frubere Sarfagebuich von ungewobn= licher Starte (21/, bie 3 guß im Diameter gemeffen), und gabllofe Balmen in uppiafter Rulle gebeiben, Die bier reichliche Befruchtung burch ben nie verfiegenben Bach erhalten. beffen Waffer ofter boch genug anschwellen, um fich von bier an bis gum Deere ju ergiegen. Un ben Thaimanben, wie in ben fleinen Debenthalern fab man bewohnte Gutten, viele Menfchen, Biegen unb Schaafbeerben, Die am Bache im Schatten ber Baume lagerten, und Rinber fpielten am BBaffer. Rach einer Stunde Beas vom el Bueb, weftmarte ber ftarfen Gubmeftmenbung bes mit Sarfa bemachfenen Thales, von welcher bas gleich fruchtreiche Babi, an ber Morbfeite vom Dichebel Berrian und Dehaeni, an ber Gubfeite von ben Dichebel Menega und Debbe, begleitet wirb, zeigte fich an ber rechten Thalmand, an ber Gererat Feiran genannten Stelle, auf einer Unbobe, bie aus bem Dichebel Berrian einzeln vortritt, eine alte Ruine balb aus Stein, halb aus Erbgiegeln, Die einzige ber Urt, Die man bieber in biefem fteinigen ganbe gefeben, mabricheinlich ein fleines Rloftergebau, umber mit Mauern und Steinbaufern, Die offenbar aus alter driftlicher Beit ftammten; benn von Bebuinen werben folche Bauten nirgenbe aufgeführt. Diefe find es aber, welche an biefer ehemaligen Gulturftelle auch beute noch Bei benfelber und Tabadepflangungen und Beinreben im Bange erhalten. Das Steinborfchen ift unbewohnt; bie bewohnten Bebuinenbutten von Soleftangen, mit Geffecht und 3meigung bebedt. fteben mehr zwifden ben bintern Berghoben. Die porbern Welfen von bellem Granit find ju verwittert und gerbrodelt, um auf ihnen Infdriften finben gu fonnen. Unten an ber Ruine ift eine Relewohnung; Steinmauern bilben ben Grund bes Rloftere, baruber find Mauern aus Lehmziegeln, ober aus Lehm mit Steinen gemengt, beren ein großer Theil jufammengefallen einen formlichen Schuttbugel von 15 bie 30 Schritt im Durchmeffer gebilbet bat. Der Blid fallt von bier gegenüber in Die furge Schlucht bee Babi Debbe, an ber Dftfeite bee Dichebel Debbe; er breitet fich aber von Often gen Beften gur linten und rechten Sand auch über ben gangen iconen Teppich bichter Balmengipfel aus, gwifchen welchen einzelne Baume und Belbgebege bingogen. Derfelbe Balmenwalb erftredt fich noch weiter gegen Weften, bie er mit bem Solug bes Babi Feiran, an beffen Berein mit ber Ginmunbung bee Babi Aleigt, bei ben Ruinen ber antifen Stabt Fa-



ran, fein Ende erreicht. Diese Stelle bes hererat Feiran ift vom einem andern Reflieden ver Erplius genauer in Mugge-gefat; er febeint wol durch seines Führers des ab un huter, bei ihr im Schwen gegenaber also, auf biefeite insbesendern aufmerfigun gewordern get fein. Bon da (um. 1/11 ttel) weiter gegen Weffen ferreiten, fam er an vielem Uraber-ordebern vorüber, die öhrer im Mauern ringsumschiefein weren; in deren einer fich ein hauer leinen Marmenfialen mit Capitalien gelgen, die wol einft dem Aufbern ab eine Schleren ist deren eine Meren einem tig den dahen modeten.

Dies ift ber Gugel, mitten in iener Thalrundung fich bis au 100 %, erhebenb, ber ebenfalls einen gerftorten Rlo fterbau (Bererat el Rebir, b. i. bas große Gererat, ber Rarte, Dabhara ober Dabbarat, wol irrig, bei Geegen 32) genannt) tragt. Linfe. unten am Sugel, b. i. an feiner Oftfeite, im Thal, fab man bie Trummerblode, Gaulenftude und Capitale einer alten Rirde, que wohl behauenem Canbftein erbaut, obwol taum mehr in ben Sauptformen ju ertennen, und nordmarte bes Sugele lebnte fich an ben Bug ber hoben Thalmanbe bie alte, fcon im zweiten 3abrbunbert von Claubius Btolemaus (f. ob. G. 85-86) unb noch von Dacrigi (Ditte bes 15ten Jahrbunberte icon in Erummern liegend, f. ob. G. 64) ermabnte, aber icon im 3ten und 4ten Sabrhundert gu Rilus, Cosmas und Antoninus Martor Beit genannte, nicht unbebeutenbe Stabt Faran (Bbgran, f. ob. C. 14, 16, 33) in ihren beutigen Ruinen bee Babi Reiran an, welche einft ber Gis eines driftliden Bifcofs war, beffen Stiftung, wie fich aus Dbigem ergibt, in ber Un-

<sup>331)</sup> Bepfine Mfcr. 1845. 3") Seegen, Schreiben aus Dochho, b. 17. Rov. 1810, in Mon. Correfp. 28b. XXVII. 6. 69.

fieblung einer Stadt mit Stabtrath, driftlider Bemeinde und Dratorinm, alter fein mußte ale ber Ban bes Rloftere am Ginai, ber erft ju Unfang bes ften Babrbunberte ausgeführt murbe. Bol über bunbert Steinbaufer biefer aiten Stadt Faran (B. Belon 33) nennt fie Unfang bes 16ten 3abrbunberte Bharagen, ein großes Araberborf) merben gegen. martig von ben Arabern, bie in Laubhutten baneben und gerftreut umber mobnen, nur ale Borrathebanfer jum Erodnen und Aufbemabren ibrer Fruchte gebraucht. Aber auch biefe Stabt, foat Lepfius 34), fab man balb, mar nur an ber Stelle einer fru. bern Stabt erbaut. 3n ben meiften Saufern, obwel meift aus Granitfteinen bes Ortes errichtet, maren boch gabireich, mabre feinith burd Dofiemen, verbaute Canbfteinbide, Gaulenftude, Architrave ber gerftorten Rirchen und Rioftergebaube. Gie unterfchieben fich febr beftimmt von ben weit alteren, grababnlichen, aber forgfam aufgeführten Steinbaufern, Die theile in ben Rebenbergen, theils in bem benachbarten Babi Aleiat fich erhalten batten, und welche unftreitig ber driftlichen Beit angeborten, mab. rend bie Stadt in ihrem jegigen Buftanbe ber arabifden Beit ihren letten Aufbau verbantte. - Umftreitig ift es biefe Stabt. Die Dacuigt noch eine Stabt Amalele nennt, eine fungere Unfiedlung ber Araber, me man zwifden ben zwei Bergen, gu feiner Beit, eine Denge Soblen poller Gerippe fane ben drifflichen, alfo alteren Beiten) fenbe. Beutzutage find bier Beine Gebeine gefunben morben.

Der Gausterm bes Bache ging nordvarte fied ber Gebre um Sauferie finiber, we auch gegenwirtig berechtes Gettem fanten; ein anberre Umm bet Bachet tox nach ber Riche gut ifbwa eit al mobern begen bie Bilte bes Richeft bingefeten, wah felden fied preife bei binger bie Ditte bes Allehreibage bingefeten, wah felden fied preife, ben mit ben nanbern Umm veher voreinwer. Ber tiefelr im von bier om frinigen, fart aufgeworigenen Teles fret ib gur nertwendente fich vernenten Arimauung, et forfies geneinn, wo noch eitmal auf fluge Errede fruchteuer Boben wed Bangun mun Baummude erfeicht, bas Durti us fire aber in einer Bei is fpalte verfch winde im die tiebes perm Berfehrt fenne

<sup>21.)</sup> P. Belon du Mans, Observations I. c. Rd. Paris, 4. 1554. Livr. II. ch. LXE p. 126. 21) R. Lepfine, Reife a. a. D. 6. 17.

# *image* not available

f. ob. S. 648) febr darafteriftifd, bie nur noch im Babi el Cheith analoge Bilbungen zeigen. Aber bier im Babi Feiran find fie mehr ale bort bie Bebingung einer ausgezeichneteren gruchtbarteit, im Gegenfas ber Rargbeit ber übrigen Thaler ber Balb-Allerbinge ift ber ftete fliegenbe Bach bee Babi Reiran, einer ber menigen ber Salbinfel (Rupbell lernte auf ibr nur noch brei permanent fliegenbe 36) fennen, im Babi Min, Salata und Gebran, f. ob. G. 273, 274, 486 u. f.), welder ben Bflangenwuche ungemein beforbert, bier eine Quelle ber Befruchtung, wie bies überall ber gall ift, mo in ben verenaten Thalfchluchten ber gufammengebrangte Regenabfluß mehrerer Babis etwa burch einen naturliden Querbamm von Borphoraangen, wie bies Ruppell bie und ba beobachtet batte. unterbrochen wird, und fo etwa Streden lang ein riefelnbes Bachlein gebilbet wirb, bie biefes wieber im Canbe verichwindet. ober wo bas in Cifternen aufgefammelte Regenwaffer burch regelmäßige Bertheilung in Graben und Canalen ben Gartenbeeten jugeleitet wird, wie in ben Rioftergarten am Ginal. Aber Die einzige Quelle Diefer Befruchtung fdeint er boch bier nicht zu fein, fonbern auch iener eigentbumliche Boben bagu beigutragen, ber anberen Babis (bem bes el Cheith ausgenommen) ju fehlen fcheint, unb ben Lepfius mit vieler Babriceinlichfeit ale Rieberichlag eines alten Seeftanbes im Babi Reiran anfeben mochte 37). Die große Bafferfulle aller im Babi el Cheith gufammenrinnenben Bebirgewaffer, Die burch Die enge Pforte bee el Bueb in biefen Reiran - Gee eintraten, ale er nach unten noch burch ben Bererat-Reis gefchloffen mar, fonnte ein folches ftebenbes BBaffer fcon nabren; und ale es feinen untern Damm burchbrach, mar es ber Rieberichlag, ber nun fortan beffen parabiefifche Arnctbarteit inmitten einer ringeumgebenben Bufte bedingte und bas Babi Beiran jum alteften Gulturfige ber Galbinfel erbob. Gollte Die geognoftifche Brufung ber Bobenart biefe finnreiche Spothefe, wie fie auch in fo vielen anbern Enlturthalern ber Erbe, 1. B. in Rafcmir u. a. D., ale Daturpbanomen unb Sage fich aufbrangt', beftatigen, fo murbe fie gwar ben fo carafteriftifc peranberten Raturcharafter Diefes Abales gegen ben aller anbern Singitifden Babis einigermaßen aufflaren, immer

<sup>336)</sup> E. Ravpell, Reifen in Anbien sc. G. 190. 37) Lepfins, Reife a. a. D. G. 15.



### Singi-Salbinfel; bas Babi Reiran.

aber wurbe bie geschloffene Reffelbilbung nur in bie v rifche Beit gurudguverlegen fein, weil bie Beschücht bier weiß, und mit bem erfen pfferifden Datum auch fco völferung bes Babi Beiran burch Amalefiter hervorti

Wenn wir auch in der so eine bembigten Darft genauffen und nursest mes den der ber ver fremdlich mittellinden Brundes sogne fo beite bech nicht bindern, auch auf die ber freihern Beise bern oden nicht bien Bede sind bei ber friedern Beise nur den nicht bie Rebe fein konnt, zurüchzuge auf iber noch zur Werrechlandigung oder Beställich Rafchigt un nebenn, de wir un reichten Alberte auf beifem Gebiete auch in bas Seite Bas il Mieist um der Ammalin seigen.

Bon Riebuhr miffen wir fcon, bag er, burch bie feiner gubrer irre geleitet, nur einen fleinen Theil bes & ran ju feben betam 38), boch von biefem biefelbe gunftige bung gibt, bie wir fo eben auf beffen gange gange angur Stanbe maren. Er bemerft noch, baß fein Bebuinenfü Schech, in biefem Thale wohnte, und zwei Frauen b benen bie eine bei ben Belten bee Lagere fur bie Beerbe Dienericaft forate; Die anbre aber ibre Bobnung in eir Wegend batte, und bort bie Aufficht über bie Dattelgarter Der Schech befuchte inbest feine Areunde, ober mar auf ! berung nach Suet, fcaffte burd Baarentraneport babin Rabira, wie burch BBafferholen fich Berbienft und 1 bie Frau babeim flagte Riebubr, bag ihr Dann be Theil bes Jahres auf Reifen fei, und nannte babei Meg! mit bem arabifden Ramen Rif (ober Ruf, b. i. Gai eine lebrreiche Ungabe, Die einen anschaulichen Blid in ber Bewohner bes Babi Beiran, wie mol ber meiften ber Balbinfel, geftattet.

Einige Massangaben beb frangofischen Arisenben i haben wir in obigem icon angestübrt; G. Rüpptil 20, feinem erfen fichtigen Belgich (1817) bed Mabi Te schrifte Firaan) bie Muinen am Westende für Schlöfijur Bertschibgung der Eingangs bienen sollten, und schern fie ibm wenig Beschung zu verblenne; nur ficht

<sup>3)</sup> Riebuhr, Reife I. C. 241. 3) E. Ruppell, Schreibe 1817, in gundgruben bes Driente, Ih. V. S. 432 u. f.

### 718 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. §. 10.

ben Trummern ber Stabt einige Gaulen und Capitale in Ganbftein auf, Die in fcblechtem Sthl gearbeitet, mit Sternzeichen, Lilien und Rreugen bezeichnet maren, Die ibm auf Die Beriobe bes funften driftlichen Jahrbunberte bingubeuten ichienen. Gine pon gebrannten Badfteinen ausgeführte Cifterne, GI-Daberet ber Bebuinen, bie vielleicht auch einft ein Bab gemefen fein fonnte, murbe pon ibm noch befonbere erwabnt. Bei feinem zweigen Befuche et) 1826 beftimmte er bie aftronomifche Lage Diefer Baulichfeiten auf 28° 41' 45" D. Br., und faat, Die Araber batten fie ibm GI De . beget genannt. Damale bemerfte er noch an ber Thalmanb bes fühmeftlichen Gebirge einige behauene Sanbfteine, baraus fcmale Grabftatten in einem agpptifden Bauftpl, meift 3 nebeneinanber, errichtet maren, aber ohne bieroglyphische Bezeichnungen. Das Dftenbe bes Babi Feiran in ber Gegenb ber Tarfa's, von benen Manna eingesammelt murbe, borte er Gibarab nennen, mas fo viel ais "bie Ruinen" beigen follte, von ben barin befindlichen Mauerreften.

Burdbarbt's Befuch vor jenem beutichen Raturforicber batte, am letten Dai bes Sabres 1816, fcon lebrreiche Ergebniffe über biefes, bamale febr wenig beachtete Babi gewonnen, bas er unbebingt fur bas fconfte Thal ber gangen Galbinfel erflarte (f. Grof, XIII. G. 811), obwol er nicht in beffen unbebingtes Lob einftimmen fonnte. 3mei Stunden lang, fagt er, ift es eine ununterbrochne Reife von Garten und Dattelpflangungen, faft in feber berfelben mit einem Brunnen 41), ber bas Gange bemaffert. Ge ift auffallenb, bak Burdbarbt von feinem continuirlich fliegenben Bache auch nur ein Wort fagt, fonbern nur von Brunnen fpricht, obwol er boch felbft bie Stelle in Macrigi's Befdreibung anführt, mo biefer fagt; an Waran fliefe ein großer Bach vorüber (f. ob. G. 64); und ben Bintergießftrom bes Babl Reiran febr mobl fennt, ber aus bem Babi el Cheifb fommt, und fich fubmarte bes Birfet garaun in ben Golf von Gues temporair ergiefit 42). Much Geeben fpricht nur pon einer Quelle, Die nach einem Lauf von 10 Minuten fich wieber im Ganbe verliere. Unter ben Balmen fteben fleine Butten, bie Bohnnugen ber Tebna- Uraber (ein Rame, ber in ber beutichen Ueberfepung

<sup>340)</sup> G. Rüppell, Reife in Rubien u. f. w. 1829. Seilt 263.

4) Burckhardt, Trav. p. 602; bei Gefen. II. 957 n. f.; Seehen in Bon. Gorrefp. Bb. XXVII. S. 69.

42) Burckhardt p. 617; bei Gefen. II. S. 976.



ausgaleffen ift). Gie find ein Zweig ber Dichefalife, bie bem desptstemm er I owar a. Bebru inn als Cheirner beiene, juml bem Aifeste ber Spowalcha, die dier die Glener bes Geden lind, die die Gegenden aber mich nur zur Zeit ber Dautelennt bestucken, und jenen ein Optithel bed Etrags übertaffen. Dann aber zur Entweit ist iberall jenes Dattlefft voll Beficher, das Alda wie Gestliedelt, wosen aber zur den nahen Orte ibe Rebe war. Muße wen Dattlen ist auch bie Rebestfung bed Cittersbann als finannen ich zu der Litersbann an felnannen ischen Auflicht gerieben, und mit Guttermilch, eine Liedlingsfesse der Andere. Diefe Techne, die eigentlichen Auflichen felnen, wei fin eine Auflich gestellt g

Den Saubetreing geben ihnen ihre Bflangungen won Tabad, wir bir irfe qui gerötig um find ift, aber auch Sanf faum fie, weil auch biefre graucht wirb, um zu beraufern (f. Groß XII. 6. 336 u. 337); ebenfalls einige Gemüß, wie Gurten, Beloure, Juickell um B Edvand fan ich Cierpfanze, Solanoum molongsana); Appfel, Birnen und Brittligen daggen follen fich rach Gurte fahre bei nicht in me Getren finden, de biefe Defineren nur in ben überm Regionen am Ginal gebeiten, weilige 30 bis 40 Mannagung berichten vorechnen für follen.

Tifdenborf 43) gibt bier auch Beigen, Danbein, Granaten, Dliven und Drangen ale Fruchtertrag an. Der gerühmten Fruchtbarfeit bes Babi Reiran ungeachtet, bemerft Burdbarbt meiter, fel ber Boben bes Thales boch fo fteinicht, bag es unmöglich fei, bier fo viel Rorn ju gewinnen, ale bas Bedurfnig auch nur für ben fleinften Araber - Tribus forbere. Gerfte unb Beisen, bie man allerdings baue, belohnten burch bie fparfame Ernte faum bie Dube ber Ausfaat. Auch Schimper 44) ftimmt bamit überein, bag ber Anbau bes Lanbes in biefem Babi boch nur febr fparlichen Ertrag gebe, bag ibre Geerben fie vielmehr nabren mußten, jumal Biegenbeerben, und bag bas Sauptverbienft ber bortigen Araber im Transport ber Baaren nach Megypten beftebe, ben fie auf ihren Rameelen beforgen, welche in einem großen Diftricte von mehrern Tagereifen, um ben Babi umbergiebenb, von ben Beibern und Tochtern auf bie Beibe getrieben werben mußten.

<sup>43)</sup> G. Tifchenborf, Reife H. S. 198. 44) 20. Schimper, Mfrr. 1835.

# *image* not available

um brei Leichen aufzunehmen, und nicht uber 3 bis 4 Buf boch. In feiner berfelben fanben fich Spuren von Alterthumern.

Gine balbe Ctunbe fern von ben letten Balmbaumen bes Babi Beiran fab Burdharbt rechte am Wege auf ber Bergfeite bie Ruinen einer fleinen Ctabt, ober eines Dorfe; bas bavor liegenbe Thal mar fest gang obe. Diefe maren beffer gebaut ale bie guver genannte Ctabt; fie enthielten ein febr gutes Bebau von behauenen Steinen mit zwei Gtod, beren jebes funf langlich vieredige Benfter in ber Gront batte; bas Dach war eingefturgt. Der Ginl in ber Bauart bes Gangen batte große Mebniichfeit mit bem, weichen Burdbarbt in ben Ruinen von Sct. Simon, norblid pon Mleppo, fab. Mud bort befinden fich, fagt er., in ben barüber gelegenen Bergen Grabboblen mie bier. Die Dacher ber Saufer ichienen ibm, eben fo mie bie in ben verfallnen Stabten von Sauran, gang von Stein gemefen gu fein, aber flach und nicht gewolbt. Burdbarbt gablte bier an 100 verfallne Saufer. Diefes große Gebaube icheint wol baffelbe ju fein, bas von Ruppell mit unter ben Schloffern beariffen. bei Lep fius bas Riofter genannt ift; boch haben Unbere fein fo vollftaubig noch porbanbenes zweiftodiges Gebaube genannt, noch bag ein Architecturftyl mahrgunehmen mare; von blogen Erummern ift meift bie Rebe.

Dur D. Lepfius bat auch bier in feinem Tagebuche 46) genauere Beobachtungen niebergelegt, beren weitere Mittbeilungen febr ermunicht fein werben. Wir fonnen nach ibm nur anführen, bağ er wirflich in Rarans Ruinen noch Bauferrefte antraf, Die einer wirflichen Stabt angeboren nußten, und fich pon anbern Ruinenreften wefentlich untericbieben, obgleich auch fie ofter erft aus Bruchftuden weit alterer Bauten gufammengefest maren. Roch fanben ihre febr regelmäßig aufgeführten Manern, 8 bis 10 guß bod, mit Rammern von 15 Bug Lange und 7 bie 8 Buf Breite. mit Rifchen, Berben, eingefügten Gaulenftuden und Cavitalen aus Canbftein, Die mabriceiniich anbern Gaufern, ober bem Rirdenbau entnommen maren. Diefe Gaufer maren aber nach ibm einft mit Golgbalten belegt gemefen. Buweilen zeigen fich noch große bebedte Raume. Die Riofterruine fceint ber Bifcofe. fis gewesen ju fein; an einem Architrav befindet fich gwifchen zwei Rreugen eine in griechifden Characteren in Stein einge-

8 1

<sup>44)</sup> R. Lepfins, Tageb. Difer. a. m. Stellen. Ritter Erbinnbe XIV.

### 722 Beft-Affen, V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 10.

bauene Infdrift, Die, wol aus giemlich fpater Beit, fcwierig gu lefen war, aber boch copirt wurde. Much baffelbe von Burdbarbt genannte zweiftodige Gebaube fab Lepfius am Dichebel Imara gelegen, wo auch Graberbaufer fich zeigten. Bepfine fagt, es beftebe aus 5 parallelen Rammern von 15 guß Tiefe, und babe einen obern Stod. 36m fcbien es, bag biefe Bauten, bie er auf feinem Rudwege aus bem Babi Alepat nach el Beffueb fab, in Beziehung ju beffen Infcriptionen und Steinbaufern ftanben, Die fich bort bis jum Moie Gafi binaufzieben. Gin anbres großes Saus mit 3 regelmäßigen Rammern, amifchen vielen wohnlich jugerichteten Beleboblen, bemertte Lepfine noch auf feinem Wege an einer Bergede, ale er bas Babi Egele verließ, um fich norbmarte jum Thale el Beffueb ju begeben.

Burdbarbt icheint jenes zweiftodige Gebaube, bas er viel meiter von ben letten Balmen abrudt, ale bie Reichnung bes Bererat el Rebir es auf Lepfius Spezialfarte vermuthen lagt, ebenfalls fur ben leberreft eines Rloftere gu balten, von beffen Dafein und Befteben in Feirau noch im 15ten 3abrbunbert, in Urfunden bie Rebe fei, welche fich im Ginai-Rlofter noch beute befinden follen. Bon einer Stadt garan baben wir Claub. Ptolemaus altefte und Dacrigi's fpatefte Angaben aus biefer Beit angeführt, in ber aber bas Rlofter, wenn ein folches bort vorbanben gemefen, wie wir fruber bemerften, bochft mabricheinlich ju bes letteren Beit nicht mehr Beftanb batte, ba er feines bafelbft in feiner Riofterlifte ermabnt.

Much von einem Bifcofefige Faran's haben wir alle frubern Daten angeführt (f. ob, G. 16, 33 : benn es beift: E. Theonas Dei miseratione Presbyter et Legatus sancti Montis Sina et eremi Rhaithu ac sanctissimae Ecclesiae de Pharan): aber von einem Riofter bafelbft fehlt une (jene Ausfage bei Burdharbt ausgenommen) jebe fpecielle bifterifche Ungabe. Inbeg fcbeint, nach bem Character ber Beit, nichts gegen bas einftige Borbanbenfein eines folchen gu fprechen, vielmehr manches bafur; wie es benn fcon Le Quien's Unficht 47) mar, baß ein fruberer Gis bee Episcopus ju Faran nach beffen Bermuftung in bas Rlofter bes Berges Ginai verlegt worben fet, woburch beffen Praepositus in ben folgenben Jahrbunberten Die Orbination erft

<sup>347)</sup> Mich. de Quien, Oriens Christianus, Op. posth, T. HI. 1740. fol. 750 etc.

### Sinai-Balbinfel; bas 2Babi Feiran.

ale Episcopus ju Theil werben fonnte, bie bem Co: foldem nicht geborte, Denn gewiß fei es, aus jenes .. I Unterfdrift von Jahr 536, bag bies bamale im genam icon bewertftelligt gewefen fein muffe, woraus fich einer Bereinigung beiber Riofter?) leichter erffaren mert "Bhotine", noch por Mitte bee 6ten Jahrbunberte, "Praesul Ecclesiae Pharan vel Montis Sinai" nannte gemach bei ber byjantinifchen Begunftigung bes Ging bie Diocefe Faran's (fammt bem bortigen Riofter?) in tergrund treten mußte; ja fogar gang in Bergeffe rieth (f. ob. G. 28 u. f.). Gebr mabriceinlich baß felb ganglide Auslofdung ber Ecclesia Faran 1 ihres Episcopus mit ber flegreichern orientalifchen R größten Ginfluß mar: benn im 7ten Jahrhunbert ift " Episcopus Pharan" befannt, ale ber Reprafentant und be fpreder feiner Gegenpartei, in ben bogmatifchen, mon ichen Streitigfeiten 48), wegen welcher er ale eine ften Reger, in bem lateranifchen Concil gu Rom 649, fechften beumenifchen ju Conftantinopel 680, enblich pro und feine Lebre verbammt murbe; nach ibm fubrt bie fdichte in ben nachften Jahrhunderten teinen Episcop sine Pharan wieber auf. Bom 7ten bie jum 15ten 3 fdweigt alfo bie Befdichte ganglid von einem driftlich es ift ju bebanern, baf Burdbarbt bie urfunbliche 2 Diefer lettern Beit im Sinal-Rlofter nicht genauer nachg Die Grabftatten ber beutigen arabifden Bewohner bes ! ran icheinen felbit einen Bemeis abaugeben, baf fie erf terer Beit bie Befigergreifer biefes fo lange Bei gebliebenen Thalgebietes geworben find, wenigftens nach Burdbarbt barüber bemerft. 3bre Tobten begraber bies boch fonft an anbern ihrer burch bas bochfte Alti Borfabren geweibten Statten gefdiebt, nicht in bem 2B ran, mo fo viele Grabbobien bagn vorbanben maren außerbalb aller Ruinen in bas Thal bes Sanct Cheith Abu Saleb (f. ob. G. 699, 700). Dort ift aber im Binter überichwemmt bas Thal burch ben Buf

<sup>\*\*)</sup> A. Reanber, Aligem. Geid. ber driftlichen Religion Bb, III. 1834. G. 364-394. \*\*) Le Quien, Orie 1. e. p. 753; Robiger, in Rot. 52 3n Welffeb II. G. 5

724 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 10.

aus sie vielen Wadels, um lauft von ba ab burch ein Babt feiten jum Meter. Die vielen Werdengerippe, berm Martist in ben Schlen ber feiben Berge jur Seite ber Stadt faran ausbrudlich ermachtt (j. o. 6. 6.4), find also mat bedeft wahrichtenlich feine Mahammanter, inntern bie Ucherrefte von ben Jobin ber alteren der fill ihrer Statt geweine. Und weitelle Schlenberger seite Massign arabisfere Schrer au fie. Leyt inz 69), baß einem Gererfal Schren in ber eine Oblien fich finden, in benem man beitet noch Gebelen ber 20 agarater (alle Schriffen) finder.

Dag Burdbarbt unter feinem zweiftodigen, großen, funf. fenftrigen Gebaube faum etwas anberes (ungeachtet ber verichiebenen Terrainbefdreibung) verfteben fann, ale eben bie von Anbern genannte Ruine bes Rloftere auf ber Anbobe, ergibt fich aus ber Kortfebung feines Weges gegen Weft, mo er, am 2ten Juni, nach feinem Abmarich von Reiran eine Stunde ritt. bis er bei einigen Dattelpaimen hoffene (auch Geeben icon nannte 1809 bier ein Goffneb) 51) genannt 52), ftille bielt, mo mebrere arabifde Gutten find, und wo es gutes 2Baffer giebt. Dies famin feine anbre Stelle ale bie von Lepfine genannte el beffueb fein, wo nach ibm ber icon mania gewordne Bach in einer Relbfpalte veridmintet. Gier mar es, mo Burdbarbt gur Grholung feiner Gefundbeit einen Jag verweilte, und bann feinen Cafroweg burd ben Babi el Dofatteb weiter verfolgte, von bem weiter unten bie Debe fein wirb. Diefelbe Gegend ift es, bie ben Banberern, vom Rorbweft ber aus bem Babi Dofatteb fommenb. Die erfte liebliche Erquidung barbietet, von ber aus bann balb ber reichere Baimenarund bes Feiran . Thales mit feinen Baffeen. Schatten und Fruchten erreicht wirb, ber auch von Berb Binb. fan febr übereinftimment mit ben frubern Angaben gefdilbert ift 53). Er nenut auch ben lieblichen über Riefel riefelnben Bad. und bas Bittoreefe bee battelreichen Babi, ber vom angrengenben nadten Gebirg bes Gerbal prachtvoll überragt wirb.

Es bleibt uns noch gulett bie nabere Ginficht in bas Babi Aleiat (Aleipat) übrig, wichces bie Sauptverzweitgung bes Babi Beiran gegen Guben bis zum Norbluße bes Gerbal bilbet, bon beffen Soben abwärts wir fcon mit Burd-

<sup>310) 98,</sup> Levfius, Tageb. Mfer. 1845. 1) Geegen, in Mon. Correip.
Bb. XXVII. 3. 70. 1) Burckhardt. Trav. p. 618; b. Gefen.
II. 6. 976. 1) Lord Lindsay, Letters. Vol. I. p. 275-282.

### Sinai-Balbinfel; bas Babi

harbt, auf feinem Rudwege von beffen Gipfel Juni, baffelbe, jeboch am fpaten Alemb nur fi (f. ob. S. 700) finb. Es verbiente woi, wi wiederholten Besuchen ergiebt, genauer burchfo

Bwifchen ben Bergen Debbe in Dft, i öffnet fic aus ber Erweiterung, in verlder- bi Faran liegen, gegm Sten bas anfänglich Aleiat, bas aber baib in subsflicher Biegu schlucht wird, bie fich in zweistunsigen gebes fteil absaltmen boben Serbal bingiebt.

Roch am Abend bes 28ften Dars manber in bemfelben bie erfte Stunbe entlang aufmar nen, Doie Gati, b. i. Baffer Gafi gene Suboftrichtung (in 330") geht; von ba an a birecten Wendung gegen Gub beffen obere Sottur beißt, in welcher ber Weg gu ber Sammat führt, bie gwifden ber 3ten unb 41 Spite gu ber letteren emporfteigt. Diefer gur Beft, erbebt fic bie 5te Gribe; jur Linter namlich ber 3ten, fleigen aber bie zweite unb burch beren swifdenliegenbe Gdlucht zwei bodfte biefer Regel, namlich bie zweite Gpi biefelbe bie auch Burdbarbt und Ruprell gu 6,342 Suß Bar. Deereshohe maß, Diefelbe wielen Sinaitifden Infdriftbloden umgeben ftont unmittelbar an biefe Bergguge an, bie gefonberten Gipfeln bier auf bas großartigite ter man voranfdritt, befto bober und bober ent tergrunde bee Thales Die Dajeftat ber funf pfel. Bis gum Brunnen, ber an ber linfen banges in beffen ftumpfer Rrummung unter baumen liegt, von mo fich ber Babi gegen Die Geitenmanbe bes Thale mit alten Grabft gen und Ginaitifden Infdriften überfi felbft geigte fich ber glorreichfte Unblid bes G und erhabenfte nicht nur biefes Gebirge, fonbe ber gangen Galbinfel. Die Gpipen glubten Connenpracht, ber gange Berg brannte wie

<sup>14)</sup> R. Lepfine, Tagebuch, Mfct. 1845; beffen R

founte auf biefem Wige bis an den Berg berangefen, ber fich fiell mit allen finit Svijeen obne alle Jwissenfenden erbeit. Diefer Bug, der einige nach Analgage 26) ber Anther, ber finant führte, beift ber "Derb Grebal"; er würde nach obignn jum 4m Glieft nach mitgel fin fin alle ber er den Beneter er- Alten Beipfel mangliften; biefen fin at aber noch ein Baneter er Rigen, mas boch jur vollfamigens Kennntif, burch Reissenber ber nachfin alle, for wünschenderte erscheint.

wan bier, fagt Lepfine, ber bier bem Berg bes Gefeget gelmben zu baden glaube, flig Des benfchen (mm Gercht) binauf; bier wurde bem im Ihade in ben Grinfpitten wedernene Bolte bes Gebreg gemode, best ein ficht an im Berg brungsjug und hinauf mit feinen Gereben. Das Phal fit voll Seigle (Area e. f., f. d. S. 333 u. f. j. und Verber, wo pur Linfen bie meifen datten, ba find auch bie meifen Informiten isten Beiselbed iff til jenn Ihagelanienen verracht: wenn ble Anglorienen ligen zum großen Leite in bem terchann Berte bei temporalien Maglierlaufes. Seitten um Inforfetten schemen zu gemmen zu gehörfetten flegen zum

Die Saufer am Sich el Uthfar find nur gang fleine, niedige Kammern, wie Gelbergrüfte, erwa G wie flong und 2 bis brittsfals Buß breit, so weit als man eben Steinplatten zu fiere Bebeachung vorfand. Die Geitne sind voh über einander gefes, nicht vole die Gegfäligten Bauten ber Ectab Karan. Man



# *image* not available

### 728 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 10.

mit benen bes Babi Motatteb ju fein icheinen, wo ihre Augabi noch größer wirb, fo meifen wir hier fure erfte auf jenes fo genaunte Ahal ber Inschriften biu.

Unmerfung. Ueber ben Serbal ale Berg heibnifchen Gottesbienftes, und über bie Lage von Raphibim an feinem guße.

Rod scheinen uns weber bie loralen, noch bie antiquarlicen serfcimmen, fo ungemeine Gottfeitte fie auch in ben teften poar Jabrzelenden gemocht haben, hiereichend auf dem finntilicken delbenfeigleder undergliebt; su sein, um ge netstehenden Refutsten nmb absoluten Urtheilten über die Fregange der mosalischen Beitet und zu postiewn Rodenschlangen über biefeilten zu fieler der in bei Pregange der mosalischen Zeitet und zu postiewn Rodenschlangen über biefeilten zu füber.

Eben ber bebeutenbe Fortidritt ber Beobachiung erft feit ein paar Jahrgebenben, gegen bie frubere faft grengenlofe Unmiffenbeit auf biefem Gebiete, laft und, ba wir nur in bem allererften Stabium ber Elementartenntnis beffel. ben fteben, mit Bewißheit vorausfeben, bag eine fortgefeste Forichung von noch einigen Sabrgebenben und auf einen weit bobern Standpunct ber Betrachtung jener großen Bergangenheit führen muß. Denn alle Theile ber noch fo finnreich angebabnten Bege ber foridung find bod noch im bodfen Grabe ludenvoll und fowantenb. Geben mir auf Driebeftimmung, wie auf Begebabnung, fo fint es nnr ein paar Bunete, ober ein paar Linien und Richtungen, immer biefelben mit menigen Abmeidungen, melde immer mieber gur Rennung und etmaigen Beleuchtung gelangen, mabrent bie unenblich größere Babl ber 3mifchenpuncte und Rreug - und Quer-Richtungen noch immer im gebeimnispollften Duntel liegt. Che nicht eine nur einigermaßen berichtigte Uninabme ber Dalbinfel eine lebrreichere, Die Loeglitaten ericopfenber barftellenbe Rarte, ale bie bieberiae, moglich macht; ebe nicht miffenicaftliche Erpebitionen ber vericiebenften Art und von langerem Mufenthalte bie immer nur fluchtigen Durchfluge von menigen Stunden, felten von Tagen, fammt ihren burd momentanen Mugenicein und baran gefnupften Dopothefen, burch lange bemabrte Beobachtung und fritifc geprufte Reglitaten berichtigen tonnen, beftatigen ober miberlegen, lagt fic nicht einmal bie Begenwart in ihren mefentlichen Ericheinungen begreifen, gefdweige benn bie fo entfernte, in jeber Dinfict anbere und fo großartige Bergangenbeit, ans ber bie vielen Onnberte von idriftliden Dentmalen noch nicht einmal entziffert finb.

Bou biefem Standpuntte aus, ber une noch fo viele Luden und Schwantungen aufbedt, tonnen wir une baber noch ju teiner be-



# *image* not available

giebungen nur fo eben angebeutet ju merben brauchten, um bie fursen Beitmomente nur einigermaßen an bie Loeglverbaltniffe ihres Durchjuges ju fnupfen, auf bie offenbar in ihren Specialitaten fein ju großes Bemicht gelegt marb, ba Bebobab nicht am Sinai in ber Bufte jurudblieb, fonbern mit feinem Bolfe Bergel nad Cangan und auf Bion einmanberte. Desbalb ift auch ber Blid Beraels burd alle Folgezeit, obwol auf bas Befes gerichtet, bod nicht auf ben Gefepesberg gurudgemenbet und an ibn gefeffelt; benn an bem einzelnen Berge haftet bie erbabene Begebenheit nicht, und febr mabr fagt gorb ginbfap "): Alle Berge umber borten ben Donner und alle gitterien mit, und borten bie leifefte Sprache: ber Berr, beilig, gerecht, aut bon Emigfeit; ober bie innere Stimme: bn follft Gott beinem Berrn bienen von gangem Bergen u. f. m. - Auch ift ber einzelne Berg Sinai niemals, gleich Beiligthumern bei anbern Bolfern, ein Gegen fanb ihrer Bereb. rung ober ihrer Ballfahrten geworben; baber eben feine bentige 3bentifieirung fo großen Schwierigfeiten unterworfen bleibt. Ale folder tritt er erft in ben driftlichen Mondbaeiten, und obne bag mir ben borbergebenben Raben ber Trabition irgend mie nachmeifen tonnten, bervor, weehalb wir beren Berbaltniffe auch in Dbigem umftanblich beleuchten mußten, mabrend wir eben fo menig wie bas Bolf Berael bafurbalten, einen ju großen Berth auf bie Beftimmung bee Gefebberges felbft legen ju muffen, fei es Ginai ober Gerbal, ba an beiben auch gleich Großes möglich mar, infofern natürliche unb trabitionelle Großen und Umftanbe beiberfeitig gemichtige Grunde für jebe ber Annahmen barbieten. Bas fur bie Localitat bee Ginai ale Rlofterberg fprad, ift oben angezeigt, mas fich fur ben Gerbal fagen lagt, baranf baben wir nur nach Lepfine berebter Angabe furg bingumeifen ; benn bie Granbe fur feine Annahme, bie aus bem 3tinerar bes Jeraelitenguge, por und nach ber Befeggebung am Ginai, und aus ben Rolferverbaltniffen ber frubeften Beit berporgeben follen, tonnten fur une bod nur erft fpater, bei fortgefesten localunterfudnngen ber norblidern Reiferouten ber Dalbinfel, ihre wollftanbige Erorterung finben.



<sup>267)</sup> Lord Lindsay, Lett. I. p. 302.

orifliche, muhamebanifche ober noch frühere helbnife heften Anfedung ber Sobne Amalets, Mibians obt liftaer? Auch für biefe lehtern haben fich Grünbe bie in bem Ramen Serbal felbft und in ben Sp hern heiligfeit besonbers von & Diptg "") hervorgt

Muf philiftaifdem Boben, ber von ber vel bung über ben Gerb onis . Gee nad Rbinocornra, @ 6. 137-147) reichte, alfo bas norbweffliche Grenglanb infel ftreifte, mobin foon in uraltefter Beit bie Phili thorim eingewandert maren (1, B. D. 10, 14), unt altefter biftorifder Beit ju madtig erfdienen, ale bag Bolles Bergel and Megypten, baffelbe, unter Mofes In Strafe burd ibr gant nehmen tonnen (2. 9. Dof. ren beibnifde Gottereulte im Gebraud, Die bem ofta bem inbifden polptbeiftifden Gotterfpft phwol fie unter abmeidenben Ramen verebrt murbe lectologifden Umlauten fic jebod noch bie fanetri men, wie in ihren Enlten bie 3bren, bie ihnen a jum Grunde lagen, nachweifen laffen follen. Dies Belebrte unter auberem auch verfucht in bem phil namen Marnas, in welchem er ben befannten Gar rnna nadweifet, bie Approbite Urania, wol bie bezeichnent, und in ihres Gemable Sina (Civa) 9 im Sanefrit baufig Carva, Carava (von Care, welches in weiblider form Caravant lauten unb (Lacus Serbonis, f. ob. G. 139) vollfommen entfpr ibre Berehrung fattfinben mochte. Carbar mai liche Rorm . und bad r am Enbe banfig in I fibere ber entfprechenbe Rame biefes Gottes fein, berfel angeborenb, bem ale Berggott (gleich Siva auf be bem Deus Carmelus ber Carmel . Berg. gemeibt t Hist. II. 78 und Sueton. im Vespas. e. 5), auch b fo majeftatifc erhebenbe Berg feines Ramens fein fit fein tonnte. Dem Carva und Carvar, "be" tete" bezeichnenb, bom Attribut bee Giba, t Eriful, mit nach oben emporgeftellter Spige, fdarf jugefpitte, fo ausgezeichnete fünfjad Gerbal-Berges gut entfprecen.

<sup>\*\*\*)</sup> F. Sigig, Urgeichichte und Muthologie ber 9 1845. Ueber Civa Dienft bei Philifacen, G. 254 \*\*) G. v. Lengerte, Renaan, I. G. 196.

Der Rame Gerbal, ber feiner erfen Gole nach font feine nehre einheimiche Emmologie gefabtte, wierte biernach als fest aniter geheiligter Götterberg jener Salbinfel gerechiterigt erfefeinen, wenn fich ergabe, bag Philifiber-Entime auch einft bort hatte fatifiber flower.

Obwol bie befannte Befdichte biervon nichts binterlaffen bat, fo feblt es bod nicht, fagt bibig, an Angaben, bag bie Philiftaer, bas pelasgifde Boltergefdledt, einft nicht blos bie Gige ber petraifden Salbinfel an ber Rord. und Rordmefifufte, pon Joppe bis Berar und Berfaba ju Ronig Abimeleche und Abrahams Beit, alfo aud giemlich tief lanbein (1. 8. Dof. 20, 2; 21, 32; 26. 8 u. a. m.), am europaifden Mittelmeere einuahmen, fonbern ale geubtes Shiffer- und Danbelevolt, gleich ben 960. niciern, auch an ber Rufte bee rothen Deeres, am arabifden Bolf, fich feftgefest batten, wo fie felbft (nach Nonnus, Dionys. 21, 304 f.; 36, 420; 39, 8 f.) ale Beberricher beserpibraifden Deeres, unter bem Ramen Rhabamanen von Dinos aus Creta pertrieben (vergl. Erbf. XII. G. 277 - 278, 294, 867 u. a.), bort umberfdmarmten, und bem Dionpfos für feinen inbifden Beldgug Shiffe bauten und bemannten "). Bei einer fo weiten Ausbehnung von Meer ju Deer in alteften Beiten, tonnte ihnen ber erhabne, prachtvolle, bie nachften Stapelplate überragenbe Gerbal, ber nach Cord Lindfay's Ansbrud ") "fich mie ein Ronig über bas Boll niebriger Dugel erbebt," wenn fie von ben norblichen Chenen gegen ben Guben vorbrangen, am nachften Berbindungswege ju ben reichften ganbern und Befaden bes Driente nicht unbefannt bleiben, und nach ihrem fonftigen Unternebmungegeift und Bertebr fcheine es unbentbar, bag fie nicht gleich anbern bortigen Bollericaften (2. B. b. Ronige 16, 6, und oben G. 348-431) fic beftrebt batten, Theil ju nehmen an bem arabifc -inbifden Sanbel. Go mochte in ber nachften Rabe bee bequemften Dafens (von Zor) und ber iconften mafferreichften Dafe (Babi Beiran) ihnen, bie nicht wie bie Bergeliten bort mit ihren Beerben permeilten, fonbern nur mit belafteten Raramanen, gleich Gerebaern und Minaern, bas ganb auf bem bequemften, bon ber Ratur felbft gemiefenen Landwege ju burdgieben batten, bie majeftatifche aus meiter gerne fon fichtbare Dobe bes Gerbal, fon langft bas Signal gludlich beginnenber, ober gludlich beenbigter Unternehmungen in weite gernen, ein Git fontenber Gotter und ein Ball-



<sup>&</sup>lt;sup>360</sup>) Dr. B. G. Movers, Die Bhonisier. I. Bb. 1841. G. 29-30, 36; vergl. F. Dibig a. a. D. \*1) Lord Lindsny, Letters 1. p. 274.

fahrteberg bon ber land- wie von ber Bafferfeite geworben fein, ber ihre Dantopfer erheifchie.

Mus folden beibnifden Beiten ließe fich bann wol bie Hebertragung feiner Berehrung in mofaifden, driftliden und mubamebantfden Bollemabn, bis in bie Gegenwart ber Bebuinen, erflaren, unb mare bie Rulle fogenannten Singitifder Inferiptionen, Die aber, megen bei bei meitem großern Reichthume in feiner Umgebung, richtiger Gerbalifde Inferiptionen ju nennen waren, burd Entgifferung mit Beftimmtbeit auf feinen Gultus ju bezieben: fo murbe baburd vielleicht icon ein Schritt mehr für bie Erffarung bee gleich boben alterthumlichen Locales ber aguptifden Monumente au Gerabit el dabim (f. unten) 02), auf ber gegen Rorben jum Philiftaer- unb Meappter . Lanbe fortgefesten Raramanenftrafe gemonnen fein, melde allerbinge von Rabataern, ben Rachfolgern ber Phonieier und Philiftaer, aber erft fpater verfolgt fein tonnte (f. Erbfunbe XII, G. 111-140), bie bann aber nicht querft biefe Bege babnten, fonbern nur ihren Borgangern, Phoniciern und Philiftaern, auf benfelben gefolgt maren (f. ob. G. 36-38). In bem fymbolifchen, öfter wieberfehrenben Beiden biefer Cerbalifden Inforifien. melde ber Debraabl nach bei weiten in beffen Thalern und Routiere gegen bie Rorbfeite, b. i. bie agpptifde ober philiftaifde, vortom. men, namlich bem bee fogenanuten Rreuges, batte man Anbeutung driftlider Schreiber gefucht 43), beren aud mande, ja nad Lepfins Unterfuchungen felbft febr viele, nachzuweifen fein mogen; boch nicht alle icheinen biefer Urt ju fein, und ibre befonbre boppelartige form beutete vielleicht, nach Dibig, auf bas Benfelfreus "), b. i. auf ben Phallus gurud, ber bas Symbol, wenn auch bas fpatere, bee Giba (b. i. bee Gerbal) fei. Gollte aber aud Dibig's Sprothefe ju gewagt fein, fo tonnte jener Cultus, nach Mgatbar. dibes und Diobor's Berichten, am Gubfuß bes Gerbalguges in ber vorliegenben Ebene im Dattelmalbe, am " Feldaltar mit unbefannter 3nidrift" (Erbf. XIII. 773-75), und nad Ereb. ner's Entgifferung ber Ramen Gerbalifder Inferiptionen, fic auch noch auf ben Gott Bal (Baal) beziehen (f. ob. G. 36-37), ber bier auch ein beibntider, vielleicht urfprunglich bem inbifden bermanbter, auf bem Berge Gerbal verebrter Bobe fein mochte.

Es tann ale fein Einwurf gegen biefe frubzeitige philiftaifde Beregrung bet Gerbal, ale Gottesberg bed Sive, angefeben werben, bag bei bem Durchjuge bes Bolle Jerael burd biefe Gegend eben

<sup>\*)</sup> F. Dipig a. a. D. C. 268. \*3) Robinfen, Bal. I. C. 431, Ret.

### 734 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. §. 10.

vie Billicker vermieden werben follen, man also feiner Begganung berieften in jener Ilmgebung growfitig von. Billitich beitt Worfe balfelbe auch nicht mit Phillicker au, Tampten, gentern mit ben Amelieiter in Wosphiein (2. 8. Wolf, 17, 8), wohn Jedecal and ber Eilber Gilt Tagg proc gegen war (chenb. 17, 1). Die Schne Mundelb waren wert ein Anders an verben erfliche ar abeil fieder ander ein Anders and, vor verfehr der anders der ein Beiter and, vor verfehr der nach der ein Beiter eine fieder ein bei der ein der ein bei der ein der Beiter der ein bei der ein der Beiter der

Es ift bas erftemat, doft diefer Name genannt wirb, und and nur an biefer erfem Sellei ift von Name dereb hingupfelgt bemn ben unmittelber folgenden beidt er nur "Berg Gotte". Go erbenda, 31, 20. och gebon freibeit, 'Ad mill mit Dit frin, und "das foll Olr das Zeichen fein, daß ich Dich gefandt "dat. Bein Du mein Solt aus Egypten gefährt hab, "werbet ihr Gott bienen (opfern in Anh, lleberf.) anf die-"fem Berg."

An ber Beifung, bie Bofe 3, 18 erbalt, mit ben Atleien Berecha Mbaro, bem banntigne Rofing von Keppent (feie Benephtha II., b. i. Amenophis, ober ein anderer), ju geben und von ihm ju werlangen, bog er bes Boll audziehen infe aus Keppten, heißt ed wieder: "Der berr, ber Eprace Gott, hat und grutfen. Bo ia fin nat ung zejen brei Laggereifen in bie Buften, daß wir opfern dem herren unferm Gott. Und es fracen Wolfe um Natero ju Physoc (2. Wol. 5), 3 n.f.): "Go fagt der Perr, der Gott I deracter Led meine Bott ziehen, daß ed mir ein geft hatte in der Wille. "Mit mann biefer

<sup>38&#</sup>x27;) Emalt, Geichichte bes Bolfes Jorael, I. G. 296 u. f.; G. v. Lengerte, Renaan. G. 200-207.



### Singi - Salbinfel; Gerbal, feine Berebrung

ben gebietenben Bebova, ale herrn, nicht anertennen, unt Bolf nicht gieben laffen will, werben obige Borte von t Zagereifen" wieberbolt, auf bie alfo offenbar bier ei gelegt wirb. Bon Megypten aus ben beutigen Sinai-Berg Brift ju erreichen, mar aber für ein Bolf vollig unmöglich. erft bie großen Blagen ben Bhargo ermeichen, feine Bufti ben Opfern ju geben, verlangt er, baß fie biefe Opfer im lanbe ihrem Gotte bringen follen, mas Dofe abichlagt, be Thiere ben Megoptern beilig maren, welche bie 3oraeliten Schlachtopfer barbrachten, und alfo ben Megpptern baburch bereitet werben murbe. Dierauf erft fagt Pharae ben 3 brei Tagen" in bie Rufte ju, tebod nicht meite: rem Gott bie Opfer ju bringen (2. B. Dofe 8, 27, 28). Pharao's Berftodung von Reuem beginnt, und neue Blage fein ganb treffen, und er nur bie Danner und nicht bie D Bolles gieben laffen will, fo bricht nun nach bem Bermi Dofe (2. B. Dofe 10, 28, 29) bas gange Bolf mit Dab unb

Run ift nicht mehr bon ben brei Tagereifen bie and nicht von ben Dofern; benn bas gange Boll braud Beit ju feiner Banberung; erft nach breien Tagen bom ! burd bas Deer legten fie bie Bufte Gur gurad unb L Marab, und bann erft tommen fie ju ben gwolf Baff Elim mit ben 70 Balmen, bann burd bie Station bon und Mlus, ebe fie in Rapbibim einzogen (4, 8, Dof. 3. Es war am 15ten Tage bes anbern Monats, ba fi gypten ausgezogen waren, ale ber erfte Dannaregen ar gefallen mar (2, B. Dof. 16, 1-14).

Deutige Reifenbe legen aber gewöhnlich ben birecten Rofebrunnen, Gues gegenüber, bis jum Gingang in bas 2 tatteb in brei Tagen, bis Babi Feiran in vier Tagen und felbft bie ju biefem letteren, alfo auch jum Gerbal, Gilenber ju Rameel, obne Labung, noch in furgerer Beit ba Burdbarbt auf feiner Rudreife, ale Rranter, nur t von Babi Beiran bis Gues gebrauchte "). Demnach fi unter jenem Gottesberge "brei Lagereifen fern in ber bei Pharao ber Gerbal und fein Thieropfer (benn Give einzige ber indifden Gotier, bem aud Thieropfer bargebrac fonnten) ") berftanben fein, ber biel fernere Rlofterbera &

<sup>44)</sup> Miebuhr, Reifen I. G. 235; Burckhardt, Trav. in Syri bei Gefen, II. S. 980; Robinfon, Bal. I. S. 97 ze. hardt, Trav. in Arabia, p. 439. ") Chr. Laffen, thumefunde. B. I. 1847. S. 782. e") Chr. Laffen, 3nb

auf feinem Rall. Much liegt wol allerbinge eine gewiffe Babriceinlichteit nabe, bag ein folder Berg, in beffen Rabe bie weit alteren Berg. und Somelimerte agpptifder Colonien ber amolften Dynaftie bes alten Reiches bamale bearbeitet murben, wie fic aus ben bieroglopbifden Infcriptionen (f. ob. G. 36) ergibt, felbft bem Ronige Bharao nicht gang unbefannt fein tonnte, wenn beren Umgebung gewiffen Gottern geweiht und ber boch fich erhebenbe Gerbal in ihrer Rabe ben bortigen Bolfern ein beiliger Ballfabrie. ort und Gotterberg mar. In fofern tonnte and bie forberung Dofe und Marons ber Geftattung, bort ibrem Gott ein Reft gu feiern, bem miftrauliden Despoten nicht ju überrafdent fein, fo bag er bas ben Rannern auch jufagte (2. B. Dof. 10, 11), mit bem Muftrage, für ibn um Befreiung ber Plagen ju bitten; bag aber, ale bon bem gangen Bolle fammt feinen Deerben bie Rebe mar, Berbacht in ibm aufflieg und er in feinee Berftodung felbft bem Gott Beraele entgegen au treten maate.

In fofern fdeint une nun bei mandem Schwantenben bier boch ein giemlich ficherer Boben ju fein; ob aber berfelbe Gottesbera, ber nur in ber allererften Stelle ein einzigesmal, und wer weiß, ob urfprfinglid, ben Bufat Boreb ertalten bat, an allen übrigen Stellen immer nur ber Gotteeberg, obne Bulat, beift, und bon meldem in ber golge ber Ergablung auch feine Rebe ift, bag auf ihm bie berbeigenen Opfer gebracht maren, ob biefer ibeniifc fei mit bem fpatee genannten Doreb und Sinai , bem Berge bes Befetes, fceint eine anbere, Reage, ju beren Bejabung R. Lepftus feine ibm wichtigft fdeinenben Beweggrunbe bargelegt bat. 3mar tritt bes letteren Behauptung ber fo frubgeitig ausgebilbeten Erabition bes Sinai-Rioftere und ihrer im Befentlichen nicht unangemeffenen Anpaffung auf bas bortige Local gerabe ju entgegen; bies tann feboch feines. mege ale enticheibenber Ginfpruch angefeben werben, benn bie Erabition bes noch alter bervortretenben Gerbal-Rloftere und ber Gerbal-Stadt bes Babi Reiran, tonnte man fagen, fei eben fo porbanben gemefen, fie fei nur fur une verloren gegangen; anbere aus ber Rafur und ber Difforie genommene Granbe muften bann biefur Erfat geben. Dier maren bie mefentlichften angubenten, Die bei bem Berfaffer genauer entwidelt nachgufeben finb "").

Ginmal fei bie Lanbesnatur felbft jener Trabition, bie nur burd bas Rlofter verburgt ericeine, entgegen ju feben, in ber überall ftreng gefdictlicher Boben bervortrete, ber teine willführliche Austegung ber einzigen, namlich ber mofaifchen, Duelle geftatte. Denn

<sup>344)</sup> R. Lepfine, Reife a. a. D. S. 11-50.

# *image* not available

# 738 Beft-Afien. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 10.

der bie Rameele beutzutage gewöhnlich biefe Diftang gurudlegen 1"). Diefer Beg burch bas Babi Beiran und bas Babi el Sheifb marbe nad Robinfon am Enbe ber britten Tagereife nur eine halbe Etunbe in G.B. bee Brunnen Abu Gumeirab (f. ob. G. 249, 257, 266). alfo im obern Babi el Gbeith vorüberführen, ber nur noch eine halbe Tagereife, bochftene 3 Stunben fern bom Ratharinen-Rlofter liegt. In feiner Rabe murbe alfo bienad, balt Robinfon und nad ibm Anbere, wie De Laborbe, von Raumer 13), bafur, Ra. phibim ale lette Station bor bem beutigen Ginai au fuchen fein. Die Berlegung bee Gelfen Daffa und Dariba, aus bem bas Baffer gefdiggen marb (2. B. Dof. 17, 7), nach ber Riofterlegenbe an bem gufe bes Doreb (f. ob. G. 602), verwirft Robinfon 14) fowol bem Orte ale ber Gache nad, ba biefer nur ein vom gelfen berabgefturgter Granitblod fei. Daß aber bie Rabe bes Brunnen Mbu Sumeirab mit ber Lage Raphibim übereinftimmen foll, fcbeint nur burd ben naben Brunnenquell, ber beute fic bafeibft befinbet, bebingt ju fein, ber vielleicht auch fur ben Beisquell Dofes angefeben werben mag. Denn, wenn bier wirflich Raphibim lage, fo mußte ber erfte nachberige Tagemarich bee Bolles Beraele auf bem Rordmege bom Ginal ju ben Luftgrabern (4. B. Dof. 33, 16) wieber burd Rapbibim gezogen fein, mas nicht angegeben ift; und mirt. lich icheint bann bie lette ber vier Tagereifen, beren jebe nach bem gewöhnlichen leberichlage bod 6 bis 7 Stunden betragen mußte, um bie gange Diftang gurudgulegen, ju furg gu fein, ba fie nur bie Balfte jener fruberen beträgt, woburch bie anbern brei Tagereifen gu anftrengend für ein Bolt erfcheinen mochten. Bir muffen alfo biefe Station fur ju weit gegen Dften gerudt balten, und fnchen fie, unter ben genannten Borausfebungen, vielmehr weiter abmarte im untern Babi el Cheifb, menigftens in ber Rabe ber Gegenb bes Earfa Ritrin, wo auch bie Mannafulle nach bem Texte mit bem Rapbibim gufammenfallen fonnte. Denn Abu Sumeira liegt fcou = 4005 guß üb. Dt., und mahriceinlich ift auch bie benachbarte Stelle bes Babi el Sheith noch ju boch gelegen fur Dannaerzeugung,

R. Lepfins, dem der Gefegeberg schon weit nördiger im erbal erfeigent, lödt bemgembs die Cationen von der Wäle Gin bis Applitim um vieles fürzer aussäufen; was durch die gefegekangsamteit eines gauen Derezquag, im Gegenfag gewöhrige Kameterieten beutiger Zeit, auch wohl begründer erfeientz zumat die in der Gefegeber des Zeit, der der der der die finde in Wäle priempts in der Gefegeber der Zeit, der der der der die finde Wäle priempts

<sup>13)</sup> R. v. Raumer, Der 14) Robinfon, Bal. I.



<sup>311)</sup> Robinfon, Bal. I. G. 117, 196, 240. Bug ber Beraeliten ic. 1837. G. 28 u. f.

Dat derr von Elim (Abu Jellum nad Leyfin ab ber erfte Zammerfe burch ber Biffe Dei um yur Mendang ber Bod Gitter, wo Dapffe und bie folgende Glation Alfas am Clingange in vie Uberge erft Bod feiren am bereitigen Gilfe Zefra ich o., 1946greet) griftet, so feilte bie dahn immer iedwaßes, guter Boffer, um Welfe heite um erftur Zagmande von G übende Rige, gield ben vorlege, nur erft bie Gegend bed beutigen El Delfine erreich, wo der fellerichte Zucht we Bod je fein, als, für der na fich vorgende zuraftlichen meile. Dieffe Giele, state fine hat fich vorgende zuraftlichen meile. Dieffe Giele, state fine belle Grunde vom Alferdreich genn, Jahl mur Verff und berücken begleich, bas fur Galedy aufrief, in der Mandel um fein belle Kleiche, das fürche der gelte der bei bei der bei bei der Mindele, das jur Galedy aufrief, in der Amstell um fein Belle dampft murbe werb de Gemetre Gehrft (e. B. Welfe 17, 13).

<sup>19)</sup> Robinfon, Bal, I. C. 113.

740 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 10.

ein Schlachtfeld geeignet ericheinen ale bas gegen ibn febr enge Babi Reiran.

Mis Beftätigung jener Annahme, baf nun ber nachfte, vierte Marichtag bon Raphibim nur an ben guß bee Gerbal, b. i. bes Sinai (nad Lepfins), führte, fonnte Cosmas obige Angabe ber 3bentitat von Raphibim und Pharan, bas fo bicht an ben Gerbal ftoft, gelten (f. ob. C. 27); weniger fcon Dieronymus Augabe, baf Bharan und Boreb an einander flogen (Onomastic. s. v. Horeb: Mons Dei in regione Madian juxta montem Sina supra Arabiam in deserto: cui jungitur mons et desertum Saracenorum quod vocatur Pharan - unb s. v. Sinai: Mons in deserto Arabiae Petraeae quod est ad anstrum totius Judaeae, a quo et tota circomjacens regio deserta Desertum Sinai in Scriptura appellatur). Denn fein Desertum Pharan fann feinesmeas bie Lage ber Ctabt garan im frudtbaren Babi geiran bezeichnen, fonbern tann nur bas norblide Pharan fein (f. ob. G. 86, 128, 227, 280), obmol er es auch oppidum Faran (Onom, s. v. Faran) nennt, burch meldes 3erael erft feinen Bug nahm, nachbem es, wie er fagt, ben Ginal fcou wieber verlaffen batte (per hoc iter fecerunt filii Israel, cum de monte Sina castra movissent); beehalb er es auch mit berjenigen Bufte Pharan in Berbinbung bringt, in welcher Rebor Laomer nabe Cibbim, wo nun bas Calgmeer (1. B. Dofe 14, 6) feine geinbe folug.

Wir feben son in biefen beben sin gleigeltigen Bertightrighet.

Theren par au mu Go eine, hab Mu deninnbergiede ber Kuficken über biefe Leveilikten, beren feine auch in ber neuelen Dopalnisss bei ein einschenben um bientrichene Gettinde von ber anbern, und vereiglichen, als allein bevorzugt erscheit. Ges wie jedberte Bettingengentern eines in topograp bisse der bindistie bette Rettingengentern in eine nie pograp bisse ein bieder beite Gettingengentern bei ein begrap bisse beite beite bettingengentern gesten in topograp bisse ein bieder beite beite gesten gettingen gestellt bei beite bei beite be

Nabbleim icheint in feinem ber betten Ertreme, weber im Et Peffiel, noch beim Bu Gweiteld, liegen ju ibnume, feiperse sich aus den ich ne fehn angegebenen Grünben, und refteres nicht, weil Worles Sind munglich der Weifer de phervofrigungen fonnet, wo ei fich in bie Erbe verfiert, fondern da wo es zu fliefen beginnt; fobalbde Wolfe bed munglich der Weiferbaupt filt ven Brofe-Gueff gefrei foll. Der Urfprung einer Buchting, das Worles Gud bervorrief, mußte allerhage wunderbur genannt werben, im Dene Talgefeiret.



#### Singi-Salbinfel : Gerbal, Rapbibin

bas nitgenb eines Achtliges ziest, wern icon nite verborgen auch anterwarte bier und be Babel's lauft ju gewilfen abereigtein berbergen if, ob. 6.646), bie beiere Gettler erbt ver erfopten kenner ber Clanischer, ja burd ben gangen Jufammenbang ber Begeinen geltiftliche Beife als Prophet um Er and hierin, erhieft, hervorguisden im Siante wo.
Ruberer.

Bon 3ctbro beifet es um 2. B. Wofe 16, 5, bay Geinign zu Mofe, ber noch nich weiter bergreiben wie Ester bei bei Butter ber Butter bei bei Butter Butter bei Butter bei Butter Butter bei Butter Butter jeberbet man, zu Applieung bei bierragnehen weit nabern Gerbaf feit man zu Applieblum och für Agger war.

And Leitre's Abjas beginnt nur erft mit ben fic, Appliet eine gan neue Begebenheit, bie auch, nach ferbereing einem Armalie eine Armali

<sup>374)</sup> R. v. Raumer, Beitrage jur bibl, Geographie, Leipg.

# 742 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 10.

gu entsprechen brancht (f. ob. G. 261); aber ein Beitergieben ift offenbar baburch bezichnet, so baß Serbal nnb Cinal nicht neben einanber gebacht werben tonnen, wenn biefes and ans frubera negativen Angaben fich obweiten liebe.

Am Sagrott "gegen bem Berge" wird ber fpalter erft geworden Geffegeber im Central gebriege (tenn bied wurter zi gerft fpalter) bed Einnal nech nicht eine Gegen um ent, mie bed junor fonn ber Berg Gerbal im Kapru Maphbim Deibe Berge, ber Derg Gotter (Gerbal) in Naphbim beim. Deibe Berge, ber Derg Gotter (Gerbal) in Naphbim Bermenny gerichten, bei ben bei bei bei der bei ber geliche beiben Cagrotten andeinanber gerudt erfiefeinen (e. 8. 6.40 m. f.).

Der Musfprud Betbro's nach bem Siege Beraels fiber Amalet, noch in Rapbibim, alfo noch fern vom Sinai, in großerer Rabe am Rufe bee Gerbale, ber mol nicht weniger ben Amalefitern wie ben Philiftaern ein ihrem Gotte geheiligter Berg fein mochte, mo er B. 18 fagt: "Run meiß ich, bag ber Derr größer ift benn alle Gotter u. f. w." fceint hierburd, ale Bezeichnung eines Berges anbrer Gotter, eine noch befonbre Bichtigfeit zu erhalten, und es felbft nothwenbig ju forbern, bag nicht ber Berg bes auch für groß gebaltnen Goben Gerbal ju gleicher Beit aud fur Berge jum Berge Bebovabe merben tonnte, bee Gottes Beraele. Diefer mußte ein anbrer fein. Brren wir nicht - und einen ludenlofen topographifden Anfammenbana ber Ergablungen tes 16, 17 unb 18ten Rapitels mit bem, wie es fceint, abfictlich mit einer neuen Beitbeftimmung beginnenben 19ten Rapitel (benn bas Baffericaffen, bas Mannafammeln, ber Sieg über Amalet, bie Erbanung bes Altare und ber Befnc Bethros, alles bies fallt swiften bie Station Raphibim unb Sinal, welche 4. B. Dofe 33 im 14ten und 15ten Bere unmittel. bar neben einander geftellt finb), tonnen wir nicht mabrnebmen - fo liegen bie betben Abichnitte eben fo wie dronologifd, fo auch topoaraphifd auseinanber, ber 3mifdenraum ift burd bas Rort. ruden bes Bolte ane bem Zeiran. Thal in bas obere Cheith. Thal auf bem juganglichften Bege ausgefüllt: benn noch mar fein Runftweg über bie Bilbniffe bes Rath el Dani gehabnt (f. oben Seite 659).

Alles Folgenbe in ber Gefehgebungegefcichte, im Abptnm ") ber mehr eentralen und gesicherten Gebirgegruppe bes Ginal, bie uns

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) G. Mobinfen, Bal. I. C. 195; u. Wellfter, Meife, b. Röbiger II. C. 86 u.f.



mit ihrem Abbern, weltenstreiteten, beien, abendhaligern Reiben allen, auferfehb er friefen Daltefreigen, umb indefeniert und mergen bed von ba an nachweidsberen Beiterangse (über Lufgenbere bed von ba an nachweidsberen Beiterangse (über Lufgenber 2726, 289, 309 u. a. D.), für ben längern Miremboll einer Bolein in icians vielergrungsten Palagskeiten gereinnert "" ertigeten, auf jede ander Gegend ber Dalbinfe, frifs fas bie met auf eine magen Maum enzentriter geforen Alle im feiten beiter bei bei ben wir nach aber der eine mie nam oden Beiteres für fin feith bruten, da wie jer nur bie Maumerpfalinfe im Mage behalter fehnen.

Rur ber Rame felbft bed Boreb, ber auch icon in Ranfibim bei bem Rele genannt wirb, aus bem Rofes Ctab bas Baffer folug, fonnte ale Ginmurf gegen unfre Anficht bienen; aber icon von anbern grundlichen Forfdern, fei es an Ort und Stelle nach ben Localitaten (wie bei Robinfon, Bellfteb und A.) 19), wie von ben fritifd prufenben Erffarern (Bengftenberg, Rotiger n. A.) ""), ift es übereinftimment und wol mit giemlicher Giderbeit feftgeftellt, baß poreb eigentlich urfprunglich ber allgemeine Rame fur bie gange Gruppe bee Ginaigebirge, Ginat aber bie fpecielle Bezeichnung bes Gefetberge felbft ift, obwol in ben fpatern Budern beibe Benennungen balb fo balb fo gebraucht mer-Benn biefes Argument icon Robinfon mit befimmte, jenes Raphibim ") in bie größtmöglichfte Annaberung jum Sinai felbft ju ruden, fo mie Unbre, bie Legenbe von Dofes Rubefis im Babi el Sheifb (f. ob. G. 295), bei bem felbft bie Araber ibre Berebrung burd ein "Ra fattab" (nicht el fatha, wie bei De gaborbe) "') ju erfennen geben, jur Unterftubung biefer Anficht mit benuten, fo icheint une boch fein binreichenber Grund vorbanben, Diefe allgemeine Benennung nicht auch noch bie auf bie anferfte Rorbwefigrenge ber Gefammtgruppe bes Dichebel Dufa im meiteften Ginne ber beutigen Araber und bis ju ben Borbergen bee Gerbal felbft auszudebnen, jumal wenn bie Etymologie 47) von Boreb ober Choreb, urfprünglich ,,eine burch abgelaufenes Baffer troden gelegte Erbe, nicht eben Beld", fich beftätigen follte, womit bann viele

Col, Will. Mart. Leake, Preface in Burckhardt, Trav. Lond. 1822. 4. p. xurr.—xv.
 R. Rav. VI. ©. 86—92.
 tattud, H. ©. 395; Weblart, Reta S2 in Welfarb II. ©. 89—91.
 Rebling, Bal. J. ©. 198.

<sup>\*&#</sup>x27;) Modinien, Bal. I. S. 198. \*') L. de Laborde, Voy. de l'Arabie pétr. p. 44; Reinaud in Nouv. Journ. Asiat. 1835. T. XVI. p. 52. \*') N. Levkus, Reije S. 48; vergl. Refenmüller, Bibl. Geogr. Bt. III. S. 114.

# 744 Beft-Affen, V. Abtheilung, I. Abfchnitt. S. 11.

ben Sitten für ihre Bereten michtige Bergmande mottern Umtreife des mofferreigern Centralgeftigs beziehignet werben fonntes, von benen bann die sidter gemeihte Etsele vorzugsweife biefe Benennung briefeigleift. Wögen beffere Kenner ber Texte wie ber Bealitäten Rinftighin biefe Unterfuchungen berichtigung, widerfigen, weierführen.

#### S. 11.

Die zweite Sauptgruppe bes Centralgebirgs: Fortfegung.

#### Erlauterung 4.

Der Babi Mofatteb, b. i. bas beschriebene Thal mit feinen Inferiptionen und Seitenverzweigungen bes Babi Sittere, Machara, Babera und Babi Shellal, bie jum Ras Abu Seitme und jum Birfe Faraoun.

Gine norbweftliche Fortfegung bes Babi Feiran von GI Beffueb an, mo bie lesten Balmgarten fleben, foidt gur Red. ten norboftmarte ben engen Thaifpalt Babi Enfoue in bas Bebirg, batt aber feibit amifden engen und fteilen fdiefrigen Thalmanben (Gneuß, nach Burdharbt) über 2 Stunben 84) weit an, bis zu einer aronern Beitung, wo viele Ibaler, 2B. Rebje (Rabie bei Laborbe) linfe, und 2B. Rifrin (Retferin bei Laborbe) von rechte ber gufammenlaufen, bas Urgebirg von Sanb. fteinbergen bebedt mirb, und bas Babi felbft, in einer ploslichen Rniemenbung im rechten Bintet, fich fubmeftmarts gegen bas Deer 85) ausgießt (f. ob. G. 646). Gin nur niebriger Canb. fteinbugel mit einigen Sauferruinen, ber an biefer Stelle porgelagert ben Ablauf ber Baffer im rechten Bintel aus bem Feiran-Thale jum Deere notbigt, muß überftlegen merben, um in ben in gleicher nordnordweftilder Richtung fortftreichenben Babi Dofatteb eintreten zu fonnen.

Done biefen gwifdengelagerten niedrigen Canbfteinbugel, ber ale Cattelpaß beibe Thaler ideibet, über bem fich in einer Stunde Entfernung Die Spige bes Didebel Motatteb erhebt,

<sup>&</sup>lt;sup>284</sup>) R. 2tpfins, Effet. 1845. <sup>85</sup>) L. de Laborde, Relevé topographique de Ouadi Feiran et de ses affiuena.



#### Sinai-Salbinfel ; Babi Mofatteb.

würden beide als eine zusummendagneite, lange, na Jablijable getim tönnen; denn ihre Mauriefeldenschwicht zimilig gleich. Aur ver Rame andert; am Kupl: Wedtute liegt ser Sitte acteuri, d. b. ern glei leichte das Kremmagaindeus für Wetfapilger, des Tiple leichte das Kremmagaindeus für Wetfapilger, des Tiple engliefel, mab von da an fennut ber Rame vöhre anfieben Befattet, desse die neite bei neine lange aus Samblifa wei freiste die, am hir is dan angein feite blinziehente itigt Thal des Wadd Wetfatte i nm Gerbund (f. 6. d. 6. d. 5.)

Rach einer Strede von 3 bie 4 Stunben Beas fer febr erweiterte Babi Dofatteb ebenfalls gegen Seitenthal, ben Babi Dadara (Dabhara bei Gee gara bei be Laborbe. Duabareb bei Robinfo jur Offfeite ftreichenben Bergjug aus, nach ber Richtu fer lanbein gelegenen Dichebel Gerabit (f. unten), icon Ceeben 87), im 3abr 1810, im Babi Reiran er mit feinen befdriebnen Steinen eine balbe Tagereife Rachara liegen follte. Der Babi Dofatteb felbft : bann wieber zu mebrern Tha Iminbungen, bie unte nen Ramen fich gegen D.B. und BB. verzweigen. Gir bie burch einen niebern Bergfattel, ben Babera (b. b. garten 88) ein Steinpaß, Rath: Babareb bei Ro trennt, unter bem Ramen Babi Chellal (Chilla) sen) fich mehr weftmarte menbet, tritt bier mit ben bes großen Babi Rast (B. Rust, bei Robini men, welcher 7 bis 8 Stunden weit von R.D. vol Gbene Debbet en Rasb unb vom Dichebbel Gere tommt, um fich, mit jenem Babi Chellal vereinigt, flache Rorbenbe ber fanbigen Ruftenebene GI Raa ju in bas Deer abzufliefen. Die erfte genauere Radricht Do fatteb verbanten wir Burdbarbt auf feinem vem Ginai, im Juni 1816, burd Babi Feiran un teb binburd nach Sues: benn biet ift ber bequemere. Strafengug babin, ber fogenannte untere, b. b. ber genbe Beg; benn ben binmeg batte er, wie viele

<sup>\*&#</sup>x27;) Tijchenborf, Reife Th. I. S. 197. '') Geehen, it refp. XXVII. S. 71. ''') 3. G. L. Refegarten, Jenaijch. Allgem. Literaturgeit. 1834. Rr. 133. S. 543

niehr nordlicher Richtung uber bas bober gelegene Debbet en Rasb genommen, welche Route baber bie obere Strafe gum Sinal genannt wirb.

3mar batte Geeben auch icon auf feinem Rudmege pon Afaba, 1809 am 21ften Juli, biefes Thal 89) Dofatteb befucht, barin langer vermeilt, um febr gablreiche Copien ber Infdriften gu " nehmen, aber nur feine Angeige bavon, nicht feine Befdreibung bat Guropa erreicht. Riebubr, ber baffelbe Babi el Dofatteb auffucte, murbe von feinen Beduinen irre geführt, und auf Die obere norbliche Strafe abgelenft, mo bie Araber ibn gu ben agpptifchen Rninen (Garbat el Chabem, f. unten) führten, Die auf biefe Beife von ibm querft entbedt murben. Die grabiichen Gubrer Riebuhr's belegten biefe Berghobe ebenfalls mit bem Ramen Didebel el Mofatteb (b. b. Cdriftberg), weil auch bier Infdriften fint; aber Diebubr merfte febr mobl, bag biefer norbliche ein anbrer fein muffe, ale jener fublichere Dichebel el Dofatteb 9%, ben er verfehlte, von meldem er aber burch einen Borfteber ber Franciecaner . Donche in Cairo fruberbin Renntniß gehabt batte, und melden er aud auf bem Rud. wege vom Ginal nach Gues nicht gu feben 92) befam. Eben fo wenig gelang bies Geeten auf feiner erften Durchreife vom Ginai, im April 1807, nach Gue; 92), mo ibn bie betrugerifden arabifden gubrer bartnadig wiber feinen Billen an ber Rorbfeite bes Babi Beiran, und auf ber obern Strafe poruberführten, fo bağ er weber ben füblichen, noch ben norblichen Babi und Dichebel Mofatteb Diesmal ju Geficht befommen fonnte. (Ginen britten Dichebel Dofatteb bei Tor f. ob. G. 457-461.)

<sup>2\*\*\*)</sup> Seepen, Brief aus Mochha, 17. Aon. 1810; in Mon. Correfp. Bb. XXVII. C. 70. \*\*) G. Riebuft, Reife I. C. 238. \*\*) Burckhardt, Trav. p. 618-621; bei Gefen. U. 977-980.



#### Sinai-Salbinfel; Babi Dofatteb.

(66 Thal des Weinnast ehr von einer Pflang Beliamftruch and Gefinnist), Roch 31/, Ginnton fic jur rocken hand eine lied jur eine hie zur rocken hand (nivelich vom obigen Wahl in der Burchart nicht nannt) ein Seitenftel, das 4 Stunden Bergen Commen foll, wo gute Palimen und gute find; Burchart nemnt ei Sadi Kanten ingeringen. fich des Thal Nommens in die Sadi Kanten ingeringen. fich des Thal N.B., BB, 3 per Granis ender her bernhauft bereinfall bereinfall for der heinfall feren der her bei finnten bei einfall feren der

Bunf Begftunben maren bier von El Beffi legt, wo bas Thal burch einen großen, überbangenbei feis geichloffen ericeint, aber que ber geringen Ermei Stelle ploglich gur Beftfeite nach bem Deere abie bies iene Thalframme, an meider Burdbarbt auf wege aus Mrabien, ale er von Eer fam 94), unb ben Gebnfucht, nach Caire burch bas untere Feiran . Ib brangte (1815, f. ob. G. 199), eiliaft porüberrog. guß beffelben, bis jur Dunbung am Deeresufer foi feste bann feinen Beg weiter nach Birfet Faraun Juni 1815) fort. Un berfeiben Dunbung bee Gi bem Babi Feiran, ben Geeten bier am 11ten Bur firte, fant er einen Rele aus einem Conglomerat v gem Reuerftein 96), und fubmarte vom linten Ufe bie größte Chene ber Betraifchen Balbinfel, bie gleicht boch von mebrern Babie burchichnittne &1 Rag ! Bafenorte aus. Es ift bies berfelbe Weg an bem un bes Babi Reiran poruber, auf ber Ruftenebene nach ! bie frangofifden Reifenben im Oftober 1800, Bo Coutelle und Rogiere, nahmen, bie auf bem & ben Babi Dotatteb im Guben, noch bem in Rorben el Chabem ju feben befamen 90), fonbern nur auf bem ben erftern fluchtig burdgegen.

Aber Burdhardt feste, am 3ten Juni 1816, f rung aus jenem innern Thaimintel ber Antebeugun vorgelagerten, niebern, fanftauffleigenben Beldfattel,

<sup>\*\*)</sup> Burckhardt, Trav. in Arabia l. c. p. 439. \*

Ren. Gettrip. Bb. XXVI. © 393. \*\*) J. Couvatious sur la topographie de la presqu'ile d
Descr. de l'Eg. Etat mod. T. II. p. 283, 294—295

8tb. Heile, bei Rébiert II. © 31.

Diese Babi Welatiet genannte Hal ber Alleimen giebt, and Burt dahreit 3 Cinnen Begg gegen R.D., mit fit in eine voeren Leile betweimd berit (3 Engl. Miles nach Burt derrit); es des jur Rechten bede Getiege, jur Einen nur jene Arten eineigen Sanhkleimender; ballengeß hind wire de neger, wir mit niemet bam ein Ramme Erge hinds wire de neger, eite Englist, der Getter (eitfrach eitfrag der Bert (eitfrag der b

Mehnliche Infdriften finben fich in einem niebern Theile bes Babi, wo er enger wirb, auf ben Sanbfteinfelfen auch ber entgegengefetten, norboftlichen Geite bes Thales. Bum Copiren aller, meint Burdharbt, murbe ber geubtefte Beichner volle 8 Tage gebrauchen muffen. Die Rlippen liegen fo, baß fie ben Bilgern in ber Connenbige guten Schalten geben, baber vielleicht bie vielen Inferiptionen jumal an ben Schattenfeiten. 91/ Stunde Beas von El Seffueb, alfo 31/ Stunde Beas von ber erftiegenen boben Gbene bee Cattelpaffes, mo ber Boben bes felfigen Thales fich gang eben zeigte, ale mare ber Bele burch Runft bebauen, mo am unteren Enbe bes Thales Geph Gaeber (Gittere) ber lette Infdriftfels bemerft murbe, folug Burdbarbt fein Rachtlager auf. 36m fcbienen bie Infchriften amar tiefer eingebauen, ale auf ben Granitbloden bes oberen Bebirgelanbes, aber gleich nachläffig; fie fcbienen ibm nach einem vorherrichend mabrgenommenen fdriftabnlichen Beichen (bei ibm

# Sinai-Salbinfel; Babi Motatteb.

S. 479 abgeblied m. bes bei vielen ber furzeilige ben Missing um achen feien, won ber Argeilige ben Missing um achen feien, won ber Archiven; er send bermute auch geltedliche; er den bermute auch geltedliche Gegreth von Ziegen, Anneten, bie bester unter Bog einst gewein fein missige, nah wo beiter untere Bog einst gewein fein missige, nah wo beiquter, ale bie obere i ben Babi Rasb. Bante better auf feiner Durchrift Abei macht 3613-691, ein einer Durchrift ihm Raumen Julius, eines Kriegers, in and siege sehnicifter Atte erten wolfen.

Much G. Ruppell batte im 3abr 1817, alfe Burdbarbt, biefes Babi Defatteb befucht, aber burdeilt. Ben Babi Riran folate er bem Thale burd fenfrechte Rornhnrmanbe beengten Dabi 9 (Rughareb, f. ob. bei Robinfon), an welchem er bieroalppbifde Infdriften eingebauen fanb; er nicht ab, rubmte aber bei ber Befanntmachung 400) Mertwurbigfeiten, in ben Funbgruben bee Driet erfahrnen Rubrer, ben grabifden Cheifb Doelbeb. ficherer Leitung bann fpatere Reifenbe, wie Linas Laborbe, ibre Woridungen bafelbit fortfeten fonnten bem norbiveftlichern Babi Dofatteb, ben Ruppell bam nem Fubrer auch bie Strafe Rebemia's (Begab nennen borte, mo er iene gabllofen Gingitifden Inid troffen batte, baven er nur 2 Copien in ben Funbat theilte. Der erfte Entbeder (1810 ben 22. Juli) biefe bigen Sieroglopbentafeln mar Geeben, ber bi Tobacha 1) am Gelfenthale One nannte. Gier febe er, an ber Bergfeite in Canbftein eine große, obwol nie mit einer Rifche, und baneben auf ber Welfenwand gierliche Sieroglopben, jum Theil fo gut erhalten fie erft menige Jahre alt. Er bielt GI Tobaccoa, 1 von bem von ibm fogenannten befdriebenen Berge e

<sup>2\*\*)</sup> E. De Laborte, Abbiltung in natürlicher Größe, f. Vo petree, p. 70. \*\*) W. Turner, Journal of a Levant. Lond. 1829. (vol. II. p. 455. \*\*) E. Rig. Andren z. f. w. 1829. S. 264; in v. 346, Correy T. VII. 1822. p. 530—534. \*\*\*) Aundzurden bes V. E. 417. 432. \*\*) Seegen in Won. Gerreip. St. X.

# 750 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfdnitt. S. 11.

vie billiche Station Dapfla, und batte bie Grinde baffer in leinem Aggebad nierzeifgeleine, bas aber referen ging. E. be Laberte und Linant baben fpatre bie Angabe Geregenst und Rubyuells im Boabt Magan und We Cetzele bifdigi; in ber Gulucht voll erherre, bie ihr Angammaffer jum legtern ausgleßt, fanden fie Gaubfleinsigigen mit Gouren, abs in inpen ein nag geragen, bie alle Sitge bienten, war jum Leit burch Wiffer geragen, bie alle Sitge bienten, war jum Leit burch Wiffer (blamm und Gautt jugeffmennte. Uffur grefe Arfel voll fierroglopblicher Beiden wurde von iben eropit, bie fich von Bergietun jum Jierterthe ausgenörtet volle zie Seil erriptionen bilten, durunter viele Ramm im Radmen ober Cartucken einzefte für giefen. Michtel fehre fiebe fie deltelle Zeichen in Fellewulche verfletz, fie erinnerten an bie, welche man in Serbest al Edoson griefen batte.

Das Babi Dofatteb fanben fie 3) nicht nach Art anberer Babis, wie Dagara, Geiran, el Scheifb u. a., ale enge Schlucht eingefchloffen, fein Bette mar aber in Canbftein eingegraben, beffen Relemante fich bis jum Bug ber bochften Granitberge fortgieben. Die Bafferichwemme ber Regenbache untergrabe biefes weiche Geftein ber Ceitenwaube an ihrer Bafis, baber bie große Menge ber Inferiptionen fich erflart, Die auf ben lofen Bloden vereinigt im Bette biefes Babis vorfommt, wie in feinem ber andern Blufbetten. Denn bie unterminirten Belemanbe mochten fic leicht loereißen, jumal wenn ein Erbbebenftoß etwa fie abfturgen machte. Gie liegen ale Trummerblode am Ruft ber binter ibnen glatt auffteigenben Canbfteinmanbe; fie maren ben vorübergiebenben Bilgern jum Ginfragen ihrer Ramen und Devifen bequem gelegen, vielleicht, meint Laborbe, ju einer Beit, ale bie Steine noch nicht bie gegenwartige Barte erhalten batten. Dur an menigen ber Blode fant er bie Infdriften und Beiden umgefebrt geftellt, mas er fich aus ihrem fpatern Berabfturg erflarte.

Ihm ichienen bie Linien ber Inichriften eber eingefratt als eingeschuitten; auf bem ro frot ben bun feln Canbftein waren fie burch ibre hellere garbe ausgezeichnet; bie Biguren von Thieren und Menichen, bie babei vortommen, ichienen gleichzeitig, wenige

<sup>&</sup>quot;1) De Laborde et Linant, Voy. de l'Arabie pétrée, p. 71, nebft Tafein. 1) E. De Laberde a. a. D. S. 69, nebft inscriptions et Dessins du Wadi Mokatteb.



ftens jum Theil, von benfelben Schreibern bergurubren, Die man junachft, meint er, fur Bilger balten burfte; mogegen aber icon Reinaub 4) bemerft, bag es fluchtiger und ermubeter Bilger Mrt nicht ju fein pflege, auf fo mubfame Beife ihre Ramen ju beremigen. Rob abgebilbete Riguren finben fich vom einbudligen Rameel, febr viele von Bferben und Biegen , auch Steinbode mit gewaltigen Gernern; und 2 Mbbilbungen vom Bogel Strauf nahm De Laborbe mahr; alle aus einer Rinbheit ber Beichenverfuche, wie fie auch beute noch bort einheimifch find. Gebr vielen von ben vorbandenen ungabligen Infdriften, bemerfte letterer, wie auch fein Borganger, gebe ein etwa banbhobes von berfelben gadigen Form eingefrattes Beiden voran, bas wol ben Edriftanfang bezeichnen moge. Die erfte lanbichaftliche Unficht bes Babi, bie De Laborbe mitgetheilt bat, ift von ber Guboftfeite ber aufgenommen. Econ Diebubr batte, ungeachtet feiner verfehlten Erpedition hierher, an Die Literatur feiner Borganger, bei Deitidia, Montagu, Monconps, Bocode und Rob, Glapton erinnert, welcher lettere inebefonbre nach bem Tagebuche eines Guperiore ber Grancie caner umftanblichere Mougen uber biefe Infcbriften binterlaffen batte. Aber auch er meinte 5), biefe irregulair in bie Dberflache ber Steinblode nur eingefragten Schriften perbienten faum copirt ju werben; felbft wenn man auch bie Schriftzeichen ausfindig machen fonne, murben fie nichte ale bie Ramen ber Borubergiebenben enthalten ( berfelben Unficht ift Les tronne geblieben) 6), und wurben feinen Bergleich mit ben weit wichtigern agpptifchen bieroglophifden Infdriften aushalten. Doch bat Riebubr felbit 9 berfelben in Covien mitgetheilt. De Laborbe, ber außer obigen Mutoren, bie fich uber biefe Gingitis fchen Infdriften auslaffen, auch noch an Cosmas (f. ob. 6. 28), wie an B. Belon, an Bater Rirder und Aubere unb an ibre Supothefen über biefelben erinnerte 7), theilt bie Rotig aus bem Tagebuche bes Guperiore ber Franciscaner mit, ber im Sabr 1722 bas Sinaiflofter in Gefellicaft mehrerer Beiftlicher befucht batte, und auf bem Rudwege uber ble Infdriftfelfen im Babi Motatteb, bie nach ihm eine gange Lieue Beges anhalten, in gerechtes Erftaunen verfest, Folgenbes barüber nieberichrieb:

<sup>&#</sup>x27;) Reinaud, Rec. in Nouv. Journ. Asiat. 1835. T. XVI. p. 70.
') Richne, Reife I. €. 250, Tabul. 49 n. 50.
') Letronne,
Rec. in Journal des Savans. 1836. Sept. p. 538 — 540.

<sup>&#</sup>x27;) L. de Laborde, Voy. de l'Arab. pétr. a. a. D. p. 69-70.

# 752 Beft-Aften. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 11.

Die größte Babl wurde von dem Briten Greb, 187 3m. eftertiten, die er im Sahr 1820 im Wadi Wosatt begint hatte, in den Transactions of the Roy. Soc. of Literature. Lond. 1832, Vol. II. publicit, darunter griechische und eine lateinliche beinden. Much Bur faber b. Midwell. De Baberte und

1952, Vol. il. publitit, batunier 9 gerequique und eine lateninge fich befander. Auch Bur Chortt, Rüppell, De Laborbe und Andere haben beren bekannt gemacht, wogu die ertilichen Gerflar rungen und Roten von Gestenning 9, Redbiger und Roblin nachquiechen find, welche die lehten Entgifferungsbertjuche berfelben

<sup>\*\*\*)</sup> Bujding, Erbbidr. Ih. II. 1. Abifi. 1792. C. 617 — 619.

9 Gefenius, Ret. zu Burcharbt's Reife, It. C. 785. Rot. G. 1071—
1073; Rödiger Rot. 20 zu Beffieb's Reife II. C. 20—25; Robins, fon, Bal. I. S. 210—212, und Aumert. XVII. S. 428—432.

# Sinai-Salbinfel; Babi Dofatteb.

von Brof. Beer in Leipzig 1839 beurtheilen. Da al genannten Singitifden Inidriften, unter benen talift Reinaub 10) auch einige bebraifche entbedte, ben Ramen Arpharab enthielt, fo mie anbre, bie il ritanifde au fein ichienen, ber aanzen Salbinfel, ber pielen Stellen icon ermabnt baben, wie Grof, Ib. XI und oben G. 28, 87, 165, 220, 282, 461, 493, 496, 515, 565 und 582, nur einer und berfelben Glaf in vielen Thalern gerftreut, angeboren, fo genugt fur un meis, mas wir icon fruber über ben funaften Star Entaifferung und ibre Bebeutung in obigem aus Creb reicher Recenfion (f. ob. G. 35-38) mitgetheilt babe neues Stadium ber Unterfuchung wird Diefer Gegenftan burch R. Lepfius im Dar; und Dai bes 3abres ermubete Erforidung vieler, gubor noch ganglich unbef: bener Ibaler. Schluchten und Beraboben, nicht nur i gebungen bes 2Babi Reiran, Babi Aleigt und be alpfel, fonbern auch in allen bie agpptifch-bierogl Monumente umfreifenben Lanbestbeilen, gefü wenn biefer ben großen Schat feiner genaueften Copie veröffentlichen und erlautern wird, welche bie frubern G wenigftens um bas Doppelte bereichern und zu neuen fubren werben. In ber vorläufigen Ungelge ftimmt ! Beer'ichen Unterfuchungen bei , infofern biefer fie lichen Urfprunge balt; er finbet, baß fie, ben femitifche nicht fern ftebend, bem Brincip ber Buchftaben ber fcl (wie biefe in neuern femitifchen Schriftarten fich fo che ausgebilbet bat) noch nicht bulbigenb, aber boch gi neigend, beshalb aus jungern Beiten berrubt Chriftliche Monogramme, Rreuge find barauf nicht fe bie barunter befindlichen griechifden Infdriften find di griechifden find meift Grinnerungeinfdriften; einige at mit unterlaufen, fangen an mit "bism Allah", b. i. , Gottes", und biefes ober Mebnliches fcheint bie ofter führte Anfangegruppe von 3 Buchftaben gu bebeuten, b por ben Infdriften ftebt. Die Angaben einiger Rei batten fich abnliche Inidriften auch in agpptifchen G

<sup>19)</sup> Reinaud, Ret. in Nouv. Journ. Asiat. 1836. T.
11) Dr. R. Lepfius, Reife zc. a. a. D. Berlin 1845. p.
Ritter Erdfunde XIV.

1. B. bei Cairo, gefunden, bebarf noch ber Beftatigung. Dicht etwa an ben von Megopten berführenben Geermegen fommen fie allein por, fonbern auch an ben entlegenften Orten fant fie Lep. fius, wo man fie gar nicht erwarten tonnte, in ben binterften Binteln bober vereinfamter Relfen, fern von allen Berbinbungen mit bebauten Stellen. Deshalb forieb er fie einer driftlichen (freilich biftorifd unbefannten) Girtenbevolferung, nicht Bilgern, ju, melde bie Salbinfel einft frei bewohnte, melde fcreiben fonnte, und von einem gewiffen Orte ausgegangen war; namlich feiner Auficht nach von ber fo fruben driftliden Sauptftabt garan, am gufe bee Gerbal, mober fic auch bie griechifden Infcriptionen erflaren murben, bie mitunter vorfommen. Goon Burdharbt bemertte, bag fie in großter Denge um ben Gerbal vorbanben, und vermuthete, bag fie eben ju einer gemiffen Beit mit Kabrten von Bilgern in Begiebung ftanben, welche irriger Beife ben Gerbal fur ben Ginai gehalten batten; follten fie aber mit bem Ginai irgent in Berbindung gefest merben, fo tonnte es nach Lepfins Dafürbalten nur in fofern inbirect geicheben, ban fie bauptfachlich vom driftlichen Faran und feiner Bevolferung ausgingen, unb biefes Rlofter garan urfprunglich mit Bezug auf ben Gingi gegrundet worben fei, ber fich im Gerbal ale mirflicher Befebesberg barftelle.

Metrer Tage vermontete Lepfins ju der Auffachung der Arfrichtsonen im Bade Westelten den der Jene Auffachung der El Hirthe ausganngen, seinige er nach 2 Gunden Wigs am Soften Wing find alle und iner Auffach bei der nechen Arfrichtfelfen und, Gegen S. erche fich die Solge der Verter and, Gegen B. und Vo. flegen aufer. der Anfrichtgegen R. und Vo. flegen abere, was Angeschaften werd und, Bergs auf, das Thal feld breitet fich als Sandefen weit aus, Auf 30fen Wille der der Verter der Verter die geste Verter bigerer und 30fen Wille der verter wie der Taffertien von Annehm und Jiese fludden, die vielleicht geste fehre fligeren waren, dem gestellt gestellt der der felter der felter waren, dem gestellt gestellt gestellt der befreite gegentlichten blimweggeführt, abere flamme allen des Gerfüglichen.

Erft um 3 Uhr ritt man gu ben verschiebenen Seitenthalern, bie von ber rechten Seite, b. i. ber öftlichen, in ben Babi Wofatteb einmunden, von benen schon Babi Stittere (Senh Seber bet Burdbarte) und Wabi Wachara (B. Magara bei Burdb.)

<sup>417)</sup> R. Lepfine, Mfcr. 1845.



# Sinai-Salbinfel; Babi Dadara, Sieroglyphen. 755

genannt find, medde icherre aber nach Lepfins nur eine ficinere Geiterschichte is, die fic in en gestieres Wast Arnet (20.
Kenna dei Burchbarbt) einmändet, an dem Burchbarbt nur sich fichtig vorfeireite. Du mit nie ireine Busspar ver Genatum fich begnügte, bag bert bas Erab eines Sanctas Baus fei, um tiefer hindt nien Sobse im Beijen lige. Genn nach der erffen halben Cennel im Wast Sal Stieter, das Tadore ist Aret wol beziehen, et abst nicht bei der nicht benannt bat, in welchem nan, den geften weftlichen, um nordwärft liegenden Gerabit el. Gaber mu prefette jum nordwärft liegenden Gerabit el. Gaber auf geringeren Bilden limmeg gedangt nordwin, nutür beit gemacht und das wiedelt gegege gedangt fonnt, nutür beit gemacht und das wiedelt gegen gedangt fonnt, nutür beit gemacht und bas wiede fichten zuferz, daungte eine volleich liegenden geraben, weich fich tier wieder eiles Infeitfelte nichten zu den erzeit fich beit wieder eiles Infeitfelte nicht volleich zu von der der follt sie aus dein er arbliffe.

Bon bier rudte man, am folgenben Morgen bee 31. Dary, fon nach anberthalb Stunden gu ber Ginmunbung bes Reneb. Thales im Babi Dofatteb vor, und fand auch bier an ber gegenüberftebenben Felbede fogleich Ginaitifde Infdriften, Rur 5 Minuten weiter zeigte fich bie erfte agpptifche Stele vom 2ten 3abre bee Ronige Amenemba III. Das Ibal gebt gegen D.R.D. und R.D. noch tiefer binein, bis zu einem Steinbaufe, bem noch mehrere andere und lange Steingebege folgen, auch bugel von Canbftein, Die fcmars gebrannt gu fein ichienen. Gine Ceitenfolnot fuhrte burd eifenhaltige Canbfteinftreden auf einem Quermege vom Babi Dachara jum Babi Dofatteb que rud. 3m Gingange bes Babi Dachara, voll geleinschriften, faum 100 Cdritt einwarte, erblidte man gur Linfen fene and icon von 2. De Laborbe bemerften Schluchten, Die einft von Meniden auf Rupfererge bearbeitet murben. In ber erften, in welcher Bepfius binaufftieg, fant er oben, unmittelbar neben febr ausgebreiteten Boblen, Die in bas bochfte Alter binaufreichen muße ten, beren Sanbftein ringe behauen ift, jene Darftellungen von agpptifden Ronigen in Stein abgebilbet, melde gu ben al. teften geboren 14) (felbft alter ale bie gu Carbat el Chabeni), bie es überhaupt in gang Megppten, felbft bie ber Boramiben bon Bigeh nicht ausgenommen, giebt; benn bier find bie alten Ronige Chufu, Rumdufu u. a. in Berfon bargeftellt, Gottern opfernb, ober Feinde topfent, mabrend in Gigeb nur Bringen ober

1") Dr. Lepjus, Beije a. a. D. G. 10. 86 b 2

<sup>13)</sup> Burckhardt, Trav. p. 621; bei Gefen. II. G. 980.

# 756 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. §. 11.

Das Wabl Gittere zießte fich als de gröfet, das aus der Mitte ber Cantellideres treis fich zum Bab i Medatite bem der Diftete bem ber Diftete bem bei bei mit Bab i Medatite bem der Diftete bei der enziget um diefen dereitet, zur Weffelste deffeiten hindere fentrefreichen die zum Arf est Wabere (a. i. Ertinpuß, f. eb. S. 743), ja vielnuch bei Morter einer Seinfelducht bet Wahl Machare (die von der Alein den Mennen bei feiten das gegen ihnger zu fein. Dem Bab i Medate halb feiten der Allein die gentlich fie fich eigenflich fern fich eigherhoed Abal an, fenden nur als eine Gentlichtigels der ver Anienenweige, f. eb. C. 744), als Bereftempu bes Wahl Frienn, thills als Genfung vom Wahl Sittere aus dem

Am vierten Tage, ben 1. April 19), murde bas Babi Gietere aufwärts burchgan, um von ber füblichen, untern Strafe quer burch bas Gebirg bie nörbliche, obere Etrafe am Carbat el Chabem und beffen Zempfreft auf einem mefe füblichen noch unestannten Bage que erreichen; benn

<sup>415)</sup> Lepfine, Mfcr. 1845.

## Cin. - Salbinf.; Babi Cittere, Querthal gum

alle fruberen Reifenben maren von ber Beftfeite ! Babi Rabb babin vorgebrungen. Im zwifdenlie Babi Dachara ichien fein gangbarer Beg babin gu

Rad 5 bie 6 Ctunben Beges, anfanglich burch vie bes Babi Sittere aufmarte, erreichte man eine 2Ba bobe, an welcher arabifde Graber lagen, und bas eines Cheifb Abmeb. In ber norblichen G ben fab man einige Araberbutten, Debebet e Cb genannt, von welchen nicht fern bie große obere G burch bas Babi Baraf jum Ginai gegen G.D Der nachfte Babi ift ber Babi Chamile, ben vie ben, bie pon fenen Ruinen Carbat el Chabem ! jogen und genannt baben, wie Burdbarbt (er fdre mple), Robinfon (bei ibm Rhumileb), Ru Unbere 16). Sier alfo mar auf ber untern Straf nannten Derb Feiran (f. ob. G. 216, 542), bie ol burch eine bieber unbefuchte Querroute bee QB erreicht. Es zeigten fich auf biefem Gebirgeprofil bi lichen Auslaufer ber Urgebirge ber Centralg: norblicher Schweif bis bierber fichtbar mit emporgeb ob. G. 319). Un vielen ber furoftlichern Stellen theil weife mit Canbmaffen befett, von bier an gant mit Canbfteinmaffen umbullt, bak febes burd an ben Dberflachen bes Berglanbes verfcmant

Bom Bab' Cham ile murbe nach furgem Warf Radmittags, die Spippließe Ampetinie am Garbem in der Bud bei bei deren Urfprenge bed Bobi Dad ein wir zu beiffer am dern Urfprenge bed Bobi Daws en den finnel jur Giebtraße andem Befeter gint Gabel Wedelten und an Jaml fein Baddiagen nuben, mit folganden Tages bleifelbe Tieretien gegen R.M. in be folunden jun untern Ausgange bed Babi de gen, eine Girect zu der Leptine eine Einerde zu der Leptine eine Brecht gen der ben nöbt gemeine Girect zu der Leptine erft auf bem nöbt gemeinte feine eine Girect zu der Leptine erft auf bem nöbt gemeinte feine.

Um Babi Renna (Reneb) vorbei, burch bas fich nitfelfen enggufammenfcnurenbe Thal und über ben

<sup>14)</sup> Burekhardt, Trav. p. 481; bel Gefenius II. G. ? Bal. I. G. 131; Ruffegger, Reife Bb. III. G. 29.

# 758 Weft-Afien. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 11.

fteinigs des Nat's Gabres, ber nach einer Stunde Auffelgen gut einer offenen Allaine puissen 2 Sergen sicht; gelangt Burde hardt, nach einem Warfde von 2% Eunden, ju dem Warfde ben 2% Eunden, ju dem Warfde ben 2% Eunden, ju dem Wahl Schilla, her biefen Namen IV von den vielem Cateracter (t. L. Cheilald) sicher, die zur Zeit der Wegengliff sich aub den Bergen durch ihm berraftigtung. Gebrucht und die nicht wie der viel wor in der viel wor der vielen vielen der vielen gende gebricht Kannerinsche der Durchgug der größen Arumannschaft ling der Kilfe der verben Wererts von Seug nach Zer verführen, auf weichen die reichdießen Thiere nur zu oft ihren schweren Allen wirtellegen.

Doch murbe tiefe große Strafe globaib wieber verlaffen, um in mehr norblicher Richtung einen BBaffervorrath aufzusuchen, ber fic nach einer Stunde Beges auch in einem engen Spalt gum Babi el Dhafarb vorfand, bas einzige fuße Baffer, bas gwifcen Tor und Gueg in mehrern Teiden, nach einem Binterregen, fic anfammeit und erbait, weil bas niebrigfte Thal ber bris mitiven Bergfette, bie eben bier am nachften bis gunt Deere (bie auf 3 Dil. engi.) vorfpringt, fich befonbere bagu eignet. Gie uen einfamen Sclaven ber Towara Bebuinen traf Burdbarbt bier, ber von feinem Gebieter beauftragt mar, Sola zu fammeln und Robien (Rabm) ju brennen. In einem Gad voll Debi beftanb fein ganger Broviant. Da ber nur eine baibe Stunde von bier entfernte Brunnen Mortha (el Murtha auf Bobinfon's Rarte), weicher, an ber großen Rarawanenftrage liegenb, baufiger von ben Reifenben befucht wirb, aber nur Baffer von ber fcbleche teften Qualitat bat, bas burd Riebgras, Moraft und Schiamm verberbt wirb, fo ift ber Unimeg uber Dhafart jumal ben europaifchen Reifenben angurathen, benen baran liegt, langern Mufentbalt bei ben Feldinichriften ju machen. El Dorfba (ober Dar. da, mabrideinlich bas el Daiba bei Tifdenborf) 18) ift bier bie Sanptflation ber Strafe, Die von ba nad Minn Dufa fubrt: fie liegt nur eine Stunbe fern bom Geeufer in R.B., im Angeficht ber Bai, welche ben Ramen Birfet Faraoun tragt, an be-

<sup>41&#</sup>x27;) Burckhardt, Trav. p. 621 - 624; bei Gefenine II. G. 981. 10) Tijchenborf, Reife I. G. 191.

<sup>+</sup> 

# Sinai-Balbinfel; Bufte Gin am Schil

ren füblichem Eingang ber Safen Abu Gelime ( G. 170 und ob. G. 450) liegt, ben Lepfius jum A Barfe beftimmt batte, bie ibn aus ber Sinal-Infel r gurudfubren follte (f. ob. G. 452).

Die Ruftenftrede von GI Morfba norbmart Rreibebugel eingeengt, Die an webrern Stellen bie Baffer reichen, fub marte aber wird fie pon ba u Gelime am Schilfmeer (4. B. Dof. 33, 8) allge Unfang ber Bufte Gin in bem Buge Bergele anerfe fen burch bas Babi Chellal jum Babi Dofatteb obe marte burch bie Dunbung bee Babi Feiran fubre Heber lettere binaus bebnt fie fich noch ale gleicharti gur GIRaa aus (f. ob. G. 484). Rur bem Ratur Diefe Ruftenmufte Stoff gur Unterhaltung und gu weshalb v. Soubert biefen feltner von Guropae Ruftenmarich nach Sor wahlte; Belifteb nahm ! aus nach Gues (im Januar 1830), weil er ber fur; Courierreife mar, um feine Depefden nach bem B Bebuinen in brei Tagen babin ju forbern, moraus a murben.

Das rothe Meer zeigte auch bier reiche Belebu Strandflippen waren Saufen von Rapffdneden, Monbidmeden verfammelt, eine fcone Doris wurde gefa

<sup>1&</sup>quot;) Rebinfon, Bal. I. S. 118. 20) p. Schubert, 8 aenland. Ib. II. S. 280.

bie anrollenbe Rluth notbiate gum Burudweichen, amar legte fich am Abend ber Sturm, aber bas aufgeregte Deer braufete noch lange gewaltig gegen bie Rlippen. Um folgenben Morgen murbe berfeibe Ruftenweg über grobfanbigen Boben, mit bunten Feuerfteinen, Borphyren und ftellenweise opalartigem Soigftein beftreut, fubmarte gegen Ras Dieben (Ras Dibiban bei Bellfteb. f. ob. G. 451) fortgefest, und man erreichte mehr lanbein bie @bene @1 Raa, jur Geite bee Gerbalguges gegen Dft, beren Characteriftif fcon fruber gegeben ift (f. ob. G. 484). Bellfteb, ber benfelben Weg von Guben fomment gurudlegte, und biefelben Bemerfungen 21) machte, fuhrt nur noch an, bag im Rorben ber Munbung bes Babi Feiran, am niebern, bebufchten Ras Burbas (Moresby und Robinfon's Rarten Ras Burben, in obigen Bergeichniß G. 450 Bir Debe ju lefen, ftatt Bir tebi), bie jum Ras Abu Gelime biefe Ruftenebene immer mehr und mehr fich perenge, und bie beftigen porberrichenben Borbweftwinbe Die Dberflache berfelben bis ju betrachtiiden Boben mit Canblagern übermeben, fo bag manche ber Thaleinfcnitte, bie fich bier einft nach bem Deere bin öffneten, baburch ganglich verschuttet feien, inbeg biefelben Sturme anbermarte murbe Releftude auch mit fortgeriffen und große Bertiefungen aufgewühlt, andere Bobentheile, Die Biberftanb geleiftet, ju ftebenben Pfeilern und Pfeilerreiben umgeftaltet batten. Die niebere, weit in bas Deer binausreichenbe fanbige ganbipite bes Ras Gelime, melde folden Bewegungen von Wellenichlag und Binben moi ibre Geftaltung perbanten mag, biene in ibrer geichusten Bucht einigen grabifden Schiffen ju auter Auferftelle. Beiter norbmarte fteigt bas fteile Borgebirg bes Sammam Raraun empor.

Rebren wir bier ju bem Babi Chellal am untern Muegange bes Babi Rasb gur fleinen Triangei-Chene gurud, in melder ber ichlechte Brunnen El Dorfba une icon ale Rara. manenftation befannt ift, fo bleibt une noch ein Biid auf bie junadit anfteigenbe Ruftenfette bes Chellal übrig, welche von ben beiben genannten Babis von Diten ber in wiiben, fteilen Goluch. ten, bie fich burch Bafferreichthum auszeichnen, burchbrochen wirb. Lepfius febrte aus bem obern Babi Rasb auf einem Geiten. wege burd mehrere fruber unbefuchte, mitunter fruchtbare Babis, und an verichiebnen Gelowanden mit Infdriften, Die bie bier-

<sup>\*21)</sup> Belifteb, Reife, bei Robiger II. G. 32-35.



## Ginai-Salbinfel; Babi Chellal.

ber in bie ichmeranganglichften Thaler binguffleigen Babl Shellal ju ber Ruftenebene gurud, um fich lime in feiner Barte eingufdiffen. Durch feine Ber bie geparabbifden Bergmeigungen biefer Thaler mit Dhafary, Babera und anbern nabere Auftlarung Bieber erfuhren wir nur aus gorb ginbfab's Reife biefen birecten untern Derb Feiran über El Mortha Beftatiaung, bag ber Chellal (b. b. Thalftufe) mi Ramen bes Babl ber Cataracten fübre, wie 2 ibn genannt batte. Lepfius fam an einer folden Tha bon 30 guß Gobe vorüber, bei ber man vom Ram mußte, um fie ju umgeben; er borte, bag bier in ben Regenzeit von einem Monat eintrete, wenn es auch nen nicht regne. Dies ftimmt mit einem Geitenau Linbfab's zu einer bittoresten Stelle zu blefein @ lal, die fonft fein anbrer Reifenber ermagnt, und wel ber Geltenbeit folder Scenerien millen, noch mehr at Bon ber Chene am GI Dortha (er fcreibt el 9 fab er fublich 2 Bergfetten giebn, beren Schmarge ale fel erft bor furgem ihr Brand gelofcht morben; maren aber burch eine große Menge iconer gruner ! großen faftigen Gulfen gefdmudt, bie eine fingerlang denbe Frucht bringen follten, bie man ihm guffo Laffaf, ber Rapernftrauch, f. ob. G. 345) nannte; au genartige, aber bittere Coloquinte (Sanbal, f. o zeigte fich bier in Menge, fo wie bie egbare une unbefe Demmar, mit faftigem, aber bittern Gefcmad, und und weiße icone Bierblume Gefarran, bie une el fannt geblieben ift. In tiefer ich margen Bergfet ber Bubrer buffeln, eine feltfame Bergichlucht, an t manen gewöhnlich vorübergbaen; es fei ber Babl @ nur wenige Minuten vom Bege abliege.

Beim Cintritt in biefe abgelegne Aluft hotte z Genien bes Biness, sont berrichte Zobenftille in ihr chritt anhwite zigtinen fich peradsgeftigte Reisblickt i ichen Inschriften überbedt; fie lagen zu beiben Seite und wurden immer saglefreider, bli fich in ber Mit wieber ein fleineres Thal blibete, bas flufenweis au

<sup>27)</sup> Lord Lindsay, Letters I. c. II. p. 270-274.

einen Angusch zu einem Affen flibtet, ber den Ausgang zu verfallen siehen. Im Sam Sauten beiter feiteligen Betfenhalt rubte
man nur farge Beit, benn noch fonnte man bie Afcheund weiter
hinauflimmen zu einer oberen Bertiegung bed Ihnleit, bed man
von nann nicht vormutiefe batte. Es wer beriert ab beb untere,
aber von eine sie abneuern Att; am manchen Ertfern wer ber
Boben fo ehn wie im Alebang, berachgenfigt burd Miburtryan,
wo bann ein Gließah poedprolle Cateaben bilten soll. Im dien
tragtunde bilfels Ableite fam man; mie nem Brummen, der aber
voll Samb war; dussfelnisch fabrie bilfen nach bie zum Währe,
was manche der Bellensfer genissen das mit zu bem Selfen gehbert,
bas man nächt dem Millensfer genissen Geinner, Auf einem sied
fülltigign, schwer zu überfletzenbar Geinnerge fonnte man den
biesen Schild bas bahnter liegende Wahr Babera auf der
Beutur mit Wab Wöckster erreichte

#### Erlauterung 5.

Das Bergebirg Hammam Faraoun; die Eingangsthäfer zur Babi Taipibe pur untern Straße bis zur ei Warffa-Chome (die Wäße Sin), und vom obern Taipibe durch W. home, Nass und folgende zur obern, großen Sinai-Straße, bis zum Wäd i Dis und Wähel is Spieffy. Die apprissionen

Denfmale Sarbat el Chabem.

Gebt man von Surg mit Amnesstörern ober Anzumann jum einnig, so führt be greis Ernis fiet über bie dennem Wofes-Bruunen, Aljoun Bufe, jum Gab i Gharnabel (21 Wagpunen simwerfe fern von Eug and Nieduty) er siet ver früdelten Zeiten schann, denn (f. ob. S. 34, 57) als Statton genannt. Wen de an ader nur wönige Eunnem weiter siebelt stellt sied ver Worg in brei verschieden Zeiten genannt stellt sied ver Worg in brei verschieden Zeiten der jewer der fichter, zur Worgerecklifte fich grung G. S. B. oberwenden, in 2 Stunden zum Offichest der vertragen G. S. B. oberwenden, in 2 Stunden zum Dickebel der wertragen G. S. B. oberwenden, in 2 Stunden zum Dickebel zu wertragen, den Bereicht unt interfect werte Verwerbeider und verragen. Die Kreicht von der ein volläg zu schliefen sichert. Der mittlierer, weckger an bestehtlich, und jene Vergefolieg zur recken dann liegen läße, alle un delfen Bücklicht bei Ergran und dern Durcht ber Wildelt wer Wassel



## Singi-Salbinfel : Drei-Theilung ber Singi-Ri

Mfeit, Babi Thal, Babi Chubeifeb und Babi quer burchfeben muß, theilt fich in biefem lettern. Di Sainibeb ftreicht, wie alle anbern, aus ben Bergen R.D. gegen &B. jum Deere; es fnupft eben babut Berbindung gwifden ben innern obern Thale: untern niebern Ruftenebene; baber bier in ibm e Begipaltung moglid. Die eine, weiche gegen bas untere Babi Tapibeb jur Bucht von Abu Gi Schilfmeer) und jum Brunnen el Dartha auf Die u nai - Strage (ben Derb Feiran) führt, Die wir in ih Berlaufe aus obigem icon fennen, und bie anbere burd bas obere Babi Saipibeb jum Babi Babi Rasb jur obern Ginai. Strafe, Die wir ben genauer tennen ju lernen baben. Bon biefer Dre bes Beges bangen bie vericbiebnen Reifeberichte ab, bie eine ober bie anbre biefer hauptftragen bego bod ift bie toppgraphifche Berichiebenbeit biefer Rout wege allen Reifenben ber frubern Beit fo gum flaren bervorgetreten, wie bies erft burch bie vielen wieberbol nenerer, aufmertfamerer Beobachter ber gall fein fonnt ben altern Berichten bieruber manche Bermirrung ftattfi Die wir gegenwartig burch genauere Berichterftattung Rartographie vermeiben fonnen.

Den erften Weg jum Sammam Faraoun na bubr (1762) und Ruffedger (1838), pon benen n Befdreibungen beffelben erbielten, und welche von fole excurfion au ber Sauptftrafe gurudfebrten. Dem amei Iern Beg mußten alle übrigen Wanberer bis jum Bat folgen, wo aber ibre Routen fich fpalten: benn bie u Schifmeere bin jum el Martha Brunnen, auf bem nach Tor, nahmen bie frangofifden Reifenben Cout glere u. M. (1800), fo wie v. Schubert (1837) t fteb: burd ben Babi Dofatteb und Derb Reiran 2. Morrifon (1697), Geeben (1809), Burdbar Lord Linbfan (1837), Sifdenborf (1844), Gtre und Andere. Den obern Beg vom Babi Taipibi bas Babi homr und Babi Raffeb an ben G Chabem vorüber batten bagegen Riebubr (1762), B (1816), @. Ruppell (1817), Robinfon (1836), &

764 Weft-Afien. V. Abtheilung. I. Abidnitt. S. 11.

(1838) verfolgt, um burch ben obern Babi el Sheifh jum Sinai ju gelangen.

Bir verfolgen bier biefe brei Routiers gefondert, nach ihren burch biefelben gewonnenen Ergebniffen fur bie Kenntnis biefer nordlich auslaufenden Sauptgebirgogruppe ber Sinai-Salbinfel.

1. Der Weg vom Bati Gharundel gum Ras hammam; Die Beifen Quellen hammam garaoun am Birfet Faraonn; Die bortigen Baber, nach Riebuhr, Coutelle und Ruffegger.

Rur zwei Stunden Bege führten G. Riebubr 23) (am 8ten Cept, 1762) pom Babi Gbarunbel über bie Ruftenebene in bie Rabe bes großen Borgebirge, bas burch feine beißen Baber (Sammam) am Birfet Raraoun unter bem Ramen ber Sammam Faraoun, beife Baber Bharao's, allgemein befannt ift. Done bie Localitat genauer ju characterifiren, fagt er nur: pon Guez an bie babin fei ber Ruftenrand eben, faum burch fleine unbebeutenbe Sugel unterbrochen; in bem aber uber ber Rufte fich bier bebeutent erbebenben Rele fab er, etma 10 Ruf über bem Deeresfpiegel, ein paar Felsboblen nabe beifammen, aus benen beifer Comefelbampf aufftieg, inben bas faft fochend beife Baffer felbit am Sus bee Belfen aus verfcbieb. nen Spalten bervortrat. Rrante, Die bamale biefe Dampfe ale Bab benutten, follten fic an Striden in Die Deffnungen binab. laffen und viergig Sage barin verweilen, und babei von ber Laffaf. Rrucht (Capern, f. ob. G. 345) fich nabren. Ueber bie Birfung einer folden Gur blieb er obne Renntnis, fab aber in ber Rabe eine Grabftatte ber Araber. Bon ben mobammebanifchen Sagen an Diefer Stelle ift icon anbermarte (f. Erbf. XII. G. 170 u. f., und oben G. 57) bie Rebe gemefen. Die fortmabrenbe Bellenbewegung 24) ber bortigen Bai burd Chbe und Rluth und Binbftoge, melde in ber Anfict ber Bebuinen ben auf bem Deereegrund befindlichen Damonen, ben Beiftern ber vielen Ertrunfnen, jugefdrieben wirb, bat bierber ben Untergang von Bbarao's Geer verlegt, und nad Burdbarbt bem Borgebirge wie ber Bucht (Pharao's.Bai) ben Ramen ju Bege gebracht. Aber in fruherer Beit fagte man ben Canonicus Morrifon 25) (im Jahre

<sup>\*\*\*)</sup> G. Ricbuht, Relie L. S. 228-230. \*\*) Burckhardt, Trav. p. 624; bei Gefen. H. S. 982. \*\*) A. Morrison, Relat. histor. l. c. Toul. 1704. 4. p. 87 n. f.



# Sinai-Salbinfel; Ras Sammam Faraoi

1697), bie Baber hatten bavon ihren Ramen, weil alte Ronige in benfelben von ibren Krantheiten gebeilt me Go viel und befannt, feblen allerdinge folde Gelibaber gen agyptischen Rithale.

Riebuhr tennte wogen ber eintretenden Aindspanien Wohls am des Werzeitig am Werer bin vo mußte nichtweise sierten der eine schaule, tiefe Wewelche im Kalffeinfette barche, die in juntf gagt gegen Dh, dam erst wieder gegen S. und S.B. in Ufrit (B. Deiffe this deserte) ""), und in die Kanwannsfteche des intiferen Wegs juridführer, von der Bende der Bende der Bende der Bende der ben der Bende der Bende der Bende der Bende der fein Rachtigare nebmm fonnte.

Coutelle und Rozieres icheinen nur von 6 eine Excurfion ju ben marmen Quellen gemacht, ut Lager in jenem Babi gurudgefebrt gu fein; fie nennen genbe Bucht Bal Gharunbel (Coronbel) 27), und Borgebirg eine Sobe von 900 bie 1200 Fuß uber Die erfte Quelle,' bie aus beffen Sug bervortrat unb 2 ferbobe gab, batte eine Barme von 56° Reaum ; fie f. Steinufer ibres Ablaufes fublimirten Comefel ab; entferut von ihr floffen mehrere bergleichen Waffer burd ab. Much fie faben 2 Toifen ober 12 Tuß über bem Quelle jene beiben Deffnungen, von benen bie gur r. gu einer Grotte führte, in beren feuchten Dampfen mit geruch bas Thermometer ju 34° Reaum, flieg. Die i nung, nicht uber 18 Boll bod, aber breiter ale jent Rriechenben auf feuchtem, beifen, fanbigen Bober Strede von 80 bie 90 Jug, ben Bugang ju einer mar von nur 36° Reaum. Die Lage in ihrer Rabe ift gu um lange barin auszuhalten.

E. Ruppell, ber 1831 25) mit feinem Schiff von am 13ten Juli, bei Binbftille im Gafen Birfet vor ?

C. 135-140

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup>) L. de Laborde, Voy. I. c. p. 42; Profils des me la côte orientale et occidentale du Golfe de Sue; de montagnes de Ruhat et d'Hamman Pharson. telle, Observations I. c. in Descr. de l'Egypte, Et. II. p. 282.
<sup>87</sup> G. Näppeil, Reife in Abpfinien. 1
É. 139—140.

# 766 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 11.

Ruffegger unter ben neuern Reifenben (1838), benn meber Burdharbt, noch v. Schubert ober Robinfon haben biefe beißen Quellen aufgefucht, giebt uns bie belehrenbfte Rachricht uber fie. Bom Babi Gharunbel erreichte er nach 3 Stunben Ritt bas Ras hammam 30), bas ale bichtes Ralffteingebirg fich im Dichebel hammam, bie gu 1000 guß über bas Meer (auf Dore bby's Rarte fint 1500 guß engl. angegeben) in fuhnen Formen emporhebt. Ge ift voll Soblen, Die oft rob. renformig fich zeigen; bie meiften berfelben mabre Raltichlotten (alfo wol nicht erft, wie Ruppell meinte, burch Schwefelfucher funftlich ausgebobit), Die in ber Richtung ber Gefteinbichichten von B. nach D. ausgeben, und aus G.B. gegen R.D. fteil in Die Tiefe fich fenten, mo fie ohne 3meifel mit ben verborgnen Thermen communiciren, weil fie gang mit beren Dunfte erfullt finb. Die größte bat am Gingang 4 Fuß im Durchmeffer, und liegt einige Rlafter uber ben beißen Quellen : ibre innere Barme, 2 Rlafter innerhalb bes Gingangs, zeigte 31° Reaum. bei außerer Lufttemperatur von 26° 3' Reaum. Der innere Dunft roch nach Schwefelmafferftoff, auch bebedte ein leichter Schwefelanflug ftelleuweis bie Banbe. Am Ufer bes fteilen Borgebirge, unb awar im Riveau bes bodften Bluthftanbes, alfo geitmeis vom Meere bebedt, treten in einer Strede von mehrern bunbert Schrits ten verschiebne beiße Quellen ju Tage, Die wol nur einer gemeinfamen Stammquelle angeboren, welche fich vericbiebne Muswege

<sup>\*1&</sup>quot;) G. Ruppell a. a. D. C. 182. 3") Ruffegger, Reife B. III. C. 25.

# Sinai-Salbinfel; Ras Sammam Faraoun. 767

behnte. Diefe aus bem Gel hervoerunfende Abennahmsfer bat einen Schwachigligem Geschwach, eine Mnathje gielt eines Barton, Kallerte, Ellernenfferfiel und Schweifiglund. Die June Werte wurde der Schweifiglund bei Gemeinstellung bei bei der bei der Gelegen geleichen Gelieffenstem Gelief feigene Schweifiglund bei hierzeiche Schließender Gelieffenstem geleichte Schweifiglund bei beitragen mas, ab einem aber noch ie Betreiffull bas fleige beitragen mas, alle beitragen der ihrer Zuselfen ziglich biet am Urfprung aus bem Gelfen eine Sig von 255 "Wonum. Calle fest Schweife Beitragenstelle bei der Auchten von 220 31; fie fedeint woll aus fehr greßen Liefe heraufgatommen (f. s. 6. 8. 220).

Mitschaften mußte von den Untern, bei denen er fich bis gurddimmerum gerigheit dette, durch eng, leife Schlichen der Kalleberge in der schwerzollen Nacht mit seinen Kamerlen, der Schunden Jindurch fletternd, den Middreg gur größen dauptfrass funden, der ein Wahl Tah bei bei erreichte. Nach dem Neutre auf scher Karte<sup>13</sup>) sichen der schwerzeiche Nach dem Neutre auf scher dasstraßen der der der der der der der der der feiter Karte<sup>13</sup>) sichen der der der der der der der der siche bestätzt gu deben.

Seehen, ber im Jahr 1810 bief biffen Quellem nach feiner Umwanderung ber Officite best Soben Meeres befuchte, fand fir, gegen bas bortige Berfommen so vieler und machtiger beisen Quellen, an bem hamman Faraoun ju unbebeutent, wie er sagte, um ibem viel Aufmertsantit in Schenfen ?

<sup>37) 30</sup>f. Auffegger, Rarte bes petraifden Arabiens und bes füblichen Theiles von Sprien. Bien 1844. 37) Seehen, in Mon. Correfp. B. XXVI. G. 392.

# 768 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abidnitt. S. 11.

2. Die untere Rarawanenftrafe durch die Babi Ufaitu, Babi Thal und Wabi Talpibe gu ber Chene am Schilfnere von Abu Selime und ber Station El Mortha.

Rolat man von Babi Gbarunbel ber geraben Rarama. nenftraße, fo lagt man ben Dichebel Sammam in feiner fdwargen, muften, aber malerifden Beftalt gur rechten Geite liegen, und giebt in feinem Ruden uber beffen gegen Rorb und Rorboft fich fortgiebenbe Goben, beren erfte, bas Sochland von Ufeit, an erfteigen ift, von bem jum erftenmale bie Ruppe bes Gerbal in weiter fuboftlicher Ferne fichtbar 33) wirb, um ben gleichnamigen Babi ju erreichen, ben Diebubr Ufaitu, Burdharbt Babl Dezaita ichreibt, ber, von Ralfbergen eingeschloffen, einen bittern Brunnen bat, melden nur menige Balmen umfteben. Bon ba gegen G.D., wo ber fteile und bobe mehrgipflige Dichebel Sammam immer noch gur Ceite bleibt, führt ber Weg uber Rreibe. bante, mit fcmargen Feuerfteinlagern überfcuttet, bichter gum Deere bin, ju bem bie Rufte bier fteil abfturat, obne allen Bfab am Meere entlang, wenigstene gur Fluthgeit, bie gum Babi Thal, ber fich eine Schlucht burch bie Seite bes Dicebel Sammam bricht. über welcher ber gleichnamige Berg, ber Dichebel Thal emporragt; mabriceinlich biefelbe Schlucht, burd welche Ruffegger in ber Racht jur Sauptftrage jurudfebrte. 3m Thal-Thale, mo Dattelpalmen, Acacien und Samariefen machien, fant Burdbarbt, ber auf bem bin- und Rudwege biefes Thal paffirte 34), Steinfals, mas auch icon Geeben 35) bemerft batte, anftebent, unb weiterbin um eine Bergede, mo bas Grab eines Canctus Arne Themman (b. b. Brautigam bes Themman) burd fluctige Bebete ber Bebuinen und ein paar auf Stangen gebangte gumpen verehrt wirb, erreichte ber Banberer bas Babi Taiplbe, bas bier ebenfalle fteil gegen Guben gum Deere binabfallt. Ale Lorb Binbfab bier burchfam (1837), feinen Weg gum Brunnen el Dorfba fortaufenen, marnte ibn ber beftige Germind, nicht bie gang jum Deere binabjufteigen. Er blieb in ber Schlucht, Die ihm febr romantifche Scenen 36) barbot, weil in ber Bintergeit



<sup>\*3&</sup>quot;) Robinion, Bal. I. S. 112; Miebuft, Reift I. S. 230; Burckhardt, Trav. p. 475; bei Gefeniae II. S. 781. \*1 Sergen, Rem. Geerfe, XXVII. S. 71. \*1 Berckhardt, Trav. p. 474; bei Gefen. II. S. 781; und Trav. p. 625; bei Gefen. II. S. 985. \*3") Lord Lindsay, Letters II. p. 267.

# Sinai-Salbinfel; bie untere Raramanenftra

bier zuweilen ein wilber Giefiftrom binburdrafet, ber b 11 guß bobe Baffericuffe fubren foll. Die Gole ber ! ift baburd mit fo bartem Boben überftromt, bag fein ? Rameels barin einfinft; fcneeweißes, gang flares ( wird bier in Denge ausgegraben. Ge folgte weiterbi eines gang fcwarg wie bulcanifc ausfebenben Berge Colucten ein fleiner Balb pon Tarfabaumen. Somargamfeln ihren Befang ertonen liegen; fob Balmenpflangungen, ale bei einer ploglichen Wenbung que ber Schlucht auf bas rothe Deer fiel, auf bie t gel von vorübergiebenben Schiffen und in weiter Fer blauen Berge bes afrifanifchen Gegengeftabes. Un ber bes Taibibe. Thales mar et, mo Geeben 37) jum bas Bergnugen batte, viele Danna von ben Tarfaftra ju lefen und ju fpeifen; bier fant er in Denge re bes wilben Rapernftraude, bie wie Doft genieft beren bittre Schale aber einen weißen guderartigen Gaft : ber fie wie mit Buder bestreut ausfeben macht, aber wie an ber Sonne gerichnilit. Un ber Salpibe-Dun' nun die nabe Bucht bes Shilfmeere erreicht, auf ei ben auch bas Bolf 3erael beim Durchjuge nehmen m bas Borgebira Sammam auf ber Deeresfeite nicht werben tonnte. Much bier treten noch Borberge jum See, ber fich fenfeit bes letten Borgebirgs nun por ploglich ale breites Meer, und bei Abendfonnengli mannigfaltigften Burpurtinten gefarbt (Mare Erythraeu abfebbare afritanifche und grabifche Ferne ausbebnt, Seite von ben Gipfeln bes Gerbal überragt. Rur mei war, tonnte man in ber Tiefe am Stranb ben guß t biras amifden ibm und bem Deere auf ben Dromebarer bel Fluthgeit mare bies unmöglich gemefen, ba mußte be: ber Sobe genommen werben; biefen nur fonnte 36rael

ber bobe genommen berben; beien nur tennte Ibrai Ban bier an feste ber englifche Lord be und bei unt tannte Ebene von El Wortha und zum Babi Shei Beth Feitan weiter fort. Auch v. Schubert, be birreten Beg von Babi Gharunbel burd Babi 1 hierber nahm, verfest unst anschaultder als feine Ber

<sup>3&#</sup>x27;) Sethen, Mon. Corresp. B. XXVI. S. 393.
Reise in bas Morgenland, Th. H. S. 277—279.
Ritter Erbfunde XIV.

# 770 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. §. 11.

biefe Bahn. 3m Thale Ufaitu bemerfte er gur Rechten am Wege mehrere Boblen; wenige Chaufelftiche in ben trodenen Boben bes Babi reichten bin, aus ber Tiefe bes Giegbettes binreichenbes Baffer gur Trantung fur bie Rameele ju gewinnen. Die Rameel. treiber . welche aus Megypten Debl fur bas Ratharinenflofter am Sinai gelaben hatten, trennten fich bier icon gur Linfen, um anfmarte bie obere Strafe babin ju nehmen, mabrent bie baprifchen Raturforfcher gerabeaus ben Weg nach Tor verfolgten und alfo in ben Babi Saipibe abmarte gegen ben Guben einlenften. Das fleine Bachlein in biefem machte (am 21ften februar) eine Rulle berrlicher Gemachie auffproffen; icone Dleane ber . Bebuide erquidten bas Unge: fie mußten balb Binfen. grafern weichen; Samariefengebufd biente fcnellen ganfbub. nern jum Sons; Springhafen und Gagellen belebten bas Babi, beffen Enapag am Musgange jum Derre benfelben Bracht. blid gemabrte, bon bem fo eben bie Rebe mar. Un ber lebten Benbung ber Bergmant trat gur Linfen jener bunte, ftreifen. artig gezeichnete Canbftein in feinen fo caracteriftifden. burgartig gestalteten Bergmanben malerifc bervor, ber bas Urgebirge ber Betraifden Salbinfel überall bin ale niebriger Borban begleitet und bie in bie Bergguge gu beiben Geiten ber Mraba- und Gbor-Ginfentung, ja bie jum Tobten Meere fortfest. Gier zeigte er fich von gang befonberer bunfler garbe (wol mas Borb Linbian öfter fdmarges und vulfanifches Musfehn nennt). Dachbarlich gieben mit und neben ibm, fagt p. Coubert, bie Banbe ber bellern Rreibegebirge fort, an benen bie fnorplige Rapernftaube (Capparis cartilaginea, vergl. ob. G. 345) ihre fleifchigen, mit bornigen Biberbafen verfebenen Blatter quebreitet. Reben ibr fab man noch manches anbre Gemache zum erftenmale im Freien: Lotus arabicus, Deverra tortuosa, Ochradenus baccatus, Cleome brachycarma u. a. Auf ber Ganbebene am Meere ftanben bie Rofen von Bericho, viele Rafer ber Bufte murben bier gefangen und acharartiges Gerolle eingefammelt. Bier auf freierer Beibeftelle ber Rameele, an ber weiten Bucht bee Chilfmeeres. wurde einft bas Lager bes Bolfes 3ergel, nachbem es von Glim (fel ed Gharundel ober Babi Taipibeb) 39) ausgezogen war, aufgefdlagen (4. Dof. 33, 10). Much v. Coubert errichtete bier fein Belt; ber Strand lieferte eine reiche Ausbeute ber

<sup>439)</sup> Robinfon, Bal. 1. G. 110-119.

# *image* not available

### 772 Beft-Afien. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 11.

schribt Miebuft, nicht Somer, signt Aussegart) gegen bas Innere des Berglandes, so hat man dem Anfang der obern, der schwerfichen, aber fürzem Aren anenftraße zum Seina die treten, die sich in diesen Abliern von der unteren, bequemern, aber isingern achweigt. Sie wurde von Miebuft, Warcharbt, Mobisson. Musseauerund vielen andern Reissnehn verflagt.

Burdharbt batte im Chebente - Thal gwifden wilben Steinflippen borigontalgefdichteten Raiffteine übernachtet, ale er am 28ften April (1816) fcon in ber Morgenbammerung aufbroch. bie nachfte Gobe ju erfteigen, bie er nach brei Biertelftunben erreichte, beren Sochebene, von Relfen umgeben, ibn gegen Rorb ben thurmhoben Berg Garbut ei Didemel erbiiden lieg. Bei Connengufaqua in berriicher Morgenfubie murbe bie faft amel Stunden lange Sochebene burchichritten, und bann burch eine Benbung bas Babi Commer erreicht, bas nur wenige Acacienbaume nahrt, an feinen Raiffteinwanben, bie von Feuerfteinschichten burchangen werben, bie und ba einige eingefratte Infdriften und Figuren ber icon befannten Art geigt. Ge maren 4 Stunben Bene gurudaeiegt, ale Burdbarbt beraustrat aus ben fub. lichern Beifengebilben und eine weite Dochebene von tiefem Sanbe bebedt ju überfdreiten fanb, bie bei ben Towara - Bebuinen GI Debbe beift, ein Rame, ber mehrern abnlichen Ganbftreden ber Baibinfei beigelegt wirb (auch Ramleb beißt Sanb, baber fie auch Debbet er Ramleb beift). Goon Riebubr. ber benfelben Weg am Sten September jurudlegte, bemerfte, bag in biefen obern Thaiern eine Stunbe fern vom Bege aus einem ber Berge von ben Arabern viel Steinfala 43) gebauen merbe. und Robinion beftatigt bies vom obern Babi Sainibeh: auch bemertte er bie Beranberung ber bier auftreteuben Gebirate arten. Gbe Robinfon Die zwei Stunden lange Sochebene verließ, uber ber fich auch ibm ber bobe Garbut el Dichemel emporthurmte, nennt er noch einen breiten, fdrag von Dft einlaufenben Babi 36n Gutr, und ben Blid, ber von ba auf ben norbliden Dichebel Butab (Bobba bei Ruffeager) fiet. womit ber vorberfte Bebirgejug bes weftiichen Unfange ber machtigen Tib.Rette bezeichnet wirb, bie von nun an ftete ben norbiiden Borigont begrengt. Robinfon bezeichnet ben Austritt gwifden 200 bie 300 Buß boben Steilmanben bes

<sup>4+3)</sup> Riebuhr, Reife I. G. 230; Robinfon, Bal. I. G, 119.



# *image* not available

774 Beft-Afien. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 11.

begann, in ihrer Mitte von ben ungeheuren Granitmaffen bes Singi überragt.

Much Burdbarbt, ber bom Morgen bee 28ften April aus feinem bortigen Rachtquartier bie bieber 61, Stunde Bege gurud. gelegt batte, bemerfte, bag in biefer Rabe bas gand ein milbes, eigenthuntliches Unfebn burch bie gerftorenben Giegbache annehme, und baburd, baf bier bie feltfamen Canbfteinfelfen anfangen, ben Character ber Laubichaft zu bilben. Er brauchte noch 1/4 Stunden Beges, um benfelben überbangenben Bilger. felfen im Barfan=Thale Diebubre (bie beutigen Araber rechneten ibn mit feiner gangen Umgebung jum Babi Rasb; Rageb bei Burdhardt) gn erreichen, ben er fur einen ur. alten Raftort 45) balt. Golde Schattenplate (bie fcon Befaias 32, 2: "wie ber Schatten eines großen Belfen im trodnen ganbe" rubmt) find, ba bie Mcacien nur menig Schatten geben, ben bortigen Banberern allgemein befannt, und bier fand auch Burdbardt wieber eine febr große Denge Gi. naitifder Infdriften wie im Babi Dofatteb, bavon er mebrere, beren Schriftzeichen meift eine Bobe bon 15 Boll batten, jeboch nur fluchtig, copirte. Der Sauptarm bes Babi Rasb gebt noch weiter gegen G.D., und bat in einer balben Stunde Ferne vom Schattenfele ben großen Bortheil eines Brunnens



<sup>&</sup>lt;sup>444</sup>) L. de Laborde, p. 42. Yue du Rocher des pélerins de Ouadi Nasb.
<sup>41</sup>) Burckhardt, Trav. p. 478; b. Gefea. II.
© 783.

#### Ginai-Salbinfel; Die obere Rarar

mit trefflichem Baffer. In ber Rea Berglande ergiebiger ift, als im Tieflanbe, e ftrom von bier, fagt Burdharbt, burd benbe Babt Dasb bis au bem Deer Die grammatifche Bemerfung bes berühmte nand über bie fo begeichnenbe Benenn nicht obne Intereffe, weil fie zeigt, wie ein t noch fo manche wichtige Auffiarung fur bie @ abgeben burfte. Der Commentar ber arabifd roumia 46), fagt er, gebe bei ber Definitis vier Arten an, burch welche ber Denich brude: Schrift, Beiden mit Sanb unb Mug mit in gemiffen ganbern bie Rauffeute ibr (f. Ancien Journ. Asiat. T. III. p. 65) u Wert, bas im Roran porfommt, wirb baf "Statue" überfest, aber mortlich beift richtetes", alfo Stele ber Grieden, S offenbar bier Die Inidriften ober Felegi fonbere mol bie Stelen ber aabptifche geichnenb, zu benen biefer Wabi birect vom 9 Bielleicht bag biefer Rame, ber auch antern f. ob. G. 220, 556, 558), und balb Daffeb. 1 manchen Fingerzeig geben fonnte, Die Etom bin G. Ruppell 47) vermuthungemeife mege Lautes Rabas, b. i. Rupfer im Arabifd benennung angab, bie fo viel ale "Rupfe mochte weniger gultig ericbeinen, ba es vo Rabast, fonbern ftete Rash ober Raffeb au bie Gache mit biefer Benennung gut überein Diefer Babi Rasb gebort burch feine

ien, bie nur von Riebuhr, Ruppeli, Le. Borb Brubboe, Lepfind auf einer Seiten el Chabem genauer erforicht find, abr vo Ruffegger, obwol fie nabe an ihnen vort befucht wurden, gu ben antiquarifch merfi ver gangen Anbienfel.

Bir verfolgen bier gunachft erft noch bie

<sup>46)</sup> Reinaud, Ret. in Nouv. Journ. Asiatiq

nach Burdbarbt und Ruffegger, Die auf ihr blieben, bis jum obern Babi el Cheifh, mo Babi Deb, Berah und Athbar au ibm fich vereinen (f. ob. G. 646), ebe wir an ber Geitenercurfion ber agpptifden Ruinenrefte übergeben, um bafelbft qu-

fammengufaffen, mas gufammengebort.

Burdbarbt jog vom Rasb. Brunnen aus bein Sauptarm in einen mehr norbmarte fich giebenben Geitenarm bee Babi Dasb, in bem man breiviertel Ctunben fanft anftieg, bie gu einer fcmalen Schlucht in bem norblich anftogenben Bergauge, in welchen ber Brunnen Gl Daleba, b. b. "ber falgige", ein gutes Baffer geben foll. Dann aber folgte ein fieil bis jum Gipfel mubiam ju erftelgenber Berg aus Flugfanb, mit einigen oben bervorragenben Gelefpiten, an benen man, nach 1% Stunben Steigene, Die bobe Chene Raml el Morat (ibentifd mit Debbet er Ramleb, Die Ganbebene bei Robinfon) erreicht batte. Sier breitete fich bas icon oben nach Robinfon befchriebene Banorama aus, in welchem Burd barbt ben norblich bearengen. ben Bug bes el Tib eine große Eurpe nennt, Die in R.B. vom Carbut el Dichemel und bem Babi humr anfange und in G.D. am hoben Dichebel Dbidme enbige, von mo bie Gabelungen bee Buges in einen fublichen Breig Dichebel Dhalal (Dhelet bei Burdhardt, Dhalal bei Lepfine, Dhulul bei Robinfon) und in einen norblichen Dichebel Dbidme beginnen (f. ob. G. 555 - 556). Es feien fo regulare Bergguge, bag fie fceinbar in gleicher Sobe ohne alle bervortretenbe Ruppen und ohne Unterbredung fortlaufe; bie Weibeplage ber Bebninen ber norb. lichen Salbinfel. Gie find beebalb nicht gang obne icone Quellen und Beibereichthum, obwol beibe fparfam vertbeilt finb. Bu Diebuhre Beit 48) maren bie Beni Leghat bie Bewohner bes Babi Rass, ju Burdharbte Beit bie Terabein und Thaba, Die Bewohner ber Tib-Retten, von benen bie erfteren febr baufig Gueg und Cairo befuchten, Die letteren, Die Thaba, weit reicher an Rameelen und Beerben gle anbere Samara-Tribue, vornehmlich Baga und Gebron (Rhalil) befuchten, inbepenbenter und ftolger wie jene, nicht felten mit Meguptern in Rebbe ftanben. Gine breite, fanbige Strede, GI Geph genannt, bie bicht am Bufe bes Tib bei jener Debbet er Ramleb in Weft beginnt und

<sup>449)</sup> Riebuhr, Reifen I. S. 230; Burckhardt, Trav. p. 480; bei Gefenius II. G. 787.

#### Sinai-Balbinfel; Die obere Raramanenftra

2 Aggreifen weit fich gegen Dft giete, foll zwer in Biefpitter gefore, aber oden Quellen sin und bober von Boduinen bestacht werten. Auf ber Gbene Kann beder von Edwinne bestacht war 26, zum 20. Agreit bir Beiten eines mehr nichtlichen Ummoge als feine Bei baß er jenem ägspriffen Mainemplage nicht einem Alle finde beiden Agen fonen, mit bei niede beiden gen Fonen, over ber eine Studen Amarich aus feinem Mochtiger burch Gba mit bei Gerüberfpätte ber Arzer, Mackers, mit ben ben belle fand, unfterlig biefelben Gestätlichen, bei ber Besterfpäterbeb in Disign aus Lepfitu Bonberun Babl Gittre jum Garbat et Chabem fernan iernte 6, 757).

Auf biefem Bege babin erbiidte Burdbarbt ac ben boben Bif bes Gerbal, und trat im Babi Cb. fchen Grunfteinfelfen jum erftenmal in bie Urgeb ber rentralen Gruppe bes Gingl ein. Sier an fpringenben Infdriftfelfen, bem im Babi Rasb ? er, feit feinem Musmarich aus Gueg, bas erfte & Lager bes Stammes ber Czomaleba (Comaleb 6. 183, 441), Die, wie bie meiften Bebuinen ber Sc ber Unnaberung bes Commere bas niebrige Lanb be bas Gras aufvorrt, und bann in bie bober gelegener Saibinfel binaufgieben, mo bie Beibe im fubieren Giti ger grun balt. Ihre Grabftatten haben fie aber, Dafbera, an bestimmten, feften Localitaten, bie in Miter gurudaugeben icheinen. Sier bemerfte Burd robe Grobugel mit lofen Steinen belegt, unter bener flatte bee Cheifb (unftreitig berfeibe, ben Lepfin Abmeb nennen borte, f. ob. a. a. D.) befonbere in & ten murbe, baburch, ban man fie mit frifden grunen bedte (val. ob. G. 514, 515, 650, 779 u. a. D.)

Shipfis Jing man in ein fahnet, über eine Kalbe Stunde freites, medhantiges Jin, bal Baal Grunn, Jinds, bas dum fielen Methensen Stratuch (Geneils retem, f. eb. 6. 345) ben Arb. einderen Artauch (Geneils retem, f. eb. 6. 345) ben Arb. ber Ginfer patien bas Beurr lange, was figen im 120. Pfelam ber Ginffer patien bas Beurr lange, was figen im 120. Pfelam ber Ginffer beiter Arbeiter für empfinalischen Schmerz für empfinalischen Schmerz für empfinalischen Schmerz hinz der heite Arbeiter, die der hauf Gefen nind Brit er and hat Gefen nind Brit er and hat Gefen der Arbeiter mit der Schmerz hat der Kriefter, wir der Schmerz hat der Schm

Bur Linfen bes Babi. Genne flieg ein befonbere fpiper Gele. pit empor, ber bier unter bem Ramen 3ob el Babry befannt ift. Die meiften ber bieffgen Berge fant Burdbarbt bagegen pon allen andern grabifchen Bergfetten barin verfchieben 50), baß Die Babi's fich bier bis ju beren Gipfeln binauf gieben, Die aber oben feine Gpibe, fonbern eine bobe Gbene bilben. bie man bann auf ber anbern Geite wieber binabfteigen muß; fo führte bie bier überftiegne Gbene gegen G.D. g. G. in bas Babl Berab binab, bas wieber voll Relebtode mit Infdriftfelfen liegt, gleich ben fruberen, von benen Burdbarbt einige copirt bat. Dene felben Gebirascharacter bat auch Robinfon 51) in biefen Begenben bemerft, mo man fortmabrent aus Ibalern Bagboben überichreitet, Die Chenen find, wie am Bob el Babrb, ben auch er anführt. Der Bag feibft ift, fagt er, eine blofe Fortfebung ber Cbene, eine breite Baffericheibe, bie auf einer Geite fich allmalig bebt, auf ber anbern eben fo allmaiig wieber fentt; er fugt aber bingu, bag auch ber große Babi el Arabab, unb vericbiebne Begenben Balaftina's Diefelbe Ericeinung barbieten; man tounte noch allgemeiner fagen, baß er überhaupt febr vielen ausgefüllten Gattelpaffen ber gangenthaler zwifthen Bergfetten eigen ift (f. ob. bie Ratb's a. v. D.). Auf biefer letten fleinen

<sup>\*\*\*)</sup> Gefenins, Ret. 6. Burekhardt II. p. 1073-1074. \*\*) Burckhardt, Trav. p. 483-486; bei Gefen. II. S. 792. \*\*) Robins fou, Bal. I. S. 136.

Sochene am 306 ei Babry bemertte Robin fon einem Heinen arabifden Begradnisplat, und im Babl Berah ebenfalls an ben Ridden prudbiger Gentlifdien Einaltifde Infartiften, an benen eine beutlich mit einem Rruge verfeben war.

Ruffegger, ber im Berbfte beffelben 3abres (1838) 52) bier burchzog, machte biefelbe Beobachtung. Er fam von ber boben Sanbebene Debbet er Ramieb, bie er Debbet Chmeir nennen borte, und lieft bie aapptifche Ruinenftatte, bei ibm Garrabit petab Chabem, eine Stunde gegen G.B. liegen, erftieg bann bie bobe eines Uebergangejoches, mo eine Grabftatte ber Uraber, um in ben Babi Chamile binabzufteigen, beffen abfolute Sobe er bei feinem Raftorte ju 2074 Fuß uber bem Deere mag, Dierauf erftieg er ein zweites Gebirgejoch, bas ben Babi Chamile vom Babi Berab (er fcbreibt Barat) trennt, auf beffen bochften Bunfte er Die große Graberftatte ber Bebuinen, Daf. bara es Chech Achmeb, fant, eine geweihte Statte, an beren einfamer, felerlicher, freier bobe er mebrere Schechearaber mit Grasbufdeln und grunem Geftrauch bebedt fanb. Ge ift biefeibe, fcon oben genannte, von ber Ruffegger borte, bag bie meiften um ben Gingi mobnenben Bebuinenftamme bier ibre Rubeftatte fuchten. Bon biefer Uebergangebobe ging es jum Felfentbal 2Babi Berab binab, bas nach 21/, Stunde wieberum in einem britten 3oche überfliegen werben mußte, wo wieber eine Graberflatte mar. um bas lange Babi Benne ju erreichen, bas fofort burch ein abniiches viertes oben febr bobes 3och uom Babi Deb geichieben ift. Bon biefem lettern, ber am Relefpalt Retameb (Grbame bei Ruffegger), mit gutem Baffer, fich bis ju 3500 Buß uber bas Deer erhoben bat, bot fich ihm gum erften male ber entzudenbe Biid auf ben Centralftod bee Gingi-Gebirge bar, beffen gabllofe erhabne Badengipfel, im Lichtglange ber fublichen Conne, ein biauer atherifcher Duft umflorte. Er traf bier am Morgen ein, von mo er in bas Babi el Sheifb binabftieg (f. ob. G. 646), ba er bas lette Rachtlager im Babi Berab gebalten, eben ba wo Robinfon im Grubjahr beffeiben 3abre am 22ften Dara Gait gemacht. In berfelben 3abrebreit wie Burdbarbt fanb Robinfon auch, wie biefer, biefelben aromatifd buftenben Rrauter wieber in Bluthe, und außer ben oben angeführten noch eine Rirbbp gengnnte, grune, flach.

<sup>57)</sup> Ruffegger, Reife, Bb. III. G. 28-30.

780 2Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 11.

lige Bflange, mit fleinen geiben Bluthen, bie ben begierigen Rameelen ale Futter biente.

Burcharb ieste feinen Tagemaris sibophwirts von Babl Berah noch weiter fort, burch den sant abligendem Wahl Deb, bis gegen bie eine Gunde bei nacht abligendem Abbl Deb, bis gegen bie eine Gunde in eine Banderung, wo er bei eine Begreichte ablie Deb, der Berahligen ben Bedrick, treichte, die in ungemein gestirtundie mußigen. Der Seitlich Gallen war abreicht, und ie vertie freiten sie, wem die Erre bie Bereichung der Gifte jutomme. Dem meder zuerft aus der Ferne ihnen der Greichtung der Gleiche gegen gegenden, obwol er fall zu arm wer, ein Lamm für seiner Gleich zu stellen, der Gleichen der gegen genachten, obwol er sich zu arm wer, ein Lamm für seiner Gleich zu zu stellen der Bereichtung zu stellen der Bereichtung der Gleichen der der gegen Samilie mit Berei und Butter eine Boch lang ernährt werben tum, in jie die sich ein geringslägische deiden der Gustiffrundschaft. Rach dem Abendhauste sollte wie gemblicht der öffenzigen.

Bom Ractlager rudte Burdbarbt am folgenben Morgen bee 30ften April, nach ein paar Stunden Bege, burch ben benachbarten Bufammenlauf ber Det, Berab und Afbbar Thaler por. bie wieber mit Felebibden gefüllt, bier und ba Infdrife ten zeigten, nun icon binabfteigenb gu ber mittlern Rrummung bes Babl el Cheifb, wo und fein meiteres Borruden gum Singi betannt ift (f. ob. G. 646 u. f.). - Intereffant ift bie im Fortichritt auf biefem Wege fich auch Ruffegger aufbringenbe Bemerfung, welche bie Gingelangaben Burdbarbt's und Ro. binfon's beftatigt, wenn er fagt: Je mehr fic bas Bebirge. lanb 83) gegen bas Centrale bee Ginal erhebt, befto mebr entwidelt fich in ben immer enger und tiefer mer. benben Babie bie Begetation; Grasboben, Bebuich von Acacien und Tamariefen gwifden ben tablen Berphpr- und Ganbfteinbergen erfreuen bas Muge; fallt Regen auf fie berab, fo tonnen fie felbft lieblich merben; auf jeben gall merben mit ber Unnaberung an bas hochgebirg bie Brunnen baufiger, und bie BBaffer merben beffer (vergl. ob. C. 646), Bogenen Ruppell 54) boch noch immer bie Begetation auf Granitboben zu farglich fanb, im Berhaltniß ju bem im Gebirgeland baufiger fallenben Regen,

<sup>443)</sup> Ruffegger, Reife, Bb. III. G. 30. 54) Ruppell, Reife in Rusbien a. a. D. G. 190-191.

### Sinai-Salbinfel; Die obere Raramanenftrage. 781

ofwol die Geneitmaffen in iften feinfen Spalten bod noch bie unifgeingnen Wafter auf langere Beit bemachen, nafbrend in ber Sand fein form ation ber gefallen Regen fonell verfiegt, und nur auf Mergelibonunterlagen, die meift falgbaltig find, fich erblit, aber dann auch bratifich wird.

Bon Gueg bis jum Babi Gharundel und nabe jum Borgebirg hammam Faraoun reichen im bortigen Boben bie tertiairen Ablagerungen ber Erbarten, jugleich auch bis gur

<sup>64)</sup> Riebuhr, Reife I. S. 239-240. 64) Anfregget, Reife a. a. D. Bb. III. 1847. S. 24-31 und S. 221-233.

### 782 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 11.

Küft bin, wo sie abre unmittelfur um Werer von den singhen Wertesstellungen scheitungen in dem Geschierungen in dem Geschierungen in dem Geschierungen in dem Geschierungen in dem Wiede des genannten Wast, diesig, die jesech von aus jerellen Elizistissen, werden die Verneitungen und debenflisten Untermelstungen und debenflisten Untermelstungen und debenflisten Untermelstungen von einstigten Untermelstungen von einer andere Gekre, derprüftere scheinen. Gesag nach em genannten Bengesig langen Bechssläger von tertelatrem Kalf mit Conglowerten gleichreitung Willendungster William der

Dat Vergeitig ber heißen Durllen filft giet seigenvon den der ber Gledger: 1) Du Terteinzigeibite ligm auf glichgelagertem, feurschierdem, festem Kaltflein; 2) barauf glichgelagertem, feurschierdem, festem Kaltflein; 2) barunter ligt weiße Kreite; sie beden den bei beitungen, gelbichbraumn, sebr seine Stattflein mit fleitem Malen. fer fabrtagert d.) be michtige, im Wilten-spreise Michaeffen ist 1000 Taf fiber von der Bereite Michaeffen des Archieterflein is vom Bar- gammen, zur frie frei in Geldem ausm

M.B. einfällt.

Am nordweitlichen Gebing bes Bergefeigs, eine 30 fieb M. unfellicht er Kalffinn Rieft von Wene fortpiebenen. Stämmen, nintid von Valmen, die fielt liegend, theile Gedmurn, nintid von Valmen, die fielt liegend, theile und Gede dem Ufet der Petrification unterweifen wurden. Die in fohlenfatern Kall vermondelten Stämme hohen noch die fohigte destatten von gefrigmen latertall "Diemmenhange in ausgezichnetem Greie, der des gegen Vorfemmen ninmat nur den fleinen Annu keniere Deutschreiftlicht un im Sichet zu mockfeit der Gefeber der Gestellt und Geden zu mockfeit der Gefeber der Gestellt und Geden zu mich Gefeber der Gefeber der



# *image* not available

### 784 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 11.

Rarbe biefes Sinalfanbfteine ift meift bunfelbraunroth ober gelbbran, burchaus febr eifenhaltig; ftelleneweis bilben Gifen. ornb und Gifenorbb . Opbrat gang beffen Cement, und finb felbft Gifenfanbftein, ohne jeboch von folder Bebeutung wie in Rubien gu fein, auch ohne jene auffallenben Derfmale vulcanifder Ginfluffe wie bort zu zeigen.

Der Ginaifanbftein mechfelt baufig mit Schichten weißen, gelben, rothen und bunten Mergele, bie oft febr machtig und immer falghaltig find, burch ben Befcmad bemertlich, wie burd bie brafifden Brunnenmaffer und burd mirfliche Efflorescena von Rochfalg in ben Rluften. Die Schichtung von Ganbftein und Mergel ift meift borigontal, boch bie und ba, jumal in ber Rabe ber weiterbin burdbrechenben eroftallinifden Gefteine. ftart gertrum mert und fogar auf ben Ropf geftellt. Muf bem Sanbfteinplateau Debbe fam Ruffegger jum erften Dale bem Dichebbel Tib fo nabe, bag er beffen Umriffe gu beurtbeilen im Ctanbe mar. Er fteigt bier 2500 guß boch auf und fallt gegen Beft mit gang fenfrechten, fablen Banben ab; fein Ruden. obne allen Ausbrud ein in bie gange gezogenes ununterbro. denes Blateau, fteht ba wie eine gewaltige Bigantenmauer, beren Schichten bier gegen G.D. ju fallen icheinen und ben Ganb. ftein überbeden, ber bie ju feinem Sufe fortfest. In ber Grenge biefer Relomauer bemerft man nirgenbe bie geringfte Bertrummerung, feine Schlucht, burch melde es moglich mare, binauf gu flettern, nicht einmal Geröllanbaufungen maren aus ber Rerne mabraunebmen.

Bom Blateau Debbe fleigt man allmalig in bas intereffante Canbftein-Terrain bes Babi Rash nieber; bie Berge gur Geite merben bebeutenb bober, mabrent bas Thal fich um 200 guß tiefer fentt bie ju 1291 guß; ber Dichebbel Rasb aber erreicht 3500 F. Meereshobe; er ift fcon geformt. Die Gifenfteinconcretionen werben bier etwas baufiger, und bie und ba geigt fich eine ben Sanbftein bebedenbe Rrufte von Gifenfanbftein; bod in weit geringerer Entwidlung wie in Rublen, mo fie Deilenweite einnimmt.

3m Babi Dasb bielt Ruffegger einen Rubetag unb rudte jum bortigen Brunnen gegen G.D. por, beffen BBaffer Burdbarbt einft rubmte; es mar auch jest fubl unb, obicon etwas falgig, boch fur Ruffegger, wie er fagt, ein Gottertrant gegen bie garftig geworbne Lauge in ben Golauchen, bie von Mijin



### Sinai-Salbinfel; Die obere Raramanenftrage. 7

Dufa bis bieber batte ausreichen muffen. Den größten Theil bes Tages brachte er in ber Umgebung bes Brunnens gu, um bie bortigen verlaffenen Gifenftein- und Braunfteingruben, fo wie bie bocht intereffanten geognoftifden Berbaltniffe (f. Saf. VI. ein Brofif) bafelbft ju unterjuden. Leiber fannte er bamale bie von G. Ruppell in fruberer Beit befdriebene Rupfergrube in R.B. eine balbe Stunde vom Brunnen nicht und founte beshalb auch ihre Localitat nicht auffuchen. 3m Thale fab er einige Bufche und Dattelpalmen, In feinen tiefen Regenschluchten fanden fich baufige Ernumer und felbft große Blode von Borpbyren, Speniten, Dioriten, ein Beweis, bag biefer Canbftein von biefen Welsgebilben, Die aber nicht zu Tage anftebend erblidt merben, burchbrochen marb. Um weftlichen Gebange auffleigenb, wird ber Sanbftein immer eifenhaltiger, endlich gebt er in einen fanbigen Thon. und Braun-Gifenftein über, und nun gelangt man ju bem Musgebenden mehrerer fodformiger Lagerftatten von Braun. Gifenftein mit Braun. Gifenfteinrabm und Schwarzbraunfteln 58) (Philomelan und Pyrolusit nad Ruffegger). Un vielen Stellen fieht man an biefen Lagerftatten Epuren bergmannifden Betriebe: mehrere Stollen und ein Chacht, boch nur in geringen Berfuden,, Die nicht tief geben. Es mochte bei allem Reichthum an Gifenergen bier ichmer fein, bei bem Mangel an Brennungterial bavon Geminn gu gieben; vielleicht auch, weil man bas nicht fanb, mas man fuchte. In eben ber Rabe biefer Gifenera. und Dangan-Logerflatte follten nach &. Ruppell auch bebeutenbe Rupfererge fich finben, Die aber Ruffegger nicht auffinden tonnte, well er bie von Ruppell angegebene Localitat nicht fannte.

Bir fhalten bafer bes Legteren Rachricht von 1822, bem Jahr feiner Entvedung berfelben, bier ein, wie er fie feibft nebft einer Kattenflige in ber Corresp. Astron. 60) und in feinem Reifeberichte angeben.

Bom Sinal auf ber großen nördlichen Karawanenfraße gegen N.B. fortifcreitend durch die aus Obigem befannten Babi's, erreichte unfer Naturforfder auch das Wabi Nasb und verließ den westlich vorüberziehmben bertessem Beg, aber plöhich

Ritter Grofunde XIV.

Auemann, Sanbbuch ber Mintralegle. Gettling, I. 1847. C. 401.
 Correspondence astronomique. 1822. Vol. VII. p. 530 n. f. C. Rüppell, Rufe in Andien n. f. w. 1829. C. 180 n. 263 — 267; Carte de l'Arabie Pétrée etc. p. E. Rüppell, 1823.

### 786 Beft-Mfien. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 11.

um fich gegen G.S.D. in ben 13/4 Stunben abliegenben hintergrunb biefes Babi ju begeben, in welchem gwijchen einigen Dattelbaumen ber gute Brunnen fich befinbet. In beffen Rabe fab Ruppell Ueberrefte von mehrern großen Schmelgofen, bie er von vielen Schladenanbaufungen umgeben fanb. Mis er fich nach ben Gruben, von benen ber Bicetonig in Megopten Runbe erbalten, und ibn mit ber Unterfuchung berfelben beauftragt batte, umfab, fanb er fie an ber Rorbfeite bes Raramanenmeges in einer Entfernung von 11/2 Stunbe auf und trug biefe Stelle auch in feiner Rarte ein, Die mit Callier's Rontier (Der. f. ob. 6. 133) aut übereinstimmt. Sier fant er in mehrern borigontalgefchichteten Canbfteinlagern feilformig eingefentte Stodwerfe von erbiger Rupferichmarge 60) (eutre oxide noir terreux) von ungewöhnlicher Dachtigfeit; an manden Stellen ichien bie metall. führenbe Bebirgemaffe uber 200 guß im Durchmeffer gu baben. Bier batten bie alten Bewohner nach vielfachen Richtungen bin Schachte eingetrieben und labprintbartig ausgebobit. Gie ließen bie und ba einzelne Bfeiler bes Gefteins fteben, um bas Bange gegen ben Ginfturg gut fichern. Rach ber Musbebnung biefer Gruben ju urtheilen, mußte bie erbeutete Ergmaffe febr bebeutenb gemefen fein. Die Bearbeitung mar febr leicht, ba bie erzführenbe Stufe unvermifcht mit frembem Geftein fich mit geringer Dube ausgraben ließ. Rur bunne Gipfabern und ftellenweise Refter eines gerreiblichen Steinmarte tommen abgefonbert vor. Roch gegenwartig fab man in einer ber Gruben ungeheure Daffen von fupferreichem Beftein, in einer anbern 80 guß bobe Sallen ausgebobit, burch melde fie ericonft mar und beshalb perlaffen fein mochte. Die gangliche Berobung biefer Grubemperfe fdrieb Ruppell mabrfceinlichft bem gunehmenben Bolgmangel gu. Die Analpfe, welche er mit Beiftanb eines englifchen Chemifere unternahm, zeigte, bag in 100 Theilen biefer Grae an 18 Theile Rupfer, eben fo viel Gifen und etwas Arfenit enthalten fei. Ungeachtet biefes Anpfergebaltes wiberrieth er Debemet Baida von Meappten bie Bieberaufnahme bes Bertes, ba ein turfifches Gouvernement wenigftens von feinem angewenbeten Capital einen Geminn von 30 Brocent erwartet, bas Brennmaterial bier ichmer angufchaffen und nur unmiffenbe Bergleute batten in Arbeit geftellt werben tonnen. Euro. paifche Arbeiter murben eber Gewinn bavon gebabt baben, wenn

<sup>440)</sup> фанетани, фановиф a. a. D. I. 6.36, 399 u. f.

man bie Erze gum Schmeigen übergeschifft hatte über ben Golf bes rothen Derres in bas malbreichere Abpffinien.

Borguglich an 2 vericbiebenen Buncten wurbe bier bon ben Miten vorzugeweife nach Rupferera gegraben; ber norblichfte berfelben icheint ericopft ju fein; auf bem bugel, ber bas anbre Bergwert überbedt, fant G. Ruppell einen fleinen, 8 Ruf langen Dbelist von Canbftein liegen, Die nach ber Bobenfläche gefehrte Seite zeigte foon gearbeitete Bieroglopben, auf ben 3 anbern Seiten mar alle Sculptur verwittert. Aifo maren Meghpter wol unftreitig bie Bearbeiter, und ber umgefturste Dbelief feit mehrern Jahrtaufenben unberührt an feiner Stelle liegen geblieben. - In ber Rabe bes Brunnens Rasb fanb berfelbe an ben anftebenben Canbfteinfelfen eine Infdrift gleichartiger Buge, wie bie im Babi Dofatteb; gmei babei eingemeifelte Suftapfen follten vielleicht verfinnlichen, bag bie in ber Infdrift genannte Berfon einft bier geftanben babe. Die Entfernung von bier bis Sues gegen R.B. berechnete Ruppell auf beilaufig 30 Begftunben; bie Entfernung aber von bier bis ju ben agbytifden Tempelreften von Garbat el Chabem auf 21, Stunbe, bie gegen Guboft liegen. - Am Schluß feiner fpatern Berichterfigttung fügt Ruppell 61) ein neues Datum bingu, bag bie Rupfer . gruben 7 . Stunden in C.D. von Babi Rasb liegen follen, bie benmach alfo bis jest ganglich unbefaunt geblieben, wenn es nicht bie von Babi Dachara fein follten (f. ob. G. 755).

Auffrager, als Bergmann, semertt, boß bief Ausfüllungsmaße ber Sagriftte, nämlich supfreft wärfe, in bem Einisfandfein gang unter benfolen Berhältniffen verfemme, wie bas
von ihm berdachter Effener aum Manganers poliffet, mut
baß est ihm feir wahrsteintlich feit, daß man auch in ben Albe bes
Grunnen nach Aupfer grindle tabe, ohne es ga finden. Bon
ben greisen haufen Gelieden, nämlich ben hattenfalaten,
mad ben Teilmenern mehrerer Gennisstein in ber unt illingebung bes
Brunnens babe er nichts wohrganemmen, und andere Rolig feit
ibm nicht varieber gagefemmen, als bog ein Gemelger, G nig berg,
sinmal im Anfreng bes Bietfoligs bief Gegenb bergmännlich unterfinkt babe. Gegenwärig wöre feines Bedeinten ber Betrieb bet
Gemeignes wegen Mangels an Bremmantrial gang unmbglich,
mat jum Trandport ber Eige feinem fie fein boch auch nicht
me jum Trandport ber Eige feinem fie fein boch auch nicht

<sup>41)</sup> G. Ruppell, Reife in Rubien sc. 1829. G. 268 u. f.

reichhaltig genug zu fein. Baren einft Schmelgofen am Orte gemefen, fo febe biefes einen bortigen Golgreichthum voraus, von

bem gegenwartig feine Spur mehr porbanben fel.

Und bennoch icheint burd Lepfine jungfte Bereifung jener Gegend an ben Schladenbugeln in ber Rabe bes Brunnens Rast faum ein 3weifel gu fein, obwol bie Direction ber von Ruppell angegebenen Ergaruben, 1% Stunbe in D.B., fo wie ber bort bezeichnete Dbelief, vieles Gudene ungeachtet, nicht wieber aufgefunden werben fonnte, und zu ber Bermuthung führte, ftatt ber irrigen Richtung gegen R.B. batte bie gegen G.D. angeführt werben follen, weil Lepfius auch bier in ber Umgebung ber aapptifden Tempelruine große Balbenfdladen porfand, obwol bies G. Ruppell's wieberholter Angabe, fo wie felbit feiner Rartenzeichnung birert wiberfpricht. Das Genauere wird bieruber aus bes agpptifchen Reifenben vollftanbig ju beröffentlichenben Berichten bervorgeben. Bier bemerfen wir nur aus beffen fragmentgrifden Rotigen feines Tagebuche 62), bag auf bem Wege von Carbat el Chabem (Garbut Mibicamaal 6) nad Bolff's Angabe ber bortigen Station, wie aud Burdbarbt fie nannte, f. ob. G. 699) gegen R.B. jur großen Raramanen. ftrafe man fic bann gegen G, und G.G.D. burd Geitentbaler (Gich und Caban) bem Brunnen Rast naberte und icon aus meiter Werne Goladenbugel erfannte, beren er ftem. 5 Minuten meiter jum Brunnen bin, ein zweites großes Schladenfelb folgte, bei bem man bas Lager aufichlug. Much an ber rechten Thalwand nabm man biefelben Schladen am Berge mabr. Mus ben umliegenden Revieren mochten bierber bie Erge gum Schmelgen gebracht worben fein, in berfelben Urt, wie bies in ber Umgebung bes gegen G.D. entfernten Carbat el Chabem mabriceinlich mar. weil and bort immenfe Schladenhalben berfelben Urt nach Lepfius Die bortigen Ruinen umgeben, welche alfo auch bort auf einftige Comelawerfe bingubeuten fcheinen. Um Rasb. Brunnen fanben fich Rupferftudden, Rupferfanbftein und Spiege alas (Untimonium) auf bem Boben gerftrent. Bergeblich fab fich Lepfius nach grabifchen Begmeifern um, Die etwa mit folden Erggruben und ihrer Lage genquer befannt maren: und ale er fich felbft in bie Richtung gegen R.B. begab, fant er bie



<sup>462)</sup> R. Lepfine, Mfcr. 1845. Lond. 1839, P. V. p. 309.

<sup>&</sup>quot;1) Jos. Wolff, Journal Letters.

### Ginai-Salbinfel; Die obere Raramanen

von Ruppell berichtete Angabe unmöglich, weil in bas Sib. Bebirge binuber geführt batte. Es fd Borfommen in fublider Richtung mabricheini baber in ber hoffnung, ben alten Gramea aufzuf man bie Rupfererge bieber gefchafft, im Thale ber fcwargen Schladen. Und fcon nach ber erfter führte ein betretener Weg im Thale ju einem neue bugel, in ber Ditte bee Thales gelegen, bem voll entgegen; er mar 17 Ruf bod und faft gang maf foladen beftebend, bie erft einige Bug uber bem Bo berbranuten Canoftein übergingen. Doch ging ber & und mar burd Schladen perarofert. Das BBaffet ber linten Geite ben Canbftein unterboblt und babi 2 bis 3 Buß Große in jeber Richtung herunterge weiter binten im Thale lagen rechte noch anbre mit bedte Sugel, immer ber Binbfeite, bem Thalausa fo bag man auf ben Bebanfen fommen fonnte, a' fictlich gefdeben und ber Binbaug felbft mit gun Beuers und beim Schmelaproceg benutt morben. Bie bie noch beute im Thal fteben, wol einft ein grof ob. G. 335, 342 u. a. D.), ber anbaltenbe Rorboft bes Brunnens, alles bies icheint bier gunftig gur Someigofen gewefen zu fein, pon benen jeboch fel fich zeigen wollte. Um Bufe ber Bergmanbe raate und belles Granitgeftein bervor, bas oft in rothe noch bobere, machtige Canbfteinberge auf feinem Ri

Das Seitentigal viefer Schiafenbiggi fennte z verfeigt werben, de fere ber den Ausst salb vur geschieften erfeienit; bie umber auffrigenben sichebil ein Stehegs El Dileg am ein gie Bed 12 Gebra-Ausbern genannt, beten eine se übergreiße Menge natifigen a fichriften bar, fellen ihre unwegi bem um Rüffern, und ein sen deit gering um ufferte Wälferfacht farribfundiger girten bennt, be ju merz diet, da apprelieft ber Golenien in biefem Beglande baufeten, viellet geitigen Gefübern, Emblere unde ihre Gesten, ist unt inzte jur Berksinnung mit dem Mitchel werten, zi einer wiellig fellern deftillsem Bertebe angeber 790 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 11.

aber bie Befchichte eben fo wenig, wie von einer altern Bevolle-

Bei biefer in wilbe Thaier fortgefesten Excurfion traf man feine Gragruben an; ale man aber jum Brunnen bee Babi Rath gurudfebrte, erboten fich 2 Graber, gu folden Grotten gu fuhren, bie aber giemlich entfernt von bier lagen, namlich auf bem Bege gwifden Babi Rasb abmarte, burch ein unteres Thal Babab (uber Babi Somr führt ber obere Weg) nach Mbu Gelimeb qu. Birflich wurde am iten April biefer bi. recte Beg, ber jugleich jur Barte im hafenort Abu Gelimeb führte, eingeschlagen (ein grabifder Rubrer batte bagu binabmarte eine balbe Tagereife gebraucht, beraufmarte eine gange), burch vericbiebene, bieber unbefannt gebliebene, mitunter maffer . unb palmenreiche Thaier, in benen auch Sinaitifde Felbinidrif. ten fich mieberhoiten, aber nirgenbe Gragruben fich zeigten, obmoi an einer Stelle noch eine Schiadenbede nach Art ber fruberen (binter Dichebbel Ergerich, an ben Borbugeln bes Dichebbel e Ramthib) mabrgenommen murbe. Der untere Muegang aus bem Gebirg jum Deere mar es, ber burch ben Babi Chellal fubrte, von bem oben bie Rebe mar. Der genaueren Berichterftattung und Drientirung in biefen Gebieten fonnen wir nur mit gefpanntem Intereffe entgegen feben und febren nun jum weiteren Berfoig ber geognoftifden Berbaltniffe ber obern Raramanen. ftraße, fuboftwarte vom Brunnen Rasb, nach Ruffegger's fortgefebten Beobachtungen gurud, aus beffen guvorgegebnem Berichte über bie Ratur ber bortigen Sanbftein . und Gifenfteinbilbungen einiger 3meifel nicht gang ju unterbruden fein mag, ob bat, mas bier an fo vielen Stellen von Schladenmaffen gefaat ift. auch wirfliche Guttenfoladen fein mogen, von benen ber erfahrene Bergmann feine Spur vorfinben fonnte, unb nicht etwa eine biefer oft taufdenb abnliche Gebirgeart.

<sup>\*\*\*)</sup> Ruffegger, Reife, B. III, G. 228.



## Sinai-Salbinfel; bie obere Raramanenftrage. 791

Beftein, qualeid nebft bem rothen Borpbpr, ber Saupttopus aller Borphpre, welche ben Gingifanbftein burchfeben (ob. 6. 654, 657-658 u. a. D.). Spenit und Borphpr find bier enticieben gleichzeitige Gebilbe. Die Schichten ber Canbfteine zeigen ba, wo fie ben Speniten aufliegen, weber in Stellung, noch in Richtung ober Structur bie minbefte Beranberung; aber ber Spenit zeigt in biefer Grenge bebeutenbe Dobificationen. Er ift ba befonbere reich an rothem Gelofpath, zeigt boben Grab ber Berwitterung und ift jum Theil in vollig aufgeloftem Buftanbe. Die Emporbebungen und Durchbruche icheinen alfo bier febr alle malia und obne conpulfipifde Berruttungen por fic gegangen ju fein. Spenit und Borpbor bilben gegenfeitig Uebergange und bie eine Felbart tritt ale Gangaubfullung in bie anbere über; eine icarfe Grenze zwifden beiben ift baber ichwierig ju bestimmen; bie Dachtigfeit bes Spenite fcast Ruffegger auf 520, bie bee Bornbpre auf 120 Ruft. 3mifden beiben Thalgebaugen, in ber Ditte bes Thale, erbebt fich ein Sugel, beffen oberer Theil aus borigontalgelagertem, unverandertem Canbftein beftebt, ber aber nach unten ju in eine quargige, fornige, faft wie gefrittet angufebenbe Daffe übergebt. Der Spenit mit bem Borphyr bilbet bier offenbar bas Musgebenbe eines großen machtigen Ganget, ben Ruffegger bon Rord nad Gub über 2 Stunden lang in feinem Streichen verfolgen tonnte und ibn an beiben Enben wieber unter bem Canbftein fich verlieren fab - ein Schluffel zu vielen analogen Erfcheinungen. Gin anberer Borphprgang von etwa 30 guß Dachtigfeit, ber febr ausgezeichnet ift, fest noch in ber Rabe von Rast quer uber bas gange Thal meg.

fotmerte

### 792 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. §. 11.

Diefe feiben aneinander gerageben Mateaus. Debe umb Schneit, fagt Auffegger, baben eine flachgemblibte Aupenform, fie baden fio nach allen Seilen ab; offender web mit ben naten in se großer Anneidung antirentenden Berpetpene eine Amperhebung, und bei in ere Ilmgebeng fich vorfindender Berptyrberge nichts anneres, als bie ausgebenden erleffelne aus einer großen Gerptytmagfe in im eine Sandfein ein einer großen Gerptytmagfe in im eine Sandfein ein einer großen gerptytmagfe in im eine Sandfein ein einer ingeben umb benfelben burchberdenben Berptytragnggebilbe (f. 6. 322 n. a. D.).

Bon biefer Socheten Chmeie erbfinete fic (am 20ften Dit.) Wi eine prachtreelle Gernsicht, eine nochten Miepmartit genten. Dit.) Wi eine prachtreelle Gernsicht, eine nochten Miepmartit gengen nebralichen und biftidem Gerigent nahm bie practitige Maure bet Diacke all die, nie eine mit ben Lineal gugfantinte Bern, im gebien Gentraft gegne ben nach Gib verliegenden Gerbal mit feinen geriffenn, phannbildig gunphriem Gennirmbinen und gabliefen Jaden, Grigen und Kammen, meder bie Mibungen ber fichigfen Baden, Grigen und Kammen, meder bie Mibungen ber fichigen Bantafte überfelten. Jundigt ungab ben Genner bundt ein daseisser auch bes febre anneben und bas schen kannbilt zu seldigen, geigt felt im Durchtlich gegen Na. med ein heller Opiegftreif bei Rethem Merret. Den bier befähligte es fich, was denn den nachen kall fieins dem Sie bei Gefacten bed ben 246 bilben ben Kallfeins der Den Ginnalisanbeiten unt ben Den der Geben den angebenet twurze, dog

<sup>145)</sup> Ruffegger, Reife, Bb. 111. G. 28, 229.

#### Singi-Salbinfel; Die obere Rarame

gen Suß Machtigfeit, tie alle von R. nach S Stehenden bis faft jum horizontalen fich verfl Dft, theils gegen Beft fallen.

Bom Babi Chamile aus 66) (2074 bas Terraln febr bebentenb an. Banfa lofen Borphorbergen ringeum baubenartige bes Ginaifanofteine (f. ob. G. 259, 26 324 u. a. D.), ber auch bie fattelformigen ! ben Soben biefer Berge ausfüllt; baber alfo ber Sattelpaffe. Die Schichten biefes, allem bem Borphor emporgebobnen Ganbi urfprungliche borizontale Lagerung meift belt fic auch ihrer innern Befchaffenbeit nach ni veranbert. Wenn man bas Gebirgejoch gm mile und bem Babi Baraf (2849 %, ub. ? Dafbera überfteigt, und in bas Thal Bara man ben Borpbor bon ienem feinfornige 6, 656-657) begleitet, ber balb fo an Entm er nun biefen Borphyr wieber gang verbrangt

4. Carbat el Chabem (Plural Cari bie agpptifchen Denfmale, im Babi ? denhalben, bie Tempelmauern, bie mit ben antiten Ronigenamen.

Durch ein feltjames Migwerftanbniß 1 tifche Borzeit auf der Sinal-Balbinfel merfi bis heute rathfelhaft gebliebne Localität der ä pelruine Sarbat el Chadem durch Nie

<sup>44)</sup> Ruffegger, Reife III. G. 230-233.

### 794 Beft-Mfien. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. §. 11.

bis zu feiner Beit batte Diemand von ibr Runbe gehabt. 216 namlid Diebubr 67) fich in Cairo gu feiner Sinai-Reife porbereitete, und fich nach ben bamale fo viel Anfichen erregenben Bele. infdriften im Dichebel el Mofatteb (f. ob. G. 751) erfunbigte, von benen Guropaer ibm feine nabere Mustunft geben fonnten, fand fich bald ein Araber vom Bebuinenftamme ber Legbat, ber verficherte, bag er bie Gegenben mit ben Inichriften wohl fenue, und ale gubrer jum Dichebel el Dofatteb (b.i. ber Berg mit ben Infdriften) bienen werbe. Mie nun Diebubr fich auf bie Banberichaft begeben, und icon am britten Tage von Gueg bie hammam Faraoun Baber befucht, und am vierten, ben 10ten Geptember 1762. in bas Babi Dasb 68) porgerudt war, follte ber nachfte Sag ju bem fogenannten Dichebel el Dofatteb fubren. Bom letten Rachtlager im Babi el Somr war man an biefem britten Tage nur etwa 3 beutiche Deilen fortgefdritten, ale (18 beutiche Deilen fern von Gueg) im Da b. Thale an ber Gubfeite ber großen Raramanenftrafe bas Lager bes Cheifhe ber Beni Legbat erreicht marb, und bie gaftliche Ginlabung und Begludwunfdung ber gludlichen Anfunft in ber Bufte bier bas Rachtquartier aufzuschlagen nothigte. Das Belt, aus mehrern Staben aufgerichtet, mit fcmars und weiß geftreiftem groben Jud übergogen, bier nicht Cheime wie anbermarte, fonbern Beit, b. i. Saus, bei ben Legbat genannt, in bem man übernachtete, beftand aus brei Abtheilungen fur Danner, Beiber und Thiere. Erft am folgenben Morgen bes vierten Tages, am 11ten September, burch frumme Wege gegen G.D. reitenb, murbe ber Ruf bes Berge erreicht, welcher ber Dichebel el Mofatteb fein follte. Unberthalb Stunben, fagt Riebubr, babe er aum Sinanf. flimmen gebraucht, oben aber babe er mitten in ber Bufte auf einem fo hoben, nach biefer Geite fo fteilen Berge "einen prachtigen agpptifden Tobtenader" gefunben; meniaftene murbe jeber Guropaer ibn fo nennen, wenn auch in Megopten feine biefer Art vorzufommen pflegen. Die Befdreibung, welche er nun ju feinem Grundrif ber Rnine 66) Tab. XLIV. giebt, ift ale bie erfte beachtungewerth, obwol fie burch fpatere berichtigt und vervollftanbigt mirb.

Dan fab bier eine Menge theils aufrechtftebenber, theils um-

<sup>&</sup>quot;) C. Riebuhr, Reife I. S. 223. ") Ebend. G. 230. ") Riebuhr, Reife I. S. 235 und Tab, XLIV.



# *image* not available

tonnten, fo feien bagegen bie bier porbandnen Bieroglopben Beweife, bag bier einft bie Runfte blubeten, bag bier, ober boch wenigstens in ber Rabe, eine Stadt geftanben mit reichen Bewohnern, daß bier bie Bevolferung einft weit größer gewefen ale gegenwartig, und, fügte er bingu, bag auch beut ju Tage bort bas Baffer nicht fo fparfam porfomme, ale man fich gewöhnlich porftelle. Er meinte, ein alter Sanbel bort tonne vielleicht bier gelegen baben, vielleicht rubre er auch von altern ganbeseinmobnern, vielleicht feibft von Bargeliten ber, benen Die Bliberfcbrift nicht verboten gemefen. Bon Gragruben und Comelgbutten fam ibm noch fein Gebante in ben Ginn. Doch murbe es Riebubr bier icon flar, baf biefe Localitat nicht jener vom Franciefaner Bater In Cairo befuchten bes mabren Dichebel el Dotatteb entfprechen fonne, ba ein ganger Monat bafeibft jum Copiren aller Infdriften nothig fel (f. ob. G. 751), hingegen Riebubr bler in einem Sage feine Abidriften beendigt batte; und auf ber Rudreife vom Riofter, wo er über bie Situation bee berühmteren Babi el Dofatteb und Babi Feiran Aufichluß erbaiten, beftatiate es fich ibm immer mehr und mehr, bag er irre geführt fei burch feine arabi. ichen Rubrer; aber er mar gufrieben bamit, und mit Recht, ba ibm biefe neue Entbedung noch merfwurdiger ju fein fcbien. Da ihm auf biefe Belfe noch binreichenbe Beit ubrig geblieben, feste er von ba mit feinem Gefährten pon Sapen bie Reife auf ber großen Rarawanenftrage jum Ginai fort.

Ge ift auffallend, bag Burdbardt bel felnem Dnrchzuge burd Babl Dasb auf ber obern großen Raramanenftraße, am 28ften und 29ften April 1816, mo er fo bicht an blefen Monumenten poruber 73) fam, leiber ibrer nicht mit einem Worte ermabnt bat; nur fein großer Gifer, bamais recht fcnell ben Golf von Afaba ju erreichen (f. eb. G. 245), icheint bies erflaren ju tonnen, und wir bedauern, baburd vom Deifter in topographifchen Befdreibungen feine Characteriftit uber ihre Loralitat erhaiten gu haben. G. Ruppeli's Radricht, ber Ihm unmittelbar folgte, faun une nicht bafur entichabigen, ba er mehr feine Aufmerffamfeit auf Die Rupfergruben und Schiadenbugel ale auf Die Alterthumer und Inichriften richtete. 36m verbanten wir jeboch ble erfte richtige Benennung ber Localitat 74), ju ber er von ber

<sup>473)</sup> Burckhardt, Trav. p. 479-480 unb 492. 34) G. Rippell. Schreiben an v. hammer, Livorno 1817, in ben gunbgruben bee



#### Singi-Salbinfel; Garbat el Chaben

R.B. Geite ber aus bem Babi Rasb gelangte, u baf bie Bebuinen fie feinesmege el Mofatteb nannt Sarbat el Chabem, ein Rame, ben vielleicht au Frangofe Boutin (1811) 75) vorber gefannt haben u der aber nach feinem Befude an bemfelben Orte auf reife nach Sprien ermorbet morben mar. Rach einem ftunbenlangen Berganfteigen in beidwerlicher Tobelfoli Ruppell ben ichmalen Ruden bee Berge mit ber Riebubriden agpptifden Tobtenader. Carba bem nannte man ibm ben Blat von etma 160 Rui 70 Fuß Breite, ber auf allen Geiten von Steinba foloffen ift, beren Trummer einft ben Bebauben in 9 arammform angeborten, Die fie iett umgeben, Den Diefen vermuthete Ruppell von ber Gubfeite ber, w Gaulden mit vieredigen Capitalen (wol Riebuhre fle Caule), jebes einen 3fi etopf mit Rubobren vorft. geblieben. Die Bafie ber Caulen ift ein langliches 9 ibm ale feltne Form in ber agpptifchen Architectur Schafte von Caulen, bie nur 3 Rug über bem Gou vorragen, find mit Dieroglophen überbedt. Rorblich Ien befinden fich bie Refte ber mehr als 50 Sug lang bie aber nur wenig über bem Schuttboben bervorra Beft find die Ruinen eines fleinen Tempele, ju bef an beiben Geiten (analog wie bei agnptifchen Reften) midalifde Bropblaen fich bingieben; aber feine Gel Theile beffelben find gerftort; nur bie Goblungen, bari angein liefen, maren noch fichtbar, und im Innern lie Ien mit vieredigen Capitalen auf ber Erbe, gleich b Gabfeite vorber befdriebenen,

Un ber Diffeite von Mangel find 3 Catacemben beuen, eine mit Sirrogliphen vergiert; ein Jimmer Dede ift von einem Bieller giftigt (mie bei Bilbedt) ber Gatacomben finn einige Gruben jur Glinfigung verdigeftenn. Mut bem Beber inm Kinpel filmmeite Statturen, auß Sanbftein gefaunn, wie eine Tu ben 2 antere neben ibr ffiedte, eine 3fie, bie ben Et

Drients Ih. V. G. 430 - 432 und Tabul. I.; vergl. in Anbien u. f. w. 1829. G. 267 - 269; defien Rei nien, 1838. Ih. I. G. 204 u. f. 19 Burckhardt, T bei Gefen. II. Ret. G. 916-917.

Innerfalb ber Ummauerung und im Tempel feißt lagen jene vielen Gerüchten, er die 9 Bus lag, mit einem Inniglieften Reckted jur Gerüchten. 27 ist 9 Bus lag, mit einem Inniglieften Reckted jur Bussel. 2 Bus bei 15 Jad weit, nach oben mit gembliem Gne, bed auf ben fennamm deitenflächen auffigt. UM abe dem bei eine beiten biefen Staten bei mit 2 Geliangen auffigt. UM abe geftägelte im im 2 Geliangen is deuten im berecht gerücht, verdie einft die der Beiten bei Beiten geften gestellt gegen ber bei Bei bei Beiten bei Beiten gestellt gegen ber bei Beite bei Beiten gestellt gegen ber bei Beite bei Beite gestellt gegen bei Beite Beite gegen gestellt gestellt gegen gestellt gegen gegen gestellt, ab geber ihm ein fie fe bode Beiter gemes gem gene gestellt, ag der ihm went in feft bode greefen, die noch der Werfer Gerbertung, fich vom ein der der vor beter gu entziefen, das Elliste und bieber in dies Giegreefen, die noch der Werfer Gerbertung, fich wen ande der Werfer Giefenntet ausgewendert sein mehre der und bieber in biefe Giefamtet ausgewendert sein mehren der mehr der der der einstellt ausgewendert sein mehren ein fer bode in der mehr gestellt ges

Durch B. de Labord's flücktigen Aufenthalt "of bei feiner großen Beträlichen Beile am Sarbut el Chadem einfeltem wir bie erfte topographifche Stigz feiner Lage zu bem nächften Umgedungen und einige pitteredfe Abriffe ber Arümuner und ibrer Steien.

Rach 2 langen Ctunben Wege aus bem Babi Rath. burch viele beichmerliche Thalmindungen, trat er in bas langliche Babi ein, faat be Laborbe, welches ienen Ramen führte. Linfe (alfo von ber Morbfeite?) jur Seite find bie Berge burd mehrere Schluchten von einander getrennt und minber boch, ale gur rechten, b. f. ber Gubfeite, mo fie wie fteile Dauern auffteigen, an einer Stelle mit Felebloden und einem Giegbachabiturg (cascade), unter bem einige Samariefen und Acacien ben Unblid ber fonft nadten Bilbnig etwas milbern. Gin rauber guftpfab fubrt nicht obne Befahr ju ber fteilen Gubmand binauf, mo bie Grabftatten, Die wie Bhantome aus ber Mitte biefer Ginoben fich mit ibren ratbfel. baften bieroglopbifden Infcriptionen aus grauer Borgeit erbeben. 3bre funftliche Bearbeitung, ibre Bolitur, ibre Crulptur, fo poll. enbet wie andere andptifche Denfmale, ibre mannichfachen Charactere feben an biefer Stelle boppelt in Bermunberung. Gin Strede pon 75 Schritt in Die gange und 35 in Die Breite ift mit ibren noch aufrecht ftebenben ober foon langft umgeworfenen Stelen bebedt, unter benen noch an 14 gut erhaltne mit Bieroglophen,

<sup>434)</sup> Voy. de l'Arabie Pétrée p. 42-44; Tombeaux de Sarbout el Cadem.

799

bis auf Die Rorbfeiten, Die auch burch Die Bermitterung verwifcht find. Gie haben 5 bie 8 Fuß Gobe, 18 bie 22 3oll Breite, 14 bie 16 Boll Dide. Much bie Mauer und bie Umgebungen eines einftigen fleinen Tempelhaufes mit Gepulcralftellen und Reften aapptifcher Statuen, Capitale, Gaulenftude, Die oben ermabnt morben, haben fic erbalten. Ratbfelbaft, wie und wann biefe bieber famen? ob in Folge bes bortigen Bergbaues und einer agbptifden Colonifation, ob por ober nach bem Durchjuge bes Bolfes 36rael? ob Grabftatten, wie fonft feine in Megopten fich vorfinben, ober blofe Denffteine von Ronigen ober Dannern anderer Urt? Alles fdmieria gu tofenbe Brobleme, ba fich bie Daten felbft gu miberfprechen icheinen: benn wenn fcon in ben Dofalfden Berichten bes Durchjuges Brael fein Bort von folden Megpptern weber bier, noch nant nabe an, vielleicht felbft auf ihrem Wege bee Durchmariches ju Maghara (f. ob. G. 749, wo gleiche hieroglophifde 3n. fdriften) bie Rebe ift, und man ibre Errichtung fur aus jungerer Beit halten tonnte, fo wiberfpricht biefem wieber bie Entgifferung ber hieroglopben, beren Ronigonamen in bie alteften Donaftien Reaphtene gurudgeben. - Doch wir baben guvor noch genquere Befdreibungen gn verfolgen, ebe wir ju ben Babriceinlichfeiten einer ober ber anbern Borftellung uber fie eingeben burfen. Roch giebt be Laborbe bie Radricht, bag man baufig um bie Ruinen von Carbut el Chabem Turfife finbe, Die burch Regen berbeigefdwemmt murben; fein Gibrer fant 5 ziemlich große, auf welche Die Araber gar feinen Werth legten, mabrent Die Alten fie fur officinell bielten. Dan fonne bier leicht bebeutenbe Cammlungen von Turfifen anlegen, fagt Laborbe, und p. Coubert bedauert es, baf er bas Bortommen biefer fconen Rallaite nicht naber untersuchen tonnte 77). (Ueber Die Turfisgruben gu Rifbapur in Berfien f. Grot. Ib. VIII. 1838. G. 325-330.)

C. Robinfon brang am 21. Mar 1838 iber bie Gandiber Debetier Raniel ber Artebet, be einburist, fe mit bad Auge reicht, fic ausbeben, bis zu ber Gille bei größen Karanammen wege im Wast 1846 ber, dem am biefe in finitiore Michang jur Seite verläßt, um nach befeinerlichem Biebe und Seitlauftschau, wir Stieben nach einer liefenne Cunter Wage bem Bergrücken bei Teifellande ber Canb fleinformation zu errichen, bei Augungag unter dem Mamme Gerbet eil Esbarn

<sup>17)</sup> v. Chubert, Reife in bas Morgenland. Ib. II. G. 281.

## 800 Beft-Afien. V. Abtheilung. I. Abichnitt. §. 11.

ober Gurabit el Rhabim nach Robinfone Schreibart 78) (es ift ber Blural) allgemeiner als ju Diebubre Beit befannt ift. Robinion daracterifirt bie bortige Localitat febr anichaulich mit ben analogen Bilbungen ber fogenannten fachfifden Schweis an ber Gibe, beren ifolirte Sanbfteinplateaus, wie biefes, nach allen Geiten bin von fteilen und tiefen Grunden burchidnitten fic zeigen, indeg bier bie noch bobern Spigen in phantaftifchen Bormen umberlagen. Auf bem weftlich vorfpringenben Bergruden blefes Plateaus, mit tiefen Abgrunden gu beiben Geiten, liegen bie agpptifden Deufmale. Gie befinden fich innerhalb einer fleinen, burd Steinbaufen bezeichneten Ginfaffung von 160 guß Lange von 2B. n. D. und 70 g. Breite, welche vielleicht nur Die Ueberbleibfel fruber gerfallner Mauern und Bauwerte fein nibgen. Innerbalb berfelben gablte Robinfon an 15 noch aufrecht ftebenbe und einige umgefallene Steine, wie Grabfteine aussehent, alle mit Sieroglopben bebedt. Much bie Refte eines fleinen Tempele. fo wie bie Gaulden mit bem Bfiecapital fant er noch por in ber quabratifden Relefammer gegen Dit, ben Blafont von jenem vieledigen Bfeller getragen, ben man ale Rele jur Stube batte fteben laffen. Muf feber Ceite mar eine fieine Difche und alle Banbe mit Sieroalppben bebedt. Die gange Ginbegung mar voll Gaulen und gufammengefturgter Duabertrummer. Much außerhalb ber Umbegung fab man noch mehrere Stelen in pericbiebnen Richtungen mit Erummerbaufen, vielleicht erft Berftorungen ber Araber aus jungerer Beit. Die Stelen maß Robinfon 7 bie 10 guß lang und bis 2 Ruft breit. Gie maren an einer Geite meift abgerundet und zeigten gewohnlich bie geflügelte Rugel mit 2 Schlangen und eine ober mehrere opfernbe Brieftergeftalten, inbeg bie anbern Geiten mit Sieroglophen in Cartouden, alfo mit Ronigenamen, bebedt maren, beren manche febr gut erhalten, anbre wieber febr gerftort ericbienen. Durch Dajor Felix, ber fruber mit gorb Brubboe biefe Monumente befucht und Copien bapon genommen batte, Die Bilfinfon gu feben befam, glaubte biefer ben Damen Dfiriten I. lefen gu fonnen, ben er fur ben Beiduser 3ofepbs in Meappten bielt. Dan biefe Monumente in naber Begiebung au bem Ergbetriebe und einer agoptifden Bergbau . Colonie ftanben, ichien nabe ju liegen, obwol Robinfon feine Spuren von Gragruben bemerfen founte; und ben Musfagen ber Araber,

<sup>\*18)</sup> G. Robinfon, Bal. I. G. 125-131.



## Sinai-Salbinfel; Garbat el Chabem

baß in Beft bes Babi Guban, eines Rebentbales Rash, fic ber Stein finbe, aus bem man el Rubul ( glang) gum Bertauf bereite, vielleicht nicht einmal gu t Wur dapptifche Graber fle zu balten, ichien ichwieria. gleichen Stelen ale Grabfteine auf agpptifchem Boben nicht befannt find, und wenn auch arabifche Grabfta autage in biefem ganbe überall auf abnlichen Berg tommen, fo find bod eben bier unter ben Steinen Spuren von wirflichen Grabern vorgefunden worben. tommen biefer Dentmale in fo weiter, fcauerlicher Ginfamfeit, in ber auch beute noch Steinbode (Beber finben, ichien in feber Sinfict ratbfelbaft. Lorb Brub! in jenen Stellen im 2. Buch Dofe 3, 18 und 5, 3, 1 Seftfeier in ber Bufte brei Sagereifen fern von Mepopt ift ( bie wir oben auf ben Gerbal bezogen, f. ob. G. Schluffel zu einem beiligen Ballfabrteorte alta. Ronige gu biefer Statte gefunden gu baben, weshal felben bei feiner Sbronbefteigung bier feine Beibe muffen und bemgemaß feine Ramen und Opfer auf Gt fem Buftentempel gurudlaffen, wobei alfo an feine gu benten fei, und auch bie Grundung nichts mit ben au thun babe, bas feltfame ifolirte Bortommen ber fic erflare. Aber einmal, fo ift Sarbut el Chab. brei Tagereifen von Megpyten aus ju erreichen, ba b wege ber obern Strafe fcon viel großere Schwierigt Babi Feiran am Gerbal barbleten, und wenigftene 5 geboren; bann, fo ift ferner auch nicht baran gu 1 Berael Die Abficht gehabt baben fonne, einem agppti' au opfern, was wol bei einem ber femitifden D! mie bei einem Baal auf Gerbal, ber nach Grebner Rele bes Baal (von Gir ober Ger, einerlei mit 3c rus, b. i. Rlippe, Feld), eber bentbar ericeint. Un! folde Supethefe von uralten Ballfahrteorten murbe : bas Rathiel gang gleichartiger Dentmale und berfelb namen im Thale bes Babi Dagbara erflart fein ut ausgeben, bie noch eber ale jene ju erreichen maren. Letronne 79) fand es mabriceinlicher, bag bie !

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup>) Letronne, Rtc. in Journal des Savans. 1835, A. Witkinson, Notes on the Eastern Desert of Upper Egy of the Rey. G. Soc. of London, 1832. T. II. p. 3

## 802 Beft-Affen. V. Abtheilung, I. Abfdnitt. S. 11.

Schon burd biefes Nactum, bas burd Lepfine genauere Roridungen fich noch naber beftatigen wirb, ift mol &. be Laborbe's auch noch im fpatern Commentar wieberholt 81) ju ftugen verfucte Unnabme, Diefe Dentmale feien aus fpaterer nachmofai. fcher Beit, vollfommen erfduttert. Reine Spur, fagt er wieberbolt, finde fich in ben mofaifden Buchern von aapptifchen Colonien und Dentmalen auf ber Galbinfel bes Ginai; Dofe fcmeige ganglich bavon, und boch lagen an gwei Localitaten, burch welche ober in beren Rabe ber Bug Boraels binburchgeben mußte. folde Monumente am Bege, Die ju Dagbara (f. ob. G. 749) und bie gu Garbut el Chabem. Baren jene hieroglyphifchen Ronigenamen und ihre Tempel icon bamale vorbanben gemejen, fo murbe, meint er, Berael fie gerftort und über fie Trinmphe gefeiert baben, wie über Amalet, und bie Dagggine jener Anfieblungen wurben erwunfcte Beute geliefert haben. Amalete Cobne aber mit Meanptern ju ibentificiren, fei, weil fie bann im Babi Feiran gewohnt haben mußten, mas ben beiligften Ginai - Trabitionen wiberfpreche, unbeutbar. Alfo ift ber Colug bes nega tiven Bemeifes, bag bie Bergmerte, Tempel und Stelen erft nach Dofe gu Stande gefommen, Die Arbeiter aber, welche burch Errichtung pon Stelen Die Ronige ale Begrunber und Brotectoren ibrer Colonie verebrten, batten que Bietat, um bie dronologifche

<sup>\*\*&</sup>quot;) R. Lepfius, Reife von Theben nach ber halbinfel bes Sinal, vom 4. Mary bis 14. Mptil 1845. Berl. 1845. S. 3. "I. L. de Laborde, Commentaire geographique sur l'Exode et les Nombres. Paris 1884. Fol. p. 137, n. Append. p. 8, 17 etc.

### Sinai-Salbinfel; Garbat el Chaber

Reibe ibrer Regenten nicht unvollftanbig zu laffen, au Borfabren berfelben Donaftie folde Dentftelen nacht: gefest. Do burd folde willführliche Erflarung vi ift fur bie ungerechte Invective, bie fich bier wieberbo binfons enticbiebene Berbienfte um bie biblifche Geog jumurbigen, ibm suffisance und beidrantten Ginn überlaffen wir Unbern gur Beurtheilung, und bemerf jenes Stillichweigen Mofis, wie Laborbe richtig be mertwurbig genug ift, baß ja aber feinestwege MIles ben foute in ben Buchern Dofe, mas fich auf ber gutrug (f. ob. G. 679); ig baf ber Bug bee Boifes 3 wege unumganglich genothigt mar, auf ber obern ftrafe am Garbut el Chabem porübergugieben, bas ans bem Wege jenfeit ber Berafette liegen blieb, ur bei Dagbara nicht nothwendig ber Beg bur Bergthaler und Bergpaffe, an bem Bergwert mit ben & tafeln vorüber, ju nehmen mar, wenn bas Bolf 38 balb ber Bergfetten ben Ruftenmeg, bie Sor. St burch bie Bufte Gin bis gur Dunbung bes Feirar Meere (f. ob. C. 737), von wo es bann über Dapbf burch bie Bergtbaler in Rapbibim febr mobl und auf 1 fogar einbringen fonnte (2. B. Dof. 16, 1 unb 4. 10-13). Durd R. Lepfine fungften Befuch am Chabem 82) erfahren wir, bag jene agnptifden Infer Gebachtnif. Stelen bortiger Rupfer. Beramert mebrere, ale man fruber bafur bielt, in pericbieben bungen fich vorfinben, ba Rufeferers und Gifenerge in in gewiffen Lagen ber Canbfteinfelfen lange bem ber Urgebirge meit verbreitet finb, wie bies ans Ruffeggere und feinen eigenen fortgefesten Unterfud bar bervorgebt. Diefe gante Begent wirb auf ben Ste alppbifd Maftat, b. b. Rupferland, genannt ur bem befonbern Cont ber Gottin Bathor. melde ... Daffat" beift. 3br mar ber Tempel zu Garb bem geweibt, beffen altefter Theil aus einer fleinen mit bem Bfeiler in ber Mitte beftebt, unter ber let bes alten Reiches von Amenemba - Doris angelege in elniger Entfernung noch eine altere Stele vom gir

<sup>\*7)</sup> R. Lepfins, Reife u. f. w. 1845. G. 9-14.

berfelben 12ten Dongftie. Diefer bocht mertwurdige Tempel. fagt Bepfius, ftebt auf einem boben Ganbfteinruden, ber in ein breites fanbiges Thal abfallt, und mar nur von Weft ber, mo fic Die Urgebirge anichließen, nicht aber aus bem Thale berauf quadnaig. Er ift von boben, oft an allen vier Geiten obelistenartig befchriebenen Stelen gang angefüllt, ja fo febr überfüllt, ale maren Die Mauern bes Tempele nur ba, fie einzuschliegen. Doch find viele Stelen auch außerhalb bes Tempele auf bent nachften Sugel aufgerichtet. Die mertwurdige Stelensammlung, fagt Lepfius, icheine bei allen Reifenben bie Mufmertfamteit von allem Unbern fo gang auf fich gezogen ju baben, baß fie nicht einmal bie gewaltigen Schladenberge bemertten, swifden welchen ber Tempel felbft liege. Die norboftlichen Sugel, 250 Schritt lang und 100 breit, find gang mit einer maffiven, 6 bie 8 guß biden Rrufte bon Gifenfchladen bebedt und runbum mit größeren ober fieineren Schladenbloden umgeben, fo bag fie fich eigenthumlich burch ibre toblichwarze Branbfarbe von ben umliegenben bellbraunen Canb. bugeln berausheben. Das Er; marb bemnach erft aus ben bintern Bergen auf Diefe luftigen Goben gebracht, auf benen man vielleicht hauptfachlich ben ftebenben Norboftwind, ber bier febr laftig fallt, fur bie Schmelgofen benutt gu haben icheine. Die Stelen find gang abnlichen Inhalte, wie ble an ber Roffeir (Refe'r) Strage und in ben anberen agpptifchen Steinbruchen; nur bie Gorm in freiftebenben Stelen ift bier neu, aber burch ben Ort bedingt, welcher feine Felfenwande, wie die Minen felbft, barbot. Gin alter Beg führte gu ben biefigen Bruchen, bie Lepfius aber, burch Baffermangel gebrangt, nicht auffuchen tonnte. Bir hatten, fagt berfelbe Reifenbe, beren icon im Babi Machara gefeben (f. ob. G. 749), mo mir eine anfebnliche Reibe bon Feldinfdriften unmittelbar neben ben ausgebreiteten Soblen fanben, welche noch bober ale bie von Garbat el Chabem gurudgeben, ja gum Theil bie alteften Ronigebarftellungen enthalten, Die es überhaupt, gang Megopten und die Byramiben von Gigeb nicht ausgenommen, giebt, ba bier Die Ronige Chufu, Rumdufu und andere in Berfon abgebilbet und mit ihren Ramen belegt find, welche Gottern opfernb ober Beinde fopfend bargeftellt ericeinen, mabrent in Bigeb nur Bringen ober Brivatperfonen ihrer Beit bezeichnet murben (f. ob. G. 755).

Che wir bie urfundlichen Belege und Beweife biefer merf-

## 'i Ginai-Salbinfel; Garbat el

wurdigen Thatfachen aus ber vollftanbig au lung ibres Entvedere erhalten merben, ift ; une autiaft mitgetheiltem Tagebuche noch Gini juffigen, um febem beobachtenben und por Stelle foricbenben Reifenben ben Weg an po aller Berbaltniffe jener fo fdwierig ju bu taten immer mebr und mehr angubabnen; berfelben mochte auf einem fo merfwurbigen 3abrtaufenben fur Forfdung fo gang bergef fo balb nicht zu benfen fein, wenn wir a: weifen, mas feit Riebnbr's Beit, feit Sabrbunbert, auf bemfelben fur unfere werben fonnte, und mas mir bier zum bere ale gefammeltee Capital aus ber gangen B. tigen Gebrauch jum erftenmale vollftanbig, aufammenguftellen verfucht baben,

Der Rame Garbat el Chabem 83) Chabem im Blural, mar bieber feiner 6 fannt, icheint aber eben fo, wie ber Dar bon ben Infdriften nad Reinaub (f. : arabiichen Urfprunge ju fein, mabrent De fant, ale aapptifder Rame bocumentarifd ober Garbut borte Lepfins felbft von \$ ale Bezeichnung von Sugel ober .. Ber und aud Burdbarbt borte einen thurmbe el Didemel (ber Budel bes Rameeli b. i. ber Ring, follte nach Bepfine viell geichnen, ber über ben Stelen angebracht mit Carabit, ale fleinere Budel, benannt baber ber Rame ben "bugel ber Ring anbere, nur theilmeis biemit ftimmenbe Gr ber gutigen Dittheilung bet Dr. Abefen, feinem Frennte Lepfius iene Denfmale b auf bas Stubium ber bort einbeimifchen @ famfeit vermenbet bat. Rach ibm ift es er zweifelbaft mar, baf Carbut (bas u unfi fcben u und a fcmebenb) fo viel ale einen

<sup>401)</sup> Lepfins, Micr. 1843. 64) Burckha Gefenius II. S. 782.

# *image* not available

bavon zuver nur einzelne Spuren befannt geworben, bie fich aber bei genauern Rachforschungen bochft wahrscheinlich noch genauer ermitteln liegen.

Geltfam allerbinge, gerabe biefe bobe gum Schmelgorte gen mablt gu baben, bie feineswegs burch Golgwuchs befonbere begun-Rigt gemefen ju fein icheint, und nach welcher ber Transport ber Erze immer febr befchwerlich gewesen fein muß. Db aber biergu ein bas Comelgen forbernber Bindgug trieb? ober bie Gicherheit ber Lage gegen Heberfalle von aufen? bie jest möchte alles bles noch gureichenber Unterfuchung entbebren. Auf einem Bergruden nach bem Bebirge gu, b. i. gegen Gub, zeigen fich mehrere Stelnbaufen, ble fruber Arbeiterbutten gewefen an fein fcheinen und Riebubr's Ausbrud, bağ bier einft eine agpptifche Stabt geftanben, rechtfertigen burften; menigftens eine anfebnliche Mr. beiter . Colonie, fur welche bann nach ihrer Unfieblung ber Tempel unter bem Cout ihrer Gottin Sathor, ber herrin von Daffat ober bes Rupferlanbes, errichtet fein mag. Rach ben alteften Gebachtnifftelen, Die, wie in anbern Erg. Dinen und Steinbruden ber Meanpter, von Beamten, nicht felten ale Dber . Banbirectoren, fürftlichen Berfonen unb Bringen von vielen Ahnen 85) gefest maren, zu nrtheilen, mngte ber Grubenban bis jur 12ten Donaftie gurudgeben; bas Tempelden murbe erft unter Tutmes III. angelegt und Giniges unter ber 19ten Donaftie bingugefügt. Die frubern Befdreibungen und Bablenan. gaben ber Stelen und Dimenfionen ber Mauerlinien find ungenau; fie merben burch einen burch Lepfius anfgenommenen Grundriß vielfache Berichtigung erhalten, nach bem bie Schladenberge im Rorben bes Tempelraums eine Musbebnung von 256 Geritt einnehmen, bie an ber Gubfeite won 108 Schritt, und innerhalb ber Tempelmauern noch an 10 bnrd Granbmauern untericiebne Rammern mabraunehmen finb. Rachgrabungen, wie fie fcon Riebnbr verlangte, mochten bier wol noch anbre erwunfcte Thatfachen ju Jage forbern.

Der Inhalt der Stein entspricht gang demjenigen andere von Lepfius in ägyppissem Arbeiter-Golonien enterdten Gedenfikellen, nur ihre freise der der der hebe das ma sie gleich ansangs für Graftflich bietl) fint bier auf, weil fie in Negyberns Erzbischen nicht fe, jendern mur an Keltwinden gleich eingeburn

<sup>401)</sup> Lepfins, Reife a. a. D. G. 3.

## 808 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 11.

portommen. Gier marb bie freiftebenbe Form burch ben Dangel paffenber Relemanbe bebinat; und mo biefe fich finben , ba ift au erwarten, bag auch bie Stelen an ben Teismanben porfommen werben; wirflich hat Crompton neuerlich nach Bilfinfone Bericht nur brei Bierteiftunden von Garbat el Chabem in ben Erabruchen bergleichen fcon gefunden, und biejenigen ju Babi Dagbara, bie mir fcon fruber, nach Ruppelis, Laborbe's und Lepfius Beobachtungen, ale auf Telemanben befindlich, nachgewiefen haben, beftatigen bies. Dachara mirb übrigens, nach Lepflus, wol bie richtigere Schreibart fein, ba nach ibm bie Bottin Bathor auch Dachara bieß und an beiben Localitaten in ben hieroglophenfdriften ben Titel einer Berrin ber Rupfermerte ober bes Rupferlanbes (Daffat) fubrt. Babl Dachara mare bemnachft fein arabifcher Rame, fonbern noch ein altagoptifcher, eine merfmurbige, 3000 Jahre alte Er-Innerung aus ber Borgeit.

Auf ben Stelen ju Garbut el Chabem, beren Form vorzugeweife bie bes fogenannten Obeliefen von Grocobilopolie ift, bunn, fcmal und febr boch, oben abgerundet, auf einer Bafie, von allen Seiten beidrieben, icheint ber altefte ber bort bezeichneten Ronige Snefren (?) ju fein, ber zweimal anbetenb, alfo lebenb, unb einmal ale verftorben bargeftellt ift; er fcbeint nicht lange bor ber 12ten Donaftie geberricht ju baben; benn an bet Spite von biefer tommt biet Gefortefen I. por, ber Borganger bee großen Gefoffrie, bem auch bie allerentferntefte Stele auf ber bochten Spite bes Tempelplateaus angebort. Die Felfengrotte ift, wie fcon oben gefagt, von Amenemba - Dorie (III.) und bie Borballe bagu pon feinem Rachfolger Amenemba IV., mit benen bie 12te Dp. naftie bes alten Reiches ichließt. Mus ber Beriobe ber Spdfo's find bier, wie ju erwarten mar, feine Dentmale; aber ihnen folgen wieber fpatere Sculpturen von Amenophis I., Tutmes III., Tutmes IV., Amenophis IV., Menephta, unter bem bas Boif Borael aus Megopten jog, und anbere, beren nabere Grforfchung wir bemnachft ju erwarten baben. Bir foliegen mit ber Bemerfung, baß bie Sculpturen von Amenophis I. wieber verbaut gemefen' ju fein icheinen, ba man fein Damenichilb auf ber einen Geite eines Steinbiode fanb, auf beffen anberer Geite bas Shilb eines jungern Ronigenamens eingegraben war.



#### Siebentes Rapitel.

Die Sinai-halbinfel außerhalb bes centrale spftems in ihren nordwärts führenden S gur Landenge Suez, wie nach Palaftina Tobten Meer.

#### §. 12.

Rach ber fpeciellen Untersuchung ber eigentlic Salbinfel im engern Ginne, gwiften ben ( Sues und Mila fich ale munberbares ifolirtes @ erhebend, bleibt une nun ihr norblich anliegenbes t teauland, ber mehr continentale Theil bes Arabiens, namlich bie weite Berbinbungeftr jener und Balaftina ju burdmanbern ubrig, n R.B. jur Gara -Ruftenftrafe bin bis zum Ditte Deere ber agpptifd - philiftaifd - jubaifden und gegen R.D. vom Mila-Golf bis jum G Tobten Deeres erftredt, swiften beiben aber u: ben Stinerarien ber Romerzeiten gur Gubaren und bis Sebron bin que Dbigem nicht gang unb 6. 83-146) geblieben ift. hier tommt es nur ! wir an biefes gange Bebiet unter bem trabitione ber Bufte Et Tib Beni Berael (von 3ftafbr Jafuti, benn bie beutigen Bebuinen, wie icon Ge erforichte, haben feine Erinnerung mehr an folden ! S. 682) aus alter Beit fo oft im Allgemeinen eri momit man Berge und Thaler, Gbenen, Grunbe wirfliche Buften gleichmäßig bezeichnet 87), feine geg Buftanbe fennen gu lernen, fo weit biefes in einen gebreiteten und wenig befuchten Buftenlande möglich ale Beameifer nur bie Durdfluge einzelnet bienen fonnen, aus beren Gumme allein, bei bem übrigen Quellen über biefes Bebiet umberftreifer

<sup>\*\*\*)</sup> Seegen, Mict. Reliebericht 1807. \*\*) Col. Will. Preface, in Burckhardts Trav. I. c. p. XIV.

ftamme, obne alle fefte Anfieblungen und Gulturogfen, ale Inbalt langerer Beobachtung, Die einzig mogliche, lebenbigere Unicouung biefer an fich boch nicht unwichtigen ganberftrede, nur bervorgeben tann. Mis Berbinbungeglied gwifden ben Bolfern Megyptens, Come, Dibians, ber Rabataer unb Araber ju allen Beiten mit Balafting und Sprien, bie beute, nimmt es feibft ale Bufte ebenburtig, im biftorifchen Ginne, wie jebes Gulturgebiet, feine einflugreiche Beltftelle ein.

Rur eine einzige Localitat ift es, an ber mir, burch ibre Denumente gefeffelt, une langer ju verweilen haben, im Babi Dufa bei ben Ruinen von Betra, welche bem gangen ganbftrich ben Ramen aaben; aber auch ba finben wir beut ju Sage nur Streiflinge wie ju Goome Beiten, und ber Guropaer felbft muß auf biefen Durchflugen jum fluchtigen Streifling werben. Erft bie neuere Beit bat une aus blefem Gebiete belebrenbere Berichte gegeben. Diejenigen welche von Beft nach Dft binburchzieben, in ber Richtung ber Meffapilger, in Streden, melde G. Rupwell und Burdbarbt burdmanberten, baben wir in obigem icon fruber angegeben (f. ob. G. 153-187), und von Borb Brubboe's booft merfmurbiger Querftrafe, ber einzigen Diefer Mrt, von Gues (Mbichirub) uber Rafhl burch bie brei Sauptwabi's, quer burch el Arifb, el Afaba und el Ghoreir, birect nach Babi Dufa ober Betra, von ber mir felber fein Journal erhalten haben, befigen mir menigftene burch beffen Dittheijung an Robinfon 88) Die Stationen und Diftangen feines Stinerare. Gier haben wir nur noch bie norbmarte führenben Routiere einiger neuern Reifenben zu verfolgen, Die erft feit Ceegens und Burdbarbte Beiten gu miffenicaftlichen Graebniffen führen.

Mußer ben vielfach auf bem bin- und Rudwege von Gues jum Ginai wieberholten Routen, gwifchen bem icon ermabnten Babi Gbarunbel auf ber befannten allaemein betretnen Bilaerftrafe, find bier vorzuglich in dronologifder Reibenfolge zu beachten:

1) Seekens Durchichneibung ber Bufte Et Tib pon Den bron und Berfaba (f. ob G. 105-107), burd Babi ei Rafbl (f. ob. G. 163, 182), über bie Sanbebene el Raml und Afbbar (f. ob. G. 259) jum Ginai (vom 26ften Dary bie 10ten April 1807) 89).

<sup>\*\*)</sup> Robinfon, Bal. I. Sumert. XXII. S. 440. Rr. VII. \*\*) Geeben,



# *image* not available

## 812 Beft-Aften. V. Abtheilung. I. Abichnitt. §. 12.

10) Colonel Callier, Route (1835) 98).

 Comte J. de Bertou, Itinéraire de la Mer Morte à Akaba par les Wadys Ghor, el Araba et el Akaba et retour de Pêtra à Hebron (1838) <sup>99</sup>).

12) 3. Ruffegers Den Rudreife vom Sinal burch bie Gene Afhbar, über ben Rats ei Mureithi über bas Alb- Blateau, burch ben Babe ei Arifh, über Kalaat en Nachf umb bie Gbene Khala nach Debron, vom iften bis 15tm Nevember 1838.

13) John Rinneir 1), Reife von Afaba über Babi Rufa und Betra nach Gebron und Gaga, im Darg 1839.

und Betra nach hebron und Gaza, im Marz 1839. 14) Baron Kollers 2) Itinerar vom Sinal über el Ain, burch Babi el Atibeh nach Afaba, im Marz 1840.

15) Fr. Ab. Strauß, Reife 3) vom Sinal burch et Ratht, Berfaba nach Gebron, im Frubjabr 1845.

16) Dr. Abeten, Reife vom Singi über ben Bag er Ragineb und Rachl nach Gebron, im Juni 1845 4).

Aus biefe Uteberficht ergiett es fied, bof alle Moutiers burch biefe Labengefeie, außer ben fom fruber genannte und beschrieben Duerrouten ber Welfa-Karanae, mit meschen auch bie Beuliers von Rüppest um Burchbarb in ber Ridjung von Bu. nad D. net vert weniger jusammeflun, von Glo nach Rocken gehend, ju bei Saubgrupp von gehören:

1) Erflich in bas Norbenbe ber Sinai-Route, vom Babl Gharunbel an bis Sueg.
2) In die Gruppe ber Moutiers mitten burch bas Tib- Bebirge und bas Wiften-Blateau ber Bufte Et Lib Beni

<sup>\*\*\*)</sup> Canille Callier, Lettre, is Journal des Savans. 1836, p. 45-48.

\*\*\*) Ballein de la Société de Géographic Paris, de de la Société de Géographic Paris, de la Société de Géographic Paris, soin de la Valleie de Journals et de Lac Applialitie, étrat, Tom. Mi, p. 113-166.

\*\*\*) 3-6: Médigage, Série in Égraphic, de la Carte de la Cappille (1812, 59; Mi, S. 35-74; 6, 184-29)

\*\*John Kinneir, Cairo, Petra and Damacus, 1839, Lond. 8.

\*\*Slait, p. 120-3-11.

\*\*J Strate from Baroa Kellers Hinerary Savans (1814, p. 120-3-11).

\*\*Slait in Alabah; is Journals of Michael Cappille (1813, 104, Mi), p. 73-79.

\*\*John Kinneir, Cairo, Petra and Damacus, 1839, Lond. 8.

\*\*Slait in Alabah; is Journals of Michael Cappille (1813, 104, Mi), p. 73-79.

\*\*Journals of Michael Cappille (1814, 1814, 1814, 1814).

\*\*Journals of Michael Cappille (1814, 1814, 1814, 1814).

\*\*Journals of Michael Cappille (1814, 1814, 1814, 1814).

\*\*Journals of Michael Cappille (1814, 1814, 1814).

\*\*Journals of Michael Cappille (1814, 1814, 1814).

\*\*Journals of Michael Cappille (1814, 1814).

\*\*Journals of

#### Sinai-Route von Gharundel bis S

3erael nach Gaga ober Gebron, alles Wege, ! tralgebirge bes Ginal ausgeben.

3) In bie Eruppe ber öftlichem Routen, b am Mifanitifem Golf ausgeben, und entlang ber bas große Tiefthal nach Betra burchzieben, und bur jum Cubente bes Tobten Meeres gelangen.

Das characterifirende Ergebniß aus biefen ber gruppen werben wir aus der vergleichenden Ueberfich tiers in Volgendem fire Land und Leute zur Anich beben suchen, webei alle wefentlichen raumlichen Befer Gebiete zur Sprache und zur Beachtung fommen

### Erlauterung 1.

Das Rorbente ber Ginai-Route vom Babi an bis Gueg.

"Son durch Meleduh's efft Lanbrelfe's)
Waht Ghammade (5, bl. 8. Gris, 1782), fom ist durch
reife ebm dahin zu Schiff (dem bis 11tm Oft. 17t wir gute topographisch Duten über deife Bildangen,
wilstag wiererbeite Bermehrungen um Erweite haben, ohne daß fine erstem positionen Angaben dehfi,
arwerden wiere.

<sup>5)</sup> Richnft, Reife I. E. 225-228 und E. 258-2; XXIII. Tab. Itineraria a Sues waque ad Monten of Schubal. E. 254.

814 Beft-Mffen. V. Abtheilung. I. Mbfdnitt. S. 12.

= 757 Doppelidritt. Diefe Stelle hielt Riebuhr fur ben Durchgang ber Rinber Israel burch bas Rothe Meer.

Rach 1/ Meilen von feinem Rachtlager burch Ruftenebenen und burch niebre Gugel gegen G.G.D. eine Stunde weiter, erreichte er bie Dofebrunnen (Mitun Dufa) unter einigen Balmen, Die eine balbe Stunde in Dft vom Meeresufer liegen, wo ber Meerbufen felbft nur eine Breite von 11/ Deile nach Deffung zeigte. Riebubr gabite bier 5 Brunnen, b. b. Stellen von einem Ruf Tiefe mit Baffer, bie aber balb bie auf Sanb und Somnt auszuschöpfen maren, beren Baffer alle im Canbe verrinnen. In vielen andern Stellen foll man bei fußtiefem Rachgraben ebenfalls Baffer finben; aber nur einer biefer fogenannten Brunnen, benn ausgemauert find fie nicht einmal, aab Riebubr trinfbares Baffer. Sier ließ bie Trabition ber Araber bie Rinber Bergel burch bas Deer geben. Riebubr fcbien es, ba er bier viele Dufcheln und Schnedenschaalen fanb, ale muffe fich bas Deer von bier gurudgezogen baben (f. ob. G. 160). Er ritt bie Ruftenebene entlang gegen G.D. und G.G.D., und burchfeste auf jufammengewehetem Canbboben bann auch jene flachen von Binterbachen eingeriffenen Grunbe, welche bie Biraber Babi's nannten, bie Babi's Attumerif, Barban und Gtti, me er nach 101, Stunde Wege fein Beit aufichlug. Der gleichmäßige Raramanenfdritt führte ibn in ber Morgenfühle bei 1620 Schritt, in ber beifen Mittageftunde bei 1580 Schritt burch eine balbe Stunbe Reit, besbalb er fur bie balbe Stunde bas Fortruden im Durch. fcnitt au 1600 feiner Doppelidritte berechnete, fo lange ber Bea eben mar (Riebubr rechnete 1180 feiner Schritte auf 1/, Deile, und conftruirte barnach feine Begefarte Tab. XXIII.). Die Direction bes Beas nahm er nach feinem Compag, ben er, wie fpaterbin noch Burdbarbt, nur inegebeim bor feinen gubrern beobachten burfte, und bei ihrer forgiofen Bereitwilligfeit, alle Localitaten, nach benen man frug, fogleich mit Ramen gu belegen, waren baufige Rreugfragen nothwendig, um nicht viele falfche Daten in bas Routier einzutragen. Auf bem Rudwege, ben 24ften Geptember, maß Riebubr Die Breite bes grabifden Meerbufens bei ber Cbene Gtti (ober Tuerif) und fant fie 3 Deilen.

Der 2te Tagmarid, am 8. Sept., führte icon vor Connenaufgang weiter burd bie Gene Girban nach 7 Stunben Bege gegen S.g.D. ju einem großen berabgefürzten Beleftein, Sabbjar ratfabe (Gabidr er Ruffab, b. l. Stein bes Reiters,



#### Ginai-Route von Gbarunbel bis G

bei Robinfon). Bon einem Sugel auf halbem Ber bas Deer faum noch gu erbliden; fo meit hatte n bon ibm entfernt. 3mei Stunben Bege bom Fele felben Richtung führten jum Babi Gharunbel bei Riebubr), ber jest troden lag, aber gur De ftarten Giegbad jum Deere fenbet. Biele Baume Babi, ber, obmol es lange nicht geregnet hatte, bod graben von 11/ bis 2 Tug Tiefe ein autes Baffer ale bas von Gueg. In ber Itmgebung lagerten Bebul im Babi felbft ihre Belte nicht aufgefchlagen hatten. nach Brebbenbachs Borgange ?) (in torrentem i etum Orondem, i. e. Desertum Helym), bielt blefe ( Balmenftation Glim, mit 12 Bafferbrunnen und obwohl ibm die Station Darab mit bem bittern & geht (2. B. Mof. 15, 23; 4, B. Mof. 33, 9). D bom Ramen bes Berges Marab, ben anbere Reifenbe ich nichte, boch fragte ich auch nicht banad, ba n Fragen meift mit 3a berichtet murbe, nebft Sinbeutur einen ber erften und nachften ber Berge. Der Bobi bis babin fchien Ralfftein gu fein, oft glatt wie biefer Station gegen G.BB. 2 Stunben weiter au Babern mar fruber bie Rebe. Bei ber BBafferfe Gues und Babi Gharunbel, bie mobin gewöhr Sagereife au Schiff au geben pflegte, fint feine Rlipp Baffer; bei 13 Faben, nicht weit vom Ufer, wur gegangen, unter 29° 10' Bolbobe. Der fich fubmart ternbe Golf im Birfet Faraoun ift berfeibe, ber Beiten burd feine Sturme und Wogen fur gefahr beshalb burch bie Cage pon Bbarao's Untergange f erhalten haben foll (f. ob. G. 450).

Die Reufranten Coutelle und Rogière (180 auch von Sus der ner ernen Lag über Aljun Musa ufer bin und erreichten am Zen Aagmarsche, von da in die Stelle Abu Suweirah mit einer gleichannige bei welcher der zon Riebuhr genannte Wadi Bar

<sup>&</sup>lt;sup>567</sup>) Bernard de Breydenbach, Opus transmarinae pe etc. Ed. per Petrum Drachcivem Spirensem. A. de regressu de Monde Sinai versus Chayrum. Observations sur la topogr. de la Presqu'ile Descr. de l'Egypte. Et. mod. T. H. p. 279-281.

## 816 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 12.

Deere ergieft. 3m bortigen feuchten Boben, voll Tamaristen unb anberer Bemachfe, fanben fich viele Brunnen, Abu Gumeirab genannt, bie 8 fuß tief, bavon ein Theil mit Ganb jugebedt mar; ibr Baffer, obwol beffer, ale bas ber Mijun Dufa, mar gipe. baltig und nur ein Brunnen gang aut geniefibar. Much Robin. fon 9) fand im Triebfanbe bes breiten Babi Barban, ber aus bem er Rabab berabtommt, eine fuße Bafferquelle, beren Damen er aber nicht nennt. Bie an jenem Brunnen bie Thar-Bebul. nen fich einfinden, fo an biefer bie Terrabon, weiche bie gange Uferfufte von Gues bis Babi @barunbel beberrichten, mabrent bie Epar mehr lanbein am Buge ber Tib-Rette fich aufbielten. Um britten Jage nach 10 Stunden Beas burd nadte Ruftenebene und mebrere Babis (ebenfalls obne, wie Riebubr, Darab berührt ju baben, ein Rame ben Sham 10), jeboch ale noch gu feiner Beit im Gebrauch angiebt, obwol er neuerlich gang unbefannt bei Arabern qu fein icheint) gelangte man gur Bab bon Gharunbel (Birtet Coronbel bei Cham), an melder gegen Gub bat, Ras Sammam berverraat. In fie ergiefit fic ber Babi Gba. rundel, ben Diebubr und faft alle Reifenben tiefer lanbein quer burchfesten. Domol bodiens nur ein paarmal im 3abr Regen im naben Gebirge nieberfallen, fo entfteben boch fogleich wilde Giefftrome, welche eine Menge Schutt, Riefel und felbft Feleftude mit berabmalgen bis gum Meerebufer. Bon biefer Station, wo Die Reufranten bamale fein Baffer vorfanben, folgten fie, im Ruden bes Borgebirges ber Sammam Faraoun, ber uns icon befanuten großen Rarawanenftraße.

Mit Burdharbte Wambrung 11) von Suez nach Babi Gharunbei (20fien bie 20fiem April 1816) werdern wir burd biefen aufmerflamen Beebadter fochen genare mit beiem Coalitaten befannt gemacht, welche burch bie ersten Stationit beim Ausges be Bolles Zoten von mehr als erwöhnlichen Interest nicht find.

ow) Robinion, Bal. I. S. 105. ") Thom. Sham, Reifen in bie Levante. Leipy. 1765: S. 271. 13) Burckhardt, Trav. p. 470 - 475; bei Gefen, IE. S. 773-781.



## Sinai-Route von Gharundel bis S

und meift fo fumpfig wirb, baf Rameele nicht binburch hat man fo, bie Stabt Gueg verlaffenb, in gering ihr jene alten Schutthugel ber altern Colgum (f. paffirt, und ift 13/ Ctunben gegen Rorb fortgefdritt fich ber Weg gegen Dit um bie norblichfte Gpite berum; eben bier ift es, wo ein paar bammartige, u allel von Gub nach Rorb giebenbe Erbebungen b bie etwa 25 Fuß weit auseinander liegen, Refte bes Canales zeigen (f. ob. G. 161). Gie fangen ei Schritt in D.B. ber hoben Baffermarte an, von marte ber Boben mit einer Salgfrufte bebedt ift. Uferbamm bes Cancireftes ift 10 guß boch, ber etwas niebriger. Rach ber Wenbung gegen Gub bei Mijun Dufa, wo einige Datielbalmen, fanb fi Baffer, aber nur in einem ber Brunnen fußes. aber burd bas Sin - und Gergieben ber Araber, bere ben Brunnen binabfteigen, meift fo trube gemacht, ben Reifenben, gefdweige benn Schiffe, berforgen fant ben von ba bielt man in ber Chene El Rorbbpe (BBe auf Robinfons Rarte) an, zum Rachtlager.

Der 2te Sag, 26fte April, führte über obe, fanbig Babi el Abtha (auf Robinfons Rarte) genannt Bergen, ben Anfangen ber Tib-Rette, poruber, por (Terrabyn bei Contelle, beffen Thar wol eben nur & Tib fein mochten) bewohnt, nach 41% Ctunbe gum & (Subr auf Robinf. R.), beffen flacher Grund faun tiefer liegt, ale bie Chene, boch aber gur Regenzeit fie fullt. Rach 71/4 Ctunbe Darich murbe berfelbe & bem Brunnen Mbu Gfouepra (Mbu Gumeirab erreicht, ben auch Riebubr und Coutelle paffirten icheibet fic von ben vorigen Babi's nur burch gr an ibm versammelen fich ofter bie Terabein, obmo nie ihre Beite an ber Geerftrage aufzuschlagen pfleger baupt gur Bermeibung von Streitigfeiten, Die fich Begegnen vericbiebner Barteien entivinnen, als eine G Bewohner ber gangen Galbinfel ericeint, bie inegefam pielbefudten Brunnen und Sauptrouten, ir juganglidern hintergrunben ibre Birthichaft treib bem Reifenben bie Galbinfel noch menfchenober gu erf ale fie wirflich ift. Muf bem gangen brei Sage le

Ritter Grbfunbe XIV.

ซิก์

# 818 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. §. 12.

von Gues bie Babi Gbarunbel bemerfte Robinfon 12) nur an einer einzigen furgen Strede, % Stunbe von Min Sowara, in einer Rieberung ein Mderfledden, bas bie Terabein mit etwas Baisen und Gerfte beftellt batten, und mo etwas Bieb meibete; aber feinen Ort. Am Babi Barban (el Duar ban bei Bocode) 13) beginnt im Weft ber Raramanenroute gegen bie Deereeflache eine Reibe von Canbbugein; Die Borberge ber Tib - Rette im Dften ruden ber Strage naber, bie nach 2 Stunden Weges weiter ihr beiberfeitiges Bufammentreffen ben Babi Amara bifbet, eben ba, mo Bocode einen Dichebbel Le Darab anführt, ein Rame, ben Riebubr, wie er felbft fagt, nicht batte erfunben fonnen, obaleich auch Cham ibn icon fruber bier angegeben batte. Burd. barbt, ber bier einige Janbo-Rauffeute, bie in Sor ausftiegen unb ju Lanbe nach Cairo eilten, antraf und bier bie Racht gubrachte, bemertte, bag bie Berge bafelbft aus febr irregulairen Schichten von Ralfftein und Feuerfteinen beftanben, Die gumellen gang fcmara, gumeilen aber auch glangent und burchicheinent wie bie iconften Achathe ausfaben, Muf feiner Rudreife vom Singi lernte Burdharbt 14) vom Babi Gharunbel aus bie Beidmerben bes Ruftenwegs jum untern Babl Barban und Babl Geber naber fennen, aus benen fich wol ber Mangel an Bevolferung biefer Gegenb burch Bebuinen von felbft ergeben mag. Rachbem er 61, Stunbe poin Babi Gbarunbel jum Babi Barban jurudgelegt batte, perfieß er bie Sauptftrage, um mehr gegen Beft bin ben Brunnen Mbu Gumeirah, in ber Ferne von brei Stunben, gu erreichen. Bier bebnte fic ber untere Theil bes Babi Barban uber 2 bie gegen 3 Stunden weit in bie Breite aus, gang aus tiefem Ganbe beftebenb, ben ein ftarfer Dorbwind fo febr erregte und in bas Beficht trieb, baf man fich biter verirrte, weil er bie Luft unburch. fichtig machte. Muf ben niebern Canbbugein Diefer Strede muchfen Tamarieten noch in großer Menge, in beren bugefreicher Ditte aber ber Brunnen Gumeira nur febr fcmierig, eine gute balbe Stunde fern vom Ufer, aufzufinden mar. Gin enger Bfab am Stranbe, brittebalb Stunden weit bis jum Babl Geber bin, mußte enblich wegen bes beftigen Flugfandwindes boch verlaffen werben, um in ber Ginfentung bes lettern einigen Gous ju finben.

<sup>117)</sup> Nobinjon, Pal. I. G. 109. 17 R. Pocodt, Beider, bes Morgenlantes. Ih. I. S. 208—209. 17) Burckhardt, Trav. p. 625; bei Gejenins II. S. 985; vergl. beffen Trav. in Arabia p. 439—440.



#### Sinai-Route von Gharundel bis G

Am 3ten Tage bee Sinmeges gum Ginai, ben 2 murbe nach 3 Ctunben Mariches von ba ber Babi reicht, mobin Dlebubr icon am Enbe bes ameiter gefommen war. Auf biefem Dariche, nur 13/4 Rachtlager über gleichartige Riebebenen fortidreiten nur wenige bunbert Schritt neben bem Bege amifch genbe Brunnen Min Somara erreicht, ben Riebu berührte, aber ben bort bervorragenben Gele, be Sabidr er Ruffab, ben Reiterftein, nannte. hatte er nichts verfaumt, benn fo bitter und untris Burd barbt nicht nur fur Menfchen,, fonbern felb meele, bag auch biefe ibn verfcmabten. Burdba Mifun Dufa, bem Dofe- Brunnen, bis bieber 151/. nach Robinfen) auf ber gang gembbnlichen Rarat jum Ginal gurudgelegt batte, ein Weg, ben auch be rael in 3 Tagemarichen bequem gurudlegen fonnte, und wol mit Recht 15), bas biblifde Dara wiet baben. Und in ber That ftimmt bies genau te) mit bes Bolfe (2. B. Def. 15, 22): "vom Schilfmerr Buften Gur, in ber fie 3 Tage manberten, ba fi fanben", und mit B. 23: "ba famen fie gen Di tonnten bes Baffere nicht trinfen, benn es mar faf beift man ben Ort Dara" (Darab im Bebraifchen felt und Dorra im Arabifden beift bitter 17), nad Berberben) 18). Ge febit in biefem Intervall be mariche an Brunnenmaffer und biefer Min Soma: einzig moalicen Route ber einzige abfolnt bitt ber gangen Rufte, ber bie Rlage und bas Murre meldes an bas mobifcmedenbe und beilfame Dilt mar, febr beareiflich macht; felbit beute noch, fagte ! fet fein Bolf fo empfinblich gegen Mangel guten Bi Milanwohner Megyptene, worauf icon ber Bropbet ! anfpielte. Die beutigen Mraber tannten feine Rm Dofe (2. B. Dof. 15, 25), bitteres Baffer fuß gu t noch Flav. Jofephus (Antiq. Jud. L. III. c. 1.)

<sup>\*\*)</sup> Belifith, Reife II. S. 38. \*\*) Burckhardt, und Leuke in Preface p. XIII., vergl. Rebinfen, 7 und Gefenials Not. 8. Burckhardt II. p. 1971. Ret. 5. Burckhardt II. p. 1971. \*\*) Röbiger, N II. S. 39. Ret. 33.

# 820 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 12.

Bom bittern Brunnen, ber alfo nicht fo fern vom obengenannten Babi Dara und vom Dichebbel Dara liegt, ein Rame, beffen beutiges Borbandenfein Burdbarbt beftatigte, wenn er auch Riebubr und Robinfon unbefannt blieb, und feineswegs von ben beutigen Arabern biefem Brunnen Min howara beigelegt wirb, jog Burdharbt in 2 Stunden jum Babi Gbarundel, ber meiter norbmarte berfommt. Bon ibm fagten bie Araber, baß er fich burch ben gangen Defert fogar bie jum Babi El Arifb am Mittelmeer giebe (ein Brrtbum, ben icon Robin. fon berichtigte 21); benn bas Babi Butab burchgiebt er bochftens nur bis jum Tib, an beffen norblicher Gegenfeite auch ber Babi El Arifb feinen Unfang nimmt). Gine balbe Stunbe vom Baltorte ber Raramane gegen Guten, b. i. gegen bie Dunbung bes Babi nach ber Rufte qu. ift eine reiche Quelle mit einem fleinen Bache, melder eben biefes Thal gu einer Sauptftation ber gangen Route macht. Doch ift es im Gefcmad unangenehm und braucht, wie Burdbarbt zu vericbiebenen Dalen es erprobte, nur eine Racht in Schlauchen ju fteben, um fcon bitter und verberbt ju fein. Aber überall in biefem Babi, wo man nachgrabt, finbet fich Baffer, obwol biefe gegrabenen Stellen febr leicht wieber verfanden. Daber maren bie 12 Brunnen und bie 70 Balmen, welche gu Glim ftanben (2. B. Dof. 15, 27), fein Ginmurf gegen bie feit Riebubr giemlich allgemeine Annahme 22), bag bieber bie nachfte Station falle, nachbem bas Bolf 36rael ben bittern Brunnen Dara verlaffen batte, wenn biefer in Min Somara

<sup>&</sup>lt;sup>197</sup>) Du Boys Armé, Notice in Descript, de l'Egypte, Astiquit, T. I., p. 314, "9 Orientau u B. II. S. 1071, 1982; S. Rolenshiller, Wengatian H. S. 1971, 1982; S. Rolenshiller, Wengatian H. S. Rolenshiller, S. L. I. S. L. L. Seffer, Sartt, B. S. L. J. S. L. L. Seffer, Sartt, B. S. L. W. M. Leake, in Preface is Burckhardt, Trav. p. XIII. u. a. D.

## Sinai-Route von Gharundel bis Gueg. 821

fich wieber gefunden batte. Die porbergebenben Diftangen flimmen febr aut. Den haupteinwurf bagegen finbet Robinfon 23) nur barin, bag bann bie nachfte Station (4. B. Dof. 33, 10) bes Lagere am Schilfmeer, welche fo genau bezeichnet ift, ein zu großer Tagmarich fur bas Bolf gemefen fein murbe; beshalb ber etwas furge Tagmarich von Dara fich vielleicht noch über bas Babi Gharunbel binaus bis jum ebenfalls maffer. unb baumreichen Babl Ufeit ausgebebnt haben werbe, mas bann ale Station Glim anzufeben fet, ba von ba aus ber Jaamarich burd Babi Sainibe jum Schilfmeere ein paffenber merbe (f. ob. 6. 769). Doch fei es auch bentbar, bag eine langere Raft unb Sammlung bes Bolfes ju Glim 24) ibm neue Rrafte gegeben batte ju einem barauf folgenben ftarten Sagemariche (vom 2Babi Gharundel jum Babi Ufeit fant Robinfon 6 und bon ba jur Munbung beffelben am Schilfmeer 2 Stunden, gufammen alfo ein Beg von 8 Stunden). Die Dattelbalmen finben fich auch beute noch im Babi Gharunbel in giemlicher Angabl, fowie Tamaristen, Acacien und ber Gharfab-Dornbuid (Peganum retusum Forsk.); wegen ber vielen, Menichen und Thiere plagenben Infecten (ticks bei Burdbarbt, Bolgbode, Acarus ricinus Linn. ober Ixodes ric.) lagern bie Rarawanen jeboch nie im Ibal, fonbern ftete auf ben benachbarten Unboben. Robin. fon, ber im Babi Gharunbel am 19. Darg Balt machte, fant es bewachfen von Samarir (Burfa) und Dimofen (Tuib und Seigl), aber nur von wenig Balmen, und bemertt, baß bei wenig Regen ber fleine Bach allerbinge gu fliegen gang aufbore, man aber bennoch bei tieferm Graben flete Baffer finbe, Das Thal giebe fich von R.D. gegen G. 2B. von ben nachften Bergen, Ras Babi Gharunbel genannt, berab, Die eine Fortfenung ber Bebirgefette er Rabab fel, welche fich bier mehr gegen G.D. und Dft wenbe, wo fie ben Ramen GI Tib erhalte und fich bann quer burch bie Salbinfel bis jum Golf von Afaba giebe.

Durch ben neuern Fortschritt ber Bedachtung gewinnen wir auf biefem Ruftengebiete von Suez bis jum Badi Gbarundel und Rad Samm zu ben frühreibn meift topographischen Daten auch einige lebrriche, mehr physicalische, bie wir in Kolgenbem michmenenfahre.

<sup>23)</sup> Robinfon, Bal. I. S. 110 u. f. 19) Belifteb, Reife, b. Robiger II. S. 35-40, und Robiger, Roten 30, 31, 32 u. 33.

Mitte Oftober bemerfte Ruffegger 25), bag bie größten Bluthen bes rothen Deeres bel Gues um Mitternacht und gegen 11 Uhr am Mittage mit ben bodiften Decillationen bee Barometerftanbes, alfo bes Luftbrudes, gufammentreffen; er brach (am 15ten Oftober 1838) febr frub am Morgen aus Gues auf, um bel Gbbe burd ben Meeresarm ju reiten. Erft eine Stunbe ging es gegen R. am Ufer bin, bann eine Stunbe, quer ben Deeresarut burchfreugend, gegen D.D.G., mas ohne Schwierigfeit gefcab, und bann 1 Stunde G.G.D., wo man wieber ber Stabt Gues gang nabe und ibr gegenuber war. Der Deretegrund mar bier ein ichlammiger Sanbboben, theils mit einer Salgfrufte, theils noch mit bem Baffer ber lebten Bluth bebedt, fo bag biefes ftellenweis ben Rameelen bis über bie Anie reichte und ihr Fortidreiten nicht menia erichmerte. Auch bei nad Guben treibenber Ebbe. wenn Rordwind webt, lagt fich berfelbe Weg gurudlegen, ber bei G.D. ftete Befahr und bei Fluthzeit ftete Berberben bringt. Bur Beit ber Muth, welcher Bharao, wie einft General Buong. parte, bier troben wollte, welcher lettere bier faft feinen Untergang fanb, batte man boppelte Beit gebraucht, ben gangen Deeres. arm ju umreiten. Robinfon, ber biefen Ummeg (16ten Darg 1838) um bie Spige bes Deeresarms über bie Trummerbugel von Colaum nahm, gelangte, wie Burdhardt, nach 21/ Stunbe ju ben Erbmallen bee alten Canale, aber mol an einer etwas anbern Stelle 26), ba er beffen Uferbamme nur 5 bie 6 guß boch und 100 Ruß weit auseinanberftebent parallel neben einanber binlaufen fab, fo weit bas Muge reichte. Roch melter norbmarts burchichneibe ibn, fagt er, bie Babi - Strafe, mabriceinlich ber Beg, wo ibn G. Ruppell burchfeste (f. ob. G. 161). Die Bluth bringt bier öftere noch meiter nordmarte, wie ber feine Triebfand und die Salgfrufte, bie fie binterlagt, beutlich gelgen; ja, ber Golf breitete fich einft noch viel weiter gegen D. aus und ichlog auch mabricheinlich ble niebern Gugel ale Infeln ein, bie man gegen R.D. und D. vorübergieben fieht, wenn fie nicht erft gu ben jungern Bilbungen geboren. Da bie Bieberaufnabme eines neuern Canalbaues gwifden bem rothen und mittellanbifden Deere icon in vollem Gange ift, fo haben wir von ben Deffungen und Beobadtungen europaifder Ingenieure auf biefem Bebiete, wo gegenwartig bie Grotheile Afrifa und Afien noch immer feine

<sup>821)</sup> Ruffegger, Reife, B. HI. G. 20. 20) Robinfon, Bal. I. 6. 96.



#### Sinai-Route von Gharunbel bis

enticiebue Begrengung und Scheibung gewonnen ! fcon herobot (IV. 45) nicht anerfennen wollte. lebrungen und Deffungen au erwarten, Die viele mutbungen und Grflarungen biefer biftorifc merf litat erft ihre fichere Bafie geben merben, auf bie einzugeben beshalb um fo mehr Bergicht leiften b. Coubert biefe Strede auf bem Bufammen! Erbtheile gurudlegte, fiel ibm fein Uebergang am Bellefpont von Guropa nach Affen ein: bort beibe er 27), gefcmudt mit bem Rrange bee Lorbeere im wande einander gegenüber, wie amei Rampfer im 2 Lieber: bier am rothen Meere wie amei nadte Rin ber bartere Fauftfampf bevorftebt. Afrifa erhebt f im Gebirg bee Mttafa mit feiner gangen Dacht; 2 Die Stirn mit Schredniffen ber Bufte, bie im nal (Rubat. Gebira) ibren Gis baben, Rein Balb. Baum ift bier zu erbliden (nur blauer Deeresfireif rothe Sandwufte); nur nach Rorben giebt fich m Bufte ber beiben Belttbeile ein nieberer, ebener @ ber burd vereinzeltes Geftraud grunlich gefarbt erfe fcuttete Bette jenes alten Canalreftes.

Der Buftenftrich gwifden bem Rorbenbe ! ber etma 4 Stunden öftlicher emporfteigenben, bie ! grengenben er Rabab=Rette tragt alle Renngei jungft vom Meere verlaffenen Bobene 28) Schichten biefer Rette fint gang borizontal und gel mation bes gegenüberliegenben agpptifchen Mofattat bilbe bes Grobfalfe, ben oberften Rreibelggern, Di Meeresfand und Meeresichutt, fellenweis überlager Inbien ber nachftanliegenben Berge, barunter bie leicht bermitterbaren Feuerfteine bie Sauptrolle fpiel Stellen erhebt fich ber Sanbboben au Sugeln, Die ! an einander reiben; in folden liegen auch bie f Mijun Dufa. Un ber gabre, welche von Gue anlanbet, traf Robin on 29) eine von anbern & niger beachtet gebliebene Quelle, Raba (ober el ( eine Ginfenfung gwifden Sanbbugein, 8 bis 10 &

<sup>17)</sup> v. Chubert, Reife, Bb. II. G. 267. 16) 201 G. 217. 27) Robinfon, Bal. I. G. 96.

# 824 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. §. 12.

meffer und 6 bie 8 guß tief, mit fteinernen Stufen verfeben, in beren Baffin bas falgige Baffer aus einer Tiefe von 2 bie 3 guß ftete aufwallt, aber obne Abfluß ift. Dan verfiebt fich bier bennoch mit Trintmaffer, bas auch fur Rameele geniegbar ift, mobei ber große Bortbeil fur Raramanen, baf au gleicher Beit an 200 Rameele getranft merben tonnen. Die Dofe - Brunnen, nach Ruffegger, find mehrere Gruben von geringer Tiefe, in benen bie Quellen mit geringem Sochbrud au Tage treten; bie Baffer finb falgig und folecht, boch beffer ale bie gu Gueg. Reben ein paar verfummerten Balmen und einigen elenben Araberbutten haben in neuefter Beit einige Sonoratioren ans Gues bort Bemufegarten burd Bemafferung angelegt; bas find ibre Luftgarten geworben, in benen fie fich im Schatten einer Balme ergoben. Leiber geht bie Uferplage ber Bufte, ber beinigenben fleinen filiegen, fur Denfchen und Thiere, bie Muge, Dor und Dunt fullen, bie bieber, welche felbft bie Rameele oft muthenb machen. Geegen 30) fant im 3abre 1810 von fruberen 20 Quellen nur noch 17 geoffnet, und gablte nur 25 junge Balmen umber, wo man burch Bflege bunberttaufenb Stamme gieben tonnte, wie er meinte. Robinfon gabite bier nur 7 Quellen, babon einige erft fürglich burd Graben im Sanbe gewonnen maren, beren BBaffer aber falgig; anbere aftere maren mafferreicher, aber auch falgig, buntel von Farbe und fetten einen barten Juff am Ranbe ab ; vielleicht bag baburch bie Bugel erft gebilbet finb, aus benen bie größern Quellen bervorfließen, bie aber balb wieber im Sanbe verrinnen. Gine ber Quellen nannten bie Araber fuß; fie fomedte bem Reifenben aber nicht fo. Donge, in feiner Befdreibung biefer Quellen, gab bie Rinne von Steinen an einer berfeiben fur eine venetignifche Bafferleitung aus. Much Robinfon fant bier außer einigen Dubent vermifberter Balmbaume und Balmftranche, in beren lichten Schatten boch v. Soubert erquidenbe Rube fant, icon ein paar Felber mit Berfte und Robl angebaut; auch Scherbenbugel, bie vielleicht Spuren eines ebemaligen Dorfes maren ober einer Topferfiatte nach ben Renfranten, bie an biefer Stelle eine Station ber Benetianer vermuttheten, von ber aus fie ihre Schiffe gegen bie Bortugiefen im indifden Deere mit Baffer verforgten. Rad Tifdenborfe 31) Befuch (1844) fcheinen bie bortigen Gartenanlagen burch ben

<sup>10)</sup> Seenen, in Mon. Correip, XXVII. C. 72. ar) Tifchenborf. Reife I. G. 171-173.

#### Singi-Route von Gbarundel bis G

ertragrichen Boben und die Bemüßungen der reiche fo sie der eine folgen ungemein beiden gibt bis Ausfügt zu einem Kniftigen Lugen ein beiden zu die Ausfügt zu einem Kniftigen Lugen eine Kniftigen Lugen der Gestelle zu der G. Gutze für der Fall zu der G. Gutze für der Fall zu der G. Gutze für der Fall zu der Gestelle für der Gestelle zu der Gestelle für der Gestelle Gest

Meres um beiten Bellen juden ber beunbervollen Geretung im Beres um beiter Bellen, miellen bem ben deb, vom 300 befreiten Bellet bisher gerbeilt gewein, Britig, we ber reibenft Eraumpfgeing Wefte in Beed erfahrt: "Der herr ift meine Stieft und bei fin mie Bell" u. L. v., im 3004 ber auch ben 2 Mugen war, als er mit ben furzen inhaltreichen i (77. R. 20 und 21): "Dein Bog war im Were ur "Do führen, und man führte bed Dein, "Do führeit, Dein Bolf wie eine herrbe Schaffmid Maren."

Die Banberung von bier burch bie Bufte S leicht, fagt Lord Linbfab in bem verftummelten Ram

Seber ober Subr noch beute bie 3bentiat bes eneuern Ramen 34) aufzweienen, wie ber anlingende 3 rung), ober Etti bei Riebuft, die Erinnerung gen Umbergiebens aufbewahre.

Michts ale waferlerer, der Bufte, mit Grurftbietet ber Bug duch bie Bufte Sur, über der eine etwas isolitere Spige ber er Raha-Kette f marte erhöt, die dem westlichen Steilabfall der bal Plateauwörfe bilbet, und weiter im Guben von der e Dichebeel Life begarnet weite. Mur erst gegen de

<sup>37)</sup> v. Schubert, Reife II. S. 270, 37) vergl. De Robiger II. S. 46. Rot. 35 und 36. 34) ! Letters I. p. 260.

Geber nimmt bie Ginformigfeit bee er Raba eine etwas veranberte Geftalt in icarfem Umriffen an, Die mol bie Rolge einer peranberten Teleformation fein mag: benn wirflich finbet man fublich ber Aligun Dufa an ber flachen Rufte mehr Befchiebe eines bichten, feften Raltfteine, aber feine Reuerfteine mebr, bie nur in ber norblichern Strede porfommen, in ber Chene gegen Ras hammam nicht mehr. Die Ralffteine ber Gefchiebe find voll Berfteinerungen, Die berfelben grauen Rreibeformation angeboren, bie im Ras hammam fo machtig entwidelt ift.

Der Lagerplat, ben p. Coubert in ber Bufte Gur, giemlich fern vom Meeredufer nabm, mar fo fleinig, bag es febr viel Dube foftete, bie Bfable feines Beltes barin ju befeftigen. 3m Babi Gubr hielt Robinfon 35) einen Rafttag. Gr hatte bie babin lange ber er Raba-Rette nur etwa Runbe von einigen 40 armen Bebulnen. Familien in 25 Belten vom Stamm ber Tera. bin, welche auf ben Befit ber Strede vom Guez bie Babi Gharunbel Unfpruche machten; fie murben von ben Towarab, bem berrichenben Araber-Stamm ber Galbinfel, ale Fremblinge angefeben, ale eine Colonie von ibrem Sauptftamme biefes Ramene, ber bas beerbenreiche ganb im Guben von Baga inne bat. Bu ihrem Befit rechnen fie auch bie Streden um bie Quellen von Dabut (f. ob. S. 185), Raba und Mijun Dufa im Rorben, fo wie bie um howara und Babi Gharunbel im Guben. Robinfon's Rubrer maren Jowarab.

Auf ber Ruftenebene vom Babi Geber, 41/4 Stunbe fub. marte, erreichte Ruffegger, noch ebe er gum Babl Comara fam, ben Babi Saleffi, ben fein anbrer Reifenber por ibm nannte. in bem er fein Rachtlager im Sanbe auffdlug; bie paffirten Babis waren alle nur flache Ginfenfungen bes Bobens, mit wenig Beibefutter. Muf biefer Chene erhoben fich aber viele fleine Bagel 36) in ben fonberbarften Sormen, Die fammtlich ifolirt fteben, meift fpige ober ftumpfe Regel, bie meift wol ben gerftorenben Braubungen bes Meeres, ober ben einreifenben Gienftromen biefe Korm verbantten. Gie befteben jum Theil aus Deeresicutt, jum Theil aus jungern Meerebfanbftein und Meerebfalf, wie bem bei Gueg, bem bier fcon berrichenben Geftein. Dicht am Merresufer gieben niebre Canbbunen und Rorallenflippen bin. Dichebbel Saleffi nannte man eine folde lange und breite Sugelreibe, bie von R.D.

<sup>133)</sup> G. Robinfon, Bal. I. G. 102. 36) Ruffegger, 8b. HL G. 218.



## Singi-Route von Gharunbel bis Gu

gogen G.B., alfe quer bon er Raba jum Merre, wi jum Ras Abu Sameirab, bingiebt, ber gegenüber auf nifchen Rufte bie Ralfftein - Rette Attafa unb entpricht.

Gublich biefes Saleffi betritt man, faat Ruffea ein ploblich ein in feinen localen Berbaltniffen gieml renes Sugelland, bas aber barum auch an pittore tereffe 37) gunimmt. Die weiten Gbenen ber Ruf jungern Metrefgebilbe find verichwunden; man ift gwi Ablagerungen ber Tertiairgeit eingetreten, gumal in Gope, borigontal aufgelagert auf ber weiße feuerfteinreichen Rreibe, Die fich weiterbin immer ner zeigt. Der Gpps, bicht, fornig, balb blattrig (? bei v. Soubert genannt), entwidelt fich in großer ! au feinem untergeorbneten Lager mag mol bas Steinfa bas, wie auch Ceeben 38) verficherte, fich weiter bin in ) jumal im Zaibibeb, porfindet. Beiterbin im Lant weißen Bante ber obern Rreibe felbft bervor; unb bin bie icarfen Bergruden ber barten grauen R: in ber Gerne tauchen Bipfel auf, Die eine balbige Bera gangen Formation in Musficht ftellen. Diefe tertiai gerungen erfullen nun bie gange Ginbucht norblid vom Borgebirge bee Ras Sammam.

Am Brunnen Gomers mit feinem flaten, Wolfer, bei ins befanzige Erreitung flüt, bir b.
von Wenschauft und eine finden geste bei der Bische bei der Geben bei der Bische der

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>") Lord Lindsay, Letters p. 266. <sup>38</sup>) Seehen, in A XXVII. S. 71. <sup>38</sup>) v. Schubert, Reise, II. S. 27 Bal. I. S. 107.

# 828 Beft-Afien. V. Abtheilung. I. Abfonitt. S. 12.

ies Gharuntel, mit vielen Tameristen und nilbrachfinden Malmen, die ihn an Clims Halmen erinneten; bed fand er hier tein Baffer. Seine Bedulnen hatten fic aber andersthals Stunden in West von ist einem Lagerbah mit frischen Malfer verfehr (als wahrscheinficht) ab den untern Malfer verfehr (als wahrscheinficht) ab den untern Malfer verfehr (als wahrscheinficht)

Birfiich bemertt auch Ruffegger, es liege biefer Brunnen Somara 40) im bugiigen ganbe, bas fubmarte Saleffi fo eigenthumlich beginne, und gwar auf ber Ruppe eines fleinen Sugele, ben fich bie Quelle gang ichlecht fcmedenben Baffere mabricheinlich felbft erft (aus Suffabfas?) erbaut habe; alfo fein Runftprobuct von Denichenband, wie fein Borganger meinte. Bon bier fublich gegen Babi Gharunbel giebt fic bie weiße Rreibe immer mehr in bas Innere gurud, unb folieft fich bort ben 600 bie 800 Fuß boch auffteigenben Berggugen ber altern Rreibe an. Das vorliegenbe tertiaire Terrain gegen bie Meeresfeite ift ein gerriffener Meeresboben, Die Mertmale ber mechanifden Ginwirfung einer beftigen Branbung beutlich an fich tragenb. Ifolirte Regelberge von fornigem, bichten, blattrigen Sppe (vielleicht in Berbinbung mit ben Bilbungen ber naben beißen fcwefelhaltigen Quellen ftebenb) erheben fich wieber in großer Angabl, find aber von geringer Gobe. 3mifden bem Brunnen howara und Babi Gharunbel auf ber Route jum Ras hamman, bie Ruffegger einfclug, mabrent er feine Lente bie große Sauptftraße gum Babi Ufeite gieben ließ, bebedte ber tertiaire Ralf Die Ablagerungen von tertiairem Sanbftein und ein nagelflueartiges Conglomerat; meiterbin aber bebedten biefe beiben Relogebilbe mieber überlagernb ben tertiairen Ralf, fo bag beibe, wenn nicht befonbre fpecififche Untericbiebe aus ben eingeschloffenen organifden Reften bervorgeben, mit letterem geognoftifc parallel fteben.

Dr. Sanbfein mie des Conglomera find compact, fift Geftein. Mie Geraen diefte tertaiera Abbagerungen liegem mtweber horizontal, ober im Bliefeln von 15 bis 200 gang M., d. b. green des Mittleimer geftel. Gibertung, spat Buchtung, fast Kuffegarr, wird et mehifchildt, deh die Gerbindung zwi- spat den Afrika und Afrika, nicht die Milten per des gangen 3fhund, nicht durch die Seidennt bes Nethen Merers, som durch der Gerbindung wird der Mittlein ab Mittlein Merers der Sieden bei Mittleifund Merers der Sieden bei der Mittleifund Merers der Sieden bei der Sieden der S

<sup>14&</sup>quot;) Ruffegger, Reife, Bb. III. G. 24, 219.

## Sinai-Route von Gharunbel bis Gi

bağ biefe fic eink nach und nach und bie Sina bie fic als biefend größeinigt justificen beiben Ersteinien emper (f. cb. C. 318), anhainten, daburch die Berkindung indlicken und atlantischen Werers, in der Wentlandung indlicken und atlantischen Begenader jem Berbin fechber Erbistien hervertigten Werbin eine Berein ein gestellt der Beiben Erbistien Freserisien; eine Berein gehöben Erbistien herbeiten der Beitelfähilchen finder, wo der Annach bisteilich begründet ift, ur reflectte gundfertigt.

3m Babi Gbarunbel entfpringt aus tertigirer ein nicht unbebeutenber Bach, ber fic aber nach einer Lauf icon wieber im Schuttboben verliert; fein et Baffer riecht nach Gomefelmafferftoff. Gas 41) fiar, und weit beffer ale bie Baffer von Gues unb ! Babrideinlich ftebt es mit einer Somefelquelle bung, bie fich mit feinem Baffer mifcht. Bur Reger Babi bebeutenbe Baffermaffen jum Deere maigen; im Oftober auch noch gute Beibe; er mar mit Baln maristengebufch bicht befest, und wilbe Bartien Thale verlieben bem Glim ber Miten einen romantifch Einige Familien von Bebuinen, in Diefem Gebufche gi Frauen Beuge webten, belebten bie Ginobe; fie mar erbettelten fich Sabad. Dit obigen Bemerfungen einer veranberten Bobenbeichaffenbeit und einer reichern beg lebung biefer Dberflachen ftimmt auch vollfommen & pere, bes Bflangenfammlere, Bericht, ale er aue hierher vorbrang, ber fagt: in ber Chene Comara Berge gargoun, traf ich eine von Urgebirgen ab intereffante Begetation 42), welche mich ein pac beichaftigen tonnte. Der Fortidritt zum Babi Ufeit fen Gingiftrafie wie aum Borgebirge ber beifen Baber Dbigem binreichend befannt.

<sup>\*1)</sup> Ruffegger, Reife, B. III. S. 24, 220. '7) D. Sd 1835.

#### Erlanterung 2.

Die centralen Rorbstraffen vom Sinai über bas Buftenplateau bes Dichebbel Tib nach bem Gelobten Lande. Geegens, Ruffeggers und Andrer Routiers.

Rur meniae Berichte find une uber bie birecten Rorbftra. Ben vom Ginai burch bie Mitte bes hohen Buftenplateau's ber Tib-Retten, fei es nad Baga ober Sebron, quefommen. und auch von biefen find es nur gmei, bie uns genauere topegraphifde Daten von ihren Routiere geben, nach benen es moglich ift, fich elnigermaßen geographifch in biefen weit ausgebreiteten Ginoben orientiren ju fonnen. Domol auch fic feines. weas auf benfelben Bfaben bleiben, und meift febr verfchiebne Cta. tionen und Diftangen angeben, fo gebt bod aus einigen Bergleidungepuncten bervor, bag fie nicht febr meit auseinanber fallen, obaleich bie eine Route von Seeten (1807) obne alle fartographiiche Begleitung nach Guropa gefommen ift, und von Jubaa jum Ginal geht, Die anbre von Ruffegger (1838) bagegen vom Singi nach Bubgeg, namlich nach Gebron führt, aber mit Rartenbarftellnug und Bobenmeffungen begleitet, und baburch febr lebrreich geworben ift.

Brei anbre Routiere von Gr. Gennider (1820) und Strauf (1845) find nur Durchfluge burd biefes Bebiet mit einzelnen Inbeutungen, bie erft burch bie Ungaben von jenen ibr Berftanbnif gewinnen; alle übrigen befannt gewordnen Berichterftattungen geboren nur fragmentarifc bierber, ober folgen anbern Babnen, meift bitlichern uber Ataba am Allanitifden Golf, von mo fie bann, wie bie Route Robinfone (1838) einen Theil bee Tib-Blateaus im Rorben burchfegent, mit jener gen Berfaba (f. ob. C. 105-107) gerichteten Centralroute gufammenftofen. ober ihre Wege uber Betra und burch bas Ghor anbermeitig verfolgen. Das fo berühmte Berfaba, beffen Lage wir aus bem obigem ju Bir Caabea, ober Bir es Geba nad Geebene und Robinfone Entbedungen fennen, ift an ber Gubgrenge Balaftinas auch beute noch, wie ju Abrahams und Dofe's Beiten, bet Ort am Gin- und Ausgang jener Buften gum Gelobten Lanbe, in beffen Rabe fich faft alle Sauptftragen 43) ver-

<sup>143)</sup> Gine lehrreiche Heberficht ber Stationen und Diftangen ber wich-



## Centrale Rordftragen burch bas Tib-Ple

einen, an dem auch heute noch, wie vormale, sont einenzüge vorüberführen; von ihm geht Seehen Bewir bler zuerst im Einzelnen nach feinen binterlaffene nal summarisch zu verfolgen haben, aus, zu ihm geht B. Bandrung hi, weit wir nach jener nech so manch über fie, wie über alle anderen, verbanken.

Miles biefer Duerftrage ber babid. Route liegende gand 44) wird von ben beutigen Araber el Tur, b. i. bem Banbe ber Salbinfel Tor a bon beiben Deeresarmen begrengt und gebilbet wirb: bie fublichen Bewohner biefer Salbinfel alles in ! Bilgerftraße liegenbe Land gu el Cham, b. i. gu G nen. Der Defert el Tib Beni Berael ift gwar, n 3ftafbri und anbern grabifden Geparapben, meit : ale bie mabre Quertette bee Didebbel Tib, be einen Raum von 40 Barafangen gange und Breit foll (f. ob. G. 41); aber Dichebbel Tib, bas Be bezeichnet bei bem bentigen Bebuinen auch nicht blo fallende Mauerwand ber Tib.Rette im Guben je fenben Bilgerftrage, fonbern auch noch einen febr ber nur mit niebrigern Bergen befetten Sochebenes teaus bes mar allerbinge abfolut boch gelegenen, a

tigften hauptftragen burch biefen nerblichen Theil ber f Robinfon, Bat. I. Anmert. XXII. @. 438-440. Mirr. Reifebericht, 1807.

# 832 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 12.

relativ unbebeutend bech ericheinenden Wüßenstrich, weitsin im Norden jeure Migerstraße, und prar nach ver bestimmt Auslige des Seith Sibben, vom Stanm der Beni Atije, der Gerigend Hälber war, von jeunem Wahl et Alin (ben Deutlenthale; ein andered alle des den Migerial und Koller bei Alfabaß genannte, [. ch. S. 272) am sübwairte, den nach ihm umd nach Rebinson der Auslimmender Karte eines unter 30° 40° N.Br. (nach den Aparallel von Aben, Es die geben von D. nach W. zum Wahl ist Auflis idet.

Rach biefen naturliden und in ben Bolfeneinungen angenommenen politifden Grengbeftimmungen erhalten wir, in Grmanaelung anberer Daten und firirter Grengen, große allgemeine Sauptabtheilungen, nach benen fich wieberum bie Beimathen und Banberungen ber bier haufenben Bebuinen-Stamme naber angeben und bestimmen laffen, wozu noch bas mertwurbige Saupt-Babi, bas ben größten Theil biefer Buftenftrede in ihrer Mitte burchlangt, ju rechnen ift, naulich bas von ber Gubmant ber el Tib - Rette anfangenbe und gegen Rorb fortgiebenbe, faft biefes game Buftengebiet in eine weftliche und oftliche Salbe burdidneibenbe, weite und lange Thal bes Babi el Arifb, ber fich erft weit im Rorben, mo ber Babi el Min fich in ibn einmunbet, feine Wenbung gegen Rorbweft nimmt, mo und fein temporairer Bafferreichtbum und feine Dunbung bei el Mrifb (Rhinocorura, ale Bach Meghptene an ber Mittagegrenge Cangane) jum Mittelmeere icon aus Dbigem binreichenb befannt geworben ift (f. ob. G. 140-143), fo bag mir nun au ben Gingelnheiten ber Routiere felbit nach Tagemarichen übergeben tonnen.

1) Seegens Reiferoute von ber Station bei Berfaba burch ben Dichebbel Tib gum Babi el Sheith und Sinai (vom 26ften Marg bis 10ten April 1807).

Bom 22ften bis jum 23ften Mary 1807 mußte Serben, ber von Gebern bis jum Dauer Atlije, intem Adlidgar twa Atlije, intem Adlidgar twa Atlije, ober der Gent Geberhe Geduinn, auf der füblichen Gernge Malffiniel sygnen die Wöhle vergrieft nur, vermellen, der eine die rifte Nachricht eingeg, das die date Berfada nur Zeunden Hille von ihrer Seiten, den Dauer, nufferni liege (i. cs. 5. 106, über Dauer, 1. Greft. XIII. S. 288). Deifer Dauer och dieße Lager der Atlije, das größen von allen, die Gerben bis dahig neifehm, bestand aus dr. O Geglein, desson 2 818 3 ym



öffentlichen Baftgelten (el Ggaba, fonft auch el Cheifbe-Belte genannt) beftimmt maren. Die bamale (1807) in jenen Begenben burch bie muthenben Heberfalle ber Bahabi und ihre Burudtreibung ber Detta - Bilger unter Abballa, Bafcha von Damast (f. Erbf. XII. G. 487-488), in Schreden gefette Beit bes mufelmannifden Driente mirtte auch bie bierber ein; fie machte bas Tageegefprach ber Bebuinen aus, und erwedte auch Diftrauen gegen ben Reifenben, ber, bei bem Mutfellim von Baga ale Spion verbachtig gemacht, fich erft burch feinen Bag bes Bafca Goliman von Acre legitimiren mußte, um weiter geforbert merben gu tonnen. Denn bie uber biefen Dauar ber Bufte erftredte fic noch bie Berricaft bes Commanbanten von Gaga, ber Ruftenftabt, bie 4 Stunden von ibm gegen Beft entfernt liegt (f. ob. 6. 139, 145), mobin ein fleiner Buftenbach, el Cheria, birect jum Mittelmeer giebt, beffen anfangenber Babi nur eine halbe Stunde von Diefem Dauar entfernt mar. Die Bent Mtije entrichteten gwar bem Mutfellim von Gaga feinen Diri, ober Tribut, machten ibm aber boch jahrlich ein freiwilliges Befchent, und erfannten baburch ihre Abbangigfeit von ihm an.

In ben Umgebungen biefer Gegend follte es Bolfe (bier Gelt genannt, ein Brovincialismus, ba fonft Dhib ber allgemeinere Rame ift) geben, auch wurden noch anbre milbe Thiere, wie Anafeb (ober Relb, fonft ein Sund, f. Erbf. XIII. G. 214), eine Art Bolf ober Schafal nach Geeben, genannt, und ein anbres Quabruped, em Iffajit, bas bem 3gel nachftellen follte. Die Rachte maren Enbe Dars falt; Diebe ftellten fich Rachte ein und Bigeuner-Streiflinge, bort Rauar genannt, am Sage, mit Mufif, Trommein und Schalmeien jum Sang, benen man Butter und Rleibungeftude fur ibre Unterbaltung gab. Die Atife feierten eben ibr Befchneibungofeft, bas unter einem trillernben Bebflagefang ber Beiber und abwechselnben Dannercoren, mabrenb mehrerer Stunden Dauer bintereinander, bis in Die Moubiceinnacht binein vollzogen warb, beren leerer Inhalt ber einformigften Strophen aber, wie g. B. "3ch ging bin und blieb lange aus. 3ch fanbte auch meinen Gruß, mit wem?" und anbere bergleichen auf bas langweiligfte immer wieber fingend wieberholt marb. Das Tabadrauchen geichab aus Bfeifentopien aus el Drrobe gemacht, b. i. aus einem fdmarglichen Steine, ben man im alten Dis bian an ber Bilgerftrage, nabe Mogar Choaib finben follte (Erbf. XIII. S. 234, 286, 437; pergl. Erbf. XI. S. 742).

Ritter Erbfunbe XIV.

# 834 Beft-Afien. V. Abtheilung. I. Abichnitt. §. 12.

Im Dauar ber Allig war Sheils Gibten, vom angeihenften Gefichet und biner Lebensatz, nicht eine rich, aber barch siem Erfeinen Erfeine ber ber ber den eine Befonnenfeit und Berechsantiet als Radi vereift, und 
im gange Cande ber Wilfe für Alli ab folder schanz; beschied 
ein vortrefflich schiedere fübere bei Reifenden, bem fich ein junger, flarfer und wochfaschwer bauer, Phodad, vom gedberre, 
Rert, als Gefübere juggielte. Sibsen beige nur ein Bireb und 
ein Ramer, nut ben er Gesehn beibent; er teit ibm, sich ab 
griechischen Mende jum Berge Sinal auszugeben, um so ungefichret burch bis Wilfe bas Riefer erreichen zu fonnen.

Das 3id wurde aus glüdlich von 27fm Mörz bis bitter. Auftril, als in 18 Sagen, erricht, von benn unt ein Age, der für Agril, als in 35 Sagen, erricht, von benn unt ein Age, der für Agril, im Söden ber Mitta-Seraße Rafthag war. Die inteften 2 Sagenisticht wurden meife unt 5, 6 eber 7 Eunthen, die leigen 2 Sags aber fürfern Metrick von 6 Seunden, durch, burch, de hehe, wie für Alteraufanft/gel, purdögtege, in Cumme 35 Eunden. Nach vom Nachtage durch jurdögtege, in Cumme 35 Eunden. Nach vom Nachtage durch jurdögtege, in Cumme 35 Eunden. Nach vom Nachtage durch jurdögtegen, der Jene 18 jurde von 30 Eunden Wag jurdögten, der hie jurdögtegen, auf 3/1 Sagen 28 ibt nicht genacht sieden der Sager in Mongra auf 88 Eunden Wegftreit, und die Sager ein und 5 Side Sumden Wag jurdögten, der des der Sager ein den 35 Side Sumden Wag jurdögten, der des der Sager ein der sager

Die erften 8 Tagentariche (51 Stunben), bie gum 9ten Tage, batte man gebraucht, um an biefem Morgen (bes 4ten Aprile) bie arofe Bilger . Duerftrafe ju erreichen, Die von Gues nach Deffa fubrt, beren vertiefte Bfabe, Die gegen Dit laufen, man quer gegen Gub burchfeste. Dies gefcab, wie Geeben ausbrudlich faat, nicht an ber une fcon befannten Localitat ju Ralaat el Raf bl (ober Rachl), bem Balmencaftell (f. ob. G. 163-164. 320), welches bie meiften anbern Reifenben, aud Ruppell, Burdbarbt, Bennider, Ruffegger und Strauf, berührten. fonbern 6 Stunben Wege weiter gegen Dft entfernt 45) bon bemfelben. hierburch erhalten wir eine gute Beftimmung ber von Seeben genommenen Sauptbirection, beffen Weg alfo genau ba biefe Querroute burchichneibet, mo Burd barbt von Dft ber, vom Babi Ghorepr, an bem Dichebbel Dbichme vorüber in biefelbe Bilgerftrafe (aber 5% Stunben oftwarte von el Rafb1) eintrat, und ben Babi Ruaf ale tiefee Binterbette eines Baf-

<sup>144)</sup> Geegen, Mfcr. Reifebericht 1807.



ferftrome nennt (f. ob. C. 181), ber auf Robinfone Rarte mit Babi Rauat, eben fo wie auf Ruffeggere Rarte, bezeichnet ift.

Bwar nennt Geeten biefe Ramen nicht, bie Localitat ift aber fo genau bezeichnet, ale biefes nur unter folden Umftanben möglich ift, und wir erhalten burch bie Combination biefer Daten eine febr berichtigte Rartenconftruction, Die von unferm Freunde Riebert, bem Beidner ber Robinfoniden Rarte, auch icon in Berudfichtigung ber von Ruffegger gemachten Ortobeftimmung bes Rhan Rafbl, weburch bas gange Terrainverbaltnif ein anberes Unfebn gewinut, vorgenommen, obwol noch nicht veröffentlicht ift. Rach biefer ergiebt es fich nun, wie nad Ruffeggere Berichtigung 46) (f. unten), bag ber untere Babi el Arifb eigentlich aus zwei großen Sauptthalern im obern Laufe beftebt, bie erft in ber Rabe bee Ruftengebiete von Gi Arifb (etwa unter 30" 55' D. Br. nach Ruffeggere Rarte) gufammenftoffen. Statt bes auf ber Robinfonfden Rarte fruber gezeichneten einen großen Babi el Arifb, gerfallt biefer alfo nun in zwei, unter einanber ziemlich parallel laufenbe Urme, einen weftlichen, ben mirflicen Babi el Arifb, und einen öftlichen, ben ibm aleicharogen und ebenburtigen Babi el Afaba (Agaba bei Ruffegger).

Diefer Bflide Babi el Maba entgringt bemach in ber bfliden Bergineigung ber gejen Tib, Bette, bei wir fechn fibber unter bem Namen Dicebel Dbifme (Gbjme bei Ruffegaget) Irmm leinten, und beurchfindeber von ba an nobewärts bie 3flide halbe ber großen hochekene, medde wir, um linterfeibe von ber weiflichen, mit Auffegaer baß Blactau Dbifme ennnen werben, bis er fich in bem ofgenannten Bertempaufe und met verfen, bei der fich in bem ofgenannten Bertempaufe und mehr verfen. Die er fich in bem obgenannten

Der Wabi ei Arifi ift in infinm vern Lufe bifer poeite Jamptern, ber nach Auffeggert verfluider Differsieln ni cht, wie man friber boffer hiel, in Dir be Kalast if Nafhl, fonben im Besten bestiebt verfiber zieht, in Dir be Kalast if Nafhl, sonben im Besten bestiebt versiber zieht, war von E. nach Nere, eben-falls biet auch ver Babi'd vereinnt, bie gange reflitiet Salte vohre, dem falls viele auch eine Maffeggert, im Gegenige ber Ilstean E Diffum, bot Plateau bed Diffuse, bot bei mit ibem untergenotent gelirchem Bablis,

<sup>16)</sup> Ruffegger, Reife, Bb. III. G. 62, Rot.

<sup>@</sup>gg2

## 836 Beft-Afien. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 12.

bie nach Innen gewendeten flachen und jede fanften Thalfentungen, find in ibrem Maturtipus belig verfchien von allen überigen and bem fleine Riffenrande ju ben beidem Golfen be Rochen Metred berverfrechenden temperairen Kuffennfrömen, die mir früber in allen ihren rablenartig verzweigten Barrancos (f. ob. S. 333) belicka verfolat baben.

Sierburch gerlegt fich nun bas bisber, gleich bem Innern von Mirifa, pag und leer gebliebne Innere bee Betraifden Arabiene in feine natürlichen Saupttopen: benn gwifden biefen beiben Sanpt - Babis liegt nun, in ber Querlinie ber beibe burdidneibenben Sabidroute, in ihrer Ditte gegen ben Babi el Arifb gu, Die Station Ralagt el Rafbl, feit ber Erbauung bes Caftelle bie Sauptvaffage und ber Sauptidluffel bes Lanbes, aber gegen ben Babi el Afaba gu, b. i. gegen ben Dft ber Dbichme-Berge bin, ber Babi Ruat (Ramat bei Ruffegger), ben mir burd Burdbarbte Baffage tennen, und ber une nun auch in feinen Umgebungen gegen D. und G. burch Seeben gur Unichanung fommt, obgleich er bon ihm nicht namentlich aufgeführt ift. Ferner ift jum Berftanbnig von Geebens Route gu bemerten, bag auf feinen erften 4 Tagemarichen, bis zur Mitte bes 4ten (ben 31ften Darg, alfo etwa 24 Stunben weit), von Dauar Atije aus ber gemobnliche Raramanenweg bon hebron nach Gueg gegen G.2B. verfolgt murbe, bon ba an aber bie Ablenfung von bemfelben mit ber Wenbung gegen Gub begann (fcon am Mergen bes 4ten Tagemariches). Geeben perbrauchte alfo von ber Mitte bee 30ften Dars bie jum 4ten April, wo er in bie Babid-Route eintraf, 41/ Sag, und in biefen etwa 27 Stunden auf ber birecten Strafe bis gum Ginai; es ergiebt fich baraus, bag biefe mabricheinlich um eine gute Tagereife öftlicher gelegen fein mochte ale bie beutzutag gemöbnlichere.

Die Breifelt folder Strafengüge fchiam bir wenigen Aufre der vom Berge, als burch bir be Legg ber Baffreverfalfe umd burch bir medfelnben Standbager ber Bebninen, wie burch bie Gefenyllatie um Britenstalligte vor Bebninen, wie burch bie Gefenyllatie um Britenstalligie ihrer beicht unzu bigen Brechtur mit berm bieligd verzwigien Elimme beingt zu fein, wie fich bies and bem Detall ber folganten Meutiner bergeben bei bei and bem Detall ber folganten Meutiner bergeben bei bei ben bem Detall

Erfter Tagmarfd. 27fte Darg (1807). Bom Dauar

Atije ju bem Dauar ber Buethat (6 Stunben) 47). Erft um halb 8 Uhr ging es fort über wellige, blumige Biefen; nach 2 Stunden über einen trodnen Bach, ber fich nach Baga bingieben foll, und ba Geegen bie Ruinen Abbebe paffiren wollte, fur fett gegen Gub. Mittage bei einem Daugr murbe Ramcelmild von einer Seerbe gemolten und bamit fich erquidt; in bemfelben Dorfe von 17 Belten murbe man mit frifder Butter und Brot gaftiich bewirthet. Rach zweiftunbiger Raft rudte man in einer halben Stunde gu bem breiten, flachen, jest trodinen Bette bes Babi Stabea (ob von Berfaba fommenb? Grabea blieb nach Seegen 2 Stunden nordmarte liegen; alfo muß er mol fublicher liegen ale Babi Geba auf Robinfone Rarte), bas aber gang mit Ralfgefdieben erfullt mar, ein ficheres Beiden feiner malgenben Bewalt ale Binterftrom. Er foll fich gur Regenzeit in ben Buftenbach bes Babi el Cheria nach Gaza ergiefien, ben wir auch auf Ruffeggere 48) Reiferonte, ale mit bem norblichern Babi Chalil (Gebron-Thale) gufammenfallend, beftatiat finben. Die Begleiter Geebene ftimmten untermege baufig Lieber, aus bem Gefange: Beni Belal (Cobne ber Monbanbeter, Erbf. XII. 294, beffen Sanpthelb, Abu Get, ein Ronig von Tunis wirb) an, beffen Deiobien ibn an bie Tone ber Meoisharfe erinnerten. Ueber Sugelboben murbe in fublider Richtung um 5 Uhr nach offunbigem Marfche ein Dauar ber Do wetat (Buethat bei Geeben, f. Erbf. XIII. G. 230, 295, 303 u. a. D.) erreicht.

3meiter Tagmarich. 28ften Darg. Bum Dauarber Rberat (6 Stunben).

Um 7 Uhr Aufbruch gegen Gub burch Gbene, bie an Sanbe que und an Fruchtbarteit abnimmt, mit einer Mrt Saibefrant (Babbab), mit weißbiubenbem Befeuftrauch (ob Retem? f. oben S. 346), mit Rali und einem fleinen Strauche, Detnan genannt, bewachfen, aus beffen Burgeln bie Bebuinen burd Schiagen und Dreben ihre gunten bereiten. Der Boben mar voll Loder, von Erbmaufen, Schlangen und Gibechfen bewohnt. Much bier, wie in ber Rieberung um Berfeba, mar bas Land noch voll Storche (Mbu Ggab, f. ob. G. 106). Durch einen Babi binburchfebenb, erreichte man wieber nach 3 Stunden Wege einen feftern, giemlich bewachfenen Erbboben und fab gegen G.D. eine

<sup>141)</sup> Geegen, Dier. Reifebericht 1807. "") Ruffegger, Reife, 26b. III. G. 71.

Rach 3 Stunden Aufenthalt, mo fich febr viel Calicornia (bier Dbbueh genannt, mabriceinlich obige Ralipflange, bie uberbaupt in biefen Buften recht einheimifch ift, f. ob. G. 344) porgefunden batte, jog man um 11 Uhr über niebrige Sugel weiter und fant nach 11/4 Stunbe ein paar Morgen ganbes, bas por 2 3ahren ale Ader bestellt gemefen, eine halbe Stunde weiter Spuren weit altern Anbaues in Funbamenten von Garten. mauern, beren Raume aber gegenwartig gang obe und oft mit Feuerfteinfiefeln überbedt maren. Da man nach 4 Stunden Bege an idmarten Beuerfteinbugeln poruber bier ein paar trodne Babi's. bie man hapbir nannte, fanb, bie ibr Baffer jum Deere gen Baga ichiden, fo icheint es, mar bier erft bie von Robinfon genannte Abbeb . Ruine, feine Choba, erreicht, bie auf feiner Rarte im Babi el Safir eingezeichnet ift. Doch fagt Geeben bier nichts von größern Ruinen, fonbern fette feinen Weg noch 21, Stunde weiter fort ju bem fieinen Dauar ber Abfaeme (Die Mjagimeb, Gingular Aggamy auf Robinfons



# Bufte el Tib; Geegens Route

Rarte) 49), ber nur aus 5 Belten beftanb, bie binter Sigeln verborgen lagen. Aber bir gaflicher ibeten ibre burch 7 Stunben Wegs ermubeten Gaft Lammebraten.

Bierter Tagmarid. 3ofte Darg. Dut el Ain ju bem Anfange bes Didebbel 3 Lager ber Tib-Beduinen (Bteiaha) im M (6 Stunben).

Bie bieber mar man gegen G.B. gezogen; 1 ber Richtung gegen Gub. Schon am Tage vor beifen Gubmind verfpurt, jest verbreitete fich b Binbe wie Badofenluft ein bunftiger heerraud, it dung ber Connenftrablen alle umberliegenben & Bergen erhob (f. ob. G. 633). Der troftlofe Beg f gang unfruchtbare, mit ichmargen Feuerfteinen, D Gifenfanbftein bebedte icauerliche Flachen und bi an benen jur Geite bie und ba ichneemeife, niebre freibeartigem Ralfftein, mit weißem falgigen jogen, bervortraten. Dennoch fant man gegen I Blugfanbe färglich weibenbe Rameele und nabe babe aus 6 Belten bee fleinen Stammes ber Mbfasme auch bei ihnen gaftliche Bewirtbung mit foftliche benn Sheifh Gibben ftanb auch bier in großem ber Sanbebene fant eine einzelne Terebintbe Baum, ben man feit bem letten Salb gefeben. Gin oftmarte von bier nannte man bas Borbanbenfein

<sup>149)</sup> Robinfon, Bal, I. S. 368, 317,

Min 50), ber biefen Ramen, bes Duellthales, von einer Quelle (Min) führt, bie einige Getreibefelber bemaffert und einige Dubend Dattelpalmen nabrt, Die fie umgeben. Die Bebuinen biefes Dauar verlaffen im Commer ihre biefigen Gibe und gleben bann in ben Umgebungen von Gaga umber. Dit biefer Gegenb im Guben bes Babi el Min fangt nach Cheith Gibben ber Localname Dichebbel el Elb erft an, mobei Geegen 51) feine Uebergeugung aussprach, bag biefes Bebirge, bas fich von Sues bie Atabab bin erftrede, bas Bebirge Geir fei, welches Dofe mit Recht groß und graufam nenne (5. B. Dof. 1, 19). Um 3 Uhr murbe biefer Dauar verlaffen, und nach 11/4 Ctunbe burch aleiche Lanbicaft ber trodne Babi el Rbeis erreicht, beffen Ufer gwar aus Blugfand befteben, beffen Ditte aber reichlich mit Samarir bewachfen fich zeigte. Dier murbe nach 6 Ctunben Bege ein Lager bes Eribus ber Bteigba (vom Gingular el Bteba, b. i. Tiba), b. b. ber Tib. Bebuinen (fonft Tipabab genannt bei Robinfon u. A.) erreicht, bie, wie alle fubmarte Bobnenbe ibres Stammes, inbepenbent waren. 3br Gbeitb. ein wohlhabenber Mann, mar buntel von Gefichtefarbe und batte Reger au feinen Dienern, Die feinen Gaften jum Abenpidmaufe

ein Schaaf gubereiteten. Funfter Rarg. Bu einem namen.

lofen Dachtlager (5 Stunden Bege).

Dur eine balbe Stumbe weiter auf berichten Ebene fam men gu einem geichen Dauer beifelbes Emmen ben Dalten, bie bem Gebauf folkahrten; in der Nähr felten fich eine Gebauf folkahrten; in der Nähr felter fich die Auchte befinden, bei nur fin ein Gebauf folkahrten. Und biefe Alle bei der Brunnischen Betanne in seiger Frampischen, bas ihre, wenn für von dem Brutsfelland von Gega befehrt wurden, beiter mit ihrer, derwen gulichen Plagten, um bed memmene politifier längenitter, auch wel bie Berfehng ober den Tab jener Littliefen Gebeiter, in beifem Allebe ber fo fabrer gußgafiglien Dickebel alle dezumerten. Seit is Gibben batte fich gur Jeiter fransfössen, Janussen mit ben Restjanden verbunden gebote, um sich an sienen Beinden, den Menfanden werbunden gebote, den fehren Beinden, den Menfanden verbunde gebote, den fehren Beinden, wen Menstuden gur Lichen, um der hinte finden bei der gegen gabe den gegen geben der geben der geben der geben der gestellt der gegen der der gegen der gegen

<sup>&</sup>quot;10) f. Robinfons Karte und Ruffeggers Karte, die Ihn jum Babl el Abiad abfließen last. "1) Serhen, Anszug aus einem Schreiben, Kahlra 22. Sept. 1807, in v. Jachs Mon. Gerrefp. XVII. S. 144.



franken aus Angepten jog num der Satthalter den Jaffa aus Radie gegen ihn und feinen Aribus zu Gelbe, der sich num gleichstalls bieber in dem Ofchefell Ith jurufatge, Daber ihr Krumbigkaftstumb, dehr biefe Indemenn; deher überhaupt sen unverstigbaren inneren Unruhm nomabilder Aribus num die ununterbrechenn Berwirrungen an allen Geranzschient ihrer Eußflenolieh.

Bis birfer war man auf ber gefren. Girafe gen Burg gegan, num wich man gegen Gbb benen ab, oben abre els gleich unfrudefter Bigd, Kruerfteineften. Arribendate, Sandenden burgigliche zu finnen. Sier werd ber bem Serrand feinlich Dunft jo fint in ber Atmofprofer, bas bie Senne keinen Schatten mehr warf, bie Sagla derr wierer al ufden zu zu be ben Bergen werden. Die Bergen beranwuchfen?). Im 2 Ulet batt man iben gräfte Bir erreicht, von ber in Bild nach allen Geien in bie furdeberfte Billing fiel, we eine Bunn, fien Ernand, fein Gerbodin bas Muge requistre. Dur Genen und Sigla, fcmarz wie bie Nach vom Anfelen, allenfige bie und be im Brich weißer Reriber lippen, abnisch wie eine fchwarge Groitterweise von bellem Billiprofe von geleicht wie bei ein Stein weißer Kreiber

Mur bem Richen biefer großen Sobie mußte man einen einen, iteine, jebt erechn liegenten Wosh mit feinrechten Relisserin werde, eben, beifen Woffer un Megnuzit nach El Ariffe eftliet. Im 3 lier war ein Relisse, gibbeilene Relissing sinn ab feigen, der von den erbadenften biefer Albe-Berge gegen 4 libr zu einer Befelluft lieber, die einen guten Aberart dem Regen von grüßt wurden. Mur zu leicht war es, fich in diese Bedalach eine grißt wurden. Mur zu leicht war es, fich in diese Bedalach eine vertren, betwar bie in fil inteh ber Bevalin, den je den Cemps zu gebrucken, bindurch findet. Rach bei Blereiftlunden wurde ein feitung, flache Tall erreicht, das fich zehn dem Bed, wie der erwietert und riches Kannelluter darbe. Debalb fcling man her, obwol erft 5 Cunnen West, auf gleich gefrage auf, nurr heitigem Wetterfenden. Georptone in gespier Wings freeden der beden.

Sechfter Tagemarich. ifter April. Bu einem Danar ber Bteiaha (5 Stunben).

In ber Mittemacht flurgte unter ben grafilichten Donnericiagen bas furchtbarfte Gewitter berab, bas aber feinen ber Bebuinen

<sup>17</sup> Geben, in Mon. Correip. XVII. C. 145.

## 842 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 12.

in Burcht feste. Schon um 5 11ft fonnte nann feber niebere, annafte Berge wierte jehren nach einer Gumbe men man is eine fall unsöfichtes, sandige, ober flefig Cene eingereten, die mut gegen De burch einige fichtere Golge begrent von Bei mehrer um Bliefingsfreisch bieft man etwos an, wo de fohr viele Erdendung, gefore um Stadere als das feisfer geifenmen, um roth gefoliebere, god. Um so Ute bette man auf diefer Genen nach 5 etunnen Burcht miere im Dauen zur er Beieb, over Albe-Boulem von 11 Jalien erricht, wo man ein zweites Gewolter dewarten und die Stadet gerichten musie.

Siebenter Sagemarid. 2ter April. Ueber ben Brunnen el Achmar ju einem Beibeplate ber Rameele (8 Stunden).

Bon 6 Ubr am Morgen begann ber Bug von neuem burch bie unabsebbaren, mit flachen Feuerfteinen bebedten Chenen, in benen nun in ben obeften Theilen bes Dichebbel Tib einige Tagemariche binburd meber ein Dauar noch BBaffer ju finben mar. Daber murben beim letten Brunnen, ben man bier noch paffirte, um 8 Uhr am Morgen am Blr el Achmar bie Schlauche gefüllt, mit BBaffer bas nur mittelmäßig, aber fur biefe Begenb ein überaus foftbarer Schap ift. (Auf Ruffeggere Rarte ift gegen Weft ein Didebbel Mdmar eingezeichnet, ber mabriceinlich in ber Rabe Diefes Brunnens gu liegen icheint). Rur 20 Minuten fubmarte vom Brunnen begannen große Flugfanbftreden, bie in ihrer graulichen Ginobe boch noch bler und ba ein Graschen ober einen Bufch auffeimen liegen, wovon auf ben ichwargen Feuerfteinflachen feine Spur ju finden war. Doch pralite auf bem Flugfante ber Connenftrabl febr blenbent fur bas Muge jurud. Um 9 Uhr murbe Salt gemacht bie 1 Ubr; ein feulenformiger Bilg, von bunfler Burpurfarbe muche bier; bie Beduinen ichalten ibn ab und vergebrten ibn, Geeben fant ibn fabe von Befchmad,

Nachmittagl beim Beiterziefen burch nach Fauerkinsbenn ich man einzighet von Nagen und einem gemöllte Bertiefungen, in weder bie Binde eines Sund hindigeriefen; de hatten gen, in weder bie Binde eines Sund hindigeriefen; de hatten ich ben einzighe Gerundtwerfe augefiedt. Die Abshem bier und de jegiem fich dern gang platt, nach einer Seite finden fie der immer feil ab; fie befanden aus festen Schieden weißer Areibe, mit vielen Nieren von Fruerfein. Inne Fenze-feinsbenen weren mittelligt auch nur Refe von chaftliche, die, aufen, berm Krittelballe fielt Zahrtaufenben fortwährend wertrieter,



#### Bufte el Tib; Seegens Route.

burch Baffer und. Blinde entfichert, bie Teuerfte gurudlaffen untern. Wie beschwertich bas Gebraite. Deben für Mentichen und Thiere war, ift begeriftlich, je Bewinnen, bie füdmärts Gaza und hebron faft immer i ober nur mit eineben Candbalen beflichtet find, bie fic aus Kannei- ober Bufielbatten zurech mod.

Statt bes bunten Appfunch tragen fie bier eine Rappe, und ichwarze ober bunkelblaue Abelga's, ftatt anderen Anner gunder jum Zerflohen bera fluffechenn fera nur eine tiefe Schaale zum Zerreiben (f. ob. C u. a. m. Nach 8 Standen Bege hielt man an eine einiges Gutter für Aumeele von, für bie Andet an.

Acter Tagemarich. 3ter April. Bu eine

plage für Rameele (8 Stunben).

Nach einer Bemehrten Nacht mit ber Mergenfrie, biel man gem 10 Ubr en nieme Gule voll E an, mm ju frühftlichen Bis hierber richte bei mermal ber nach ber nach ber nach ber nach ber nach gerichterung ber Beduiner jutvellen Straube zeigen felten. Beiterbin felgem bob du; untruchtenfren Griffen bos Kind ber traurigiten, ber den, bie Alefe von Verlich of Annastaten hieroch fich hier und des eines gefer Menge, einfelte, mar in Ihrer bierre und wie einzehenden Gefall Große Jäge von Viertun en Auften algefterdenn Gefalt Große Jäge von Viertun en Men despflerdenn Gefalt man nach 7 bis Chunden angeftengten Wegeringe früuerreiche Größen erreichte, wurde balt gem Nachtager aufgefolissen.

Reunter Tagemarid. 4ter April. Ue Deffaftrage gum Gubenbe ber großen Berg Stunben).

Nach bem Aufbruch um 6 life Worgens errich, Stunden die große Dure frage ber Weftapil einer Menge vertiffer, neben einander herlugteder 30 nach Dft zu erfrunen war; senst werter find man zu eichnet; weber Grafter nach Artituter fab man zu (Burcharthe terfannte fie an ben vielen gefelchere beiten, alle er feit vurdigeg, f. o. C. 181). Diefelch beritet fich uber die gange Bilgesftraße, wie über die

<sup>563)</sup> Gregen, in Mon. Correfp. XVII. G. 147.

#### 844 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 12.

Banbichaft bes Tib, bie nur gur Regenzeit einigen Bffangenwuchs zeigt, beren Stellen von ben Bebuinen forgfaltig aufgefucht merben, inbeg im Commer alles vertrodnet ericeint. Dennoch, fagte Geeben, fei bier bei bem Bebuinen Diefelbe Beimathliebe fur bas Banb feiner Sabichroute, wie beim Moorbauer fur feine Torf. fumpfe in ber Baibe, bei bem Infulaner fur feine Rlippe und bei bem Gronlanber fur feine Gisicolle. - Damale ale Geeten biefe Bilgerftrage burchichnitt, mar bas Ballfahrtwefen burch bie Bababiten in größtem Berfall; baber feine Berippe pon Rameelen gur Geite, beren Schaaren auf ber Babichroute 9 3abr fpater, gu Burd barbte Beit, icon wieber mehr ale Transporttbiere nad Meffa in Bewegung maren. Un biefer Durchfreugungeftelle ber Sabichroute (mabriceinlich im Babi Rugt) mar feine Station; bie nadite, Ralagt el Datbel, lag 6 Stunben fern im Beft von biefen Buntte. Sier mar bie politifde Grenge amiichen el Cham, b. i. Sprien im Morb, und bem Arb el Tur im Guben, Der Salbinfel Tor, in bie man nun eintrat,

218 man um 9 Ubr Galt machte, fiel es einem ber bamaligen 5 Begleiter unfere Reifenben ein, von ihm einen Gaffar, b. i. einen Boll, ju verlangen. Geeten batte ibn fur einen Bteiaba, alfo fur einen Stammgenoffen feines Subrere, gehalten; biefer aber fante, baß er jum Stamme ber Szaufiba (Szomaleba) gebore, worauf er feine Forberung ju grunben ichien. Geeten ftritt ibm bas Recht ab, folche Forberung zu machen, auch habe er gar fein Gelb bei fich, worauf jener ibm brobte, feine Rameele abgulaben und in ben nachften Dauar gu fubren. Gibben batte verfprocen, feinen Schugling ohne alle Abgabe bis jum Sinai ju fubren; baran murbe er jest zwar erinnert. Da aber bie Cache ernfter wurde, und bie ftanobaftefte Beigerung boch nicht vom Bled balf, entichlog fich Geegen, mit bem einzigen Ducaten, ben er noch bei fich batte, berausguruden, und bamit mar benn ber Forberer aludiich abgefunden. Geenen fab bies nur ale eine Brobe ber Bepuinen an, zu erfabren, ob er noch mehr Belb bei fich babe. -Er ertannte in ihnen bas Beifammenfein ber größten Extreme: größte Gaftfreiheit und größte Babgier. Rach biefer Brellerei trennte fich ber vorgebliche Szaualba mit feinem Befahrten, ben er für einen Difeny-Bebuinen ausgab, von Geetens Befellichaft, fle gingen mit ibrer Beute ibre Bege; Die übrigen Gefahrten rudten von 10 Uhr an weiter mit ihrem Schupling über biefelbe Lanbichaft fort, bie fle gegen Abend bas Enbe ber großen Berg -

#### Bufte el Tib; Ceepens Route.

ebene erreicht hatten, bie nun anfing bugelig gu m 81/2 Stunde Weges ichlug man bas Nachtlager auf. Behnter Tagemarich. Ster April. Bit eit

ber Bteiaha im bergigen Lanbe (8 Ctunben).

Rruber Mufbruch um 5 Ubr führte in brittebalb mehrern Gugeln vorüber; nun mar ber unwirtbbarfte leerfte Theil ber Bufte überwunden; man fonnte wie' begegnen, ein pagr Bebuinen maren ein neuer Unblie hoffnung, bag man balb wieber Baffer finben unb fonne, benn beibes mar ganglich ausgegangen. Det bier ein anbrer geworben; Die Bebuinen um Baga und b. i. bie Tib, balten beim Begegnen bie Stirn gneina fich bie Bant, fonalgen zwei Dal mit bem Munte, fich, und gieben ihre Ganbe tactmagig gurud. Die I nen ober Samara reichen fich beim Begegnen nur Sanbe. Je mehr gegen G.D. ber Weg nun gwif Bergen und Grunben burchführte, befto mehr Stauber ter zeigten fich. Drei Stunben lang jog man fo über flache Berge mit trefflicher Beibe fur Rameele; t wieber einige Schaafe und Biegen an. Dach 8 Gt Salt an einem Dauar, wo noch immer Bteiaha n Gaftfreundichaft übend gegen Gibben, bem bier gi Abend wieder Schaaffleifc aufgetragen und Brot geb ein Beiden großer Anertennung bei Bebuinen.

Alfter Aas, ber April Gin Raftag, ber ling in paar Schaft folgert; bem bie Chr bes S berte biese Ausläung ber Gufteribeit, um nicht in ü tommen. Das Tagedyfprach betraf bie wegen ihrer bet im Baffen nub Beten ben Wielab verfogien E wogegen ber Reufpanfen-General Buonaparte bei em Breundermun errat baten.

nen Selvanorrang rerege part

Elfter Tagemarich. 7ter April. Bum ! Difen b (5 Ctunben).

Mit taltem G.D. Bind um 6 Uhr aufgebrochen einer Stunde ein Stellabang bes Tib Gebirgs man auf geschlächet Belbfabe 54), Garba Turbu in bas tiefe, wilde Thal bes Babi el Schbibe, obe hinabflig, wo eiliche Brunnen mit guten Baffer,

<sup>854)</sup> Geeben, Den. Correip, XVII. G. 147.

# 846 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 12.

Mamm gaben. Doch erbob fich an der Gübilte biefet Babei eine weite Getiltete als beträchtliches seinigen naches Kreidefaltund Feuerfein-Geftig, was in der Berne wie Schneckerg aussch. Die Brunnen wurden um Silbe erreicht; die Kamele, die bie feit 6 Tagen micht batten overeitlich gerindt werben fonnen, die beiten das Erfäumte nach. Nach einer Gunde Aufmitglich mußte nun fem zweite Kette erftigen werben, berm Dere-Seiten jedem weniger seifig und fielt woren, als man die Stalj wen der Sudwand der erften Kette erftigener werben, berm den

Bwolfte Tagereife. Ster April, Bur Ganbebene el Ramla am Gubfuß ber Tib-Rette (etwa 5 Stunben).

Ben biefem Statlager ber Mifnen murbe ein Begemeifer, mu Aftefte nochwende, das Gehte Gibben bien nicht neher fo beimiffe war wie weiter im Berern. Um 7 Uhr brach man auf agen D. um de, D., durch feir bergige Gegen, des Liefer Thalfablichen um Antschape, berm Seiten bier voll geger Riefitung den ben fier aus erfüller man gum erfen male bie frenne Gedgeftige ber centralen Gruppe bei Ginal, jurgh pipm Giptie bes Dickebel - deben in d. eine Beite Bunt in bei bei Bend bie Bunt num nie in bie furchter Arbeitand voll Bud til Silt, aus einem geoldenigen Sambfein beftehen, an verm Mu bie erfin erfellt liefe von mbe traumvorten Wortperfeige ift (f. 6. 6. 322-236; 557 u. a. D.).

Dies unftreitig mar biefelbe Localitat, gu welcher in

neuer Beit Ruffegger emporftieg, ale er von ber vorliegenben Sochebene am Brunnen Allahabar (Min el Afhbar bei Robinfon) in bie Berge bes Tib, burch bas Chor el Sige 55), eine tiefe, wilbe Regenfdlucht (Chor b. i. Ginfdnitt) swiften fenfrechten Belemanben, eine balbe Stunde gebrauchte, um bann ben Bag burch bie anbre tiefe Schlucht, jur Linten namlid, jum Rath om Rachi (Ruth el Mureithi auf Robinfone Rarte) emporgufteigen, ju ber er 2 Stunben Beit gebrauchte, bie bochfte Ruppe bee Baffes, 4358 &. Bar., ju erreichen (f. unten). Diefer Bag, ben Geeben nicht mit Ramen nannte, ift es unftreitig, ben auch er bamale berabftieg, benn am Suge beffelben, um 10 Ubr. batte er bie mellenformige Rlache erreicht, bie auch ibm megen ibres Flugfanbes mit bem Ramen el Ramla (f. ob. S. 320) belegt murbe. Go ift benn ein neuer Anbaltbunft fur ben weitern Fortidritt feines Routiers gewonnen, ben man fruber verminte.

bunten Teppich vorfanb.

Alle er um 2 Ufer weiter jog, fam er an fleilm follemünen, i Dilfal grammt (Dicheelt Dhaial, Diefall ist Burdbarbe, f. ob. S. 609, Diefall feil Roblinson), b. i. ber fibblie Bueig des Billichen ills, vorsieber. Im 4 Ufer errichte er am Bus eines Berge eine Schlache mit trinfbarem Begenmoffer, mit vielem Breiblichen umber, in berem Willing ist Banther, Steinsbade (Spit genannt), Jächfe, defen, Gagelfen, Spaten, wuber, Ernning, große Gibere, Gelangen u. f. in. (f. 16m S. 333, 704) geben follte. dier wurde wohrfeleinlich nach 5 Stunden Uggeb ses Rochtgare genemmen.

Dreigebnte Tagereife. 9ter April. Bum Babi el

<sup>\*\*\*)</sup> Ruffegger, Reife, B. III. S. 57 u. f.

848 Weft-Uffen. V. Abtheilung. I. Abfcmitt. §. 12.

Sheifh, bis jum Grabmal bes Sheifh Sjaleh (etwa 6 Stunben).

Um 5 Ubr manberte man weiter über bie nadte, felffae Unbobe Rafb el Gurrabe (ein Min el Gburbeb bat Robinfone Rarte, mabricheinlich am fublichen Mustritt biefes Baffes, wo Ruffegger auch bie große Buftenebene el Charaba 56) nennt, ale fuboftliche Fortfegung ber hochebene Debbet Chmeir, f. oben Geite 792, alles biefelbe Begenb, nach ber bie Quellen, ber Bag und bie Chene begeichnet ift), von ber man gum erften mal ben Dichebbel Feiran (Bhiram) und Gerbal erblidte, und bie andern Sochaipfel bes Ginal balb barauf, mit bem Tiefthale bes Babi el Cheifb, bas fich jum Babi Feiran giebt. In ber ebenen Begent el Achabber (es ift bie Chene bee Min el Afbbar, mo man noch auf abfoluter Sobe pon 3793 %. war, f. ob. G. 320) fanben fich zwifden ben Grafern lieblich buftenbe, gimmtbraune Spaginthen in Bluthe (Bureit), beren Bwiebeln von ben Bebuinen gegeffen murben; im Canbe fab man Ameifenlowen ibr Spiel in ihren aufgeworfnen Rreifen treiben. Dun flieg Geegen immer mehr von ben Goben binab in Die Thaler und trat in Die Granitregion bes Babi el Sheifb felbit ein, in ber gegen Abend bas befannte Grab bes Cheifb Cgaleb erreicht mare, von bem man am folgenben Sage auf gebahntem Wege jum Ratharinenflofter gelangte.

2) Muffeggere Reiferoute von bem Katharinen-Klafter am Sinal durch Mado ist Seifel, über ben Mureifhv-Paf des Ofchebbel Tib, durch Redfchim, Kalaat el-Naft und Berfaba nach Sebron Die (vom 1ftin 618 14tm Nov. 1838).

Diefer Weg wurde in eine so viel Tagereisen, wie die Seepensche Burfchaute, einmissellich in 4 Lagen, untedgesch, und damale von Ruffegger gewählt <sup>47</sup>), weil ihm Seegens Weg nach nicht einem ist eine Tomet, von Weg von Geug nach Seefen ibm isten befannt war, die Boute über Alfaha und Beren aber schau vor ibm unter d. Schaufer ist fehrlichen mach, die die sied die die Weg der die Bereit der die Burfchauft Alfa, im Frühling der Wilferen Wegen und Ande durch ben Dichteld Alfa, im Frühling der fielen albere ber einem Wanden zu, noch nicht zu

<sup>\*\*\*)</sup> Ruffegger, Reife, B. III. G. 56. 67) Gbenb. G. 53-71, unb 239-247.



2. DOM

Wifte el Tib; Ruffeggers N feiner Renninis hatte tommen tonnen. bamale unbefannteften Buftenftrid jur Rudreife Sprien, und die Biffenschaft verbanti biefer Ente ber von Robinfon und Seeben, Die befte Drie bis zu jener Beit gefliebnen Terra incognita.

Bun Alofter bis gur Station Cabarie (3 Robinfon), diet Togerife von eine 6 Stunben, in ben antifen Brunnen Ber Caba's, wurde ber Beg durfiedgelegt, und die Diftang im allgemeinen (leiber Burnaugerron, auf Gunben nicht betaillirt) auf wanenftunben, ober 53 Mellen berechnet. Blebt mat wanenftunvert, vert in vereiten orengent. Diest mac legten 6 Standen von Ber Saba ab, fo wie bie erfter. tegere ben Riofter bis jum Graf Cheiff Calite, fo bie den vone olivete or gum o'en Greity Churche, io on 96 Stunden übrig, so bag bie Differmi iwifcen ( and Ruffeggers Wegbiftang auf fo weite Stird. ann on ut i teggen vorgennang unt iv wente Street.

8 Stunden betragen mag, bie, ba ber tefte und lebte ( Alle Rovember) von Auffeggere Lagemarichen foft ab Jate orvormere, von centingsten angemeinen ben ung, ben beiben Grittn auch in berfelben Babi bon 13 An gurudgelegt nurben. Diefe Uebereinstimmung mag auf ein vagen Reifigebiete mof jur Beffätigung ber Angaben bet gi vogen Geniegenber aus gen einen ber einen ber gegen Dft und Bleichen Montiers binnen, so wie zu der Bleichartigen f fribere Zeiten, mit meider bie Kamerlichter ber Bebuinen finn Baffereifen ju Werte gefen, indem ihre Eagereifen ne menbig an bie Reifte ibrer Laftfiere und an bie Brunne meneng an ore atsolite topics capitagists une an ore what not all the states and istetalin, ned ju striptien in ifern Unterrefrungen. Ruffet 91 - Annete et feet bis Aubrit mit 150 Piafter (15 Bal ben Come, M.) begeblen mußte. Ben innm Orte an batten biefe Amered witer frin Recht ber Gefeitgefung, beibalb er bert einem andern Standport andeim fil. Gr nift, mit Commissisten und binrichmben Mundvorratfe verfer, bid mubbingige und ficerer ale Geeben, und trat meniger in diren Geilfe mit ber einbeimifchen Bewinen, ibre-Gefflichfeit nicht formireb, wofür ibm bie 3eft werd, mehr Auf-reinerefilmiffen, in Bintelaufnahme, einigen Breis inn. Diffinungen in Gefenmessungen un wienem bie habrija bir foll saufe vernigt wurben. Durc feine Deffung

## 850 Beft-Mfien, V. Abtheilung, I. Abichnitt. S. 12,

her Gelicipsbiffe und Nichtundhim, daburd baf er im Giben Gergens Koute und beide große Gabte et Arifig mb et Afaba in igene aufeinander liegarden Offanzie quer durchfeste, auch die Sabiferaufe im Kalaut ei Nach (Khan Nocholini, und die Arbeit in Nochigion gene die im der die Arten der Arbeit in Weblinfons Gabenter einzel, muße die Kartendarffellung befer Webfierung erhollen, die die fellen in feinen eigen Alles, der die der die fellen die der die de

Erfter Tagemaric, Ifter November. Bom Riofter am Sinal am Grato Gelfft Sgalefe verüber, burch bas Babi el Gefelf jum Austritt aus beim Tiefe jum Geftighage, im hintergrunde bes Babi mit bem Bir Dobfen, 3876 guß über D. 29) (Wohlfen bei Buffegger, f. ob. S. 649), burch und icon

3meiter Sagemarich. 2ter Rovember. Mus bem Babi el Sheifh gur hochebene Charaba.

In ber nachften Rorbmanb biefer Stelle, mo ber Rarama. nenmeg nach Gues gegen R.B., ber nach Afaba gegen R.D. abweicht, fteigt ber gum Dichebbel Tib, nach Bebron, birert gegen D. empor, und erreicht bas gunachft anliegenbe Blateau Bermini (und fonft unbefannter Rame, wenn es nicht jenes Gla Maermie bei Ruppell, ob. G. 275, ift), bas von bem barauf machfenben niebern Geftrauch ben Ramen haben foll. Bagellen und Safen belebten bie Wegenb, und ein prachtvoller Fernblid pon bier fiel auf ben Gerbal und bie gange Centralgruppe bes Sinai. Roch immer ift man bier im Granit, bat man aber bie Balfte biefer Sochebene gegen Dorb burchwanbert, fo ftoft man auf bie rothen Borphprgange, bie mit bem grobfornigen Granit wechfeln und fleine wellig geformte Soben bilben. Drei Stunden bat man auf biefer Gbene zu manbern, bie gum Babi Athbar (Allahabar bei Ruffegger) (), ber eine Fortfebung bes Ianaen Babi Galafa (f. ob. G. 274) ju fein fceint, fich aus ber fteilen Relewand bes Tib gegen G.2B, bingbfenft und in bas Babi el Cheith einmunbet. Der gleichnamige Brunnen, Min

<sup>\*\*\*)</sup> Ruffegger, Reife, Bb. III. G. 212. \*\*) Ruffegger a. a. D. E. 50, 240.

el Athbar, 1 Stunde (ober mehr) weiter, batte bamale nur eine Bfute ichlechten Baffere mit ein paar umberftebenben Balmenftrauchen. " Bom Babi nur eine balbe Stunbe fern, gwifden nadten Borpbprmanben fortidreitenb in D.B., fangen icon bie Abiagerungen bes Ginai-Ganbfteine an, ber von ba an unmittelbar bis gur Ralffteinmauer bes Dichebbel Tib ben Boben conftituirt. Er ift folig abgelagert, medfelt nicht mit Mergel, prangt aber in allen beffen garben; nur feine oberfte Bant ift weiß, grobfornig, von geringem Bufammenbange. Dan bat über Thalgebange 2 Stunden binanfzufteigen, um ein fieines Blateau ju erreichen, von bem man gegen R. auf bie etwas tieferliegenbe große Buftenebene el Ghurabeb (el Charaba bei Ruffegger), Die fuboffliche Kortfebung ber Cochebene Debbet Chmeir (Blateau Raml e Smair nad Lepfius, f. ob. G. 791), binabfab. Die Felsmanb bes Tib lag gegen D. und Dt. querüber ber Route por, mabrent im Ruden fich immer mehr und mehr bas berrliche Panorama bes Ginal entfaltete.

Auf ber Chene Gburabeb, langs bem Tuge bes Dichebbel Tib. führt ber Canbftein eine Menge von Concretionsichichten einer taltfiefeligen, febr harten Daffe, bie fich mabrfceinlich aus bem Canbftein felbft ausschieb; bamit zeigen fich Gifenfanbftein, fohlenfaures Bleiornb u. a. m. Bier mag es mol fein, wo jene Radridt Burdbarbte bingebort. bie er in ber Rabe von Babi Athbar anfuhrt, bag bie Araber am Berg Sbenger, in D.D. von jenem, naturliden Binnober 61) (Rafofht genannt) fammelten, in Gruden von ber Große eines Taubeneies.

Da ber grobe Sanbftein leichter verwittert, ale biefe fiefelbarten Daffen, bie nur gerbrodeln, fo fommt es, bag biefe fich überall auf ber gangen Gbene Ghurabeb, auf ber Cbene Geach el Geraman, auf bem Blateau Debbet Chmeir, im Babi Gige und auf allen Borbergen bes Tib zeigen, bis unmittelbar bie fenfrechten, von engen tiefen Schluchten gerriffenen Ralfmanbe bes Tib ale allein berrichenbe Belegrt auftreten.

Bur Rechten fich wenbenb fam man bem fentrechten Terraf. fenabfalle bes Tob gang nabe, ritt 11, Stunde an beffen gufe entlang bis ju einer Schlucht, bie fich von ibm febr fteil in bie

<sup>1)</sup> Burckhardt, Trav. p. 487; bei Befenine II. G. 796.

Come Churado hinabfentt. Der Weg burch fie empor ift abfgentlich fon im Errain be 6 Ganbelens angeinnt, bilben fein Solfen in der Geligtet eine Ert wille er Erpper mit der in der Berteile bei der Berteile der Berteile Beneficken Beiter miffen jur Bocketene bracht, wie man noch innure in ber Ghurache genannten Gocketen in einem Coffensein in einem Coffensein in einem Coffensein in einem Coffensein in feine Gute bei bei bie bie 31 3,460 für Solfenseich war.

Dritter Tagemarich 62). 3ter November. Durch ben Bafi om Rachi (Nath om Rachi bei Ruffegger, ober Rufb el Mu-reithh bei Robinfon) gur größten Gobe bes Tib.

Die Gernischt von biefer 69be war weit und großentiggegen R. auf des weite Waffermitten glich einem Canmener,
auf bem viele Leftentie filme zerftreut liegende Berge glich Jassen
fich erbein. Gegen DR, biet jur Seitz, jelei fich bie sconzeiten gegen DR, beit zur Seitz, gleich fich bie sconzeiten gegen Beberg Errassfrangfall bes
großen Waften printetaus, weit gegen Berben bin, gliche einen
Andligen Wanzer, und barüber nett shaus gegen DR erblicht
man bentich bie schwarzen, scharf ausgeschnitzenen Umriffe vor
Berge am Berzeiten vom Aless. 3 nn QB, reichte bre Blich
bis zu ben Bergen bie Guez; in G.B. ragten in Nauer Erren
be Bergssiphen er eistensischen glich bervorz gegen Sich aber
fand bas gange Cinal-Gebirgs de in unscharftlicher Predict
fand bes gange Cinal-Gebirgs de in unscharftlicher Predict

<sup>662)</sup> Ruffegger a. a. D. III. G. 57 unb 241.

metanfterbenden, phantaftich geformten Baden und Spigen, ein umvergefilicher Unbild. Gine iconer Inficht biefes Beforgs und in folder Allebedpung, wie von bier, water einfe leiche, bielt ber Reifende bafür, irgent ein anderer Staubpunft auf ber gangen Salbinfe bieten innen.

Die Racht war febr falt und windig.

Bierter Tagemarfc. 4ter November. Bon bem Gipfel bee Tib zu ber Station am Brunnen er Rebicim (Regim) 63).

Man war hier auf ber Gobe in ein neues Rafffteingebie ber hoben Plateaulanbicaft eingetreten. Am Tage worber, etwa auf halber Gobe bes Berganfteigens, enbete bie Abfagerung bes Canbfteins.

Unmittelbar barauf gelaget erfebeitt im feste, bicher, gelfolichweise Rafflein, welfen Schieben vom Bindo D. ftrichen, wuter einem Blintel von 400 verstächen, beber auf nur unter 10° feb 5', um du nie m Midem be Gebigge endlich gan; horigontal lingen. Ihre Gehichten wechfeln von 1 ober Zie Wödigleicht ib ig wertigen Rinien Dick; zur bier umb be ichem fich Generatiert, Renkentien, Errefrautlien, Rectiniten. Er febriet be zie verliegen, Gestellen, Rectiniten. Er febriet be zie eine Kreibe angehrig, und unterfehrbei fich von bemienigen em Wergebrig, damman (1 6.6. C. 782) burch Mangel jenek sofissen ober betreit unter beiten grauen Kreibe angebrig, wan bentrefehre fich von bemienigen em Wergebrig, damman (1 6.6. C. 782) burch Mangel jenek sofissen ober den generatien fronten, Mettern u. a. m.

Den auf ber Aupe bes Alb mit biefer Kalftein von obeter, weißer Leibe boede, be, reid an Memelini in regelmäsigen Lagern, Restern und Anollen, baufig Dftren neftermeist
(Auflerdinte) in großer Benge aufgeballe ertibli. 19er Golfciten neigen fic fanft gegen Bore, wohin auch des gang e Wiftenplateau bes Alb unter einem geringen Winfel obeacht (in
Belge ber burd bie Gentralgrunge bed Seins giebeberen Seing,
[6. 6. 6. 319-325 u. 828-829), indeß es gegen G. und B.
in fintroften Bahren abssile.

Much in biefer weißen Kreibe find viele Berfteinerungen nnb Concretion en fieseliger Materie ausgeschieben (wie es jene Beuerfteinnefter finb). Da biefe, weit compacter und barter, ber leichtern Berwitterung, der die Kreibe unterworfen war, wie

<sup>&</sup>quot;) Ruffegger, III. G. 58, 241-243.

berftanben, so treten fie, ba fie bie Areibelager und ihre Rlufte nach allen Bildtungen burchieben, oft als bie selfusmften Biguren, als förmlich nehartige Gervebe, öfter von ftaunensowerthe part-beit und boch größter Satte, an ben Dberfidden bervor. --

Racbem man bas bobe Rachtlager verlaffen batte, ritt man brittebalb Stunben uber bas Bigteau bes Tib, bie man ben arofen Babi el Arifb, bas Sauptthal (ober boch eines feiner Saubtarme, f. unten bei Abefens Berichtigung) gwifden bem Tib und bem Mittelmeere, erreichte, welches eben bier in ber geringen Ginfentung bee Dachtiagere, im Gebirgewintel am Terraffenabfall ber an 4400 Rug boben Ruppe bes Tib, mit jener bes mol noch 600 guß bobern Dichebbel Obichme gufammenftout. Diefe Rorbede bes Rath om Radi (ober el Dureifby) ift alfo eine Biege biefes großen Babi, ber gegen Rord bas gange Land burchgiebt, mit fanfter Gentung bis gum Mittelmeer bei ber Stabt Gi Arifb munbet, und alle Baffer ber Salbinfel, bie nicht zum Golf von Gueg in S.B., ober jum Golf von Ataba gegen R.D. fallen, aufnimmt, und feibft ben Babi el Ataba ober Mgaba, ale feinen zweiten öftlichen haupt. arm (ober ben britten, f. unten), in feinem untern Laufe aufnimmt. Erft auf bem Bebiete von Baga treten einige weit furgere Babis, obne in ibn eingnienfen, norbmarte bes Babi el Min felbftftanbig zum Deere.

Das Bette bes Rabi el Ariff liegt in ber obern meifien Rreibe: fein Boben ift theils mergelartig, theils fanbig, zeigt nur bier und ba jungere Auflagerungen, Die aber meiter im Rorben wieber por ber alleinherrichenb merbenben Rreibe weichen, bie fich bier fo voll von foffilem, in fiefelige Daffe umgewandelten Boige zeigt, bag jum Theil gange Stamme Diefer verfteinerten Baume aus ihrem Befteine bervorragen (f. ob. G. 782). Der Babi ift ungemein flach und weit, um ibn gang gu burchfegen brauchte man eine baibe Stunde (alfo ficher fein burd beutige Regenguffe gebilbetes Strombette); es folangelte fich in vielen Binbungen gwifden niebern Bergen bin, inbef es gur rechten Sand, b. i. feine Oftfeite, fortmabrend won ber Steilmand bes Dofchme begleitet wirb, an ber man unter vielfachen Wenbungen 4 Stunben weit bis jum Brunnen er Rebidim (Bir er Regim auf Robinfons Rarte) bingog, ber etwa eine baibe Stunbe in Beft bes Raramanenmege am linten Ufer bes Babi lient. Gein BBaffer ift nicht folecht, aber etwas



## Bufte el Tib; Ruffeggers Re

falzig, wie best Buffer fast aller Brimmen, bir Gebiete ber Kribe liegend fennen lernte, wahrsietwas liefer liegenden Wergellagern inssuencitam Brunsen bed Rachigager auf, in einer Sofi Barz, 340 Buf icifer alle ber Alfang bed E efigentlich Wabi Muralch nach Abefen geman seiner Wiege, berem Soft 2,822 Juf fab. b. M. Bunfter Tagemarich, betr Poewnete

Bunfter Lagemarich. Ster Rovember nen er Rebichim ju einer zweiten Stat el Arifb 64).

In ber gangen Umgebung bes Brunnens un in ben nabe umftebenben Bergen, zeigte fich bi nur ale ein barter, fefter, braungefarbter Ralff geordneten Beuerfteinlagern, ober in Reftern, obe Lagerflatten. Auf bem Blateau bes 316 gege einzelne buglige Erhebungen, inbeg bie Dftfei Arifb fortmabrent von ber gegen Weft ftur; bes weit hober emporragenben Dichebbel D wirb, beffen Blateau von Ruffegger ale bas bod fcbieb ber weiter norbmarte folgenben, bas Bla wirb. Rabe bem Rafb om Rachi ragte es 60 bem Tib-Blatean, alfo gegen 5000 guß boch : bier am Brunnen er Rebichim nur noch etw beftebt überall wie ber Tib felbft ans berfelben weißen Rreibe; an feinem gufe gieben bie well bugligen Chene bin, welche nach anberthalb auf bem Weftufer bes Babi ju einer ifolirten, fich erhebt, welche auf beffen lintem Ufer un Dichebbel Tobie, mit ber Banb bes Dbichm gegen Rorb giebt. Un ber Beftfeite bes Tobie Rusb (f. oben nach Burdbarbt unb Robinion @ fer Geitenarm bes el Arifb, poruber, ber auf ben Tobie gwifden ibm und bem Obidme bleibt. R fem bin und ber folangelnben Thale bee Babi abweichenb, balb ju ibm gurudfebrenb, 31/2 Ctun murbe bicht am guß bes Terraffenabfalle Dbichme bas Lager genommen, in einer abfo 2005 Buß Bar. Dbmol ber Babi el Arifb j

<sup>54+)</sup> Ruffeaget a. a. D. G. 59 unb 242.

lag, jo geigten fich boch Abschreemmungen, bie nur in Golge febr farter Bergenglife bier fautinden konnen. Der bleife Mangel an Walfer batte es nichtig manget, die Geldlache am Brunnen er Arbibim noch befonders füllen ju laffen, die mit den beet zurückgleisfenen Ramefen bier erwartet werben mußten.

Sechfter Tagemarich. 6ter November. Bom Terraffenabfall bes Dichebbel Doidme bis gu beffen nordlichem Berflächen, nordlich bes Dichebbel hienle 66).

Dichter Rebel bebedte am Morgen Die Bufte ringe umber, nur mit Dube mar ber Weg ju finben. Das öftliche Ufer bes Babi el Arifb, an bem man gelagert gewefen, murbe gegen Dit verlaffen, ber Babi blieb von nun an überhaupt linfe. b. i. im Weften liegen, und murbe nicht weiter berührt. Dan wanbte fich 3 Stunden lang gang bem 216falle bee Dbidme ju, bis ju beffen Borfprunge, bem Dichebbel Sieble, mittelft welchem fich ber Dofchme mit bem vorliegenben Dicheb. bel Toble in Berbindung fest. In Diefem Bintel, ben beibe Bebirge Dofchme und Tobie miteinander bilben, beffen Schlugpunft ber Sieple ift, murbe nun bas Blateau bee Tib gang. lich verlaffen, indem man bie mauerabnliche Band bes Dicheb . bel Obichme an 300 Buß emporftieg ju beffen Oberflache, bem Dofdme-Blateau II. Richt betrachtlich ift beffen Sobe (2100 Buß Bar.) 66), aber fo fteil über tiefen Abgrunben, bag bie belafteten Rameele in fortmabrenber Befabr ichmebten, und fturgenbe taum ju retten waren. Dben angefommen überblidte man bas gange Terrain, vom letten Dachtlager an, in feinen weftlichen Mbfturgen und jugleich ftarten Reigen gegen Rorb; weshalb man, bes Anfteigens ungeachtet, bier bei 1836 guß Bar. abfoluter Gobe boch noch 169 Fuß niebriger fant, ale im letten Rachtlager, am Rufe bes Dbidme auf bem SibeRlatean.

<sup>\*\*)</sup> Ruffegger, G. 60 unb S. 244.

<sup>&</sup>quot;") @benb. G. 214.

#### Bufte el Tib; Ruffeggers Rou

Bis 3mi Loger bieten bie weißen Are Dichebel Dichme en zie menn fehlt sone und be bod Bruerftein, bog bie gange burchgt mit bie bied erreichten. Aus gebeten gehreit, febrende Angelerge auf vor Gocheben gan, berfel an. Diefelbe feurstein zu die Areite bod im ermbenner Einstenatjet an bie zu en Berg liegenber Gobern betreit an Bie zu en Berg liegenber Dichebel Echel Geben und bestellt, bie ber gt angeben, mangeben, machen bieren ein Musachme (Bullfeger unf 1900, halt in alf 1700 Big Miffegarr auf 1900, halt in auf 1700 Big Miffegarr auf 200, man bei ber die Giebenter Tagemarffe, fere Woember

Boalet-fham über Ralaat el Rathi (Chat Babi Memmia 69).

Die mauerafnitiden Aerensenbulle bes Ohft icon weiter nordendate an, fich ib ber Buftenflad bas beite, bie Blateand baden fich in biefer M und foliefen fich nach und nach ber Rieber ung a R.B. fich gwifchen Balaftina nub bem Albelat etimsere hinlagert.

Rach 2 Stunden Mitt wurde das weite un Abu Aressis zweicht, das in gang gleicher Michu nach 21/, Stunden meist über Genen forzieht, bilausente habschroute im rechten Binfel durchsion Kalaat el Nakh (Khan Nochl bei Musseger

<sup>&</sup>quot;) Ruffegger a. a. D. G. 214. ") @benb. G. (

858 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 12.

Sabich - Station, erreicht, bie 1396 guß ub. DR. liegenb gemeffen murbe.

Die Gene, in "wider beife tiene Caftel ligt, fit gegen C.B.S., B., wie, von her die X-refff- Bengen, in D.R.C., D. und S. von hem Die debe fil gele gie eine abrilden Berningerung bes Die debe fil gleich zu die gegen gegen der Die des des die Berningerung bes Die debe fil die gegen gegen Die Stelle und in der Gerne einer Barten Taggereife was Diefe bei der die Stelle in die Bei bei nicht. Die des Berningerung der die gegen die von die gegen die des die gegen Besch werden die gegen die der die der die der die gegen die der die gegen die der die der die gegen die der die gegen die der die der die der die der die der die der die gegen die der die der die der die der die der die die der die die der die der

Nach Auffeggers Berechmung feins Linterat <sup>70</sup>) lingt bes Kalaat il Neth innter 20° 30° Mer. mad 373° D.A. n. h., alfo 12° 20° bftlicher, als auf Nobinfons und Attperte Kart, die ohne eigen Bedsachungen bieft Decolliet unter 20° 40° 30° N.B., mb 31° 23° 30° D.B. v. Bar. eintrugen. Beb in 60 fens Katte, fagt Auffegger, gab ben Khan Pathf weitlich wom ei Arifh an und verfeste den Wab il Afaba (Agaba, hie Mifgager) unifern der Wab il Affaba (Agaba, hie Mifgager) un der fluch vom Wabl et Affaba, follow der habe befilmt nachgeniefen. das il Affaba, follow fluch weitlich vom Wabl et Affaba, follow fluch weitlich vom Wabl et Affaba, follow fluch weitlich weit

<sup>870)</sup> Ruffegger a. a. D. IH. S. 62, Rot.

#### Bufte el Tib; Ruffeggers Rou

inne liege zwischen biefen beiben Babis, wonach Rartmgeichnung beiber Babis, wie bie bes Be (Ruaf) corrigirt werben muffe, was wir schon i fubrt haben.

Achter Tagemarich. Ster Rovember. Demmla über ben Fababi zur Station in be

Bei 31/4 Regum, por Connengufgang mar a noch empfindliche Ralte; Die balberftarrten Bebuine in Bewegung ju bringen; man ritt über buglig jum Babi Ataba (Maaba bei Ruffegger), hauptarm, in ben man bier gum erftenmal ein: wurde megen bes mergeligen Bobens unb ! Menge von Giefbetten, Die ibn burchfurd ideulid. Diefer Babi geigte fic ale in ber ber meifen Rreibe und weißen Thonmera ungemein leicht verwittern und von Regenbachen ben. Bei einer Raft, bie bei ber großen Unwegfan Boben im Babi Afaba felbft nothwenbig war Weft ben Dichebbel Gielet (Deiet nach R R.B. Difdra, wel richtiger Dafrab ober Robinfone Rarte (nicht Difchea, mas aut Rarte ficher ein Schreibfebier ift), in R. ben &cha in Dft ben Dichebbel Ataba (Agaba) und ben

Sein Auferuch wurde ber Gab! Afab, ib. M. liegt und fich gem Alle, jieft, verläffe Gunde über bie Geme Kahad. Dann 1 St. Richtung augen M. nurde ber nieter, aber fleite bab i Senfliegen, wo man eine belle Stunde Gerne lagerie, die ven holgen ab 30 ist 400 f. in ungeben bent. Gefelf um Riffera dern Wat nech in den Richt der R

<sup>19</sup> Ruffegger, G. 64 unb 245.

860 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. §. 12.

15 Fuß hohe langliche Sugel, bei benen man zweifelhaft werben tonnte, ob fie naturliche ober funftliche Bes bilbe feien.

Bwei neue Spigen Dichebet Dicharaf (Shureif nach Aumelleb) und Aref et Raga (Araaf en Ratab 6. Robinfon, f. ob. S. 179) fab man in R.D. hervortreten, ben Soemmat im G.D.

Reunter Tagemarich. Ster November. Bum Babi Chereir (Ghureir bei Robinson).

Brub am Morgen ftanb ein buntles Gemitter in D.B.; man ritt 5 Stunden bis jum großen Babi Chereir (ob Gboreir b. Burdbarbt?). Buvor aber nach ber erften fleinen Stunbe traf man ben aus Dft tommenben Babi Dicharaf, beffen Bette man 23/, Stunden perfolate, bie er fich jur engen Schlucht, mo Beibe und Bufchwert, gufammengiebt; bann aber erweitert er fich nach einer Biertelftunde wieber bebeutenb, und munbet in ben Babi Chereir (Ghureir), ber wieber weftmarte bes Dichebbel Balall in ben Babi Ataba (Mgaba) fallt und fo mit biefem jum Gi Arifb giebt. Das fubliche Enbe bes Dichebbel Ba-Tall mar 3 Stunben vom Lager entfernt, bas man im Babi Chereir auffdlug. Die Menge ber lofen Reuerfteine, welche bie bugligen Erbobungen bes Dibaraff bebeden, mar gau; ungebeuer. Dem Babi Chereir (Ghureir) giebt Ruffegger 72) nach Def. fung eine bobe von 1013, bem Babi Dicharaf bie von 1027 %. ub. DR. Der Babi Chereir, ben Ruffegger bier burchfette, ift berfelbe, ber auf Borb Brubboes Querroute 73) von Rathi oftwarte, im Dorben von Berafeb, bei Labyaneb in Burdbarbte Querroute gufammenftogenb (f. ob. G. 178), burchichnitten murbe. Ge ift berfelbe, ber in aleichen Meribianen, aber viel weiter fublid von Burdbarbt, etwa unter 29° 40' D.Br., von DR gegen Weft paffirt murbe (f. ob. G. 181), um über ben Dicheb. bel Dofdme jum Babi Rugt und bis Rathal fortguidreiten. Diernach ift biefer Babi, ben Burdharbt Ghoreir fdrieb, faft von gleicher gange wie ber Babi Mtaba, in ben er fich unter 30° 30' D. Br. von ber Oftfeite ber einmunbet, und bas Shitem bes Babi el Arifb, ber beibe öftliche Seitenthaler aufnimmt, gerlegt fich biernach nicht fowol in zwei, fonbern in brei faft gleichgroße, ebenburtige aus ben fublichften Ret-

<sup>&</sup>lt;sup>512</sup>) Ruffegger, III. S. 212. <sup>73</sup>) Robinfon, Bal. I. S. 329, unb Unm. XXII. Rr. VII. S. 440.



861

ten bes Dichebel Tib gegen Rorb fich ergiegenbe Sauptthaler ober große Babis: Arifb, Ataba und Ghureir.

Gegen M.D. und D. jur Seite fab man bie Dicabels Wogle (Woje, b. 1884fr.; seiffeit Muneile bie Bobinfont'), ein Gebirge, das bem Flügenraum nach, ben es einnimmt, feit bem Ih und Dichme als das benetennimmt, feit bem Ih und Dichme als das benetennipte erfchien, jwischer feinen Bergen aber Weibe und Walfern in hinklnglicher Wenne faben foll, aberes fat zu seber Ishredzeit von vielen Bebuinen mit großen Kamerlegerben burchfreif wird.

Behenter Tagemarich. 10ter Rovember. Bum Brunnen Doble.

Elfter Tagemarich. Ifter Rovember. Bum Dicheb. bel Gfeimmi 74).

Mur ein balber Zagmarich von 4 Stunden. Die febr boch geftigum freimenden Balfer baten mer Mergeleben nach allen Allentungen bin burchriffen, so baß für ben Kameeltritt fein Kert- tommen ber; auch lagen noch febr wilbe Bergfte'nu zu seffiren von Unter mandertil Steit der Beaulen träfte ber Badmitten fatten, und man bas Bager verlaften fonnte. Bach 46 mennen March errichte man von Dichebel off-immi, b. i. die nörblichen Borberge diche Berger unter bei Rockette bei Rocket, den aus nuterfalls der Soche, fore nechte ber Erger führte, das Lager aufföllug. Ein paar Cteinfa finer, die fich firter verletz, gaden einen guten Kbwofthon.

Unter ben vielen an ben vorigen Tagen vorübergezogenen niedrigern Bergen zeichnete fich ber eiwa 600 guß hohe Salall besonbere burch seine ausbrudevolle Form aus; ber fanft gehobne

<sup>14)</sup> Ruffegger a. a. D. G. 68 und 246.

wellige Dibaraf mar nicht uber 200 finn both; ber Dople mit feinem Ranbberge an 400 gug, mit einigen mehr im Innern biefes ausgebehnten Bebirgoftode fich erhebenben Ruppen, Die wol bie 600 Ruf fiber ber Thalebene bes Dibaraf emporftlegen. Den bochften Gipfel bes Dople fcante Ruffegger 75) auf 1650, ben bes Dibaraf auf 1200 guß Bar. ub. DR. Diefer Dople zeichnet fich aus ber Ferne burch bie vielen Regelberge aus, Die er auf feinem langgeftredten Ruden tragt, Die fammtlich wie ber gange Bebirgoftod ber weißen Rreibe angeboren.

Der Dople-Brunnen, 1012 &. B. ub. DR., ift ein Saupts lagerplat ber Raramanen, bie zwifchen Sprien und bem Ginai umbergieben, wie ber bort nomabifirenben Bebuinen. Er liegt nabe bem Gingange bes gegen R.B. birect jum Deere giebenben Babi el Min, bem mabriceinlich nach ibm genannten Quellenthale, bas Geeten wie Robinfon übereinftimment nennen, ein Rame welchen aber Ruffegger bei feinem Durchzuge 76) nicht fperiell angegeben bat, mabriceinlich weil eben an biefer Stelle Die Gewitterftrome ber genquern Terrainbeobachtung binberlich fein mochten, boch bat er ibn auf feiner Rarte eingezeichnet. Die oberften Schichten ber weißen Rreibe merben bafelbft von einem buntelarquen, febr barten, fiefeligen, einige Ruf machtigen Ralfftein bebedt, welcher ber oberften Bant ber miocenen Ablagerung bes Motatten bei Cairo gang abnlich ericbeint. Der Dichebbel Gfeimmi ift in feinen Rreibelagern wieber gang befonbers burd Reuerfteinreichtbum, welchen biefelben ausgeschieben, ausgezeichnet.

3mblfter Tagemarid. 12ter Rovember. Bum Dichebbel Gara und Babi Erbeba.

Rach einer empfindlich falten Racht, in ber febr naffer, falter Thau gefallen war, ging es nach ber erften Wegftunbe an bem 3och bes Gfeimmi voruber, in bas jenfeitige Babi Sgran, eine weite buglige Chene, über bie man 4 Stunden gu gieben batte, um ben Dichebbel el Donnira (ober el Gara) bitlich gur Seite ju erreichen, an welchem, nach Ruffegger, beffen Route mit bem Bege Robinfone von Ataba aus nach Berfaba und Gebron gufammentraf. Un biefer Stelle erreichte man ben Dichebbel Charrig, und jenfeit beffelben einen Babi gleichen Ramene. Der Gara-Berg giebt fic ale que-

<sup>616)</sup> Ruffegger a. a. D. III. G. 214. 16) Chent. G. 66.

bradslefen Aufern aus D. nach W.; im zu febrigen waren 1/, Entuben noblewolis, worzul eine halfe Cumme weiter bas Lager im Bab l Erheba genommen wurde, 1022 Buf Par. üb. Lügen Water bei der bei bei den Menn nu wor fic, b. f. ned vortet, b. fe febr liden Grenz ferze, um in meitelefte Ferne febru ganz beutlich vom Dichtebel febatil, b. i. den Berg vom heften, auffeigen. Bon biefem Gara an minden alle Wadls, die man von man zu burcfterum dater al end der Wadls, die man von man zu burcfterum batte, alse auch der Wadls, die in der Wadls, die in der Badls, die man von Arbeit der Badls, die man von der ber Wadls der Geben ist die Teche nicht in der Kata den, die der Wadls der Beduinen, unmitzischer ober felbfiftändig zum Wittellandischen Wetere.

Schon bemertte man auf biefem Tagemariche überall bie Borgeichen, bag nun bas Enbe ber Bufte nabe bevorftebe; bie Rreis bebilbungen ale berrichenbe Formation enben gwar erft mit bem Gebirge Chalile, mo bann bie machtigen, weit ausgebehnten Ralfablagerungen ber Jurageit beginnen, melde Die pormaltenben Relegebilbe bes fubliden und mittlern Spriens characterifiren; aber icon bier wurde ber gelsboben baufig burch Sand und aufgeloften Mergel bebedt, auf bem, jumal in allen Babis, eine lebenbige Begetation Bentwidlung fich ju geigen begann. Gange Blachen fab man mit niebern Geftrauden bebedt; banfig zeigte fich bie Deerzwiebel (Scilla maritima), bie fo eben anfing ihre fconen tulpenartigen Blatter gu treiben. Bwifchen ben Bergen bee Gara traf man einige Araber an, Die Rorn bauten, bas fcon in einige jollhobe Gaaten aufgefcoffen war; ber eigentliche troftlofe Thous ber Bufte 77) ift bier fcon jurudgebrangt; fie vermanbelt fich icon in einen culturfabigen Boben. Die obeften ausbrudelofeften und einartigften Formen von Ganb und Rreibebilbungen, über welche bie oft tubnften und phantaftifden Geftalten, Baden und Trum. merbaufen bervorragen, welche burd Erbabenbeit und Bunberbarfeit bes Ginbrude erfeten muffen, was bei ber geringen Entwidlung bes Bflangenfieibes an lieblichen Reigen ber Dberfiache perloren gebt, biefe find bier icon verichwunden, und werben balb burch lieblichere Scenerien und Drganismenreichthum bem Banberer gum Dorben erfest.

<sup>&#</sup>x27;) Ruffegger, Bb. III. G. 199.

# 864 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfduitt. S. 12.

Dreizebnter Tagemarid, 13ter Rovember, Ueber bie Ebene Gl Chalaffa jum Babi Darteba (el Murtubeb bet Robinfon) 78).

Rad einem porbergegangnen nachtlichen Gewitter fiel am Morgen bei empfindlicher Ralte ftarfer Thau. Dach ber erften Stunde Wege erreichte man in einem freundlichen Thale bie Ruinen einer driftlichen Rirde, in beren Dabe, nach ben Soutthaufen gu urtheilen, auch eine fleine Stabt geftanben an haben fcheint, von ber fein Dame genannt warb; es find bie Ruinen im Babi er Rubaibeb bei Robinfon 79), ben ber Dame an ben Brunnen Reboboth bes 3fagt bei Gerar. 1 9. Dof, 26, 22, erinnerte, bem aber ber Stabtname unbefannt blieb (f. unten). Die Ruinen von Abbeb (Cboba) fceint Ruffegger linte vom Wege liegen gelaffen gu haben, er ermabnt ibrer menigftene nicht, obwol er nicht febr entfernt von ihnen vorüber gefommen fein muß, am vorbergebenben Tage best 1ten ober 12ten Dovembere.

3mei Stunden weiter in berfelben Rorbrichtung murbe bie Gbene el Chalaffa, und fpater im Babi el Chalaffa ber bortige Brunnen erreicht, eine Cifterne mit großen Quaberfteinen ausgemauert, mit in Stein ausgehauenen Erogen jum Eranten ber heerben, und in ber Umgebung mit vielen Trummern, ben Ueberreften einer einft bebeutenben Stabt. Diefe find es, welche Robinfon für bie alte Glufa bielt, bie er el Rhulafa nennen borte (f. ob. G. 118-120).

Diefer Brunnen, nach Ruffeggere Deffung nur noch 661 Ruf Bar, ub. Dt. im gleichnamigen Babi liegenb, bezeichnet bie tieffte Ginfenfung bee Bobene in biefem naturliden Grengaebiete gwifden ber Arabia petraea im Gu. ben, und Balafting im Rorben; benn bie fortidreitenbe Sentung vom Ginai norbmarte bie bierber ergiebt fich aus obigen Daten. Bom Brunnen an fleigt norbmarts ber Boben fogleich wieber gegen bas Bergland Sebrone empor, ba Dichebel Roecht bereite wieber ju 987, und Babi Erbeba gu 1032 Fuß Bar, über Deeresbobe fich emporgeboben baben, und Dichebbel Salil 80) ober bie Borberge Debrone felbft 1550 8. abfolut boch liegen, wenn fie auch nur etwa 300 guß relatio

<sup>\*\*\*)</sup> Ruffegger a. a. D. S. 69 und 246. \*\*) Robinfon, S. 324-327. \*\*\*) Ruffegger a. a. D. III. S. 212 n. f.



über bie nächstnlisgenden Woods fich erhöben. Ind in der Abet hier fie ben actit iche Gerag prifene dem arabif eine Bober und bem Gelobien Lande. Schon bouren bie fleinem Schopel und bereich Schole bereich geft einge berum mit niederem Gestäude bereit, odson ber Boben noch mager blie. Gerzingen breiteten fich nieder aus, Erlich blichen; einziglie Arber hatte man mit Korn bedauf; Andere zogen mit großen Gerteben auf ben Willem under, mit Jefel-mäuse unterwöhlten ben ertragerichen Boben nach nährenden Wurgel ein Gemöchfe.

Bennen und feinen Wabi hatte nan bei Stutten ber foglichen niedfulgen, die ju bem tiefen Wabi Watteba (et Murtabeh bei Rabin son), bas fich aus S.D. in N.B. effect. Inneit, nach halber Gtunde meitrer Warfche, murds on ben ihrem Bergfette Nechon, bich unter bem 36ch, über wiches ber Karamannens sinfice, bas Nachtlager aufgeschlagen, 1987 füß Mar. füb. 1987.

Biergebnter Tag. 14ter Rovember.

Bon ber Sugelfette Roedy, Die auch Robinfone Rarte angiebt, aber namenlos lagt, hatte man nur 2 Stunben über hugeliges Land gurudzulegen, um ben Babi Geba mit feinen belben iconen Cifternen voll guten BBaffere und Die vielen umgebenben Ruinen gu erreichen, bie fcon Geegen unter bem Damen Bir Gjabea, und Robinfon 81) unter Bir es Geba ale bie alte Berfaba erfannten (f. ob. G. 105-107). Sugelland führt eine Stunde meiter norbmarte gur iconen Gbene Dotor el Begieb (Muttar el Lufipeb bei Robinfon), Die um ben Gupfuß ber Berge von Bubaea fich ausbebnt, welche bier bei ben Arabern mit bem allgemeinen Ramen bes Dichebbel Chalil. Berge Bebrons, bezeichnet werben. Gier übergieht nun icon ein iconer gruner Rafenteppic ben fruchtbaren Boben fanftwelliger Soben, welche ber Babi Chalil, von ben ferneren Soben berabfomment, von Dft nach Beft burchfest, gegen bas Dittelmeer gu, um fich mit bem obengenannten Babi Cheria (f. oben 6. 833) juvor noch ju vereinen. Die belebte und bevolferte Lanbichaft, ber robe Bflug mit vorgefpannten Rameelen, mit bem Uraber bie Rornfelber burchfurchten, bie erften Schaaren umberfcmarmenber Tauben, feitbem man Megboten verlaffen batte, bie lieblichere neu ermachenbe Frublingenatur in ber bortigen Berbftzeit,

Ritter Grbfunbe XIV.

<sup>&</sup>quot;') Robinfon, Bal. I. G. 345.

#### 866 Beft-Mfien. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 12.

Micke erinnerte daran, daß von Berfasa an das Geloste Land nördwärts sich ausbreitete, zu dessen Eingange man nun glücklich gelangt war. And in der nördlichen Ferne traten andere Bergformen auf, die andern Kelssenmationen angehörten und vie wir erft auf dem Boden Alchijen als nöhre werden kennen lernen.

3) Drei andre Routiers von Sarbut el Chabem burch ben Natineb. Bag bes Dicebel Tih über Alejan, Kalaat el Nathi nach Sebron und Gaga, von Tr. Sennicker (1820), Br. A. Strauß (1845) und Dr. Abefen (1845).

Fr. hennider icon vor 28 Jahren, Straug 82) aber erft por Oftern 1845, und Dr. Abefen im Juni beffelben Jabred, aingen vom Gingi burch bas Wabi el Cheifb ju ben agppeifchen Ruinen Garbat el Chabem, auf jenem uns aus obigem binreichend befannten Wege, auf welchem uur ber lettere une noch einige neue Thatfachen gur Ergangung ber frubern aus feinem noch ungebrudten Tagebuche liefert, fur beffen guvorfommenb gutige Mittheilung fur unfre 3mede wir ibm biermit öffentlich unfern innigften Dant aussprechen. Denn es wird fich fogleich aus beffen weiterer Benutung ergeben, welche michtige geographifche Rude baffeibe in Begiebung auf ben bieber nur gang oberflachlich gefannten weftlichern Weg, burch bas Sochland Tib uber ben Rafineh - Bag, vieles frubere ergangent ausfüllt, und melden wichtigen Beitrag es gur Rartenberichtigung barbietet. Denn Die Berichterftattungen beiber fruber genannten, beffelben Wege glebenben Reifenben maren weniger auf geographifche und topograpbifche Bereicherungen ausgegangen, bie in Abefens 3ournal boppelt lebrreich fint, weil beffen Berfaffer, reichlich anegeruftet mit ben vor ihm burchgeführten Forfchungen auf Diefem Gebiete, auch bie genauefte Uebung und Renntnig ber grabifchen Sprache, aus feinen frubern Studien und langerem Aufenthalte im Driente, mit ber frifcheften Raturanichauma perbinben fonnte. Bon ber auf gleichen Routen burchgeführten Reife bes Architecten &. Mrunbale, ben Bonomi und Cathermood bealeis teten, und welche birect auf Gaga gingen, haben wir gu furge

<sup>\*\*\*)</sup> Fr. Hennicker, Baronet, Notes etc. Lond. 1823. 8. p. 216; N. Fr. Strauß, Sinal und Getgatha. 1847. 2te Aufl. S. 174.

# *image* not available

bie Dacht ober bas Unfebn Debmeb Mil's feftgeftellt war. Doch ging es bier ohne Scharmugel mit blos brobenber Demonftration poruber, ba ber fluchtige Reifenbe fich ale Courier verftellte, ber Depefchen bes Bafcha von Megopten nach Mere ju forbern babe. Ben ba an aber mußten bie Gaza 5 Tagemariche burch zugellofe Banberborben gurudgelegt werben, bei benen ber Reifenbe fich in Refpect ju feben fur einen Turfen ausgab, ber Depefchen von Suer nach Berufalem zu bringen babe, Die Roth zwang ibn, am erften Tagemariche burch furchtbare Sanbfturme und nachfolgenbe Regenauffe bedrangt, in einem Daugr bortiger Bebuinen Unterfunft ju fuchen, wo er gwar anfangs gaftliche Aufnahme, balb aber auch Diptrauen gegen feine Musfage fant, und nur burch Biff fich weiter balf. Um folgenben Tagemariche, ben 2ten Dai, von feinem Gubrer geprellt und falfch geleitet, erreichte er noch am Abend eine Stunde vor Sonnenuntergang zwei große Steingebaube, feftungeartig am Ranbe eines Felfen gelegen, mit einer Stadtruine, Die er nicht welter nennt, von ber wir aber fcon fruber vollftanbigere Rachricht bei Gboba geben fonnten (f. ob. S. 132 u. f.). Geine Angabe von andern Ruinen, Die wir oben icon angeführt, ift zu ungenan, um fie weiter an berudfichtigen, und ift von Dr. Abefen berichtigt worben (f. unten); feine oben S. 132 angegebnen Steinbauten find feine anbern ale Robinfons Abbeb, wie fich auch nach Dr. Abefens Bemerfung entichieben aus ben von ihm angegebnen Diftangen ergiebt.

Wom heferne Wiege lentte hennld'er am nachften Aggemarfche gegen Gaga nach N.B. ab, wo er burch nehrerr Bebninenlager, in benen es wiederfebt ju handen tam, und burch meherre trechne Wab's mblich in bir Wabe bes Merers und ihre Gulturefren ib nach Gaza gelangte, ofine genauere Rechonstonie

feines gurudgelegten Beges gu geben.

Wir erfolten nur, bos er zu greßen grünen Ebenen woll gefreberben fan, de filt ferben eine, Kornifibre am Benahme lager teal, brem Seite im Arrife gestult waren, bos erste Stieden Reife gliede werte gestult waren, bos erste Stieden gestult waren, bos erste Stieden gestult war der Beide fieden im Modicus lag; bos er dam von einer Ansthe nuch der mablic der Wererjes gesterbeit, der fied, weit einst Annahmen an der Gripe finter Jehnauften beim Ansthif der Mentglieden und ber Gripe finter Jehnauften beim Ansthif den der finter fieden gerird, (Kanoph. Andhan. IV. 25). Die Uffester am fundstam gerird, Canoph. Andhan. IV. 25). Die Uffester am fundstam gefrieden gestult gestult



#### Bufte el Tib; Strauf Routi

ertinnerten ihn auch an die Kinber seiner Seim Ameelheerben woren ein Borzzeichen fährferer i man noch die Auppeln und Minaereld ber alte Palmentronen und Olivenspinen bervoerzagen jach närschen waren die 280 Engl. Meilen vom Sin benen man 94 Stunden im Sattel verselffen, zur

2) fr. Ab. Strauß Noutier (1985) 99). Ontifchen Bog vom einne ibs Gentre i gend, eilte unter jumge Freund von de an dem 22 Entuden weiter au dem 30s fer fellen Alles, der eines vertreiche und weniger fiel angleigen Raften, pa beffen Die im Jidgaden med in 2 Stunden gedangt, und denn gu dem 2 neb (wol den angelien bei einer Glippen Angelien bei einer Stepten Bag, ju Wecken blieben, dereichen der ju Wecken bei Glippen, unter Sanntieffen im Sund fam am Zien Tags dereich der der informen fehren Benare Garbaut (err hater, j. o Begenriefe als Eundamen Garbaut (err hater, j. o Begenriefe als Eundamen Garbaut (err hater, j. o Begenriefe als Eundamet fan in die Generale en der Sanntarfen in die Generale en der Generale en d

Am 6ten Tage nach bem Aufbruch vom Sin-Garbut el Sobene, erreichte man Weinbe bas i Nacht mit 10 Mann Wogfreis Befapung, an i vor die greise Welfa-Karvanse auf ber Deinfielte war; ibre Swur geigte fich in ben umberiligent um berm Beiß fich Rausbagd, Sombe und a kittem. Ihr in geringer Ferne von da nachm (10ten Mari).

Sier trat man aus bem Geblete ber Tatt in bab ber I Johah in, ibebla fennten jineren, die Kamerle mußten genechfelt und mit der wilderen Schrifts bei Alipahh-Stammes ein ze geschoffen verben. Seirlt dusst in kennte in ber ihren nur ein der ihren nur ein der ihren nur ein Dechgensch für jede fein burfte feinen Reflegesistern auch ferner all Gel Da aber bis zur Gerupe wer.

<sup>141)</sup> Ar. M. Strauf. Sinal und Golgatha. 2te Mul

fchiebner Stamme zu berühren maren, fo murben ibm noch friegerifche Danner aus ben Tipabab, Terabin und Comat binquaegeben, in Baffen gerufteter gle bie Tawara, obwol ibre Rameele fcblechter maren.

Drei Tagereifen wurben gegen R.D. jurudgelegt, fo bag ber Dichebbel Bellal86), wie auf Ruffengere Route (f. ob. G. 860), in Weft liegen blieb. Debrere Wege von Afaba und Gueg batten fich mit ber Bauptftrage vereinigt; bie Dargeit bebedte bier mit ungewöhnlicher Brifche und Fulle ben Boben mit Rrautern. Grashalmen und Beftraud. 2m 4ten Tage von Rathal trat man in bas Thal Geram (wol Bab! Ggran auf Ruffeggere Rarte; Babl es Ceram bei Robinfon), von wo an baufig Mauerrefte ale Spuren frubern Unbaues fich an ben Sugeln bingogen, Refte von Unlagen, wie man fie bei ber allgemeinen Terraffenculs tur in Sprien wieberfindet, um bas Erbreich por bem Berabfcwemmen beftiger Regenguffe zu ichuten. Linte auf ben bochften Spipen eines Bobenguge fab man bie Trummer Muleb ber Araber, melde Strauf nicht fur Gboba, fonbern fur Augufto. polis anfieht, beren Lage uns fruber (f. ob. G. 120) unbefannt blieb. Bon ba an nahm bie Lieblichfeit ber Gegenb gu 87), in bem Daage, wie man auf bem icon von Robinfon genauer befdriebenen Gebiete Rechaibebe (Reboboth), über Rhalafah (Elufa) und Bir Sgabea (Berfaba) vorrudte nach ber Gubgrenge bee Gelobten Lanbes.

3) Dr. Abefens Routier (1845) 88).

Bom 3ten bie gum 12ten Juni 1845 giebt bas une banb. foriftlich mitgetheilte Tagebuch unfere verebrten Freunbes fo reichhaltige neue Daten, aus benen fur unfre 3mede bas Folgende bervoraubeben uns gestattet ift, bag man ben Bunfc nicht unterbruden faun, bereinft ben gangen Chab miffenfcaftlicher Beobachtungen beffeiben, auf feinen Banberungen im Drient, veröffentlicht gu feben. Bir bemerten gugleich, bag wir in ber Schreibung ber Ramen, Die ofter von berjenigen fruberer Berichterftatter abweicht, genau berjenigen bes Tagebuche folgen, bas mit größter Corgfalt und Renntnig ber arabifden Schrift- und Umgangefprache fur unfre 3mede niebergefdrieben murbe, unb baburd fur nachträgliche Berichtigung boppelt lebreich wirb.

tan) fr. M. Straug a. a. D. C. 176. 17 Gbenb. S. 177-179. ") Dr. Abefens Manufer., mitgetheilt im Januar 1848.



Bon bem Wege and bem Rlofter burch ben Babl el Sheith bie Sarbut el Chabem bier nur Gingelnes als Nachtrag gu Fruherem:

Die icon von Burdharbt bezeichnete Berengung von 40 Bug Im obern Babi el Cheifb, bie er aber namenlos ließ (f. ob. G. 648), melde Lepfins Bueb, bas Thor, nannte (f. ob. 6. 663), und welche mir zum Unteridiebe eines anbern gleichnamigen Defiles im untern Laufe bes Babi el Cheith (f. ob. G. 489, 638, 645, 695) bas Dbere Bueb ju nennen versuchten (f. ob. 6. 663), wird bei Mbefen bas "prachtige Felethor" und ber Enghaß mit einem eigenthumlichen une bieber unbefannt, gebliebenen Ramen Safdm (Munb) en Rutaja (bes Beibdene, alfo meiblider Dunb) genannt, burd ben es fic alfo vom untern unterscheiben lagt. Roch ber ibm nannte man gur Rechten einen Babl Abu Samar (Balmen - Babi) und gur Linfen ben Babi Scheb (Gebeb, f. ob. S. 656); binter bem Engugn aber folgte bie große Biegung bes Babi el Sheifh gegen G.2B. und bie Gruppe bes Tarfamalbdens, woburch alfo bie Rartengeichnung eine genauere Beftimmung erbalt.

Mus bem Babi el Cheifb, ber linfe blieb, in ben Babi Soleif (Gelaf f. ob. G. 646) eingetreten, wurde ber Babi el Acabbar (Afbbar ebenbaf.) burchidritten, beffen Brunnen aber, an welchem Ruffengere Reife am Tib vorüberging und wo er bie Deffung anftellte (f. ob. G. 320), eine balbe Sagreife welter aufwarte liegt. Dann folgten bie Babi Berabt (Berab bei Burdbarbt), Lebmeb (Lebua bei Burdbarbt), Binneh (Genne bei Burdbarbt, f. ob. G. 777, 778, 783 u. a.), welcher lettere fich lint's bis jum Babi Feiran manbte, bas, nach Abetens Angeichen, viel naber liegen muffe, ale bie Rarten es niebergelegt haben. Dies ift alfo unftreitig ber bisber unbeachtet gebliebene und auf feiner Rarte bezeichnete Querweg, auf melchem Rlebubr ju feiner Beit aus bem von ibm Genne genannten Thale 89), burch feinen Rubrer vom bireften Ginaimege abgelenft, jum Dftenbe bes Babl Teiran geleitet murbe (f. ob. 6. 717, 787), eine Diftang von nur 31/, Stunbe Wege, welche Abetene Bermuthung vollfommen bestätigt. Die größere Unnaberung ift icon burch Ruffeggere Rarte gegeben, aber ber Querweg fehlt. 3m Babi Ginneh fielen unferem Reifenben

<sup>&</sup>quot;) Riebubr, Reife I. G. 239-240.

gang befonbere iene quer burchziebenben, meift nur niebrigen Damme (dykes) auf, melde Ruffegger Borpbprgange nannte, bie er als Ramme von Grunftein anführt, welche ibm ofter gang wie aus Cascaben einer ichwerfluffigen Daffe gebilbet ericbienen, mabrent fie im Dabi Barret meniger gufammenbingen und mehr ale brodliche, große Daffen auftraten, Die ein febr gefrittetes Unfebn batten. Die Babi Barret, Gid (f. ob. 793) und Cha. mile (f. ob. G. 779, 792 u. f.) wurben burchzogen, wo auf bem Sattel feines Anfleigene (bie BBaffericeibe, ob. G. 757) jener arabifche Begrabnifplat mit fleinen aufgemauerten, aber bachlofen Schechgrabern gwifden gemeinern Steinhaufen liegt, ben man Sched hemmeb (f. ob. Cheith Achmeb bei Ruffegger, Abmeb bei Lepfius, f. ob. G. 777, 779) nannte. Diefer Babi Chamile ift, nach Abefens Bemerfung, fcon ein Theil ber großen Canbebene Debbet er Ramle (f. ob. G. 251, 255, 259), welche ben Tib vom Sinai trennt und ju beiben Geiten nur niebrige Canbfteinruden zu Begleitern bat.

Bevor ber Bergruden bes Garbut el Chabem am 3ten Tage bes Musgange vom Ginal erreicht marb, flieg ber Reifenbe erft eine tief eingeriffene, unten flache, von Sanbfteinmanben eingefaßte Thalebene, Babi Gumub genannt, binab, ebe er vom Rorbfuß bes genannten Bergrudene zu ben anpptifchen Monumenten (Sarbat, Blural Sarabit, f. ob. G. 807) emporfteigen fonnte, wogu er brei Biertelftunden Beit gebrauchte. Bon oben mar Dichebbel Gerbal fichtbar, Dichebbel Dufa aber nicht, bagegen bie gange Rette bes Tib. Gin Berg mit zwei fleinen Erbohungen in Weft junachft am Carabit murbe Um Riglen

(Mutter ber beiben Buge) genannt.

Begleiten wir nun Dr. Abeten von biefem Donumen tenberge bie gegen Berfaba.

Erfter Tagemarid. Bom Garabit el Chabem gum Buß bes Tib. 5. Juni. Rur ein furger Darfd von 4 Stunben, faft gang in norblicher Richtung, erft bas fanbige Thal bes Babi Gumub binauf eine Stunde weit, und bann burch bie große Sanbebene bee Debbet er Ramleb, fubrte bie nabe zum Gubfuge bes Tib.

Bweiter Tagemarich. 6. Juni. Bur Gobe bee Tib bis jum Babi el Arifb burd ben Bag er Ragineb. Rach einer Stunde Weges fand man am Buge ber fteilen Tib. Band, welche ben Reifenben an bie Ralffteinfetten bei Benf (wol



#### Bufte el Tib; Abetens Rout

an bie Steilmanb bee Salebe) erinnerte. Gie R.B. nad G.D. ftreidenb in ungebeurer Musb Muge, vielfach zerfluftet, voll Ginichnitte, obne ba Standpunfte aus merflich fic auszeichnenbe Gi etwa einen Baf angezeigt batte (f. ob. G. 77 wand fich langfam auf Bidgadwegen von fleine banbformig am Berge entlang liefen, allmalig Bergwand binan. Auf Dreiviertel ber Gobe ging nuten lang auf einer folden fcmalen Terraffe nordweftlich über bem Abhange fort. Da mar ein auf bie Dichebbel Dufa unb Ratherin, ben 6 Rothe Deer. Bon bier aus gebt ein Beg lin weiter R.B. binauf führt, und nur von ben Ur benutt murbe. Rach 11% Stunde Beit mar bie erreicht; biefe Stala ober Bag beift er. Ragi benweg linte er . Ruegineb (Diminutiv vo nach Rachl führenb. Der birefte fuboftlichere ! el Duraidi, führt junachft burch ben Bab (ben Ruffegger nicht befonbere ale rechten Rebe el Arifb untericieben fab) zum Babi el Arift

Muf ber Sobe angefommen befant man fich abnlicher Sobe von 4000 Guß, wie bei Ruffege nicht auf einem Beraruden, fonbern auf meiten ftenplateau, beffen Steilabfall gegen G. und Rette bes Tib ericeint. Das Blateau zeigt aes Terrain, mit allerlei Thalern und Riffen bart Banben, bie auch in gang ichmalen, banbarti auffteigen, viel furges Gras macht, jest meift bu jablreichen Biegen - und Chaafbeerben gur auten Die allgemeine Richtung und Genfung bes gang ber einzelnen Bafferlaufe, beren Richtung man fo bier gegen R.R.D. zu geben. Bunachft gelangte einer gemiffen geringen Ginfentung, in welcher D gmei Stunden rafden Weges, ben bie belafteten Re Stunde fpater gurudlegten, ben Brunnen Abu 97 reichte. Er liegt in einer flach-feffelartigen Tiefe, m gras, geringem Balmengeftrupp und niebrigen Gein Baffer ift aut und reichlich.

Rach einiger Raft von ba gegen R.D. burch raich aufwarts fam man auf bie bobe eines gat

#### 874 2Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 12.

mehr burdidnittenen Blateaus, bas nach feiner Richtung eine Genfung gelate, bas fich weit in Gleichartlafeit bes feften, nadten Bobens ausbebnte und vom Didebbel Debidmeb begrengt mar, ber, ale meife Rreibefalfmand von G.D. nach N.28. ftreidenb, gang bas Unfebn einer zweiten Blateauftufe barbot. Er fcbien bem Dichebbel Tib gang parallel gu laufen. Ueber bas gleiche Blatean, bas, mit Bras bemachfen, bie und ba fleine Bufchel Thomian nabrte, gegen D.D. zwei Stunden weit fortgeidritten, gelangte man jum Babi el Arifb, ber von G.D. gegen D. B. bier burdfreicht (gegen alle fruber irrige Rartenzeichnung). Er bat fteile, aber niedrige, nur 15 bis 20 Fuß bobe Ufermante, und ift fo breit, baff man wol eine Biertelftunbe brauchte, um feine Ditte gu erreichen, in welcher man balb gegen D. D. B., balb gegen D. B. feinen Beg, abwarte folgent, nahm. Die Rubrer fanten, er fomme von G.D. ber, gebe nach Radl au. aber in einem Bogen, fo bag man nicht in bemfelben bleiben, fonbern ibn burdichneiben muffe. Bon Rachl (Ralaat er Rafbl, f. ob. G. 857) giebe er aber gum Dichebbel Bellal (bies mufte ein anberer, ale ber im Often bee el Afaba genannte fein vielleicht beffen fubweftliche Bortfebung) und nach Ralaat el Arifb jum Deere.

Wer fic fab ber Banterr balt eine niebeige Bengarupe, polichebelt Wagnure, un been intie fer feiben in bedeutenter Griffernung von S.B. gegen R.D. auf dem Ofichebel Dessember un eine Griffe bed mit ibm zu verküuben, weder mam Gabin Dabbin annante (wel Dichebel 2 abbie auf Auffeggers Aure, weider zoech in einer Erteidungslinie von E.D. gegen R.B. einer Erteidungslinie von E.D. gegen R.B. einer, bei man gegen T. Ute Mende an eine ber inche bie und ba begegieten und mit Gestrüpp bewachsene einer beiten bie und ba begegieten und mit Gestrüpp bewachsene Giede bab Aauer nach.

Dritter Tagemarich. 7. Juni. Brid um 6 Uhr aubgiecht fefrit um find jum Bab i tinna fiber feine febr ihebrige, faum ein Paar Buß bobe Ulermanb, umd ließ feine flache
flienfung um croften Dany; bie Diection ber Wonle war gegen
R. fier vos Placen; tem Dicebbel Wagmar batte man bab
yur Geite Inne 3 bm gegen R. machdort ligte ber nierberger
Dicebbel Dick gomli, ben wir auf fane Karte unter biefer
Dicebbel Dick gomli, ben wir auf fane Karte unter biefer
Denennung einstergam febm, bie volchem es Golffer, der nur



fclichters, giebt. Er lag links ver, alse westlich, der Wall is Artis baggen öhlich de Auges. Diefer Aumei fie der une ftreitig der englissen Schreibert de Atin Jugdunites (Eastion bes 4. Augmanfiche vom Sinal «Rofter auf der birteften Bount bei Wohlin, Ann. XXII. Bal. Bb. I. pag. 439) auf Vohlinfond and Rieperts Karte entiprechen, welches jedech irtig in ben Bud ist Artis pur beit geweichtig gerfalt (ft. d. der berhaput die fer gang Wash, wie sich schon aus obigem ergab (f. ob. C. 835), einer gann temm Richtung der beiter

Rach einer ffeinen Stunde vom Ausmarich aus bem Lager lag biefer Dickegemit gerade westlich und 1 bis 1/, Ctunden vom Wege entfernt. Der Berg Subjan Bubbia bagegen, von S.B. nach R.D. freichend, war noch nordwestlich.

Nach 3 Stunden Marifors vom Lager fam man wieder an bem Bab it i triffe, in ben man won feiner linten ober füwerfelichen Seite eintrat; er hatte feine hoben Uferwände mehr wie zuvor, sendern war zu einer beelten flachen Miederung mit almäliger Giefelnung zu böhme Geiten geworden, dern Mitte fich nur von der benachbarten Wäße durch vermehrte Begetation unterfogibtet.

Rur eine gemiffe Strede folgte man jest biefem Babi, burch. fcritt ibn bann und ging rechts aus bemfelben beraus, inbem man qualeich ben Babi Duraichi burchichnitt, ber von Dften ber vom Bag el Muraichi und uber ben Brunnen Bir Rebichim (f. ob. G. 853), nach Ausfage von Dr. Abetens Subrern, fommt und von bier an erft mit bem Babi el Arifb vereint gegen R.B. und R.R.B. giebt. Diefer vereinte Babi murbe nun verlaffen; er blieb linte liegen, mabrent bie Banberer felbft ibren Beg verfolgten, ber fie anscheinenb ber Rorbweft. Spite bes Dichebbel Debichmeb gufuhrte. Bwei Ctunben fpater, um 11 Ubr, mar biefe R.B. - Spise erreicht, bie bier aber einen ftumpfen Bintel bilbet, beffen fubliche Geite, Die man bieber gefeben, von ba in langer, vielleicht concaver Linie nach G.D. jog, mabrend bie andere Geite, unter ber man von nun an binmarfchirte, nach R. ging. Der Debidmeh fab einer großen Raltwanb gleich, bie nach binten ju (ebenfo wie ber Dichebbel Sib auch gethan) querft wieber ein wenig abfinten mochte, bann aber gewiß wieber ein Blateau binter fich bat (f. Blateau II, bei Ruffegger, ob. G. 856).

Subjan Bubbia, fagt Dr. Abefen, lag une in B., balb

in C.B., er ift nicht mit Doe'sbel De'fome's verburben und federt auch im B. be Bab it Afrift ju verbrieben Quiferet no bigen ausgestverchen Erreutung, baß Ofchebel Defigment auf wobinfond Karte niete gagen D.D., fontern in her Diereting gegen N.B. nach Burcharels Ungabe (f. ob. S. 189) einzutragen fet, erdit burch Abertau um Buffiggers Ungaben Befäligung). Noch vor und lag ein einziglent Derey Drichmen gefehen mit jener flumpfen Spitz bed Deisspmecht geführen der Bergeber bei Befagen felen, fet aber formter ist Migiat Pulle, b. i. ber Stein falls ber ge betwecht ab Alle, bei auf ein balle Gumber zur infen nach er Michael auf de Alle, bei dau fein balle Gumber zur infen nach en, fan einer Macher wirftig ein Gidd rienes, fehr weißes erifallienische Steinfall:

Der Bag immer gegen A., doch habe etwas lints oder rechts abwieden, fichte nach 2'', Geunden won da, qu einem fleinen von D. nach W. quer verüberftreichenden Sibenzug, Dichebel Scha'nair, in bessen Micken man bald ben Sütrend bei die Alleigen Richten Blatenes brahmahm, des gegen R. affinkt, von es das Wahl die Michail auf Medicklinden Karte bliete, fert im MRach, ben am Wergen verlässens flagen Wall Artist gleich. Es kommt nach ber Ausbage der Bührers vom Hateschaft ber bei Burters vom Hateschaft ber ber bei Burters vom Hateschaft ber bei Burters vom Hateschaft ber Die Leite bei Burters vom Hateschaft ber Die Leite bei Burters vom Hateschaft bei Burters vom Hat

Babi el Arifb.

Eine Strede jog man in bemfelben fort bie jum bager, 71%, ibr. Der einziglichen, fleine Keyel im "N. de Ceinisalgbrege, Algat et Melb (Milb heiße Galg), ber mit seinen oben übereragenten abgeberdetim Gelichen einen auffallenten bedert in weiten Geru bilbet, wurde vom Giber fogleich auf Befragen als ein Carbui (f. d. d. G. S. O.) anerkannt. Bielich bereicht sein Carbui (f. d. d. G. S. O.)

Strauß eben fo nennen borte.

Bierter Angemorich. 8. Juni. Muffruch 3 libr 15' noch Roch 20ch (Pf. R), gm. O., dann aus bem Alle be Wohl Milgin beraustiefens, benfelden linfe leffend, zog man über febr ber und nach wohl en bei en ben acht wohl es wer nach R), um in blauer Ferne ber Ofigebel 21'elt sichelber wurde. Nach 2/, Glundwe vom Agar firie dem 6.D., gegen Naß, auch vom Ofichebich Ofichmen, ber berite Baal Mutreffe wurd, um Wasi et Arifb bin. Aue eine Ertrefe zog man in ibm gegen M. fort um ließ in bann jur Linfen feinen Lauf von M. gem 20. erte gerichten. Autreben bei ben bei bei ben ben jur bei bei bei ben na gene Ulte, in blauer Ferne ben Ofiche Stutte der bei ben na gene Ulte, in blauer Ferne ben Ofiche der



bel Cherim (Chrim bei Ruffegger; Ithrim bei Robinfon, f. cb. C. 857), ber rechts, b. i. in D. bed Wabi el Ariff liegen blief, ber Was von Nacht nach Greiren baggen laffe ibn links (alfo bie Straße, welche rechts zum großen Arabah-Ahale und zum Sobren Werer fufer). Er fchen von hier aus eine einzelne, meldt febr große Gergaruppe zu fein.

Um 10 11fr, aife nach 4°, Stunden Marife vom Leger, wer Kalaat Nachl, das Balmencafell, erreicht, wo man bas 3dt auffellug. Die langweiligen Begrüßungen zu vermeidem ging Dr. Abeten nicht in das ficine fort finein, beffen Snntres auch finerichen befannt ift (j. 6. 6. 133, 183, 182).

Der Wahl el Arife wurde bier als in einiger Entfernung weftlig la turfen angegeben, fiem Schiemung, wie bie des Chéchel Obifqunde if alse auf ber Robinfornichem Karte ichen nach Auffregers und des Entfernung zwischen dem Auftrager ab einigenzigen zu der auch de Entfernung zwischen dem Auftrage in der Auffreger der Betracht auf zu Auffrage der Auffreger und nach eine Auffreger auch auf liegt; auf Auffregers Auch einer wie flesse der Aufre fehr wie flesberen Daten gang,

Bis Rach | hatten bir Laudira-Arcaber (Aronara, Tawara fei Allerber) von Achiera aus über eine Gind mehrichen bis bieber getrach; bier betre ihr Becht ber Begleitung auf (e. 1666). Den Bier aus nach Gung zu geben nabmen fie Unifpan. Den Aberten mubber als Bander von der Arbaber aus der Berte bei Berte bei Berte bei Berte bei Berte B

Ein großer erfreulicher Foerfcritt ber Civilifation war gegen frieber Zeiläufte geschen, in demm dies Zeiläufte geschen des der war; die Zeilaufte geschen über des fein fire freue aus, die Zeilaufsiche der Thicke war geregit, und alles ging siener friedlichen Sang; ein Kriutat, das dem Schule Weiper Alli's zu verbanken ist, wodurch in furzen auch die Wijfunschaft in diesen Thicke

Orients bie noch ichimpflichen Luden ihrer Erfenninis burch treffliche Beobachtungen wird inehr und mehr ausfullen konnen.

Bon Rabira bis jum Mohr, was 10 Sagereifen gerechnet weite, fag Dr. Abefen, batte er für jebe Ammet 150 Bigfer jablem miffen (gleich 20 Thefen) vom Alofter bis Racht 100 Bighter (6), Abaler), Berler, weiche burch ben englichen Conful in Anhra (fehrft, fie feien voll zu bod. Brüher bitten feine Cammgenoffen fich, jeeksmal eiten neuen Acces eingeben, mit wiel weniger begund; ba ihnen aber ber Gonful vor einigen Jabren vorgeschassen, bod einmal einen feiten Breits ju mechen, um babel felte inten feb hoben Gas angenommen, so feine fie gern barauf singe-annen, und bieten nur felten Breit gu machen, um babel felte einen so hoben Gas angenommen, so feine fie gern barauf eingesannen, und bieten nur felt batter ber beiten und bei beitelten nur felt batter bei beiten nur felt batter bei beiten nur felt batter bei beiten nur felt batter nur felt batter bei beiten fin gern barauf eingeannen, und bieten nur felt batter bei bei beiten bei beiten nur felt batter bei beiten nur felt batter bei beiten bei beiten nur felt batter bei bei bei bei beiten bei beiten nur felt batter bei bei bei bei bei bei bei bei beiten nur felt beiten bei beiten bei bei beiten bei beiten nur felt beiten bei beiten bei beiten bei beiten felt bei beiten bei beite beiten bei beiten bei beiten bei beiten bei beiten beiten bei beiten bei beiten bei beite beiten bei beiten bei beiten bei beiten bei beiten bei beiten bei beiten beiten beiten bei beiten bei beiten beiten beiten bei beiten bei beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten bei

Ben Racht bis Dabherie (et Phoberipes auf Robineins Karte) an ber Gernge Palfisina'd im S.B. von gebron muße nun für jebed Kannel 100 Bisfter (6% Thater) bezgätt werten. Und wie Bieles ift durch biefe Regulirung für die Elderfeht ded Ressionen im Orient gewonnen, der nun nicht mehr ein Mattherer wie nur zu oft nurer für de Biffenschaft zu wer-

ben genothigt ift.

Bunfer Tagemarich. 9. Junt. Ben Racht um 61/, Ubr aufgefrochm ging eir fle RD,O., ban RD. 11/6 Caumbe fort, bis ber zimilch breite Wab i et Arausa (wol beriebe Babi Rual, bem Sergen am 5. April, bem Purtabarb ben 30. Muguft, f. ob. 6. 181, 844, burcfegen, welcher auf Roeinicons Arete als Wab i er Rambt eingertagen fit, der mehr verfwörte gewendet fein mußte) durchfeiniten warb. Dann bate man Diecebol Stifte (Geltef bei Auffegaer, woll Beiet auf Rebinfons Ante, zu weit nebrilch Ilnfa zur Seite gegen R, me Wa; in faluer Berne zigte fich g. gen D, wer Diecebol ehrlat (Geltal bei Reinigen, haltal bei Bulfeggert), in 9. pn. der Gegen im 1900 gen D.

Mittags wurde bas giemlich große und breite Wabi el Aguba (wie auf Russiegers Karte; ober Afaba, ber öfiliche Sauptarm bes Wabi el Arish, ber weiter oben Talbe heißen soll) burchschritten, bas bier von R. gen W. gum el Arish geht.

In furzem von ba trat in welter Entfernung gegen G.D. ber Dicebeld Drof en Naga genannte Berg (Arai en Mata bei Robinfon, Aref el Naga auf Ruffegger's Katte, f. unten) bervor, unter beffen Weffuß bie Straße von Atabah nach Gebron



(viefelke, welche Webinson 1903, f. unten) vorbeigefen sollte. Die Wäste von bier an war sehr jach und nacht, die Ahler nur ein weniges niederiger, ohne eigentliche Wände, darim Geasknollen und niederige Dorn- und Taris-Sträucher, in deren Schatten man fich allemfalls niederunden konnte.

Rach 11, Stunden Weges vom Babi el Mgaba flieg man pon ber flachen Gbene einen Abbang von vielleicht 30 guß binunter auf ein niebrigeres Plateau, beffen fubliche Begrengung, melde bie eben binabacaangene Staig bilbet, fich auch von D. 2B. nach G.D. ale eine lauge Ralffteinwand bingiebt. Diefe Dieber. Staig nannte man Rgeb (Engeb - wol obiges Rath, f. ob. G. 499, 512 u. a. D.) el Bofc. Die nun folgenbe niebere Stufe mit feftem, fteinigem Boben fubrte in berfelben nord. öftlichen Richtung bem Dichebbel Cherim (auch Duchrim gengnnt) ziemlich nabe. Die Gegend gunachft jener Rieber= Staig nannte man hafchm Dudrim (Mund, Enbe, Musaqua bee Dudrim). Der Berg felbft ift eine ifolirte Gruppe von bimtelrothem Geftein, bas ungefabr 3 bis 4 Ctunben weit von G.D. gegen R.B. ftreicht. Un feiner fubliden Geite, ber Die Banberer nabe maren, giebt fich ein giemlich großes Babi bin, el Gabubi genannt (baber Ruffeggere Dichebbel Fababi, f. ob. 6. 859), bas, nach Musfage ber Rubrer, norblich mit bem Bege binablaufe bis jum Babi Greibeb; bann mit biefem in ben Babi el Urifh falle, bas an ber D.B. . Seite bee Dichebbel Cherim bingiebe. 3m Babi Tababi lagerte man um 6 Ubr. 3n 91. 35" D. in ziemlicher Entfernung fab man ben Dichebbel Scheraf; ein Berg rechts von ibm wies fich ale Dichebbel Dachterah aus von D. 30° R.; Dichebbel Drof en Raga (wie ber Tauara . Subrer ibn nannte, Araif en Raga, wie in Blural-Form bie Tipabab ibn nannten) bagegen D. 10° G.

Sechter Tagemarich. 10. Auni. Bundach im Abele Stades figt, es am bie Cet de vo Dichebel Coheral (de ber Alle (de bei Artel (de ber Artel (de ber Artel (de ber Artel (de ber Artel (de bei Artel (de

ibm vereint von R. gen BB. gebt, bem Dichebbel Bellal ju. Dies vereinte Babi ließ man linfe und fette in berfelben Sauptrichtung ben Beg weiter fort. Schon nach einer halben Stunbe batte man wieber mehrere flache Dieberungen ober Bafferlaufe gu burchichreiten, bie man unter bem gemeinfamen Ramen Babi Sh'rei gufammenfaßt; fie ftreichen gegen D. gen 2B. Der leste von ibnen (bie ibren Urfprung unftreitig jener von Ruffegger Dofchme-Biateau III. genannten bebeutenben Erhebung verbanfen) und ber bebeutenbfte murbe nach 1 Ctunbe und 20 Minuten vom Anfang bes Gb'rei burchichritten (8 Uhr 20 Minuten).

Dach furger Raft, um 11 Uhr, murbe Babi Butuha paffirt, worauf ber Beg nach 1/2 Stunden amifchen bem Dichebbel Sheraf und Dichebbel Duchterab, gwei nicht febr bobe Ralfbugel, hindurchführt; auch burch bas breite Babi efc Scheraf, bas in etwas biagonaler Richtung ju burchichneiben man 1/, Stunben Beit gebrauchte. Heberhaupt murben nun bie Babi'e im mer breiter, bie trennenben Buftenftreden immer fleiner. Un feiner anbern Geite liegt ein einzelner Berg, el Barga; fonft trennt nur eine gang niebrige Sugelreibe baffelbe von bem nachften Thale Babi el Abichrur (vielleicht Babi Berur bei Robinfon und Ruffegger). Der Tauara-Bubrer wollte vom Babi Berur noch einen anbern, ben Babi Geffeb, unterfcheiben, wovon aber ber Tipabab-Subrer nichts zu miffen vorgab.

Babi Abichrur lauft von R. gen BB., wie alle gum Arifb gebenbe. Dichebbel Bellal lag por, aber icon gang im 2B., bas Babi el Arifb foll erft an feiner Oftfeite bergeben, bann

aber ibn burchichneiben und in 2 Saiften theilen.

Das breite Babl el Abidrur wird wieber burd eine fleine Sugelreibe getrennt von bem breiten Babi Duntaba; biefes wieber ebenfo von bem folgenben Babi Geffeb (amifchen beiben icob ber eine ber Subrer jenes nicht recht zu unterscheitenbe Babl Berur ein). In ber Begent ber obern Anfange biefer Thaler, etwa 2 bie 3 Stunden in G.D. von bem Drte unfere Durchiconitte, fagt Dr. Abefen, fab man einen auffallenben fonifchen, fpiben Berg, el Unega. Gine norblich bavon von S. nach R. fich bingiebenbe Bergfette nannte man el Gobes. Beftlich von ihr laufe bie Strafe von Afabab ber, bie wir jest une gur Rechten gan; nabe batten, worauf wir um 1/6 Ubr im Babl es Gaibeb auch mit ihr gufammentrafen (Bables Gaibat, f. unten bel Robinfon). Drei Biertelftunben fpater lagerte man am Ranbe



vie Wast Dicksifeh ( Jaifeh bei Robinson um Auffrager) midfen niemen Gogin. Die che bei estella giber iden gegm Ed. eines dem E. Alle bisdrigen Täbler (veren frührer Ramen auf ben bekannten Asten micht eingetragen find, deren ziehem geden geben geben geben geben geben der die bei der die der d

Siebenter Tagemarich, 13. Juni. Genn um 3 libe nie frieden Wegens bertige, ma neb brite Dickriche Loal und bam bie frieden geffenn seinem gefene Gugertieb, Marklisch grannt, be eine agung Errech jur ertere Griebe von G. nach R. ben Weg entlang begleite hatte, aber ber mit einer Reigung nach 50. fich mehr um macht in Mierenn gertlert, de hip ber Bog, bier nur zwifden ihren an mar i für Reigung and wirt auf der Bertiger beider bei ber ber ber Bog bei ber Bog, bier nur zwifden ihren und 7 libe fam man am Brannen Mustellen (em Mobinfon Anter im Babi et Mahrin over Ma'rin faul. 1. 300 mehr Mitgeger bie agung antie Weitigsdynuppe ber Boldelum mit ben Romen Dichteben gente Gefriegdgunge ber boldelum mit ben Romen Dichteben (entreichtum in ber Nabe finnes Weges im Wabi et an ere entre Dad-lentrichtum in ber Nabe friend Weges im Wabi et Mit werten.

. Ritter Grbfunde XIV. Rff

28eft Apien. V. Antpellung. 1. Albichnitt. 5. 12. nicht febr berite, flache hoben von einander getrennt werben; fo bag bie Babi's bier bas eigentliche Corpus berr Gegent bilben, be Galactrichen nur Riven oder Ernnungsfriche. Alle Babi's

find nun reichlich mit Geftrauch bewachfen, ofter auch felbft bie

Baffage pon einem jum anbern. Bon ben Ruinen von Mujeb wie von Abbeb wollten bie Tipabab. Bubrer nichte (f. ob. G. 131 u. f.) wiffen, vielleicht nur um nicht bie Dube ju baben, babin bas Geleit zu geben; ba fie von Robinfon foon grundlich unterfucht waren, fo mar es nicht rathfam, jest viel Beit zu ihrem Muffuchen zu verwenden. Doch gebt ans Abefens berichtigenber Anmerfung ju Freenels oben angeführter Angabe (G. 131) bervor, bag biefe boch feinesmeas eine von Robinfons Choba (G. 133) verfchiebene meftlichere Ruinenftelle fein werbe, weil bie Strafe von Rathl nach Gaga nicht weftlicher ift ale bie Robinfoniche, ba biefer gewöhnliche Weg bis an bie Grenze von Balaftina mit bem Bege nach Gebron gufammenfalle, melde offenbar bie bei Ereenel gemeinte Route mit ben 4 Ruinenftellen fei. Der Weg von Rathl fallt namlich, mie fo eben gefagt mar, mit Robinfone Weg lange vor Abbeh gufammen, icon im Thal Gaibeb (Gaibat), und auch bie Ruinen bafelbft find alfo biefelben. Gbenfo tounen bie übrigen 3 von Freenel erfundeten Ruinenftellen nicht bie von Gir &. Sennider erfragten öftlich gelegenen (f. ob. G. 132) fein, fonbern muffen auf ber Strafe norblich von Abbeb gefucht werben; es find baber unftreitig bie von Rubaibeb, Chulafab und Berfaba, von wo febr oft erft ber Raramanenmeg weftlich gegen Baga abgebt. Dur Calliers Mibe bleibt ale eine vericbiebene Ruinenftatte übrig.

In ber folgenden geraben Fortsetung ber hamptroute murben Babi Geram, B. Birem, B. lifes, B. Ruffeh, B. Schech el Amri und B. Schenana burchfebt, in welchem lets-

teren bas Lager 1/27 Uhr genommen marb.

In allen genannten feche Thalern fab Dr. Abeten baufig



#### Bufte el Tib; Pilgerrouten im Di

ble fleinen taum fich noch über ben Boben erhebet ftreifen von oft febr gut und regelmäßig gelegi benen auch bie Gubrer sagten, bag fie Ginfassun angebaut getwofenen Felbern feien; jest aber fi mehr flatt.

Em Grade bes Schech if Muri, vel Fan ber Rerbiete bes beriten gleichamigen Babi Robinfen fennen fernte, ist weiter unten bie haupt ber weitere Beriad beier Weure bis geber au welcher ben unterm Reitlanden, wie er feldig jentlich Reune bingagifägt werben konnte, ein um erfenntnigt Ber Lerbinft unterfen nebenntrflatig bei unteren beutifchen Zanbenann im Borfers gang neue Zeiten und genauer Berochtungen ein

Anmerkung. Aeltere Routiers driftliche bie Mitte ber Bufte von Baga jum (2 telafter: von B. v. Brepbenbach (14 bri (1483), hans Tudern (1497) unb

Rad genauer Erorterung ber Reiferouten burd fcaften bes Etb. Blateaus obgenannter neuerer wir ben Bortheil gewonnen, auch bie alteren Bil Belobten Lande jum Ginai beffer verfteben ; fruber felbft einem D'Anville moglich gemefen . erfte mar, ber bon ben bopotbetifden fruberen the reien über bie Rreug. und Duerguge bee Bolfes ; Bufte abftrabirte und bas erfte Routier einer mir reife burd biefes Bebiet gu eonftruiren verfucht tefte Bilgerfahrt Bernharb von Brepbenbachs und 1484, bes Domberrn bon Maing, ber mit be Solme und einem Dutent anberer Ritter bie bei und befdrieb, batte ibm fon mandes Datum gu dungen gegeben; in feiner Differtation über bas R ber bagu geborigen Rarte ber Ginai-Dalbinfel Route bon Gaga jum Ginai mit vielen Details baltniffen ein, und bemeifte, bag biefelbe große lebe B. v. Brepbenbache Bericht babe, jeboch von ibn bern Texte ") berfelben Cammlung ber Reifen

<sup>&</sup>lt;sup>500</sup>) D'Anville in Mém. snr l'Egypte: Descriptibiq. etc. Paris 4, 1766. p. 236.

Land genommen fri. Er neun biefen anbern Tert uicht; aber es ift eicht gu feben, bog er ba wie Wolfenbiger. Saglung bon jenes Reifgefchren, bed "Seiter Sabri (Ochmibt), Prediger. Dr-bens in ber Pill. Sprift, wocjafefbert erfemeribe und berühmter ernibaftiger: Prediger zu Ufm," mrint, boll ihm aber Bieber Berickte in feinem guint Mugoden vorfagen, weedsbu mande zweifelbeite Benomungen in frient Sarte ber Sinal-Babbieft vorfommen, weiche ban in beiter abere übergangen find. Die bamtige Internation der Zerrains and ber baburch nerbendigen Bernburg und Weredmungen wer Weredmungen ber Bernburg und ber bediere ber bergeben bei ber bei bei ber bei ber bei ber bei ber bei ber bei bei ber bei bei ber bei bei ber bei bei Bergitter, bie Abel's vom de bie Brugtetter, bie Abel's was der bei bei ber bei bei Bergitter, bie Abel's

v. Brepbenbache und Belir gabri's Tagebücher, melde Jag für Jag biefelbe Route befdreiben, geboren überhaupt gu ben lebrreichften ber Bilgerliteratur gegen Enbe bes 15ten Jahrhunberte. Da beibe ale Reifegefahrten in bemfelben 3abre 1483 und an benfelben Tagen gang in berfelben Raramane und nicht in verfciebenen ihre Reife jurudlegen "), fo bienen fie fich gegenfeitig ale Controlle jur Befiatigung ber Babrbeit ihrer Ergablungen und haben baber boppelten Berth. Gie führen une in bamale anbere Buffanbe ber petraifden ganbicaften ein, in welchen ber Bang ber Bolferverbindungen und bee Beltvertehre noch ein anberer mar, ber inbifde Gemurabanbel über ben Safen Tor nad Megupten unb Alexanbria ober Baja in bie Banbe ber Benegianer überging, und Raramanen von mehreren taufenb, bis ju 5000, mit Specereien in Tor belafteten Rameelen bie jest fo vereinfamten Buftenwege burdjogen; ale ber Bug ber frommen Bilger noch alliabrlich in bebeutenben Raramanen von Furfien, Rittern, Berren, Laien und Beifilichen ju bem Ratharinenflofter ging, bas noch feine Sunberte pon Drbenebrubern gabite und Schaaren von Pilgern aller driftlichen Rationen berbergte; ale biefe Pilgerfahrten noch von Berufalem und Debron ausgingen, flete ben Beg uber Gaga nahmen, von mo bas Wefcaft ber Raramanenführung unter bem Coute eines Dberbauptes berfelben, ber Große Calin genannt, bem ber begleitenbe Bubrer ber Rleine Calin (Erugelmann genannt) refponfabel blieb, vollftanbig geregelt mar, und bie gange Buftenlanbicaft in ihrer Beduinenpopulation noch bas lebergewicht ber mehr einbeimifden robeften und milbeften borben tragen mochte, bie beftanbig mit ben Gultanen bon Megopten und ibren Mameluden in Rebbe

<sup>691)</sup> G. Rebinfen, Bal. R. I. Annal, XXI. p. 441.



lagen, ete viele der unter fic mehr ermyset verdundenn Araber-Linds der fidieren gilt der eingigegen wern oder Prevertriens als unter fic geifchieffene und mit eber gegeneiander auftertunde politisise Gerpeutsinane, in Bündnig eber in Friadfackt. Es wer ble Zeit, als die Pfligerfaleten, melk vom Geledenn Lande zum Gind voerädend, best das Enke libere gesten Pfligerfalet erreicht isen, und dam über Allen gro eber Es de plein, wie kande Es art gemöhn ilch grannnt wert, auf ventjanischen Galeen in ihre europäliche Primuth gandlichtern fudeten.

Es burfte baber nicht undaffent fein, bei ber an ieber, aumal aber ju jener Beit fo michtigen Beltftellung ber Ginal-Salbinfel ju ihren Umgebungen, auch einen Rudblid auf einige ter Dauptereigniffe jener unter einanter und mit ber Begenmart an vergleichenben Routiers gn merfen, bie fur ihre Beit und auch an fic fur bie miffenicaftliche Erbtunbe feineswege gleichgultig ober inbaltleer find, wenn auch Mangel an fritifder Forfdung, jumal ber richtigen Ramengebung, bie aber felbft einem Riebubr noch fo fomer murbe (f. ob. G. 8t4 und 815), nicht felten ju manden 3rrtbumern bie Beranlaffung gegeben haben mag. Bir bleiben guerft bei ber Bergleidung ber beiben Routiers von Brepbenbad und ge. lix Rabri fteben, bie wir Sag fur Sag aneinanber reiben und in ibren alterthumlichen Borten fur fich felbft fprechen laffen, aus benen mande nicht unpaffenbe, gute Bezeichnung fur Befdreibung ju entnehmen fein burfte, und laffen bann bas Refultat aus bem Reifetagebude Dane Endern von Rurnberg (1479 - 1480) folgen, ber gwar auch bie Baga - Route nimmt, aber gang anbere Stationen ale jene beiben angiebt, und wol eine abweichenbe Route geführt marb, bie uns noch ichwieriger als jene ju verfolgen ift: benn beibe laffen in binfict ber Sirirung ibrer Stationen noch mandes Ratbfel übrig, mas als Aufgabe funftigen Reifenben ju lofen verbleiben mag.

1. Bernhard vom Brripbenbags und gelir Fabri's Pilgerifahr two Arenfalem aber Gag na nach bem Berge Sinai (vom 10ten bis 22ften Geptember 1483)\*\*). Bon Bernfalem geft bie Reife über Petron nach Gaga, bas fitts Gagara genannt wirt; auf bem Bege bolin wirb ein Genft ju St. Camuel genannt, bem ein G. I brade-Gaft! bradebet, wolfthe ein berrifiese Belial unter Genell ber Boarenen ge-

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) Bernhard de Breydenbach, Itinerarium Hierosolymitanum etc. ed. Spirae per Petrum Drach. 1502 fol., brf. im Rrubbuch bes breiligen Lande. Branti. a. M. 1609. 1. 2h. fol. 186-189; Felix Fabri dembaf. fol. 292-300.

rühmt wirb, bei bem Mimofen ben Armen, gleichviel bou welchen Secten, ausgetheilt merbe an Brob, Del und Gemufe. Alle Tage bade man 1200 Brobe für biefen 3med. Die Snmme bes Ervens pom gangen Sabre tomme auf vierundzwanzig hunbert Dueaten. Geeben, ber im Sabre 1807 benfelben Beg von Debron gegen Baga bin gurudleate "2), tam nach ein Baar Stunden Beges gu einem gerftorten Dri, Szemaa, in beffen Rabe, eine balbe Stunbe, er auf einem nieberen Berge anfehnliche Bebaube liegen fab, bie ibm el Ralaa, bas Golog, genannt murben, mo einige Bauern baufeten. Bon feinem Subrer Achmeb, ber bort ju Daufe mar, borte er, bas es bafelbft noch etliche gerftorte Rirden gebe. Er bielt es für ienes Caftell St. Samuel; pon bem Abrabame. Caftell, bas an aleider Beit in beffen Rabe ermabnt marb, tonnte er, wie von bem gerühmten Dofpitium, and nicht bas geringfte erfahren, fo wenia wie er über bas bon jenem erften el Ralaa nicht febr fern gelegene Umm el Amab mit einem Dugend bort noch fiebenber Gaulen Raberes erfahren tonnte. Erft nach langem Bergogern und ftreitigen Unterbanblungen mit ben Subrern rudte bie Bilgertaramane, aus 23 Rameelen, vielen Efeln und Subrern beftebenb, por bie Thore von Baga, fo baf am 10ten September bon ba ber Bug enblich fic in

1) Erfter Tag. 10ter September. Bon Gaga brach man ert gagen Mittag auf, über Geben, erdolb bon Bere, finde bad Deilige Land, vor fich bet erfigerelliche Willenen, durch meise ber Probet Ellas zum Bennaf foh (f. o. 6. 376 i. 377, alle ber Derte, Dellet, b. i. bie Ellas frase). B. flagt inennt fie bie Wilfe wir gen Berfabe und giebt ben Zagemarth bie zum Deflicht ebber und auf 8 Gtunben, wo man große und tiefe Elfternen, aber ohne Walfer, fand.

Bewegung feten fonnte.

2) aweiter Tag. 11ter Geptember. Ueber eine meit, fendig, nambischare Gene fam man in be reche Bufte, voll mis Rauch aufgebender Gene am man in ber neche Bufte, von die Rauch aufgebender Genabeuffen, medger Offricht Edwards genannt murte, mas de bed ben Kettienen Gare bieft. Der Reg, and bem men nach fi. abert gegen W. nach dem Mill zum Merer batte, betrug o Schnare; am Ragerert fahr einem Mill god medernaberet, eine geben 12 geden Elferann und alte Mauern mit Jegerscherte, auf gert gestelle Berten und der Mentern mit Jegerscherte, auf gert gestelle Gelten, unter beffen Schape bei Signer wie bis Kader, die Cametoten sie nach er der icht genen und ein der bestellt gerichte bei Kader, die Cametoten sie nach er festlichte, der festlichte eine des grießige erstelle erstelle bestellt gerichte bei Schafer sie bei Rader ein sie haben bei Bufte gerichtige verten.

<sup>193)</sup> Seehen, Mfcr. 1807, und in Mon. Correfp. XVI. B. G. 142.



# Bufte el Tib; Pilgerrouten im Di

tatifige Eriffen worrn) ftanben, hotte, nach feiner Mat die Rigier zum Gina in nie Alfabit gefü alter debte von fenoctatifder Derlanft, wer in genelen, Genne debte mit der ber mit felbe i tratifien Pfligern erfernt hotte, — Die Jennissein mit Cabes fann nicht auf des weit bflicher gefes dezegen werben. And Edwards if fent unbeklan

3) Dritter Lag. 12ter Geptember, Stunde fam man in einen leimigen, gang von ! benen Grund, burch ben man wegen ber vielen ! von Schlangen, f. ob. G. 329, ober bon Erbm. Burm, ber bas Bortommen bortiger Golang Didefar nad 3fibafbri's Erzablung beftätigen mur wurbe von einem ber Araber mit bem Speer aufgef Die Löcher von ber Menge ber großen Giberen f. ob. G. 331, 837, berrühren, bie Geeben für U: ben agpptifden Soleuberfdmang, bielt, ve Burdbarbt fagte, baß fie fich fcnell in ihre & den, beren er eine große Menge in jenen Sanb nicht ohne Roth bindurchtam, ba bie lafithiere fortn brachen, und feiner ber Pilger blieb, ber nicht mel Efel berabgefturat mare. Diefen Boben nennt Berg Erbe, gel. gabri einen murmigen Grunb, in bie mabre Bilbe und rechte Bufte fam. mo mehr verblieben, mo feine Statt, fein Saus, teit mehr an feben mar. Rur verborrte und verbrannte bare Bubel und Berge, und greuliche Torrente, obn man gu feben; baber man biefe mit Recht bie 28 nenne; fein fleines Enbe, fonbern größer, langer u gange Teuticland, und fo lang, bag man nie fein ben, ber in ibr an Enbe getommen. Doch feien e bin und ber in biefer Buffen, barin bie beife Strablen nit glenten mag, von Sobe ber Berge, b in benen finbe man Stanben, Gras und Gruben. ben amifden Relfen bleibe bann bas Baffer mol i in zweien Sabren einmal regne, und biefen gieber nach, bie in ber Buffen umblaufen.

Diefe Araber nennt &. gabri Rabianite n. a. D., 3. Raunbeville im Jahr 1350 nenni

<sup>94)</sup> Seeten, Mfcr. 1807.

#### 888 Beft-Affen, V. Abtbeilung, I. Abidnitt, 6, 12.

Micoparbes, ein bofes Bolf poll Tuden "). Antbroparten ber beutiden Bearbeitung) "), ein Bolt, bas umbherzeucht im Elenbe, eben ale Begeiner (biefe Bigeuner, bie auch beute bort nicht feblen, nennen Geegen und Schimper mit bem eigenthumlichen Ramen Rauar, f. ob. S. 833) \*1). Dies Boll, bie Mabianiten, bas R. Rabri ofter poh ben Arabern untericeibet, aber fie auch mieber mit ihnen vermifcht, fagt er, tann Riemand meiftern, benn ihrer finb ju viel; bagu find fie ftreitbar, wiewol fie nadenb einbergeben. Gie fagen, es feinb auf Erben nit eblere Leut benn fie, benn fie nichts baben auf Erb, benn bas fie mit Raub und Rrieg erfecten. Dameluden fint ihnen feint, aber bie mogen fie nit bammen. Bir ford. ten fie, aber ein Charabona (Raramane, bier ein Trupp ) sog porüber, und that und nichts; auch an ihrem Beltlager jogen mir furbas, und Riemand regete fich wiber und. - Die bunbert 3abr fraber burchziehenben Reifenben geben gleiche Schilberung von biefem milben Bolf, bas fie von ben Arabern verfchieben au balten icheinen. woburd man auf ben Bebanten tommen tonnte, fie fur Refte alter einbeimifder Stamme von Chomiter ober Dibianiter Berfunft au balten. Maunbeville (im 3. 1350) fagt ", baf fie feine Bobnungen baben . feinen Ader, fein getheiltes lanb, baß fie fein Brot effen, ibr Rleifd und Rifde auf beifen Steinen an ber Gonne braten, und nichts toun ale Beftien ju jagen. Gie tragen nur Soilb und Speer, feine anbren Baffen, um Ropf und Raden meiße Tucher gewunden, und find betrügerifd, faul, ein verruchtes Befolecht (felonouse and foule, and of cursed kynde). Bei R. De Gudem (1350) \*\*) werben fie auch Balbewiner genannt, balb milbe, unter Belten lebenb, bie bes Biebes buten, und alfo fcon mehr ben bentigen Bebninen abnlich gefdilbert, bie aber in ben norblichern Bufter bes Tib, ale beutige Tipabab, überall noch immer einen wilbern, roberen Character haben ale bie ber füblichen Dalbinfel, bie Zomara (f. unten). De Gudem fagt weiter von ihnen: ibr Greif ift von Dild, mas ihnen bas Bieb und bie Rameel geben, effen nimmer Brot; fie faen nit und ernbten nit, fonbern leben wie bas wifbe Bieb. 36r Angeficht ift fowary, fceuflich und baben lange Bart, find gefdwinder und foneller ale bie Dromebar, reifen in einem Zag

<sup>595)</sup> J. O. Halliwell, 'The Voiage and Travaile of Sir John Manndeville, Lond, 8. 1839, C. VI. pag. 63; vergl. De, G. Schenborn, Bibliographifche Untersuchungen über bie Reifebeschreibung bes Sie 3chn Maunbeville. Breslau. 1840, 4. \*\* im Rephuch a. a. ") Seehen, Mict. 1807; Schimper, Mfer. D. I. fol. 772. ") 3. Maunteville bei Ballimeli a. a. D. D. I. fol. 841.

Bit feben nun unfer Banberung mit gel, gabri am Ibra Zagmurche unterfre for, bis gur Delation bie er wie b. Erepben bach, mit bem Namme Gapan, in einem Mab't bigischer (nobe-fechniss im Bab) it Spierben auf Auffregers Sarri). Gie man bielem erreigte, fah man no wielem Drien in der Wolfe, meit nurd nache, bielen großen Nama ausgleen, auf mitern a große Brentz, der wire anfange erstenachen und befergten, est wieren Aufte unterfen bez der Kraber, bie hatten bei feber in der Bollen wir farterin bez gebra bei bei God recht erichten, da wer es nichts benn Gand und bath und Stude, aufgestlichen vom Wind.

3m Bespreigti lagerten wir in ein Gegend Gapan, im Tornett von freibeneißen Bereich, des Errg um Ibal, Ale dem Beiten, Ernab umb Boben alles schwerzeiß war, als ungelössier Kalft (e. d. B. Auffregare a. v. D.), umb dazu werber Kraut, boll, noch Wesfer. Unter Comessen baden fic abends ihr Breit; Rachtwachen fellten wir aus gegen Diekereien von frenden umb eigenne ernes

<sup>400) 3</sup>ch. Tuchern im Renfibuch a. a. D. 1. fol. 678.

abgelenft). 3m Torrent, ber nach bem Ramenanflang und ber Benennung ale ein großer, mol fein anbrer ale ber vereinte Babi, melder auf el Arifb julauft (f. ob. S. 840, booft mabrideinlich fein öfflicher großer Bubad, ber Babi el Min), fein fann, fab man Stanben unb Rranter, jumal viel Coloquinten, bas bitter Rraut mit ben Apfein (f. ob. E. 344); bie Unboben ju beffen beiben Geiten maren lauter Cant, ale mare er gebeutelt. Rachbem man etliche Ctunben burd ben Torrent gen Riebergang ber Connen gegangen mar, idlug man auf ber linten bant, gen Mittag gu, über einen boben Ganbberg, und fam in einen anbern Torrent, in bem viel Steine und Reifen lagen, bon bem burdgiebenben Baffer, bas vom Dorgen ber burdraufdet; Die Berge und Relfen gur Geite maren weiß wie Ralf. Durch biefen Torrent (vielleicht Babi el Min) gogen mir ichlecht uber, und fliegen an bem anbern Drt bie Salben auf, unb famen in einen rauben Torrent ober Grund, genannt im arabifchen Ragbaben (etwa bie Brunnen Mople ober Rumele, f. oben 6. 881). Rabe babei ju großer greube mar eine Baffergrube; aber bas BBaffer mar mildig und bide; boch fonnte es jum Rochen bienen. Es erbob fich aber alebalb ein fo beftiger Sturm poll Sanb und Stanb, ber bie Belte umriß, bas Feuer auslofchte, bie Luft verfinfterte und und fo gubedte, baf mir weiß wie bie Duller ausfaben. Un Effen mar nicht mehr ju benten, bie Racht mar bos mit Betterleuchten und feindlichen Dliben; bas Unmetter jog fich weitbin.

5) Fünfter Sag. 14ter September. Roch ging es weiter burch größere Buften, in benen meber Denichen noch Bieb, nur Bo-

<sup>601) 3</sup>oh. Tuchern im Repfbuch I. fot. 655.



#### Bufte el Tib; Pilgerrouten im Ditte

gel Straufen noch woben; nach 13 Eindem Bergen, mit gränische Allein beite, fin man jum gar mit Gergen in D. und 28. umpfen, weld rechter Bilbe von den Ausberg nennen wirt Gel beiten Annen, welde wie und bei Mulfenger Mild und Dichtelt Pollat, bei Abeitein auf Mulfenger Mild und Dichtelt Pollat, bei Abeitein auf Mulfen Beiten auf Mugfrimm und Pollat beilammen faben, i betweite Ausbeiter erfeleit). Mer eine balbe Baub per beftig 3. Sabri noch am Abred einen noben bei Polien gerbe Zeitsbaufen zu dern Mohantet Tumpen behängt batten (word ein Belithe Gran, wi ab); eine weite Ausschlat bei eine Milde Liebe

Grund, wo die Etien fo fcwan waren, als ware perfengt (die Fauerfteinsfielt), weil und berit ben I Metergang. Gegen Sonermustragang im man in lichen, milten Terrent, dund ber zu einer Zeit et Baffenight angeleit (Ball Agade der Bahl einer Sait ist aler gang dürre mar. 30 benefichen fam man an ibered (Ain ei fauer bei D'Amedille, Min el hare genannt. Terrent (Babl), fogt fact, fabri, Klings, wurd bei eines Baffenight eausfern.

bie Morgenluft bie Bilger bod fo talt an, bag fie mol Binterfleiber beburft batten. Aus bem fteinigen Boben tam man in einen weichen, linben Grund von faubern aalen Leom, in bem bie Efel und Rameel bos ju geben batten, bon ber Gruben und Unebne wegen, bie ba marb bon ben Waffern, bas berabraufcht, obwol jest alles burre mar. (An berfelben Localitat noch numittelbar an ber Rorbfeite ber Dabid. route ift es, wo auch Ruffegger bon bem öftlichen Sauptarm bes el Brifb, bem Babi Maba, ben bafelbft febr mergeligen Boben, megen ber vielen gufammenlaufenben Bemaffer, fo febr abicheulich fant, f. ob. G. 859.) Bon ba ging es in ein anbred, bobes Gebirge (auf bem bie Terraffe bes Dbicome . Plateaus); bafelbft febt befonbere ein einiger, bober, weißer Berg, mit Ramen Chalep, eben ale mare er gemacht und aufgebaut, und ift rund und erhebt fich vom Boben auf bie Dobe, und ift bubich ju feben. Und meinen Gtliche, bie alien Beiben batten ibn babin gebaut, ober ein Ronig von Cappten babe ba fein Begrabnif gebabt, ale benn in Egopten viel folder Berge fteben. (Much Ruffegger tam am Bten Rovember gu folden Bugeln, bei benen man zweifelhaft werben fonnte, ob fie naturliche ober funftliche Gebifbe feien, f. ob. C. 860.) Bon bem Berge jogen wir fürter, und tamen in einen weißen, grundigen Torrent, ben man nennt Defdmar, wo wir lagerten. Richt fern ftunben faft bobe meife Berge. Dabin fpabierten wir und funden große, tiefe Gruben im Berge und viel Bunbel, bei bem wir merten mochten, bag vor Beiten Bergmert (?) ba ift gemefen, mit großem Sanbel, und baß man ba bat Detall gegraben, Golb und Gilber, mo find Schneitten bei ben Gruben geftanben, bas nun Alles vergangen ift. Das Bebira son fic bon Deeibent gen Drient gu, fo bod und meit, bas mir fein Enbe feben mochten.



#### Bufte el Tib; Vilgerrouten im Mittel

Ajut el Melh ermannt mirb (f. ob. G. 874, 7ter 3: S. 876). Rennter Sag. 18ter September. Bon I

man in einen weiten Torrent, ber lag voll glatter, 1 fteine, ale mare bas gange Thal burd fleiß mit ibn erinnert an Ruffeggere borigontal gelagerte, gelblie fteinichichten, bie er im Rorben bee boben Terra Buffen - Plateaus am 4ten Rovember überichreiten mr 853). Auf biefen Platten gingen bie Ramcele nnb & mit Bittern. 3m Thal batte man gur rechten Geite jur linten meiftes (ber Dichebbel Cbidme). Mus bei man in einen anberen Drt (etwa mo Babi Dur Babi el Arifb, nach Abefen, pereinigt, und mo ber G. el Reib fiegt?) mit meißem lepm; aber fo eben al Bleiß bargefdlagen, bei bem wir merten, bag ba ei ber See (eine große Bafferfammlung) ift, an feine bem Torrent mit falaigen Bergen und Thalern (ne bad) jogen wir (fagt &. gabri) in ein weit gelb. Stauben, Baum, Laub und Gras und bide Buid, Baffer funben wir feine. Die Stanben bingen pol eitel Cals mar. Biel Dnrft batten mir gelitten, b. in unfern Schlauchen marb ausgeschüttet. Rus ben wir in einen rauben Torrent, poll fdroffen Ctein, Ri ba wir gar bos Reiten hatten; aus bem Torrent aber Belbung, mo uns ein Carabona begegnet, Die wollt Deer gen Eor, und Specerei fubren gen Micair leute von Gaga, aus Gprien tomment, bie ihre gabr gen im Safen Tor einnehmen wollten). Mittage auf ten wir hinder une rechter Dand ein faft tiefe und ei befchloffen auf beiben Seiten mit faft boben, gaben & ber Rlingen (Schlucht) ju nieberft mar ein raufd mo viel Waffere ju feinen Beiten, aber jest nur noch Baffer (mol am Bir er Redidim bei Ruffegger, menigftene nach ber localbeidreibung eber bamit u ale mit bem meftlicheren Abu Ruteabineb bei Abeten. jurudgeblieben, ba ber Torrent feinen Lauf gebabt bor i baber bas Baffer grun mar, trub, bid, lau und gepfier lein, bie man nennt Raufen. Doch murbe bas Bieb und bas Ractigger auf ber Dobe genommen.

Behnter Tag. 19ter September. Auf be einen langen Beg gegangen, bie ju einer gaben ber anf, ba jogen wir hinauf bie jur Bobe (ber bochfte bes Buffen-Plateaus bei Auffegger m 4378 & ib. b. M

# 894 Weft-Affen. V. Abtheilung, I. Abfchnitt. S. 12.

f. ob. G. 852), alles eitel rothe garbe bes Steins. Auf ber Dobe mar eine große, weite, burre, ebene gelbung (bie obere Terraffe bes Tib-Plateaus, bei Ruffegger), Die ritten wir einen langen Beg, und ginge gegen une ein ichneibenber, icharpfer luft, an bem wir fo froftig murben, bag une faft mebe gefchabe auf ben Morgen. Bei Sonnenaufgang zeigten une unfre Cameloten und Duder mit Singern gegen Mittag bin bie bobe, fpiBige, fcmarge und blaue Berge, bas land Arabia, in bem ber beilige Berg Ginai liegt. Dit bem Enbe ber (Dod.) Ebene fam eine faft lange, gabe, forglide Stiege, beift bie Stieg (Rieber-Statg) Radani (er Ragineb bei Abeten, bem Ramen nach analog; ober ber öftlicheren lage nad Rath Dm Radi bei Ruffegger, el Du-reithy bet Robinfon, el Duraichi bei Abeten), bie wir mußten abgieben. Da funben mir auf ber bobe und faben unter ber Stiege eine meite Relbung (bie fubliche Borftufe bee Tib-Abfturges, bie fanbige Dod. ebene Debbet er Ramle) und binter ber gelbung (f. ob. G. 792; bei Ruffegger 3ten Rovember, f. ob. G. 852; bei Abeten 6ten Juni, f. ob. G. 873) erbub fich ein Gebirge, bas marb, je meiter binter fich, bober und bober, und unter ben allerbochften Bergen geiget une ber Calin ben beiligen Berg Ginai, an bem fich unfre Dilgericaft enbet. Und ba wir ben Berg faben, ba fielen wir berab bon unfern Gfein auf bie Rnie, und lobeten Gott, bag wir bas Enbe unferer ichweren Bilgericaft faben. Bir baten auch Gott, baß er mit Frieben uns wolwollend binein bulffe, benn noch etwan manche foralice Tagreis babin mar. Much fo faben mir ein groß Ort bes rothen Deers, und bunft une fo nabe, baf einer in vier Stunden bar möchte reiten; aber es war noch brei guier Tagreifen von uns.

Da wir ba nun eine gute Beile batten umb une gelugt, ba huben wir unfre Rranten aus ben Rorben, in benen fie fagen und an ben Rameelen bingen. (Much p. Brepbenbach mar frant, beshalb feine Befdreibung biefer Localitat, in weicher er Radani gar nicht nennt, einige Brrthumer enthalt, benen folgend icon D'Anville bas bon ibm genannte Ramathym ju weit norblich rudte, worin ibm aud Berghaus Rarte gefolgt ift, Die es eine Tagereife norblich bon Barba Turbuba, wie Geegen bie Mb. Staig nannte (7ten April, f. ob. G. 845), eintragt, ba Rel. Rabri es viel genauer an Gub . fuße bee Paffes gelegen bezeichnet.) Auch bie Rraufen mußten gu Buß bie Stiege über bie Schroffen und Relfen binabftetgen; wir trieben bie Rameel por une bin. Bas großer Arbeit und Gorgen wir batten, ebe mir bie Rameel ba binabbrachten, tann ich nit mol befdreiben. Rameeltbier ift gar ein ficher Thier und fallt nicht, es moge benn nicht anberft fein, und befonber wenn es gelaben bat und an bem Drie ift, ba es forget es falle, fo gebet es gar gemach und

### Bufte el Tib; Pilgerrouten im Mitteli

flebet brei bis pier Baternofter lang, ebe es ein Eritt fic nicht treiben. Bill man es aber treiben, fo foutt e ibm und rennet babon: benn es bat fein Gattel unt Ruden liegen ohngegurt, und obn ein Burt um ben & bie Baage legt man auf beibe Schultern fowere gaft ibm megmerfe, fo es ergurnt wirb. Run ift bie Cti bie bofefte und gabefte Salben und Stiege, bie mir fe und granfete und forchte uns, wie wir binabfaben. ! ift ein gaber Eritt, von einem gelfen auf ben anbern Spannen bod, ba magete fic bie Rameel faum mit a Da fiel einem Rameel ber Gattel mit allem gaft ab Rorbe, Gade, Utren und Rruge mit allem Plunber ! an viel Schaben und Schreden, bod mit Glud, baf te nichts gefcabe. Rur mit viel granfamlicher Roth tame bung binab, und noch granfete une binaufanfeben bure ten Schroffen und Relfen : ben wir faben auch an obe ber Stiege einen Steinranfit berumgeben, ber fich me und nahm und Bunber, wie wir über ben hoben Rar Salbe maren berabgetommen über bie graufame Sobe ( ger fagt, ber Beg ift abideulid; er nennt eine Mrt mi mit boben Abfagen und tiefen Schluchten, bie mol binab. ale binaufanfteigen fein mag, f. 2ten Rovember Run marb wieber auf bie Gfel gefeffen und geritten; bung famen wir jum Drt Ramatbim, ba unfer Re folggen marb, aus Gebet unfrer Rranten, Die Rube b blieben unter bem Schatten hangenber gelfen und Boli mar (offenbar feine eigentliden Cavernes, wie bies giebt, bie bort unbefannt, fonbern nur Schattenplate 1 bangen). Die gange Relbung (b. i. Dochebene Deb leb. über 3000 Auf bod, mit Canb und Rieslagern ! Drte lag voll bubider burdfictiger Steinlein von gal, rot, blab, grab, grun und weiß, bag es ein B feben (vielleicht Chalcebon und Achate). Da fanben u jum Rochen. Da brieten und fotten mir,

Effer Zag. 20fer September. Bir jo Gebrig un won Mitteragid en, ban burd ein eine elufig mor, benn febr bobe Bume ftonber vo, bet Zafb, eber Ecciein unt bodmen, und binfer mich je faber Blith geichmedt habe, und find bod bis 3rd. Bamm nichte unter, benn bipt ich arpfe Donnen und is mit ber in geren feller in 386 7), vern febr im nahm: benn eilige

and) Dr. Abeten, Micr. 1848. 3u ber fruberen Angabi

bağ bie Rron Chrifti von breierlei Dornern marb geffochien: benn im beiligen lanbe fteben breierlei Dornbaume. Das Thal ritten wir in, und batte ju beiben Geiten bod Bebirg von rothem, alattem Geftein (Borpbor ober Granit, f. ob. G. 792 u. f.), alfo baf. mo ble Sonne barein ichien, ba glieffen bie gelfen eben, als maren fie poliert, ober wie mit Del begoffen und gefalbet. Da wir fern binein tamen, ba faben wir boch auf einem Gpis fteben ein groß Thier, bas bat fic gebebrt gegen une, und wir Bilgrim meinten, es mare ein Rameel, aber ber Calin und bie Araber fagten und furmabr, es were ein Ginborn (beibe Reifenbe fagen bas Bleiche; offenbar ein grofer Beben, ober Steinbod, f. ob. S. 704, benn bie Bergrößerung ber Begenftanbe in flarer Luft ift in ber bort fo reinen Bergluft eine febr allgemeine Erfahrung, f. Erbf. XIII. G. 198, ob. G. 633, 839, 841 u. a. D.). Dafelbft faben wir auch hirten mit ben Beerben am Berge meiben. und gar feltfam anaufeben, benn wir lang fein beimifd Bieb unb fein Menich in ber Buften erblidt batten. Bu Abend ließen mir une nieber an einem Ort, ben fie beißen Schople Imabrideinlich in ber Rabe bes Bufammenlaufe ber Thaler Celaf, Dib, Atbbar u. a., f. ob. S. 646, 793 u. a. D., burd welche alle Reifenbe binabfliegen in bie norbweftliche Rrumme bes tiefen Babi el Sheifb).

3molfter Tag, 21fter Ceptember, 3m Gebirg rudte man bor, bas immerbar je bober marb, alfo auch rauber und milber; gen Mittentag aber trat man in ein Thal, bas mar lieblich nub luftig, meit und eben, grun von Gras; aber bas Gebirg mar wifte unb feltfam. Dier fam ein Heberfall arabifder Dorben mit Beiber und Rinber, bie aber burd einen Gad voll Biecotten und Barimaten, Die man ihnen jur Speifung überließ, abgefunden murben. In frummen Megen (burd bie große Rrummung bes Babi el Sheith . f. ob. G. 323, 871) manbten wir uns gen Mittag, bis wir anbuben ben beiligen Berg Sinai ju feben, aufragen über alle anbern Bebirge. Der Rrumme bes Beges wegen gerietben bie Bilger unter fich felbft

baume fugen wir hier aus Dr. Abefene Tagebuch eine Beelchtigung bingn, ber bas befte Gummi in Megypten nur conftant Gont nennen boete, und bie Ramen Seale (Sajale), Taib (Bint. Tieab), Com . mie und Sibbre verichiebenen Baumen vindicirt, bie jeboch alle aud Gummi geben. Die achten Sontbanme fab er auf ber Ginai-Balbinfel nicht, and feine Sibbre, wol aber Tah und Sajal. Die Bemerfung, bag nur bie Frucht Rabf, ber Banm aber Sitteee beiße, blieb ibm fremb; er boete beibe Ramen gang verfchiebenen Mcacien-Arten beilegen, die unter alten bie langften und fpisigften Dornen hatten. Die Rabf-Acacie fab er haufig auf bem Sinai und auch in ben Gaten von Wabl feiran gebegt. Die Dornen auf Sinai und in Rubien fab ee übergit farfer ale an beufeiben Baumen in Meanpten.



#### Bufte el Tib; Pilgerrouten im Mitte

in Streit, ba fie mabnten, bie Araber wollten abfict ren burch bie Umbmene. Ale nun bie Conne unter ! tamen wir in ein große Beite, umbgeben bon boben, : Bergen; befonbere gegen ben Sinai gu maren faft Berge, rothfarb, amifden benen man burd ein enge bas Thor Bueb ober Dafom en Rutaia, f. Abefen) in Die inner Buft muß gieben an bem Be Und por ben Schluff lagerten wir an ber Stett Mb Araber, und blieben bie Racht ba. (Auf bem Rudme Station wieber genannt und gefagt, baß man bann bid von grunen Stauben 3) (wol ber Earfa-Ball f. ob. G. 663), gefommen fei, mo man Ramcele unt lang fich weiben ließ, woburch bie lage von Mbelba mir feinen ibentifchen Laut auffinden tonnen, naber Und marb une glaubliden gefagt, baf Dofe ber Di Beite ber Chafe gebut feines Comebers, und trieb bie inner Buffe, burd ben Goluff, bie gum beilie Bir faben aud ein felfenben Bubel mit einer bolen. Schatten faß, feine weibenben Schafe überfebent, 1 alauben, bas bas Dans beffelben Bethro, bes Priefter Mibian, und ber Tempel feines Abgottes, nicht fern t fei geftanben.

Dreigebnter Zaa, 22fter Geptember, 9 Ranben wir auf, luben und gogen burch ben engen amifden munberhoben Bergen und in eine Gbene Gir Sanbed; ba mar Grief, Stein, gelfen und Berge rot jogen wir auf, und faben nit weit über une Saut Stern, bem mir burch bie gange Bufte maren nad Stern nennen bie Araber ben Garacenen. und m Sant Ratberinen. Stern: benn mer gu bem Bt gieben, ber muß bem Stern nachgieben burch bie un Und allmeg ging er nach Mitternacht auf, und menn braden wir auch auf; bem Stern jogen wir nach und ift mol gu merten, bag mir in folder Arbeit auf allein biefe Graebung batten, ungezweifelt burch ba-Beiligen Jungfrauen und Martorerin Ratharine. Er Berg Gingi und ben Beg meifenbe, und fo oft un Stern nicht nachfolgeten, mar es gemiß, bag wir unfe ten und weit umbzogen.

Und famen nun an ein Ort, ba war eine große und lang, und berührte bie Burgel bes beil

21

Sinat (bie Dochebene er Rabab, f. ob. G. 527), mo, glanblichen, bas Boll 3eraele lagerte. Auf einem großen gelfen ob ber Beite mar ein Geftalt, als mare es ein Prebigtftubl, ba Dofe ber Prophet aufgeftanben ift, und bat bem Bolle, bas im Relbe funb, verfunbet, mas ibm Gott befolen, mit ben Rinbern Serael ju reben. Reinen anbern Beg bat Dofe bas Bolt geführt jum Berg Ginai, benn bnrc ben Colupf, burd ben wir waren bereingefommen. Da lief er bas Boll in die Beite; Die theileten fich in gwolf Parteien, in Die Beichlecte 3drael, und er flieg auf ben beiligen Berg. Da wir nun bes Rloftere anfichtig murben, ba hatten mir eine große Freube und ritten ein in bas enge, tiefe und febr fleinige Thal, barinnen es liegt.

2. Dans Tudern von Rarnberg Reife jum Ginat (1497) \*) gebt auch von Gaga aus, und überfteigt ben Roadie. Bag, ben Robinfon ') für ben Eib. Pag el Mnreithy balt. Geine Stationen burd bie Bufte bezeichnen eine anbere Darid. ronte, und find noch fdwieriger mit ben befannt geworbenen Localitaten in Gintlang ju bringen. Bimmermann bat fie in feiner großen Rarte ber Singi-Dalbinfel einzutragen perfnct, obmol fie, faft überall, burd uns fonft unbefanntes Gebiet ber Bufte el Zib bindurchfest. Dier bas Befentliche ihres Inhalts, bas noch einige Belehrung geben tann.

Erfer Lag. 2ifter Ceptember. Bon Baga 10 Stnuben weit gelagert ju Rappa, wobei bemerft wirb, bag bie Bern und Grund ber Buffung nach beibnifder Bunge Bacharie (wol von Rabar ober Babar, Strom, Baffer, ibentifd bier mit Babi) geheißen; boch nenneten fie bie Stellen am Enbe (b. i. wo Lagerorie) berfelben, wo fie beimlichen Baffer fcopfen, mit eignen Ramen.

3meiter Zag. 22fter Ceptember. 3og man von 2 Uhr Dorgens weg bis Connenaufgang, mo man lagerte in Dadati; von wo bie Rameele 8 Millia weit gefdidt murben, um frifd Baffer an bolen.

Dritter Lag. 23fter September. Gif Stunden Beges nach bem Compag gegen bie Conne marichirt, im fanbigen Lanbe, und gelagert im Grund Rodra; viele fleine Rebim und Rebbodlein, faß licht von Daaren und weiß von unten am Bauch gefeben, beifen bort Gazelli.

Bierter Lag. 24fter Geptember. Bier Stunden weit aum Lager im fanbigen Grund Larifd (offenbar ber Babi el Mrift, ber bei Robinfons Routier ausgelaffen ift); von ba bie Rameel 5 Dill. weit gefdidt, frifd Baffer ju bolen. In bem Ent (alfo an

<sup>6-4)</sup> S. Tuchern im Repfbuch a. a. D. I. fol. 678-680. binfon, Bal. I. Anm. G. 441.

#### Bufte el Tib; Pilgerrouten im Mitt

ber Mähnung ber Wohl af fürft) haben bie E als 6. 800) persyansen Jahr mit einigen guben jugerien geben aus an bas kand, in die Wilken gefausen, die flackfürgagen. Der Kunder eitigte Kernt absen fie erfom mit förtgegagen. Der Kunder tiller kernt absen fie erfom mit förtgegagen. Caller in wehrer Randy jug der wie eine gemekket, die jug jeder, die im Urzeich geballen; die Spatial und Wartflässer in Microarbeit As einem weiteren Wartfles in ohren Grund begeballen; date, die hab Taggrife fern, if das geptollier; date hab Taggrife fern, if das geptollier; date, das Daggrife fern, if das geptollier, der hab Taggrife fern, if das geptollier, der kand Edagen anstellen, wegen der und der gerban fleifen, der ernan der gerban fleifen, wegen der und der gere annehen gewen an der gere annehen gewen der gere der gere der gestom fleifen, wegen der und der gere annahen gewen der gere der gere der gestom fleifen, wegen der und der gere annahen gewen der gere der gestom der gere der gere der gestom der gere der gestom der gere der gestom der gestom der gere der gestom der gestom

Saufer Lag. 23fer September. Durch ; mb Sandweilen vom Sind gufemmengestigtet in undbergeichenben, na alten Anderen, bie nur berg keffenben in Annet gehalten werben fonnten, und be vielenbe in Annet gehalten werben fonnten, und be beiter Bieseiten, ihren Dunger zu billen, abgefunde fe mi filt feind und aus Bolf, hast großen pfunger Rad 12 Gtunden Weges im Gandbergen gelogert, nannt.

Sechfter Tag. 26fter September. Rad 8 Siener Raft am Gelfig gobro, mo man gur Gell Baffer erhalten; bann noch 4 Ciunben weiter zu ei Brunte und Bufet, und am 3ftept Pali gemocht. Siebenter Tag. 27fter September. Gine burch tiefen Sand gegen, und nach 13 Stunden

<sup>9</sup> R. br Gndem, Reifbuch a. a. D. I. fol. 841.

Begend, in ber Rabe ber Umgebung ber Querftrage ber Meccavilaer (f. ob. G. 843), baffeibe Gemache an; benn aud Endere Station Toreto an biefem Zage icheint in biefelbe Begend in R.D. von Ralaat Radi fallen ju muffen, wohin es nad 3immermanns Conftruction ju liegen tommt, obmol biefer Rame, wie bie meiften aubern, auf feine Beife in fpateren ober fruberen Rontiers ju ermitteln find. Benn bier in Tudern Tagebuch fiebt, bag ber Erntel. mann ihnen gur Bespergeit ben Berg Sinai gezeigt babe, obwol berfelbe noch 5 bis 6 Zagreifen fern gewefen, fo tann bies nur im uneigentlichen Ginne gebacht werben, und blos bie Richtung ju ihm bezeichnen: benn aus fo meiter Rerne ift er. felbit auf ber Blateanbobe bes Eib, noch von feinem anderen Reifenden gefeben, bie ibn alle nur erft beim großen Abflieg bes Tib erblidten, mo auch D. Ender ber meiten Ansficht gebentt.

Reunter Tag. 29fter Ceptember. Durd raube, fleinige Drt. und fonberlich burch eine tiefe lange Rlingen (Schlucht? f. ob. C. 893) in einem freibeweißen Steingebirg, gar ein wilbe, nngewöhnliche Art (vielleicht an ber Rreibemand bes Dichebbel Dofome poruber). Rach 12 Stunden in ein Grund ju einer Bafferbolen. Da tranften wir unfre Rameele und fulleten unfre Ubrofrug (bie Leberichlauche); benn feit 4 Tagen batten mir fein Baffer. Den Drt nannten fie El Phogope. Bir jogen noch 2 Stunden weiter, 14

Stunden biefen Tag.

Bebnter Zag, 30fter Ceptember, Durch raub fleinige Drt. viel Grippen (Ribben ? Dunen - Retten ?) auf und ab, neben bem Steinberg ju ber Linten (offenbar bie Didebbel Dbidme-Banb), bei 12 Stunden an einander, und lagerten in einem Grunde Bintheine (ob Abu Ruteigbine? f. ob. G. 873), batten in 7 Zagen tein frembes Denfc, auch wenig Ebier und Beflügel gefeben. Bir faben bes Tages auf ben Bergen viel gerbrochener Steinbaus. lein , ba etwan bie Ginfiebel in ber Buffen inne gewohnt batten (? wol nur Taufdung ber gertrummerten geleblode auf ben Ruden ber Releboben ).

Elfter Sag, Ifter Detober, Durch ein groß, raubes, fleinige tes Bebirg fo ftidel auf und ab, baß fich ju verwundern mar, wie bie Rameel ba mit bem Gerath ungefallen geben mochten. Auch faben wir unterwegen an ben Gebirgen unter ber Dard von Steinen gelegt (?), und Plate, ba bie Buben bafeibft in ber Buffen gewoont und Weingarten (?) ba gebabt batten, ale une ber Beleitemann und Die Araber berichten. Rach 8 Stunden Beges jogen wir gut einer-Bafferbolen (mas, wegen bes folgenben, etwa eber auf bie Sta. tion Rebidim fic begieben mochte; fo ob. bei Ruffegger 3ten und 4ten Rovember, G. 853) und radten noch 7 Stunben, fiete auf und



ab, ju einem hoben Berg, ber bas anber Bebirg auf ber Geite mit ber Dobe übertraf. Auf bemfelben Berge faben wir bas Rothe Deer, aber es war noch 3 Zagereifen fern. Begen benfelbigen Berg über mar auch ein groß lang Bebirg, und bagwifden ein ro. iber, fanbiger Grund, ber gur rechten Sand rubret, bie an bas Rothe Deer (bie fanbige Dochebene Debbet er Ramle). In bemfelbigen Berg jogen wir eine bobe, lange Stiege ab, bei anbertbalb Ctunben lang, aber ber rechte Weg gebt weit auf bie rechie Band neben bem Gebirge bin (jenen, ale ben gewöhnlichen Beg, balt Robinfon für ben mehr weftlichen Pag, ben er Ragineb, welchen Abefen burchjog, Diefen, ben Eucher paffirte, fur ben Dft. Daß el Muraichi) "). Aber biefer Beg (ben Tuder nabm) foll viel farger fein, und fagi unfer Befeitemann, baß er biefen Beg in 20 Jahren nicht gezogen fei. Das Gebirg nennen auch bie Beiben und Araber Roadie. Rach 11 Stunden Beges nahmen mir bas lager unten am Bebira.

3molfter Zag. 2ter Detober. Unfer Reifegefabrte, ein mabomebanifder Raufmann, ber um bee Sanbele willen reifte, nabm pon bier aus mit feiner Rarabona ben nachften Beg auf Altbor am Rothen Meer (Dafen Tor; mabricheinlich fiber Babi Gelaf jum obern Babi Debran auf bem Rreugwege ber Paffagen nad Tor, f. ob. G. 498). Bir jogen auf ber linten Band ab aufmarie, und famen am Rachmittag in ein Gebirg; lagerten nach 13 Giunben in einem Grunbe, Daldalad genannt.

Dreigebnter Zag. Bier Dctober. Am Gebirge über wilbe Belfen und Steine, alfo bag fein Pferd aus teutiden lanben ba ungefallen bat mogen gebn. Bei 6 Etunben famen wir gu einer Rlingen (wol Gingang jum Babi el Sheith, burd Babi Afbbar, unterhalb bem gleichnamigen Brunnen, auf Ruffeggere Bege nach bem Bag el Muraichi, f. ob. G. 352), barin Gruben mit Baffer maren. Rach 4 Stunden Lager im Grund Dadera (wol am norblichen Gingang bes großen Babi el Sheith, wie fic aus bem Folgenden ergiebt; ba auf bem Rudwege berfelbe Grund, ale 10 Stunden abftebend vom Rlofter "), angegeben ift.

Biergebnter Tag. 4ter October. Bunachft 2 Stunden burd Canbboben, bann in ein groß Steingebirg (bas obere Bueb? Dafdm en Rutaja bei Abefen, f. ob. G. 897), wo linter Dand ein Bolen, barin Dofe ju Beiten gewohnt, und bie Schaafe gebutet. In bemfelbigen großen Bebirg gogen wir einen fconen, ebenen Brund (Babi el Cheifb?) fort, bis auf 2 Giunben por Mittag, und bann

Rebinfen, Bal. I. G. 441. \*) . Tuchern im Repfbuch a. a. D. I. fol. 685.

bis jam toftlichen Rlofter nater bem Ginal, wohin ans jebe Racht ber Sant Ratharinen. Stern gewiefen, berfelbige, ben wir bes Morgens gerabe über bem Riofter fieben faben.

Andere Angaben von Rontiers burch bie Wafte, bie noch viel unficherer Daten geben, ju benen leiber auch Fredcobalbi (1364) 7) und B. Montagu (1746) 19 geborn, die fich gar nicht fartographis construiren lassen, übergeben wir pier als zu wenig besebrend ganglich.

4) Baron Rollere Reiferoute 11) vom Sinai über Babi el Ain und ben öftlichen Alb nach Afaba Aila (vom 18. bie 24. März 1840).

Baron Roller ift ber erfte Reifenbe, bem es bieber gelang, bom Ginai aus ben öftlichften ber brei Bauptpaffe über ben Dichebbel Tib, namlich burch ben Babi el Min (f. ob. 6. 244, 274, 285), ju paffiren, und von biefem einen lebrreichen Bericht au geben; fpater mogen ibm manche andere Reifenbe gefolgt fein, von benen aber bochftene nur fluchtige Motigen befannt murben 12). Statt aber biefen Bea birect norbwarte ale britte Caupt. ftrage 13) burch ben öftlichen Tib bie nach Debron ju verfolgen, welche über ben Brunnen Bir eth Themeb (Bir el Themmeb, f. ob. G. 178), an ber Beftfeite bes Turf er Rufn poruber, burch ben Babi el Dapein in bas Robinfonfche Rontier eingetroffen fein murbe, lentte Baron Roller gegen Dft ab, gur Babidroute nad Ataba am ailanitifden Golf. Infofern ift fein Routier nur ein Rraament biefer bier zu betrachtenben Strafe; aber burch ein neu gebabntes, nun burch genauefte topographifche Darlegungefunft vortrefflich, felbft fur Rartographie, orientirtes Bebiet, bas juvor ganglich Terra incognita geblieben mar; nicht wentger ale bas an biefes fich anichliefenbe Robinfoufche Routier vom Mila-Golf über Ataba-Bag ber Sabichftraße

<sup>\*\*\*)</sup> Lionardo di Nicolo Frescobaldi, Fiorentino, Viaggio in Egitto in Terra Santa. Ed. G. Manti, Rom. 8. 118, pag. 131–132.
\*\*) Edw. Worley Montage Esq., Letter, dat. Plas. 151–152.
\*\*) Edw. Worley Montage Esq., Letter, dat. Plas. 151–152.
\*\*(Find Particle P

Bufte el Tib; Rorbftrage über Babi el Min. 903

(f. 06. C. 304, 308-311), bas fur antiquarliche wie topographifche Berichung ibm bie größten Berbienfte erworben bat, und welches bier in unferer Betrachtung an jenes fich unmittelbar anreihen wirb.

Erfter und zweiter Tagemarich. 18. und 19. Marg. Blefen, vom Rioftr burch bas Babi el Shiff und ben Engpag et Buttaibab in die Abene Beremibeh (el Agermie), lerne ten wir icon oben kennen (f. 06. 6. 660-661).

Ditter Tagemarich, 20. Mary, Aufreuch aus bem Ager um 7 Ufre; mad 3. Aarsvanenflumen genn 3.D. Ginchtit in das Wadi Seiega (Salafa, i.d. S. 274) auf finingem Grundy; dam burd das Wad is Caranja 3 Guuben, mit Sandkfinkergen ju beden Seifen, felte mit rethferikgen Schicken vorch gegen. Nach 2 Sunnben Wegel werder um fich genn D.M.C.), dafficke Wadi weitet fich in eine effent Plating das Wadi Uffsicha gicht gegen Sau, wur 2 Guuben weiter, in ver Affeldung ber Wouter, erreichte nam das Wadi ist Arabe, eine große Effene, in ber man das Esper ausschlieb.

Bierter Tagemarich, 21. Mary, Gin Giretl nach 7 Uhr aufgerechen, fich man ver fich ern Diefebel Urder auf, eigen um Bechten, bem Dichebel Gbar zur Linten; Wast Sati Sal man Babi d ahrer Chapterech, ein. S. 239-262, 286-287. Litchen jur Richten üben. Die Richtung best Weges gran D. mit einer turzen Weineitung gern D. So., fieder and vierfindsigem Warsche in ben Anfang bes Wahl eit Allin, ber von seiner am andem Mon leignem D. Auchtle (Alin, b. 1. Muge) ben Ramen ficher. Der Wahl Byser ftreicht von bier gegen R. umbficht, and Muslege ber Bedaunn, jum Derb ei John feb. jur Großen Karawanenroute, die jedoch von hier noch weit entfern ift.

In ber Bildung gegen A.D. aber beligsten Beben, eit isenwebem Gennerfein ben Merch bis qur fiedernen Stumb fertifeben, jach man jur Rechten 6 ist 7 fleine Gelinschier alter
Anacherten in ihren Teinmern liegen prifden vollen Zerfebilden, welche die Bequinen ber Ath nannten. Die Beute
nahm von fetr ihne Direction gegen 9.9.0. an, ju ber Gerge jur
Elfen fligung böher auf alb bie gur Wechten. Geft nach // Stumbern vom Elingange bes Band it Allen erreichte man in einer Bereteifung, mit Bilden und Gefthaub vermediffen, ibe Dautel at Allen,

## 904 Beft-Mfien, V. Abtheilung, I. Abidnitt, C. 12.

bie von jufammenbangenben Granitfelfen, gleich einer natürlichen Mauer, umgeben mar. Ginige Balmbuiche umftanben fie, ginnoberfarbige Canofteinberge gieben ben Babi entlang. Die Colauche murben mit bem Baffer ber Quelle gefüllt, beffen Beidmad gwar folecht ift, bas aber bod jum Roden bient, moburch man ben Bortheil bat, fein gutes Sinal-Baffer langer auffparen ju tonnen. Bon einem fliegenben Bache giebt Roller feine Rachricht (f. ob. G. 273-274). Bon bier an verengt fich ber Babi gwiiden violetten und rothen Ganbfteinwanden bebeutenb; bie Route gegen R.D. fortfegent führt burch ein Defile, Dirat el Rurus, bas in ein vollig muftes Babi einführt, ein ausgetrodneter Gienbach voll Steingerolle aus Conglomeraten, Die aus erbienfieinen bis ju 5 Roll großen Beftanbtbeilen aufammengebaden maren; gur Geite zeigten mebrere Stellen Goblen, Die wie Ralfgruben ausfaben. Run manbte fich ber Weg gegen D. und zeigte um 5 11hr nach 10 Ctunben Darides ben Dichebbel el Tib ber Bebuinen. Ein breites, ovales Thal, Babi Effauane (bas Feuerftein-Thal) genannt, von Bergen ju beiben Geiten begrengt und mit einigen gerftreuten Dimofabaumen bewachfen, biibete ben Gingang jum Babi, an beffen Rordweftfeite, am Buß fteiler, rofenrother Berge, man bas Lager nabm.

Fünfter Tagemarich. 22. Darg. Um 7 libr am Dorgen Ubmarich burch ein Defile, Gintritt in bas Babi Chibetha. bas febr enge, von beiben Geiten burch Berge begrengt, 11/ Ctunben gegen R.D. ftreicht, wo es fich erft wieber erweitert mit fleinigem Grund und Mimofenwuche; von mo gur Rechten (gegen C.D.) ein Babi gur Ruftenflation Babi Ruebbe fubrt (es ift ber Babi Betir, ber nach Ruwelba geleitet, f. ob. C. 243, 273); eine Diftang, Die von Baron Roller gn 13 Raramanenftunben angegeben murbe. Rach 21/2 Stunden weitern Mariches gegen R.R.D. traten burd eine Thalinde im Dit Die Berge an ber Dfte feite bes Ataba - Goife fichtbar berbor, obne baf man noch beffen BBafferfpiegel erbliden fonnte. 2im Unbe bes Babi führte ein Deflie, Derb el Gamra genannt, swiften grauen Granitfelfen in ben Babi el Mtipeb. Diefer giebt gegen R.D. und R., mit Sanbboben, in bem wenige Dimofen ibr Leben vertrauern; er bat feinen Ramen von bem Grabmaie eines Canctus, bes Cheith Atineh, bas gur Linfen ber Thaifeite liegen bleibt. Rach 5 Stunben Beges vom Morgenausgange erweitert fich auch bas Babi el Mtineh wieber, Die Route giebt birert gegen 91. gwifchen GanbBufte el Tib; Rordftrage über Babi el Min. 905

ftein Bergivanben bin, bie fich wie Bruftwehren emporiburmen, und jur rechten Seite mit bem Ramen Berteb belegt merben.

Mit ber 8ten Waglinde wurde ber Wabl ist Seifli, ber einfalls von einem Shift-Grafe ben Namen trägt, eine Stunde lang gegen N.D., dam gegen N.B. und wieber P.D. zieht, verfolgt, bis und nach 10 Stunden Weges im terdemen Wette bei Bad bad Sagen noden. Die ungestende Werge beiten biefelte Järbung wie die Ergepände um Abehä am Mil, ber Abalboben war gesefre Sand, mit gerfteturt ab giscen bei gebe

Schfter Tagemarfch, 23, Mary, Rad 5 Birteffunben Warfch vom tager rerichte man bie il Archafch (el Mafalf bei Relter, b. 6. Bufammenfluß) gemante Seille, we man Baffer fand, wenach man auch ven Babl benannte. Die Ametel foffen es mit Glere, jum Rochen war es gut, nicht jum Trinfen, boch wurten bie Schläuche damit gefüllt.

Rach 2 Stunden Marfches fah man links gegen R. B. einige hofe Berge, bie eine Strede lang mit ber Wegroute parallel bieben, die Koller icon für bie ber etwas vörblichen Sabichroute, bes Derb el Gabich, benachbart ansah.

Das Babi bes Routiers batte bier an 300 Schritt Breite und wurbe von Canbbergen begrengt. Rach 3 Ctunben Beges trat man in ben Gebirgebiftrict bes el Tib ber Bebuinen ein und manbte fich bann gegen D.R.D., indeg jene boben Berge in R.B. blieben. Der bier regelmaffig um 10 Ubr eintretenbe febr beife Guboftwind machte ben Darich febr befcmerlich. Gebr mabrfcheinlich ift es, bag auf ber Beftfeite biefer gen R. parallel giebenben boben Berge, Die fich weiterbin ale bie Rette ber Turf er Rufn auswiefen, bie bireete Rarawanenftrafe von el Ain nach Sebron und Gaga, gegen R.B. von biefer Ataba-Route abmeicht, und bag eben am Brunnen el Dechafb ble Abfpaltung bes Rordweges ftattfindet, obgleich B. Roller bies gu bemerten verfaumt bat. Es geht bies mit giemlicher Sicherheit aus Robinfone Routier IV. hervor, bas in gebn Tagereifen pom Riofter über el Min nach Baga bie Stationen nachweifet, und ale 6te Station norblich vom Ginai el Dufbebbem, ale 7te Babi el Dapeln (am Araif en Dafah auf Robinfone Wege nach Bebron, f. ob. G. 178) nennt, welcher erftere offenbar ibentifch ift mit bem von Roller bezeichneten Brunnen, fowie auch in

Bord Brubhoe's Routier baffelbe burch Anführung bes Babi

il Dufhatam 14) beftatigt wirb.

Mach 5 Stunden Waget entredte man von einer Sobe bie Bergs von Afaba, und folgte dann in ber Direction gegen D.R.D. einem fleise schinabwegt, von Wabl ei Sutt. sier erschante man um bruttlich jeine boben Bergs in 1928. bie 2019. R.D. in einem feilen Worgebirge, Auf er Rutn, ber Bebuiten, erden much etwa 10 Stunden in RRD. von Afabab flegen (f. Dharf el Refob bei Burcfhartet, f. eb. S. 180, und Robbinsen und Report Sarter).

Rach einer halben Stunde mendete fich die Route gegen R.D. und führte mit der Stem Stunde in die Ebene Sutt hinab, die fich jun Linken 5 Stunden weit bis jum Fuße des Aurf er Rufn ausbehnt. Die mit biefem in Berbindung flebende Berakette scheint

von G.B. nach R.D. fortzuftreichen.

Nach 8 Sunden Wiggs trat man wieder in den Mad i eint ein, aus dem man gegen Dit jenicht is de Gille, weider feible noch immer unstätster klied, die arabi fich Bergfette erklicht. Der Wohl fichen wurch und kein Kett bigier Berge, weiche and D'flech bei Sutt bei den Weiniern heißen, serfchieffen zu werden. So wie man in die Minfenfang der Wohl einter verschwend der und den die Minfenfang der Wohl ein der der Verfchwend der Auffer der einer Deren der Bergfet der einer Bergfet der einer Bergfet der einer Gille haben der Gille gemacht, die von der großen Wette auf der Gill gemacht, die von der großen Wette auf ein der Minkenfach ein einer der Gille gemacht, die von der großen Wette alle Weute nur noch 1/4. Sauden entfernt las.

Siebenter Tagemarich. 24. Metz. Schon noch ber erfent Wighturb vom Machier erreichte Baron Koller ben Mae it Rath. b. i. ben Kopf bee Opflice, die Aufmination ober bas Thor bee Baffes, der gegen Dft auf dem Dere it dat fent Der bei dat ben Dere bei ab in der Benfent ber der Greichte der Gre



<sup>614)</sup> Robinfon, Bal. I. Anmerl. XXII. Nr. IV. 6. 439 und Nr. VII. 6. 440.

einem eigenen Ramen, Mhafferat, nennt, icon binreichenb be- tannt (f. ob. G. 55-56 und 308-311).

 F. Robinfens Reiferoute von Alla burd bie Bufe bes Dichebbel el Tih nach Berfaba und hebron (vom 5. 6ie 13. April 1838) 15).

Mit ber nebellom Wendung vom genannten Schrievoge erblidte man foglich die ungeleurer, gogen Boch jeirente, fall herijontale, hohe Wiftenebene, Lac en Nubb (Webenbed Naffes), mit nur geringer Gentung gegen D. und91.B., ber auch die nachgen flacten Wede's in ihr folgen, wie guerft der Wahl Ausrita. Die Ebene, wol 1500 fing überbem Golf, hat nur harte, bellig planzpinerer, wollerief Erhiffent abwichfeite mit schwenzen mit Frauerfein bestretzen Gemen; sie wen nicht plables, seinem zigier sich und plat Amerikuten als ein flatt begangene Naffage ind we die Amerikuten als hung fairferber Lufffreierium gatet. Ein Schageling in warif ei Belad von G.D. nach R.B. wurde bald von einem Aweiten, weiter welbreite, fall gließdusfender, dem siede

<sup>17)</sup> Rebisjen, Bal. 1. S. 283—342; berf. Extracts from a Journ. of Travels in Palestine, in Lond. Geogr. Journ. Vol. IX. 1839. p. 283—308. 19 pr. 884ers, Bler. 19. 18. Berghaus, Letter, Extract 30. Apr. 1839, in Lond. Geogr. Journ. Vol. IX. p. 368—310. 19 Sate 18 Emilad-philityin that het privileying Rabbins and her Mineraries von C. Rebisjon and Git Smith, few firnist and sprijednet ven S. Reptra. 1840.

### 908 Beft-Affen, V. Abtheilung, I. Abfchnitt, S. 12.

genanten Auf er Buln, son S.D. nach M.A.B. Sepleiet, der gegen das Kordende am höchften war; nechald B. Kolleie, the derfinderist mit einem fleiten Borgebirge vergleichen fonnte. Und verlitch zieht die daufchreute an seinem Vordensfiche vorüber; im Siden oder Wilken liegt isch ver Wennen eth Theweb, ver bei Burchardts Wente ernöhnt ware (f. 66. S. 178) und für das bleiche Aranacennerier ein vieldigter Sammelylag für

Durch Sugelland und fleine BBafferbette, mit wenig Rrautern, einzelnen Sejalbaumen, erreichte man Mittage ben Babi el Rhumileb. ber von ber rechten Geite ber Beramant bee Arabab berabtommt und voll Rrauter und Straucher mar. Um 3 Ubr lagerte man. Der falte Rordwind machte ein gutes Feuer jur Ermarmung nothwendig, für Meniden und Thiere; auch bie Rameele fnieren um baffelbe berum. Barter Riesboben, feichte Babi's, irreaulaire Retten von Ralfbugeln, Luftipiegelung gaben ber grengenlofen Sochflache ben mabren Buftencharafter, ber in biefem gangen Gebiete von Gueg bie Atabah vorherricht und bas Lanb bebedt, bem bie Araber ben charafteriftifden Ramen et Tib, b. i. "bie Banberung", geben, fei es nun, wie Abulfeba noch wieberholt 19), in Erinnerung an bie Banberung 36raele, ober auch unabhangig von biefer in Begiebung auf bas nothwendige moberne Romabenleben feiner Bewohner in bemfelben. Diefer ungebeuere Buftenftrich lag nun gegen D. bin ale eine vollige Terra incognita ben beiben Rorbameritanern ale erften Erforfchern berfelben por.

Dritte Tagereise. 7. April. Ueber Kalfheimeden unb ichwarz Gemeschiedenen forzieftenbe zagt in weiter Geme als Bagwiser ber einsame Angel bes Dichebes Aralf en Nachah bervor. berichte, ber auch Aufleigage am Men Azgamarsche von ber Welftlite ber zu Geschied und siehen Seigensche von des eine Aufleite der und feinem Seinen alle han. Miebere Bergesche und beiten Seinen an ihn an. Olieptung Bergen, wede dem Reimben zur Richen nach feine Beiten alb fein. Diejtung Bergen, wede den Meisten blieben, nämlich bie gegen bas tiefe Praba f. worm immer höher ab bie zu lichen, fon 2. be Ketelltyse il Wufrach, bei beisem Arabba nahr ist Anders werden von Bergen. Ein auch von der der werden und Bergen. Ibberglichste blieben die Bergen 2013, von bestim Einfarch bei Bergen 2013, von bestim Einfarch bei Ritteren Berge

<sup>\*1&</sup>quot;) Abulfedae Tabula Syriae etc. ed. Koehler. Lipsiae 1766.
4. p. 4. "") Robinfon, Bai. B. III. 1. ©. 53.



bes großen Arabah. Beftranbes maren aber faft niemals megen vorliegender naberer Goben gu erbliden.

Der niebere Bug Turf er Aufn, beffen nobeliche Gorfehung bie ichtere et alfe unnten, bilder eine Baffert feibel inte gwießicher ber billichen und ber neftlichen Geiter Bufte, wechte jehrere wir nach Auffegger mit bem Ramen ber Dofchmes Plateaus, und jumal Rr. II. und III., bezeichnet haben (f. ob. 6. 856).

Diefe Bafferscheidelinie innbet ibre Woffer gem B. bem Babi Geberie, jenm Amme be Babi Abada und i Arift, ju (f. ob. S. 860), bie fie jum Mittellavissischen Merre fabren; gegen ben Dfru aber lichen bei fichen wiede einem gung andbren von jenum and AD. Dierzigiendben Abal, dem bed Bab i Terefe ju, bab fich gagen A.C. hinabintt jur großen Arabah-Ginfentung und jum Toben Merre.

Ais man in bas Wabi Berafch eintrat fab man bafelbft einige alte Talb-Baume, wie fie Burdhard in biefer Gegend auch, in bem nicht febr entfernten Abu Talba und babyana-Babi's, in gröferer Menge vorgefunden hatte (f. ob. G. 177-178).

Der Babi Berafeb fommt aus weiter ferne in S.B., immt biel ander Babi's auf und jebt, zumal jur Songati, mit einer großen Baffermaffe burch bie Bufte gegen R.D. bindurch, bis er in R.B. von Betra in den großen Babi Araba eineriti 21).

Bom linfen Benefe-lifer batte man noch mehrer Leiner, facte Babi's zwifden bem welligen Gben vor fich immer gleich-bleibenben bodft unfrachtiaren Buftenfläche zu burchziehen, bis, man bem etwas liefern Babi el Ghib bagbib nabe fam, wo man bas Bage auffclug. Dier erbiid man ben erfen Rhogenguß,

<sup>&</sup>quot;) Robinfen, Bal. B. III. 1. G. 52.

ber aus 6.2B. fam, fcon ein Beichen ber Unnaberung gegen bas regenreichere Bugel. und Bergland Balaftina's.

Die Amran. Subrer, welche bier bas Geleit gaben, fanb man weit rober, trager, unwiffenber, unguverläffiger ale bie Samara, Die Rubrer in ber Gingi-Bruppe; fie fonnten nicht lefen. nicht fdreiben, nicht beten; fie theilten fich in 5 Befchlechter: es Usbany, el Sumeiby, er Rubin, el Sumaby und el Sabbly (lentere mit gleichem Ramen machen auch einen ftarfen Aribus in Arabia Felix ans, f. Erbf. Bb. XII. G. 659, 703). Rur ibr Sheifb, el Datbut genannt, mar im Befit von Bferben, 4 ober 5 Stud; allen anbern fehlten fie, ba fie ju arm finb. Diefe Amran waren mit ben Saiwat verbunbet, Die ben öftlichen Theil ber Bufte befigen.

Bierter Sag. 8. April. Gin Rafttag, ber burch ber Amran Schlachten einer Biege ale Blutopfer jur Erlofung (arabifd gebu) 22) ihrer Rameele vom Tobe merfwurbig mar, ein Opfer, bas jugleich gebracht wurbe, bamit bie Reife gludlich von Statten geben follte. Dit bem Blute malten fie Rreuge auf bie Galfe ihrer Rameele und auf anbere Theile ihrer Leiber; ob aus Rachabmung ber Rreuge ber Ginalmonche ober fonft aus einem anbern Bebrauche? Diefer Tag mar ber faltefte ber gangen Reife; bas Thermometer fiel bei Connenaufgang bis auf 1'4" Regum. Das hunbegebell in ber Racht warnte por ber Unnaberung einer Spane.

Bierter Darfchtag. 9. April 23). Heber niebere Goben und Chenen erreichte man balb bie Stelle, an welcher bie Afabab. Strafe, melde burd bas norblidere Babi Bepaneb bie Beftwand ber großen Arabab burchfest, ju ber Robinfonfchen Strafe flogt; und blerauf trat man in ben Babi el Ghubababibb ein, ben lesten Babi, ber gegen Oft jum Berafeb und Arabab fein Baffer fenben fann.

Dan überflieg bas fleine Blateau ber Baffericeibe gwifden bem Totben und Mittellanbifden Meer, und traf von nun an nur Babi's, bie meftwarts jum Spfteme ber großen Babi Chureir und el Arifb geben fonnten; fo gleich ber nachfte gegen R.B. giebenbe Babi Saifibeb, ber voll Beftrauche und nach bem Regenguß bervorgefproßter Grafung mar, bie felbft amifchen ben Beuerfteinebenen emporichoß, und in fo gefegnetem Regenjahre

<sup>627)</sup> G. Robinfon, Bal. I. G. 302. 27) ebenbaf. G. 308.

bie Araber, wie fie fich feibft ausbrudten, "ju Ronigen" machte.

Solche mit Beuerfteinfiefeln beftreute Gbenen geigten fich gumal bei Annaberung jum 500 bie 600 Ruf boben Regelberge Didebbel Araif en Dafah, ber weiten Sanbmarte, and Ralfftein beftebenb, mit anlehnenben Sugelreiben in Beft und Dft, welche lettere aber bober find ale erflere und fich an ben noch öftlicheren el Dufrab anreiben. Mus biefem letteren fommt von R.D. ein Babi Rureineb, ben man gegen R.B. bin paffiren mußte; in feiner Rabe gur Linten find Gruben mit Regenmaffer, Emsbafb (abnlich wie oben G. 905) genannt, an benen eine Station auf ber Sauptftrage vom Ginai-Rlofer nach Gaga liegt. Roch weiter nordweftlich am machtigen Bollmerte bes Dichebbel Araif, ber wie eine Baftion fich emporthurmt, traf man im Babi el Dabein Spuren machtiger Baffermaffen in ben berabgefcwemmten großen Steinen von ben benachbarten Berghoben. Un ber R.D. - Geite biefes Bollmertes follten einige fuße Bafferbrunnen fein, pon benen auch Burdbarbt Rotig erhielt (f. ob. G. 178). Bier murbe bas Lager aufgefdlagen, in berfelben Begenb, wo Robinfons Route wieber mit berjenigen, Die vom Singi-Rlofter über el Min und eth Themeb gebt, jufammentrifft, bie Baron Roller, ohne fie ju nennen, jur Linten liegen ließ (f. ob. G. 905). Sier fanben bie Rameele gute Rrauter gur Rabrung, und vorzuglich auch ben Rethemftraud, Die Ginfterart, welche bier febr bauffa und meit großer beranwuche, ale in ber fublichen Balbinfel (f. ob. 6. 345 und 346).

Das große fower zugangliche Geltzegebiet, bas verder Landmurfe bei Arail en Rafab, und offinette von bem mit ibm unter gleichem Graulle lingmeben el Mutrab beginnt, und fich weit nord- und offindett bis zur großen el Araba-Genkung ziehe bad Auffegger ab ben mächigen weitverbeiteten Digebe i Mutrab Buffegger ib en mächigen weitverbeiteten Digebe big Mutrab geren bei Bubte bervorbeit (f. ob. 6.861), bas Ro-

binfon vom Dichebel Tib ausichlieft und namenlos lagt, aber mit ben Stammen ber Mgagimeh (bie auch Geegen unter bem Damen ber Abfafme febr wohl fenut, Die aber Ruffegger nirgenbe nennt) bevolfert, und blos mit "bergiges Land" auf feiner Rarte bezeichnet bat, bilbet bier noch eine große Terra incognita, Die von Robinfon nur in ihrem außerften Dorboftenbe auf bem Rudwege von Betra uber Min el Beibeb (Rabes Barnea), Rurnub (Thamara) und Ararab (Aroer) burdidnitten murbe. Die große hauptstraße fubrt aber an ihrer Beftfeite poruber: feine Strafe bringt, fo viel une befannt, in ibr Juneres ein. Daber wol bie gang verfdiebne, blos bypothetifde Terraingeichnung biefes Bebietes auf ben Rarten von Blobinfon und Ruffegger, ba jene ein gegliebertes Spftem vieler Barallelguge von Weft nach D. bier eintragt, bas, offenbar nach bem gleichmäßig weftlichen Mustritt ber Babis, bort auf politiven Daten ruben mag, aber in feinen öftlichen Barallelismen, nach Unalogie ber Umgebungen, une naturmibrig erfcheint; mogegen auf bes letteren Rarte bie Babis gegen G.D. auffleigend eingezeichnet find. Ruffegger nennt es maffer- und weibereich, baber es an ieber Sabreszeit von vielen Bebuinen mit großen Beerben burchzogen werbe (f. ob. G. 861). Robinfon nennt es ein ganb aus fleilen parallellaufenben Bergruden, meift von 2B. gegen D. giebent, beftebent, baber wol nie eine Strafe burch biefe Begent geführt, fonbern alle, Die bes Beges von G. und G.D. und Dit gefommen, fich nach Weften zu batten wenben muffen, um ben Dichebbel Uraif en Dafah von ber Weftfeite ju paffiren 24).

Die Bufunft wird hierüber nabere Details geben; bier tritt biefes Dichebbel Mople ber Agagimeb uns wichtig bervor, als Grengftein ber Bollerverbeitung; bemu offenbar fpielt es in ber Bertbeilung ber Bebuinen ftamme eine wich-

tige Rolle.

Die Agalimeh (Plint, vom Singular Agann), f. oben S. 2019, fagt Nobin inn, berochen volleife Bergiant im Worben und Traif ein Nafah und eil Mufrah, puischen all Arabi in Dft und ben Aipabah (Arhabah) in B.; mit biefen leitern fieben fie im engen Bunde und weibern auch juweilen auf ihrem Gebiete.



<sup>\*\*\*)</sup> Robinfon, Bal. I. G. 308.

#### Buftenweg von Afaba nad

Das Gebiet ber Seimat fangt voi öflichen Tib an, ziest entlang bem groß ba bis zum el Mufrab und Araif, wo parallel von B. nach D. als Steilmauer gumuberftelalide Rorbarinte bilbet.

Das Gebiet ber Alpaha (Apaha) fiubliden, aber mehr meftlichen fib, gieber Buffe, weftwarts ber Grenge ber Biffe, weftwarts der Grenge ber deicht nordwarts (alfe entlang ber Janul in bie Rafe vom Gaga und Berfaha (Aribus ber Beneinat imb Guterrat); bes Alb im Guten wohnen und nomobifin

Die Terabin wohnen noch weiter we hab, entlang ber Buftenftriche von ben Be bie Gegenb von Gaga, in beffen Richt bi triren; es ift ber fatfie unter allen Stann ben Tivabab ena verbinbet.

Roblich ber Afaimeb, schon außert burchmaberien Laubschaften, lange ber De wohnen bie Galbin eber Galbipeb, ei Jehalin, verde leigtere bie Raume gwischen mere einnehmen (f. unten). Alle biefe-Stämmen, welche bie pertälich arabif Ander, wie bie Gamarifeb, Isbarat, euntrageodweiter Art (f. unten).

Much für bie Boute be Bolles 3
tiefer be fdemergaginglichem Gebrigegru Moble ber Agagimeh mit Beftimmtheit Weg nicht me ftlich ver Ihrebeit Araif meil biefe Mehrung fie fogleich nach Be wutre (gegen bas Gebleit ber Philipkar wollen), ben nate de bon Aabed, Gernge von Evom nabe, alfo mehr (4, B. Wei. 20, 16).

In bie antite Romerftrage von I Ghpfaria, ungeachtet man 25) von biefen Spur ber Erinnerung in ben Ausfagen ber I war man bagegen bier auf ber Beftfeit.

<sup>\*\*)</sup> Robinfon, Bal. I. S. 309. Ritter Arbfunbe XIV.

## 914 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abidnitt. S. 12.

Bunfter Tagemarfc. 10. April 26).

In wielem Mugelt ich piegte fich viel Schfrauch, voll Keiter errungst, ja in regenrichen Jahren follem die Ausber bierfeliße pflügen und jen; das erfte Berfremmen biefen Art, seitem Wohlfeln ben Wahl Sharmbel im Stien von Surg pretigien beite. In dem gangen Geleite ber Annanch, Murch um Schlont war ben Resignen feine abniede Stiele befannt geworden (er kaute bas Annah feinen feine Schule befannt geworden (er kaute bas Annah feinen, f. 60. 67.12, nicht erfehre

Unfteigende Goben gegen ben in Beft fich erhebenden Berggug Delet und Belal (Galall, bei Ruffegger) gaben eine weitere

<sup>626)</sup> Robinfon, Bal. I. G. 310.

Umficht, auf Stellen mit mehr ale bieberigem und üppigerm Rrauterwuche, an bem auch bie Rameele ber Sameitat fic erlabten, 3mei Stunden vom Lagerplat wurde jur Rechten ber Babi Berur getroffen, ber von ben Bergen berab aus Dft gum el Urifb-Spftem gegen BB, giebt, mit Regenwaffer, boch nur temporairem; fein Rame im Arabifden entfpricht bem bebraifden Gerar, boch liegt bas Gerar ber Bibel viel naber an Gaga (1. B. Def. 20, 1; 26. 6 und 23 und 26).

. Bon ber nachften Bergbobe batte man ben letten Rudbiid auf ben boben Dichebbel Araif en Ralah gegen G.D.: benn bier manbte fic ber Beg gegen R.R.D. Durch ein breiteres Babi voll Retemgeftraud erreichte man bas Babi es Gaibat, bas nur wenig weftmarte fich mit bem Babi Jaifeb vereinigt, bie beibe noch zum el Arifb - Spftem gieben, und fcon an vielen Stellen von ben Tipabab angebaut und befaet finb, auch gur Beibe gabireicher Rameeie bienen. Der benachbarte Babi Retemat batte feinen Ramen pon bem reichlichen Retemaeftrauch. bas in ibm gutes Futter giebt; weiterbin folgte bie fuße Bafferquelle Min el Rubeirat, ber eine baibe Tagereife meiter norboftmarte bie el Birein-Oneile liegen follte.

Um 2 Ubr Rachmittage murbe ber Gipfel eines Berapaffes beftiegen, ber überall bunn mit Rrautern bemachfen ju einer großen Riedebene und ju einer noch reichlicher bemachenen Ginfenfung führte, ber aber balb wieber nadte Cambftride foigten. Gier erft trat bie große Bergreibe, an beren Beffeite man bieber bingezogen (ber Dideb bel Doble ber Maarimeb) pibblich rechter banb gang jurud, und zeigte an ihrer Rorbfeite fich begrengt von einer meiten Gbene, von Ralffteinbugeln eingeschloffen. Bier unftreitig ift bie Localitat, von ber jener Gubrer Gerbene, ber Atije-Sheith Gibben, angab, bag bier ber et Tib feinen Unfang nebme (f. ob. G. 840), mo iener Banberer vom Rorben bertommend bie erften Danare ber Abfafme (Mgagimeb) angetroffen batte, beren Berbreitung, wie es fcheint, in ber That nur auf biefes Gebirge beichranft bleibt, bas baber mol mit Recht von ibnen ben Ramen führen fann,

In einem Brunnen bes Babi el Rufaimeh murben, am Anfang biefer gegen R.B. giebenben Gbene, Die Schlauche fur Die Rameeie wieber mit Baffer gefüllt; ber Babi el Min (bas Quellenthal), ber nun gegen R.B. vorübergog, zeigte mehr Begetation ale bie frubern Thaibetten: Banfeblumchen maren bier

mm m 2

in Bluthe, Gier in ber Gogent foll, fagte Robin fon, eine Gtation ei Muweilich in liegen, die Station am Tien Tage auf ber großen Erefe vom Sinal-Alefter nach Gage; es ift abr offenbar bas Mohle bei Muffegger (f. ob. S. 861, ba Muweilest ibentifch fim im Mohle, f. ob. S. 461

Cedfter Tagemarid. 11. April 28).

Bon bier ging es nun gegen D.D. und Dft immer uber Gbenen bin; ju beiben Seiten bes Beges fab man bier und ba fleine Blede mit BBalgen und Gerfte befaet, aber noch in vertummertem Grun, Die Ebene, mit Rreibebugeln befett, vereinigt bier Die Große Befiftrage vom Sinal-Rlofter nad Gaga mit ber Afabah. Strafe, bie Robinfon nahm, und bie beiben Baffageftragen über er Rafineb und el Dureifbb waren icon langft in el Dathl vereinigt ju jener geftogen, fo bag nun alle Stragen, melde burch bie Bufte führen, hter in einem Sauptzuge verbunden zu verfolgen maren, ber benn que balb zu ben antifen Stationen biefer Romerftrage, ober boch meniaftens zu noch vorbandnen Ruinen berfelben fubren fonnte. Und wirflich mar man erft eine balbe Stunbe jenfeit ber Chene in bas Babi es Geram binabgeftiegen, in welchem auch Die Suegftrage 29) nach hebron mit ber Sauptroute gufammen treffen foll, mo einige Rameele melbeten, fo borte man ben Fubrer Tumeileb von ben Ruinen Aujeb, bie er auch Abbeb nannte, fprechen, welche etwas abfeits vom Wege jur linfen Sand auf ber Strafe gen Baga liegen follten, und welche man nach einem fur-

<sup>\*27)</sup> Robinfon, Pal. 1. C. 315 und Aum. XXII. I. C. 438. 27) Robinfon, Pal. I. C. 316. 27) Gbenb. 1. C. 329.

# Buftenweg von Afabah nach Si

gen Ritt von ein paar Stanben auch wirflich : Morgen auf bem Ruden einer Gugelreibe anfichti

Was febr bief Multen, bie Nobin fon für ( pu fagm mört, if fem den vogländig mitgert 129-137); se wie auch bie Angele ber ander nicht für Geboch, eineren für Aug als popis ( (j. 66, 870). Wir fennen als weiter ziehe nur, baß ein Agagimeh-Arabert, bei bie derrie weibert, den Gieber Tuwelfeb ichtigt an Inglädige bierber führt, sin Land masgatunelch eitsigft zu wen verbeilteren Zeger all breibe dan jarid, wohle nam bie Annecke zu ber ist Birri berigen zwei Drunnen, mit ere Bogger von

Der gangen Wergen hitte man R.D. Blindpring er in ber Mittagsfuhre els Geierer furchter Sie mit bfailichen Dunft, burde muß flachten im Etman und Bachgelnitz zu 25° et (errgl. 6. C. 6.33, 634), machte ihr faß einem S boch wer bas Thermometer aus Q. Ettundern, wieber bid auf 19½ R. gefunden. Javof ficht neute ber Glierer-Geturm zu einem jurchterne ber gegen 5 libe nachließ; ein faufter R.B. E Mehr filbließ fich bid auf 15° R. B., da der ver mit der man ummehr vorr, fich zu befreien, hatt zu schaften

An Rachmittige fam man am mehrem Magungen, und en einer anbischen Geleichtlitt enber Steinhalte nabe den friente Spielts seffen Rame nach ben lächerlichen Aberglaube nie ohne ihm Bind außegtrecht merben berf, bas leste Wahl erreicht, bas fich noch gu ben Krif (bede mod nur burch ben Wah ist Abfenn wie auf Rulfeggers Anrib; erzielt, bent Babel fallen ib en Wahl ist Alberta, ber ei Arielle, fenbenn birter fielfiftening findig von i Merre giebt nuch Anlifeggens Anres). Dom ketzt Dr. Absten 30 von seinen Arnes beberfelbt einft fire einen Sanres aggeben habe, be-

<sup>30)</sup> Dr. Abelen, Mfcr., 1848.

# 918 Weft-Affen. V. Abtheilung, I. Abichnitt. §. 12.

ehrenbe Gefte an feinem Grabe feierte; ba aber Mue, bie baran Theil genommen, ein Unglud getroffen, fo babe man ertannt , bag er ein Taugenichts fei; baber fluchen ibm bie bei feinem Grabe Bermeilenben und gablen ibm Dichte. Die Tipabab-Bubrer ber Reifenben marfen baber mit großer Buth Steine gu bem fcon borbandnen Saufen, folugen mit ihren Staben barauf tos unb febrieen: 3a Amri! 3a Chaib! (D Umri! e Saugenichts!) Schon zeigt bier bas allgemeiner verbreitete Grun bes frauterreis dern Bobens, bag man fich bem Regenlande Balaftina's nabert. Die gu ben Brunnen porausgeschicken Araber mit ben Laftfameelen hatten ftatt ber ,, wei Brunnen", b. b. el Bi. rein, Die jur rechten Seite am Bege lagen, fogar 4 Brunnen porgefunben, alle 25 bis 30 Ruft tief, mit bebauemen Stein nen ausgemauert, voll lebenbigen Baffers, und bie Gbene umber. faaten fie, fei von Arabern angebaut (f. of. G. 133, mo biefe el Birein genannt finb); ob fich bort noch anbre Baurefte worfinden, blieb unermittelt. Die beiben Relfenben eilten bagegen auf ber linten Geite ber Strafe von Abbe's Trummern aus in biefelbe gurud, fliegen am obern Enbe eines Thale in ben Babi er Rubaibeb binab, mo fie balb aud Dauern mabenabmen, und amifden fteilen Sugeln im Babi ihr Rachtlager bielten.

Sier am Scheibebunft, mo bie Strafe nad Gaza fich aegen R.B. von ber nach Chalit ober Gebron abfpaltet, geigten fich balb mehrere Ruinen fruberer Bewohnung. 3m Thale felbft, linfs am Wege, ftebt bie Ruine eines fleinen, roben Bebaubes mit einer Ruppel, gleich bem Grabmal eines Wein ober Ganctus. Rechts am Wege fab man bebauene Steine. Refte eines guabratifchen Baues, vielleicht eines Brunnens; auch Brunnen, tiefe Cifternen, eine fcone antite Tenne; aber tinte am Bugel bin ftanben Die Ruinen einer alten Stabt. Gin Daum von 10 648 12 Morgen Quabratinbait, gang mit Steinen bebedt, zeigte fic boch noch geordnet genug, um barin Grundmauern von Gebauben und feloft noch beren Grunbrift zu entbeden , fammt ben Richenngen ben Strafen. Die Gaufer, gwar nur ffein, maren alle maffit aus Quabern blautichen Ralffteine aufgeführt, Die Bfter nur an ber außern Dberflache bebauen maren ; ibnen gur Geite wiele Gifternen in Beis gebauen. Auch ein Rirchenreft wigte lich mit abgebrochnen Gauten unb Gefimfe. Wffine grofere Trame mermaffe, bie norblicher liegt, aber unbefucht bleiben mußte, bereichnete vielleicht bas einftige Forum. Die Berftorung mar grauen-

### Buftenmeg von Afabab nach Se

voll; ber Ort, einst ficher ber Anfenthalt fur 12 wohner, nach bem Umfange zu urtheilen, war eine herberge fur Eiberen und Rachteulen.

Robinfon blieb zweifelhaft, melder Ctabt er biefen Drt jugablen follte. Der Rame Rub ibn an Reboboth, mo 3faale Rnechte, ale er i wohnte, einen Brunnen gruben, ben er Rebob bon bannen gen Berfaba gog (1. B. Dofe 26, 22 Brunnen, meinte er, muffe meiter norblich gelegen pielleicht nicht eben nothwendig mare, wenn man ben 31) fur Die tiefere Berbreitung Gerare ( pie jum obengenannten Babi Berur) ine Innere b fo weit fie eben noch beute ber Beweidung fat G. 26, 19 aud ausbrudlich von einem Babi. Die Rebe ift, in welchem ber Brunnen gegrabe binge ift feiner Ctabt Reboboth ermabnt, for Brunnene mit biefem Ramen, von bem es ut fich eine fpatere Stadt umber angefiebelt babe; be Stadt biefer Ruinen icheint wenigftene gang v felbft vom fpatern Doelemen - Drt, beffen Dafer, burch bas Grab eines mubamebanifden Beiligen fein Ift. Straug nabm bie Ctabt fur Rebc Callier fie fur Glufa bielt, ift fruber gefagt (f. o

Bon Rubaled gingen Robinson 8 But nach Gagg; er feifft der folgte ihm nicht, w mertwüreigen Orte lagen (f. ob. Genniders Rou und weil der nicht nebelliche Weg über Geben is Feruslam führte, als auch noch fiber einige ar tungswerfte Buncte, die ihm wichtiger erschienen. Siebenter Lagener erfachen.
Siebenter Lagenerich 12. Abril 122).

Schen um half 6 Uhr von Rubalbe aufgan Be ben gleichmanigen Babl burm den beifchigen Be fab nach ber erften Bierteiftunde jur Bieden ach ber erften Bierteiftunde jur Bieden Gleinen aufgreichet, an bie fich ein gerber Glein von Alle nebellich bavon einen zweiten, ausgebildet. Das ABBab ward berriet Grafung feben

<sup>\*37)</sup> hipig, Geichichte ber Bhiliftaer a. a. D. G. 11 fen, Bal. I. G. 331.

viele Bogel und borte Bachtelfclag, Lerdengefang und felbft eine Rachtigall. Auf einem Sugel zur Linken bes Babi zeigte fich nach ber erften Begftunde ein zerftortes Dorf.

Man aber verließ man biefe Babt, trat bagen über ichveilenbes Schiffeln auch einer beiben Einne in ein benacherrte und mit jenem erftern gelemmenlaufende vor ihre ist, des Babt ei Aun, de gegen Bu. mb WB. gleit. Soghich gigten fich in feiner beritm Gbene mit Bafferlauf Mauern von bedauenen Stelnen, Schröenbeben, Vernanen mit fteinernen Tränftregen, und um die Mulme einer allen Stabt, ei Abulfash ver Araber, unftettig be alter Glufa, von der mir schon frühre ubefindige Angelftet geben (1.0 & . 118-120). Dier war es, wo eine Cante Milas Sohn vom Bifter zu Glufa aus der Schwerer logefauft im der Matter guftagerben wort, wo Antoninus Martyr, noch vor ben lieberführe ber fpiter erfolgenden Antonfonen der Webeltmer, ein Arnebochium und ein Afol für Anahoreten an der Borbgrenz der inner Wilkte verfand (i. 6. & . 5. 15. 30).

Bei ber weitern Berfeigung bes Waged ben bleiem Raineneble gegen Bere zigte fich uns bei spen febante Betem Strauch in ben Buffreiten ber Wabil von efchuberas
Buche um Sülle; er biente fier bei Nachigaem um Schup gegen bie Binbe. Seite bladig gingen bie Kameiltriefer voran, und man fam fie bann im Schup einem Stetem Serrauche figund ver schlaffen, eine lebylite locale Erinnerung an bie dynareirtiflisse Schleberung ber Rinde bes Propheren Glias unter bem Ketem-Strauch (1. 20. S. 19. 4: ,er aber ging bin in bie Betem-Strauch, und bat, daß seine felte fluter. ... und legte fich und follet unter bem Retem ... i. m."; were 1, 66. "3.46).

Impfit bes Babi ei Achagan heir ber lofe Gund auf, und ber Kräuterbeben wird siene vorberricfpent, Gegen Bittigg 20g ber Wege von ihm gwischen schwieben Glagin von mäßiger Obbe babin. Obber und immer beber erhoben fich, bei Wähfenstuiter verschwanden; diese Beras grigte fic an ibere Gette, wurd als man mach ein Uhr die Gleich siener Andeben erzeiche batte, mit ber Erfollung eineb brijten niebern Lambfitiche, ben bie erfin Berge Zubäd im Gelten von Option am Optigent in



# Buftenweg von Afabab nach So

D. und R.D. umgurteten, hatte man nun wi ber Bufte erreicht 33) (f. ob. G. 864).

Der sweite Brunnen liegt 330 fuß fern bat nur 5 guß im Durchmeffer und 42 guß Si nen fich burd flares, treffliches Baffer aus; bas befte feit bem Ginal, baber Ibr viele Jahrtaufenbe. Beibe find mit fteinernen Rameele und andre Beerben umgeben, ble bier m ten getranft werben. Die Ginfaffungeranber ber in ben tlefen Steineinichnitten ber Gelle, an ber fage mit ber band jum Ginfcutten in ble Ir merben mußten, ben Beweis Ibres boben Alter benachbarten Unboben fant man Spuren frubere Grundmauern, bei benen aber faum ein Steln geblieben mar. 3mar einige großere Steinhaufen feine Gpur mehr von Rirden und bffentlichen Gi vergeffen und verobet ericeint ber alte Bifcofefi fruber umftanblich gebanbelt baben (f. oben G. Riemale wird biefes fublichften Grengortes bee im Reuen Teftamente gedacht; erft in ben Raife romifde Grenzbefahungen.

Bum lehtenmale, bemerft Robin fon 35), im Alten Leftamente im Buche Rebemia erwahn af bie Juben am ihrer Berfannung nach 3u und ihre Gofchlechter fich mit ihren Tochtern la

sat) Robinfon, Bal. I. G. 337. 34) Ebenb. 34) Chenb. L. G. 340.

bem Reibe von Berfeba bie an bas Thal Ginnom. Die Bebeutung wie in ben frubeften Beiten batte biefer Drt fcon verloren; bod manberte ber Bropbet Glias noch von bier aus in bie Bufte bee Retemftrauche jum foreb; Camuel machte bier feine Gobne ju Richtern. Dier grub Abrabam feine Brunnen; bier ging Sagar fcmanger mit 3emael irre in ber Bufte bei Berfeba (1. B. Doje 21, 12); bier mar es, bag bas Eragen bes Schleiere, ale Chrenzeichen ber Frauen, feit Abimelech, ber Ronig von Berar, Garab ben Schleier gab, in Bebrauch tam (1. B. Dof. 20, 16: Giebe ba taufent Gilberlinge, bas foll bir eine Dede ber Mugen fein, por Allen bie bel bir finb). Bon bier ging Abraham ans mit 3faat, gum Opfer auf ben Berg Moriah; von bier jog Jatob aus gur Berbung feiner Frauen nach Saran, und opferte bier ale Greis gu Berfaba, bepor er nach Megopten in Jojeph manberte. Gier war bas heerbenland ber Batriarchengeit, und von Berfaba bis Dan reichte bie Berbeigung bes Gelobten Lanbes (1. 8. Dofe 21, 31; 22, 19; 26, 23; 28, 10; 46, 1). Gier alfo fteben wir wieber am Biel unfrer jegigen Banbrung, benn ein Tagemarich weiter bringt fcon auf ben Boben Bubaa's und felbft nach Bebron ober bem Chalil ber heutigen Araber.

### Adtes Rapitel.

Die Beduinen-Stämme der Sinal-Halbinfel und der Buffe bes Ofcebeft Tift, ober bes Pertäischen Arabiens. Die Arab el Tur, b. i. die füblichen, und die Arab el Shan, b. i. die nördlichen Tribus ber Araber.

### §. 13.

Ee wir uns von bem Boben ber Ginal-Salfinfel und bem Buffenvlatau ju beffim anliegnwer öftlichen Einsantung bes großen und tiefen Babi Araba, über Betra jum el Gbor und in bas Gebied bes Tobten Merre begeben, um in bie Witte Balbftinas fortzuichreiten, haben wir zwor noch einen Rudbild auf ben Menchen it ben burchenbetren Land



# . Die Beduinenftamme ber Ginai-Sa

fcaften gu werfen, auf bie Bebuinen und ibi Buftanbe, woraus fich erft bas vollftanbine und swiften gand und Leuten, fowol fur Begenwart gangenheit, ergeben mochte. 3mar fcheint bies 1 ein unbantbares Unternehmen zu fein, ba mir wilder Robeit und einem fteten Banberl bas bieber wenig Wortidritte für eine bobere bum zeigte, und wir nach Innen fur fie feibft, fo noch ale große Semmung fur bie Rachbarol Dennoch feblt es auch bier nicht an Relmen fort widlung, und wenn icon bie Beobachtung auf leiber nur noch eine febr bage und ludenvolle muß, fo feblt es boch nicht an beachtungemertben bie nur von aufmertiamern Beobachtern fortgefent bienten; wesbalb mir eben biefe Ergebniffe nach bier gufanmenftellen, um alle folgenben Reifen bies nut zu oft geichiebt, bios ju Bieber foon bunbertmal gefagten anguregen, fe vollftanbigung und Berichtigung bes icon guglich aber ju neuen, tiefer gebenben Roridun bier bie Aufmertfamteit auf bas, mas icon gup im Rufammenbana binmeifen.

G. R. Bolnet ift einer ber menigen geifte auf biefem Gebiete, welche ben Bufammenbang b in Ratur und Boiterverbaitniffen aufzufaffen und Stanbe maren; aber er beobachtete noch im poric feit welchem auch auf biefem Boben große Ilmn gefunben haben. Gben burch ibn erhalten wir ei bamgligen Berbaltniffe biefer Bebninen, Die por 1 Beit in Megopten, und vor ber Bababi-Beriobe Beit ber Donmacht turfifder Bafdavermaitung Memphten, gang anbre maren gie in ber Gegen jene Beriobe bie gewinnreichfte fur bie Bebuinen, tifche von Beit gu Beit wieberboite Blunberungen guge, bie noch nicht fo abgeichmacht maren wie ir nachbem Bababiten bem Raramanenwefer größten Abbrüche gethan, bas Bliget mefen bur ten Fanatismus und geringern meltliche ben Weltmartten von Detta auf ein Minimut Beiten berabgefunten ift, und Debmeb Mli bie

alle nörblichen Aribus ber Araberhorben geschwungen, und baburch mabrent feiner gangen Berricherperiote wenigsens einen nachhaltigen Schrecken über jene Gebiete verbreitet bat, ber vor allem bem Bugang ber Kremben zu Gute sam.

Geregelteren Wohlftanb und felbft Reichthum brachte bie alliabr. lich wiebertebrenbe Berpropiantirung ber großen burchgiebenben Bilgertaramanen, bie von Cairo wie von Damast gu Daan bei Betra, bem Rreugwege, ober weniger fublider in Bugen von bunberttaufenben gufammen trafen. Gaga's Beamte, Rauffeute unb ibre Bebuinen, ale Scheifbe und Rameelführer, jogen großen Gewinn burch Bufuhrung von Debl, Del, Datteln und anbern Beburfniffen ber Bilger, bie fie ibnen in 4 Tagemarichen burch bie Ditte ber Bufte gutommen laffen fonnten, auf einer Sanbels. ftrafie, bie auch beute noch am meiften (uber Babi Dufa, bas alte Betra) burchzogen zu werben pflegt. Bei vorfommenben Blunberungen fauften biefelben Gefchafteiente ben Bebuinen ber Bufte ihre Beute ab, Die fie gelegentlich ber Babich ober Raufmannefaramanen entwenbeten. Baja mar ber große Bajar ber Rant. magren, ber eintraglicher ale bie Beramerte von Beru, fagt Bol. nen, gewefen fein murbe, wenn bie leberfalle noch baufiger batten ftattfinben fonnen. Die Beute vom Jahr 1750, bei Blunberung ber habid von mehr ale 20,000 Guterlabungen, bie fie mit fich führte, und bie nach Gaza famen, war nicht zu berechnen,

<sup>430)</sup> G. F. Bolney, Reife nach Sprien u. f. w. Jena 1788. Th. H. G. 253-260.

Ħ

b

Die ausgebungerten Bebuinen verfauften in beit bie toftbarften Rafdmir Chamle, inbifche Di Stoffe, Raffee und Anberes fur menige Biafter. buine, ber vericbiebene Beutel mit Berlen geraub für eine Bobnenart und ließ fie tochen, um fich el ju bereiten; ba fie nicht weich murben, und er fie wollte, taufchte fie ein vorübergebenber Bewohne ein rothes Beg ein. Die Blunberung einer Rar 1779, bei welcher ein herr von St. Germain m den Gewinn; bei ber Blunberung einer Rarama wurde ber Raffee in Balaftina fo baufig, bag ben halben Breis berabfiel, und noch mobifeiler wenn ber Mga beffen Bertauf nicht verboten batte, nen ju gwingen, ibm allein benfelben ju bringen bas auch fcon im 3abr 1779 ibm mehr ale 80,0 gebracht batte. Unter folden Umftanben fonnten gen von Raramanen burd Bebuinen nur von b borben felbit begunftigt werben. Die Bebuinen unt bie mit ber Beit immer fluger murben, batten aut baran, wie an ben anbern Erpreffungen und ! g. B. bee Mga von Gaga, ber auf Roften bee @ Beiduser ber Glaubigen, verpflichtet mar, ber B 3000 Labungen Broviant guzuführen, wovon er ber Bablung in feinen Beutel ftedte. - Go im bunbert, im gegenwartigen find folde granbiofe gurudgetreten; wo fie noch porfamen, ftromte 1 Beute in Die Magagine ber Bahabi in Deraife größten Coate gu ibrer Beit aufbauften (Grof 484, 486 u. a. D.). Rur fleinere @ba;a's finb

corten gelüfet werden. Unter den neuern Reisenden haben die mei felßh berührenden Snydenheiten unter den Eduliwenige, wie Geehen, Gurchfardt, Rüppel dem Gesammtynfande berzeiten einige Aufmertson der auch schweizig aufgrussien war, dei den Edummedoerhältnisse, das jede Aufgeldnung der fiss magen des Wangeld der Culturentus nicht fisse magen des Wangeld der Culturentus nicht

und auch biefe haben fich boch fehr verminbert, Stammesfehben aufgeloft und auf temporaire eirt, ba bie großern Raramanen von refponfabe'

# 926 Beft-Affen, V. Abtbeilung, I. Abichnitt, S. 13.

panets vorfanden voren, in dern Schischland ich die Agefenbeiten der Sachzeichen um Sachzeichen ist der feingen in der Nur der Sofenet Te um das Alfelter am Sinal, die einigen firen Munes, haben der der den der Sachzeichen, in der Verfangen d

Ble wichtig wurben folde Beugniffe, aus frubern Sabrbunberten burchgeführt, fur bie Erfenntnig fo vielet noch ratbielbafter Buftanbe ber alleralteften Beiten gewesen fein, bei benen es auf Erbaltung von Sunberttaufenben in einem ganbe ber Bufte antam, bem, feit Bolney's Schapung, auch alle Rachfolger bis beute noch faum bie Dogiichfeit ber Ernabrung von funf bie feche Taufenben 37) feiner Bewohner quaefteben. Bir baben ichon in Dbigem wieberhoit auf frubere Buftanbe ber Datur bee Laubes bingewiefen und feiner Berbalmiffe. Die fich von benen ber Gegenwart febr mefentlich unterscheiben mußten in ihren Ginwirfungen. Go ber frubere Begetatione. reichtbum, jumal im Baumwuchs großerer und jablreicherer Art (f. ob. G. 274, 341-342), mit beffen Berichwinben auch Die Babl niebrer Gemachfe abnehmen mußte; fo ber größere Reichthum mannichfacher Dabrungemittel, beren fic bas Bolf Bergels au feiner Beit bebienen fonnte (f. ob. G. 684-80); fo ber allgemeiner burchgreifende Unbau bes Lanbes, ber fich in ben monunentalen Beiten ber alteften Megnpter, ihrer Bergwerfe und Orte ichaften (f. ob. C. 755, 793-808) fund thut, wie in ben driftlichen Beiten burch Episcopal. und überall perbreitete Defte pon Rlofterfigen, Eremitagen, Dauer-, Garten-, Belb - und Brunnen-Unlagen (f. ob. G. 696-728, 617-618 u. a. D.), enblich eben fo bie Moglichfeit einer beffern Benutung ber temporairen Wafferfulle ber Babis, wie ber Regenfulle, in ben gar nicht fo feltnen Regennleberichlagen (f. oben G. 219, 222, 272, 456, 665, 762, 867 u. a. D.), Die aber erft burch Fieiß und Runftmittel fur unfruchtbarere Sabresperioben aufzubemabren im Stanbe gemefen

<sup>\*\*)</sup> Beinen, Reife II. S. 259; vergl. Burekhardt, Trav. p. 560; bei Gifen. II. 900; er giebt furmarts ber Sabichronte über Raffli nach Rila 4000, Rupvell an 7000 an, in Reife in Rubien, und Roblnfen, Bal. I. S. 227.



fein wurden, wie bies auch in andern Landerftrichen gleicher Breistenwarallele ber Rall ift.

Diefe Berhaltniffe jufammengefaßt und unterftunt burch bie sablreichen Gingitifden und Gerhalifden Inferiptionen. mit benen in bem Babi Dofatteb (f. ob. 6, 220, 282, 459-461, 496, 565, 748-761, 772, 773, 777) und in bunbert anbern Schluchten, auf Feld - und Berg - Goben, Die gegenwartig in milber Bereinfamung und völliger Bernachlaffigung burd Denfchenband nach allen Richtungen bin burch bie gange centrale Gebirabaruppe gefunden merben, beweifen, baf einft jablreichere Bopulationen bier befteben fonnten, und mirflich Beftanb batten, wenn wir auch nicht mußten, bag por bem Durchzuge 36raele bier icon 4 vericbiebne Bolfericaften, wie Amalefe, Dibiane und Bemaele Gobne (f. ob. G. 685) und im Dften noch Chomiter, ihre Gipe hatten und biefe vertheibigten, beren Ungabl mir, wenn wir fie auch auf blofe fleinere moberne Araber - Tribus und auf ein Minimum reduciren wollen, boch nicht zu gering anschlagen fonnen.

Bir ftimmen baber vollfommen mit bem fritifden Gefchichts. forfcher überein 38), wenn er fagt, bag bamale biefelbe Salbinfel welt mebr Denichen erhalten tonnte ale gegenwartig, gwar unter großen Entbebrungen, welche auch in ben Grinnerungen bes Bolfe vielfach jur Sprache famen, und ihre Birfung ju beffen Brufung auch erffillten; aber boch fo baft feine Grifteng nicht eben barunter batte gefahrbet werben muffen. Aus ber jegigen fo geringen und foralofen Ginmobnergabl laft fich gewiß nicht mit Giderbeit auf ibren frubern Buftanb jurudidliegen, fo menig wie bies bei vielen anbern auf abnliche Beife burd Menichentranbeit vere obeten, einft berrlichen Gulturgebieten ber Erbe (g. B. Cogbiana u. a.) ber gall mar. Die Beobachtung ber Ratur biefer Lambfchaften ift noch viel ju weit jurudgeblieben, unt fcon binreis denbe Grunbe, gefdweige benn Beweife, fur viele ber oft fo leicht bingefprochnen Erfiarungen und Behauptungen über fo manche noch ratbielbaft gebliebne Bbanomene biefer fo eigenthumlich fur ben Bang ber Denfchengeschichte ausermabiten und eigende begabten Planetenftelle bargubieten.

Bas nun bie nabere Runbe ihrer Bewolferung betrifft, fo ift blefe noch gang in ihren erften Anfangen begriffen, obwol feit

<sup>34)</sup> S. Gwaib, Gefchichte bes Bolfes Bernel, Bb. II. 1843. G. 201 n.f.



# 928 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 13.

ben legten paar Jahrgebnben bas Berhaltnig ihrer Gtamme über fictlider geworben ift wie fruber, mas fich aus bem Rolgenben leicht ergeben wirb. Wie unbebeutenb mar es noch, mas ein G. Riebubr, ber vortreffliche Beobachter Arabiens, über ben Bewohner ber Ginai-Salbinfel in Erfahrung bringen fonnte: benn bie bamale noch Mues abfperrenten Thrannen ihrer faft unauganglichen Buften geftatteten ibm nicht einmal Die Erffeigung bes Ginal, und liegen ibn im Babi Feiran bie Ruinen ber alten Stadt nicht erbliden, in beren Ditte man gegenwartig mit gleider Giderbeit und Dufe, wie in andern Umgebungen, berbergen tann (f. ob. G. 524, 640, 642, 717). Mur brei fleine Stamme, fagt Diebuhr 39), habe er bei ihnen fennen gelernt: bie Leghat, Saualba und Saild, welche am Wege von Gnes zum Gingi wohnten und bie Bilger ju begleiten pflegten. Gie fcbienen ibm inegefammt Raja's, b. i. fleine Stamme zu fein, welche einem großen Stamme untergeben find. Das freie Felb auf ber Salbinfel gehore inegefammt ben umberfteifenben, unabbangigen Arabern, Die er nicht weiter au benennen weiß.

Buch fedem gang unbefriedigmben Ungaben geben nun, feitem ben Me Neufrachen wi in Agypern für fiete vanmigen politifen Breight an einer genuern Annatig ber benocherne finatifen Erickte feit viel gelegen fein mutie, nich Erspen biefelen Zanbifaleien befacht und auch auf ihre Benochmer under als alle vortragsdenben Bestimmte den den ihre Benochmer under als alle vortragsdenben Bestimmte Schaften und auf erschieße Bobliterschlimise riedere, umb seitst mit wenn Beden in enterben, die mit ihrer Beroch und Derflugtungsbeit, als Gedfrich Jenobin (f. Gref. XIII. C. 9) burch vielfterige Wanderungen gang ver naut geworden war, gingen weit gehatvoller Boderichen über eine geschießen Archaften fiber erknagsaus ist, der Berochten fiber erknagsaus ist, der Berochten fiber erknagsaus ist, der Berochten fiber erknagsaus filden Berochten fiber erknagsaus der der eine Bestimp konnt bei der beite von kieden die nie ist eine Kormalis von biefen fib aller bings auch darch die geste von konnt geschiefen. Die ern Uchromäl-

<sup>&</sup>lt;sup>247</sup>) Richaft, Brifdertikung von Rablen, S. 399-403. <sup>347</sup> Contelle, Mosers et Usages des Arabes de Tor, in Deser. de l'Egypte. Etat Moderne. Tom. 11. p. 296-304; Amédée Jaubert, Nomenclature des Tribus des Arabes qui campent et artificial des Arabes des Palentine, rieraid, p. 236-275; Beines a. R. XIX, 1896. 6: 106-123, 123-223 n. a. Q. Blen. Gerrip. 20. XIX, 1896. 6: 106-123, 123-223 n. a. q.



tigungeperiobe Geegens Wanberungen fielen, 1 Ceite burch ble Buchtigungen und theilmeifen & febr vermilberten Tribus burch ben Bicefonia v febr geforbert worben, in beffen energifder Berriche barbt ben Bortheil batte, viele feiner Radrid tonnen, bie auf feine anbre Beife gugangig geme

Go ift benn feitbem bie ethnoarapbifde Rent tifchen ganbichaften in ein gang neues Gta wobei noch Manches bypothetifch, Bieles noch Forfdung bedurftig fein mag; aber moraus fid gewiffe, fruberbin gang unfichtbar gebliebne inner ber Bebuinengurftanbe ergiebt, in benen fic faum geabnete volfethumliche, rechtliche und fitt icon als feftftebend berausftellt, und im Allgemei Refultat fich ergeben mochte, baß auch bier aus wildeften und regellofeften Treiben bes umberichme ben - und Raub - Lebens icon ein gemiffer Re fdrittes, bes Grundbefiges, ber Berechtfam verhaltuiffe, ber Achtung menfclicher Grund Civilifation in ber Entwidlung beariffer überhaupt menfcliche und volfsthumliche Berba auf langere Dauer nicht icheinen fortbefteben alfo auch bier burchaus nicht von einem phantafti Buftanbe abfoluter Barbarei eines willben Der fein tann, fo menig wie bei bem noch fo verwilt ften Araber ber großen Salbinfel, ein Buftanb fellichaft, ben wir aud in ben alteften Geicidi ben Beiten 38maele, Chome, Umalefe, Di Bethros, 2. B. Dofe 18, B. 14-23), wenn fco Stammwater jener öftlichen Bewohner Betraat, Menich" boch im befonbern Ginne bezeichnet i 16, 12; 25, 12-18), nicht beftatigt finden.

Wir geben von ber aus bem eignen Dunt an Burdhardt überlieferten Trabition ber peraliden mit ben Bilgerausfagen bes Dittelaltere aus und ju ben gegenwartigen Buftanben mehrere fich beglebenbe daracteriftifde Buge . ten jungerer Reifenben in Obigem auch fcon benn nur von folden fann bier, ale einer blogen bee generellen arabifden Bolferlebens, bi Rnn

Ritter Grbfunbe XIV.

bem wir im Allgemeinen fcon burch frubere Untersuchungen über bie große arabifche Balbinfel binreichend befannt find.

Abgefeben von ben wenigen driftliden Bewohnern ber Salbinfel, Die fich auf Die geringen Localitaten von Tor, bem Safenorte, und auf bas Ginai-Rlofter mit feinen Befitthumern befdranten, haben wir bie breierlei Glaffen ber Bewohner ju untericeiben: namlich I. Die Dichebalije, Die mir, ale Borige, Rnechte, Gelaven ober Rlofterbiener, in Abhangigfeit vom Rlofter icon fennen gelernt baben (f. ob. C. 620-623); II. Die Fellabs (Bellabin im Biural) ober bie Cuitivatoren und mehr Angefiebelte am Boben, Die aber wie jene von ben Bebuinen als Entartete, als eine geringere Claffe verachtet, von ihnen gebrudt und gebrangt werben; III. Die Claffe ber Bebuinen, Bebami, im eigentlichen Ginn, Die fich mit Stoig Die indepenbenten Erla bus nennen und fur bie rechtmagigen Berren bes Lanbes balten, Die jedem Fremdling bas Recht verfagen, ihren Boben gu betreten, von ihren Quellen ju trinfen, bevor er nicht fich um ibren Schus beworben.

Dief iegern, bei weltem bie gabriedern und bie wirflicen beterrifer bes James, merrigeben fich der wieder geographisch, ben Raumverchimiften nach, in zueil große Abbreit und best Bedreit geben bei bei Bebreit und best Borberts, mede ein gernealegisch viele raum ilch fich von einauber abscheiten, und warfrichnist aus da gang verschiebenm erfesteren. Beiten ber Glimauberung, Bestpachen eber Berbeitung, beliede felbst zu auf gelind bei ber gerten gefen angebren, werdere Derechter ber Ablin der Uberrichen alter Mersigner angebren, werdere Eprachferieber ausschließe bereinft noch Auffeldigt; zu geben im Stante bei fein medern, bie fein Bestehnen wen Dialetete ber Aribus ber haltinfe baben ansbereiten fehnen.

A. Die Bent et Tur, Die Sone bes ei Aur Der Tar, D. bed Centralgefeig glaumbes ber Galbinfet (f. Gebe. S. 40, nicht eine bed Befengteit), find bie Benoftene ber igentlichen Galbinfet bes Geial im Suben ber Alfe, Bette, Die unter bem gemeinsamen Ranne ber Turoniani icon im 111em Ichtenber bei Breararba, ber Tomara bei Burd-barth, Amarah bei Bord. 2014 (a. 20.) allammagsist zu werben pfiggn, und isc wieder in verschieben Titbe festen ere Singater für Aufra).

# Die Beduinenftamme ber Ginai-Salbinfel. 931

B. Die Beni el Sham find bie Bewohner ber norblichen Gelte bes Lanbes, im Dorben ber Tib-Rette bis nach Gnrien (Cham) bin, welche jeboch feinen fo gefchloffenen Befammtnamen auerfenften, wie bie Towarab, unter benen aber bie Tinabab. b. i. ble Bewohner ber Tib -Rette und bee Tib - Blateane. bie befannteften fint, Btelahab bei Geegen, bie fich nicht wieber in untergeordnete Eribus, mit befonbern Beidliechtonamen. wie bie Somarah gertbeilen, neben benen aber anbere von ihnen verichiebne, gleich ebenburtige Ctammnamen mit verfchiebnen Bobnfisen vorfommen, in D.B. und R., wie bie Mgagimeb, Belmat, Terabin, Caibineb u. a., ble fich nach ber fcon oben angegebnen Beife über biefe norbliche Geite gegen Gyrien bin in . beftimmten Territorien verbreiten (f. ob. G. 912-913), an benen auch noch bie mehr öftlichen Bewohner ber Araba, bes Dichebbel Chera und bee Ohor gegen bie mehr arabifche Geite bin, ober bas alte Chomiter Band, ju rechnen finb, bie mir gur Unterideibung von jenen Die Chomitifden Tribus nennen fonnten.

# Erläuterung 1.

Die Dicebalije, Die Rnechte bee Rloftere.

Bu ven wes ichen eben (S. 23-24 n. 620-623) ven ibren gefagt wure, beben wir bir en ur Benigeb fingupuffage. Seite ven fie als friberbin ferifliche Ancher des Kreiftes um Kern überzigingen an der Mentagen an der Alleigen auf ver Alleigen auf ver Alleigen auf der Alleigen von der Alleigen auf ber Steiner um Verfangen von behörten und verfantigten nach und fie kennfallt die Steiner und Verfantigen von Alleigen der Verfantigen der Verfantigen der Verfantigen von Erffenfalls von Erfeit von Verfantigen an, nund verfactlich um " Golber der Vagarafer" genannt, die flum bedohf nie für Tädert zu franzun fürfantigen verfantigen von fier ber bei Verfantigen von fier der Verfantigen von fier der Verfantigen ihre Jahl ist gering; zu Auf der Verfantig verfantigen, ihre Jahl ist gering; zu Auf der Verfantigen verfantigen, ihre Jahl ist gering; zu Auf der Verfantigen verfantigen, ihre verfantigen verfantigen verfantigen verfantigen verfantigen verfantigen verfantigen verfantigen. Der Jahl ist gering; zu Auf der Verfantigen ver

<sup>612)</sup> Burckhardt, Trav. in Syria, p. 562 u. f.; bet Gefenius II.

# 932 Beff-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. C. 13.

Relb ftellen, Coutelle (1800) 43) giebt ibre Babl auf 135 Dann an, und fagt, bag fie fich in 5 fleine Aulab ober Tribus theilen. Ruppell bemerft 44), baß gu feiner Beit nur 82 Inbivibuen ber Dichebalije gum Empfang von Gehalt im Rlofterbuche eingefcbrieben gemefen.

Schimber 45) will bemerft baben, ban fie burch verichiebenartige Befichteguge und Sautfarbe fich von ben anbern Arabern unterscheiben, fcreibt aber biefen Ginfluß ihrer Bermiidung mit Comargen und mit Berbern (Dagrebi, weiche ale Bilger ober agpptifche Truppen, f. ob. G. 163, 301 u. a. D., oft bie Galbinfel burchzieben) ju; bagegen ermabnt Burdbarbt ber ausgezeichneten Schonbeit ber Tochter ber Dichebalije, ale ber fconften ber Salbinfel, weshalb nicht felten Liebesabentener mit ibren Rachbartribue vorfallen.

Ihrer erniedrigten Stellung ale Pfeudobebuinen ungeachtet, find fie pon fraftigem Schlage, und ale Diener bes Rloftere , bei oft barter Bebandlung, boch 1. B. in ihren Garten, beim Bafferbolen, Sols und Roblembereitung u. a. D. febr thatig, wenn fcon Dugigganger und elenbe Geftalten auch unter ihnen nicht feblen. 36r Gewinn, ber ihnen ale Rloftergartnern gufommt, namlich bie Salfte bes Erntertragee an Dbft u. a., und ihr Borrecht, ben Bilgern auf bem beiligen Berge ale Gubrer zu bienen, mabrenb ihnen jebes anbre Beleiterecht, jeber Transport und Berfebr burch Die übrige Salbinfel verfagt ift, fommt ibnen nur felten ju aut: benn ibre fonftige Befreundung mit anbern Stammen ber Umgegend lodt biefe nur gu gern gur Umlagerung bee Rloftere berbei; bie Bflicht ber gaftlichen Bewirthung, bie auch wol burch Drangen erzwungen wirb, verfchlingt bann febr balb ibre gefammelten Borrathe, und verfett fie immer wieber in bie bitterfte Roth. Bu genauerer Berbindung fteben fie mit einem Eribus ber Ro. rafby (Rorepfb), einem Zweige ber Szowaleba, ber feine Unfpruche an eine Schubberrichaft über bas Rlofter bat (f. ob. G. 323); auf biefe Beife haben fie von alten Beiten ber ein gemiffes Gleichgewicht gegen bie Dacht ber übrigen Szowaleha behaupten tounen. Bon ihren fleinern Abtheilungen, jenen von Coutelle genannten Mulabe, vielleicht bie von Diebubr genannten Raja's.

) 28. Schimper, Arab. Reife. Mfcr.

<sup>&</sup>lt;sup>647</sup>) Coutelle, Observat. in Descr. de l'Egypte. Rt. mod. T. II. p. 303. <sup>44</sup>) G. Rüppell, Reife in Rublen. 1829. S. 194.

::3

SE

m#

125

童

haben einige fifte Wobnfife auch anterwörft gen m bie Teben im Wad feirand Gurten gene 718 u. 719), welche dem Naum nach dem Kloft Bezha in dem Kloftrafterin zu Ter, den G attia, die fich anderenderts niedergelasse bei einer geringen Zahl von Kumillen siehten einer geringen Zahl von Kumillen siehten Butten, belast.

Web in fon führt bie Befaubtung bes Clifte baf feine Dieferditt von ihm auch befarft, vertau werben konnten, weil ihm biefed Rocht zufehrt, eine bie für Gerfechtung fich in alle Webrittigung bedeuten Bedulten unterscheiben Gie werben für ihre Arbaum mit Gerfte begehrt, und an die node Worten ausgetreilt; viel geft eigerem mehr ischen, wolltende bie entfenter Wehnneten, ben eicht zu Arbaum eine gestaute eine Bedunten, ben einde zu Arbaum erfammt erscheinen. Der Brier fechate bei werben finne, nach feine bei immer gerfambt erscheinen. Der Brier fechate beiten gerfambt erscheinen, und auch eine bei feine felner Verbigene, um des Jach 1830, au Seiten, eine wol zu bede Angebe. In den letze eines der bestehn bei fenne eine wei gene bei Angebe.

O. 2121 2011 2 201

<sup>\*\*)</sup> Robinfon, Bal I. S. 223, unb Anmerf. XVIII \*) Fr. Hennicker, Notes 1. c. p. 244. \*\*) S. 212. Rot. 2 unb 225.

# 934 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 13.

# Erlauterung 2.

Die Arab el Tur, ober Beni el Tur; bie Towara ober Tawarab (Singular Tury) ber Sinai-Salbinfel.

Die älitste Bezichnung biefer großen, fablichen Gruppe ber Beduiten ver Saltlingt, benn ber öllter John Menn berile (Milte bed Idlin Jahrfunderti) bei Die Namm ber Bedopnes und Ascoparcke bei folger, sinden mir ichen im Idlin Jahrfundert bei den in Idlin Jahrfundert bei den in gefeirten Brocardus (Burchard), ber fie Turonian in nannte, dere auch Madlaniten (Mikianiten) um Geduiten, werin ihm nachmale fast alle Austrede Burchard bei Wilterlafter bis in die nnerfte Schle gestagt find Ede tegens Madlaniterum qui men Beduini atque Turoniani dicantru, qui magann parten terzen sanctae innleveruni 2011.

Dbwol Bolnen 51) biefe Benennung, Die er Touara fchreibt, von bem Drie Eor abieiten wollte, weil bies ber befanntefte Dame ibred Lanbes fei, fo zwelfeln wir boch baran febr, ba ber Rame biefes Safenortes erft burch bie Landungoftelle am Ruf bes Berges Sor befaunt marb, erft febr fpat genannt wird und mabrfcheinlich erft feit turtifcher Gerrichaft burch bas bort angelegte Caftell in Aufnahme fam, im 13ten Jahrhundert aber von ibnt noch nirgende bie Rebe ift (f. ob. G. 40, 57-58, 432-433); Buau be Caftre nennt bie Rufte bafelbft noch Terra Tor. Riebnbr nannte ben Ramen nicht; Coutelle 52) fcbreibt ibn Toarab: Geeben und Saubert el Tur, und giebt ibnen 400 Reiter, welche bie Gruchte, Roblen und indifche Baaren vom Ginai und von Tor nach Cairo bringen; 2, be Laborbe bat fie Torabt genannt. Die Benennung ift unftreitig von ibren Gaupt . wohnfigen nicht an ber Rufte, fonbern im Centralgebirge, bas fie auch beberrichen und von ieber el Tur naunten, bergeleitet. weshalb fie fich auch Bebawin Dichebbel el Tor nennen (Tury im Gingular nach Robinion).

<sup>\*\*\*)</sup> Islliwell, The Volage and Travaile of Sir John Manuetville ett. Lond, 1839, & Chapt, VI. p. 63. "Jacotrum Terrae Sanctae exactissima Descriptio, autore F. Brocardo Monacho, fol. 234, is S. Grynaeus, Novas Orbis Regionum ac Insularum etc. Basileae. fol. 1532. "J. Setter, Sfeit a. s. C. I. & 239. "J. Contellet, Observations in Descr. de l'Egypte, Et. mod. T. II. p. 296, Janbert terss. Livr. 3. p. 250; Setger, 1987; Jaborde, Voy. de l'Arab, pétrée, p. 71.



Diefe Towara bilben nun nicht ein einzelnes Bolt, sonbern eine gange Korpericatt von 5 Saupt-Aribus, welche fich wieber in untergeordnete fleinere Glamme theilen.

Arne 5 Saupt-Aribus, an Jahl und Anfeben febr verdieben, halten fich febed jussummen und fieden im Neiffall, wenn etwa ein fremben, nebeldere Stamm fie befriegen wollte, ober auch gegen einem fremben Gerricher, wie gegen bie Apppelichen, mur Ein Deet. Doch hinvert bies nicht, oof fie auch wol unter einennber im Gebe feben.

Dife 5 Saupt. Tribus ber Towarass) beigen: 1) Ggo. waleha, 2) Mlengat, 3) El Megeine, 4) Ulab Goleiman und 5) Beni Baffel.

1) Die Szowaleha bei Burdhardt; Samalihah bei Robinfon; Goelhe bei Ruppell; Saualhe bei Lepfins.

Dief Gie maled, im Sampt-Tribus, jugleich bie größte und wichigibe ver Kinfeltungen, richum fin bei erften Medninen ju fein, die find bei erften Medninen ju fein, die fich in biefem Laube angesfeetl, die Alb biefe fün gut fein, die fiel die Beit biefen Giamibert migmanter fein. Uker bie Jahl biefer fingemanterig fein. Uker bie Jahl biefer fingemanterig fein. Uker bie Jahl biefer fingemanterig fein. Uker bie dei biefer ginderen wir bei Marrigt in feiner Gefolder der De Wanterigt in feiner Gefolder der De Wanterigt und einer Gefolder der Wanterigt in feiner Gefolder der Wanterigt in der Gefolder der Wanterigt in der Gefolder der Wanterigt der Beite Gie der Gefolder der Gef

<sup>\*)</sup> Rebinfen, Baf. I. E. 225. \*) Burckhardt, Trav. p. 557; b. Grin, II. 894; b. Rebinfen, Baf. I. 219-237; b. Rupvelf, M. in Rubfen, E. 193. \*) Quatremère in Macrizi, Histoire des Sultans Mamluks. Paris. 1837. 4. Nr. 193.

# 936 Beft-Mfien. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 12.

Diebham fei, beren Rame im alten Bebichas wohl befannt ift. Diefe Mibb murben im 3abre 1263 n. Chr. Geburt (662 ber Gebidr.) von bem Gultan Meguptens jur Stellung von Boft. pferben burch bas Land verpflichtet; auch murbe ihnen ber Eribut Abab, b. i. ber Bebente, auferlegt. Diefe Diebbam finb aber, wie wir aus fruberen Untersuchungen wiffen .(f. Erbf. XIII. 312-313), feine anberen ale bie Beni Dioubbam, Barelonerot, die fcon gu Dohammebs Beit befannten Bewohner von Dibian, muadit an ber Oftfeite bes Golfe von Mila, pon me fie alfo aus benfeiben Gigen, weiche beutzutage Die Boweitat inne haben, gwifden bem 7ten und 13ten Sabrhunbert in bie Sinai. Salbinfel eingewandert fein muffen. Solgen wir bem Musfpruch Mohammebs, ber bei bem Uebergange eines ihrer Gauptlinge auf feine Bartei ibm gurief: "Billfommen find bie Schwiegervater Dofes, militommen fei bas Beichlecht Schoaib (bee Betbro, f. Erbf, XIII. 313), fo batten mir in ihnen fogar Rachtommen ber alten Dibianiter anguertennen, wie fie ais Dabian von ben Bitgern bes Mittelaitere auch genannt wurben, und fomit ale Dachtommen eines einft nicht bios ju 3ofephe (1. B. Dof. 37, 27 u. 28) und Bethro's, bee Brieftere, Beit (2. B. Dof. 2, 15 u. 18, 14-23), fonbern auch fpater (4. B. Dof. 31, jur Beit ber 5 Ronige Dibians) bie in Die Dubamebaner . Beriobe nicht wenig angefebenen und culti virten Boltes (f. Grot. XIII. 289), beffen bobere Civilifation fich auch noch bie beute, benn barin find alle neueren Beabachter einig, im Begenfat anberer roberer Gtamme ibrer Bebninen - Ilmgebung erhalten bat in ihren fparfamen, freilich wol febr verfummerten Ueberreften (f. 4. B. Dlof. 31), Die aber boch fich in ber Beberrichung ihrer großen centralen Godgebirabarupbe, ju ber fie feit Dofes Girtenftanbe von jeber berüberftreiften, und bie fie bis beute als ibr Gigenthum anertennen, zu erbalten mußten.

Der Aufenthalt beifer Towara (Taubra bei Abefin, f. o. 6. 877), ber Operen be Berglande, des i Au und pre-Jalbinft, möche dem bei der dem die bei der an balbes achtendem in unfägeden und ber Arabiton von ihrem feidenften Eingage im Laube, wie ihre Aniphide an bassiche ihr jedt wol bagründer ber erfeichen, Gwoie in ihrer fleichen Geftignei wir erfeichen, Gwoie in ihrer fleichen, Giene Westmanne im Dermetrung ihre Bergweigung in nutergeordaute Abehreitungen ihrem Grund baden maa.



Schon 38 maeliter, bie mit Dibianiter men beiber Seitenlinien Abrabame (pon 4 tura), bie in ben aiteren bebraifden Grgablun beutenbe Cobne bee Ditene portommen (1. B. 28; Richter 8, 10 u. 21-27 u. a.) unb ale ; ericeinen, maren in ibre 12 Stamme getheilt; e niter in 12, wie bie beutigen Comara im Gegen bei benen man bie fest feine folde Stammebabth tonnte. Bie Bethro bem Bubrer Beraele ben theilt, jur Bflege bes Bolfes bas Richteramt nic ren, fonbern Richter unter ibm einzuseben, etli über hunbert, über funfgig und gebn, bie nur bie ibn bringen und alle geringe Cade richten follen 18, 21-23), eine Ginrichtung, Die aus ber Grfal nen Regimente bervorgeben mochte, ebenfo fint Cheithe ober gurften ber einzelnen Stamme b bem Dber-Cheifh bes gangen Stammes gua und bie Richter ihrer jebesmaligen Abtheilungen 56 Unfeben. Die Ausführung bes Richterfpruche m chalifder Art ber fiegenben Bartei feibft überla gang verfchieben von ihnen, in Jofua ber Rrit Spise bes Beeres geftellt marb (1. B. Dof. 2 bem bas gange Boif ale Felbberrn geborchen mu bes erblichen Relbbaubtmanne Umt bei bes an fich wenig gabireichen Stammes ber Dr ten 939). Bie bie Dibianiter feit uralter Beit mit ib

Annabpert ber Waaren be Drients bis nach Atten, wie aus Sefrigde Geficidet bedannt ift: fo f vorzuge weife bei Zemara, welche auf bir burch bie Mitte ibred Sanbergefeiet Anfpruch ma fprace vor Berfuch ber amberen Aribus auf und Geiteiterdet ftets als Eingeiff in ihre Bech oft mit fluinger Bobe bekfungth baben.

Aus fener Angade Martigl's, obibol einer Radricht ber früheren Zeiten, verglichen mit bi Gegenwart, g. B. unter Wehneb All's Regiment, gu allen Zeiten wol bas Schieffal ber Bolferguft

е

<sup>636)</sup> Robinfon, Bai. I. S. 231. 17) Robinfon, !

abbangig gewefen fein werbe von ber politifchen fo wechfelnben Bermaltung bes agpptifden Dachbarlanbes. Dieraus erflart fich vielleicht auch bie anbere Trabition von ber berfunft ber Towarah, bie Robinfon aus ihrem eigenen Munbe 54) borte, bağ ibre Borvater bon ben Grengen Megnytene gur Beit ber Eroberung burd Dohammeb bier eingezogen fein follten; b. b. mol. zu tener Beit, ba fich bie Berrichaft Dibiane noch mit 16 Ortichaften fogar bis auf Die Bebiete Meguptens verbreitet batte (nach Macrial, f. Grof, XIII, G. 289-290); wenn nicht, mas une mabriceinlicher ericeint, eine noch fpatere Burudbran. gung biefer Bebuinen aus Megopten, wohin ihr Bug von jeber feit ber Opfice Beiten gegangen und taber auch ofter gurud. gefdredt murbe, etwa gur Beit ber turfifden Groberung nach bem Berfall ber Donaftie ber Dameluden-Gultane in Meanoten burch bie Ottomanen, bamit gemeint fein mochte: benn jene Sage, welche fich auf genealogische Berbaltniffe bafirt, bie bei ben Bebuinen, wie bei allen Gemiten ale mefentliche gelten, überbietet an Babricheinlichfeit eine blos dronologifche, ba bie Araber in ihren Beitrechnungen nur febr fcwach finb.

Die Unterabtheilungen ber Gjowaleha, melde porjuglich bas Land weftlich und norbweftlich bes Rloftere bemebnen 59), giebt Burdhardt auf 4 an: 1) Ulab Gaib (Mulab Gai'b bei Robinfon; Bellab Gaib bei Lepfine); 2) Rorafby (Rurrafby bei Robinfon); 3) Dwareme (Mwarimeh bei Robin-

fon: Muarmi bei Levffus) und 4) Rabamb.

1) Die Ulab Gaib, beren gaftiiche Mufnahme Burdbarbt auf ber oberen Raramanenftrafe rubmt (f. ob. G. 780), fint nach ibm nicht fo arm wie bie übrigen Tribus; fie find im Befit ber beften Bebirgethaier; ibr Cheifh war, bem Range nach, ber gweite Gauptling (1) ber Towara. Rach Schimper 61) theilte er eine Beitlang Die Berrichaft uber Die Balbinfel mit Cheith Galib. Drei Unterabtbeilungen ber lijab Gaib nannten fich : Ceberi, Gaibi und Retefi, Die im Tor wohnten. 3bnen batte fich ein Tribus, Dubur genannt, ber Rabi nach nur von 30 Dannern. angefchloffen; aber jene baburch perftarft. Dies icheinen bie Belafaiti bei Ruppell gu fein.

<sup>634)</sup> Rebinfen, Bal. 1. G. 220. 1") Robinfen, Bal. I. 220. ") Burdbardt b, Gefen. II. 946. 41) 28. Schimper, Arab. R.

2) Rorafbb, bie and Roreifb beifen (Rarafit bei Ruppell). find Rachfommen einzelner Familien ber Beni Roreifb (Roreifchiten, Rachfommen Daabs, f. Erbf. XII. 22, 40, 989, XIII. 34, 38, 85, 96), bie aber nur ale Bludtlinge ans Bebichas bieber famen (mahricheinlich beshalb feine Brotectoren ober Ghafire bee Rioftere, gleich ben anbern, f. ob. G. 623) unb fich bei ben Szowaleba nieberliegen, mit benen fie gegenwartig gang gemifcht finb. 3br Gbeib Galib ift in neuern Beiten ffeine Refibeng traf Robinfon im Babi Genne ober Rineb, f. ob. 6. 776, 779) ber Groß. Cheifh ber Towarab ber gangen Salbinfel 62) gemefen, in jeben Begiebungen, auch jum Baicha von Megopten, ber feine Befehle fur bas gange Salbinfelland an ibn gu richten pflegt. Daber offenbar ber biefen Bebuinen ofter von ben aus Megpyten berfommenben Reifenben beigelegte Rame Barariche (f. ob. G. 644), g. B. bei Conteile, ober el Arariche bei Chimper, ber nur eine Berftummelung von Rorafbo fein fann. Rach einer anbern von Robinfon mitgetheilten Grgabiung 63) follen biefe Rorafby erft fpaterbin, in Folge von Gewaltthaten gegen bie Donche bes Singi-Rlofters, bas Recht als Ghafirn bes Rloftere verloren baben ober, wie fich bie Towarab ausbrudten, aus bem Rlofterbuche geftrichen fein. 3br Dber-Cheifb war in ber letteren Beit auch ftete ber gemeinfame Unterbanbler fur alle Towara mit ben Reifenben. Schimper nennt zwei Unterabtheilungen berfeiben: Dafaire und Derafi, bie im Babi Feiran und im Babi Ramleb (f. ob. G. 776) wohnen follen.

3) Die Dwarme. Bei ihnen, ju benen eine Unterabibeilung, die Ben I Webfen (ein Br. Wobfent, f. eb. C. 649, wiellicht; ibr elly), gehber, fang Burdbarte 107, feb einer Be Eamtlien biefer leptern das Am eine Euged der Bebauptmanns der Arwara in ihren Artigfährungen erblich, Robinsen der Arwara in ihren Artigfährungen erblich, Robinsen der Benen bei biefel merfweirbig Karum nicht angesübert, fie glöben sich felbft zu den Artigfähren wiede und bedaupte, fie glöben sich felbft zu den Alterften Bewohnern der Landen, wodern deileicht im Mittaliessfess Miesen gereckfering in möder: benn der Jahl nach sied fin fie nur gering, Nur 40 Wöhfen tragnete Minner find de noch de frühe fie nur gering. Nur 40 Wöhfen

# 940 Beft-Afien. V. Abtheilung, I. Abidnitt. S. 12.

wohnt, ju Schimpere Beit in beffen Rabe am Dichebbel Barra (wol Berah? f. ob. G. 646, 776) einheimifch geworben; Ruppell, ber fie Aperme nannte 66), traf fie im benachbarten Babi Rasb (f. ob. G. 776).

4) Bon ben Rabamy, ber 4ten Unterabtheilung, weiß Burdbarbt nichts naberes gu fagen, und Robinfon, ber biefen Ramen nicht einmal nennen borte, fcheint an beffen Borbanbenfein zu zweifeln 67). Lepfins ermabnt in feinem Journal bei Aufgablung ber Tribus an ihrer Stelle bie Dabaeni, vielleicht biefelben, welche Schimper ale Dabafene fennen lernte: nur 10 Familien, Die nach ibm erft aus bem el Rpf, b. i. Unter-Meanpten, in ben Wabi Reiran eingewandert fein follen.

Statt ber erften biefer 4 Unterabtheilungen ber Gzowaleba führt Robinfon bie Dhubeirn auf und fagt, baß zu biefen bie Aulab Ga'ib ober bie Ga'ibbieb nur ale eine Unterabtbeilung geboren, mas er von feinen Subrern, weiche letteren angeborten, wol wiffen tonnte. Diefe, beren Cheifb Bufein fruber ofter ermabnt marb (f. ob. G. 625), fteben in neuerer Beit mit ben Rlofterleuten am meiften in Berbindung, worüber, mas vorzüglich Die Brotectorichaft ber Gbafire ber Towarab betrifft, in Obigem nachzuseben ift (f. ob. G. 623-624).

Diefe vericbiebenen Abtheilungen, gu benen nach Schimper noch andere geringere Gruppen geboren mogen, befigen bie mehrften Beibeplate bes Lanbes in 2B. und R.B. bes Riofters, Die ibnen Allen gemeinfam find, obicon fie biefelben boch meift nur gefonbert benuten; bagegen fint ibre Dattelthaler, obwol nur febr fparfam und meift auf ber Beftfeite ber Ginai . Gruppe gelegen, ftete nur Gigenthum eingelner Inbivibuen. 216 permanbte, gufammengeborige Stamme find ibre Berbeiratbungen unter einander gegenfeitig; Sheifb Szalebe Beiligthum, in ber Ditte bes Babi Cheifh, fcheint ihr Cammelplat gemeinfamer Berebrung und Feftfeier gu fein (f. ob. G. 650-654); boch baben fie auch noch andere beilige Statten abnlicher Art (f. ob. G. 777 u. a.).

2) Alengat bei Burdhardt, ober Aleifat bei Robinfon, ber sweite Baupt. Tribus ber Towarah, ber bei Diebuhr, Cou-

aas) Rupbell, R. in Rubien. G. 193. 41) Burdbarbt b. Gefen. II. 895; Robinfon, I. 220; Schimper Mfcr. R.; Lepfins Mfcr.



# Beduinen; Die Towara-Alenge

Burdbarbt fant einen nomabifirenten 3me auch in Rubien 70) am Ril, eine Tagereife no: mo fie ben Diftrict Babb el Arab inne baben, 1 ein Theil ift. Die Mle at am Ginai fannten ibrer Bruber gang mobl, weil einer von ibnen : ludenzeit mit einem turfifden Beg nach Roffeir pon ba nach 3brim gezogen fei, mo er bei feinen ! Aufnahme gefunden und pon ibnen ein Rameel ut jum Gaftgeicheuf erhalten. Auf melde Urt und gu jene Alengat nach Rubien getommen, mußten fie ni ibre beutigen Gite am Gerbal tennen gelernt Monumenten. Thal Aleiat ober Aleibat mc Ramen führen mag (f. ob. G. 700, 703, 724 u. binfon lagern fie meift weftlicher vom Babi Babi Gharunbel, alfo bis jum Rorbmeftenbe bet bin, und beinen ibr Beibeland gegen R.D. burch befuchte Babi Butab bie gum guße bee Df (f. ob. 6. 772, 773).

Urfprunglich follen fie aus ber öftlichen Buf aber erft in neuerer Beit politisch wichtig geword. Bu E. Ruppells Beit batte Debmeb Mi

gu G. Buppells Jett hate Wehneb Mil von Megypten, feinen Einflug auf bie Zwarach-S infel se weit ausgebent, boß er, außer bem Gre ber Korafty, nach feiner Bolitit (divide et impe anbern unter bem Litte beit bei Mab 74) er er auch jährlich mit brei Beuteln (an 100 Spec

<sup>68)</sup> Coutelle a. a. D. Et. mod. II. p. 303. 6. 220. 19) Burdbarbt b. Gefen. II. 6. 895. R. in Rubien, 1829. 6. 190, 192, 204.

# 942 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 13.

bete, um ben Dittelomann gwifden ibm und ben Bebuinen abgugeben. Er murbe refponfabel gemacht fur bie anbern Sauptlinge und aus bem Stamme ber Alepaat gemablt, moburch er allen anbern gehaffig murbe. Da bie Cheifhe und Grog. Cheifhe gmar In Ihren Stammen Unfebn baben, Richter find und Die Unterbanblungen mit ben Gremben gu leiten haben, aber feine erecutive Bemalt befinen und felbit in einer Berathung ber Danner bas Bo. tum bes Gheifh fein groferes Gewicht bat ale bas jebes anbern Arabere, fo mar eine folche Babl beliebt, um bie Suprematle Debmeb Mll's über fie burchfeben ju tonnen. Da ber energifche Bebleter Megoptens bei Musbehnung feiner Berrichaft über Sprien und Arabien ibre gelegentlichen Blunberungen ber Raramanen und Relfenden nicht langer bulben wollte, Die faft periodifc in merben fcbienen, fo fcblof er, um ihrer Durftigfeit aufzuhelfen und fie gugleich im Bugel zu baben, mit ihnen einen Bertrag ab, bag gegenfeitig' feine Raububerfalle mehr ftattfinben follten, ber Bafcha aber einer gemiffen Angabl Ihrer maffenfabigen Danner einen Jagesfold gabien wolle von 6 agpptifchen Bara (etwa 11/ Rreuger an Werth). Bei feiner machfenben Dacht in Sprien und im Bebichas marb bieburch fein Unfebn febr gefichert und befeftigt.

Aber im Jahre 1823, alfo unmittelbar vor bem Unfang ber Rriege gegen Afpr, ale ber Megopter fich icon machtig genug bachte, um fich an bie Spite eines großen arabifchen Ronlareichs au ftellen und fich ben Beichuter ber Glanbigen in Mifen au nennen (f. Erbf. XII. G. 934), mar bie Bablung biefes Golbes icon lange ausgeblieben, und alle Stamme, Die fich nicht mehr an ben Bertrag gebunden fublten, folgten ibrer alten Gewobnbeit mleber und plunberten in ber Dabe von Gues eine große Raramane bes Bafcha rein aus. Gin fartes Dilltar - Corps murbe nun gegen Die Stamme gefchicht , ihnen Die gemachte Beute wieber gu entreiffen, Die aber fonell genug nach Sprien verbanbelt mar. Der Uebermacht welchend fuchten fich bie Stamme baburch ju retten, baft fie fich zu einer iabrlichen Lieferung von Solzfoblen nach Cairo verftanben. Geitbem borten ibre Blunberungen auf, bas Roblenquantum murbe ale Tribut abgeliefert und bie Salbinfel erbielt von biefer Geite Ihre Sicherheit unter bem nachbarlichen Schute Megnptens, fo lange bas ftrenge Scepter gebanbhabt murbe. Inben find boch fratere Rudfalle in biefes Blunberfpftem feinesmeas gang ausgeblieben (f. unten). Bel ben Leghat traf Geeben noch bei feinem Durchmarich burch eine Ihrer Lager, bas fich furg-

# *image* not available

erbielten. Bu gleicher Beit murbe ber Cheiff ber Gromaleba ale ber Dber - Cheiff ber gangen Salbiniel erfannt.

Diefe Dezeine vermehrten fich feitbem farter ale bie Mleygat, fo baf fie gegenwartig machtiger find ale biefe, beibe zufammengenommen aber etwa gleich ftarf wie bie Szomaleba. Gie befiten gegenmartig ben gangen öftlichen Theil ber Salbinfel unb ben gangen Towarab-Antheil bes Ufers am Golf von Mila; namlich 73) von Afaba bis jum Ras Dohammeb, ber außerften Subfpite. Ras Dobammeb, Sherm, Dabab und Rumeibi find ibre Sauptftationen und bier ift Bifchfang ibr Saupter-Dit bem Rlofter fteben fie in feiner naberen Berbinbung. Die Alengat haben fich mehr gegen bie Beftfeite ber Salbinfel gurudgezogen. Daber, bag in Sherm bie Dezeine- und Aleb. gat-Eribus bas ausfchließliche Recht ber Escorte haben (f. ob. G. 199, 438); baber, baß ju Moweibi bie Degeine unb Alepaat bie gemeinicaftlichen Befiger bortiger Dattelpfianjungen fein fonnen (f. ob. C. 272), obwol bas Grenggebiet ber Dezeine boch feinen beftimmten Unfang bat (f. ob. G. 259).

Mis G. Ruppell im Jahre 1831 vom Sinai-Rlofter jum Gerbal reifen wollte (f. ob. G. 702) und von Tor aus auf bem Sinal mit Szomaleba-Bubrern (er nennt fie Soelbe) im Contract ftanb, um von ba meiter ju geben, hatten Alengat aus bem Babl Beiran bayon Runbe erhalten und waren mit mehreren Rameelen nach bem hofpig gefommen, und behaupteten ausichlieflich bas Recht zu befiben, bie Beleitsmanner zum Gerbal zu fein 74). Rach langem und beftigem Streite fam es ju einer Belbvergutung, bie, nach bem Musfpruch ber Sheifhs, ben Mlengat ju Gute tommen mußte. Die Gzowaleba follten, ba Ruppell fie vermoge feines Contractes beibehalten wollte, ben Alengat ein Drittheil bes Diethpreifes ablaffen, boch unter ber Bedingung, bag biefe ihre Rameele mabrent bes gangen Weges neben ben belabenen ber Szomaleba bertreiben mußten.

Die Formlichfeiten, Die bei einer folden Enticheibung von ermablten Schieberichtern, beren Musipruch unabanberlich Beborfam erbeifcht, gebrauchlich find, wobei bie blanten Gurtela. meffer eine wichtige fymbolifche Rolle fpielen, lernte ber Reifenbe bei biefer Belegenheit fennen. Gin abnlicher Streit uber bas Be-

<sup>&</sup>lt;sup>613</sup>) T. G. Carless in Bombay Proceedings I. c. p. 56. <sup>74</sup>) E. Rüppell, R. in Abnfinien. Frankf. a. R. 1838. B. I. p. 123—124.



# Bebuinen; bie Tomara, Ulab Gole

leiterecht, bas bie Aurafhy und Megeine gegen die Towara am Ginai (wol Szemaleha?) be fay's Durchreife 20) nahmen, war nabe barai Krieg in ber gangen Galbinfel zu erregen.

4) De Nied Seleiman, ben bietete Saub Burchardt auch Benl einem 3, bit Rebnier Ielman, bei Rebnier Ielman, bei Rebnier Ielman, bei Leffwa Beleh Saleinem. Sie wärtig nur auf benigt Ramillim pulenmengeschwei in X v., bem Selmett, so wie an einzelem Saleine Gederlich in Stadt werder des Gestellen und der Angele der Seleiman gerände und bei Affrage (die beifer Angeleung verfährtet nerm) geneinscheiltig aus Seleiman geständet beiter werte der Angelen verfagt, das sie bis auf am Mit warten. 32 Repflet Selein, was die die Angelein den Mehren der Seleiman gefährt. 1848, beite und bei die met und warten. 32 Repflet, 1848, beite, bas sie die man werden. 32 Repflet, 1848, beite, bas sie die Angelein und ausgereiten Gestäute Gestäute. 32 Repflet, 1848, beite gehört, bas sie Blicker-Aribas am Alla-Gesti, f. eb. S. 328 und 307, entagenmen Gestäute.

Andf betten ju Burdharbet gelt bech tie ben ihmen in der Riche en Aren in Mig fennise fagt er, flos sin tern foren bei fen ju fein. Dei mögen den den ju fein ju fein. D. Dei mögen den wen wie fein iften, bie B. Becade irrig für eine befendere i Celeinan biedt, and meint ein ihme viellehe alten Albianitifden Urbewehner wieder ju Se. 449), was mit unferer sohner pieder ju Se. 449, den mit unferer sohner gefinden, fliften jusam 65, 930).

B. Schimper, ber febr viel Gefegenfeit feitersucher mit bem Botle im Lande umzugeben, ner ner ber Umgegend von Ter beleicht noch einen abie ei Babara ??), do woffenflissige Manner fact, wandert feine nuch fich feibt nich Araber nen bern berndemunn vom Berge der, der Geschlätzen alten Monn, ben bertallam Dichefell.

Gie bewohnen ben Drt Didibele, eine G

Mitter Erbfunbe XIV.

<sup>16)</sup> Lord Lindsny, Letters Vol. II. p. 97; Robinjos 19 Burchardt, Reife b. Gefenius II. G. 896-897. per, Arab. R. Mfer.

vom hafen Sor, und haben Dattelpflangungen, treiben Belbbau, Schiffbau, find felbft Schiffer, Gifder und bienen ale Lootfen.

Domol nun biefer Rame gans vericbieben lautet von Sa. terie, ben G. Ruppell 78) vom gleichen Orte aufführt; fo zweifein wir boch taum baran, bag beibe nur einen und benfelben Eribus bezeichnen, von bem alle anberen Berichte fcweigen. Ruppell, ber am bewandertften in ber Umgegend von Sor mar, fagt, bag fie Doggrebin und ber Galbinfel ein frembartiges Bolf feien, und beshalb auch bei ben freien Arabern in gleich gerinaer Motuna fteben wie bie Didebali, bie Rnechte bes Rlofters, weshalb ihr Aufenthaltsort, eine Stunde im Gub vom Safen Tor, auch wol erft ben Ramen Bebichibel (fo foreibt Ruppell) erhalten haben mag. Dan fogte ibm, bag fie Rachtommen ber früberen Moggrebin-Befabung bes feften Schloffes au Tor feien (f. ob. G. 432-436), bas im 16ten Jahrhunbert von Gultan Gelom erbaut marb. Da bas Caftell langft in Berfall gerieth, fo blieben fie bier anrud, als gifcher, Dattelpflanger und Schiffer ibr Leben gu friften. Ruppell fcabte ibre Babl auf 50 Danner; burd feine Angabe wirb mol bie von Goimber berichtigt; bie Doggrebin . Befagungen find une aus anberen Caftellen wie Ataba und Ratht befannt, mo fich bei letteren auch icon eine folde fleine frembartige Bbifergruppe gebilbet bat, in bem neu babei entftanbenen Dorfe, wovon Ruffegger Rachricht gab (f. ob. G. 858).

5) Die Beni Baffel ober Bafel 29), melde ale Ster Saubt-Tribus ber Towara aufgeführt merben, machen nur menia Ramilien aus; ju Burdbarbte Beit follen es noch 15 gemefen fein; Lepfine (1845) borte nur noch von 2 ober 3, fo baß fie offenbar im Ausfterben begriffen finb. Diefe Wenigen mobnten zwifden ben Degeine, meift in ber Rabe von Gberm, unb nach Ruppell in beffen Bergen, fubtvarte ber Ginai - Gruppe. Ginige ibrer Bruber lernte Burdbarbt auch in Dber - Megtpten fennen, mas von @. Ruppell beftatigt marb, ber ihrer 60 ftreitbare Danner am Rifftrom um Abu Chaar antraf. Gie follen aus ber Berberei erft bier eingewandert fein,

3m Allgemeinen flimmten nach Burdbarbte Forfchungen

bie am beften Unterrichteten unter ben Towara barin überein 80).

<sup>676)</sup> G. Rappell, R. in Rubien, G. 195. II. S. 896; Robinjon, Bal. I. 222. 69) II. S. 897; Ruppell, R. in Rubien. S. 193.

G 推出 11

Ŕ

¥

bağ jur Zeit ber Muhamebanifden Eroberungen (im Ten ober dien Safrhundert), und damit film pells Erkundigungen, die gange Saldinieft des ( fclieglich von dem Stamme der Ulad Sol dem hriftlich en Monden bewohnt geweien jei Damald datten de Lei von ales num bie ?

Damale hatten bie Szowaleha und bie ? Grengen von Megopten und in Cherfieb (f. ob öftlichen Diftricte bee Delta, gelebt, von mo aus falle in bas Land bee Ginai ju machen pfleaten, 1 telernte und bie Obfternte ju rauben. Da bies von ber Ginmanberung ber Gobne Anbe aus Sinal - Salbinfet zu miberfprechen icheint, fo bent Diefeiben wol anfänglich bis nach Megypten v fonnten und bann wieber jurudaeworfen feien Meabotene in Die Bufte, wie bies immer ber wenn Megopten feinem einbeimifchen Gulturpolfe und bann ftete bie mabrend einer Donmachteper men lieberzügler wieber jurudftief. Dag auch b gewiffen Beriobe bes 13ten Jahrhunderte an b aguptifchen Berrichaft naber gebunben maren, geb: gung bee Bebenben und ber Stellung ber Boft Damluden-Gultanen bervor. Much beute noch be einige Lagerplage ber Szowaleha in Sherfie fieblern 81), Die, wenn fcon noch unter Belten fcon ju Aderbauern übergegangen und burch b labe geworben fein muffen, eine analoge Ericheinung von Bufte und Gulturland, auf ber Scheibung gm wie ber lebergang vom Romaben- jum feghaften Le botifden aderbauenben und nomabifden @ Grenge von Uffen und Guropa. Wenn bie Gof winn ober bie Roth aus ihren Buften fie bort a Rornfammer von jeber, feit Abrahams Bei fo muffen biejenigen, welche auf ber Schwelle ber ben, auch nicht felten wieber gurudgeworfen fei bort fegbaft geworbenen Tomara follen in neu fcon ofter vertrieben, boch immer wieber gu ihrer wohnt geworbenen, geregelten fitenben Lebenoweife, beliebt gewesenen nemabifchen, jurudgefehrt fein.

<sup>&</sup>quot;) Robinfon, Bal. L. G. 85.

# 948 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 13.

befruchtung aus und traten Sungerjahre in Megopten ein, fo erichienen fie bann mit ihren heerben auch wol balb wieber in ben Beibelanbern ber Ginal - Gruppe; bie Roth gwang fie bagu, bie Raubfucht begunftigte ibre Heberfalle. Die aromatifden Rrauter und Grafungen bes Beralanbes fur Rameele und Schaafe, weit nabrhafter ais bie zwar uppige, aber fraftlofe Beibe am Rilufer, jogen fie naturlich ftete an. Erft nach langen Bieberholungen und vielen Rebben foll es ben beiben Stammen Szomaleba unb Alebgat gelungen fein, bie Illab Coleiman aus biefen Bergen ju verbrangen und fich in ihrem Befigthum ber Salbinfel einbeimifd zu maden. Babriceinlich mogen bamit gu gleicher Beit bie Befintbumer ber Rlofter verloren gegangen fein (f. oben G. 617). Diefe Illab Guleiman maren alfo mirflich bie antifen Berren ber Salbinfel gemefen; bon ihrer Ginmanberung babin wird une nichts gefagt, fie batten alfo bas nachfte Anrecht barauf, für bie Aboriginer ju gelten, fet es nun, bag fie bie Dibia. niter waren, wie Bocode meinte, ober ein anberer alterer Bolferreft; mit jenen Ginmanberern ber Cobne Mybe icheinen ffe frubzeitig in Rampf getreten ju fein, und ju jenen Towara, bie wir ale Szomaleba für bie Genoffen Mibiane bieten, fonnten fie bann wol im ftrengeren Ginne feinesweges gegablt merben, Leiber macht bas Mutfterben biefes Stammes es unmbalich. über biefen Gegenftand mehr Riarbeit zu gewinnen,

<sup>\*\*\*)</sup> Burckhardt, Trav. p. 560; S. Gefen. H. 906.

Bebuinen; Zomara, Inboleng, Gaftfr

Cairo fich Rern und Beuge jum Unterhalt ih wenn fie Ueberfcus hatten, in Tor ober Spern ober Biegen, die von ber gegenüberliegenben ai biefen Safenorten herüber gebracht zu werben pfi

Die fo eigenthumliche Berachtung jebes fr ben Mrabere gegen bas fenbafte Leben bes Rel jeber Agricultur ab. Durch geringe Dube, wie BBafferfammlern, tonnten fie ihre Dattelpflangun ren; bie Gorge bafur überlaffen fie aber ben i Gartnern und Bellabs; an bie Bermehrung bes . Baumpflanzungen ift bel ihnen nicht ju benten, forung beffelben unaufhorlich fortidreitet und wie in anbern Ranbern, Bolgmangel, berbeiführt. tigfeit, Inboleng, Eragheit bei aller Rubrigfeit b ift an Begiebung auf bas Beringfte fo groß, bai pell bemertte, fich nicht einmal bie fur Rameele Dattelpalm-Stride 83), ju benen boch über porliegt, felbft verfertigen, noch bie ihnen unen rehr-Deden und Datten felbft flechten. Much i nen aus Rameel - und Biegenhaar nicht mehr @ eigenem Belte verbrauchen, ober verarbeiten : wolle, ale fie eben qu ihrer Rleibung nothmenbi in ber Biebzucht; felten befitt ein Araber mel fameel, benn es murbe fich niemand finben, ber beim zweiten gum Muflaben balfe; nur mebrere wol ale Buchtfameele; und bat er nur eine, Armen abmechfelnb zum Bucht- ober zum Lafttb

Ein Guteb bat bei ihnen biefes vagsdumbler mabenleben ich oben alle fieht Micklungen erst, Gafferand fog der gegen Reifende, met beite zu Gafferand bei der gegen Reifende, weit biefe z bei auszulben fein Chrysti, den Bennien treib aben fin Grysti, den Bennien treib aben fin gegenbiet der gerichtigt, auch nuter fich gegen bie fich gerichtigt, auch nuter fich gegen bie fich gerichtigten, auch nuter fich gegen bie fich gerichtigten, auch nuter hinn, die derendleten bereichtigt, auch nuter hinnen, die der gebiten three Anfantschafte, jumal gegen Argop dehin gefommen, die fie derpenfischer tweet.

<sup>\*3)</sup> E. Ruppell, R. a. a. D. G. 202. \*4) Ruppel

gab ju feiner Beit nie baffir Bablung, nur etwa fleine Gaben an bie Rinber) 85) und bies felbft beutlich ju verfteben geben, woburd fic biefe fceinbare Tugend in ein Ermerbemittel vermanbeln mußte, bas bei ber Bunahme bon Belbgier unb Sabfucht ber Bebuinen beutzutage icon febr allgemein verbreitet fein burfte. Daß ju Geebene Beit bie Baftlidfeit, felbft bei ben entfernteren, norblichen, jeboch mobibabenberen Tribus, noch in ihrer Uneigen. nutigfeit Beftand batte, haben wir oben gefeben (f. ob. G. 839, 840, 845). Die Araber bee baufiger befuchten Safenortes Tor rühmten bie Großmuth fruberer Reifenben, um bie Gefchente für fich baburd in in ber Gegenmart zu erboben; fie flagten uber bas filgige Befen berer, bie gegenwartig aus Inbien gu Ihnen gurud. tehrten. Dag manche Reifenbe biefe Unforberungen ber Bebuinen in neueren Beiten burch ihr Benehmen felbft berverrufen, mag entichieben fein. Diejenige erbreiftete Gaftlichfeit, welche als fra. ternitat fo weit gebe, bag ber Bebuine fich auch für mitberechtigt balte, an ber Safel feines Gaftes Theil gu nehmen und ibn nach Belieben mit feinen und feiner Freunde Befuchen oft formlich gu belagern, geftand Ruppell, fel tom oft febr qualent gemefen. Aber auf ber Wanbericaft bagegen rubmt er ben Towara ale ungemein fügfam, nnermubet, juvorfommenb, bulfreich, bereitwillig jeben fleinen Dienft wie Golgfammeln, BBafferboien n. f. w. erfallend, obgleich im Stolg auf feine Freiheit er fich boch nie wie einen Rnecht murbe behandeln laffen.

luden und Affrie finds und ein eriger fleiner Keig mit ber Machten, wie nuter sig pusifice schiefe, Gmiru um Broch, die Sidmus und herrischen im Gleichgeriche bielt, war Blünderung und Beibe allgmein; so nech zu Rieburge Jeit. Alle die Renfranke Gerne von Afgepten geworche, fielen auch die Biede bei Menten voll heinen der Affrie bei der die Verkeit ihrer Beitekber Wanelichen und kluter, brachen und ihnen, mis sich und ihrer Beiftand gegen gemeinieme Widerfen und ihnen, mis sich und ihrer Beiftand gegen gemeinieme Widerfen zu Kirten, gedem aber verbiefen. Setzen trei in der Mitte der Gewinnemuße noch ihre Brumberer, und in dem Riede ist einlauften Bebeilen anger als Gegenstade der Agreckeit der Merkenland-Gwerel Woonaparte umd bie Teine der Wahabis (f. d. C. 840— 844, 851 n. a. 19. Taber der Wahabis (f. d. C. 840—

Go lange Megnpten unter ber regellofen Gemalt ber Dame-

<sup>\*\*\*</sup> Burckhardt, Trav. p. 487; b. Gefen. 795, 946.

#### Bebuinen; Towara, Erwerb

Bu joner Beit waren Englicher anter bie Tot barch ist eine genanter Annathiff von ibnen gate felft juwer burch Welter haten verbreite be er gwas Everien, Ralfaffen and befappter, ans Tor and befapter, aber fiber bod Innere ber holl einema gredlente batte. Die von ibm grieftlerene feltenn ber I abra ar Wij fand man bestätigt; aller turt, Getten, beben, immer gun Angebe werte unter, Getten, beben, immer gun Angebe werte inn im Boffen gerührt; aber bie 41 Lage, weche Go Gefabern muter ibnen gubecaber, fand fein gelter bei felteren, fant fein gilt, nie grieftleret, nieße gin von finner die vereite gilt, nie grieftleret, nieße gin von finner die vereite.

ń

s

s

Die Sant feiner Towarn, fagte Contelle brannt, febr braun, faft fcwarg; ihr buntles Mu bebedt; ibre Beftalt bager, ibr Undfebn immer tranrig gu fein; ihre Große blieb gwifchen 4 ? 5 Buß 4 Boll Bar., nicht mehr, alfo von m Heberall war Durftigfeit unter ihnen; aber wer ! reich; wer feine habe, fei arm, fur ibn forgen t mann ftebe ihnen bei. Maer Wohlftanb murbe n rechnet; wer 4 befaß, war fcon ein reicher Dann, wie ber Befiter von einem. Gin Saupterwerb we brennen; aber ein orbeutliches Beil hatten fie ben Banm au fallen, fie legten Reuer an feine ! fnidten ben Stamm mit großen Steinen. Die bi bie fie gnweilen von Cairo mitgebracht, maren aber ibre Bater, fagten fie, batten es eben fo Wegen bee babei nothwenbigen Golgverluftes trofte mit ber Rebe: fur ben Golgmangel werbe Bille Rur fo viel Roble brennen fie jebesmal, ale ihre tragen; bie Roblenfade ftellen fie an bie Wege Borübergug einer Raramane ab. Diefe Roblen Ruchenfener und Schmieben bienen, fanben aber Abfas. Gine ftarte Rameellabnug ber beften Ro

<sup>\*\*)</sup> Contelle, Observations sur les Moeurs et U. de Tor, in Descr. de l'Egypte. Et. mod. T. Am. Jaubert, Nomenclature des Tribus d'Arsentre l'Egypte et la Palestine, ebstbaf. p. 25

murbe bamale (1800) in Cairo mit 18 Franfen (6 Batafen) begabit, bie von Samariefen nur mit 12 bie 15 Franten (41/4 bis 5 Batafen); bie mebrften Rameele zu ichwach, bie große gaft au tragen, brachten nur 1/2 bis 1/2 Laft, und gaben alfo nur ben Ertrag von 9 bis 12 Franten, eine Gumme, mit ber fich ber Be-Duine fammt feiner Familie mabrent anberthalb bis 2 Monat erbalten mußte, weil feine Reife nach Cairo fo vieler Beit bin und ber beburfte. Bon berfelben manigen Summe batte er alle feine Borratbe von Raffee, Debl, Rorn, Bobnen, Tabad auf bem Dartt von Cairo ober Gues zu beftreiten, Die feine Rudfracht ausmachten. Sieraus ergiebt fic von felbit, wie wenig ein foldes Beidaft jur Ernabrung einer gamilie binreichte. Daber murbe fur fie eine hauptquelle ibres Grmerbe, ber Baarentraneport nach Cairo, noth. wendig. Raufleute Cairo's liegen bamale, und im Wefentlichen wird es wol beute noch fo fein, ihre Sheithe fommen und verbingen bie Labung ber Baaren, ju benen fo viele Gunberte obet Taufenbe von Rameelen, 2000 bie 3000, nothwendig finb. Diefe Unternehmer fammelten in ben Bergen bie gerftreuten gaftbiere, und batten babei ibre großen Bortbeile, benn fie maren gugleich bie Protectoren ber Baarenguge, und jeber Raufmann in Gues ober Cairo fonnte obne einen folden Cheifb . Brotector 87) gar feinen ganbhanbel treiben.

Auch ber Deffafaramane lieferten bie Towara. Sheifhs bamale jabrlich über 80 Rameele, boch nur fur furge Greden, und erhielten bafur 800 Franken, einen Geniner Raffee, 12 Arbeb

Rorn unb 3 Rleiber.

Mie biefe Berhöflnisse ungiben fic mehr eber verniger mit ber Jeit abnen. Ihre Sitten, Speisen, hauslichen Einrichtungen u. f. w. find baggen wol se gestlichen, wie sie damals teuern. Bu biefen Emmarz zöhlte num dennals höchfens 1000 wesseristlige Manner, davon wenigkens zwei Deitrichelte verheinathet sein sollten; doch alle abschwurchklinisse beiser Ant verdienn bier venig Beistimmung.

Später, in ben erften Jahrzidenben bei gegenwärtigen Jahrbert bei zu Werdfarbt is Beit, haten bie Townara viest von den Borthellen verforen, die ibem der frieher Bertsche und Surg und der Karawannung nach Gairo gewöhrte. Diese verschwanken fast gang, als Wedmen All in anfing allen hannhet, allen Transpeer, die Berproviantinng auf eigene Mohamung, utsüber

<sup>\*\*1)</sup> Carles a. a. D. p. 56.

und als Wonspol an fich zu reifen. In gleicher Zeit wußte er sie durch sien tlebermacht zu zügeln, oder bach in gewissen Metpert zu erhalten; durch siene Einschauman wurden sie zu friedlichen Gewöhnungen gezwangen; dech würden sie klefe, weinte nach Burch hard bei der erfen Anschein einer veränderten Regierung in Agypten soziale wieder aufgeben.

Dies ift die Mehmed All in nicht gefechen, ber nie in ihr immeren Angelegeichtein ebe nichten fich micher, wer ben ale wen Beduimer gegen andere Bobulmer eine Alge gefracht word. Sie gehlten ihm auch eigemille feiter Migabe, fondern erhielten wen ihm verlander lange Zeiten hindurch noch alljädelich Geschafte; allein beiler musten fie fich von ihm den Brachturelber für get fahre. Die est est fie fich nicht Bereichtungen lernten fie fich in ihm Bereichtunffe fligen. Gine Gumme von 15 bile 20 Dollar mußte, gleich unt der der bet, zu feiner Beit hierechen, den jahrlichen Aufmendab biefer Lowara-Gamilien zu befreichen, den jahrlichen Mutwand biefer Lowara-Gamilien zu befreichen, der jahrlichen Mutwand biefer Lowara-Gamilien zu befreichen, der jahrlichen Mutwand biefer Lowara-Gamilien zu befreichen, der jahrlichen Mutwand biefer Lowara-Gamilien zu befreichen. Die ziglich aus beim an and biefer in der Gerdenn Jahrliche ausbefrie, med Schaf als Bauthat baben; mande der Stämme, wie z. D. de Megten, miffen ein in neb weit ventenen, mit beier Michaelen, fich beanfan.

Alle Stamme ber Towara, bemerft Burcharbt, liagten ihm über die Unfruchtbarkeit ihrer Frauen; und obgleich die Be-

<sup>&</sup>quot;) B. Schimper, Arab. R. Mfcr.

## 954 Beft-Aften. V. Abtheilung. I. Abfonitt. §. 13.

buinenteiter im Allgemeinen noch weniger fruchtiber finn als die vom Anner mich fielt Bohafifig beden: is flechen noch ist Zowara in diefer hinde noch anter anderen Beduinen, da 3 Kinder ficht ihren fichen für eine flarte Gamilie gelten. Dur durch Jamusch vom Anteren finnte der Gemögle ihrer Tribos ju gedörerten Anfelen gelangen; allen die Gerichung babe wol weidlich Berfelling der Framen noch der Unfruchteiterit ihrer Sanche abgemeffen, falls nicht die Bothgamie Wo and hier weidlich ihren achteiligen Glinffig micht gemöglen.

Bene Dezeine bielt Burdharbt wegen ihrer großen Entbebrungen in ihren unfruchtbarften Rlippengebieten fur einen viel fühneren wilberen Tribus ale bie übrigen Stamme; inbeg mag bod aud ibre Grenzftation gegen bie öftlicheren grabifden und norblicheren Gorben ber ebomitifden Lanbicaften, Die fammtlich noch wilberer, ungebanbigterer Ratur find ale bie Towara, bagn noch manches beitragen; auch in Sprace und Sitten naberten fie fich mehr ale bie übrigen Towara ben oftlichen Stammen. Q. Ruppell 9) bielt biefe Dezeine fur ben gablreichften Tribue. inbem er 450 ftreitbare Danner, alle Junglinge von 16 3abren inbegriffen, gabite. Schimper, ber am Ufer bes ailanitifchen Golfe vielfachen Umgang mit ihnen batte, fagt 91), er babe fie ofter Stunden lang wie Sifdreiber am Deeresufer auf ber Lauer fteben feben, um mit ibren gangen Sifche ju ftechen, ober fie mit bem Burfgarn ju fangen (f. ob. G. 328). Gie fpalten biefe Bifche, mafchen fie im falgigen Meermaffer ab, laffen fie an ber Conne trodnen und vergebren fie bann rob obne meitere Bubereitung. 3bre brotartige Speife bereiten fie aus bem Rorn einer Fettpflange am Stranbe, Cam genannt, bas fie gwifden Steinplatten zu Debl reiben und in ber Miche baden (Schimper bielt fie fur Glinus latoides). Biele von ihnen haben nie andere Speife ale foldes Brot und Gifde, Dollusten, bazu etwa Butter, Dild und Datteln, genoffen. Bom Bertauf getrodneter Bifche, wom Rang pon Schildfroten und Ginfammeln von Berlmutter gewinnen fie fo viel, um bavon ibre übrigen Bedurfniffe ju beftreiten und fich mit gumpen gu umbullen.

Die Rleibung ber Bebuinen befteht bei ben Dannern in

Letters. Lond. 1839. p. 308. \*\*) E. Rüppell, R. in Rubira, 6. 193. \*\*) B. Schimper, Arab. R. Mier.



einem meift lumpigen, wollenen Bembe, braun und weiß geftreift mit weißen Mermeln, ober blan mit brei Binger breitem Lebergnet um ben Leib, barin ein breites; 2 Soub langes, frummes Deffer geftedt wirb. Ginige buntgeftreifte baumwollene, mit Bollen-Barn feftgebunbene Lumpen (Refineb genannt, Die Gheifhe baben wol toftbare Chamis bagu) werben um ben Ropf gewunden, babei ein Rnebelbart und furger Schnaugbart getragen. Gin Banbelier von geflochtenem Leberband, über Die Schulter gebangt, bat Safchen mit Feuerzeng, Fenergange, Batrone in Rapfein von Robrftengein, Bulver fur ein Baar Schuffe. Die Luntenflinte wird übergebangt. Die nadten Beine werben bochftens burch Canbalen (f. ob. G. 846) gefchupt. Die Beiber tragen ein fcwarges bent von Schaafmolle, über ben Ropf ein ichwarges ober blanes baumwollenes Tuch, bas ihnen gegen ben Fremben gum Berbullen bienen muß und vom Scheitel bis jum Buß ben gangen Rorper bebeden fann, fo bag nur bie Augen hervorguden. Gin Schleier von weißer Leinwand ift fcon feltener gurus. In ben haarflechten tragen fie Bierrath von Berimntter; in ber Rafe einen großen fupfernen Metallring; an bem Sanbgelent Ringe von Sorn ober Glaswert. 3hre Samptbefchaftigung ift bie Bereitung ber Rahrungemittel, Baden bes ungefanerten Brote auf Gifenblech ober erbipten Steinen , butung bes Biebs, Beforgung ber Mildwirthichaft, Gpinnen und Weben bon Wolle und Biegenhaaren, bie aber ungereis nigt verarbeitet werben, fur ihren Sausbebarf. Die Gorge fur bie nadt umberlaufenben, fich felbft überlaffenen Rinder nimmt fie wenig in Unfpruch. Sansmufif und Sang find ihre Erholungen, wobei bas Tambourin, bie Rababi, eine einfache Urt von Beige, Robrofeifen, Sanbeflatiden und febr eintoniger Befang (f. ob. C. 652, 654, 833, 837, 838) im Gebrand finb. Geringe Abmeichungen von jener febr einfachen, gewohnlichen Arabertracht, von ber icon Diebuhr eine Abbilbung 92) gab, find bie Turbane ber Towara-Rubrer, Die Robinfon 93) begleiteten, ba bie Refipeb in ber norblichen und öftlichen Bufte allgemeiner find, eine auch im füblichen Arabien gewöhnliche Ropftracht bortiger Bebuinen. 3m Befonberen Bebrauch war bei ihnen and anger ben Baffen bas Tragen von 3 guß langen Gtoden mit einem langliden Rnopfe 94).

<sup>&</sup>quot;') Riebuhr, R. Tab. XXIX; b. Laborde, Voy. de l'Arabie pétrée, p. 46; Abistung eines Beduinen. "') Mobinson, Bal. I. S. 267. "') f. Laborde, Voy. a. a. D. p. 51 eine Abbidung.

## 956 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 13.

wie fie in ben Tempeifiguren ju Thebae in Megopten (Rosselini, Monum. Storic, Tab. XLII. CXXI. CXXII.) abgebilbet finb, Die nach Laborbe in Damastus gefertigt fein follen, und eber bem Stabe eines Mugure ais eines hirten gieichen.

Dit biefen aiteren Bemerfungen Burdbarbte und Anberer Rimmen and neuerlich Robinfone Grfabrungen 95) unter ben Towara überein: Die großgewordne Armuth an Gerben, volliger Mangei an Rinbern und Pferben, abgefcmachte Rameele, Die au Rraft von benen ber norbiiden und öftiiden Stamme weit übertroffen werben; Regenmangei, Durre, Bungerenoth, fubre oft an ben Rand ber Bergweiffung. Die größere Bunahme an burchziebenben Reifenben in ber Baibinfel tonne nur Gingelnen Bortbeil gemabren, aber nicht von Ginfiuß auf bas Ganze fein. Ueber bas rechtiiche, treue, willige, juporfommenbe, anftanbige, gewandte und intelligentere Benehmen ibrer Cheifbe und Tomara . Rubrer gegen bie ibrer Dobut anvertrauten Reifenben (1. B. Sumeilebe. Befbarabe 96), Abu Rafbibe, Buffejne u. a. bei Robinfon, Laborbe, Linbfap, f. ob. G. 304, 625 u. a.), im Gegenfas ber Robbeit und Stumpfheit ber Gefeitemanner aus anbern, noch arimmigern und milbern Bebuinenftammen (wie bei Tipabas, f. ob. 6, 776, bei Someitat und Amran 97), bei Bebailn f, unten, u. a m.) ift nur eine Stimme. Auf bie Babienangaben ber Bebuinen über ibr Befintbum ober ibre eigne Angabl fei agr fein Berigk, wie icon fruber Burdbarbt bemertte, bag auf bie Frage an ben Ginen, ber ju bem Stamm von etma 300 Reiten geborte, wie niel Bruber er babe? bie Antwort 98) barin beftanb, ban er eine Sanb woll Canb vom Boben aufbob, ibn in bie Luft marf, ober nach ben Sternen zeigte, mit bem Ausruf "eben fo zablios", eine Rebeweife, bie icon ju Abrabams Beit blefeibe gemefen (1 B. Mofe 22, 17).

In ben bei bem vielfachen Sin- und Berichweifen von Ginbeimifden wie Fremben fich fo leicht burchfreugenben Intereffen ber Bubrer, ihrer Gegenparteien ober Befchupten, in Begiebung auf Locaibefis, Brunnenbenubung, zumai Geieite. und Traneport-Recht ihrer vericbiebenen Stamme, und bei ihrer Befehlofigfeit wie Streitfucht (f. ob. G. 509 u. a.), fann es an fortmabrenbem

<sup>\*\*)</sup> Robinfon, Bal, I. S. 226-236. \*\*) Ebenb. 1. S. 57, 187, 191. \*\*) Burekhardt, bei Befen. II. 6. 898 unb Ret. 1079.

Die bei Bedwaiem ift nur dauerme Morbische möglich, eber Bereidigung vorch Gungezine (i. eb. G. 1943), wer burd einem mitft sier schwierig bereitzuführenden Wergleich der beiben werfeinderen Teilen. Bauwlim ist and eine bei dem Arzebe ferveretersende Großmuth der Gefinnung, die Bellegerin vol Streides, der aber, wie gefagt, nie vor den Allegerind Werfene Allie gur Chafchelbung gebeucht warts. Artit etwa Gerbrichen gegen Fernade bervor, fo stereitet die abgeilche Gemalt (son um sichet ein, weil für fie dei jesekmaliger Gerkraftung der Bedwinen Gewinn einteit. Gringe Jähg aus dem Bedwin ern Artig 1-70, den nicht gefürfer ben, aber im Gertommen seine selbe Grunnlage besitzt, dat Robin fon mitgestellt.

Bei fternger Chrickfeit unter fich, bei aller languverliffigfeit um Sambisch gegen den Fermbling, der nicht ist God geworben, ift Diebfich bei ihnen, nur ber an Lebensmitteln in Jeilen ber Jongersbert die gegerchene, unsekennt, fells unter ben Armften. Doch liefel Annerwhang von Lebenswitzlein auch in ichgerem Salle verfächtlich, und Beifspiele find befannt!), bas Toward's ihre eigenen Gbur wegen feinwillichen Diebfiahls felige mit Bend Lainzie fo, de. 6. 769), von welcher nur wenigs Zahre ywer ein A von erne feinem Geba en hömen meh Ghing gedunden zur Ausfelte ibinshiptigte, well er ihm bie Gedune angestan, and bem Bernete inne Frenche Korm gie fleine, woeht er ben der ben bem Gernet feine Grone Korm gie fleine, woeht er ben der ben ber mehr inne Frenche Korm gie fleine, woeht er ben

Burckhardt, bei Gefen. II. S. 871—872.
 Sobinfon, Bal. I. S. 231—234.
 Burckhardt, Trav. p. 475; bei Gefen. II. S. 282; Rebinfon, Bal. I. S. 231 n. f.; Garles a. a. D. S. 56.

mertt, bag ein Auefeh-Araber fo ftrenge wol nur verfahren fein wurde, wenn der Diebftahl die Bagage eines Sausgaftes betroffen batte.

<sup>101)</sup> Riebufr. Reife L. G. 239. 3) Robinfos, Bal. L. G. 235.

als Gegnern ihres Bropheten, und wol noch mehr wegen ihres Berbote Sabad an rauchen und Geboies von Raften, gram maren (f. ob. G. 845); aber fo wenig leben fie nach Dobammebe Borfortiften, bag Robinfon; obwol febr aufmertfam baranf, mabrent feiner langen Banbericaft burch ibre Gebiete, fie nie bie im Roran vorgefdriebenen Gebete berfagen borte, ober bie Abintionen machen fab, obwol es bei bem Dangel an Baffer boch nie an Sand, ber eben fo aut bagu bienen fann, febite. When fo Ruppell, ber nur in ihrer Gewobnheit, Alles mit ber Formel ,,bis Millab", b. i. im Ramen Gottes, angufangen und gu thun, bie einzige Meußernng ibrer Religion mabrnebmen tonnte 4). Biele von ihnen haben nie ben Berfuch gemacht, Die vorgefdriebnen Gebete gu erlernen, und febr wenigen unter ihnen follen Worte und Gebetsformein ber Art befannt fein. Das gaften am Ramaban ift bas einzige gemeinfame Beichen ihrer Religiofitat, boch feineswege nehmen alle Tribus baran Theil (in bem Bebuinenlager ber Arabab beftanb biefe Beftfeier nur im Schaafichlachten, Schmanfen und Beetrennen, ohne alles Gebet ober religiofe Begiebung; f. unten bei v. Goubert, 17ter Darg), und bie Weiber nie; auch ift, ein paar Ausnahmen von 2 ober 3 Beifpielen, Die Tumeileb befannt waren, abgerechnet, niemale bei ihnen von einer Ballfahrt nach Deffa bie Rebe, bie boch allen Dosiemen jur Bflicht gemacht ift. und ihnen fo nabe lage. Opfer von einem Schaaf ober einer Biege an bem Grabe eines verftorbenen Cheifhe, jur Erfüllung pon Gelübben, ober in Soffnung von Begunftigungen (f. oben 6. 652, 655, 704 u. a. D.), wie ein Bebu, b. i. ein Erlos fungeopfer 5), um einer gludlichen Reife willen, ober um ihr Rameel por bem Tobe ju bemabren, worauf fie bann blutige Rreuge auf bie Gatfe ber Thiere, ober auf ihre eigenen Leiber fcmieren, nnb bei anbern Gelegenheiten, find nicht felten.

Die Genobnfeit prefant Riemsdarten gelt bei der Gebulen, fiel Ab bliefen, ind Ungsalundle. "Ihr Mund fie voll Kinchen, der Aben ist von der Gebulen, fest Man eine einzige Antwort von ihnen bekommen, die nicht zugleich von einem Gebuur begliebt gworch mehre. Darin fehren werightend eine weifnische Striften der Merken d

<sup>7</sup> Rappell, Reife in Anbien G. 200. ") Robinfon, Bal. I. S. 301.

# 960 Beft-Affen. V. Abebeilung. I. Abfchnitt. S. 13.

bem ber beutigen verwilberten Borftellungen ber Bebuinen von ihrem Allah in ju naben Bergieich gestellt ju haben icheint.

Burcharbe?) war Jenge bei feireit ich fen Elbes, ben bie Gebeinen fennen, nämlich ben finden Geitfe, inem biefer feine hand unf ben Appf feines fleinen Rauben und an bie Borberfisse feines Pirred figte, und ihm fo feine Tene juschmart. 68 ift nicht befannt, die findfere Gemer von ihmen je weicht voreiben wäre, und biefe Tene ift schen ein bei flumen wohl zu bendhenbes, bodft wiediges feintere Elien in bei flumen wohl zu bendhenbes,

Bur bie mathrafte Beiderung biefer Sibne ber Wiche (Bebaut) ift noch von feiner Miffen, meber von erfenigen ber Woclemen, noch von ber Seite ber Chriften, das Geringste gefoeden: bem auch miedenimmlice Seitere festen ihren gan, feine Sabl's stehen ihnen vor wie anderen Secten ber Wusselmanner. Bie wenig bed Richer, ben fielb per Gelft ber bauferne Christentums steht, für fie that, if oben angegeben. Deffen Wiere meinte auf bes Rechmertstames Trage; fie wierten festen mergen Geriffen werben (worunter er nur Annahme von Aren um Laufe verfieden fonnte), wenn fie babere fleven Unterfallet genömmen, umb ber Woch in Ser fand ja bas Salten einer Schule für unnich (f.

Robinfon ichlen eine evangelische Miffion unter ihnen bereinft nicht fo unerfolgreich zu fein, ba er fie milb und empfanglich, fugfam fanb; aber mit bem Buftenleben fei allerbings fein

<sup>100)</sup> Irby and Mangles, Trav. 1. c. p. 384. ) Burckhardt, Trav. p. 398; bei Gefen. II. S. 670.



à

bauernber Erfolg gu hoffen. Erft wenn von ihnen ber Bauber ber Bufte aufgegeben fei, und ein fruchtbarer Boben fie ale Unfiebler feffele, wurben fie, bei geregeltem und arbeitfamen Leben, auch ante Chriften werben. Bon großem Geegen fur biefe Berlaffenen tonnte jeboch auch icon eine geregeitere, fur ihr mahres Beil beforgtere Ginwirfung eines mahrhaft driftlichen Riofters werben, und bebergigenewerth find bie Borte unfere jungern Freundes, bes jungften Befuchere Diefer Buften, wenn er fagt 8): Alte Sitte und Glaube an einen Bott, ber himmel und Erbe gemacht bat, ber im himmel thront, von bem jebe gute Babe fommt, ift ihnen aus Abrahams Beiten geblieben. Durch ftrenge Rechtlichfeit fuchen fie fich beffen Onabe zu erwerben, bis ibr Mab fie abruft aus ben Reiben ber Lebenbigen. Bas er fdidt, ift mobigethan (f. ob. C. 654). Be weniger folche einfache Glaubenefage ber Empfänglichfeit fur bas Chriftenthum entgegen treten, um fo leichter und erfreulicher mußte es fur Diffionare fein. unter ben Bebuinen gu wirfen. Und wenn es gelange, fie aus ibrer Gleichgultigfeit in religiofen Dingen burch mabrhaft driftliche Liebe berauszugieben, mas leiber bis jest noch gar nicht einmal perfuct ift, fie murben lebenbige Glieber ber Rirche werben, Doch mußten fie freilich Bieles ablegen: benn noch find fie wilbe Menfchen, gleich ihrem Stammvater 3emael (1. 8. Dofe 16, 12) por piertaufenb 3abren.

#### Erläuterung 3.

Die Beni el Sham, ober Arab el Sham; bie Bebuinen-Stamme im Rorben ber Tifi-Rette bis Gaza, hebron und bis jum el Ghor bes Tobten Meeres.

Weit geringer als von den findlem Tenerar ift unfige Kenntnis von dersignem nederlichen. Erfamen, neder der wenig von europälischen Belindenn befuchen Gebirgs ketzten um Platzaulänter der versichlichigen Weife des Erfs um ihre ummittelber billiche Wachenfchip, das aler Jaumesa, berochnen. Am untekannellen find und de unmittelber die flecketten werde freisjenden zij Alipaha und ihre zwei Genames-Gerbänderen, die 23 Archeilen, mach 36 gleiner; sich noch femmer find und die

<sup>&</sup>quot;) Strauf, Sinai und Goigatha, 2. Mufl. S. 167. Bitter Erbfunde XIV.

PPP

# 962 Beft-Affen, V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 13.

Magaimeb; befuchter noch bie gegen Gebron und bie Araba, wie gegen bas el Ghor jn verbreiteten Galbieb, Dhullam, Beba. lin, Mlomin, Dmran, Someitat, Dags, Dichebalije nnb einige anbre untergeordneter Urt, ju benen and bie Bewohner von Babi Dufa geboren. Bon biefem gangen Dubent ift unfre Renntniß nur bochft fragmentarifc, und barum mare es noch, obwol wir unter ihnen große Berichiebenbeiten mabrnehmen, gu gemagt, Bergleichungen amifchen ibnen in ber Gegenwart und ben Bolfericaften berfelben ganbicaften anguftellen, Die bier in alte. fter Beit burch fo viele Sabrbunberte beifammen wohnten; pon benen es beift im Bfalm 83, 6-9; benn fie baben fich mit einanber vereinigt und einen Bund miber bich gemacht: ble Butten ber Chomiter und 36maeliten, Die Doabiter und Sage. riter, bie Gebaliter, Ammoniter und Amalefiter, Die Bhilifter fammt benen gu Epro; Affur bat fich auch gu ihnen gefclagen und belfen ben Rinbern Both, Gefa. -

Gin Binduijs biefer Ert unter einamer gegen einen gemeinfemen Seind woch under machte fie ju jenne Alfrem Geliffe ab die feine Beind von dem bei fer politife Bild, diefe höher Artelligen hen aggementigen Gelimmen ber eine fie verschiedenen Art wie danals felte, fich danch Bündniffe unter fich zu freifzigen wedunch fie von außen Der gegen jede Mocht unterreibnich fein weitern, das fich vielnecht von erig fiche unter fich feweichen, aufreiben und immer wieder in größere Berneilberung purückfinkten. Geben teil mei für Gerieberungen wennen Seifth Seiben

febr vortheilhaft, f. ob. G. 840-841.)



jumal Sprachforschungen, fünftiger Reifenben tonnten indeß erft in ber Butunft bieruber Belehrung geben (vergl. ob. S. 887-889).

1) Die Tipaba ober Tipabab bei Mobinion: Bteiaba ober Ti bei Geeten 9); Thaba bei Burdbarbt: Inar bei Riebubr (f. ob. G. 816). Gie bewohnen gunachft im Rorben ber Sinai - Gruppe bie Rettenguge bes Tib; fie find von eigenthumlicher Art in Rorpergeftalt, Bopfiognomie, rober Gitte und Untenntniß; in feber hinficht verschieben von ben ebler organifirten Sowara, mas nicht bies von bem feltnern Umgang mit anbern Stammen ober Reifenben abbangig fein founte. Es ift merfwurbig, baf man bei ihnen fich vergeblich nach Tribusnamen ober geneglogifchen Unterftammen erfundigt 10), Die boch bei allen Bebuinen arabifcher Abftammung nicht feblen, ja bag fie nicht einmal eine eigne nationale Benennung haben, wie bie Towara, Die beren aufer ben 5 Sauptabtbeilungen noch viele anbre aufrablen. Die Tinaba aber nicht, beren Ramen nichts anbere als ., Bewohner bes Tih" beifit, eine Benennung bie ihnen von ben Bremben gegeben marb, aber nicht eigenthumlich ift, eben fo wie ber Rame Towara, ber ale Bewohner bes Tur gemeinschaftlich ben Saowaleba, Rorafby, Dwareme, ben Alepgat, Degeine und anbern nur von ben Fremben beigelegt wirb. 3bre Begruffunge. weife ift von ber ber Towara eine gang verfchiebne, wie bies fon Geegen auffiel (f. ob. G. 845). Auch 3rby und Dang. les bemertten in Chotef eigenthumliche Begrugungeweifen 11), Die burch einmaliges Ruffen ber rechten Wange und bann bas wieberholte Ruffen, 4 bis 5 mal, ber linten fich auszeichneten. Dach Burdbarbt gieben fich biefe Thaba, bie er merft 12)

In frubern Beiten, bis gogen bas Ende bes 18ten Sahrhunberts, hatte bas Sinal-Rlofter alle jene norblichen Stamme, felbft bie noch offlichern Soweitat und Alowein, zu feinen

Dr. Abelens mundlicher Mithellung. ") Irby and Manglen, Trav. p. 380. ") Burctharbt, Reife, bei Gefen. 11. C. 788, 899.

964 Beft-Mfien. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 13.

Befchubern (Ghafire), bie nach Gebrou und Gaga bin 13). Denn fruber famen bie meiften Bilger über Gaga gum Riofter, und nur bie bortigen Beduinentribus maren im Befite bee Geleiterechte (f. oben bie Biigerfahrten im Mitteialter, G. 864). Da aber mit ber Bieberbeiebung Megpptene, feit ber Reufranfen Beit, fur europaifden Butritt, jener Bug ber Bilger und Reifenben zum Riofter von Gaga auf Cairo und Gueg abgelenft bat: fo ift feitbem bas Recht bes Geleites und ber Ghafirichaft gu ben füblichen Bebuinen . Stammen, ben Towara, übergegangen, bod nur in Begiebung auf bie baufiger befuchte Strafe ber fublichen Salbinfel: benn uber ben Tib norbmarte geht auch beute bas Beleiterecht ber Towara nicht binaue; fonbern an ber Bilgerftraße ber habid von Gueg nach Afaba muffen fie gewöhnlich von Rathl, ber politifden Grenge gwifden el Cham und el Tur (f. oben S. 844), nach Guben gurudfebren (f. oben 6. 869), wenn nicht etwa befreundete Berhaltniffe mit ben Eribus ibnen, wie bies zuweilen gefcheben fann, ben Durchzug bis Baga ober Bebron geftatten 14) (f. ob. G. 877). Bene frubere Berbinbung mit ben norblichen Eribus ift feitbem gurudgetreten; ibre Renntnig baber auch gefdmacht; fie burfen gwar noch immer Fremblingen jum Riofter bin bas Geleit geben, aber biefe tonnen vom Riofter nur wieber ausichlieflich burch Sowara. Rub. rer bis gegen Rathl gurudgeleitet werben.

Bie nun bie Bergfette bes Tib eine Bettericheibe ift (f. ob. G. 281), fo bilbet fie auch eine Boltericheibe: benn von ihren Soben bleiben fubmarts bie Towara gurud, indeg an-

bere Stamme beren Beberricher finb.

2) Die Freide'in der Freidin Gerradyn, f. cb. S 816), in frühren Zeilen weit mehr über ägspilichen Boden werterliet, oon wo fie berück bis Berfelgung ausgigen Bemeinden Gefef, zumal Alip Berde, der auf ihrer Bertifigung ausging 19), ihrer Bertifigung ausging 19, ihrer Bertifigung in bertifigung bertifigung bertifigung der Bertifigung 19, ihrer Be

<sup>12)</sup> Robinson, Bal. I. S. 225; III. 1. S. 105; Burckhardt, Trav. p. 512, 550; bei Gestin, H. S. 832, 899. 19 Robinson, Bal. III. 1. S. 93. Rot. 1. 15) Am. Jaubert, Nomenclature des Tribus d'Arabes etc.; in Descr. de l'Egypte L. c. Etat mod. p. 290.

# *image* not available

966 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. §. 13.

tigt warb, und ihr gemeinsamer Stamm . Sheith foll Sir Beni Attibe beifen. Gollte baber vielleicht ibr Rame ftammen und nicht, wie allgemein angenommen wird, von Si, bem Gebirgsfibe, ben fie inne baben?

3m übrigen find fie vollig inbepenbente Stamme, Die in teinerlei Abbangigfeit ober Berpfiichtung gegen Megppten ober Gp. rien fteben, und bas Blunbern ber Raramanen, bie ohne ihren Sout burch ihre Territorien gieben, ale ihr Recht anfeben. 3n eigne theilweife Confoberationen vereint, fubren fie immer Raubzune (Ghaga ober Ghugu) gegen biefe ober jene Geite, oft in entfernte Begenben aus; es ift ibr fleiner Rrieg, ber fie fortmabrent in Thatigfeit erbait. Robinfon begegnete einem folden Buge von 400 Dromebar-Reitern ber vereinten Tipaba, Sera. bin, Dhuilam und Mgagimeh 21) in ber Rabe ber Brunnen el Weibeb (bas aite Rabes, f. unten); biefer eilte im Jabre 1838 bier vorüber, um einen unerwarteten Streich gegen bie Dawagim und Anageb in ber iprifden Bufte auszuführen. 3m einer anbern Ghaga ber Art, ben bie Bebaiin im Guben Bebrone am Tobten Deer, furs por beffelben Reifenben Durchtuge burch ibr Gebiet, in Berbinbung mit ben Tipaba gegen ibre Reinbes. ftamme auf ber Offfeite bes Tobten Merres bis Bericho und Beebon ausgeführt, und biefen an 100 Rameeie geranbt batten, mar ihnen bie Buftimmung bee Sheifh Saib von Baga ju Theil geworben,

<sup>&#</sup>x27;\*') Seegen, in Mon. Gotrefp. a. a. D. XVII. G. 147. '') Robins fon, Bal, III. G. 141.

#### Bebuinen; Beni el Gham, Ali

bem ber Anführer bes Raubzugs ber Jehalin, C bafur ein paar Rameele als feinen Autheil an b zuführte 22).

Rur felten einmal, wenn biefe Tribus in mit bem Bafcha von Megopten fteben, fommer bis nach Cairo; jumal wenn fie Rorn beburfen beften einhandeln; weit bauffger ift ibr Berfet Gaga, Rhalpl (Gebron) ober bem übrigen G! wein, Die Beimat, Die Dmran, fagt Burd bas Recht, einen Boll fur ben Durchjug ber Territorien einguforbern: Die Alowein (211 barbt) ale Gigenthumer bee Diftriftee von b gen (b. i. Dichebbel Dofchme, f. ob. G. 856 Beimat ale Befiger ber Brunnen eth Themeb gent; Die Dmran ale Berren ber Bufte por bis Doeleh. Cheith Galem ber Alowein bem v. Schubert, anberthalb Tagereifen in D eine Racht im Lager gubrachte, follte 1000 Rami Stamme jahrlich jur Dieposition ber burchzieh ramane ftellen.

Bur einige ber bebeutenbften biefer norblic wir icon oben bie Bebirgegruppe bes D (f. ob. G. 861 und unten bei Mobinfon) ale be fden, großen Grengftein ihrer Bolferve ben tonnen, nebft ihren von ba ausgebenben Be Die wir bier nur gurudauweifen baben, ba wir ! entfernt finb, eine genauere Characteriftif biefer S au fonnen. Ge fint: Die Tlbaba im Guben, : burch bie Ditte ber Tib-Bufte; ihnen gegen 9 beln; im D.Dft bie Beimat, im Dorben von überfteigliche Grenze ber el Dutrab und Ara ob. G. 878) bilbet; bie Mgagimeh, welche ben u bel Dople und fein unbefanntes Sochiand einn norboftmarte von biefen aber, gegen bas Gbor, und Bebron bin, Die Caibineb, Die Dbullas 3m Often von biefen aber insaefammt, amifchen ichen Golf und bem Tobten Deere, gieben

<sup>\*\*)</sup> Robinfon, Bal. III. C. 8. \*\*) Burckha bei Gefen. II. G. 832. \*\*) v. Schubert, Rei

Richtungen, mehr ober weniger weit gegen Dft und Beft, Gie und Rerb, aber vom Gib gegen Bord aufeinander folgend, bie Aribus ber Dmran, der Mag, der Alowin, ber howeitat, ber Bab I Mufa, ber Dicheball.

4) Bon ben Agagimeb (Blural von Aggamb; Abfasme bei Gerben) voffen vor nicht mebr, als vos Gergen von ihnen fennen fernte (. 6. 6. 6. 838 u. 5. ), und bag iener von ihnn, ber bei ben Muinen von Abob (Cebob) weitete, ben Scherre Robinfond, ber biefelben beschiebt, vor dacher Rotinfond, ber biefelben beschiebt, vor baufgalt, bag er Ungläslieg bierber füber, fein Zund auszufundbigiten (i. unten).

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>) Robinfon, Bal. I. S. 58, 308. <sup>78</sup>) Grent. III. 1. S. 37, 176, 181. <sup>7</sup>) Grent. III. 1. S. 180. <sup>78</sup>) Grent. III. 1. S. 5—7, 143; J. de Bertou, Mémoire l. c. in Bulletin T. XII. p. 122.

#### Bebuinen; öftliche Tribus, DR

von Bebron bei Rarietein gelegen, zeigte in fei Belbbau.

### Erlauterung 4.

Die öftlicheren Bebuinen-Tribus ber Arabi Ghera, Dichebals und bes el G

Die abergreifenben Berbaliniffe biefer bft! namite ber icon angeführten Omran ober ? Allowin, Goweitat, ber Lyathen (ober Ed Hewis, Goweitat, beren Sie wir erft im Durchwanderen fohnen, machen es arthonen, bad von ihnen erfahren, haben, gleich bier im Alligm ammbetrachtung ber Stammeeberbaliniff anzur

1) Die Gipe ber fublichften von ihnen, b une icon aus fruberen Unterfuchungen von 2 bie Moeleb befannt (f. ob. G. 158, 168, 241 friegerifche Stamme und in ibrer Berbinbung und Saiwat ale funne Rauber 29), bie noch in beng leben, gefürchtet. Rur in ber Dabe von 2 303 ) batte fich ein fleiner Saufe 30) biefer 21 n fie Robinfon) angefiebelt, ber in Mbbangigt nifon bes Caftelle geratben icheint, und bort .6 blattflielen bewohnt, auch Garten bebaut. Bei Robinfon Die eigene Art, wie fie ans Biegenba lichen grabifden Dantel weben. Die Subrer, als Beleitsmanner nach Bebron erhielt, maren fe nut; in ihren Musfagen fehr unficher und untreu gehabten Towara. Reiner von ihnen, felbft fein fonnte lefen. Sie theilten fich in 5 Unterftamme el-Dafbul vorftant, ber einzige, ber bei Ibneinigen Bferben ift, weil ihr gand gu burre, um ber au ernabren.

2) Die Maag, ein Bebuinen-Tribus, be ftamm in ber Bergregion bes hismab, b fenung bes Dichebbel Chera ober Gebirgs

<sup>&</sup>quot;) Burdbarbt, Reife, b. Gefenius II. G. 820, 82 (en, Bal. 1. G. 276, 279, 300.

## 970 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. §. 13.

313) nad Burdbarbt 31), bie aber vielmebr nach Robinfone Erfundigung ein Canbitrich von Bergen umgeben fein foll, feine Beimatfite bat. Gie fint in biefen noch bon feinem euro. paifchen Relfenben befucht morben (Basmona, f. ob. G. 173). Sie muffen aber mit ihren heerben febr welt umberftreifen; beun Burdbarbt traf ibre Sirten nabe ben Grenzen Megbbtene, mo fie von Gues bis ju bem Brunnen Dabut umbergieben (f. ob. 6. 185); und bei Robinfone Aufenthalt rudte ein rauberifcher Streifzug berfelben, burd bie regenlofe Durre aus feiner Beimas vertrieben, bis jum Weftausgange bes Babi Dufa vor, und feste bie Bebalin-Rubrer ber Reifenben, Die ibnen nichte Butes gutrauten, fo in gurcht, bag fie eiligft ibren Rudweg auf ber entgegengefetten Geite bes Sinmege perfolgten (f. unten). Dit ben Somara follen fie ftete auf feindlichem gufe fteben, mit ben bowei. tat aber meift im Bunbe. In einem gang befonderen galle ap. pellirte eine vielfach von ben Towara gebrangte Abtheilung ber Dag, Die auf bem Beftufer bes Rothen Meeres campirte, alfo fcon auf agpptifchem Boben, an ben Bafca von Megopten, um ben Frieben gwifden ibren Stammen ju vermitteln, ber auch ju Stanbe fam 32).

3) Die Comettat bei Burdbarbt, Sameitat bei Robinfon im Singul., Suety im Singul., Suethat im Blural nach Geegen, ber einen ihrer Dauar febr weit gegen Weft bie gum Bebrontbale in Gub von Berfaba vorgerudt fanb (f. ob. 6. 837), find une ale Cometat aud icon in ihren fublichften Berbreltungen gegen ben gilanitifden Golf bie zum Babi Dagng zur Grenge ber Omran bin (Erbf. XIII. 230, 295, 303-307) befannt. Ramlich als einer ber gabireichften, inbepenbenten Raub-Eribus ber Bebuinen, ber vom Guben Magna's unb Moilabs bie arone Buftenftrede bis Babi Dufa (Betra) einuimmt. Bon Moileb an beberricht er, mit ben Omran im Bunbe, bie gange Strede ber 5 Tagemariche bie Ataba (f. ob. G. 292); im Dften auch bas gand bis jur fprifden habich - Station Afaba es Champ 33); bie Frublingemonate ftreifen ibre borben bis in bie weibereicheren Gebiete ber Tipaba, ihrer Berbunbeten, binuber; in ben Commermonaten gieben fie fich mit ihren heerben auf ihre

II. G. 691.

<sup>11)</sup> Burckhardt, Trav. p. 433, 440; b. Gefenius II. S. 719, 729; Robinfen, Bal. I. S. 286, III. 1. S. 84. 11) Robinfen, Bal. I. S. 229-231. 13) Burckhardt, Trav. p. 413; b. Gefenius

#### Bebuinen; öftliche Tribus, Somi

Hodgeling von ei Sprach und Difekela jurid.

Lager blit dirier Stamm wie neiere gegen der Pitebenungen bed warmen ei Ghoe. In ihrer n behanun gegen Ockoon zu ierner Serepen 20) für Horen in der Bilde von Atienet (Annual, Ca 307) aufgeschliegenen Zeitlager fennen; alse in der me fakterbin die Ischalin lagern. In Japer 216 Wahabis, die fie Muhab nannen, eriebusflich ern sich der die Belgen Zeitlager der fich der Ghren, gegen beier, die fie ibre Unterbeider nann ihren viele Annuer geraubt (f. erre. XIII. 467)

Die iefte Stullung in biefen Gebirgen tragi-Dommittal gegen Angriffe me abbrieden Beduinen ber Stillebern antbifden Wiffe lagern, mert fiche benen fie in bauernben Kriegen fieben, und jute bis 20 Tagerreifen weit eggen ben Diften und Gu sin Lager ihrer Teinbe in ben Gernen von Re überfallen.

Dief Seweyeat treiben von ber afgeptischen an ebertadische Gebrumen als Aribet nig, gewiffe Contributionen von ben Gaftelen an ber i ftraße polichen Ma an und Tebut, wedche fie als i Gebeites berrachten. Sie beringen bie ägypte geben bie Art fort, wie die Arenged mit ibern Ar. Gefem Piliera mub beren Gword forsichaffen; und

<sup>34)</sup> Serben in mon. Correip. XVII. 1808. G. 133; 34) Robinfon, Bal. I. G. 302.

## 972 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 13.

wenn fie mit bem Boicha in Arghveten verfreindet waeren, beiseiche gefühnbert. So ihm Jahre von Unrefereite Surchgreife, ale die Bigrifaramane von Refta jurüsckfehrte. Die Samptbenate win Artika jurüsckfehrte. Die Samptbenate win Artika, den die Mittel, wohn der Mittel, wohn der Mittel, wohn die Mittel gemobnlich jam Werfas mit moch Caire gurüsckringen. Sie fanden in oberen, Telpfe und Reref badigen Affel, mit baufelen gange ein bestimmte Manch Konfre fauten Mittel großes Mans Getereite ein, wobei die Könfer guten Wordt hatten.

Diefe Comentat gingen zu ber Bababiten . Gecte uber. zahlten aber nur ein 3ahr lang ben ihnen auferlegten Tribut, worauf fie fich ju Burdharbte Beit wieber an ben aguptifchen Bafcha, in feinen Rriegen gegen 3bn Gaub, bas Dberhaupt von Derejeb, anfoloffen. Geitbem icheinen fie mehr Berbreitung und Ginfluß gegen ben Beften gewonnen gu haben. Burdharbt bemertte, bağ bie Danner biefer Somentat in ibren Bonfiganomien mebr Mebnlichfeit mit ben Megpytern batten; fie feien weit magerer und ichlanter ale bie norblichen Araber; Die Saut von manchen fei faft fowars, ibre Gefichteguge weniger regelmäßig ale anberer norblicher Bebuinen, gumal ber Menegeb. Die Beiber, bei benen Burdbarbt im Lager, aus bem bie Manner ansaejogen waren, in febem ihrer Belte ale Frembling mabrent Abmefenheit von jenen freien und willfommenen Butritt batte, fanb er folant, bubich gewachfen, aber ju mager, und felbft bie foonften von ibnen murben burch breite Badenfnochen entftellt.

Durg einen feinallien Conflict mit biefen Gomptiet mit Meng hieten bir Tomen weinig odher vor 2 fabr. 74 mm Br.binf pen Berefinn pier Ginnie Schlinfel gerie Schwickung mit binf pen Berefinn pier Ginnie Schlinfel gerie Schwickung men Demitifchum eiltimt, wenne nie große Menry, melde bei En bit Buraf 20 (f. ob. 6. 781, 783) in ber oberen Arensonnenftege verberniebern (oller, nie finnen Durchmaffe, aus Grentie- wie Dereitschein (oller, nie finnen Durchmaffe, aus Grentie- wie Derripterfelber aufgebaut, not gefen bei met eine Grunte in ber vergefenge binaufge bei bet bo 2 fabr in bu Beragsfehne binaufgebaut, not geber bis Tob 2 fabr in be Pragsfehne binaufgebilten ber Burgsfehre ihm gerieber ihm ver einer ber beraffen ber beraffen bei ber bat State in der ber bei State in der ber bei Burgsfehre ihm ber beraffen ber beraffen bei ber beraffen be beraffen beraffen beraffen be beraffen bera

<sup>124)</sup> Laborde, Voy. de l'Arabie petree, p. 72; Ruffegger, Reift III. S. 29; Robinson, Bal. 1. S. 134.

Stelle, an welcher icon einmal bas Schidfal b gegen bie Alepgat und Dezeine entichieben worbe S. 943).

Da nur be Zemara in ben vorfergeben Recht te Geirfa wie est Waserntransport ber Gurg um Gaire als spinen an siedließt jugi fo empirte e fir, pol sägnvistige Saultente anlige, nen ber howert baburch eine ihrer reichten Greert dwar benar wurde daburch eine ihrer reichten Greert dan ihr Kanten unt vermehrt. Um fich für bei fos zu halten, vereintern fich alle Aribas ber Ieberung einer gegien Karunane vom netheren 100 ben mit Anfle und anneren Gutern, gwifden Gie brachten eine gute Beutte baven mit in ihr Der Bietfebulg ließ biefe Beute guridferberen, größes Ach beriefeben seine verfeidungs der er lafanisfer Interest auf feine Berbrung war: "wit rig und bache na geafe fen."

Sogleich fanbte Debmeb Mil Truppencorp 3000 Dann gegen fie aus. Gie verfammelten Babi, bauten jene Dauer in ber Erwartung, Die ben jenes Thal berauftommen, in bem fie fich Diefe aber gertheilten fich und überfletterten au bie Bergruden, ben Beind gu umgeben, ber war, ihnen auf bie Soben entgegen gu gieben. Befechten, in benen bie Towara balb nur mit n in bie Flucht gefchlagen wurden. Die Truppen fet nach bem Rlofter am Ginal fort, wohin ber Db folate, fich ergab und ben Frieben unter ber Bebing toften ju erfeten, ichließen mußte. Geitbem bat wara von neuem bem Bicefonig rubig unterwor borbe perlegt biefe Begebenbeit por bas 3abr 1 binfon fiel fie fpater vor; bas 3abr giebt auch 8 genauer an, fcheint aber von feiner tapfern Ber wara Renntniß erhalten ju haben. Bur Strafe tonig ben Towara 37), bie bis babin gegen ein wortlich gemacht maren, fur bie Giderbeit ber @ bis Rafbl gu fteben, biefen Boll, ben fie pon t

<sup>37)</sup> Robinfon, Bal. 1. G. 436, Mum. XX.

erben bürfen, lich ühen aber die Luft ber Escorts und die Bernatwortlickett des Körern likerfenmens. Aur für die illmgekung von Arthf jich die Thindsch perantwortlich; für die Noute von die jum Arthf von Arthf vor ben Bes in R. W. von Afcho die Haufen zu von die Afchod die Alavin; von die die Arthf von die Arthf von die Afchod die Alavin; von die die Arthf von die Arthf von die Arthf von die Arthf die Arthf von die Arthf von die Arthf von die Arthf der Arthf von die Arthf von die Arthf der Arthf von die Arthf von die Arthf der A

Robinfon, ber auf feiner Wanberung von Gebron nach Betra von 5 Comentat aus ber Gegend von Daan begleitet murbe (f. unten), fernte fie auch in anbern Theilen bes Banbes fennen, ba fie fich febr meit verzweigt baben. Gie fagten, ban fie fich in verschiebene Beichlechter theilten: in Abu Rafbib, el Jagy, el Bebun und Mlamin, Die aber einen felbftftanbigen Eribus bilbeten, ber jeboch mit ben Somentat verbunbet ift. 2Bo bie el Jagy mobuen, ift nicht flar, vielleicht in ber Dabe gwifden Babi Dufa und Daan; De Laborbe nannte einen Cheifb Abu Jagy, ber bas Saupt ihr Abtheilung gemefen gu fein fdeint; mol berfelbe, ben 3ron und Danales in ber Affaire von Babi Dufa auf ibre Geite treten faben und @bn 3argee 36) nennen (f. nuten). Die el Bebun 29) weiben in ben Umgebungen von Babi Dufa und verfucten unter ibrem Cheifb fogar einen Ghafr ober Tribut von ben Reifenben innerhalb Betra's Ruinen ju erpreffen. eine Bollmacht bes Bafcha von Megopten bagu vorgebent, mas blofe guge mar, meshalb ihnen auch nichts gereicht murbe, obwol man genothigt mar, bald fo unficherm Boben gu entflieben. Das eigentliche ganb ber Mbu Rafbib Comentat liegt in ber Gegenb von Chobaf bie Reraf. 3br mutbiger Cheifb Mbu Rafbib war es, ber burch feine uneigennubige Treue und Energie ber bris tifden Gefellichaft ber Reifenben 1818 ben Bugang ju Betra babnte (f. unten); ale Burdbarbt im Jahre 1812 burch fein Beblet fam, mar biefer Saupt- Shelfb mit allen betraffneten Dannern nach Megopten gegangen, um bie Armee bes Bafcha quer burch bie Bufte nach Afaba und Jambo gu bringen 40), woburch er bamale weit großere Schwierigfeit bei feinem Borbringen nach Betra fanb (f. unten) ale feine Rachfolger.

Bu Robinfone Beit mar berfelbe Abu Rafbib (nicht



<sup>&</sup>lt;sup>138</sup>) Irby and Mangles, Trav. p. 391. <sup>25</sup>) Robinfon, Wal. III. 1. G. 85, 88, 101, 105, <sup>46</sup>) Burdbard, b. Gejen, II. G. 698,

3en Meibin, wie bei Gurcfhert) tott; aber in Derehaupt über alle Burige ber dowetzet, nicht um beifer genannten, sonbern auch berer, welche fich in Weile mie bei Gaga und feifich 
im Egypten worftenen, nure kannell Wanging 2 80m Cheibt, 
ber feine Refiken; in Cairo aufgefüchgen beite "1); und bie und 
Bud wie lagarnten dewertet neren in die beite ber dagbe 
til den Archer eingertangn; was wol fo viel fagen wolter, als 
daß fie Arichtu plehen follen; ebenfei war is den üben Beni 
Egypter "1) ber Ball, die im Jahre 1837 für je 2 Beite ein Ramel zu fleine batten.

Ein machhagiger Benütenstamm von einigem Anfeben, vie Ammatin (ob verfichter vom och eigem Murain nagen mie nicht ju fangen, da auch Bur Charte unter dem Ghoffer-Litiba bas Reflects die Omarer in den Amma gließeste 119, der vom gereinigem Unsigna, der in der Mitchel im Rechwerf von Gebode ih Mangagend vom All ist ist Wurderliche inne fat. Wie ein fefente, gefohrt er nicht ju dem Glumme der Sonderntath, erfennt aber Abn

Die Gerage ibres Gebeirs im S.B. bes Coffells Alfofe ift burch ben Alamp-Stein gegen bie Arman genau bezichnet (f. ob. C. 202); ibre horben ftreifen gegen Vorene bis zu ben Brunnen ber 3 chalin, bert ibre bereben zu traiten "1), wos febben erzugt, welche bie ichwöcheren Ichalin nicht wenig fürchten; nur jeboch wenn sie mit ben Spilfe von Wabl Mula im

<sup>4&#</sup>x27;) Robinfon, Bal. I. S. 230. 4') Robinfon, Bal. III. 1. S. 106. 4') Burdhardt, 5. Gefen. II. S. 945. 4') Robinfon, Pal. III. S. 7, 93.



## 976 Beft-Afien. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 13.

Bunbe fteben, tonnen fie ihre Reifenben auch bis in beren Ditte nad Betra fubren, mas aber nur felten ber Rall ift; baber immer Streit burd ibr Geleit gu ben Ruinen entftebt. Gie fonnten fich gar nicht einmal in bie Rabe von Betra magen, wenn fie nicht im Bunbe ftanben mit ben machtigeren Somentat, von benen fie öfter als eine bloge Unterabtbeilung angefeben merben. Diejenigen 5 Comebtat, welche von Daan mit Schaafen gum Bertauf nach Sebron gezogen maren, und auf ihrem Rudwege burch bas Lager ber Bebalin von Robinfon mit in feine Gecorte anfgenommen murben (f. unten), murben auch 21amin genannt; Doch maren fie nicht vom Mlamin. Stamme Cheith. Buffeine 45), ber in ber Rabe bei Afaba fein Lager batte; baber es mol außer biefem noch eine andere Abtbeilung ber Momein geben mag, ble fich mebr ju ben norblichern Somentat balten wirb, ber jene angebort baben merben. Diefer Cheifb Suffein in ber Rabe pon Ataba Rand, wie fein gefehlofer Saufe, im fcblechteften Rufe, ale treulos, niebrig gefinnt, und Robinfon erflarte biefe Miamin fur bie trenlofeften aller Bebuinen 46); auch nabm er feine Rubrer von ibnen und vermied abfichtlich ibr Territorium. De Laborbe, ber fic gang unter ben Cous beffelben Stammes, namlich ber Cheifb Achmed Rafbibe ber Mlowin in Afaba begab (1828), um von ba Betra ju erreichen, und von ibm auch nach Afaba gurudbegleis tet murbe 47), mar jeboch mit ber Treue feiner gubrer gufrieben; er rubmt bie Ginfachbeit ibrer Sitten, baf felbft ber Baupt-Shelth, ber machtig genug fei, bie große Deffa - Raramane ju plunbern, es boch vorgiebe, flatt im bequemen Belte ober in ben Bimmern eines Caftelle bas Rachtlager im Freien bei feinem Rameele gugubringen. 3bre Bopfiognomie fcbien ibm bie ber fprifchen Araber ju fein. Bu ben Bedurfniffen biefer Beduinen, fagt Laborbe, geboren, außer Dolden, Flinten, Gabeln, Sabadepfeifen, auch Cobien pon Rifchbaut ju Sandalen, Die man in Jor einfaufe, um bamit burch bie Bufte ju geben (f. ob. G. 207, 328, 846), unb Sabadebeutel and Giberenhaut (Dhob, f. ob. G. 331). p. Coubert und Borb Binbfap batten icon mehr banbel mit ben beiben nachfolgenben Cheithebrübern Cheith Buffein und Cheifb Galem berfelben Alamin, wegen ihrer unvericamten, babgierigen Gelbforberungen fur Geleit und Transport burch ibr

") De Laborde, Voy. l. c. p. 51, 63.

<sup>144)</sup> Robinfon, Bal. III. G. 10. 46) ebenberf. Bal. I. G. 272, 277,

Land; und Cout fanben fie bei ihnen gar nicht. Much Rinnear (1839) 48), ber von ihnen escortirt marb, beftatigt biefe robe, unerfattliche Sabfucht, Die freche Gier, Die nie befriedigt werbe (f. unten), por ber auch bie Beiligfeit bes gegebenen Bortes bei biefen wilben Gobnen Chome nicht ficher ftelle; benn im Rachberlangen feien fie unermublich. In Megypten fagte man wol, wie oben bemerft ift, ber Bafca habe fie im Golbe unb mache fie refponfabel fur bie Giderbeit ber Wege; bier aber fag. ten fie, ber Bafcha muffe ihnen Tribut gablen, wenn fie ibm ben Durchmarich ibrer Raramanen burch ibr Land geftatten follten. Und wirflich tonnen fie nur etwa an bem Grenzfaum ber Buften in Bucht gehalten werben: benn fobalb agpptifche Golbtruppen Diefe verlaffen, fangen alebalb ibre Ueberfalle von neuem an. Die Dorfer werben von ihnen verbrannt, bie Beerben fortgetrieben; in bas Innere ihrer Buftenbeimat tann man fie nicht verfolgen. Sheith Buffein, obgleich contractmaßig verpflichtet, feinen Reifenben nach Betra ju geleiten, that Alles, um ibn von biefem Befuche abgufcbreden, und that nichts, um ibn por anbern Ueberfallen im Babi Dufa ju fouben. Allerbings murben bie Alowein-Fuhrer felbft von bem Tribus ber bort haufenben Bebuinen nur ale übermachtige Giubringlinge in ibr Serritorium angefeben, bie mit ihnen nicht in Bunbe ftanben, und beehalb von ihnen Aribut ju forbern fich berechtigt fühlten. Die ihnen norbliches ren Tribus von Dichebal, Rerat, bem el Gor und auf ben Borboben von Sebron fint icon alle mehr auf ber Stufe bes Ueberganges ju ben Fellahs ftebenb, als fie und bie ihnen jugeborigen achten Bebuinenftamme, melde iene verachten.

Jum Gelig biefer Interfrechung über die Beduinn füben im fich bei mehr ab eine Traffignat Effe ber Geliffe der Beretzeiteren bes Sinai-Alefters, berm Simme nicht zu dem Temato, werde nab war feben ab eine Alefters, gebern, an, ander and bem Interface benarte fannst und von Burckhard im Alefter vorgefunden wurde "D. Sie fiedelig wen auch angegebenn Juffande früherter Jair (f. eb. S. 623), und entfollt von 12 Aribus bie Ramm, berm Andelbum Affrende ketzen auf ein geltrichte Alefter fleiche Alefter bei der gegen bei Berefflichung. Bereit bei Berefflichung auf Figund bei Figure bei Berefflichung auf Figund bei Bereit fleiche Alefter bei Bereit bei Bereit gegen bie Berefflichung. Bereit ber Bereit gegen bei Berefflichung auf Figund bei Bereit gegen bei Berefflichung.

Ritter Erbfunbe XIV.

<sup>&</sup>quot;) J. Kinnear, Cairo, Petra etc. p. 120, 123, 139, 167, 172.
") Burckhardt, Trav. p. 594; d. Gefra. II. 6. 945-946.
Ritter Grafunds XIV.

## 978 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 13.

Semand aus einem ibrer Eribus entwenbet werben follte, ein Berbaltnif, bas feit ben Beiten Debmeb Mli's fich anbere gewenbet bat. Außer ben une icon aus obigem befannten 5 Tribus: ber Beimat, Amran, Mluein, Terabin unb Comentat, werben noch angeführt: 6) el Rebabein, ein fleiner Stamm, jum großen ber Didebebne geborig, beren einige fich in Tor niebergelaffen, mo fie bas Gigentbum bes Rloftere befduten und ale Steuerleute bienen; 7) Spaphe, fleine Stamme, bie bftlich bon Afaba mifden ben Omran leben; 8) el Retomat, ein Stamm bei Baga und hebron; 9) hotut, ber vorzuglichfte Stamm ber Singba, ber einzige, beffen fpeciellen Damen mir fennen lernen: 10) el Defaib, ein fleiner Stamm ber Proving Cherfpeh in Megupten; 11) Comarete, in ber Bufte gwifden Ginal und Baga; 12) Ulab el Fofora, ein Sauptzweig bes Ctammes Babybat, bei Bage: - In einer anbern Urfunbe fanb Burd. harbt einen Shafir Shamul (Camuel), einen hebraifden Ramen, beachtenswerth ale einbeimifd auf biefem Boben, ben er fonft nie bei einem Araber angetroffen batte.

#### Erlauterung 5.

Die aderbauenden Stamme ber Araber: bie Fellahs (Fellahin). Die Salb-Bebuinen,

Rur wenige Bemertungen bleiben une uber bie Fellabe (Bellahin im Blur.), b. i. bie aderbauenben Araber ober bie Gultivatoren unter ben Bebuinen, ju fagen übrig, bie mit ben Belabin, b. i. ben Stabtebemobnern, pon ber britten Glaffe, ben eigentlichen Bebawin, Bebuinen, Cobnen ber Bufte, grundlich verachtet und überall nur ipprablich gerftrent in einzelnen, mehr ober minber ichmachen Unfieblungen angetroffen werben. Reine Fellahs find in bem gangen Ginaitifchen und Betraifden Gebiete, gleich ben gang anfaffigen im Riltbale ober in Sprien, bier faum borbanben. Denn es feblt an fruchtbaren Gebieten, welche im Stanbe maren, ftarfere Bolfericaften vom Ertrage ibres Bobens allein ju nabren; baber fleben bie meiften biefer Fellabe erft auf ber Ctufe bee Uebergan. gee bom Romaben - und Girten - jum Aderbau- und feg. haften Bolfeleben. Gie faen ihr Rorn aus und gieben bann mit ihren Geerben umber auf bie Beibe, um gur Erntegeit gum Aderfelbe gurudgufebren. Die wenigften von ihnen baben Sutten

error and the second se

ψĺ

ú

ø

f

è

ø

ober Befrey bie meiftem eampiren noch in Zet Irrgem Ernigen inden ihrem Erderen, wie z. B. ambere. Orbentliche Boerschaften find seden sich is Befogen nur da zu sein, we zugelich Destjeat. Dattellystan zu sein, we zugelich Destjeat. Dattellystan zu sein, we zugelich Destjeat. Dattellystan zu sein, und zu sein, und zu sein, die Beide gegen der findelung vertrenden sin, wie ellbigdisch mit den der der den der eine die in der bei bei gegen der der der der der der der der die bei bei, Konfalf, Aufrund, Krachu e., Derschaften meisten auf ältere bistorisse Geres im Destjeat werden.

3m Babi DRuja, im es Sperah-Bebir bal (f. unten) find bie Bellahe noch haibe E bie fcblechten Eigenschaften beiber Lebensweifen i

Bei ben Beilabe im Babi Dufa fanb fenbe beftatigt, me bie größte ihrer Saupt-Dorf aus 200 bis 300 Saufern beftebt, mit Mauern terraffirten Rornfelbern, Barten, Dlivenpffangung gelegen, aber von ben wilbeften Dannern be all nur ale Diebegefinbel und Raufbolbe vi Balfcheit fich zeigten. Burdbarbt 50), ber 1 buinen nicht fcheute, ging fonell an biefem Dor nichts Gutes erwartete. Gbenfo fanb er bie Mu bauenben Stammes Epathene in ihrer Rabe und alles verfageit, beren Sirten mit ibren Se von ber Unterabtbeilung Rammat) ibre Beltia Berne auf ber Bebe gu Betaby hatten (f. un und Dangles Aventuren lernen wir ben wilbi Sheifb, eines mabren Grimmbarts, tennen, ber bee Cheifh Mon Beitun, b. i. ,, Bater be ruchtigt genug geworben ift (f. unten), unb Reulen ichwingenben Spieggefellen auch noch D

<sup>260)</sup> Burckhardt, Trav. p. 420-421; b. Gefen.

980 Beft: Mfien. V. Abtheilung. I. Abichnitt. §. 13.

bebrobte, ber ihn mit Recht, ben icon Bojabrigen Mann, einen talten Bluthund nannte 51).

Mig gleich Weife beiter es ben flachfrigende Sahr 3. Reinnear mit befine Ruchfeiger, wen Ge beit fib Magabet, im Wahl Mus ju tigm <sup>13</sup>), und mit andern den Tribut ferdenden Saupeingen, wecke unter fich in Jam und Strett jerstleien, de Sah fein Elwin Sehth, Soffien felbft, der ibn ficher bis dassin gefeint daten, alle gene Seitabs für Sauten und Soliphaben erflärte, und auf fein Ansfern bei Meinen- All podend, von ihmen noch Sorn und Jiegen für fich um feine Tente absforderte, die ihm auch gereicht wurden, da sie vor ihm noch getörere Gurchtbatten.

Die Teilahs, bemerft berfebe Reifende, sind eben so feig wie vielis und treulos, ba ben achtem Beulenen bied feineswege nachgeigt verben fann. Durch sier Zoeulitten geschert, treten sie nie offen im Rampf auf, sondern übersalten bie Einzelen vor falleigen in ber Stille gum Beure, ben innerenn Kochpelen entwerdend, weil ihre Gier und Unwiffendeit ihr für Siller balt; in ber Gille ber Mach frieden sie unter bie Jelle und entwenden, web ihnen zumägst liegt. Da auch sie wie de Beduinne ziem Armelling, ber ihren Boerne beitigt, einen Arften alleinen genen fich für berechtigt balten: fo gibt Afinner ben Reth, in Betra sich mit ihrem fligsen Seith burch eine Schlumme estgunden, vorauf man von ihm siene fleche zu führern erbalte, benen nan dam fertal bie sogen konn, den nan nur bie irenn Alte in Abel eine Beduine bei der Bagage Wache balten lasse.

ten laffe. Die Bibeit biefer Tellate mit fir Interigieb vom Bewinen pigli fich in bem belligen Rangel ber Geflicht von bilmen, wie barti, pos auch bas Bort ihrer Cheftige fein Betrauen verbient, wie boch dei we ächen Bewinen. Die feben nicht einnam im ahren Bontunnstimmen Geffrennichen In ur ihre Turcht vor ber Bitrache benimmt ibene ihre Derwöhung ihrer Turcht vor ber Bitrache benimmt ibene ihre Derwöhung ihrer Bober und Gefren in seichem Rale ber Gefeben unt Berullen alle Murteglieben mitten in bei den bei fich unt Berullen alle mus fürfen mitten mit Berullen fall mus für fiche mitten ibr anner

Robinfon, Bal. III. C. 90; Irby n. Mangles, Trav. p. 383—400; Legh, p. 218—225.
 J. Kinnear, Cairo, Petra etc. p. 139, 167—169.

Lebensunterhalt gerftert wurde, tonnten fie fich auch für ihre Perfou in ihre sicheren Selsbobien und Alippen, zwischen benen fie haufen, gurudzieben, so suchen fie es mit biefen, obicon fie von ihnen verachtet werben, boch nicht zu werberben.

Go im Allgemeinen ber Charafter biefer von ben Bebuinen felbft bermorfenen Fellahe, bie jeboch weiter norblich ale Dichebalt und ale Bewohner von Reret, mo fie icon in Belabin übergeben, etwas niebr Refpect befigen, weil fie mobihabenber find, orbentliche Gemeinschaften bilben, wie in Chobet, Safple u. a. D., mehr mit Bebuinenftammen im Bunbnig leben, und auch mehr friegerifch ihre Gelbftftanbigfeit ju behaupten wiffen (f. unten bie Reiferouten von Burdharbt, 3rbp, Dangles u. 2. burch biefe Orte). Much gegen fie finb in neuerer Beit Buge-Innasperfuce53) gemacht worben, wie 3brabim Baica's Rriege. jug Im Jahre 1834 gegen bie rebellifden Stamme im Guben von Bebron, Reret, Safple im el Ghor und ber Araba, benen wol anbere gefolgt fein mogen, fo bag ber Rame Debmeb Mli's felbft einigen Schred bie in bie Riippen von Babi Dufa verbreis ten tonnte. Aber bie Unterwerfungbarte find une nicht genauer befannt geworben. 1837 follten felbft bie Beni Ggafber, bie Reinbe ber howeptat, nach Megopten Tribut gablen. Ale v. Coubert 54) feinen Beg von Afaba nach Betra im Jabre 1837 gurudlegte, tam ibm am vierten Marfctage, ben 19. Darg (f. unten), bie Radricht von einem Trupp aapptifder Colbaten, ber von Gaza aus nach Reret im Mariche mar, und auch feine Bebuinen in Schreden feste, ba fie ihren Weg burchfreugten; offenbar ein neuer Berfuch gu ihrer Bugelung.

Diefem Fellass im Dicheball, fall Bebuinn, bals in Deeferm wohnen, wie viele tre Toglaft um ab is 24 mairach, bie fich fo bis ver die Abre von Geben verfreiten, aber gugleich mit ligen Gerben in Beltiagern auf den bieben Bergeiben unbergieben, giebe Roblussen in Bettingen auf den bieben Bergeiben Daupt- jamm felm tie Seiglag b. b. Minner von der aufgefendem Gonne) aussunden, welche als Ausspigfer in Bertindung mit ben Ben Gauffer febr gefindert finit; anhere, am Bad is Abre fie geffenter finit, anhere, am Bad is Abre fie geffenter finit genter, auch bad is Abre fie geffenter finit genter, am Bad is Abre fie fie fie febr betweben ab eine generen gele bei finit genann. bie in finithighed mit ben Bediefe

<sup>\*&#</sup>x27;) Rebinfon, Bal. III. S. 98, 106; I. S. 302. \*') v. Schubert, Reise II. S. 412. \*') Robinfon, Bal. III. 1. S. 104, 106 u. I. S. 302-303.

ftanben. Roch andere find: bie Refal'a im efb Cherab. Bebirg, in und um Dibbibab (f. unten); bie Linathineb (Enathene bei Burdbarbt) in und um Glbico; bie Ramaiifeb am gleichnamigen gerfforten Orte. Gbenfo bie Bebabibeb unb Beni Ra'im in Relten. Die Rellabin im Cherab. Bebira maren ben Negoptiern tributbar geworben und mußten Getreibe liefern; bie im Dichebal maren, ale Robinfon im Juni 1838 binburd. jog, noch in Aufrubr gegen bie agpptifche Berricaft begriffen, mebhalb er mit feinen Behalin - Subrern ben Weg über Chobet nicht einschlagen fonnte (f. unten). Der Cheifh Ca'ib bon Gaga batte es verfucht, mit Beiftanb ber Tibaba und Bebalin fie ju unterjochen; auch befeste er ihre Dorfer; aber bie Bewohner gogen aus in bie Berge, wo man ihnen nicht beifommen fonnte. Co ber jungfte Bericht über bie Buftanbe ber Fellabe im alten Goemiterlande. Burdharbt nannte fruber noch andere Ramen von Rellab. Stammen, über bie aber icon nachfolgenbe Dachfragen 56) an Drt und Stelle nichts Raberes ermitteln fonnten. Die Refana und Caubne bei Deraf 57) maren unter biefen bie achtbarften und mobibabenbiten, welche Duth genug batten, fich ben Aributforberungen ber benachbarten Somettat - Stamme gu miberfenen, mabrent bie Defla bein in ber Rabe bes Coobet-Caftelle. bie Sababene und andere fich ihnen unterworfen zeigten. 218 Robinfon 58) feinen Beg burch bas Ghor nahm, begegnete ibm ein Raufmann von Reret, ber mit feiner Baare auf ben Darft nach Sebron jog, ben bie ibn begleitenben 5 Somentat-Bebuinen au berauben fich fein Bewiffen machten, ba fie in Beinbicaft mit ben Rellabe bee Dichebal und bee Gor ftanben, und auch mit ben Bewohnern von Reref.

Die armfeligfen mit verachteften biere Bellabe find um freitig, bie in vom Cumpfboen bei Erfelnabe ei Geber mehring, bei nom Cumpfboen bei Erfelnabe ei Geber wöhnen, wo fie am Walb Auraby, im fogmannten Geber es Beließe 39, warder bedame. Eine werten Gebarten in So nannt, ernem Weigen, Gerfte, Durrah umb Tabad von ihren bemöfferten Gebern, gefen aber für eine feit ferwang Kenfichen rape, die es sieden nur allen aufbalten benn, beflandig in biefem fleberellin zu jefen. Die Jobelin umb Doweitzel fagten:

<sup>734)</sup> Robinfon a. a. D. 37) Burdhardt, b. Gefen. II. G. 696-700. 37) Robinfon, Bal. III. 1. S. 29. 33) Robinfon, Bal. III. 1. S. 31 n. f.

#### Die Rorbrouten von Afaba ne

fie feien weber Bebu, noch Sabr, nicht ein ben, gleich benen faft alle Fellahs bon ben verachtlich behandelt werben) 01). Gie mohr Shilf und Robr, und werben fortmabrend vo Dichebal gepreßt. Ihre Babl foll fich nur a fen; boch bewohnt einer ibrer Stamme auch fileb. Die Babl folder Armfeligen, Die nicht ber Wellabe befigen, bie auf ber Salbinfel at Babi von Reret bas Dorf Ghor el Derra Shaw genannt werben, find ber Babl nach n el Gafieb. Biele Emigrationen ihrer Stam: gefchmacht, welche ben furchtbaren Drud ibr nicht langer ertragen fonnten und norbmar: floben, wo fie ale Unfiebler im Gbor ber 21 genuber, in ber Umgegenb von Dimrin unb Besban ibre Welber bebauen.

## Meuntes Rapite

Die britte Gruppe ber Nord-Route öftliche von Afaba am Ailanitischen E burch Joumaca gum Tobten !

## §. 14. Ueberficht.

Seit ben Beiten Daube, Salomo's ur.
6. 6.361), ab bi Dphirfabr im Com umd bann wieber feit ber Blüteperiche, panbela über Leute Kome, Petra gum Grot, XII. 6. 117, 125, umd ol. 6. 84-199), cura (j. 6. 6. 134 m. f.), miffne bie Wage ur ende bed Tobten Merres, über Die große 6. 6. 70-79), uben befudeffen Stra verlehet im Drient gehrt boten. Much [in Linifican Raifer bott is Geragen litzes

<sup>40)</sup> Lord Lindsay, Letters 1, c. 11, p. 49-50.

vielen Weftungen mit Garnifonen ficherten, wie wir aus ber Notitia dignitatum (Berfaba, Chermule, Boar, Mila, Bo. bocata, Saugra u. a. f. ob. G. 105-113) genau nachgewiefen baben; als noch bie großen Viae militares, bie weftliche von Mila nach Berufalem über Mila (ad Dianam, Rasa, Gypsaria, Lysa, Oboda, Eiysa), wie bie bftliche uber Betra (pon Aila, Presidio, Hauarra, Zodagatta, Petra, Hegia, Thoana, Rababatora, Thamaro bis Hierosolyma), wit dit Tabula Peutingeriana (f. ob. G. 92-100) zeigt, noch fichern Berfebr ber norbiiden Brovingen bes Reiche mit Arabien, bem Rothen Deer, Aboffinien und Megopten gemabrten, tonnte bies ber Sall fein. Das Fortbauern ber Episcopal. fige ju Tophel bis 518, ju Arinbela bei Betra, ju Glufa und Arab im Rorben von Rabes Barnea bis jum 3abr 536 (f. ob. C. 113, 119, 127, 130-137), und an anberen Orten bie in unbeftimmtere Berioben, lagt baffelbe vermuthen. Aber fcon mit Rilus und Antoninus Dartore Beiten (f. ob. 6, 14 und 31), im 5ten und 6ten Jahrhundert, mar biefe Gicherheit burch Caracenen und 36maeliten Ueberfalle gefahrbet; fie ging mit ben Groberungen Dobammebe und ben Unterwerfungen benachbarter Brovingen burch feine Barteiganger bie Tebuc, Milah (f. ob. G. 51 u. f.), Dabian (Erbf. XII. G. 159), Duma in Djof (f. Erbf. XIII. 6. 379, 411), ja felbft bie in bie Rabe von Aberob an ber fprifden Grenge und bie Betra, wo Daan, in Dft von Babi Dufa an ber beutigen Bilgerftrage nach Damastus (Erbt. XII. S. 71; XIII. S. 379, 433) gelegen, fich feig unterwarf, ganglich verloren. Durch biefe Rampfe ber mabommebanifchen Beerichaaren bon Tebuc und Mila, norbmarte bie Duta, me an ber Grenge Spriens im Sten Babr ber Debichra (im Jahr 629 n. Chr. Geb.) bie erfte große Schlacht gegen bie Romanen und drift. lichen Araber fiegreich erfochten marb, mo, nach Abulfeba's Bericht 61), Baib und brei Anführer fielen, an beren Stelle Chaleb ber Belo bie Giegesfahne bavon trug, mußte bie gange Thalfenfung von Mila burd bie Araba, uber Betra unb bas @I Ghor, bis jur Dflieite bes Tobten Deeres in Mufrubr und Bermilberung gerathen; jumal ba 5 3abr fpater burch bie Solacht am Barmut ober Barmut (am hieromar ober Cheriat,

niae. 1789. T. I. p. 143.

<sup>161)</sup> Abulfedae Annales Moslemici J. J. Reiskii ed. Adler, Haf-

im Jahr 13 ber Jöhigen, b. i. 634 n. Chr. Geb. 197) auf gam, gan hie derfin, um bid berarg flegspein für immer in bie Geward ber grien, um bid berarg flegspein für immer in bie Geward ber Araber kan, wedung den in hen wurft Jahrunderte deutsche Lande ber willefen Wolfigen wie eine mit bei flesse fleitlich und zu der Gerien der and Jahrunder der Artika von Gestellen der Gerien der and Jahrunder der fleis der mattlichen Wolfigend, Agricultur, Jahrel um feiliglich Felffein der gerien der gerien der gesche der Geschliche Felffein der der gerien der gesche der Geschliche Felffein der der gesche der gesche der Geschliche Gesc

gelegen, fcwantenb bleibt.

<sup>4&</sup>quot;) Gérab. p. 221; mb Tahul. Syrine ed. Koeler. Supplement. p. 147. Not. 2. ") Adder ed. Abulfeden Hist. l. c. T. I. Not. 58. p. 143. App. ") E. Böcking, Notitia Dignitatum, ed. Bonnae. 1834. Not. 4. p. 367. ") Irby u. Mangles, Trav. Lond. 1823. 8. p. 311. ") Seriers, Sign. 1897.

unftreitig ber alten Duta in Diefer Gegend angehoren, fonnte Geegen noch nicht naber ermitteln. Gie bieg eine fprifche Gtabt und mit Recht an ber Gubgrenge Spriens. Much Burdbarbt tonnte fie nur namentlich unter mebrern anbern im Guben von Reref gelegenen Ruinenorten aufführen; er fcreibt fie Douthe, ober Dutbe bei Gefenius 67), Mus bem Mittelalter erzählt Da. crizi's Gefchichte, bag bafelbft noch bas Grab Dicafare, Cobn Mbu Salebe, bes vaterlichen Dheime Dohammebe, gu feben gemefen fel 68).

In Die barauf folgende Beit muß mol bie vollige Bermilberung biefer Lanbicaft fallen, Die immer nur Bufte fein fonnte, welche jeboch auch ibre parabienichen Dafen befan, in ber fich vielleicht noch einzelne Bunfte, wie Mila und Betra, eine Beit lang erhalten niochten, bie auch fie vollig ju Menideneinoben und ju blogen Lagern ber Raubthiere wurden, um die fo oft verfunbeten

Beiffagungen ber Bropbeten über Goom vollftanbig ju erfullen. Rein Beitgenoffe fpricht in jenen Jahrhunderten bee Dittelaltere von biefen Bufteneien, Die wie ganglich vergeffen ericheinen; felbft ein 3ftbatbri, Gbrifi, Abulfeba, Dacrigi behaupten barüber ein rathfelhaftes Stillichweigen. Erft mit ber Beriobe ber Rreugunge tritt biefe Gegent ploblich mieber aus bem Duntel, jeboch nur mit matten Strablen beleuchtet, bervor, nur in friegerifder Begiebung, ba fie eben in bem Sauptftriche bes Conflictes liegt, ber bas ueu gegrundete Ronig. reich Berufalem ale fein Mußenwert gegen bie Dacht bee Saracenenfeindes in Sprien und Arabien ju fichern batte, um jur Selbftftanbigfeit ju gelangen. Es war bie verwundbarfte, offen liegenbfte Geite gegen ben mubamebanifden Feind in Arabien, von melder aus icon einmal bas byjantinifche Reich in Sprien und Balaftina unterliegen mußte, trop ber verichangenben Bruftwehren von Grengfeften und Grenggarnifonen. Diefelben Brojecte und Dethoben, fic bort burd gewaltige Grengfeften und ·Ummauerungen gegen ben Seind, wie einft Raifer Buftinian, unverwundbar machen ju wollen, befeelten anfanglich im 12ten 3abrhunderte Die Ronige von Berufalem, und fuhrten verfchlebne Rriegezuge berbei, burd melde bie Ramen Betra's, ber Vallis

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) Burckhardt, Trav. p. 389; bei Gefenins II. S. 658.
<sup>66</sup>) K. Quatremère, in Macrizi, Hist. des Sultans Mamluks. Paris. 1842, 4. T. IL App. p. 242, 244.

### Die Rorbrouten von Afaba nach

Moysi (Babi Muis), Geger (Zoar), (Krrt), Mons regalis (Gbet), Wil andere vorligen Lexallisten von neuem an dos 6 Wittelafters dervertraten, der, wie einh der Alten Geschichte durch Mitgenaeus, Demet genus (f. vb. 6.71—75) fentagele ilkefräglic, fruchtsar für die gesprobliche Wiffendert für vbei gesprobliche Wiffendert für vbei gesprobliche Wiffendert sie vollristigt das per nadsalfighen Capital Ve fowed von Kreuglebern wie von arsölfigen Am Intlateptie (m.), möhren der demen Betra, abgliche keduntene Name Gediger, d. l. Heffender der demen Betra, putam, put vielem Derwegbelungen Anlas gab.

Da jene Rriegegunge ber Rrengfabrer icon po anbermarts 70) vollftanbig und quellengemaß erb fo brauchen wir ihrer nur furg ju ermabnen. bielten nur einzelne Theile blefer Gegenben oft-Tobten Deeres, Die fie Arabien nannten, ir Befit, und bezeichneten, von Dorben nach Gut Band oft marte bes Jorban und Tobten Meeres u f. ob. G. 101) mit Arabia prima; bie Bes Tobten Deeres, um Raraf (Reref, f. ob. G. 10 secunda und bie noch weiter fubmarte liegen Arabia tertia, ober Syria Sobol. Dabim Laufe bes 12ten Jahrhunderte 5 verfchiebne Erp 3abr 1100 bie 1188, von Ronia Balbuin i Salabin unternommen, aus beren Berichten ja einzige Ermabnung einzelner biefer Localitater Die erfte Ernebition unter Balbuin 1. ze pon Bebron um bas Gubenbe bes Tobten Deeri

war merven na eine Jestene er gestene kert ihn Mane mortum bei Fulcher Carmotensis), fei J Pulcher C.; s. 66. S. 103, 108–110) verüber Zagn beschwertiger Wärsige wird Bergagenste bine mortaan introire cepimus), aus deren Di wohner mit ihrer Sabe entsichen waren, an ein Wüßlen triek, ju einem Ahle, das mit allen Bei war (Vallis dase bonis omnibus erat opinus), sienes in siner Wüßle fe settem Besche tränkte i.

ı

<sup>\*\*)</sup> Reinaud, in Journ. Asiat. 1835. T. XVI. p. binjon, Bal. III. 1. 6. 118-123.

Expedition, Fulder von Chartres 11), wie er feibft ergabte, feine Reffinanten, und erklider über bemiften auf bem Gipfel bes Berged bod Monafterium, wolches Cancti Aron (Nethog Garun) heiße, wo Mofed wie Aron mit Ichevah geredet. Das Tal murte von ben der felligden follberen, blie fie batten, wiede aber Garacenen von Geburt waren, Wabi Muja genannt, baber Vallis Moyai bit ibunn.

In ber geographifden Unwiffenbeit jener Beit bielt man biefen Berg Gor fur ben Singi, bat oben ftebenbe Grab fur ein Rlofter, ben Bach am guß fur bas von Dofes Stabe aus bem Bels gefchlagene Baffer. Dan freute fich biefer Entbedung, fo beilige bieber unbefannte Gegenben erblidt zu baben, und beanuate fich, ba man in Erfahrung gebracht, bag jenfeit nach Babylonien gu (b. i. gegen Megopten) nur Buften lagen, mit biefem Biele, ber Rudfebr gebentenb. Much mar bier fein langes Bermeilen gerathen: benn alles Bergvolf ber burdmanberten Ortichaften batte fich mit feiner Sabe und feinen Geerben in biefe Vallis Moysi quiammengezogen, und in bie bortigen Gelebobien geworfen, von mo que fie fich auf bas fubnfte vertheibigten. Rach breitagi. gem Aufenthalt bafelbft batten bie Truppen wie ihre Laft- unb Reit. Thiere fich binreichend erbolt, um ben Rudmarich anzutreten. ju bem bas Ronigeborn um 2 11hr am Morgen bas Gignal gab. Gine Bolge jener Bermechelung bee for mit bem Sinai mar, bag man an Diefer Stelle nicht bie alte Betra mabrnabm, fonbern biefe nun weiter norbmarte bei Raraf (ober Rraf) 72) fuchte, bie beshalb Petra Deserti (f. ob. 6. 62, 100, 118) genannt marb; bagegen bielten aus gleichem Grunbe, benn anch fie lag in einer Bufte, Die Schriftfteller ber Rreugfahrer (wie Bil. Ip. renfie, XI. 29, u. Anbere) jenes Mila am Milanitifchen Golf falfchlich fur bas Glim, ben Lagerort bee Bolfee 3erael mit ben 12 Brunnen und ben 70 Balmbaumen (2, B. Dof. 16, 1).

Auf ber zweiten Ercurfion Balbuine I., 14 3ahre fiblire im Jahre 1115, überschrift er von Bruialem aus ben Jorban, und scheint gang Arabia secunda ber Lange nach burchzogen zu haben. Mit seiner Begleitung von 200 Rittern und 400 Mann

<sup>&</sup>quot;1) Fulcheri Carnotensis Gesta peregrisantium Francorum cum armis Hierusalem pergentium, in Bongara, Gesta Dei p. Francos. Hanovine 1611. Tom. I. fol. 403-406. "7) Deanjare, Orido, ber Wengel, IV. E. 157; Reinand in Michaux, Bibliographic des Croissades. Paris. 1822. T. II. Ret. 1, III. pp. 309.



## Die Rorbrouten von Afaba nach

3m folgenben 3abr 1116, auf einem britte Ronig Balbuin I. biefes fein Berf mit 200 9 biesmal weiter bie Milab por. 3mar nennt & biefen Ramen nicht, fonbern fagt nur, bag be bas Rothe Meer gu feben, und vielleicht fonft gu begegnen, bafelbft am Ufer bes Meeres ben & Iim, offenbar Mila, f. ob. 6. 49-58) befucht 1 Die 7 Tagereifen von Berufalem entfernt liege. S ben Rifder batten aber bei ber Rachricht von Ronigs ben Ort verlaffen und fich auf ihre Deer ber Berfall bes Ortes mar fcon ein Jahrhunde gegangen (f. ob. G. 53). hier mußte nun wol gere Radricht vom Berge Ginai und beffen R! fabrern jugetommen fein, benn Balbuin I. I baffelbe bamale ju befuchen, wurde aber burch Donde, bie baraus Gefahren fur fich entfpringen ibre Boten entgegenicbidten, bavon abgebalten Daber febrte man nach furgem Berweilen gum M wo man ausgezogen mar, jurud nnb erreichte au Bernfalem. Rulder von Chartres geftebt beit, bag er bisber nicht gewußt babe, mas bas Belim fet, ob ein fußer Gee ober ein befchloffener, ber Jorban fein Enbe finbe, ober ein falgiges De er gewiß, baß es mit bem Drean in Berbinbung bad-Roth'e Deer fei, weil in feinem Grunbe r Die Farbe gaben, obwol es, in Gefafe gefcopft, BBaffer fel. Gr freute fich uber bie garten, bunte bie fconen Dufcheln (f. ob. G. 305 u. f.), bie n

<sup>13)</sup> Ad Ann. 1116 A. D. S. XLIII. fol. 426.

und meinte, die Entfernung von ba jum Riofter fei ein febr ftere fer Aggeritt, von ba nach Gaga brauche man aber 4 bis 5 Aageritte.

Bwangig Jahre bindurch blieb Chobet bie banytfachlichte. ja faft einzige Gefte ber Lateiner in biefer Begenb. Das Lant öftlich vom Tobten Deer nebft Reraf mar bem Ritter Roma. nue von Bup ale Leben überlaffen, ber aber im Jahre 1132 baraus wieber berbrangt marb. Das Leben murbe an einen anbert Greimann, an Baganne (Paven), bes Ronias Dunbfchent, vergeben, ber 3 ober 4 3abre fpater eine ftarte Befte Rerat (Rraef) an ber Stelle einer pormaligen Stadt errichtete, Die man für Petra deserti gehalten batte. Diefe beiben Caftelle Reraf und Chobaf machten eine Reibe von Sabren ben Caracenet viel zu ichaffen; beiber Serren biunberten bie reichen Raramanen. juge, bie gwifden Arabien, Megbpten und Damaefus in Sprien bin und bergogen, und fonitten ben faracenifden Beeren nicht felten alle militairifchen Berbindungen ab. Daber murben beite Reften auch ju oft wiederholten Dalen von ben Dubangebanern aberfallen und auf bas beftigfte befturmt. Gin anbres unbefannt gebliebnes, wol nur untergeordnetes Caftell muß mabriceinich von ben bamaligen Gebietern bes Mons regalis auch meiter fnb. marte angelegt worben fein, wie fich aus bem Rriegezuge vom 3abr 1144 ergiebt.

Jase liebe Eprebition führte ber noch nicht majerense Meisen Battain fill, im orften Jehre sieher Begierung, im Jehr iften Begierung, im Jehr im J

Die funfte Erpeblition unternahm Rainalb von Chatillon, bamale herr von Reraf, im Jahr 1182; fie war auf Alla gerichtet, fiel aber ungludlich aus, fo baß er in ben folgen-



### Die Rorbrouten von Afaba nach

ben 3chren 1183 und 1184 ben surchsezstem ? Saladina dun Arete sieht nutgesstem weit, auch Alla gefallen var (i. ob. S. 3, 299). D rung Trussalem d durch Saladin im Jahre 1 mach langer Magerung auch die Besspinahme d Karaf und Shobet, und damit nach die Erst in diese Wegenden sieht nurer in Ende.

Bare nicht burch Romairi's und Dacris von bee Gultan Bibare Streifzugen, in ben 3 1263, nach Bebrifa (Betra), und von ba n (Mons regalis) 74) und Reraf (f. ob. 6. 58murbige Radricht ubrig geblieben, bie wir fcon f baben, fo murbe feitbem bie gante Lanbichaft fe fcollen fein: benn felbft Abulfeba, ber boch bi Mila. Chobaf und Reraf bereift baben mußte und bie Wege babin fannte, auch bie lettern bei befchreibt 75), ift nur febr furg in Sinfict ber go und lagt über bie Lage bes von ibm, ale eines fleinen in ber Broving el Belfaa gelegenen Ort C'Anexeun bei Bofephus), beffen Ginwohner al nungen in lebenbigem Rele ausgebauen boch febr unficher. Daber bag bie fpatern Mut Soultes, megen biefes Bufanes biefe ar Rat rubmten anglog beidriebenen Petra Metropolis fuchten 76). Bon Bodart aber tonnte fie eben meit füblichere, grabifche el Bebier, b. i. bie Relfe mub (Erbf. XIII. S. 265), gehalten werben, bis und zumal auch Robinfon 77), zeigten, baß fie fu gen Rerat gelegne Ortichaft gehalten werben muffe liege ale bie Betra ber Dabataer im Babi Dufa Die Befdreibung jener ar Rafim bei Abulfe Geesene Bemerfung 78), ale erfter Befucher pi volltommen gerechtfertigt, ale er von biefem Orte Belfen um Rerat feien febr viele funftl

<sup>111)</sup> Reinaud, in Journal Asiat. 1835. T. XVI. p 12) Abulfedae Tabala Syriae, ed. Koehler. Lig. 88—90. "91 H. Schuttes in Boliaeddini Vita 1, bei Réhér ©. 11 und Wel. 49; ©. 88, 90. 5 binson, Bal. III. 2, Mamerl, XXXVI. ©. 760—76 ©dyteiben in Men. Gertrép. Bb. XVIII. ©. 434.

man bewahre bafelbft ben Beiben gumeilen gebn Jahre lang in benfelben; auch erfuhr er icon, bag ber heutige Bifcof von Reraf, ber in Berufalem ju refibiren pflege und fich Episcopus Petra deserti nenne, Diefe Betra mit ar Rafim ibentificire, ba er aus beffen Dunbe borte, baf biefe Betra nur 2 Stunben fern vom Tobten Meere liege, alfo ibentifch fei mit Raraf ober Reraf.

Rein anbres Licht ging Jahrhunberte binburch, bie in Die neuefte Beit, über jenen fo lange vermunfcheen Bintel bee Lanbes Coom, ber Erbe auf: benn fein Rriegegug, feine Banbele. faramane burchjog ibn, und felbft fein Bilgermen jum Rlofter bee Ginai, ba er burch bie wilbeften Raubhorben gu verrufen mar. Bolnen erfunbete nur erft gegen bas Enbe bes vorigen Sahrbunberte burch Berichte ber Araber in Baga, baf im G.D. bes Tobten Meeres innerbalb breier Tagereifen mebr ale 30 Ruinenbaufen perobeter Stabte zu feben maren, barunter auch einige mit großen Gebauben, Gaulen 79) u. f. m., aber er fubrie feine berfelben namentlich auf.

Seeben brang im Jahre 1806 von Damaecue bie Raraf bor, und jog von ba um bas Gubenbe bee Tobten Deeres nach Berufalem, bod obne bas ganb Gbom felbft gu betreten. Unter ben vielen Ruinenftabten im Guben bes Tobten Deeres nannten ibm bie bortigen Araber auch Bebra 80), von bem man ibm fagte, bag es eine Sagereife in Guben von Raraf liege; babin ju gelangen mar ibm jeboch nicht moglich. Da bie Araber, nach Geetene Bemerfung, ben Buchftaben p nicht aussprechen tonnen, fo mar er ber Uebergeugung, bag fie mit Bebra bie alte Betra gemeint haben mußten, falls nicht erft eine folche Untwort burd feine Brage barnach bervorgefodt fei (f. ob. G. 814). Bei ber Gewohnheit ber Araber, fogleich auf Fragen Ramen gu machen 81), und bei bem Mangel anderer Beugniffe, gweifelte Ro. binfon an ber Babrheit biefer Musfage 82); ba wir aber in obigem Berichte Rumairi's vom Gultan Bibare benfelben Ramen Bebr und Bebrija (vielleicht bem Betraea entiprecent?) ale Beugniß vorfinden, fo tonnen wir nicht mehr baran gweifeln, bag Geegen ber Erfte mar, welcher von ber Erifteng biefer

<sup>119)</sup> Bolney, Reife nach Sprien u. Megypten, 1783-85. Ueberf. Bena 7788. 18. II. Sap. 31. E. 256. ") Eergen, Bief dat Mirt 16. Juni 1806, in v. 3ads Wen. Gerreft, Getha 1808. Sb. XVIII. 6. 434. ") Rebinien, Bel. 1. C. 183. ") Gient, Bal. III. 1. Ret. 6. E. 122 mp 123.



Betra nach ihrem einseimischen Ramen wieber Bachricht aus bem Munde ber Eingebornen felbft erbiet, und biefer Anne nicht etwa von ihrem erlunden war, so wenig wie ihre Lage, welche freilich nuche als eine Tagereife Berne beträgt, aber die richtige Direction gegen Giben angab.

Miber auch unter einem anderen Namm jog Geegen des mands som annals som annals som annals eine Amber Geltiffe Siebens vom Breinde offentligen in der mit dem Werber Geltiffe Siebens vom Breinde offentligen ist, des Bedeutstellungs vom öberen nach Modern par sentert war, seinen werfellem Anslug vom öberen nach Modern gemacht batte, under mit Werberfer megen seiner im Mildfelig gegebren Goffenungen, deleftlig Rainem zu finden, ihre dette beiter networker im Mildfelig gegebren Goffenungen, deleftlig Rainem zu finden, ihrer beiter kontrollen bei beiter beiter Gedarsch und finden der ferte Kullt. G. 434 eber Stert, etc. 6. 5.17, b. 1. des Germagfeits zwissen Godiges, Machallen und Stefen) zu würzelt des ferte Kullt. G. 434 eber Stert, etc. 6. 5.17, b. 1. des Germagfeits zwissen Godiges, Machallen der Gestliffer finden, "Ad. fight er fert, wenn ich die Rainen in Wasi Mit Mis fas, ", zumal von Wharaan, febr, so mus ich preisen."

Rach Angabe vieler anberer Ruinennamen fagte er: bag Bha. raun in bem iconen, fruchtbaren Thale Babi Dufa liege, mo noch 6 große und 2 fleine Gaulen in ber Erbe ftanben, mo Szeijbne Barun, b. i. bes herrn ober Bropheten Maron, Dafar (Dfar ober Diarea, Grabort eines Beiligen), b. i. Betort ober Ballfahrtort, auf bem boben Beleberg fich finben. -Mifo unverfennbare Beftatigungen, wie fich fpater ergab, baß bier bas Babi Rufa mit Betra und Pharaun (feineswege bas antite Pharan, wie man fruber wol mannte) jufammenfalle. Seeten felbit abnete mol 84), aber er erfannte noch nicht mit Rlarbeit von feinem nordlichen Standpuncte aus bie große Bichtigfeit feiner Entbedung, fonbern erftaunte nur über bie Denge ber Ruinenorte, Die ibm ale noch in ihren Monumenten eriftirend von bem Bebuinen gmifden Rarraf und Mila und beren Umgebungen namentlich aufgeführt murben, beren einige auch fcon in Dbigem, wie Chobat ober Schanbat, Topbila (el Topbel, Grot, XIII. G. 435 u. Safple ob. G. 127), Bogra im

Ritter Erbfunbe XIV.

<sup>\*&#</sup>x27;) Geegen, Brief bat. Kahira, 22. Sept. 1807, in Mon. Gorrefp. XVII. B. S. 136 n. f. \*') Seehen, in Mon. Gorrefp. XVII. S. 139.

Bewohnte Drte find: 1) Borradn; 2) Obbrus; 3) et Didfin; 4) Biberte; 5) Schöste; 6) Borre et Maan uit anschalten lieberteften; 7) Abrreigte it Raundfch; 8) Taphile; 9) Sufffe; 10) et Atas; 1)1 et Jille, bie Gint Gela, weiche vom Aring Amagig von Jude genomen und 3chrieb vom Aring Amagig avon Jude genomen und 3chrieb er ben follen and Bien; Ariads 61, (dver 10); 120 Annefe follen and Bien; Ariads 61, (dver 10); 120 Annefe

(Anafe) an ber Bilgerftrage mit einem Schlof.

Betflette Orte manuse man: 1) Bolig: 2) Obrück; 3) Betonant, febr, 2 und 3, mit febreutenen frenhercten Ruinen; 3 verschieben Orte gleichet Ruinen; 3 verschieben Orte gleichet Ruinen; 3 verschieben Orte gleichet Ruinen 6) Offseiche genannt; 7) Wahl Muße, 6 (Phaeme Galem in der Gre liegen follen; wol benutig mit obigen unter Vr. 1); 8) Aslaat at Messar; 9) at Houcke; 10) Gebret die Onit; 13 Seli; 120 Gebret; 13) Muche; 14) Gebret die Onit; 15) Sturfet at deathflet (Noelbul); 16) at Gweit; 17) Aslaat Menna; at Onifet (Openity), 100 at Muchet; 17) Aslaat Menna; at Opfiet (Openity), 100 at Musik, 100 Albant, 100 Al

<sup>&</sup>quot;) Mon. Correfp. XVII. G. 136-139; Geeben, Mfcr. 1807.

## Die Rorbrouten von Afaba nach Betra.

bie Quelle el Rana; 32) Churbet el Dichmam: Rabicbif; 34) el Dlaga, mo ein Dafar (Dfarea eines Scheche); 35) el Dichuefe; 36) el Durrbas; an ben meiften übrigen Orten, wenn es auch : angegeben ift, fich ein Schloß befinbet; 37) Bare bel bei Burdharbt, f. Arinbela ob. G. 115); 39) el Soffia, mo 3 vermuftete Schloffer und ei befannte Station auf ber Bilgerftrage (im Gub gegen Debina gu, f. Erbf. XIII. G. 395-39 Soffta, bem Weibenbache ober bem gluß von Bo 41) el Sgobara; 42) Daan, nabe bem jegigen Bligerftrage (f. Erbf. XIII. G. 430), mo bebeute follen; 43) el Magara: 44) Ralagt el Giac (6 el Schelb; 46) Szeilban Barun mit einem 9 Releberae über Bharaun (D. i. Berg Gor); 47) € 48) el Debichanije; 49) Churbet el Dichebera; 50 bas fleine Fort an ber Strafe ber Deffapilger 6. 430); 51) Ralaat el Affab, mo einige Reger follen (wol Ataba Gefbamie, f. Grot, XIII. C. von Afabab; 52) Dicheggeiman; 53) Ralaat el 91 mam; 55) Rneinet el Ggeifab; 56) Dichnene; unten auf bem Wege nach Babi Dufa, 22, Mug 58) 26u Cbi6; 59) Eichabiji, fubmarte ven 2 fern, wo Refte von Beinaarten; 60) Abu Gaela' 62) el Dregas (Drreges), mo ein Schlog; 63) Phauara; 65) Dreiga; 66) Belledgen; 67) el Someime (wol Scharat el Chomaimat, ber fiben, bie von ba aus ben Chalifenthron beftieg feba 86); auf Laborbe's Rarte Ruines d'Ameim Betra). 3m Gor el Gjaphie am Gubenbe be liegen bie Derter: 1) el Muattan; 2) el Gjaphia und eine Baffermuble; 3) Gesgabl; 4) El De ber Rarte); 5) el Tloch; 6) Aln Arus (Die ! Robinfon befucht, f. unten); 6) el Bueb. (M nad Burdbarbt f. ob. G. 176.)

Der Cebnfucht, welche Geeben ergriff, bie Ueberrefte fruberer Gultur naber ju erforfchen, a

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup>) Abulfedae Tabul. Syriae ed. Koehler. p. 14. borde, Voyage de l'Arabie pétrée. fol. p. 62

Reifenntrmehmen nicht zu folgen; aber ber lebhafte Bunfc, bag balb ein anberre europälicher Banberer bort midtige Anteckungen machen moder, bet ein feinem Gefeinden mit Berfinmtreit aus fprach "), wurde ein Ingegeben nach im zum Theil wirflich erfüllt und burch bie folgennen Ingegehend weiter realifier, odwol zu vollen Grifflung nach felt Bieles guteffeinde in Den wir Danf finnen mit auf bas feitben folgen Oriechten weiter rauffeltiet. Doch mit Danf finnen mit auf bas fieitben folgen Oriechten guteffeltiet.

Buerft gelang es bem Deutschen Burdbardt im 3abre 1812 vom Tobten Meere ber, vom El Shor aus, fubmarte mirflich bie Betra porgubringen, beffen mabter Entbeder er genannt merben niuß; er lebrte gegen Weft auf ber Sabichroute nad Gues gurud (f. ob. G. 171 - 187). Geinem Borgange folgten Die Briten Bantes, Leab, 3rby und Mangles im Jahre 1818 von berfelben Geite, von Rarraf tommend, wobin fie auch gurudfebrten. Die Frangofen E. De Laborde und Linant find bie erften Reifenben, welche von Guben ber von Afaba aus burch bas große Babi el Mraba bis Betra vorbrangen: fie fehrten auf einer eftlichern, gebirgigern Route nach Ataba am Milanitiften Golf gurud. Run erft burchzogen v. Coubert und Bord Rinbfap furs nach einander, in bemfelben 3abre 1837, Die gange gange ber großen Ginfentung gwifden bem Milanitifden Golf und bem Tobten Meere, boch obne bas tiefe Gbor bicht an feinem Gubenbe gu berühren: benn fie manbten fich fruber gegen D.BB. auf bie Bergftrage nach Bebron binuber. Ihnen folgte Robinfon im 3abre 1838, ber aber icon von Maba am Mila-Golf ben nachften Gebirgepaß ber Guegftrage, el Artub, gur Godplatte bee Tib-Blateaus bingufflieg und gen Sebron (f. ob. G. 310) geg; bagegen fehrte er von ba im Dal und Juni beffelben 3abres jum Tobten. Deer burch bie Ditte bes el Ghor, und fubmarte bie Babi Dufa und Betra gurud, und verfolate von ba bie Gebron. ftrage gleich feinen beiben letten Borgangern gurud. Inbef batte auch Comte 3, De Bertou fein Rivellement bin und jurud burch bie gange Ginfentung amifchen bem Milanitifchen Golf und bem Tobten Meete beenbigt, und barüber an bie Barifer Societe Geographique Bericht abgeftattet.

Dies find bie beachtungewerthen Quellen, benen mir folgenbe Sauptergebniffe verbanten, wogu noch ein Durchflug von G.

<sup>\*\*)</sup> Den. Correfp. XVIL G. 139.

Formby 60), wohrscheinlich im Jahr 1842, fommt, ber noch einige sangere Radrichen als Augengunge aber bie Juftanbe von Betra mittebilt. Bir vorben und wie juvoer immer von Gab nach Rorb mehr unt mehr bem Goben von Balaftina zu nähern suchen; baber zuerst bie Banbernung vom Mla-Gelf im Aroba nach Betra, und bann bie von be jum Beden be Toben Mehr.

## Erläuterung 1.

Die füblichen ber Rord - Strafen von Afaba Aifa nach Petra bin: von Laborbe, v. Schubert und Anbern.

 De Laborbe's Sinweg von Alla nach Betra auf bem Beftwege burch Babi Araba (1828, vom 24ften bie 27ften Marg).

Durch 2. De Laborbe lernen wir einen weftlichen Weg burch bie Ditte bes Mraba-Tiefthales, bas icon Burd. barbt quer burchfdritten batte (f. ob. G. 175-177 u. G. 97), bie naturliche Banberftrage, "bas Gefilbe bes Bolfe 36rael" (f. ob. 6. 228), el Babiab, b. i. bie Bufte bel Abulfeba, an beffen fublichem Gingange Mila liegt (f. ob. G. 49), fennen, auf welchem er Betra erreichte; biefelbe Begftrede, melde auf ber Via militaris ber Beutingerifchen Safel ihre Stationen erhalten bat, beren wir icon fruber gebachten (f. oben S. 92-99). Die birecte Diftang von Alla bie Betra, 99 rom. Meilen ber Via militaris, ift 64 engl. Dil. nach Robinfone Berechnung mit allen Rrummen entsprechenb. Muf bem Rudwege von Betra bat Laborbe einen öftlichern Beg nach Mila genommen, ber bie jest pon ibm gllein erft betreten warb, mabrenb v. Souberte und G. be Bertou's Routen mehr mit jenem weftlichen Bege gufammen fallen.

Der bfilic. Beg fpaltet, von Mila ans, von bem weftlichen ach er erften Tagereife am Babi ei 3 ihm (Betum) ab, an welche Gabelung wir bie erfte römifche Gation "ad Dianam" verligt baben (j. cb. S. S.). Der westliche Bog mußte wond brett nach Jeru falem führen; der öfliche nach Moab, Bafan und Damateus, und biefer mußte der Weg fin, den

<sup>17)</sup> Rev. Henry Formby, A Visit to the East. Lond. 1843. 8.

# 998 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. §. 14.

bas Bolf Israel nahm jur Offfeite bes Jorban, was ichen burch v. Raumer 90) entichieben nachgewiesen ift (vergl. oben G. 96-97).

Die Sumpfiede et Daba im Wabi Araba, wo beute bit Araba im Wabi Araba im Wabi Araba im Wabi Araba im Bedinford, und bulled bedarantel in S.W. von Betra hoben wir wegen Undereinstimmung mit den Diffungen vor Tababa deutenfragien gestellten gestellten Beatinem Araba (Gerafs) und Gupfaria gedelten, weuf bei biefer igener auch weitlig den Bederer noch Berti-ficationen gefunden wurden, melde von Gingang pur nächlen Station Betra vertreibigen; diefel Wabi Glogensmeh dern nicht, wie Burd barbt boffer bildt, das nördlicher gefegene Arindela

Auf ber öftlichen Strafe haben wir bagegen bie Lagen ber Stationen Presidio in ben Beriffictionen bed Babi Getum (f. 66. 6. 92, 96-97), von Sauere und Jobagatet in bem Quellichal von Gana, nabe el Sumeinime (auf Laberte's und Officinsen Karten), so wie im Wabl Sabete bei Burdbart, nadyuneim versucht (f. 66. 211-133).

Laborde 21) vertie unter bem Schupe ber Alovin nöubert und ienes Schrift Achne Rafib bas Chafell Ach Schaft in Abe Safell Ach Schaft in Abe Allis, wo er fich auf 14 Tage feinn Wereinst zur Refe einfaufer muste. Beim Gintrit in bas fertie Bab ist if Araba ich ein Todige ber Magnagit bod noch einiget guine Bufdwert. Der Wabl 3 ibm (Getam) blie rachts liegen; an ber großen Jertfammerung be? Todies, bie für bie Ueberrefte ber Mauer Schrift babb voll Elfenfaufurfen gehalten wirb, beren Sage wir bart Burcharbet um Laborte fermen (1.6 C. 9.6-97), ließ ver Gider Madpil aus Refpect vor biefem Sherif fein Kamel nieberfalen.

Um nicht durch bie Trümmerabfülle von der Diffeite ber Gebiggetet, welche da tieft Bad Arab kegleitet, en beichwertlem Riad zu geben, blieb man mehr in define Mitte bis zu einer grünen Sunnfiftelle, el Daba, wo einige Valmen fanden, um die Gelberfätte auf ein bishern Alter einer Genten gurtächfeitigen ließ. Bon da weiten nerwärtet werd in dem angenehmen, grünen Abal bed Bad in de Aran bet (1, ed. & . 1.54—176), we

<sup>190)</sup> R. v. Raumer, Der 3ng ber 3eraefiten. Leipzig 1837. S. 44.

## Laborbe's Rorbroute nach P

Quellen und Balmen, Salt gemacht. Die R Geir) Schema m Eingang in die Bergginge bes D' (Seir) Schieme als Schufeften ber alten ber großen Commergftraße bes boben Alte von Betra gebient zu haben. Diese Stelle i Karte mit Duab i Me iles bezeichnet.

Bon ba murbe ber Beg gegn R.R.D. weiter forigich, ber in gang an werer als ber weiter forigich, ber in gan an werer als ber Wie gene ben bei ger ben bei bei bagette an ber billichem Straße in ber billichem Straßen best fift nach fegente firinem Anamanne bie gange Kettie Schrag weren gegen C.B. bis wag gegen C.B. bis bagggen auf bem E. Dichebel Geberra, bis er billich jur rechte birgebeffe gegen C.B. in bas Janere ber milbem berang, in welcher Betra linet.

Schen aus dem Aiefbal de Wad I Ara am Morgent Cese John Wars), and dem Auft bei 199 um 61/2 libr, nach 21/2 Seunden Wegel der Berges Sor mit dem Erne Seblight des Berges Sor mit dem Erne Fred Ara von, der weit fohre und wilder geriffen Spigen der Wildeling Airred emperagut. Wer femmend zigen fich gloss give il plife nach einem ber eine fine Gerd by trägt und weit ander, der ihm im Wift liegt, der gan flottigfallet noch mehr als siener frappiet, und die Maum, der ihm fren, sie finer seinem ausgeschen

Ben ba aus verließ man bas Tiefthal bes Oft nach 4 Stunden Wegs den Wahl So Seite, der von S.D. fommt, und brang nach 3 fleine Ebenen übersteigend und Bergschluchten Sandfteinmassen ben buntfarbigen Cismorphite Bergstette ein, bis man in der fackfien Mittag

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Laborde, Voyage p. 79—80. <sup>27</sup>) Die ic beau du Prophète Aaron bri Laborde; verg La Terre Sainte. Wrifterblätter: Le Mont He Collines qui entourent Pétra, und Tombeau met du Mont Hor.

## 1000 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 14.

Bris Soll machte, auf bem bie erfte Gelarchitectur, ei Rafe Dagin, fich eigen. Mur aus ben Temmern ließ fich ibre einftige Gbbe, die zu ibrer Bafis berachgefürzt waren, beurtheiten. Sie verftunter fichen am fabreflichen Gingange ben Catacombenfpt aller Belgeitfe in Betre, bem fie fichen nichts als eine einfache, nicht eenmemitete, längliche Sepulcralecte in ibrem annern zu baben.

Bon bier, wo man bie Racht gubrachte, batte man noch 3 Lieues bis Betra. Dan foigte am nachften Morgen, ben 27ften Darg, einer engen Felsichlucht, bie Laborbe irrig Babi Baboudebe nannte, bie nach Robinfone Berichtigung Babi Abu Rhufbeibeb 96) beißt. Gine reigenbe Coluct, auch lieblich burch Rublung und Bebuich, gumal von Dleanbern, über beren Bipfeln bie Rameele baid ibre langen Baife emporftredten, bald fich mit ihren Reitern in beren Schatten verbargen. Rechts zeigte fich ein Bafferquell und bie Ruine auf einer Grundmauer, melde ber Giegbach fortmabrent untermafdent mehr und mehr gu gerftoren brobte. Der Weg gwifchen fleil auffteigenben Rlippen gu beiben Geiten wurde immer befcmerlicher, bis man ju brei Belien einiger Araber tam, welche bie Radricht gaben, bag bie Bellabe bas Babi Dufa verlaffen batten und unter ibren Belten anf ben Berghoben gerftreut campirten, weil in ihrem Bobnorte bie Beft ausgebrochen fei. Bon 500 berfeiben follten icon 70 geftorben fein. Run marb ber icon fruber erblidte bobe thurmartige Bif mit bem einzelnen Baume umgangen; ber Berg Gor lag gegen Rorben vor, benn man trat von Guben ber in bas furchtbarfte Telfenchaos ein, an beffen Banben gunachft nur einige Felsgrotten fich zeigten. Bon ben erften breien, weiche Laborbe abzeichnete, bemerfte Letronne 96), baf fie einen gemifchten fprifd - agpptifden und griechifd - romifden Styl in ihren Baçaben zeigten; und 2 von ihnen hatten bas Derfmurbige, baß fie in ifolirte Telfen eingehauen fint, bie man vollig pon ber Beramand, bie babinter fich erbebt, abgeioft batte, mabrend bie meiften ber nachfolgenden mit ber Bergmand noch gufam. menbangen. Roch eine Felemand mar von ba an burch eine gweite Solucht ju erfteigen, und es eröffnete fic pon ba, mo eine

<sup>&</sup>lt;sup>784</sup>) S. b. Bian bri Laborde I. c. p. 53. \*\*) Rebinien, Baian. III. 1. S. 77. \*\*) Laborde, Yue de deux Tombeaux détachés du Roc; Letronne, im Journ. des Savans. 1835. Oct. p. 531.

## Laborbe's Gintritt in Petra

einzelne gang freiftebenbe Gaule 97) in Mitter mert umberliegenber Gaulenrefte fich erbebt . bur binburch ber feltfamfte Unblid in bas Innere bi einzig in ihrer Art, ale Relfenftatte ber Sobt außen gefdmudt burd phantaftifche Raturform farben, wie burd Facaben - Arditeetur v banb. Richt wie Balmbras Brachtbenfmal Whene, nicht wie Babblone Ruinenbugel an eines machtigen Stromlaufs, nicht wie Theb Ballafte gwifden Ronigegrabern, nicht wie Bert mer ober Roms Raiferpallafte auf Bugein erbe Thal-Reffel ringeum von fteilen Felemat fen zeigt fich Betra (wie bei Strabo und Bi 78), in ber Mitte nur noch mit wenigen gertrum und Schutthugeln, von einem magigen Bachleit nicht wie jene ale eine Stabt ber Lebenbig ein bie beute pruntenbes, großes Daufole Tobten, nur voll Grufte, Schweigen und E Relfentempel find es ber Gotter und ibrer Anbete Grottenwerte in Inbien; nicht weitlauftige fonigl gefcmudt von außen wie nach innen, in ben ac unterirbifden Belfenmobnungen ber bort Beftatte nur nach ber Mußenfeite architectonifc ausge ornamentirte, geglattete, folib anftebenbe Reisman felbft, ber Taufenbe von Brivatgruften, binter t ben unter eben fo taufenberlei auferlich verich men im Innern, immer nur bie eine, enge, t und alle Ornamente verfchmabenbe buftre Felefan in welcher ber Tobte einfam, ober mit feiner Rami beffen Schatten feinen weitern Ausgang in bas gu ben gebeimnifvollen Raumen nehmen fonnte, bes Megbytere burch bie Sintertbur bee Grabes, ber Unterwelt.

Doch ebe wir in ihre Mitte eintreten, haber ben oftlichen und faboftlichen Jugang von fennen zu lernen, ben Laborbe wie vor ibm au guruft nabemen, welche verschiebenen Wegen nach befe folgten, so wie bann noch einmal mit v.

<sup>\*)</sup> Laborde, Vue d'une Colonne isolée dans (

genauer, ale es guvor burch Laborbe's fluchtige Schilberung gefcheben tonnte, auf bem Beftwege von Aila bis Petra vorzubringen.

2) Burdharbte Geitenmeg von Betra gegen G.D. bie Sgabefe jum Lager ber Somehtat (23-24. Aug. 1812).

Burdearb ging von bem Beffende ber Muinen Betres, vom Cub- dies bei Bergeb Ger, auf bem er boll Grab hofer uns festodt batte, aus, jumächt gegen Dft nach bem Dorfe ber
Richte, bes dem Angeben nach erzes gegen 3D. von Bereiligt und Elbich 200 (Elip bei Volleifen) heiße, jurid; von
von auf er auch von MD, ber auf bem Bege von Krert nach
Sobott feine zwer in bet Webe eingemandert war. Da
im beb dertige nupor in de Webel Multe eingemandert war. Da
im beb dertige nugasfliche, wilde Bolf vom Artibe ber Byere nicht gefel, so ga er logieich weiter gegen Gliven zu einem
Lagen an ber Ducke bed Budee, wedere iber Elbich stie, wie
ern ann ert, bie Artschiedung, wielen zwerchent, zwielen
ben Uniere von Betra beren Trümmerthel burchschlangeit und
befreichtet.

<sup>&</sup>quot;1) L. de Laborde, Voy. t. c. p. 60. ") Burchknett, Trav. p. 537; b. 607c. H. 6. 718. "Durchkrett Sine vm natern Zeitl ter Ears Revis; Laborde, Plan de la Ville de Pétra et de se Eavironn terd sur tes tieze y pr. L. d. L. 1535; branch ber Dien and Revisions Austr., and Fran of Pern titter 10 Rangabe ter Easy von (16tha, the total cam Drientiers nethenble notes. Der Plan of Perns bei H. Pormby, visit etc., p. 239, in mer ries feitlicht finish to ave disson, obser topographiden Eirst, and web feitlicht finish to ave disson, obser topographiden Eirst, and web feitlicht finish to ave disson, obser topographiden Eirst, and web feitlicht finish to ave disson, obser topographiden Eirst, and sprint for Lond, 1523, S. and p. 419, negleptitet.

## Burdharbte Route von Petra

Diffen von der Quede All Must. 2014. Diffen von der Geoch-Atele länd ber Offeiter der Geleiche Geoch-Atele länd der Offeite Alle Geleiche Gene Geoch-Atele länd ber Offeite Gene Geleiche Gene Geoche Geleiche Gene Geleiche Gene Geleiche Gene Geleiche Geleic

Um nachften Tage, ben 24ften Mug S.S.B. fortgefest, mo nabe einer D einige Ruinen zeigten. Rachbem man angeftiegen, und auf bem boben Ruden bi bel Ghera in berfelben Richtung eine fab man gur rechten Sanb binab in (ein gangentbal bee Gbera - Buge), un' bes tiefen Araba jenfeit ber Ghera-Rette Araba, und an beren anberer Geite ( Sanbfteinfelfen, bie nabe bem Wabi Du! ben Wege traf man ein fleines Lager feliaften Beiten ber Bebuinen, Die Burd benn fie maren nur 4 Buf boch, gebu Gi res in ibnen zu finden. Dan beanuat in gefchmolgenes Biegenfett gu tauchen, au fillen. Sier erft erfuhr Burdbarb aus einem benachbarten Lager ber Somet quer burch bie Bufte nach Gues aufbrenur noch 2 Tagereifen pon Ataba fern ! barbte Biel eigentlich mar, um bie fubi Refgepfa (ein Theil bes Ghera) und ob. G. 173, 174, 177) gu erforichen, fo por, ba bamale bie unbieciplinirten I Golf noch febr gu fürchten maren, biefe wentat-Raramane zu erareifen. Denn b ebenfalle bie Erforichung einer neuen Te:

fich alfo gegen C.D. gur fconen Quelle el Szabete (118batab bei Robinfon) 9, neben welcher große Ruinen von Quaber-feinen lagen, und etwas weiter fanft abwarts frigend bas Lager ber Bowehtat") (über biefe Station f. C. 173).

Sier, figt Burdherbt, batte er wieber bie ungebeure fileine fein bodigten gegen be melliche Littigh ber Arzel, aber perallel mit ibm fleridenb) vor Magn, in meder er wenige Age; worr nderlider von Befferbr an der Dfielt de Babi Gherbe (l. auten) eingetreit wer. Men wer feir 6 Gtunden in Siben von Maan ver gabi chatte in (f. ob. 6. 430—431) vorgruft, und erfolltet bief Caut in zwei Stoftlingen auf den vortigen signfa gang bentlich (est fin ter Ceftelt). Die fyzifch Ellzeft zig von Damast nach Weinen poffirt eine eine Stunde in Dft berfelfen verüber; 8 Stunden fübmafte von ihr beiteit fich ein Amm er Gebera-Actent eine 3 bis 4 Stunden gegm Dft bin guer burch gild laine ans, dech nur als niederiger Signfung

Diefelben Bipfel tee Dichebbel Schera geigen fich febr erbaben und machtig aus bem Riveau bes weftlichen Araba-Thales, aber von ber Diffeite von biefem poruberftreichenben Sod. thale einer von Rorb nach Gub langgezognen Godplatte ericheinen fie nur ale geringe Sugel 3), ba biefe Bigteguftufe bebeutenb abfolut bober liegen muß als jene Dieberung ber Araba. Gben fo geigte es fich weiter norbmarte von ben obern hochplat. nen, pou el Reref und el Belfa gegen bas Sieftbal bes Gbor. feibft noch weiter nordmarte im el Dicolan an ber Ofifeite bee Tiberias-Gees. Das tiefliegenbe Thal bes el Ghor, b. i. bes Borbantbales, bat nad Burdbarbte Bemerfung einen rapi. ben Abfall jum Tobten Meere; und biefer Abfall fcbien ibm auch noch pom Gubenbe bes Tobten Meeres fortzufeten bis gum Ro. then Deere. Denn bie Gebirge an feiner Oftfeite ichienen ibm immer, je meiter gen Gub, befto bober gleichfam angumachfen, inbef bie obere Blaine icheinfar meniaftens bas gleiche Dipean beibehalte. Ungeachtet Burdbarbt nicht viel weiter gegen ben Guben vorbringen fonnte: fo meinte er boch, bag biefe Blaine gegen Gub bie Afaba an ber fprifden Sabidroute (alfo Afaba Gefbamie, von mo ber gewaltige Abftieg in ben Drachenbaud,

<sup>\*\*&#</sup>x27;) Robinfon, Bal. III. 1. S. 127. \*) Burckhardt, Trav. p. 722. \*) Burckhardt, Trav. p. 435; b. Gefen. II. S. 723 u. f.

# *image* not available

mitteln aus Balafting und Belfa verfeben, ber Sabich nach Des bina und Deffa entgeben gieben, um ihnen frifche Lebensmittel juguführen, wie wir aus Bufuf el Diffpe gabrten burd Seeben (f. Grof, XIII, S. 388 u. f.) binreichend fennen (f. oben 6. 924).

Burdbarbte Beit ?) mar biefer Berfebr burd bie Ilnruben und Ueberfalle ber Bababiten gwar febr verminbert, bod immer noch im Gange. Daan, fagt er, fei bamale nur noch ber einzige bewohnte Drt fener Buftenroute gemefen, auf ber ven Bebbeim bis Debina alle Caftelle ber fprifchen Bilgerroute verlaffen maren. Rur feine auten Quellen erhielten bem Orte noch einige Beublferung. 3hr einziger Erwerb mar, ben Bligern bie Brobucte ihrer Beinberge und Garten gu verfaufen, Die ben Banberern fo ermunicht find wie ben Rameelen ber reichliche Grafwuche um Daan. Aprifofen, Bfirfic, Bommgranaten find bafelbft von ber feinften Qualitat. Gine Bommgranate wire fur einen Biafter verfauft, und alles in gleichem Berbaltnig. In bie furge Beit ber Bilgerpaffage bin und gurud fallt ble gange Ernte bes bortigen Darftes.

Daan liegt in ber Ditte bes felfigen ganbftriche, ber nicht eulturfabig ift; ibr Rorn, BBaigen und Gerfte muffen fie aus ben Relbern bes Dichebbel Chera bezieben. Bei ben großen Storungen bes Bilgermefens find bie Ginwohner febr verarmt, manche baben zu andern Induftriezweigen greifen muffen, zumal zur Bereitung von Schaafpelgen und anderer Saute; febr viele find von ba ausgewandert nach Safple und Reret. Auf ben Borpoften ibrer Stadt von Sprien gegen bie beiligen Stabte Debing und Detfa find bie Ginwohner von Daan ftolg, und betreiben besbalb febr eifrig bas Stubium bes Roran. Die mehrften fonnen baber auch lefen und ichreiben, und viele von ibnen bienen ale 3 mame und Schreiber ben großen Bebuinen-Cheifbe. Die beiben Berge, auf benen ihre Ortichaft liegt, theilen auch ihre Bewohner in grei Secten, Die febr oft in Sebbe fteben, mobei nicht felten Blut flieft, Die gegenseitige Beinbichaft ift fo groß, bag fein Bewohner ber einen Bartei fich jemale mit einer Familie ber anbern Bartei vermählt.

Diefe Rachrichten batte Burdharbt Beit im Lager ber bo. webtat einzuzieben, ba bie Raramane erft am folgenben Tage auf.

<sup>507)</sup> Burckhardt, Trav. p. 436; b. Befen. IL. 6. 724, u. Rot. 1069.

# *image* not available

1008 Beft-Afien. V. Abtheilung. I. Abfdnitt. S. 14.

birgefiges bes nabataifden Sanbelvolles in ein befferes Licht feben.

Die Ruinen von Babi Cabra find nur von geringem Umfange, und ericeinen gegen bie von Betra in einem fleinen Daguftabe: aber nicht obne Beugniß von Woblftanb und Reid. thum, wenn fie icon nur ale ichmache Rachabmungen von ben granbiofen Brachtmonumenten jener Capitale gelten tonnen. Gine Acropolis, Ruinen von brei Tempeln mit Gaulenreften, Befeftigungemauern um bie Bergmanbe, Brudenrefte finb noch ju ertennen. Gaulen mit einem Eppefftucco übergogen, mit Spuren pon rothem Anftrich, zeigen wie manche ber Architecturen in Betra ben Befdmad ber Beit in ber Malerei an. Ueberrafdenb mar bas Theater in ber Ditte biefer Teleflufte, bas Laborbe fur eine Raumachie bielt 10). Go gemaltige Dauerbamme maren quer burch bae Thal zu einem gemeinfamen Baffin geführt, bas im Bufammenftog breier Thaier geeignet ichien, bie BBaffer ber bier fich vereinigenben Giegbache ju fammeln und fur langere Beiten aufgubewahren. Richt nur gum Cous ber Bflangungen im Thale, fonbern auch gur meitern Dirigirung ber BBaffer ichienen fie aufgeführt, ba bas Baffin mit ben Stufen bes Amphitheaters umgeben ift, benen von ber Gubfeite noch ein eignes Defervoir vorliegt, mit einem burch ben Bele gebauene Stollen, melder in bie Mitte ber Areng führt.

Laborde feißt feim feit litterfudung biefer Conftractionen bie Jobe zu ebentrartich, dier in der Witte der so dierem Wiffe, sich die Wassischung naut ise, oblief zu bereit, doch sonnter er sich von feinem andern Jowel bortiger Constructionen übergen ern, obwold die Jomenssonen die stelle fein, den um gertigen Barten auf bortigem Maume freie Benegungen möglich zu undern werbelle aus Errenne 119 biefer Orffrang feinen gefille figen-

fen fonnte.

3n wiefern Betra, die blühende Nabatier-Capitale, auf ihre Umgebung wirfte, wiffen wir nicht; daß sie aber uicht isolite siehend zu sichem Glang sich emperschwingen fonnte, davon geben die Umgebungen sieht Bengalis 19 noch in ibrer Berwiftung; nicht blied bisses Babt Gabten, sondern auch von

<sup>&</sup>lt;sup>317</sup>) Laborde, Naumachie du Ouadi Sabra. <sup>17</sup>) Letronne, in Journ. des Savans. 1835. Octob. p. 536. <sup>17</sup>) Reinaud, Jeurnal Asiat. 1835. T. XVI. p. 66—67.

## Laborbe's öftlicher Rudweg von Petra nach Afaba. 1009

an ber gange weitere, wenn auch nur fluchtig gurudgelegte, Gubweg bie Mila. Heberall zeigten fich Stubmanern gur Erbaltung bes Erbreiche fur Die Terraffencultur an ben Berggebangen; Steinbaufen, Die aus ben Gaatfelbern geworfen murben; von Strede au Strede Cifternen jur Muffammlung ber BBaffer; Canale burch Canbftreden gezogen, Die ju ben Stationen ber Raramanen fabren, und viele Goben mit Wortificationen, aum Schut bes Banbeisverfebre und ber Mgricultur errichtet, in benen nach beiben Richtungen bin bie Rabataer gu ihrer Beit Deifter waren (f. Grof. XIII. G. 111-140), Diefer Rudweg von Babi Cabra bie Afaba Mila fubrte 25 Lieues weit burch eine vollige Terra incognita, immer an ber Dftfeite bes Dichebbel Schera, auf ber Sochebene auf bem Urfprung vieler Transperfalthaler vorüber, welche baffelbe quer burchfcneiben muffen, ba Laborbe fagt, baß er guvor auf bem hinmege ibre Muslaufer in bem Tiefthale bes Mraba babe einmunben feben. Die topographifden Details Diefes Rudwege verfichert ber Reifenbe mit Sorgfalt auf feiner Rarte 13) eingetragen gu haben.

Racbem man vom Babi Gabra eine fleine Blaine burchfest bat, Die aus bem Berein mehrerer Babi's entfleht, fo erfteigt man mubfam einen Weg, ber fich im Bidgad an einem febr fteilen Abbange erhebt bis jur Gulmination, el Rafb (b. i. Bag. f. ob. G. 512 u. a. D.) genannt, von wo ein weites Banorama über 3bumda, bas Comitifche Gebirgeland, Die feltfamfte Anficht gemabrt 14): in Rord bis jum for, ber 6 Stunden entfernt liegt; in Weft über bas von G. nach R. langgezogene Tiefthal bes Araba binaus ju ben Tib. Bergen, mit bem Querburchbruch bes Babi Beib (Gebb bei Laborbe), welchem Beg bie Fellahs von Betra nach Baga gut folgen pflegen; gegen Dft von ber gro-Ben arabifchen Bergfette begrengt. Bon Diefem Gebirgepaß giebt ber Beg auf bem Ruden ber Berge gegen Guben fort; balb zeiat fich jur Linten ber tiefe Ginfchnitt eines Babi, in bem von Beit an Beit binabfturgenbe Geleblode gewaltig wieberhallenbe Coo's erzengten. Je weiter nach Guben, befto mehr belebte fich ber Boben mit vegetabiler Erbe und Bemachfen, ja es fcbien, ais babe man ein culturbares Land betreten, benn Gelberabtheilungen und Gartenmauern bezeugten bies, offenbar aus nabataifcher Beit, ba Ara-

Ritter Erbfunde XIV. Gff

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Carte de t'Arabie pétrée. 1828. <sup>13</sup>) î. Laborde, Vue prise d'et Nakb de 6 tieues au Sud du Mont Hor.

ber folde Berfe nicht aufführen. Bei einer Quelle Dalege murbe halt gemacht, in beren Rabe bie Ruinen einer Orticaft,

bie bier einft ihre Meder anbaute.

Der feigente Tag fielet weiter gegen DB pr einer beoffen Seifel be Brege, von me ma einerfeit bie gang Boffe ber Gelfen überblidt, bie gegen ben Ward Mende hinafbeigt, mafermb von ber andem Seite fich bie große (paber geigens) Gben bed wiffen Arbeiten fin Unemblich bis jum flitigen Geripori andbritet. Geft auffallen wer bie Blifferen be R bie von ab, beiten Seiten bed Bergugge: alle ber einen fiet irfele um fielle rudmirfe Abfürzen, auf ber andern gleichnistig beb, fortlaufende Bliete, fall im afielen Nieuem ibem Bergrächen.

Auf biefer Sche") isch unn febr bestimmte Gyeren einer antine Ertsie, bie von M. D. and S. B., mod von Erren and Mades bin pag; biefelbe auf ver spärretin die Beschmanner gen Werfe fertiren. Absolgt im dest jeine Resignen und tief Grasse aufmerstau, wechte Labente als "anoeiener vouet de Petra à Aintauf friume Ante einturge, woße fer aber von Robisson wird auf frium Fatter einturge, woße fer aber von Robisson in wie amrefannt wurde. Spiervon haben wir oben G. 112 fchen bie Gründe angelegt, auch bemerfen, des fie vieldfiedet eine Erreis der

Abaffibifden Chalifen mar.

Auf bem Bergabhange fanben fich noch Spuern von Dorfern, bie jeboch nicht febr all zu fein siehenen bie Tuberr behauptern, baß ab für febr volle Ibberryft aller Benblerung gebe. Une eriche Daulle mit Mifrevoll fammelt ihre Buffer zur Berthellung burch ie Bene, in urder Telladb bir und be Beiber bebaum, bie von außerobentlicher Gruchtbarfeit in Mitte ber jehigen bom Trauerrufte an bie frühere Mitabegeit ber Landbelg erinnerten.

Witer fiere ber Bog berg bet gie Bogifchofe zu bes Duffen von Senn, en betrauten Baimen abe veiert füllig am Abbangt bei Berged ber Agnabart, ber bie Wolfer bei Duffen bei Berged ber Agnabart, ber bie Wolfer beiter Duffen und bei Gwannfluffe ja ber Eskelt if Amerine (ci. 6. unreisjan is bei Abarfies, ei Stmeins bei Gergen, je. de. 6. 122) 193 Aucus bertifichten, sile in im Gallurtstal, in bem wir nach obigme ihm die Gestien Ausra annehmen fonnm (s. 6. 5. 113) 193. Mer im feit ergeffligt ausgefreiter Ri-

<sup>\*\*\*)</sup> Laborde, Voy. de l'Arabie petree. p. 62. \*\*) Robinfen, Balift. III, 1. G. 128, 135. \*\*) pergl. Robinfen, Balift. III. 1.

Laborbe's öftlicher Rudweg von Petra nach Afaba. 1011

vellement, bemerft Laborbe, war auf foldem Terrain im Stanbe, auf fo weiter Entfernung bas Baffer in einem regefrechten Gefälle zu erhalten.

Die Ruinen von Ameime find an Daffe febr bebeutenb, alle porigen Orticaften übermiegenb; aber ohne allen gurus ber Architertur, wol nur um außer Wohnungen einft ju Dagaginen fur Baaren und Proviant auf ber großen Bilgerftrage ber Deffa-Raramanen ju bienen, ober ber noch altern Commergitrafe ber Rabataer. Heberall bemerfte man mehrere guß tiefe Dauern mit Mortel, Gifternen, gute Gembibe; ja man mochte ben Ort "bie Stabt ber Gifternen" nennen, ba wol fein Saus obne biefelben mar, wogu noch große Unlagen bffentlicher Gifternen gur Erinfung ber Geerben und Lafttbiere tommen. Durch biefen Lurus, ber aber im Lanbe ber Bufte für große Denichenvereine jum erften Bedurfniß murbe, ift biefer Drt recht characteriftifc ausgezeichnet, und fest in mabres Erftaunen burch bie bewunbernemurbige Corgfalt und ben Reichtbum von Canalen, Mauern, Aguabucten, Refervoire und Anlagen aller Art, um jenem Beburf. niß ju genugen, bie felbft in ben Trummern noch mobl ertennbar blieben. Leiber bat Laborbe feine Beidnungen biefer Ruinen noch nicht veröffentlicht. Er giebt aber ein lehrreiches Brofil t8) eines Querburchidnittes ber gangen Breite ber Araba, von ben weftlichften Soben bes Tib-Blateaus binabfteigenb in bas Tiefthal bes Wabi Mraba, und quer uber bie Godigipfel bes Dichebbel Besma oftwarts wieber weniger abfteigenb, und binauf in bie bober gelegne Sochebene von Ameime, von melder wieberum oftwarte bie arabifche Rette bober auffleigt jum fprifchgrabifden Bigteau, auf welchem bie große fprifche Babichftrafe porüber giebt. Dies Brofil, fagt Laborbe, fei gezogen burch Die Relfen Dachert el Abib und über ben Gipfel bes Jor Beema.

Ben An eine marb nech einer guten Stunde fühnerte jener Sandfrichte gericht, nederte m Rammen An-obert et Ablitragt, und burch feine Ciferen mie durch feine Labition einiges Jurerffe erregt. Desei natürliche Schlachten wurden von zweireffelieten Seinen durch Auem gefoloffen, mie ber Baffer og
gefolicht zu einem britten Dete, ben man zu einer febr greßen
Radeiftenen ausbethte, zu leiten, baß in lbe zauch beture nech bes

<sup>15)</sup> Laborde, Voy. 1. c. p. 63.

Baffer das gangt Jade sindurch sich erkilt, am jur Trafte ber 
Gertem für die Kandarsschaft in denem Auf dem Möchen Muntde Fossen, der Kandarsschaft in den können Muste wirden. Muste wie der 
erdaut, das dass er gegenschieß in Trümuren ligte und den Erdautschaft der gegenschieß in Trümuren ligten wie erfen bei Sage: et dass einst eine Sied den der 
here Gestle ergässten die Andarst des Sage: et dass einst ein Kondarst der 
dare bier, am er Cissens sied, dasse welchen, durch überkeite, der 
dare bier, am ere Cissens sied, dasse welchen, durch überkeite, die eine die hinde gestlicht, ein fie ned der hinde gestlicht, ein fie ned Reinkopflicht und de liede gestlicht, ein fie ned gestlicht, welche das Baffer verschlungen habe. Daher habe der 
fielde den Mamm Mackert ei fiel der bei Ausgemen Mackert gestlicht werden der 
festlicht der der der der der der der der 
gestlicht der der der der der der der 
gestlicht der der der der der der 
gestlicht der der der der der 
gestlicht der der der der der 
gestlicht der der 
gestlicht der der 
gestlicht der 
gestlic

Belterigin gegen G. W. fam man zu einem Fort, im Sent terre vom Afaba, Anafbi bert all er erbaut (f. 6. S. 163, 169, 452); alse wei erft aus türftsser Jeit. Belter fürweit weiter berengt sich zu infere vorjeringenten Beltbeben bei biber breite, eben hochfache zu Beltsschauften, aus bem ber übertagerne Sandbien erstemanne ist, was bem ber übertagerne Sandbien erstemanne ist, was ber me ber fabglit- (f) und Granit-örlien emperflaren. Sier ift es, wo ber enge Mahl Gettum (ber Tibm) auß ber meim Mateuchen sienim Durchbruch gegen Gabwest burch bie vorliegende Bergstette in das Mahl Araba nimmt.

Diefem Durchbruch folgte man nun burch bie vierfachen Berfcangungelinien, von benen fcon fruber bie Rebe mar (f. ob. G. 96).

Burchtbare Connenglatft mit verüberziebenten Rham fin und Sanborfanen, bie aber bier nicht icabilde werben, weil fie ben Cand nicht aus Glutchenen aufwirbeln, sendern von fthem Bergboben herabigen, notigiet bie Wanderer Schuth hinter Telfen gu fuden, bis der Sturm werfiber war.

Sinter ben nichften Geifen ish man zwei große, verfconzie Gebürte im Münum fichen; gleich berauf werber fich bas Abal ploglich gegen W.R. und mimmt ben Wad i Muran auf; auf dem Beile, weckger im Winfel wed Zusammenstehle beiber Wader im Winfel werter Bertification, reckle freie qua Bubal' febt, erhote fich eine mer Bertification, reckle freie gut gelegen ben gangen Engaps beherricht. Eine gute Einmer weiter folligife eine gebaute Wauer in die Lurre bas gung Abal, und läßt nur eine einge Bassage üben, die feicht zu vertebilbgem fein wirte. Die röcheme Gließode band beite Offenna war erweite



## Schuberte Weg burch bie Araba nach Petra. 1013

tert, im einer großen Strade wurden fie aber von diefen fchynerebokenen Mauerdamme gurüdgeworfen. Ge ift diefelde Mauer, die Schrieben der Gefrif Sabid erkaut duken follte (1. 66. 6. 97); diefelke, die auch die heutigen Andere nach, wie die Awusea- (Torahlt bei Labore) Gebuinen, zu ihrer Vertheidigung gegen Mehmed Allis Truppen benuhten.

Ge foigt ein viertes und testes gort, welches bie Dung beb Babl Araba vertheibgen fann, von wo ber Bog fich fiebwarts gur Kiftenfalien Afaba am Ailanitifden Goff wendet, bas in furgem erreicht ift.

4) v. Schuberte Beg von Afaba burch bie Araba nach Betra (15. - 20. Marg 1837).

Bir beben in Deigen fichen unfern vereirten Ferund von Afaba aus em erften iber unzur Agemarsche (18. Mac) Rachemitings von 4 lber an burch bir breite, ogen West gundigt Ebrebes greien Band if and bis zu bem nahm Nächtiger begleitet (1. 6bm S. 307-308), webin er in gegien Globel int bielen Ammerin, einer Schart von 30 Bruiten nub bem Chrengfeitet eine Amnden, dem Schort vos Glober vos Guir er Seine won 642, de Vertreber bei Greien von 642, de Vertreber Schrift der Vertreber von der Vertreber der Beiter von Vertreber Schrift befrie Etwarpheit und Robhelt ver Schrer, beren Dienfreilligkeit und Frenzeilichfeit wir Armeinger war, als der ihre zu von erfehre Etwarpheit und Schort von der Vertreber der Vertreber

<sup>81&</sup>quot;) v. Schubert, Reife a. a. D. Ib, II. G. 398-401.

Die Einde best Babi Araba war nicht gang ober Pflangenunde, her sichnischeme Erts zie zust (Callispannen comessum), mit seinen zierlichen, weissen Blamenbölschen, an biattelem binsenartigen Merigen fissend, perchapert sich sogse abs der die Verläussenden Bereige naren den Kamerien ein angenehmes Butter. Diefe deben einen ihmen Sehapstene flauerlichen Gefindunct, die alten find ihren zu belag. Die Burgein voll Ertsacken einften sich einer die Anabeben ein, und despiktigen dehremedungen der Speringbafen, die diere der der die Verläussenden die Verläussenden bafen, die die eine die Verläussende die Verläussenden die blier ande die Angeleiche der die Verläussenden die pflicken die Verläussende die Verläussende die Verläussende apflickenlichen die Verläussende die Verläussende die Verläussende mit den die Verläussende die Verläussende die Verläussende die apflickenlichen die Verläussende die Verläussende die Verläussende die mit den die Verläussende die Verläussende die Verläussende die Verläussende die die Verläussende die Ve

Um Radmittag ließ man gegen Weften gur Gelte eine bratige, feuchte Sanbebene liegen; bie Fata Dorgana gauberte über fie Geen und Teiche bin; im oftlichen Gebirg fingen bie bie anbern Schichten burdfebenben Gange von rother garbung an fich ju zeigen, bie weiter bin um Betra fo vorberrichend werben. 11m 4 lifr murbe bas fdmarge Beltlager erreicht, welches ber Reifebericht bas Dorf Araba nennt, jest bie Refibeng bes Sheifb Salem (von bem Titel "Großer Cheith ber Araba", ben Ihm v. Chubert beilegt, batte Robinfon feine Runbe 20) erbalten, wol aber vieles von feiner Treutofigfeit und niebrigen Gefin. nung), ber ben Reifenben entgegenritt. Dowol Gebieter über taufend Rameele, bie er als machtiger Bebuinenfurft alliabrlich bet Deffafaramane entgegenführt (mabriceintich eine bione Brablerei. ba biefes Beidaft bem machtigen Cheiff ber Comeitat, mit bem bie Mlowin verbanbet find, anbeim fallt, f. unten), geichnete er fich por ben Bebuinen burch nichte ale einen foftbaren Rafcmirfbaml aus, ben er um bas Saupt gewunden batte. In fein grofee Belt eingeführt, trat man in ben Rreis ber Bornehmen bes Stammes, binter benen ein zweiter Rreis ber Bemeinen fan. 3m erfteren murbe man, auf Teppide fich nieberlaffenb, mit Raffee bewirthet, indeg jene faure Diid (Bebben) in bolgerner Schale von band ju band umbergeben liegen und Sabad rauchten. 3n bas eigene Belt, bas inbeg aufgefchlagen war, gurudgetebrt, erbielt bort ber beutiche Reifenbe vom Sheifb ein Lamm, bas ub-

<sup>\*</sup>to) Robinfon, Bai. 1. S. 272.

## Schubert's Beg burch bie Ar-

lich Gelgeschen. Ben einem Leinen leife fich bes anne Irierer, des and inneren Gruppen von Jettern bestand, übe Besten hinaus ferugenn. Eben fehr and wohlenderen Gertrag eine, bei gute Bahren ihren Gertrag eine, bei gute Bahren in ter Jetter eine eine Mitter Bahren in ter Jetter eine aus von Weerer bis zu bleifem Dorft Arabi is quat 69 Mer. Wie hernigfestigen.

Dritter Tag (17. Dary). 9 große Befttag (el 3b el Rebir), Rurban bem bei ber Bilgerfahrt nach Deffa Die Sabrt gum Arafat (f. Grof. XIII. wirb. Er murbe auch bier im Refibe ber Sabich feftlich begangen, obwol ga mit verbunben war. Man fleibete fich felachtete ein Schaaf und theilte bies Bolf beluftigte fich mit feinen Rameel mobei ein Tuch ale Breis fur ben @ ein Gebet wurde nicht einmal gebacht Biebe und beim Gffen borte man bet Gottes Damen. Go fab es fest bier c im einftigen Bauberthale 36raels bem Ampriter-Gebira, ba einft bi bas Befet gab, allein leitete ,, und t mit ibm"; bier, wo manche Gebeine ! im Boben vergraben liegen; bier, mo bes jungeren Gefchlechtes mar. bas t Mof. 14, 25-36).

Dritter Marichtag (vierter ! Bebuinenfurft, Sheifb Salem, unte ben, fagt v. Schubert, entließ ihn a mer feirfichen Abfoioberbe, bei melden fes umberftanben; er hatte zwei feiner

<sup>1)</sup> v. Schubert, Reife II. S. 401-410. Der 3ng ber Beraeilten, 8. S. 31-4; S. 407-411.

## 1016 Beft-Afien, V. Abtheilung, I. Abichnitt. S. 14.

Sheifb-Titel führten, ju Geleitemannern gegeben. Bei magigem Binbe que Gubmeft, vom Rotben Deere ber, und unter rotblich. grauem Gewoif ungewohnter Art, burch ben bie balb falben Schimmer ber Connenftrablen, balb ber Connenbrand, wie burch Rauchwolfen, große Beranberung in ber Atmofphare verfundeten. jog man aus. Aber allmablig naberte fich bie gefleigerte Bint ber Atmofpbare, wie im Ruftbampf einer Branbflatte, und nach wechselnben Buftanben und Rampfen batte ber buftere, fcheinbare Rebel fich in feine Staubwolfen permanbelt, Die wie ein Schleier Mues bebedten. Ruu aber fubrte ber beranrafenbe Sturmwind auch grobere Befteintrummer, abgeriffene 3meige ber bornigen Buftengewachfe berbei, und fiel fo fdwer und bicht nieber, bag bie Rameele mit lautem Gebrull ihre Reiben verliegen und obne Orbnung vorwarte raunten. Gleich in ben erften Augenbliden, in benen ber Canbfturm mit feinen groberen Daffen bie Raramane errilte, batte bie Sonne fich verbullt wie in einen barenen God; mit einer furchtbaren Schnelle muche bas Duntel, bas ben Bieb und feine Rachbaricaft bebedte, ju mabrer Rachtlichfeit. Bum großen Glud mar ber Binb im Ruden, und in ber Rabe bas Bett eines Binterftrome, bas burch bidftammiges Samaristen. geftrauch gegen ben Sturm ein wenig Schut bot. Gier bielt man mit niebergebeugtem Rorper binter bem Uferbamm und feinem bich. ten Geftrauch bas Ueberbinftreichen ber Ganbwolfen aus, bie es, nach ber erften Buth bee Orfane, moglich warb, bie Beltftangen an ben Samarielenftammen und an Bfloden zu befeftigen. Unter bem Beltbad fant man gwar einigen Gout, benn auf ibm riefelte ber Canb berab, aber in bas Innerfte brang ber feinere Staub bennoch ein, felbft in bie verichloffenften Bebalter, in Rleiber, Bafche, Betrante, Speifen u. f. m., fo, bag ber Reis, ber am Abend gur Speifung biente, gang braun gefarbt war und fe mit Sanbe gemengt, bag man es porgog, fagt ber Reifenbe, ibn burd Rauen ungepruft gang ju verfdinden. Un ein Beiterfdreiten fonnte nicht gebacht werben; man war bie boppelte Sobe bee porigen Lagere allmablig binaufgeftiegen; benn bie Barometermeffung Dr. Erble gab biefelbe gu 954 Par. Buß über bem Rethen Meere au.

Dierter Marichtag. 19. Marg. Bei febr abgefühlter Luft feste man am Worgen ben Beg im Aroba-Thale fort, bas aber von ber Befleite ber bier burch eine niebere higeillette beengt wirb, bie fich gegen bie Dfleite bin verlauft und fo ein



## Schuberte Beg burd bie Araba nach Betra. 1017

giemlich breites Seitenthal bilbet, bas gur rechten Sanb Sanb. fteingebirg anftebent zeigte. Diefes fanbige Thal mar reich an Strauchwerf und nieberen Rrautern, voll Bogel, jumal Buftenbubner und Francoline; ber Boben zeigte gutes Beibelanb. Ginige Berfuche ju Regenichauern maren ichnell vorübergebenb. Dittage fam man nach fanftem Unfteigen, wie Laborbe, ju einer Anbobe, von ber fic bas Ebomittiche Bebirg (ber Dicheb. bel Goera, Geir) in feiner riefenhaften Bfeilerformation machtig vor bas Muge ftellte; im Etpl ber Aberebacher Sanbfteinfelfen, fagt Soubert, nur gebnmal granbiofer; ber Berg Bor. mit Marone Grab, über alle anbern von machtiger Gobe berabfcauenb. Dore beuteten bie Bebuinen mit Chrfurcht auf ben Bropbeten Sarun. Heber ben füblichen Goben entlub fich eine Bewitterwolfe. Dan trat bier in eine gefchmudtere Abtheilung bes Buftenftriche ein, voll Gebuiche und Rrauterwuche. Es war Balmfonntag, ben bie Ratur in biefer lieblichen Bilbnif mitgufeiern fchien; inbeg uber ben Godpfeilern bes Bebirges Com, amifchen beffen Schluchten man nun icon bineinbiiden fonnte, bas bunfelfarbige Beflugel ber Betterwolfen noch Schreden verbreitete, leuchtete im Thal Die Sonne lieblich und lodte bas Befumme ber Bienen über bem blubenben Strauchwerf ber Chene bervor. 3meis erlei Buftenbubner, Bterocies-Arten, wurben bier erlegt unb ein arabifcher Bafe lebenbig gefangen. Auf einer naben Unbobe (vielleicht Laborbe's Babi Doileb), über melde ber Beg führte, bemerfte man eine alte Conftruction, vielleicht ein romifches Bachtbans, baran man eingebauene romifche Biffern mabrnabm. Schon um balb 2 Ubr. alfo nur nach einem febr furzen Mariche (5 Stunden Wege vom Lager), mar bie Munbung eines Thales erreicht, bas man Dabi Dufa genannt bat, offenbar. weil es ben Gingangepfab gu biefem Babi bilbet, ohne jeboch bie Musmanbung bee Babi feibft ju fein. Ge tritt bier ein Gieg. bad aus bem Gebiete bervor, ber aber balb burch ein heftiges Gewitter, bas fich in ben Rachbarbergen ergon, zu einem großen Balbftrome aufdwoll, alfo leicht bie Belte mit aller Sabe in feinem Bette batte fortidmemmen tonnen; wol ber Abu Rhufhelbeb bei Robinfon 24). Denn bier batten bie Rubrer Salt gemacht, weil bie Erreichung von Betra fur benfelben Sag nicht rathfam war und bas Gewitter berabgufturgen brobte, weshalb fie voll

<sup>82\*)</sup> Rebinfon, Bai, III, 1. G. 75 u. 77.

1018 Beft-Afien. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 14.

Borficht auch bie Belte nicht im Canbbette bes Babi, fonbern auf Steinboben uber bem Babi errichtet batten.

Bunfter Marfgleg. 20. Mar; 23). Des Nochtlager gigten nach Bornmetermiftung eine no ebitute Sche von 2045; Ant. Zus; nan nußte also am verherigen Tage über 1000 Suß angefligen fleit; von die na hatte nan aber noch anberthalb taufend bis beber empezytellimmen, um bie bebe Zug vom Brete in ihren Befeintiffel zu erreichen. Gepäd, Beite um Laftigiere lief man im Nachtgere jurid um bei figte nur bei befein ber Drome. Der bei zum Eritlauffleigen gerignet woren; benn berfied geben ber Drome. Der bie zum Eritlauffleigen gerignet woren; benn berfied geben ber Drome.

Das Gaffer bes Giefsbades batte fich an ber Mintung feben vertaulen, erft weiter im Engsthal ber Babi finant, ben man man verfolgte, sand man noch einige gurüchgebliebene Sputem beffelben vor. Unmöglich twäre est generfen, in biefer Englichtucht bie Ichte anziglichtung, in wedere man fich ber ell Beiter eitst unden weit gwieden bichten Oleanbergebild bindurdwinden mußte, um ben Aug eine fiellich Gustel mererichen.

Es erinnert biefer Dleanbergrund an Laborbe's Schilbernng feines Gingangs vom Mafe-Sels burch ben Babi Abu Ronfbeibeb (f. ob. G. 999), bie beibe von Schubert nicht mit Ramen genannt werben, woburch es zweifelbaft werben tonnte, ob beibe burch ben felben Babi nach Betra gingen; boch entipricht beiber ohngefahre Angabe ber Diftang von ihrem Dachtlager nach Betra, 3 Lieues bei Laborbe, und 3 Stunben bei v. Soubert bis jur oberften Terraffe, ber 3bentitat ihres Bfabes. Durch einen Richtsteig, ber über ben fleilen Gugel binmegführt, vermeibet man bie Rrummungen und ploblich gaben Abfalle ber Thalfole bes Giegbaches. Das alte Gemauer, in beffen Rabe ber fcnedenartig fic minbenbe Richtfleig poruberfubrt, bielt Schubert fur ein romifdes Bachthaus. Rach anbern 3/4 Stunben rechte (alfo gegen Guben ), bas tiefe Bette bes Giefibache jur Geite babenb, ber fich öfter unter Feloplatten gang verbirgt, erreichte man bie ameite bobere Beraterraffe mit gleicher Thalfole und borizontaler Gbene. Mus ben Felefluften borte man bas Gnrren wilber Sanben; bas Gefdrei von Rrabenfdmarmen bewillfemmuete bie Reifenben, bie bierin eine meue bieber unbefannte Art berfelben ent-

<sup>424)</sup> v. Schubert, Reife II. S. 415; Dr. Steinheil, in Gel. Ang. b. Baper. Afab. b. S., 1840, Rr. 47, S. 382.



## Schubert's Beg burd bie Araba nad Betra, 1019

berten (Corvus infumatus, Wagner). Diefe zweite Terraffe, bie man eine balbe Stunde entlang auf einem Borizontalboben verfolgte, bricht gegen bie niebrigere untere ploplich mit einer fentrechten Welswand ab, von welcher fich zur Regenzeit ein machtiger BBafferfall abfturgt. Es folgte nun ein weit beichwerlicheres Auf. Reigen ale bas vorige gu einer britten noch boberen Terraffe, gu ber man, wie gn einem britten Stodwert binauf, eine volle Stunde gebrauchte. Außer bem gaben fteinigen Abbange, mit bem ber Berg fich jum Thaie abfentt, finben fich bier auch natürliche Beloftufen von folder Steilheit und Bobe, bag auch ber geubteffe Geber mit Ganben und Suffen fich hinaufarbeiten mußte. Die berittenen Rameele fietterten jeboch alle mit, und nur ein junges Rameel, bem bie Arbeit ju groß war, blieb von bem Buge inrud. Rad 3 Stunden vom Lager war and biefe Sobe erreicht. und unn auch eine neue Beit von Ericheinungen, eine fühlere Berghobe von wenigftens viertehalbtaufend guß über bem Deere, Die von bem boch aufgethurmten Dichebbel bor wol noch um anberthalb taufend Sug überragt werben mochte. Deffungen wnrben leiber nicht gemacht; man fcante bie erflommene Bobe pom Rachtlager anf biefelbe wie vom Ratharinen Rlofter gnr Glias - Capelle (f. oben G. 574), alfo auf 1400 guft, und befanb fich bemnach auf einer abfoluten Gobe von 3446 Bar, Guf 26). Bier vom melobifden Gefang ber Singbroffel und vom Gurren ber Felstauben empfangen, war man aus bem Thale ber Bagellen in bas wilbe Bebiet bee Steinbode eingetreten, unb aus einer Buftenfiora in Die Baloden und bichteren Saine ber ebomitifden Copreffe, welche bie Felbabbange fcmndten. Bon bier an jog ber großere Theil ber Gefellichaft in bie ebomi. tifche Belfenftabt Gela ober 3attheel (2. Ron. 14, 7; f. oben 6. 994) ein, inbeg v. Coubert mit Dr. Frang guvor noch mit 4 Bebuinen von ba ane ben feitwatte und im Rorben empor fich thurmenben Berg Bor erftieg.

5) Drei anbre Routiers mit fragmentarifden Daten von Lord Linbfan (1837), John Rinnear (1839) unb . henry Formby (1842).

Anf fo weuig befinchten und unficheren Bfaben find auch furge Rotigen aufmertfamer Beobachter nicht ju übergeben, welche boch

<sup>24)</sup> v. Schubert, Reifen II. 6. 418.

bie und ba auch in ben Tagebuchern ber Touriften lehrreich fur ben Bortichritt ber Erbaute niebergelegt fein tonnen, wenn fie auch nur Ludenbufer fur Einzeluheiten gur Beftatigung ober Berichtigung abgeben

1) Bord Linbfan, von einem Dr. Clarfe Ramfary unt Das Lennan begleitet, erreichte in vier Tagemarichen vom Gingi bas Fort Afaba, um von ba, unter ber gubrung ber 2110 mein, über Betra nach Gebron ju geben. Um 22. April, alfo nur einen Monat fpater, ale v. Soubert binburdgog, famen ibn bie bazu berbeigerufenen Sheifhe ber Mlomein, Cheifh buf. fein 27) und Cheifb Galem, entgegen, um ben Contract abaufoliegen, wobei es immer Ganbel mancherlei Urt giebt. Die gn generofen Borganger, fagte 2. Binbfan, maren jur Ungeit freigebig gemefen, weil fie fur ibre Gecorte 150 Sterling (15,000 Big. fter) gezahlt; momit er mabriceinlich wol Englanber, aber nicht eben p. Chuberte Durdzug meinen tonnte. Gine anbere Bartie batte ben Bubrern in Debron ibre gauge Bagage gefchenft, um ne fur bie Englander einzunehmen. Diefem Brincip wollte &. Lint. fan nicht bulbigen, weil baburch bie Sabfucht ber Bebuinen nur immer nachtbeiliger gefteigert werbe. Die nachften Borganger, Dr. Beef und Eftribae, batten nur 50 Bf. Sterling (4200 Biafter) gezahlt; Lord Lindfab's Bartei, aus vier Reifenben beftebenb , fleigerte aber bie Rorbernna ber Bebuinen auf bae Donpelte; fie maren gewohnt nach Berfonen ju rechnen. 2, ginbfap wollte bie Bablung nach ber Menge ber Rameele eingerichtet miffen. Run bebauptete ber Cheifb, er brauche 23 Rameele, bafur folle er 150 Bf. Sterling (15,000 Biafter) gablen; Die Babl ber Rameele war aber febr übertrieben, ba man bie Bagage fcon bireft nach Gebron vom Ginai aus abgefdidt batte. Dit Bezugnabme auf Beef und Eftribge, beren Bablung man ibnen vorbielt, liegen fie ihre unverfcamte gorberung auf 10,000, bann 8000 und end. lich auf 4000 Biafter fallen, mit ber Bufage, ibnen bei auter Bebienung in Gebren noch 500 Biafter nachzugablen. Und fo blieb man beim gegebenen Bort. Gben fo frech betrieb es ber Gon. verneur bee Forte Lifaba, ber fur bie paar Tage ber Berberge ber Gafte 200 Biafter forberte und bie Thore gufchloft, ale man ibm 100 geboten batte; nur ein Bufall befreite bie Befangenen aus ihrem Berfdluß und fie fuchten nach Burudlaffung eines paffenben

<sup>\*\*\*)</sup> Lord Lindsay, Letters. Vol. II. p. 14-22.

Lord Linbfap's Beg von Afaba nad Betra, 1021

Gefchenfes bas Freie. Ihre Energie brachte ihnen Refpert bei ibren Subrern fur ble gange übrige Buftenfahrt.

Ein feifames Bolf find die Bedninn, bemerft. L. lind fau, lieberferbrung und Bettein für film nicht abende, fie betteit mitten in der Wäße, am Altebel um mit Antimendum ihre Augenfraume ju feiren; fie find de dei geben geringe, Phinderer; der des Bert ihrer Contracte dalen fie, und flehn ein für das Leben ihrer Ansertrauten. Diesplad unter ihren feich Allt nicht ver; im Benat bing noch an benischen Bamm in der Ginatischen Bahrl, den man 3 Boden verfer dassicht das feben. Die Sanfting beden Alleivererricht und wintarte Schäge in verschieben Abeit der der die bei der der der die feben bei Sanftige feben Alleivererricht und hütten verbergen, die um den der der der der der der der der feber find. Bie Gutes um Beise finder fich in der Abat bei ihnen bestämmen (e. d. S. 814, 292 f.).

1

ä

ß

Das erfte Rachtlager, nicht volle brei Stunden von Afaba, wurde, wie es fcheint, in bemfelben Alowein Beltborfe gehalten, mo v. Schubert vom Cheifh Galem empfangen marb. Diesmal war Cheifh Suffein ber Baftgeber, ber noch gragibfer feine Gafte unterbielt und in eine Scharlachrobe mit rothem Turban gefleibet mar. In feiner Befichtsbilbung glaubte Borb ginbfab einen gang anbern Denfchenfchlag gu ertennen, ale in ber feiner Untergebenen; ber fcone Cobn, ein gebnfabriger Rnabe, lag ftete ju ben Sugen bee Batere, um beffen Bliden gu begegnen, inbeg anbere gleich fcongeblibete feiner in bas Scheifbgelt aus bem benachbarten Barem eingelaffenen Rinter umberfpielten, feine fdmarge Radfommenicaft, wol von Celavinnen, aber außerhalb bem Belte fich nadt umbertrieb. Die Empfehlungsbriefe, Die .man ibm von feinem fruberen Schusling ale Reifenben (von Linant, bier 216. bel Sug genannt (Rinnear fcreibt biefen Ramen Abbel Rhaga), Laborbe's Gefährte) von Megypten ber überbrachte, murben nicht gelefen, aber mit Ceremonie in ben Turban und ben Gurtel eingeftedt.

Das grographisch Ergefnis ber beit Aggereifen ") bis zu bem Muntt zur sant auffeigenben öbe, ben ber man a Sinnen fürben fürben bei der Begigne bei der bei der bei der ungestätigten Berg zum erfikamal erblickte (wie bei b. Shinert und Laberte, f. oben 6. 999), fil nie de Aleifender Aggebage unbereitende zu mannen.

<sup>26)</sup> Lord Lindsay, Letters. 11. 30.

# 1022 Beft-Afien. V. Abtheilung. I. Abfcnitt. S. 14.

Um folgenben Morgen bes vierten Tagemariches murben zeitig bie Gelegrotten von Betra erreicht, in benen man fich langere Raft nahm und jo bas Broject bes Schiffs vernichtete, ber beabiidtigt batte, feinen Schuftlingen nur eine Stunde Aufenthalt im

Babi Dufa zu geftatten.

Der Empfehimgebrief, ben Kinnear von Linant an Sheift huffelin abgat, obgleich jener ausgezeichnete Ingenierr bei ben Bebnimen vund feine bede fetullung in Augpten in beben Befpert ftebt, hinderte ben Seift nicht, feine umverschauten Forbrungen zu wiederfelen; er verlangte für 25 Rannele und 20 Berna Georb 128 Getre (1,1250 Balter), und voch 96 Blade

<sup>\*\*\*7)</sup> Befenins, Rot. S. Burdhardt, Reife I. S. 431, und Ret. 538; Robinion, Bal. Itl. S. 55. \*\*7) John Kinnear, Cairo, Petra and Damascus in 1839. London. 8. 1841. p. 120—131.

# *image* not available

# 1024 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 14.

bie Albrer Itrael frachen auf ver Abet und fumen mit ber gangen Geneinde an ben Berg hor. — Nachbem num dert Mofund Auren an ben Gergen bet Laubes Ebom den Berg horbestign, auf bem Leiterre feinen Job sand (O. 23 n. 24) und bed Boll ibn berigt Tage lang brewein batte, ber Cannaiter "Dodie von Arab sie aber vom Norben ber sehr verängte (21, 1), so gegen sie von hor- am Weltige auf bem Wegez jum Gehtsfuner, baß sie um de Ebon wie eine Beger jum Gehtsfuner, baß sie um de Ebon mitter-Land blingbgen. Und bas Bell marb verkröffen auf bem Weger (21, 4).

Um Morgen bes folgenben Tages, ben 6. Dary, that Cheifh Suffein alles Dogliche, um 3. Rinnear vom Befuch bee Babi Dufa wegen ber bortigen Fellabin abguidreden, obwol er felbft feine Urfache fie ju furchten batte; und ale bie Reifenben auf Durchführung ihres Blanes beftanben, verlangte er menigftene, fie follten ihre Bagage außerhalb bes Babi im lebten Rachtlager (wie bies auch p. Soubert getban) jurudlaffen. Inbeft beftanb ber Brite auf feinem Ropf und brang mit Gad und Bad auf bem. felben Bege feiner Borganger, wie es fcheint, in bas Gebirge. land ein; mo es ju fteil war, verließ man ble Rameele und ftieg ju Buß binan, einen furgeren Bfab nehmenb, mabrent ber Cheifb mit ben Lafttbieren einen anbern bequemeren einfolug, auf bem er jedoch nur etwas fpater nachruden tonnte. Die gußganger wurden eben fo überrafcht burch bie berrlichen Dleanbergebuiche, burd bas Grandlofe und bie Bilbbeit ber Scenerie ber Relfen und Schluchten, burd bas liebliche ihnen fo fremb geworbene Beplatfder eines Bades, burd ben Buruf bes Rudufe, bas Gurren

#### Rinnear's Weg von Afaba nach ?

ber Feistauben, bas Auffliegen gabireicher Retten v burch ben Befang ber Singvogel u. a. nt. Stunden auf bie Bobe gelangt, mo man eben von Betra binabfteigen wollte, erhob fich ein wilbrufenber Bebuinen, mit wilben Geberben un bungen bie Reifenben umftellenb, fo baß biefe fich faben. Funfgebn wilbe Rerle, mabre Gobne PRof. 16, 12) verlangten bie Umfebr, ober bebrobte Gin einziger Mlowin, ber bie Briten begleitet Schut: benn bie an ihn gelegte Sand murbe ein gegen ben gangen Tribus veranlafit baben. Dan rubigen und ihre Grunbe ju boren. 36r Cheif bie anbern im Rreife umber; er murmelte ein ! rief 38mael an, und fprach: ibr burft nicht unfer ohne Tobesftreich; bas fel ihr Recht, ihr Befet biefen fich lange verzogernben Berhandlungen famen bie anbern Mlowein-Bubrer und Cheifb Suffel Parteien waren nun etwa gleich ftart; bies gab Benbung. Cheifh Dagabel ber Bellahe obi befonberen Bebuinenftammes von Babi Dufa, t fpruche auf Betra machen, bie wirflichen Fellahs Reifenben nur bie Maricultoren außerhalb berfelben i wohnen, gab jenem ben Grug, und fo jog man t Graberftabt ein, nicht ohne bas größte Erftaunen bas Belt, bas man bort aufgeschlagen wieber waren alle Ausgange burch wilbe Bebuinen (Rir mit Reulen bewaffnet, umftellt, beren Drobungen bas Belt nothigten. Dan ließ nun bie beiben Belt rufen. Ind Die Gemebre und erffarte ben 6 bleiben und Alles gu befeben. Rein, nur einet aber nichts befeben, mar bie Untwort; nach vieler man fich zu einer Contribution, boch nicht von 1 Bf. Sterling), wie bie Forberung war, fonbern bafur wollte man nur 2 Sage Aufenthalt jugefi und ale man bie Gumme bem Cheiff bee Ort gablte, blieb man babel, fo lange ju verweilen, Run erft fonnte man bie Musfluge beginnen, a amei Araber bas Beleit gaben. - Benn auch ni lernt man burch folche Berichte wenigftens ben Leute naber fennen, mas fur alle nachfolgenbe 2B

Ritter Erbfunbe XIV.

geringer Bidvigfeit fein nichte. Dem Gefährten Kinnears, bem Maler Dan. Roberts 31), verbaufen wir in feinem pittereifen Berfe auch einige Darftlungen ere Gefrigsferene dei Berges hor und ber hauptachtlungen er Gefrigsferen dei welche bie vorrefflichfen aller find und classisch genannt zu vertere verbleten.

Muf bem befannten Wege von Ataba burch bas Tieftbal Araba fortidreitenb, paffirte er am zweiten Tagemariche ein Lager ber Beni Aulab Ga'ib (gu ben Dhubeirt gehorig, f. ob. G. 968), welche nach ibm eben fo milbe Gefichteguge baben, wie bie 21ewein, eben fo verfcmist find. Um britten Tagemariche, beim erften Gintritt rechter Sand bes Bege burch niebere Rlippen und Schluchten in bas Gebirgeland, fab man am Bergraffe eine Grcapation, analog allen folgenben, eine Belogrotte mit ornamentirter Facabe, Die fremben, nicht romifden Stole und obne 3nfeription war. Ge fcheint mol feine anbere ale bie von Laborbe icon ermabnte Mafe ju fein, Die fein anderer Reifenber bie jest mit Ramen ermabnt bat. hier murbe gelagert, und am vierten Tage burch baffetbe Dleanberthal von Stufe ju Stufe bie obere Terraffe erftiegen, bie man eine Biertelftunbe por bem Erbliden von Betra etwas abmarte in bas Thal flieg und bie erfte Gelsgrotte erreichend von einem Dubend baraus berportretenber bemaffneter wilber Beduinen umringt murbe. Much biesmal maren bie Rameelfubrer anbermarte gezogen und batten bie Reifenben ifren naberen Bfab allein geben laffen, ale mare es eine abgefartete Galle, ben Bebuinen bee Babi Dufa ihr Ueberfallunge.

<sup>\*\*\*)</sup> Dav. Roberts de l'Acad. roy. de Londre, La Terre Sainte, Yues et Monumens. Ed. Bruxelles. foi. Livr. 5. 21) Rev. Henry Formby, Visit to the East. Lond. 8. 1843, p.257—268.

## Rorbofffragen von Reret nach

recht zegen die fermem Befucher nicht zu (chmälbeutfet er diese Geiffetzgenwen, Umreftgerecht um fich son dem Billion nicht überflägigt zu inicht zu ertellen, wos liefet zu bluigen fehr könnte. Eines Berfahrstumm mit gebrechnem zuletz die Berechungun, der die fich die Bedie fen Befowerde und Umannefmilichtet ver Refign ern, daß sie hinrichenem Gegue einer Alsonia zu Begleitern und Höhren zu dem merkwich; Zbeite apprechnen und von den die die die Seleitz gaben bis zu ihren Zeiten, die sieden von Bestelle zu der die zu den den die die die Geseitz gaben die zu ihren Zeiten, die sieden von dem gefunderschieme Borman angeriebt weren.

# Grlanterung 2.

Straffen nach Petra von Norboften ber, Shobaf: nach Burdharbt (1812), Banfes, und Legb (1818).

Bon Reref, in G.D. bes Sobten Deeres, Erfundigungen Geebens über ben Guben von aus, welche beice Orte bamals noch unzugang Reret gelang es querft bem unermabeten Bur guft 1812 Betra wirftich ju erreichen, obwol u Umftanben, Die eine politanbige Griorichung u fo bag feibft bie Binfeiaufnahme mit bem Compagi gebeim binter bem Ruden feiner grabifchen Be um nicht ale Dagifer 33) an ber Musführung fei lich gebinbert gu werben, ungenaue Daten liefer Colon. DR. Leafe, ber Berausgeber ber Tagebuche gu biefen geborigen Rarten auch mit nach ant conftruirt werben mußten, weniger nach feinen G nach feinen Beitbiftangen, und baber nur im fle publicirt werben fonnten. Dennoch werben fei von allen Rachfolgern nur beftatigt und felbft genaueften berfelben, einem &, Robinfon, ali bier beobachtet murbe, anerfannt, ja, es verbien

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>) L. Burckhardt, Trav. in Syria. London. 18 Gefenius H. S. 736. <sup>34</sup>) Chent. Preface.

Bewunderung, unter ben bemmenben Umftanben fo Bieles auch bier begrundet ju haben.

Spater ift Dr. Banfes mit feinen Begleitern berfelben Route im Jahre 1818 gefolgt, von welcher Erpedition leiber nur bie Begleiter Beröffentlichungen gegeben haben, mahrend ber Sauptunternehmer biefer Expedition feine geographifchen und antiqua. rifden Schate bie beute in feinen Schreinen gang verfchloffen gehalten hat. Diefen Borgangern ift bann, außer ben von Betra gegen Rorben ihre begonnenen Touren nach Bebron fortfebenben, meift fluchtigen Wanderern ohne langeren Aufenthalt in biefen Bebieten, @. Robinfon mit einer eigentlichen topographifd. forfcenben Reife von Bebron burch bas El Ghor nach Betra und gurud uber Rabes Barnea gefolat, im 3, 1838, nnb be Bertou im bemfelben Sabre, um ein Rivellement gwifden ben Enben beiber Meere, bes Tobten und bes Rothen, gu Stanbe ju bringen, von bem erft im folgenben Banbe bie Rebe fein fann (f. ob. S. 811 u. 812). Da bie allgemeinen Befdreibungen nur bobl find, wenn fie nicht auf beftimmten Beobachtungen und Thatfachen beruben, fo verfolgen wir auch bier, wie uberall, feinesmeas bie meift beliebte Danier, mit Allgemeinbeiten gu beginnen, Die in ber Regel nur elementare Rlachbeiten fein tonnen, ftatt darafteriftifde Befenbeiten ju offenbaren, und weiben uns erft burch bie fo viel wie monlich allfeitige critifche Beobachtung in bie mabre Ratur ber Berbaltniffe ein, ebe mir es magen fonnen, une, wie ben Lefer, von frifder Unfchauung gu ficheren Abftractionen ju erbeben, Die nicht blos aus ber Lanbfarte abgelefen, fonbern aus ber Ratur biefes Blaneten - Abiconittes felbft bervorgetreten finb.

1) 2. Burdharbte Entbedungeweg von Reret nach Betra (im Auguft 1812). 36).

Efter Tagemarich (4. Aug.). Bon Keref bis Retherabba. Burtcharbt netilig Keref am 4 Mugph um breiden Betra erft am 22., braucht alfo 18 Tage babin, von benm et abm um 19 von Kert bis Shobal zu Maffichen notift hotet, und von ba 2 lis Petra, bis übrigen 7 Auge bent Ruffen mit Munt ben ba 2 lis Petra, bis übrigen 7 Auge bent Malfen nub lintripandiungen in feinem Borischtit mancheile hinderniß vorfand.

<sup>\*11)</sup> Burckhardt, Trav. p. 395-520; bei Gefen. II. G. 666-701.

## Burdharbt's Beg von Reret nac

Die Lage von Arref (bife Schriba Gefenius beibegaten; Arraf bei Robin Geston, der fic auch in dem Orte aufhielt; bifcen Autoren, del Quartemere?) 30 fft at 91, 110, 116) birrichfend belannt; durch Gesto und Bautes längern Aufmithalt deftbft find baltnife gut unterrichtet, von denen aber erf Mete fin kann.

15

9

13

s

ø

Gleich bei bem erften Berabfteigen von ber gegen G.G.B. burch bas nachfte Thal wi Frandin, b. i. bie Franfen - Quelle 37). jene frubere Beriobe ber Rreugfahrer (ob. G. 6 wedt, in beren Befit fie langere Beit gemei erbaut war. Balb, nach 11/, Stunde fubmartt Berg aus Rreibegebirg und Feuerfteinlager erfti weiterer Blid norbmarte auf ben Spiegel b fallt, bas bier wie ein Gee voll Jufeln und Berne ericbien, ba beffen feichtes Gubenbe fid fruften ju bebeden pflegt. Rach einer Stunde Gub warb bie Min Terrann, eine fcone & einer alten Stadt, erreicht, bei benen ein Bach einem Rebenbach, bem Retherabba, vereinic folucht gegen Weft binab jum Tieftbal el bier bas Gubenbe bes Tobten Deeres por ben Trummern eines Dries Affal porub. den er felbft ben Ramen Babi Affal (Rure erbalt. Ginige Dlivenbaume fteben an fe balbe Stunde weiter erreichte man bas Dorf 80 Saufern, mobei aber and viele Belte von 1 bewohnt werben, welche bie Abbange ber Berg mal viele Reigenbaume befiten. Gin Dorf 6 in Beft.

3weiter Tagemarich (5. Aug.). Rach folgt wilbes, trodnes, gang felfiges Land mit ten, bie man 11/4 Stunde ju burchfeben har Derak erreicht wird, bas febr malerifc am 2

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) B. Quatremère in Makrizi, Histoire des ! Paris 1842. T. H. P. 2. Append. p. 236—24 Mangles, Trav. I. c. p. 444.

# 1030 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfdnitt. §. 14.

Reletlippe liegt, bon ber fich ein Bach berab ju einem tieferen Babi fturat, ben ungebenere Reletrummer gur Tlefe begleiten. 3mifchen biefen Feisbioden fint bie Gutten bee Dorfe errichtet; große Rarruben (Johanniebrotbaum) überfchatten fie, unter benen Burdbarbte Rubrer, ber Cheifb, gern ausrubte, um bie Gulbigungen und Gaben ju empfangen, melde bie Dorfbewobner von verfchiebenen Geiten ibm barbrachten. Der Reifegefellichaft ichloffen fich mebrere Begleiter an, bis gum nachften großen Orte Rhangbre, wo ber Cheifh einen Gerichtstag gu halten batte und baber ben übrigen Jag bafelbit verweilte, fo wie auch ben nachften Tag (6. Muguft) bis gegen Abend. Das Dorf liegt am Abbange eines ber bochften Berge im G.D. bes Tobten Deeres, ber gegen bas Deer fich fentt, voll gabireicher Quellen ift, Die, viele Garten und Felber bewaffernt, ju einem gemeinfamen Bache fich vereinen, ber jum Tobten Meere fliefit. Bu ber Berbfigeit campiren bie Dorf. bewohner, wie fo viele ber Bebuinen-Agricultoren (Fellabe), unter Belten auf ben Bergen.

Dritter Tagemarid (7. Anguft). Rad Apme im Dichebal 38). Gebon am fpaten Abend bee vorigen Tages brach man, um bie Ruble ber Racht beim Marich zu genießen, pon ber letten Station auf, flieg auf und ab jum Thal bee Babi el Abfa, und weiter jum Babi el Derrediche, mo man aber icon nach Burudlegung von 21. Stunde Salt machen mußte, ba ber Beg in ber bunteln Racht an folecht murbe. Erft am folgenben Morgen bei Gellung rudte man weiter fort, binab in ben Thal-. boben bes Babi el Mbfa, ber feinen Uriprung neben bem Ga. ftell el Mbfa, ober el Gaffa (Ralaat el Baffa, f. Grot. XIII. 5. 428, el Soffa, nicht el Soffn, bei Geeben, el Mbip bei Robinfon), auf ber großen fprifden Sabichftrage nimmt. Ge ift febr mahricheinlich ber Beiben bad, welcher einft bie fubliche Grenge gwifden Doab im Rorben und Chom im Guben machte (Befaias 15, 7) 39). Er hatte mehr Baffer, ale irgent ein anberer ber burchfdrittenen Bache; aber es mar lauwarm bon einer beißen Quelle in bem oberen Laufe; Die britte biefer Art. welche Burdhardt im Dften bee Tobten Deeres gefeben, mabrfceinlich biefelbe, in ber fich 3rbn und Manales babeten, Die fie

<sup>836)</sup> Burckhardt, Trav. p. 400; b. Gefenins II. 673. 37) Gefenine in Burdharbt, II. Rot. S. 1967; vergl. Robinfen, Bal. iti. S. 30 u. Rot.

#### Burdharbte Weg von Reret nat

"Bab Salemona, Sofn Davibe" nen enge tiefe Besseheit vos Baches war mit (Delie, ober Desta) überwachten. So n Bergen in bas Liestal vos ei Ghye eingeter men andern Manten, Auc aby), der auch mit de werfelt, von einem Doef, das nafe feiner W Merre liegt (f. Sebinsend Karte).

Burdharbt fagt, bag biefes Waffer ! Diftrict Reret vom füblichen Diftrict von Dichebel) icheibe. Dan tritt alfo fi bas Lanb Gebalene ber Romer und Grie biefen einbeimifden Ramen, bas Berg Beiten bes alten Bfalmiften tragt, mo bie anbern ibrer verbanbeten Rachbarn miber 36 (Bfalm 83, 8), und ibr Banb Gebalitie (I Archael. II. 1; Γαβολίται IX. 10; Γεβαλήνη Bon ber Gubfeite biefes Grengtbales begin ichenbe geognoftifche Charafter ber Canbfte nordwarte nur felten vorfommt. Diefes Ber feinen eigenthumlichen Ramen recht febr, ale porliegenbe Tiefthal bes el Ghor, bas 6 Beit, mo Umagia gegen Chom, bie Gerren Relbe, und ibrer ichlug gebntaufenb und gema und bief fie Saftbeel (2. B. Ronige 14, 7; 2 Das Glima biefer Berglanbichaft Dicheb mer, Die Buft weit reiner auf ben Goben u jenen Tiefen, baber biefe Palaestina tertia auch Palaestina salutaris genannt wurde. wol burch ben Reffer ber Bergfeiten febr at erftident wie bort, weil intmer erfrifchenbe 2B harbt bemerfte in feinem anbern Theile Gpri wie bier. 3m Binter balt ber Groft guweil. auf biefent Dochlanbe an, bas fich mit Gor im Muguft fliegen jeben Morgen Debel aus t bem Ghor bie Berge binan, bie fich erft Ditt feuchtung fehlt baber biefen Goben feineswegs nachbarten Boben ber Buften.

<sup>40)</sup> Irby and Mangles, Trav. p. 444. Burdharbt, S. 1066.

# 1032 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 14.

Das Aufftigen vom Sübufer bet Babi el Affe auch ben Dichtal il benafte peli, els an befin Merbufer; auch 11%, Sch. Wege mirb auf ber Side swieden. Deutre-fathern, weicht bie Broinen ber Son ist Aum bebann, bie ihon Louffe el Lagier ein gertreffen, bie von einem grünen Grunde ungeben ift, ben felhanter Bammucch schmicht. Gime fleine Euneb behre finant wird eine weiter hockeben erreicht, auf ber ein haufen Sinier, ell Kert gennach, ib Affed eine et eine deuten Sinier, ell Kert gennach, ib Affed eine et eine Sabb begeichnen sell, bie Bur dharbt mit ber Spifenpuffabt (Kara, in Noite escles. bei Reland 1. 250 perrechfefter

Die hodebene zeigt weithin fruchtbaren Boben und Nainen verschiebener Deiter, bewon eine; bas nach 3 Seunden Bogs vom Gennschaftert wend, Enne (Allme fie ill koolingen), am Gigt, beber Allippen liegt, umgeben von 7 Duuffen, die feine Geren efruchten; es ift noch berochnt, auf ben Saudierroffen weren Bille ausselchlagen, unter benne man bie Nach gubechte.

Bierter Sagemarid (8-Mug.). Rad Safple43), Goon nach funf Biertelftunden gegen G.g.B. warb ber bebeutenbe Ort Safple am gleichnamigen Babi erreicht, ber aus 600 Saufern beftebt, und ber Gis bes Cheifbe von Didebal ift, obwol ble Comeitat-Bebuinen bort bie eigentliche Gewalt in Ganben batten. Doch batte fich ber Sheith furglich ein fleines Caftell jur Gicherung auf eigene Roften erbaut. Babllofe Quellen und Bache (99 nach Burdharbt, 101 nach Juffeff el Dilfi und Gerben, f. Erbf, XIII. 435) machen bie Umgegend lieblich und fruchtbar, wo viele Doftpflangungen von Mepfeln, Aprifofen, Beigen. Bfirfid. Dliven, Bommaranaten, frifd und getrodnet, ben Ginmobnern jur Rabrung und ju gutein Erwerb, burch Musfubr nach Gaga, bienen, wobin man bon bier aus in zwei Tagereifen gelangt. Die Ibentitat biefer Tafple mit bem Theophel in 5. Dof, 11 und bem Thapbol bei Gieron, ift fcon oben nach. gewiefen (f. ob. G. 127).

Die Bauern Tafple's, vom Stamm ber Dichowabere, pflügen ihre Giber mit Ochjen und Rubm, brauchen Mauftblere jum Trantport, baben aber nur wenig Kameeie; gwar vertauften fie ihre Producte, jumal Obft, Bolle, Butter und Sante nach

<sup>\*\*\*)</sup> Gefenins, Rote bei Burdbarbt, II. C. 675; vergl. E. Robinfon, Bal. III. 1. C. 124. \*2) Burckbardt, Trav. p. 463-407; bei Gefenins C. 677-682.

#### Burdharbt's Weg von Reret nach

Gaga, wo fie Luxusartitel bafur eintaufchen, ibr aber an bie alljabrlich zweimal vorübergiebenb faramane nad Debing, ber ju Burdbarbte Be falle ber Bababi aber ganglich unterbrochen n ber Berfall bes Ortes fichtbar, ber fich nur m ber Bilgerguge wieber beben fonnte. Sierber me Sanbeleleute von Berufalem und Gebron ale R lei Baaren jum Abfat an bie Babich und bi nach Art Bufef el Dilfn's (f. Grot. XIII. 6 pon ba bann weiter bie Tebut und Chai fuchten (ebenbaf. G. 415), beu Bilgergugen ent Berftellung biefer friedlichen Erwerbequellen, mein barbt, fonnten auch bie Bauern im Dichebal Dichebbel Shera, ihre Felbarbeiten unmog ibr Boben allein feineswegs bie großen Gumnu ibnen als Tribut von ben verschiebnen Bebui prefit murben, verbunben mit ben berfommlid Baftirungen in ihren Berbergen (Mengil), bie und Reifenben fortwährend ju fullen pflegen. Brofit beim Bagrenabfab an Die Bilger fonnte entichabigen.

Die Dicomabere von Tafple fonnten fo inbepenbent pon ben Bebuinen erbalten n Reret. Bewohner (bie Reratein); fie batten 1 gablen an Die Stamme ber Beni Babichaja, ber weitat, Die bier übermachtig geworben. Bier Rebben gwifden ben Stammen bes Dichebal ut mal wegen ber Ueberlaufer und Berbrecher, Die Mipl fuchen, Burdbarbte Begleiter, ber Gl chen Ungelegenheiten bierber gegangen, weshalb 3 Tage verweilen mußte und folden ichieberichte lungen beimobnte, auf benen es febr tumultuari wurde man febr gaftlich bewirthet und am 216 Dufit unterhalten burd Bebuinen, Die bier m auf ber Rababa (bie Cither ber Bufte) und b bifder Eleber einigen Rubm batten. Die Fr. ren foudterner ale bie in Reret, Die obne Gol ber geben und mit Bebermann verfebren, mabret nur verichleiert fich zeigten.

Die Felber bee Ortes wurben nicht felten v

Ser Jagb ift febt fewierig, da fie febt febtu find, nur eind ein er Teiler febtrachte werben finnen, und hann nach unde ben Gent von 50 auf bebm Klippen berab gut Tieft Beren Bereifgern migefem follen, da fie fich, nach Ausfage der Täger, ihnen feifft unbefchadet auf ihre Genne fürzen. In gerein befat der Bereiffen fehre der Bergelanifest de Byfetal in der Gene befat der Begel Katta die Berglanifest de Byfetal in der Gene der Gene

Gine halbe Stunde in G. von Tafble liegt ein That Ggol. febe; über Safple gegen G. B. bas Gebirg Dhana.

Sanfter Tagemarich (11. Aug.). Rach Beifferen w.). Ben Taftet Beier in pauf febra. Dauffer, won Entumby us Enube, und beim gen G.B. einemer an Geirfestadbigme fin, fo bas man bat ihre Dach immer an Geirfestadbigme fin, fo bas man bat ihre Dach Gherr und einem Chaffel beitet, die jum Darf Beifferen, das die fieden men So Salpfere und einem Chaffel auf einer Vergebbei ligt. Die Geirfest Babel im Süben von Tafple find nicht von fracht gemag, um bas Geber ab urtreifen; fie vereinnen sieden fichte in debe beder ihrer Tabler. Die Beisehner von Bessehre wehnen freiber die Lieben andehte ihre der der ihre Der der bereite; fie find

<sup>6+4&#</sup>x27;) Gefenius, Rote ju Burchfarbts Reifen, I. G. 168 und 503; II. G. 681 u. 1067. "') Burckhardt, Trav. p. 407; bei Gefenius II. G. 683; und Robinfon, Pal. III. 1. G. 125.

## Burdharbte 2Beg von Reret nach 9

gieich ben Dorffern bon Grolfebe und Dhana Beni Bampbe, beren größter Theil zu ben no nen gebort, inbeß fie ju Mgricultoren (Bellabs) 1 Caftell zum Dagagin bei Rriegeuberfallen bent Ruinen zu urtheilen, Die ben Ort umgeben, fc Bebeutung gemefen zu fein (f. ob. G. 116). & Diefe irrig 46) fur Die Refte ber fonft unbefannt Wwon (Notit, Eccles, bri Reland, Pal. p. 218) nnr ber Rlang bes Damens veranlaffen mochte: Die fraber verfannte fubliche Bofor eber Bo Gom mar, baben wir oben icon nachgewiefer bis 102). Quatremere bemerft, bag Beffebra, nach feiner Schreibart, bas Diminntip von Bi Doriden fatt einer Stabt begeichne, bie fruber & war, aber eben barum beren Lage bier in ber fdeinlich macht. Diejenigen Ruinen, welche Beffebra porfand, find nach Quatremere" romifchen Raiferzeiten, mabricheinlich mabrent be mpra erbaut, ba biefer Ort ale michtiger Sanbele eine Beit ba Gufebius fie eine Metropolis fonnte, und bort eine Legion ftationirt mar. Da ma beine (ad Photii Bibi, col, 1060) eine unter Geptim, und Alexander Geverus. 2 mannern fpieite fie eine wichtige Rolle, ba fie f tigem Biberftanbe an Rhaleb ergab. In bie Mobammeb bei feiner erften Durchreife ben 2 (Georgius), auch Bobaira genannt, fur fich ge Abulpbarabich ibm bei Abfaffung bes Roran ! fein foll (f. Erbf. XII. 6. 26). Rach furgem Rreutfabrern, wo fie Buffereth bien (Will. ' murbe fie wieber Gigenthum ber Garacenen. Chr. Geb. (546 b. Seg.) erlitt biefe Boera ein

Die Beiber biefes Dorfes Beffepra macharbt bie erften vom Rorben fer, welche fich bees fig pptifchen Schieres, bebienten, ber in E war (Burfe, f. ob. G. 278, 289) 16). Bis bie war (Burfe, f. ob. G. 278, 289) 16).

<sup>4&</sup>quot;) Robinfen, Bal. III. 1. G. 125. ") Quatre Hist. des Sultans Mamlouks. Paris 1812. 1 248-255. ") Gefenine, Rote bei Burdhart

# 1036 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfcnitt. S. 14.

Streit ju folichem gebat, hatte ber bafichtige Schrift von Rerit, Duffe Mochat, meine Meiftnehe, war ernebiled me fiene beste bate betrogen batte, gefeitet; da man bitr eit Lager ver Gowelt at "Araber antral, empfelt er ihn als Breund einem guten flügere von beieme Cianme, ber für 20 Niefter noch einem gukannel gum Tennehvert in feine Dienste tent. Doch erlubr der aldarbet, bas ber flige Geleft fich für biefen Teumbelteilswisse vom Joweitat batte noch 15 Bisfer zwor ausbezahlen laffen. Durch barb, bem Gehrff Duffell son feine befem Cantel und som anches andre abzureffen gewußt beite, vertaufte nun auch ein Mirch für 4 Jissen und 35 Bisfer Konn, dwor er einen Tehl bem fährer übertis, so wie die Jissen, nur einem Mehrer Liell bem fährer übertis, so wie die Jissen, nur einem Mehrer acht guschlen fich verpflichete. Seine noch vorratebigen 80 Bisser under reiliden.

Sechfter Tagemarich (13. Mug.). Rach Dhana 49). Man flieg an einem Gelfen von Ralfftein und Bafalt vorüber in einem Brunnen, und erreichte nach 21/2 Stunbe eine anbre, berrliche Quelle Min Dicheboigt, an berem Geite ber Bera mit niebern Balut (Quercus belote?) bemachfen mar. Der nabe Berggipfel, mit großen Bafaltbloden überftreut, bot eine weite Musficht gur Rechten in bas Tiefthal bes Babi Dhana, mit bem gleichnamigen Dorfe; weiter gegen Beft, 4 Stunben jenfeit, fiel ber Blid in bas weite Thal bes el Ghor. Gegen D. und G. blidte man anf ben grabifden Defert, ben ber fprifche Bilgerung gegen Debing au burdidreiten bat. Dan flieg bann fanft ju einer Gbene bingh, in ber gegderte Relber, aber auch Reuerfteine fich zeigten, an ben alten Trummern von el Dbabel (ebb Dbubnt) und bem fernen Caftell Maneiga (Ralagt Aneigab) vorüber (f. Robinfone Rarte u. Grof. XIII. 6. 429), bem jur Geite ein Sugel mit einer Bilgerftation fic befinbet, pon ber etma 10 Stunben gegen G.G.D. bie Stabt Daan, 14 bis 15 Stunden gegen G.G.B. bas Caftell Coobaf liegen follte. Ditmarte Maneiga giebt eine Berafette. Telul Dicaffur genannt, poruber, und weiter ber bobe Rand eines breiten Thales, el Ghoepr (Diminntio von el Ghor, nam. lich bas fleine Ghor) genannt, bas im Guben bes Babi Dhana. Bor einem Trupp feinblich gehaltner arabifder Reiter fiob bie fleine Rarawane brei Bierteiftunben weit nach Dhana gurud,

<sup>848)</sup> Burckhardt, Trav. p. 409; b. Gefenine II. G. 685.

## Burdbarbt's Beg von Reret nach

So erreichte Burdhardt biefes außerhalb ber ( gelegne Dorf, gwifchen Gerten und Sabadepflat eines ber hochften Berge bes Dichebal, bes Tor T Abhang die Goweitat einen feften Thurm erbaut bi ber Allen, f. ob. G. 92, 128) 80).

Siebenter Tagemarich (14. Mug.). 3 obern Soweltat.

Um Banke de Ghoepe eine Biereffund fing man dam gan gendfoldt bereifen bind. bei fin mach 3/, Stunde Begis erreichen. Diese Gendrichte Groupe des Gerafen bei der Ghera, üb Amer der geben der Gerafen der Gerafen

Das 1 Gheery. Was 1 Ghumeir unt Bei fin große elffigen untente 2 falle den, bei ein große elffigen untente 2 falle den, bei elf von 18 bei elfliche beite Bergebene, auf meider bi hingiebt. Es soht 4 isis 2 Sennen Berteit um sere gegen Weft, min wird von vielen Wilderten in dere gegen Weft, min wird von vielen Wildertente gegen Werb jum großen Tieffeld bei vereint gegen Werb jum großen Tieffeld, ben e Gebr wahrschaftlich wer biefel Dertreibt tee Gebr wahrschaftlich wer biefel Dertreibt von Western der Beite Beite der Beite Beite

<sup>64)</sup> Robinfon, Bal. III. 1. S. 127. 61) Gefenti harbis Reife, II. S. 1067. 67) Robinfon, A. Rote. 62) Chenbas. III. 1. S. 140.

# 1038 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. §. 14.

ber beutigen fprifden Bilgerftrafe bar, auf melder bas Bolf Berael jum Jorban gieben wollte. Durch feine gablreichen Quellen und bas iconfte Beibeiand berühmt, ift es beute ber Lieb. lingefit aller Bebuinen bee Dichebal wie bee Gbera. Die Berge befteben aus Ralfftein, find mit lofen Bafaltbloden (f. unten bei 3rby) und in großen Streden von Breceien überftrent, Die aus Cant, Feuerftein und Ralf gufammengebaden finb. Die Bache find von Dleanberbaumen (Defie) und Rethem (Binfter, Spartium junceum n. Gefenius) übermachfen. Un einem ber Diefftrome, bem Geil Deghare, mo bas Beit bes Comeitat-Bubrere ftanb, mußte Burdbarbt gwei Sage verweilen. Statt ber Manner und ber Rameele, bie er bier ju finden boffte, benn bisber batte er feinen Weg ju Suß jurudliegen muffen, fant er nur bie in ben Belten gurudgelaffenen Beiber und Rinber obne Rameele. Die Danner maren mit biefen nach Gaga gegogen, um ihre Labungen Geifenafche, Die fie im Gebirge aufgefammeit batten, bortbin ju Darfte ju bringen; bie Beiber ber Comeitat waren mit bem Bafden ihrer blauen Gemben befcaftigt, und ibre Belte fanben in Abmefenbeit ibrer Mauner nach ibrem Gerfommen jebem Gremben offen. Gier befuchte Burdbarbt mebrere berfelben, und murbe von ben Reugierigen, Die fich um ibn brangten, gaftlich aufgenommen; er erfubr von ibnen, bag fein Sub. rer gar fein Rameel befite, ibm alfo auch feins perfeiben fonnte. Dowol ben Betrug mertenb, benutte er bie Bergogerung bes Rubrers, bei feiner Familie Erfunbigungen über biefe Someitat eingugieben, Die wir fcon oben mitgetheilt haben.

Achter Tagemarich (16. Aug.). Der soweiter follerer ber in biefem einem Sager für feine Samilie ist überfells feinstellere Benil Spafer Saimme fürchter, benach von bier mit Beis, Rich um Bild auf, mu bas Geiffe-Lager ben erd vord ihr mit Beis, Rich um Bild auf, mu bas Geberer folgt, um der der der der den weitet zu erreichen, wohn ihm auch Bertebort burch viele Babis auf der Geliefte best Geberer folgt, umd 6 an den Minimm von Gydbau vorüber mach 3 Sennben Bigs am obern Aleigang bei el Gebert des gerip Lager erreichte. Diwor ist Gefrauch bei der Gebert der gerip Lager erreichte. Diwor ist Gefrauch bei der Gebert der der bei fen der im Arrife speken, eins berichten abgebrechen, um fielt bei fen de des Gremmen geftiged aufguschagen, so gesche der der der der der der der der der nicht, de vor Aleise de in zu der der der der der der mich, de vor Aleise der jede der der der der der der der Wilkie in Lager; von gefang ab, von Schiffe uber vermögen, der Wilkie im Lager; von gefang ab, von Schiffe ub vermögen, der

# Burdhardte 2Beg von Reret nach T

berichgriechen Sübere jur Midfgade ber 4 Blegen er als Bablung für voll Kamerd angenemmen is anderen Geleikunam ausstmaß ju machen. Der Ed bem neuen Sübere im 1800 ungefichlichte fein Anmel und Geleit bie 4 Biegen und das Ausgablung von 20 Paleir (= 1 Ph. Gereling 400 engl. Mil., neit Burdbart aus, ein wie Beenichn; aber der Wednin erednet nieftle für i Mide mit Mirchi gering an. Doch bemert ber gachnet, baß er ein Gurpfär fel, so wärbe er Biefter wegarbenmen fein.

Reunter Tagemarich (19. Aug.). Ansil bat (Shobet, Shaubat, Mons regalis, f. ob. S.

Da nur funf Biertelftunben vom Lager ber Sauptitabt Chobaf, auch Reref el Choba Dichebbel Chera gegen G.D. entfernt lag, fo barbt bie Belegenbeit, fie gunachit gu befuchen, u beutiche Reifenbe feit ber Beriobe ber Rreus pamals fo berühmte Wefte wieber befucht bat. nach einer Stunde Bege im Gub bee Ghoepr eines Berge, in ber Mitte aubrer niebrer Berg Reret abnlich, aber ale Refte porgualider, ba fie Bern Sobe bominirt wirb. Um Buge biefes Bergi len, bie von Garten und Dlivenpfiangungen ume Caftell bielt Burdbarbt fur Garaceuenarbeit Bantes 55) in einem Bortal eine lateinifche 3: Beit ber Rreugguge, f. unten), obmol fur eine Guben von Damast, bod nicht fur fo felib wie boch fant er noch einige Theile bavon in gutem Ruinen einer gut gebauten, gewollbten Rirche meinbe-Gafthaus, in ein Debbafe, vermanbelt. traven mehrerer Thore fab man myftifche Beiche eingebauen, Die ber Beriobe ber Rreugfabrer angu Mber aud arabifde Infdriften mit Del (o. i. Bibare, f. ob. G. 58-63, ber ale Gulte Berrliche, b. i. Dhaber rofnebbin u. f. w. ant

<sup>\*\*\*)</sup> Burckhardt, Trav. p. 416; b. Gefenius II. (
and Mangles, Trav. l. c. p. 378-381., 
ber Sunnen, IV. S. 143.

ber Boben bes Ortes nicht natfirlider Rele ift, ba bat man ibn. jumal an ben Abhangen, gepflaftert. In bem innern hofraum bes Caftelle haben an bunbert Familien ber Dellabein ihre Gutten und Belte aufgerichtet, Die unter ben Cous ber Comeitat, gegen Tributabgabe, Die Felber bebauen. Anglich famen bie Befouber in bie Stadt und liegen ihre Pferbe auf Gemeinbefoften futtern; murbe ibnen etwa einmal biefe Gerfte verfagt, fo rachten fie fich am folgenben Sag burch bas Abichlachten eines Chaafes. bas fie ber Stadtheerbe entriffen. Gin anberes Lager von Bebuinenbauern außerhalb, im Dften bes Caftelle, murbe von bem Stamme Sababere bewohnt. Gin beftiges Regenschauer, bas alle Belte im Lager nieberriß, nothigte Burdharbt auch noch ben 20. Muguft in Chobat ju bermeilen; er bemertte, baß 11% Stunde im Rorben bes Dries, an ber Geite bes Shoepr, ein Dorf Schferpe liege, Babi Dufa gegen G.S.B., Daan gegen 6.6.D., ber Berg oberhalb Dhana in D.R.D., und bag mehrere Rramer aus Sebron fich bier in Chobaf aufzuhalten pflegen. Bon ber Erbauung biefes Ortes (ber nicht mit bem oftlichern Chabat, f. Erbf. XIII. S. 396, 429, ju vermechfeln ift, wie bies in Erbeunde Ib. II. erfte Mueg. G. 374 gefcheben mar) burch Ronig Balbuin I. im Jahre 1115 ale Mons regalis ift oben bie Rebe gemefen (Grbf. XIII. G. 428).

Behrter Tagemarich (21. Mug.) 37). Machem fich Burdhart im Geleg fill find nieiging some, best er um Befreve
beide, für be galifie feines Turkand und eine rethe Ruber Weltbeide, für be galifie feines Turkand und eine rethe Ruber Weltbeiter um Leichen, b. tage der an biefem Tage mit bem gangen Lager ber Soweilau auf, ibe, du liere meisem Manner auswärfen nach Alles gegann weren, sich zu seinem Manner auswärfen nach Alles gegann weren, sich zu seinem Manner auswärfen nach lieberfalle ihrer Beinke, per Deni C galber, gehörgen Wilberfand u lieften. Ele sogaben fisch niehen, der find wieder Wilberfand Welten finden March weiter Greichen, der find wieder Fauchfeinehem und an Trümmern mehrere Deifer weither führte, in ben Bad Herblighte, best find Sich aus eine umpfahren Quaffe beworteruten, sich mit bem Bach von Sebest vereinigt. Auf bertaufteruten, sich mit der men Bach von Sebest vereinigt. Auf

<sup>\*17)</sup> Burckhardt, Trav. p. 418; bei Gefenine II. G. 698.

# *image* not available

größer Cierog, nicht fern von ihren 200 außgeschiegenen Selten, in benen sie wohnten, hatten sie in der Riche ihrer Arder auch eine Art Geste erkaut, worde sie ihre Worrliche geschert; sie wurde Deral gemannt. Der Wog, der von de durch gestüdert; sie paller stieter, gestie Geuern welfchager Cultur im Erzisferplicher, alle aus Geuerkleinen erkaut. Die Umgebung war durch Maldung berückert.

Nach 3/, Stunden tam man an einer Durlle vorüber, erftieg ben Rüden einer öbem Berghöbe, die man gegen S. B. eine Strede verfolgte, ble man wieder hinabstig und nun 5/, Stunden fern von Resau das erstennt Mad bil Aus a. gladische erreichen.

2) Bantes, Ch. L. 3rby's, Capt. Mangles u. Legh's Route von Reret über Chobet (Mons regalis) nad Betra und jurud (vom 14. bis 29. Mai 1818). 58)

Glich beim Andwarfch aus Erref zum nächen Thale zus man am Mande der Bergünde vor beider, zie bem annch Gereien und im Affen gedauese Genklätten zietzen, das fehr webrichten und in Affen gedauese Genklätten zietzen, das fehre von Allein Jeit geingen, als die Sude nach Glien alspraß "D blie fie Gerern, lang Beit, ehe fie von den Armalikerne zi einer dieße Gerern, lang Beit, ehe fie von den Armalikerne zi einer dieße lichen Gehung erdaut ward. Aus dem Lind fie gemein bergan, das für fedense, dallande Lan mit erteilfenen Beitelsbergen. 2 Stans-

<sup>&</sup>lt;sup>118</sup>) Irby and Mangles, Trav. in Egypt, Syria etc. (printed for private distribution). London. 8. 1823. Letter V. p. 368-415, Legh, Route into Syria in M. Maomichaels Journey, London. 4. 1819. p. 210-235. ") E. Quatrembre, Append. in Makrisi, Hist. des Soultans Manloubs. Paris. fol. 7. Il. P. 2. p. 236.



Bantes, 3rby u. Mangles Routier nach Petra. 1048

ben weit bis ju bem Beitlager Jomaels, eines Cobnes bes Sheifb, wo man mabrent einer furgen Raft folgenbe Damen umberliegenber, meift ruinirter Dorfichaften erfuhr: Dabanna 60), nur 1 Dile in M.B., mit bem Reft einer driftlichen Rirche (ob Dar Sanna?); Dgelaub, gegen BB.; anbere Trummer-Drie nannte man Dachab, Arti . Deffbeb, ber Gingelbau eines Grabes, bem man balb naber tam, Samabta ober Dote, Sur, Somib, Marrowitfc. Rach einer Ctunbe Bege erreichte man Debin (ob Debina? eine Stabt?), und erblidte von ba auf ben umliegenben fanften Soben wieber viele anbere Ruinen: 3mriega in D. g. R., Sabab Chirfi, Beblanab, Gubl und Rebfill (ob Regla? f. oben 6, 92). Rurs, alle Soben biefes iconen fruchtbaren Sugelbobens waren, wo nur ber Raum es geftattete, mit Drijdaften bebedt, ein Beweis fruberen Reichthume und ftarter Bevolferung. Db erft burch Behabiten verheert, ober fcon feit alteren Beiten? Muf biefe' Gegend pagt es, mas Bolney 61) in Gaga von ben vielen Ruinen bes Lanbes im Guben bes Tobten Deeres ergablen borte. In Jemaele Lager murbe bie Racht gugebracht, bei ben Arabern von Reret, bie gwar ibre Rornvorrathe und Sabe in ber fichern Ctabt anhaufen, aber ben größten Theil bee 3ahres in Belten ju campiren ber Stabtwohnung vorgieben. 3n Abenb fpeifete man Chaaffleifch, gerfcnitten in fanrer Dild, und Burgul, b. i. gruner Baigen in faurer Dild gefocht, gu Rlogen mit ber banb gebaden und fo in ben Dunb geftedt. Much fchnitt man grune Nehren ab und roftete bie Rorner und af fie wie im 2. Bud Ruth 2, 14 62).

Bwiter Warfaing (15. Mal) 9). Dos frudbiere, weitberriche Schaftlam ber, puifchen ghiefem Minne, voll anbifebr Schlieger nach allen Richtungen. Nach ber erfen Blierin imber Bugs fam man an jenne fone ebengenannten Samatha ober Mete (n. l. ber 200) veridere, einer fellein federnben Grabfitte qui einem liturteau uns begen, mit einer Mauer umgeben, modern bei Abn Lafels Meffebr biff, bes allen finglangte von Minneme, ber einfall alle Gwordbur finde Dirts bit ber Erebertung nieberdauen ließ; weber ber Name biefel anberwirts auch Mutz gennante Geldeft feite, beffen Zuge bemweitst auch Mutz gennante Geldeft feite, beffen Zuge benweitst auch Mutz gennante Geldeft feite, bei fin Zuge ben-

<sup>\*\*)</sup> Irby and Mangles a. a. D. S. 370. \*1) Bolney's Reife in Sprien. Ueberf. Jena. II. Ih. 1788. S. 256. \*2) Legh, p. 234. \*2) Irby and Mangles, p. 371; Legh, p. 212, 234.

# 1044 Weft-Uffen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 14.

nach bierburch ermittelt icheint (f. oben G. 985). Rabe babei fab man einen romifden Deilenftein, auf bem eine lateinifche Infdrift, aber fo vermittert, bag man nur bie Rabl XIII, berausgulefen vermochte Cetwa bie Diftang von bier bie Rhabatmoba, f. ob. G. 99). Rur eine Biertelftunde meiter marb beim Grabmal bes Cheifb Saffa ein furzes Gebet gebalten. Rach ber Musfage eines ber barin Anbactigen follten zwei fcmarge, polirte Granitfaulen bas Innere beffelben fcmuden. Rur eine Biertels ftunbe meiter murbe bas Lager Cheifh Galeme erreicht, ber großes Anfeben in gang Dichebal bie Chobet befag und beffen Cout fur nothwendig galt, um in Babi Dufa Gingang ju finben. Gein Belt zeichnete fich burch einen Bambuefpeer aus. unter beffen eiferner Spite ein Bunbel Strauffebern bing, ber an bas Belt gelebnt mar und por welchem bes Cheifhe Reitpferd an Bfable gebunben ftanb. Statt ber 30 Bigfter, Die er von ben Reis fenben etwa mit Recht forbern fonnte, verlangte er 200 Biafter für feinen Cont, und ba man biefe nicht gablen wollte und Diene machte umaufebren, rief er erbittert nach: "Der Blit erichlage end, ebe ihr nach Reret gurudfehrt; mare nicht Sheif Duffuf bei end. ich batte end all ener Gut mit Bewalt geraubt." Dennoch ließ er fich burch 3mifchenhanbler mit 150 Biafter abfinden, fdwang fich auf bas Bferd und begleitete mit feinem Cobne, einem fconen Junglinge, jur Geite, Die in Cout genommenen Gafte eine balbe Ctunbe weit bie zu einem großen Lager von 33 Belten, bann noch bis zu ben Rninen von Dettrais, am Rufe eines Berges, mo viele Gifternen und Mauerrefte eines romifden Tempele liegen, von bem man jum Rachtquartier in bas Lager jurudfebrte. Die Beiber batten fich blutrunftige Befichter gefratt. jur Leichenfeier einer furglich Berftorbenen aus einem Barem; Die Danner liegen fich ben Babn nicht nehmen, biefe Englanber famen, bie Bafferbrunnen aufzufuchen und bas Land ihrem Ronige ju verratben.

Dritter Tagemarich (16. Dai) (4). Aus bem Bager jum verlaffenen Wage juridgeftert, mußte ber Telfalbreg jum Babi ei Afg ba findsgeftigen werben, ju beffen Aufliffig man auf bem Mudreg juel volle Stunden gebraucht. Das biefen Abstig beminirmde Guftel, das auch Durdbarbt mit bem Ramen bee Badi beitet, botte 3 ber Noralis bemeinen, und baat, bas ei ein

see) Irby and Mangles I. c. p. 373 u. 444; Legh, p. 212.

## Bantes, Jrby u. Mangles Routier nach

antites fei, aus Steinen ohne Mortel aufge Burd barbt überfeben batte, waren bie pitter taraften im tief eingeschnittenen Strombett, v Tiefe, mabriceinlich oberbalt feines Durchaana feite bas viele fcmarge vulcanifche Beft welche aus ber Glante einer Geitenfette bert fcbienen. Das Tiefthal felbft, am Durchaug prangent, fant man, obwol weniger grun al großer Sconbeit. Mis man aus bem Babi wi reicheren Goben binaufflieg, und fich meift Burdbarbt gebalten (Zafple und Dbang bem Wege nicht), traf man am Abbange Refte : und Weinberge (Spruchw. Galom. 24, 31); bann einige Rornfeiber und auf einem Gelevorfpri aufammenftoßenben Ibalern bie mifbrermorfene fleinen, aber mit Beben und Laubgewinden und reften reich vergierten Gebaubes, bas von febr ein Tempel, etwa and Diocletiane Beiten, at feine Arbeit an bie Architecturen in Balmpra gegen G. G. B. gefehrten Fronte fab man bie f 4 Gaulen, jebe von 31/2 Buß im Diameter, unt rer von geringeren Dimenfionen, in ber Rabe a einer großeren Stabt batten angeboren fonnen, 3m R.R.D. Diefes Tempelreftes hatte man feb

bahn namte; gegen Giben tres was eine schi bie gene biern arseihen geseiche gestellt gestellt

Daffen pulcanifder Gefteine gu überichrei

# 1046 Beff-Mfien. V. Abtbeilung. I. Abfchnitt. 6. 14.

Bierter Tagemarfc (17. Dai) 65). Rur eine halbe Stunde gegen Guben bom Lager weiter fcbreitenb erblidte man eine Dile fern bas Dorf Bfeiba, bas man auf bem Rudmege auch 3vfeira (wol Burdbarbte Beffenra, Boera, f. ob. G. 1035) nennen borte, babinter einiges niebrige Bebolg, und nach 3 Stunben Dariches, oft über febr fteile Boben, erreichte man ble Rninen Gharundel, Die wir fcon fruber ale Refte ber Episcopalftabt Arinbela (f. ob. S. 115-117) fennen lernten, fo wie ble brei bulcanifchen Goben ihr gur Geite, fammt bem weißen Streif bes Derb el Babichi und ber gleich baran fich binglebenben Via militaris ans ber Romergeit, Die mit bem fcwargen Stein, an ben Geiten noch febr regulair erhalten, gepflaftert mar. Bur anbern Seite bes Beges erhob fich ber vierte vulcanartige Sugel mit bellrothen gaven, welche bie barunter liegenben fcmargen Daffen überbedten. Bur Rechten, in ber Ferne von 11, Dil., ftanb bie Ruine eines vieredigen Gebaubes mit einer Gifterne, vielleicht fruber ein Rhan; anch fab man parallel mit ber Romerftrafe gegen S.B. große Ruinenhaufen, el Galg genannt, an benen Infdriften fichtbar, bie aber ju verwittert maren, um fie au entaiffern. Rach einer Dile Beges traf man einen Stein mit türfifder Inidrift, einen anbern mit arabifder, über einem Thor, die alt zu fein fcbien, und babei einige Rreugeszeichen mit anbern untenntlichen Charafteren. Gine Dile weiter erreichte man einen zweiten romifden Deilenftein; Mues Bemeife fruberbin febr farfer Belebung biefer Gegenben. 216 man gu bem Ranbabfturge eines Tieftbales gelangt mar, ftrich jene Via militaris in geraber Linie auf ber Sochebene fort; Die Reifenben wichen von ibr rechte ab und fliegen binab in bas Thal, an beffen Gubweft-Enbe ber Berg auffteigt, auf bem fich bie berühmte Refte Chobet, Mons regalis, in gigantifden Daffen über berrlich grunen, reich bemafferten Grunben und zu einer bergauffteigenben Bartenterraffe erhebt.

Um 6 Uhr am Abemb erreichte man von ber R.D. Seite bas Eifenthor ber Glate, ju ber Burdharbt von ifeinem wofflicerem Wege, aus bem ei Ghoeter, bas ber britifchen Beifegeficheft unbefannt blieb, erft burd einm feitmarts gefenben Aus-fing gegem S.D., allo bon einer anbern Seite, gefangte (f. oben S. 1039). An ber Bergibte ich man achtlofe Gefchhoben, nabe am

<sup>\*\*5)</sup> Irby and Mangles, p. 376 u. 443; Legh, p. 215.

#### Bantes, 3rby u. Mangles Routier nad

Bufe bes Orte bes Grafmal Shelfe Ab in dann ging es auf lichgadrengen ben Schungsis beifer Seits einst gang mit Bamverten bebed schient. Auf dem Bauerinnen als man des unter wildem Gesche Leiten beradwerfend, w von Beinden vermutigent. Da es atre blie Sh Galiem erknute, vermudigelt fich Aufe in in und man geleitet bie Guft burch bas Then Dhan, einem Schipfol, ber auf ben Blutter chriftlichen Kirche aus ber Jeit ber Kruzzisige man sie mit ben blitchem Geigen bewirthete ermeier gesplicht, aber noch wie frisch waren. Sammtischlich wurde grund bei beldes waren.

Drei Thore führten gu jener Rirche, unt Eingangen Spigbogen angebracht find von m driftlichem Grol; fie ift von Weft gegen Dft : res ift in rein gothifch-europaifchem Gtpl erba ber Thuren baben orientalifde Drnamente. Banwerfe in Antiochia, Die gleichzeitig mit blef Un einem Architrav bes Sauptpertale fonnte eine lateinifde Infeription aus ber & erfenuen, ohne ihre Entzifferung berausbringe einem Thurme bee Caftelle fanb man eine are anf (ob biefeibe, Die nach Burdharbt ben Ram enthielt? f. ob. S. 1039). Das Bolf, zwar Bober und Bobin ber Gafte gu erforicen. a feltene Dagigung fonft gewöhnlicher Bubringl bee Drie, Mbu Rafbib, mar in einem fernen ! niger Marm erhob fich am Abend, weil ein pon ber Stabtheerbe vier Biegen getobtet haber es ein fingirter garm gu fein. Das altefte Bi offenbar einbeimifden Ramens ber Gtabt Berfiegler bes neuen Bunbes im Buche Rebei jugleich nebft Galobes, Bilga und "Gob aber von einer Ortelage ift babei feine Rebe 66 Spothefe, bier Carcar, bei Gufebius, ju finben, Auf bem Rudwege (26, Dai) empfanb man

<sup>49)</sup> Robinfon, Bal. III. 1. G. 127.

Umgegend eine fo empfindliche bittere Ralte bei Beftwind, bag man am Mittag bes Reners gur Ermarmung beburfte.

Runfter Tagemarich (18. Dai) 67). Den im Lager ab. wefenten Cheifb von Chobet aufzufnden, feste man am folgenben Tage ben Marich meiter fort und flieg gunachft ans ber Befte in einer Spirale ben Runftweg jum Thale bingb, beffen Subftructionen bie und ba noch vorbanben maren. Er führte zum Bache, ber bie Garten am Rufe bes Berges bemafferte, Dan beftieg bann mieber einen Sochruden, ber amifden zwei parellelen Bergfetten gegen 2B. und G.B. binführt, ju einer Dorfruine, ber jur Geite wieber Gartenmauern , Beichen fruberen Unbaues, binliefen. Muf ber großern bobe, nur eine Dile fern, erreichte man bas Bebuinen-Lager, mo man ben Sheifb von Chobet ju finben boffte. mar er bierber nicht gurudaetebrt, aber man murbe von feinem Bebuinen gaftlich empfangen, und fant einen Raufmann aus Be bron bor, bem 28 Gtud Linnenzenge geftoblen maren und ber bier bie Buruderftattung burch ben Richterfpruch bes Cheifbe ermartete. Die Bemobner bee Lagere perfaben von bier aus Gueg, bas fie in 5 Tagereifen erreichen, mit Bolgtoblen. Der ficherfte Weg babin, obwol ber langere, wird uber Baga genommen, mobin am folgenben Dorgen eine fleine Rarawane abging, beren Bubrer bie Fremben gur Mitreife einlub und fie in zwei Tagen nach Gaga, in 8 nach Cairo ju bringen verfprach.

Cedifter Tagemarich (19. Dai) 68). Erft am Rachmittag traf ber Sheifb von Chobet, Abu Rafbib, im Lager ein, ein Dann mittler Statur, mit bunfler Saut, fcmargem Bart, Ablernafe, ftedenben Mugen, icharfgefduittenen Bugen, erft 40 3abr alt, voll Geift und Leben, an Duth und Energie ben beiben anbern Begleitern, Cheith Dufuf und Galem, weit überlegen. Gr war fogleich bereit, feine Gafte, wie er fagte, aus Refpect gegen Dohammed Mli Bafcha, und zwar unentgeltlid, nach Babi Dinfa ju geleiten, und biefe Bufage fubrte er auf eine eble und energifche Beife, gegen bie größten Sinberniffe tampfenb, fiegreich bindurch: benn fein Cheifhewort murbe ibm burch feurige Schwure au einer Gbrenfache.

Aber mit ibm mar in baffelbe Belt ber Cheifb von Babi Dufa, Abu Beitun, b.b. Bater ber Dliven (f. ob. S. 979,

<sup>. \*67)</sup> Irby and Mangles, p. 381; Legh, p. 217. ") Irby and Mangles, p. 384-388; Legh, p. 218.

Banfes, 3rby u. Mangles Routier nach Petra. 1049

wo foon in 3,1144 bie Ditvenpflangungen eine entischiente Rolle in Babi Mufa fpieien), getreten, ber fogleich mit ben beitigften Geberben und "beim Bart bes Propheten und ber Ehre feiner Beiber" bem Comur aussprach, bie Kafern follten nicht bas Babl Mufa betreten.

Die beiben aiten Cheifhe, Dufnf und Gaiem, riethen gur Umfebr, beftige Debatten im Lager erhoben fich, man rieth, fich um ber Chriften willen boch feiner Befahr auszufegen; aber ber ritterliche Mbu Rafbib, ber mehrmais fcon bas Bferb beftiegen hatte und immer wieder abgeftiegen war, um burch bas Bewicht feiner Borte und Granbe ben wiberfpenftigen Aufruhr gu befcwichtigen, ergriff endlich feine Lange, fcwang fich mit feinen Gaften in ben Gattel, und rief; ich babe bie Fremben auf bie Roffe gebracht, iagt une feben, wer Abu Rafbib ben Beg perrennt." Damit ging es fort in bie Berafdiucht gegen 6.2B. binab, mobin feine Couplinge ibm foigten; er gog rechte an ber Schincht bin, wahrend bie Bebuinen von Babi Dufa an ber linten Geite binritten. Gine balbe Stunbe fpater (um 4 11br) bei ber Quelle Gammaet angetommen, bie aus bem lebenbigen Reifen fpringt, mar ein Erof feiner bewaffneten Leute gu ibm geftofen, ju guß, ju Bferd und ju Dromebar; bie feigen ober bebachtigeren Cheifb Bufuf und Calem waren im Lager gurud. geblieben. Dier fcmur Abu Rafbib "bei ber Gbre feiner Beiber und bem Giauben bee Bropheten, bag feine Gafte vom Baffer Babi Dufa trinten und in bem perflucten Sanbe umbergeben foilten, wie und wohin ibnen beliebte." Und biefes Belübbe fubrte er aus (4. B. Dofe 30, 2). -

Bein weiteren hinabsteigen in ber felfigen Schlucht bes Babi erblidte man bie gadigen Bifs bes bor; man wandte fich gegen Oft und erblidte nun gu beiben Geiten berfelben Ruinen,

bie man fur Caftelle bielt, Die einft bagu bienten, biefe Gingange ju beberrichen. Dan fam ju einer freierunden Gbene mit Rornfelbern, Geftrauch und Tamaristen Baumen, welche ber Begenb ein fcones parfabnliches Unfeben gaben, auch ein Bflafter. weg, gleich jener Via militaris am Abftieg von Chobef, zeigte bie und ba feine Spuren, ale man mit Sonnenuntergang nach einem Darfche von 3 Stunden in ber Direction gegen 6.2B. bas Lager ber Biberfacher von 66 Belten auf ber Gobe bes Baffes erblidte, bas in brei gufammenftofenben Rreifen bafelbft auf bem Culminationspunft ber Baffage aufgeftellt mar; nicht amifchen zwei Bergen, fonbern auf einem Berggipfel, ber nothmenbig paffirt werben mußte, aber nur einen fteilen Aufmeg batte, inbeg er von allen anbern Geiten unguganglich ju fein fcbien. Gier bielt man an, und batte, als man bem Steilranbe naber trat, einen weitgreifenben überrafchenben Brachtblid; im freibrunden Borbergrund ein bochgelegenes Thal, in bas man binabichaute, mit Gulturterraffen und gerftreuten Belten befett, Die in fleinen Lagern gruppirt waren; gegen G.B. ein fleines Dorf, Dibbeba, mit einem Balb von Feigenbaumen umgeben; gegen Gub in ber Berne bie buntelen, wild gerriffenen Baden bes Berges for mit bem Bif auf bem Marons Grab, eine Bormauer bilbenb, über bie man von bem boben Standpuntte aus, ben man felbit einnahm, noch weit babinter ein weites belles Land fich ausbreiten fab, von farbigen Berafetten burchzogen, Die wie Infeln barin auftauchten ober Borgebirge bilbeten. Bor ben eigenen bier aufgefchlagenen Belten jog eine alte Via vorüber, bie aber fein Bflafter mehr bedte, beren beibe parallele Seiten, im Abftanb von 25 gug, fich noch in trodenen Mauerbammen funbtbaten. Bier brachte man bie Dacht qu.

Mm fiebenten Sage, ben 20. Mal 19), nadbem nan nur inn furge Gerede weiter und bem opponirmen Trobu naber geratt war, begann birr ein Rampt, ber, anfänglich nur auf beibe matificem Wage burd gegenfeitige Botifdelter geftört, dab in bie beftigften Wert um Drebugnen auberad und in bie ibenfaftlichen Arregungen überging, bir nur burd einen blutigen Reieg fchienen ein Ghe nehmen zu folann, ba folde Drebugnen fiche bis zum britten Sage, ben 23fen Bal, angedouert batten, ale biblich, burd immer mehr wachfeite Madt per trebeftstummen.

<sup>849)</sup> Irby and Mangles, p. 388-403; Legh, p. 218-225.

#### Bantes, 3rbn u. Mangles Routier nach

Truppen Abu Rafbibe , ble verichlebenen Gheifb von benen ber blinbe Beteran unter ihnen, Leb. Anfana an mebr fur Bulaffung ber Fremben war, fich fur ju febr bebrobt bielten und pio anberung zeigten. Unter manderlei taufdenber fie nun aus, gur Geite, und liegen Abu Raf bie angebotene, gebencheite Baftfreundschaft fein Befühl feines Triumpbes verfchmabte, rubig, Drobungen, ba ber fomabenbe Boruberri leibigung ibrer Gaftfitte mar, mit 20 b feine Gafte zum Thale ber Necropolis Petra ungehindert Mues befehen tonnten. Beber er, linge, batte er gefcworen, follten einen Biffen von jenen Biberfachern ale Gafte annehmen, u burchgeführt; ale fie aber im Thaie an ben f langt waren, forberte ber Sieger feine Truppim frifchen Baffer gu tranten. Reiner ber n Babi Dufa ließ fich biesmal in bem Thale fet oben am Ranbe ibrer fenfrechten Reisterraffen , Thal berunterichauend 70); und eben fo unverfebrt ber Cheith feine Bafte nach brei Tagen Auf. ber binaus und in fein fernes Bebuinenlage Englander bem muthigen Befduger, bem fie allber Ruinen von Betra verbantten, ein freimit 400 Biaftern und eines Feuergewehre mit vorft machten, burd bas er bodlichft erfreut mar. @ 50 Biafter 71). Um fie ficher bie Chobet gu b nen noch feine eigene Barbe mit ber "eifer Beleitsmann mit. Geiner Entichioffenheit unte Berbaltniffen perbanten auch wir bie fconen : obachtungen biefer britifchen Reifegefellichaft ub Mertwurbiafeiten; wenn auch nicht reiner Che arund feiner Sandlungen in biefem Falle m Begh 72) anbeutet, ein alter bag gwifden bei inbem er feit langer Beit ben freien Butritt : fich batte ermitteln wollen: bie BBaffer bes Bab war Begenftand einer alten Bebbe gemefen, b ju bringen bie Belegenheit biesmal bas befte D?

<sup>16)</sup> Irby and Mangles, p. 404. 17) Cbrub. p. 1. c. p. 233.

# 1052 Weft. Mffen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 14.

## Erlauterung 3.

Strafen nach Petra vom Rordwest fer burch bas et Gov: Robinsons hinweg; beffen Rudweg von Petra nach Sebren (1838); Lord Lindfay's Rudweg und v. Schuberts Rudweg (1837) eben babin.

Muf gang anberen Began als von ter Dfiftie bed Tobten Perces gam biejingin Madnerer, uder von Dorbweften, von Gebron, eine ber Beffelte bed Tobten Meren, von Gebron, ber ber Buffelte bed Tobten Merere burde bed Teile bed Die bie Michtige haten, Betra gur erreiden, wie G. Robin fon "D (ctash) und de Terton "D (ttash), unde bie auch an fer Em Steffelten von Gerta bien Affenfertie gegen bas hocken von Gebron binnaffenten; biefelten Affenmagnerischen von Gebron bei Betra auch u. Gaubeter 13) mit ichner Refligheifflichen, Gerb Linday 10), Rinnear "D, Formeby") ma Manter.

Die gebere Gite, mit weder bie meifen ber Legteren bief, Midung bertegen, fille für Erientiung und hiercite Bebachung inner Lambachten gu unstembter, als die fich iber Ergebeim zie frein gene generalen Deten als ergänism den gemeinem Deten als ergänism den gemeinem Beitre der gemeinem Deten als ergänism den gemeinem Beitre der gemeinem Deten die Freihrend zu, jurt der der gemeinem Beitrend zu, jurt der gemeinen Beitrend zu fellen im Ergebeim der fiele mit geste gemeine Grade beitrernes Beitre um Tagebud an ihr der gemeine gemein

1) Robinfons hinweg burch bas el Ghor und ben Babi el Jelb über ben Baß Remela nach Babi Rufa (vom 28. bis 31. Mai 1838).

Erfter Tagemarich (28. Mai). Gebron hatten Robinfon und fein Gefahrte Eli Smith icon am 26ften Dai ver-

Schuige, 36. III. 1. 6.1—60, a. 6. 100—105.
 Conte L. de Berton, liméraire de la Mer Morte Akaba, par les Wadys el Ghor el Araba, et el Akaba etc. retour à Hebron, par Pétra. 1838; in Bulletin de la Soc. 6609; Paris 1839.
 T. N. p. 274—331.
 Schwirt, Reife in Nas Wergers.
 Elle, 4.36—445.
 J. V. D. Cel Lidney, Letters. Vol. II. p. 40—50.
 J. Kinnear, Cairo, Petra etc. p. 177—192.
 J. Formby, Visit to the Rast, L. e. p. 320—320.

## Robinfone Beg von Sebron nach

faffen, maren fuboftmarte über Rurmul (Carr burch ben von bem Jellabin-Tribus bebau gn einem ihrer Beltlager 79) vorgefchritten, Rafttag bielten , um auch bafelbft Borbereitunger att treffen, benn Cheifb Suffan ber Bebali: ten Dannern follte fie nach Betra geleiten. Ginfict und Reuntnig, wie alle norbifchen It Schlage, mit ibren fruberen Rubrern ber Towara ober anbern gar nicht zu vergleichen mar, fo anbere Comeitat, Die in bemfelben Lager ange Dienft. Denn, obwol nur robe, gerlumpte @ fie bod in ber Dabe von Daan, alfo nicht m Saufe, von mo fie eine Beerbe Schaafe nach . gebracht batten : man fonnte boffen . von ibn genaueften Erfundigungen über fene Begenben e fie ohnebies auf ber Rudfebr gur Beimat be nahmen fie gern bie 10 Piafter an, bie mar anhot

Co febte man fich erft am 28ften in Darfe ben bortigen Berghoben nach bem Gubenbe b gu. Rachbem man biefe an Grafung fparfamen Dochebenen bee fublichften Balaftina's weit burchzogen batte, erreichte man gleich na ben Steilrand ber oberften Blateauftufe ber eine zweite etwa 700 bie 800 Tuf tie man bier binab mußte. Der Sinabflieg führt Grundmauern poruber, mo fruber bas Dorf f (eg Buweirab el Bofa) geftanben, über be einem Borfprunge noch ein vierediger, maf feben mar, wol einft ein Badttburm gur Bebe fage. Unter bem Muge, gwifchen bem Bfab unb lagerte fich noch ein langer und breiter, bober i Durchwanderung man noch, ohne bie Deerestuf 4 wolle Stunden Beit gebrauchte. Er lag, ale noch mebrere bunbert Suf über bem Deere, : furchtbare Bufte, nur mit vielen weißen, feg und furgen Ruden aus Ralfftein und Rreibelag biefer Borftufe gegen G.G.D. ragte ein niebers

<sup>19)</sup> Robinfon, Bal. Itt. 1. G. 9 - 20.

# 1054 Beft-Affen, V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 14.

Usbum, hervor, ber fich langs bem Seeufer gegen G.B. manbte. Das Gubenbe bes Tobten Deeres lag gang beutlich vor, im Dften bes Usbum; auf ber anbern Geite, bem offlichen Deeresufer, erfaunte man bie lange vorliegende fanbige Landzunge, und por bem Gubwinfel junachft Die fruchte fclammige Dberflache ber bortigen Dieberung bes el Ghor, bas weiterbin fich theilmeife begrunt zeigte, noch weiter fublich aber eine Reibe weißlicher, fich fdrag binburchziehenber Rlippen ertennen ließ, ber man fpater in Die Dabe rudte. Benfeit bebnte fich ein muftes, breites, fanbiges Thal in unabsebbare Ferne aus. Rur gegen Dften mar baffelbe burch bie arabifche Bergfette begrengt; norbmarte, bie gu ben Soben um Reret, binter beren Gipfein aber bie Stabt felbft verftedt blieb, obwol bie Spalte bes Wabi Reret bemerf. bar mar, namlich am untern Muslaufe über bie Landgunge gegen Mordweft jum Meere fichtbar, wo fich ber Babi burch einen grunen Strich marfirte. Much mar, naber gerudt, ber Babi el Ruraby aus bem Gebirg hervortretend ju erfennen, ber innerhalb el Abfa beifit (f. ob. G. 1030); und welthin gegen Gub behauptete ber icharffebenbe Cheifh buffan ble Cpipe bes Berges Dor über Betra ju erfpaben.

Erft gegen 6 Uhr hatte man bie Breite ber zweiten, muften Borftufe bis jum Steilabfall burchichritten, ber in elner Colucht über felfige Abftufung 800 guß tiefer binab burch ben Babi es Bumeireb bireft jum Jobten Deere führte. Sier traten am Buge bes Baffes fatt ber Rreibe und Ralffteine auf ber Sobe weichere Rreibebante und verbartete Mergelichichten in borigontalen Banten bervor, welche burch bie Regenwaffer in feltfam gestaltete Bfeiler und barode Formen gerriffen maren. Um Boben ber Staig angelangt, mo ber Babi jum Deere binlauft, ftebt auf vereinzelter Rreibeflippe ein fleines Fort von faracenifcher Banart; jur Geite find ausgehöhlte Rreibeflippen mit Schiegicharten; nabe babei find Cifternen und andere Bafferbebalter, und bober auf in ber Schlucht noch ein Baffer. Diefe Stelle bes Baffes beißt auch eg Buweirab, wie bie frubere Stelle, beebalb jene bie obere, gum Unterichiebe von biefer, ber untern, genannt wirb. Dag bier feinesmege, wie be Bertou angab, an bie antife Boar ju benten fei, bat Robinfon icon wollftanbig nach. gewiesen (f. ob. C. 108-110) 80). Um etwaigen boewilligen Ue-

and Robinson, Pal. III. 1. 6.21, 163; und Anmert. XXXIV. Bb.III. 2. 6. 755-757.

## Robinfons Weg von Sebron nach

fällen benachtette Beduinen ju entgefen, dag mein van Argefilipsen in in ernfechts Badiva die Nacht jugderigen. Jurif batte Gerpen pa fim Jahre 1906 auf feinem Wege von K. Debron erstigen und bescheiten, Teby und Vinn (1 Jewaz; im Jahre 1934 batte Frah). Armpen won heben nuch Arzei und Arfolfe ind auch de Betteu hatte ilhe turz vor Wobinson u halte (10 halte).

3meiter Tagemarid (29. DRai) zum 20 Fruh um 5 Uhr jog man gegen G.D. burch bie mit bem Biid auf ben Geefpiegel, ber bei Go fluffiges Golb ericbien mit grunem Gebufch zur & Tobesmufte umber. Dan burchfeste ben 2Babi ber bon ber rechten Sanb burch eine breite Cbene Die milbes Bebuich bie und ba bedt. Benfeit bi ber ichmale Ruden bes Usbum empor, swift und ben Uferflippen bes Meeres ber Weg fortsiel licher und ausgezeichneter tritt Die eigenthumliche ben Bebuinen Rhafbm Uebum (b. b. Rafentn genannten fcmalen, aber brittebalb Stunben le Rudens berver, beffen Daffe ein ganger Bei fals ift. Geine unebenen, bie 100 und 150 gu find gwar mit Rreibefalf und Mergel überlagert; fals bricht in oft 40 bie 50 Ruft boben und ut gen Gelemanben rein eriftallinifden Galger ift überall von Regenrillen feltfam burchfurcht, a berabgefturgte Erummer bavon an ihrem Sufe. ! ber Araber foll Die Beftieite Diefes Steinfal gleiche Beschaffenbeit haben. Die abgeloften Bio felgrauer Farbe. Gider ift bier bie anftogenbe ! Ghor, bas Galgthal ber Juben, in bem Dab Chom folugen (f. 2. Sam. 8, 13; 1. Chron. 18, Ronige 14, 17), mo auch bie Galgftabt, bei S fuchen fein wird; Die Vallis illustrin bel ben Rr Tyr. XVI. 6). Daß ber Berg felbft nicht, weber mente, noch bei Bofepbus, genannt mirb, binber

<sup>&</sup>quot;) Robinfon, Balaft. III. 1. 6. 20 - 45; f. beffen balbinfel von Riepert, 1840.

eben Lothe Beib bei ber Bludt bes Untergange von Cobom ind Gomorrha jur Galgfaule warb (1. B. Dof. 19, 26).

Ruldering Carnotenfis, ber Bealeiter Ronig Balbuine f. (f. ob. S. 969), befdreibt ichen biefen Berg genau (juxta mare illud mortuum extat mons unus similiter salsus, non tamen totus, sed localiter, constans ut petra durissimus, et glaciei similimus, unde sal quod salis gemma vocatur etc. Gesta Dei per Francos ed. Bongars, Tom. I. fol. 405). Die Berleaung iener Cage an biefen Berg, mo Araber einen 20 guß boben Steinbera aufeinander gethurmt haben, ben Geetens Bebuinen beftiegen und mit einem Stein vermehrten, und ber Dame bes Caigberges Us. bum (Galenus gebrancht ben Ramen Cobomfala, f. b. Robinfon III. 1. G. 25, Rot. 3) felbft, icheint ein fprachliches Dentmal bes Ortes Cobom in fich ju tragen, bei Juben (bie biefe Gaule ber Bermandlung Dafib, b. i. Steinbaufen, neunen)82), bei Doslemen und bei Chriften (Hegesippus b. Leo Allatius: in exite-Segor uxor Loth in Salis effigiem mutata fuit, cujus adhuc apparent vestigia supra ripam praedicti maris etc.) 83).

Amf fertgefetem Boge am Usbum (Sebem) entlang tent Kebinfon unter eine finirfende Calipand in eine bem Boben gleiche Stille ein von 10 fis 12 Amf Hober und Bereite. Ginem geringen Bullet, and bem etwas Boffler bereitruffelte, foglat man, mit einem Lichte fich bem Wag erbeilend, 300 bis 400 Amf tift in ren Berg binein, und fan alle Gelten, auch bie Deck, auch fritm Galffeln, burd welchen gumeilen ein Bach beftiger herausrauftet und bas Salt zein fiellt.

"1) Becedt, Reifen II. S. 53. "2) de Sacy, Not: in Abdallatif Relat, p. 276. "4) Seeben, Mir. 1807 und in Mon. Correje. AVIII. S. 437.

#### Robinfons Weg burch bas Ghor na

Gben ba, wo man bie Gde bes Usbum . man auch jum außerften Gubenbe bes Tob gebrungen (81/ Uhr), wo es nur noch bochfte 2 guten Stunden (5 ober 6 engl. Dil.) zeigte. ber Breite bei bem norblichen Min Jibb (Enge enbe ift überall feicht, voll Untiefen und Gar fublich baran flogenben großen Strede nadte in benen fich ein meift 2 Stunben breiter Dot bei bobem Bafferftanbe bee Gees ebenfalle gu : ferflache wirb. Die Baffermarte biefes bober burch eine Linie angefdwemmten Treibbolzes weiter Berne gegen Gub noch fichtbar ift. & es auch zum Theil non ben Gienbachen bes Gi wie von ben Bellen bes Tobten Deeres vom 9 ftene mar es fo mit Galgmaffer burchzogen, bag ales bamit fein Beuer jum Rochen ber Speifen fonnten. Dieje nadte Morafiftrede liegt in be: und mifchen ibr und bem Usbum ift ber Bobe tation. Mitten burch fie binburch gieben trage winbenben Lauf. 216 3rbb und Danales at pon Bebron burch bas Gebiet ber Bellabin ibren Gubenbe bes Tobten Deeres, aber quer u aurudlegten, trafen fie 6 Bafferableiter ober & Babi el Ruraby (el Abfa) erreichten. Gi ren naß, anbre troden mit fumpfigem Beruch, gl migen Rieberungen falgiger Deereshafen. Unt ber el Abia und Tafileb, bie pon G.D. fom mebr fublider berabtommenben, wie Babi Gb bere, fcon eber.

<sup>85)</sup> Irby and Mangles, l. c. p. 350-354. Ritter Cedfunde XIV.

fcon ale Rellabe (Agricultoren) verachten. Gegen Robinfon außerten fich felne roben Bellabin und Comeitat febr verachtlich burd ibre Bebauptung, bag jene Race meber Bebu, noch Gabr, ja nicht einmal Mbib (Sclaven) feien. Much am nachften Babi Zafileb, in beffen unterm Laufe, baben biefelben Geachteten bier und ba ihre Rornfelber angelegt. Eben fo im Rorben bes el Abia, am untern Babi von Rerat auf bem Lanbftrich ber fanblgen Salbinfel, mo ibr Dorf Gbor el Degra'ab liegt, haben fie fich angebaut; aber in noch geringerer Babl ale im Safieb, und viele von ihnen finb, ben Erbrudungen ihrer Bebuinen . Dachbarn ju entgeben, langft ausgewandert in bas untere Borbantbal um Bericho, bas mit ber grunern Dffeite bes Shor einige Aebnlichfeit in Begetation zeigt, mabrend bie nadte Ditte und ber falgige Beften biefes Ghor völlig bes Anbaues un-. fabig erfcheint.

Der Blid in bas Tiefthal bes el Ghor gegen Gub reichte 3 Ctunben weit bis ju jener weißlichen Rlippenreibe, bie man icon von ber bobe aus in blagonaler Richtung baffelbe batte burchziehen feben; bler vom niedern Standpunfte aus gefeben ichien fie bie gange Breite bes Thales ju foliegen und jeben weitern Fortichritt bemmen ju muffen. Aber von ber bobe eg Buweirab hatte man fich fcon von ber babinter fortglebenben etwas bobern Stufe bee Tiefthales überzeugt, bag alfo biefe Rlippen nur ber Rorbabfall von Diefer gmeiten Stufe jum untern Dieberlande bes el Ghor fein fonnten.

Schon 3rby und Dangles hatten biefelbe Beobachtung gemacht und bie bobe biefes Rorbabfalls auf 60 bis 80 fins Sobe angegeben. Dobinfon war recht eigentlich jur Erforichung blefer Terrainverbaltniffe bierber gefommen, weshalb wir bier überall nur bie Ergebniffe berfelben anguführen und auf Die ihnen gum Grunde llegenben fpeciellen Beobachtungen und Bemeife zu verwelfen haben, welche in feinem claffifchen Berte vollftanbig niebergelegt finb 86).

Lange bem Gufe biefer Rlippenreibe am Gubranbe ber nadten Dieberungen bes Shor entlang, über ben Moraften binaus. melde bie von bem 11ebum berabrinnenben Salgquellen bilbeten, fonnte man auch aus ber Ferne icon einen brelten, grunen Streif pon Robraebuid gleichfam ale Caum berfelben bemerfen,

<sup>\*\*\*)</sup> Robinfon, Bal. III. 1. G. 33.

## Robinfons Weg burch bas Ghor nach Petra. 1059

Die Bopfiognomie biefer Lanbicaft mar es, beren Contouren wir icon frubgeitig, ebe noch europaifche Reifenbe babin vorges brungen waren und fie naber batten erortern fonnen, icon vor bem Jahre 1818 87) aus ben arabifden Autoren Abulfeba und 36n Saufal ihren mabren daracteriftifden Raturverhaltniffen nach bervorgeboben batten, ale wir auf ihr merfmurbiges al Shauro, b. i. el Ghor, Die Aufmertfamteit lentten (noch ebe Burd's barbt ale Augenzeuge Diefes fo trefflich hervorbob, f. ob. G. 175). Aber feinesmegs hatten wir bie Spothefe aufgeftellt, ale fei ber Jorban einft binburch gefloffen. Rur Die Ungabe jener Thatfache fonnen wir ale unfer Gigenthum anerfennen, nicht bie Folgerung, welche jum erften Dale von bem berühmten Beraus. geber von Burdharbte Sprifder Reife, bem geiftreichen Dt. Leafe, fdriftlich 88) geaußert, bann von 21. v. hoff weiter entwidelt 89), und von 2. be Laborbe ale Factum in feine Rarte von Arabia petraea (ancien cours du Jourdain im Babi Araba) eingetragen marb. Doch ift biefe Bebauptung irriger Beife bel Gelegenheit ihrer icharffinnigen Biberlegung une von verichiebnen frangofifchen Belehrten 90) jugefdrieben morben, mogegen wir bier ein fur allemal nur noch auf ein gewichtiges Beugnig 91) binmeifen.

<sup>\*)</sup> Grbfunk, crite fluegabe. 1818. 25. II. 6. 217—218. \*) Col. M. Leake, Prefee p. VI; in Burckhardt, Trav. in Syria. Lond. 1822. 4. \*) R. v. doff, Ølefdjdt bet Brishrengen bet Groberfläde r. Ølefa. 8. 1824. 25. II. 6. II. 8. II. 130. \*) Lettonne, il Journ. dee Savans 1838. p. 493; betf. in Nouv.

<sup>&</sup>quot;D Letronne, in Journ. des Savans 1838. p. 495; Feri, in Nouv. Annales des Voy. 1839. Extr. p. 8; Comte de Bertou, in Mémoire sur la dépression de la Vallée du Jourdain, im Bullenin de la Soc. de Géogr. 2. Sér. Paris. T. XII. 1839. p. 113.
"D L. v. Buch, Lettre, in Mebinjon, Wal. III. 1. ©. 167; 2. Mnmrd. XXXVIII. E. 778-785.

# 1060 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 14.

Con por bem Befanntwerben von be Bertou's Rivellement biefer großen Thaleinfenfung, melde bie altern arabifchen Autoren vom Tiberias-Gee bis jum Rothen Deere mit bem Damen al Shauro belegten, welche bie gegenwartigen Bebulnen aber genauer in ein norbliches el Ghor und ein fubliches el Arabab unterfcbeiten, mar icon burd 3rby und Dangles, wie burd Borb Brubboe, Die boppelte Reigung ber Gemaffer in biefer Thalfenfung, gegen Gub jum Rothen und gegen Dorb zum Tobten Deere, ermittelt, fo wie bie großere Dis peautiefe bes Tobten Deeres unter bem Spiegel bes Dreans, Daber mar, fagt Robinfon 92), fcon bamale bie Sprothefe vom einftigen Durchfluffe bes Jorban jum Rothen Meere nicht mehr haltbar, bas Sauptfactum vom Abfall bes Ghor jum Tobten Meere ftanb fcon feft, aber vom Character beffelben wußte man noch nichte, ble Reifenben betraten alfo, biefen zu ermitteln, eben fo mie be Bertou gleichzeitig, ein gang neues Gebiet.

Die Araber zeigten ibren Reifenben aus ber Kerne gegen Gub ben Babi el Beib, ber aus ber Rlippenreibe berportrete, an melder ber Beg poruber fubren follte; man erfannte aber nur fenen grunen Streifen, etwas öftlich von ber Mitte bes Gbor; benu ber Sumpfboben notbigte an beffen Beftfeite poruber ju gieben. Um balb 10 libr erreichte man bas Gubenbe bes liebum. Rudens, aus bem noch falgige Bachlein bervortraten; bann folgten Dergelbugel. Sierauf an ein paar Babis vorüber, bie aus weftlichen boben gegen Oft in bas Gbor traten (2B. el Emag und el Rifreb), erreichte man um 11 Ubr ben guf ber obengenannten Rlippen. reibe, tie aus Rreibebanfen und verbarteten Dergelichich. ten 50 bis 150 Ruft bobe Banbe bilbete, bie nicht fenfrecht, aber boch febr fteil abfielen, und von Baffern burchriffen ein zadiges Musfeben batten. 3brem gangen Rufe entlang traf man bervorfidernbe Quellen falgigen Baffere, bie ben Boben moraftig machen, ber, mit Robr, Bufchmert und Baumen untermifcht bewachien. jenen grunen Streif aus ber Ferne bilbet. Tamariefen und Rabf (f. ob. G. 346) maren febr baufig, bier und ba fab man einen verfruppelten Balmbaum. Die gange Breite bes moraftigen Gbor fcbien bier bewachfen, ein Aufenthalt milber Schweine. Bur an einer ber Quellen traf man einen Bach mit reinem guten Baffer. am Min el Arus (bie Brautquelle), und bier raftete man ein

<sup>\*\*2)</sup> Rebinfon, Bal. III, 1. G. 33, 34 n. f.

şί

12

£

feib vorübergefdritten war, trat man gu be Babi el Beib in bas Gbor, burch ben man Bu unferm Erftaunen, fagt Robinfon blos bas Bette eines Giefibaches, ber pon ber Arabab berabtam, fonbern ein tiefer, breite: bas Gbor auslaufenber Babi, ber, fo meit berfam gwifden boben Rlippen, benen gleich bi batte. Er geigte fich ale ber große Ablei Thales Mrabab, ein ungeheures Bafferbett, ausgefpult, aber jest mit wenig Baffer, bis öftliche Ufer biefes großen Babi el Beib Stunbe weiter füblich als bas weftliche. Bei felbe mar es eine Biertelftunbe breit, gwifd 100 bis 150 guß boben Rreibebanten eingeeng bes Bettes war eben und ichien nur wenig ge gufteigen. Es zeigte Spuren von ungebeuern bas Thal in feiner gangen Breite batten bu Un feiner Dunbung mar es mit einem ben Strauche, el Gbubab genannt, bewachfen und marieten (Tarfa); boch febr balb borte t Begen 5 Uhr zeigte bas Thermometer im 2B pon 25° Reaum.; nun erblidte man burch bie gegen Gub in weiter Werne Die Spite bes & Babi Sath trat von G.B. von bem Babi S Bette bes Babi Beib; er fommt aus einem bori Basb), ber mit Grun umgeben ift, wo ein Benfeit beffelben im Guben zeigten bes Beib Steine und Blode von Borpbor. von ben fublichen Bergen berbeigewaltt baben : bie Ceitenwanbe bes Beib gleich Mauern un aber murben fie niebriger, fo bag man gegen C

aus bie arabifden Bergguge bes Babi el

<sup>\* \*2)</sup> G. Robinfon, Bal. III. 1. G. 41.

# 1062 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abidnitt. S. 14.

fonnte, die Aurschardt als ei Ghoede (bas fleine Ghor, f.
oben S. 1036) bischieben des "Dier mun um Gilt magsdangt
hiti man an, icon im einfamen Arabe, amgeben von einer
hoften mat Willenferen, wissische von einer
hoften matifier Willenferen, wissische von einer
hoften mit bei große in feiner einfamen Walftig, auf
beffin Shieft sich bis großen Woogken ille tiebet Setworde
fagten, wo Aaron ber erfte Soberriefte fün brieftelliche Gemand
ausga um bieinme Schn Gleiseft zur Wachfelge fatte (4.8. Be.)
20, 28); wo bas gange daus Jerach briefig Tage lang Marons
Tab broeinte.

Diefer Babi el Beib von folder Tiefe, von fo eigenthumlider Configuration, ein enger Babi im meiten Babi el Arabab, mar bie babin unbefannt geblieben; be Bertou batte ihn nur unter bem Ramen Babi el Arabah aufgeführt, ber ibm aber fcwerlich gufommen fonnte, ba er biefelben Bellabin wie Robinfon ju Rubrern batte, benen biefer Dame burchaus unbefannt war; weshalb bier leicht, bei be Berton's Untenutnig ber arabifden Sprache feiner Subrer, ein Digverftanbniß obwalten mochte, bas auch bei nignden anbern Benennungen bervortritt. Allerbings hatte auch Burdhardt 94) bei feinem Querwege von Szabete, fubmarte Betra, nach Gharunbel (f. ob. G. 174-176) ben Ramen Araba fur bie gange Thalfenfung norbmarte bis in bie Breite bon Buffeira nennen boren, aber nicht ale Rame bes Babi, ber ibm unbefannt geblieben. Gein Musbrud, baf bas Baffer bes Babi Gbarunbel fich in ben Babi Mrabab ergiefe, oben G. 175, lant es une unbeftimmt, ob es pon ba nach Rorb ober Gub abfließe; offenbar weil er Enbe Muguft bort zu einer Beit ber Durre bes Bobens porubergog. Bon ber Bobe bes Baffes Remla, wo man bie gange Araba überichaute. wieberholten bie grabifden Rubrer Robinfone, Die Bebalin und Soweitat, mit Beftimmtbeit bie Musfage, baf bie Baffer biefes fubliden Babi Gharunbel jum Babi Berafeb, alfo jum Babi el Beib in bas norbliche Ghor fliefen 95).

Die fier febr einheimischen Soweitat, Begleiter Robinfons, fannten biefen Babi el Brib genau; fie fagten: er fange weit in Guben bes Wabi Mufa an (wo auf Robinfens Rarte bie wahrschiliche Bafferfdeibe gwifdem Babr Lat,

<sup>\*\*\*)</sup> Burckhardt, bei Gefenius II. S. 731-732. \*\*) Robinfon, Bal. III. 1. S. 54.

#### Robinfone Beg burch Babi el Beib n

b. i. Jobtes Mer, und Bahr Afaba, b. die Waffer, welche noch im Suben von Wabi ber gangen Begengelt herfommen, sagten fie, ab burch ben Babi el Jelb zum Tobten Beb ie Baffer Are Bab i darfe, ber aub ber Aif sich einem Barallel von Wabi Must, oben S. 909).

Die Baffericheibe beiber Deeresg nicht auf bem Sochgebirge Chera, bem Ge Bor, fonbern viel weiter fublich neben biin ber großen Ginfentung bes Araba=3 feine Berghoben; benn Burdbarbt, ber bie febr nabe norblich vorübergog, fab nur bi Arabab ale ein weites Sanbmeer 96), beffi jablige Ganbwogen und fleine Sugel unter Sand fcbien ibm erft von ben Ufern bes Roth Gubwinbe berbeigeweht ju fein, und bie Aral Thal jenfeit ber Breite von Babi Dufa be mabre. Es fonnte alfo feine gebirgig. Baffericheibe bilben. Aber Burdbart bier mobibemanberten und einheimifchen Araber feinem Querburchmarich burch biefe Arabah bilang bon felfigem Boben und Bab fei; und bier baben mir baber unftreitig icon fericeibe angebeutet, bie fpaterbin von bi wurde. Dochte ein Geognoft ihr Geftein unte Unficht nach am mabricheinlichften einer ji Bebung, ale burchziehenber Borphprbamm etm ba eben bier, wie fich aus folgenbem ergeben mit feinen Sanbfteinauflagerungen eine Baupt fication ber urfprunglichen Bilbung ber gan fchen bem Tobten und Rothen Deere zu fviele

Die niedtige Alippenreibe, bie fich : Shor von ber Weft- gur Oft-Keite giebt, um erhöhung nach ber höbem Ebene ber Arabal fich als itreguläre Curve verfolgen läßt, ift glibigen Areisabschmitt, bessen Sehne fast von ichra hernieber giebt, in 2 bis 3 Stunden (6-

<sup>96)</sup> Burckhardt, bei Gefenius II. G. 731-732

Dief Maturgreng halt Robinson für bas Atrabbim (f. oben E. 330), bis wo binauf bie füböflich Gerenge Auba's vom Aobten Mere gegen Ebom durch Woss und Sofian gegen warb (4. B. Woss 34, 3. u. 4, umd Sosia 15, 1—3: bas ibe Mittagsfurgen warte word ber Eden and me Galpmer, bas if, von der Zungen, die gegen mittagwärte geht. Und tommt hinauf au Atrabbim, und gehet durch Jin, und gehet dere hinauf vom mittagwärte gene mach u. f. w.), mas auch wol der Angabe entiprechember ift, als sie auf dem Gettlichs bis Arre für flugen, was dere Bautrau. f. w.), mas auch wol der Angabe entiprechember ift, als sie auf dem Gettlichs bis Arre für flugen, was Gesen my frechtlich und dem Gettlichs bis Arre für flugen, was Gesen my frechtliche

Dritter Tagemarich (30, Dai). Bum Bag Remela 96). Um bie große Site in vermeiben, brad man um Mitternacht auf; im Babi mar es noch ftill und fubl wie im einfamen Grabe; feine Ufer wurben immer niebriger, bas öffliche mar faft verfdwunden und mit ber Cbene ausgeglichen. Er fam bier von C.B. berab, ber Beg trat jest gegen G.D. aus ibm beraus; ber Berg Bor lag in G.D. Muf ber Dberflache ber Arabab. Bufte felbft fortgiebent, hatte man einen welligen Boben aus lofen Ries und Steinen, ber überall von wilben Giegitromen burdfurcht und gerriffen mar; Die fürchterlichfte Bufte, aus ber felten ein einfamer Strauch bervortauchte (ein Bhubbab). Eben fo mufte fab es im Weften aus, wo fich nur in ber Berne ein paar Quellen burch grune Stellen bemerfbar machten, el Beibp (auf ber birerten Strafe von Babi Dufa nach Sebron gelegen; f. unten) und el Gufeirn. Auf ber Offfeite gaben bie Berge ber arabifchen Rette ein grafliches Unfeben: fenfrechte Banbe, fegelformige Spigen, nadte Rreibe und Riesberge uber einanber gefchichtet obne alle Begetation. Linfe trat eine niebrige, bem babinter liegenden Gbumeir - Buge parallele, von ihm abgefonberte Borfette auf, eine Reibe rotblicher Relfen, Sumra - Feban genannt, binter welcher eine fcmale 3mifchenebene, burch melde ber el Butaby, ein BBaffer, mit Babi el Beib parallel bem el Ghor julauft. Um 7 Uhr fam man an bem Beftfuße biefer Borfette vorüber, ju einem feichten Babi el Buweibirib, ber ben Ramen von einer bober gegen G.D. liegenben Quelle erhalt. Cubmarte von ihm giebt fich eine großere Reibe von Riesbugein, von benen einige bis 100 Buß boch find, quer über bie gange

<sup>\*\*\*)</sup> R. v. Raumer, Bal. 1838. S. 26. III. 1, S. 46-52.

<sup>\*\*)</sup> Robinfon, Balaft.

#### Robinfone Beg über ben Dag Remela ne

Breite ber Arabas hinber. Der Babt if ge orgn bie Beffeite bindergebrängt, ber jehe burch beniesen Sügelgung an feiner Oficiet w ber el Bumelbirth-Durlle, die von Wohr, fen, Beiben und ein dar verfrüppelten Balt Obwol bie Anelle nicht ftarf, floß voch ein Plidicht brover. Der Glutowind ftigerte bie E

Rad ciniger Raft an ber Burwelbirle, Dur i Ubr gegen dem Igs auf, um errichgte in I bet fantim Affalle ber Bafie ber öftlichen K mit Arümmern von Berophyrbid den Berfeit merfe feit beschwerlich zu überschrichten. Diefe am Berglaum febr meit bin gegen Merd, wie nach einer Stunder Baged erreichte nenn bie v and ienen Auffelienen um getben Ahneilen umb Ridden befrehen, die der fellen, wunfeln phop-Keiten verliegen. In der Gunselbirfeien beite Genne bergen, ibe in den hopen, pen ber Berphyrmalfen, umb trat nach ei Stunde Gutgen unter bie bedem Berghyrie eben mit Gandfeln überlagst war (wie finnt, je feb. 8. 222, 1941, 1922 u. a. 5.).

Rach brei Biertelftunben von ba hatte n langen, wilbromantifchen Baffes Remela err

<sup>97)</sup> v. Schubert, Reife II. S. 436-440, Letter V. II. p. 41-46.

ungefenern Riffern zu beiben Seiten fertijlet; die Borphyrer erboben fich bier fehr boch in fcharften Germen, wit laufen erboben ich bie refte boch in fich geine Germenn, wit laufen oft in binne zacige Robeit aus. 3fer Seiten fich mit aromatifch bierneben Krüstern und Sechiffe befelber, die son Regen bis birre Krüster und Sechiffe bereiber, die son Regen bei birre Robeit jalle Gehickern und Krüster bestehen gegen bie birre Probab; jalle Gehickern und Krüster bei Seiter fies voll Butter und Erfauder, junal Aracten (Sejal), Bifacien Gemen Wähmen und Erfauder, junal Aracten Beben eine Art Buch Gebore baum, Arac (Arere bei Berem, 48, 65) ber Arabe, befin Geren agan bas Ausfehren und den Gehickern und den Gehicken der Gehicken der Gehicken und den Gehicken und den Gehicken der Seine Bereich der Gehicken der Gehi

Bum Sinauffleigen jum Boffe brauchte man 11, Gunde; er in feber als er von Engagod i (Am 3kp) fiere bem Toenn Meer; feine Gobe icabe Brobinson auf 1500 Auf, jeine abfelate Erbebung über der Kraba an 2000 Bus. Beldwerlich ist fien Aufflegen aufte; voen, von man um bald I Ibr anfam, baie man eine fleine Strede Godebene erreicht, mit aromatischen Krättere brauchden, bie gutet Sametflutter gamp, bie algeftligtere Luft batte bei Gonnemutregang nur noch 191/2 B. Dier felig man bie Jette jum Sachiager auf. Was beien fich ab ber Obte eines Borphyrberges, ber aber mit gelben Sanderlich Bertager und Bertager bei Genade Bertager bei Bertager bei Bertager bei Bertager bei Grunden bei Bertager und Bertager bei bei Bertager bei Bertager

Bierter Tagemarfc (31. Dai). Rach Babi Dufa und Betra 1).

Am Morgen beim Gewochen erffinte fich eine prochteule Michenausschaft über bie gange Archab, und jenfeit über fie hin ju den Bergefetten des et Alf-Mateun's, darumter manche befannt Gestalten hervortraten, wie die Allippe el Mutrad jenfeit des And is all seich (c), eine 2, 177, 1908, 911 u.a. D.), we eineschaft in feinem nerwärts fich fentenden Chinate jur Arabad, mun gegen Schweft au froat et, in feiner eine halbe Grunde bereiten Analderen fein gut zu verfolgen war. Man fad dier der wehl, das er auch feinen Sauf gegen Roeden nahm, was frühreften nach zweisches gefelben wer (c. 6. S. 1909).

Rorblich ber Rlippe el Dufrah zeigten bie Fuhrer ben Bag el Mirgaba, von bem fie aber nichts weiter gu fagen wußten

<sup>\*\*1)</sup> Robinfon, Bal. III. 1. G. 52-56.

### Robinfone Beg vom Remela - Dag nad

(f. unten). Begen Gub ju fab man bie Quell an ber fich ber Babi et Beib mitten burch bie 2 vorüber gegen R.B. wenbet, um fich mit bem Richt biefen Berafeb nannte be Berti (Tufb), ein Rame ber ben grabifden Begleitern fannt mar, fonbern mabricheinlich ben weiter fu Burdhardt Abu Talba genannten Babi (B Mcacien, f. ob. G. 177 u. f.), wie fich bies au pert berichtigten Rartenconftruction bee be Bert nach Robinfone eigner Bemerfung ergiebt, wi baf be Bertou's Stinerar ben gangen großen 2B Bauptzug ber Topographie ber Araba, überfe Binten gegen Gub fab man ben Dichebbel & treten unter ben Borflippen bes öftlichen Gebir als abgeftumpfter Regel mit breigadiger Gpipe, gegen D.D. mit bem Grabe (ober Belb) 26 Reby Barun (Brophet Barun) beifit.

Um balb 9 Ubr brach man vom Bag 92 erft etwas bergab burch einen fleinen Babi, bar linte an einer phantaftifden Rlippe von Canb auf Borpbor rubte. Gin langer, bober R jog fich an ber Offfeite poruber gegen Gub; all tifd, voll Strauder und großer Bachbolberbaun von ben bochften Rlippen malerifch berabbiegen Lanbftrich nannten bie Mraber Remela; über Sauptmaffe aus Bornbor, aber beim 21: immer auf überlagernbe Canbfteinruden Sanbfteinfluft zeigten fich bie iconften Dlean' Bracht ibrer Blutbe; in Ueberfulle und mabrer fie fic bier, mo oft ftebenbes Baffer in ben Gri rung gab. Run erhob man fich wieber auf ! freieren Goben, und obwol ber Boben mager ut fich bod von nun an überall Gpuren fruberer 10 Ubr war man gang in bie Canbfteinres then; ber Borpbyr mar bier ganglich verfchmun fteinplateau, auf bem man nun bingog, auf

<sup>7)</sup> Robinfon, über be Berton's Reifebericht, in Dei Bribanblungen ber Gefellichaft fur Erbfunbe 3 Berlin. 1840. E. 196 — 197; und berf. Rach 1841. 20—21.

Sanbfteinklippen umgeben, zeigte überall Spuren von Anbau. Auch in biefen Trummern nurette man bie Annahrtung an eine einftige, wenn auch langft verschwundne ftarte Bevollferung einer arofem Capitale.

Um baib 12 Ubr trat man in eine Rluft ber öftlichen Ribpenreibe ein, Die nur 50 bie 200 Tug Breite batte, aber fenfrechte Seitenwande von mehrern bunbert Rug Bobe, gegen G.D. giebent mit einem tiefen Strombett; barin zeigten fich geringe Spuren von Anbau, uppiger Buche von Dleanber (Diffeb), Retem, . Bachbolber (Mrar), von Giden und Bafnam (ein bem Dleanber abnlicher Strauch); es mar aber noch nicht bas berubmte Babi es Gif von Babi Dufa, mit bem es auch wenig Mebnlichfeit 3) und nur benfelben Ramen gemein batte. Doch ebe man bas Enbe biefer Riuft erreichte, fab man gur rechten Bant eine Difche, ober große Safel, boch binauf in Felfen gebauen, bavor ein Biebeftal in erhabner Arbeit mit gwei folanten Byramiben ober Obelisten barauf; vielleicht ein Grabmonument, bod obne Infdrift, nur mit einem rothen Befrigel, fagt Robinfon, griechifcher Charactere, von einem fpåtern Befucher.

Borb Linbfan, ber benfelben Rudweg von Betra nach bem Bag Remela nabm, und entjudt mar von ber romantifchen Scenerie, Die er bier burchzog, bebt auch bei bem Mustritt aus ben ungabligen Denfmalen Betra's biefe Geniptur, gum Abichieb von fenen, ais eine porguglichere 4) bervor, bebauert es aber, bag ibm nicht geftattet mar, Die griechifche Infdrift berfeiben gu copiren, Er branchte auf bem Steilmeg aus Babi Dufa gegen Rorb binauf burch ben Diffrict, ben er Brabitha nennt und ale eine Succeffion nadter unintereffanter Berge bezeichnet, 3 Ctunben Beit. Dann aber trat er ploblich in bas bochft romantifche Defilee bes Babi Gif (Gig) ein, mit hoben Belfenthurmen gu beiben Geiten und tiefen Spalten, in ber Ditte voll Grun und eingeln ftebenber Rlippen, wie Schildmachen an ihren Gingangen. 20 Minuten brauchte er, um ben bichteften Didicht von Dlean. bern, Arar (Arrab) und Acacien (Gebber) im fubliten Schatten bei beigem Connenftrabl ju burdgieben. Much 2. Linbfab borte bie gauge Gebirgeftrede vom Babi Gif bis gum Bag

<sup>\*\*\*)</sup> G. Robinjon, Bal. III. 1, S. 56. \*) Lord Lindsay, Letters p. 40-43.

## Robinfons Beg über Elvii nach

Remela, wo er fein Rachtlager nahm, mit ben bel Remela belegen.

Der Dame es Gif ift alfo nach ibm, wie Angaben, nicht auf bie blos nachfte furge, fe lange Engichlucht mit ben Brachtmonumenten bel fonbern fangt icon nordmarte in mebreren @ eine babinführenbe Gebirgeftrede ju bezeichn feboch weiter fublich oftwarte beraustritt. u Dorfe @lbit in Die engfte Feletluft es SI Burdhardt vorzugemeife mit biefem Ramen Theile belegte 5), um bann burch biefe von b Geite gu ben Ruinen Betra's ju gelangen. Brapitha) nabm, wie Bord Linbfab bera binfen binein, nur nenut er biefe Begend be tritt aus jenem Babi Gif wol richtiger Gut Die Beife Chene, einen breiten offnen Gtri g.B., gur Geite mit Stanbfteinfeifen umgeben, bewachfen mar und Spuren von Unbau geigt banmen (f. ob. G. 1048) und bem fleinen Dor aud 3rbb und Dangles berührten (f. unt. G. fer bes norblichen Theile biefer Chene floffen in Die bes fublichen Theile in ben Babi Duf. Guben berfommenb, ben Lanbftrich von D. nad au burchfdneibet. Bier ift alfo bie Bobe einer ebene, auf melder nur fparlider Unbau; bas nur bunne Salme von ein paar Buß Gobe, Drefchtenne gab nur menla que; ein paar Bebui ben Schnittern ihr Bieb. Gie fchlenen ein Bolf; gwifden einer Beiberfchaar fab man Dann, nur mit gumpen um bie Buften beba Blinte und einem Deffer bewaffnet; er zeigte e ficht; eine Schaar Rinber lief faft nadt umber In blefer Begent fab man in ben Canbftein Graber eingebauen.

Bon hier aus liegt Babi Dufa gegen C bircte Weg über mehrere Babi's jum Thale fceinlich auch 2. Lindfan heraus nahm; B auf ihm feine Kameele mit Gepad hinab; er

<sup>&</sup>quot;) Burckhardt, Trav. p. 422; bei Gefenine II.

por, jur Linten noch zwifden ben Bergen bleibenb, auf ben Beg pon ber Diffelte in bie granbiofe, untere Rluft bes es Git einzubiegen. Erft nach 11/2 Ctunbe Wege erblidte man in ber Tiefe gegen G.B. noch % Stunben fern ein verfallnes Bebaute in Babi Dufa, und erreichte jugleich nach einer Stunde Beas ben Unblid bes Dorfes Glip (fprid Gibido, bei Burd. barbt), bas gegen G.G.D. liegt. Die Sauptmaffe bes Berge gur linfen Geite ichien Ralfftein gu fein, eine noch weiter gurudliegenbe Bilbung ale ber Canbftein, in welchem bie gange Umgebung von Betra liegt. Coon Burdbarbt batte bemertt, baß bie Belfen über Glip Ralfftein finb, und ber Ganbftein erft ba anfange, mo bie erften Graber anegebobit finb, bas Ift weiter gegen Beft. Dies icheint ber Berg gemefen gu fein, bemerft Robinfon 6), auf welchem 3rbn und Dangles mit ibren Gefährten mehrere Tage gelagert waren, ebe fie in Babl Dufa einruden fonnten; von bier fonnten fie wenigftene Glip im Guben und bas Dorf Dibbiba unter fich nach Beften feben (f. ob. G. 1069).

Bir maren jest bober ale Babl Dufa, fagt Robinfon, und jogen eigentlich uber bie Bobe bes breiten Canbfteinrudens binuber, ber von blefem Enbe bes Berge von Dibbiba aus fic fubmarte erftredt und bie öffliche Grengmauer bilbet, burch welche bie Golucht Gif nad Babl Dufa fubrt. Bir batten balb ju unfrer Rechten eine abnliche tief in ben Gelfen unter une gefenfte enge Rluft von nicht mehr ale 20 bie 30 guß Breite; mabriceinlich bie Schlucht, Die auf bem Blane von Babl Dufa ale an bem R.D. Binfel einlaufend bezeichnet ift.

Dach 20 Minuten Bege von Glip befand man fich in

biefer, ber Ruine eines gerftorten Caftelle gegenüber, bas am Manbe ber Golucht in bie Tiefe binabichante. Das Gemauer war von betrachtlicher Musbebnung, batte jugefpiste Bogen und robes Mauerwerf, fcbien faracenifcher Bauart ju fein. Geine Erbauung, feine Bestimmung, ba es feinen Bugang gu Betra bominirte, blieb zweifelhaft; vielleicht ein ferner Borpoften ber alten Befte Chobet gegen ben Guben; ober bas von Ronig Balbuin III. im Jahr 1144 belagerte Caftell (f. ob. G. 990), beffen Lage fonft unbefannt blieb. Robinfon felbft bemerft, bag pon feinem anbern Reifenben vor ibm von biefer Ruine Grmabnung

<sup>\*\*\*)</sup> G. Robinfon, Bal. III. 1. G. 58.

### Robinfons Weg burch es Gif nach

Mun lag bas auch icon früher genannte ur erbilder Dert elift pur erm Augen ber Babme lichen Abbange ries anbern langen Auffleing Berfprunge zwieden 2 Babl's, die am Buß b laufen. Rad Burd barb, ber wegen Bilbobei bie zu ben Babable fibergagangen wuren, nur (f. ob. 6. 179), foll es aus 200 bis 300 bab une einer Steinmauer mit 3 regelmsfigen Tein; einige bedaum (ton Marmer-Stein, bie lagen, butteten birr auf die einflige Cituation fern Stein bei Augen unbedamt

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Irby and Mangles, Trav. p. 425, <sup>9</sup>) B p. 421, 433; bei Gefenine H. S. 702, 719.

# 1072 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 14.

Robinfon erreichte bas genannte Thal mit bem Bache um 3/4 3 libr in einiger Entfernung unterbalb Gift, und gerabe oberbalb ber Berengung beffelben, mo es gwiften Canbftein. felfen 9) eintritt, bie mit bem breiten Ruden in Berbinbnng feben, welche man fo eben überfcritten batte. Dberbalb biefes Bunctes ift ber Babi breit und fruchtbar, Rornfelber bebedten ibn. Che man noch in feine enge Rlemme binabflieg, erblidte man in einer Gruppe meiftlicher Felfen rechter Sand Die erfte bebeutente Grabfeulptur biefer Begent, welche auch 3rbb und Dangle 8 11) befdrieben. Es ift ein von bem bintenanliegenben Belfen etwas abgefonbertes Dentmal, ein quabratifch in Bels gebauener hofraum in feiner bftlichen Fronte mit Dauerwert aufgebaut. Un ber innern Band bes Feifen ift eine Facabe nebft einer nach einer Felsfammer mit Difchen binfubrenben Thur; binter biefer Felsfammer ift noch ein fleinerer Raum. Un jeber Geite bes hofraums fteben Sallen von borifch-artigen Gaulen; bavor liegen an feber Geite bes Gingange zwei coloffale, aber verftummelte Geftalten von Lowen ober Sphinzen 11); in einer fleinen Felegruppe gur Geite fab man nach oben auffteigenbe Stufen, bie ju einer Felogruft führten. Bantes, 3rbp, Dangles und Legh wollten bie Dimenfionen biefer Grufte genau vermeffen, murben aber von ihren brangenben Subrern, benen bies gang unnut fcbien, baran verbinbert: wolltet ibr fo verfahren bei ben biefigen alten Steinen, fo fonntet ibr taufenb Jahre Beit barauf verwenden, ohne gu Enbe ju fommen, mar ibre Rebe.

Ben hier entlang ber Thellfuft von 150 Auf Bertie und juffen aufläglich de 160 Folle befen Sandfrichtipen, ben Bagte bet Bachel, von Oleabergebild überwuchert, selgend und binder in engere und inner höhre anftrigende de ibendesig binabstägene, ist man am Aufang I) der wundere Belwader ereigen, ist man am Aufang I) der wundere Belwader ereigen, die Ball aller biefer Banderungen. Det Graber, die hier ab er rechten Seite in vertiggten Gehamflen preventeten, erinneren an die Grabmiler bet Abales Jolupha am Redenball und der Bernalden Bernalden. Die find die gaber bei die der Belle Gandelinmaffen von 15 bis 20 füg im Cubus, mehr hier gieterfallung eine Durchgangs dem aktern die Weitz, ausgedeute.

<sup>\*\*\*)</sup> Rebinfon, Bal. III. 1. S. 60. 19) Irby and Mangles, Trav.

p. 405. 1) nach 3rby a. a. D., und auch bei Legh, G. 226.

Das eine ift eine Begrabniffammer am Boben mit niebriger Gine gangepforte, bas ameite ift mit Gaulen geziert und febr verfallen. Doch weiter abmarte folat in ber Rlippenmand aur Linken bas britte Brabmal mit einer Fronte pon 6 ion ifden Gau. len, und gerabe baruber ein anberes, beffen Fronte oberhalb ber Thur ein Ornament von 4 folanten aus bemfelben Relfen gebauenen Boramiben 23) zeigt, von bem feltfamften Effect, Das einzige feiner Art fetwas bemfelben Gtpl. Ungloges fab man an ber Safel im Git bee Dichebbel Remela, f. ob. G. 1068). Go gebt es im Anfang ber Graberfluft eine aute Biertelftunbe immer am fich folangelnben Bache fort, bie biefer fich nach einer fleinen Thalermeiterung . in ber man einen grabifden Rnaben feine Schafbeerbe meibenb antraf, amifchen machtigen Riippenvorfprungen in einer engen Gelefpalte faft ganglich verbirgt, bie nun in furchtbar fconer Bilbnig burch grandiofe Ratur- und Runftbenfmale gefdmudt, pon einem munberbar gefprengten boben Brudenbogen übermolbt, ale einzig moglicher Bugang von biefer Geite in bie noch mabrbaft aniamatifche Graberftabt wirflich einführt, zu beren Charafteriffrung wir jum Colug weiter unten übergeben, wenn wir aupor noch bie übrigen Bugange ju ibr auf anbern Routen fennen gelernt baben merben.

2) Nobinfons Radwag von Wabl Mufa über ben Pag Remela, burch bie Arada jum Wablei ? sib nach Ain et Weiteh (Abbes), nub über bab Plateauland von Mabara, Aurnub (Thumara) und Ar'arah (Ared) ber Sabibyeb und Dhullam jurad nach ben Borhöben von Bekren an bie Subgrenge Palaftima's (1888 vom 1.-4. Junt).

Der Ridtreg aus bem Animmthale von Betra war, freilig nach feft turgen Mufentbalt, in beifdeniger, um me bepotein, freden und habsudigen Anservangen eines Shifts ber benacharten Bebun - doweital, ber fich lier mit Benoffmein eingefunden gate, um Erpreffungen zu madem, fo wie bei einigen fichen Geitfts von Bab Wufe, bes nun bereits achgligfbeigen, oder gleich bartindigen "Bates ber Dilen" (Mufelbill 28tu Beitun bei Bobinfon), ber uns aus Irby's um Bangles Sader mit ibm effannt genus fit, zu entgefen (i. 6sem S. 0.1094)

<sup>17)</sup> Irby and Mangles, Trav. p. 407, wo eine Abbilbung. Ritter Erbfunde XIV.

# 1074 Beft-Aften. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 14.

Er hatte mit falter Blute und Gologier felft bas geben feine Mille und Wolngler felft bat Duckenten frince bewoffneten Eumpengefindel beborbt, um taufend Blafter ibnen abzupreffen, was dem Bathenden jose burch beren Gunthhaltigfat und der Berobung mit Mejme Allie, de Geffretenen, Rache miffinate,

Much lagerte an bem Beftausgange bee Babi Dinfa ein großer Saufen rauberifder Beduinen ber D'gal (f. oben G. 970). melde bie Durre aus ihrem fonftigen Beimatfite ber fublicheren Gegend von Siema pertrieben batte, Die bamale in Reinbichaft mit Robinione 14) Rubrern, ben Bebalin, ftanben; fie machten bie Beffeite bes Berges Gor gur Arabab und ben bort gemobnlichern Rafi el Ruban wie ben Weg, ben man von ba nach Sebren (wie v. Schubert) ju nehmen pflegt, febr unficher. Dies Mues vereinigt, machte am 1. Juni um 11 Ubr einen fonellen Aufbruch. felbit mit Aufopferung eines Lieblingeprojectes, auch ben Berg bor noch zu erfteigen, ratbfam, inbem man einen ungewöhnlicheren Beg mabite, um bem Raubgefinbel ber Daag, wie Abu Beitune, ju entgeben. Ge mar berfeibe aus ber Ditte ber Ruinen Betra's gegen ben Morben, ben Dobinfone Laftfameele binein-, und Borb Linbfab berausgenommen, ber unter ber oftlichen Rlippe entlang, an ber Geite eines von R.D. einlaufenben Babis binauf, über mehrere Babis jur Gbene Gutub Beiba führte (f. ob. G. 1070), von mo man bann eiliaft auf befanntem Bfabe bis zum Baf Remela fortidritt. Diefen flieg man in 45 Minuten bergab bie jur Grenze ber Bornbprbilbung. pon mo ber Babi fich nun burd Raffflippen minbet. Sier raftete man nur eine Stunde und tog um 9 Ubr bei Monbichein in ber Richtung R.B.a.B. über bie breite Riebebene ber Arabab binuber. Um balb 1 Ubr erreichte man ben großen und tiefen Babi es Sifafin, in beffen Bett man binabflieg. Diefer Babi burchbricht eine Reibe von Riesbugeln von 100 bis 150 %. Gobe. bie von D. gegen BB, quer über bie Araba burchzieben bie gegen ben Babi el Beib, in beffen Rabe man auf bem Canbe fich gur Rube in feine Teppiche midelte, weil ber Mont untergegangen mar, Finfterniß bie Lanbicaft bedte, und man nun außer Giefabr mar, von Rachjuglern etwa verfolgt ju merben.

3weiter Tagemarich. 2ter Juni 15).

Go hatte man benn ben Bergen Chome wieber ben Ruden

<sup>\*\*\*)</sup> Robinfon, Bal. III. 1. C. 84, 90, 100. 19) Chent. III. 1. C. 102.

# . Robinfone Rudweg von Petra nach

jugefehrt, in benen ber Denich noch beute n 3abren .. ein wilber Denich ift, beifen . bermann" (1. B. Dof. 16, 12). Die Borph! bie Grundlage und bie Sauptmaffe bes gange ftride, ber nur mit Ganbftein in unregelm grotedt gerrutteten und gerriffenen Rlippengrup und biefen überall auf feinen Ruppen tragt, Robinfon auf 2000 Buf über ber Gbene be überall burd ein bunfies, faft fcmarges Unfeber Muge ertenubar 16); bie Erhebung bes Wabi einige hunbert Bug bober, etwa auf 2200 &. (na bie Minbung bes Babi Moufa 2045 Bar. Tu 3446 Buß ub. b. DR., f. ob. G. 1018), bie weite fleigenben Rafffeinruden beffeiben Retteng Abfallen und Contonren auf 3000 Buß; bie ga felben Gebirasftriche mifchen ber Ebene bintermarte beffelben fich ausbreitenben unabfe! arabifchen Safellanbes auf etwa 6 bis 8 @ weiteren Bortidritt jur Beftfeite ber Ara jeboch erft jene öftliche arabifde Bergman Bufammenbange und in mebrer Geftaltung. machtigen bor mar gwar majeftatifd emporra nachft umgebenben Spigen, boch aber niebrige Dodruden, bie bemnach fich wol bis gegen . mußten. Die gange Gruppe bes Babi Du: gipfeln fcbien nur einer weftlicheren, ber bol efb Cherat vorliegenben, nieberen Bo ren. Und jene Bauptfette, Die fich vom Bal marte erft ju folder Gobe erhob, zeigte nur ru Ruden, obne ichroffe Relemaube, Die aber gegfo weit bas Muge reichte, fortgogen. Die Tel nen bemnach nur ber gegen ben tiefen Erbfr gerichteten Dauermand angugeboren, und alfe Ranbgebirge bee arabifden Blateaulanbe am fein.

Die beiben ganbichaften, welche fubmarti von biefem Gebirgoftrich erfult merben, beißen

<sup>&</sup>quot;) u. Ganbert.

<sup>17)</sup> Robinfon, Bal. III. t.

Bewohnern Dichebal (Bebal, b. i. Berge) gwifden bem el Abfi im Morben und bem Babi el Ghoebr (Ghumeir) im Guben, bem bebraifden Bebal, bem romifden Gebalene entfprechenb, meldes bei Gufebius und anderen Autoren im Mittelalter fur 3bumaea, ober auch im alten Teftament fur "Banb Gbom" gefett wirb, obne bag jene fubliche Grenze immer genau eingehalten murbe. Denn von es Chobef fagte man auch, es liege im Dichebal; ber größte Drt barin ift aber beutzutage Safileb. Die Lanbicaft im Guben bes Babi el Ghoepr eft Cherab (Geir, f. oben G. 993) fowol beute wie fcon gu Ebrifi's und Abulfeba's Beiten genannt, welche biefe Benennung bis fubmarte nach Afaba ausbehnen, und auch norbmarte bie Reret; in ber beutigen beengteren Bebeutung find bie barin liegenben Sauptorte: Chobet, Babi Dufa, Daan el Sumeinimeb und anbere meniger befannte, Die fcon Burdbarbt aufgegablt bat (f. oben G. 176).

Die füblichere Gegend biefes Lanbftriche, welche Burdbarbt Dichebbel Beema, und bie babei liegende Station Tor Beema (f. ob. G. 173, 176) genannt batte, ber Beimatheffe jener rauberifden Daag, murbe Robinfon von feinen Bebuinen, er fcbreibt el Siemeb, ale eine Canbftrede ringeum mit Bergen umgeben in Dft von Afaba befdrieben, alfo nicht eigentlich ale ein Bergbiffrict (vgl. Erbf. XIII. G. 313). Bon ben beutigen anfäffigen Rellabs und ben umberfcweifenben Beduinen . Bemobnern biefes Chomiter-Landes ift fcon oben bie Rebe gemefen. Bir begleiten alfo fur jest nur noch unfere Banberer wieber weiter gegen Rorben zu biefem Bebiete binane.

Coon mebr ale balbwege burch bie Breite ber Arabab unb ibre wellenformige Riesmuftenflache in ber letten Racht gelangt, rudte man am Morgen bes 2. Juni in 11/ Stunden, immer geden D.M. B. glebend, fort bis jum boben, aber nicht fteilen Ufer bes bier gegen D.D. burchziehenben Babi el Jeib, ber fich bier gang bicht am Bufe ber weftlichen Bergwand (an ber Contrepente ber Mraba) herumbiegt. Dan flieg von 100 guß hoben Riesbugein in fein 3/ Stunden breites Bett binab, bas überall mit Rrautern und Bufchwert wie befaet mar. In feiner Beftfeite wurde ber taltige Sugelftrich mit bem bebeutenbften Bafferplate im großen Tiefthal, ber Min el Beibeb, um 7 116r 20 Minuten erreicht, wo man in Rube fein Frubftud einnahm. Lorb Lindfan brauchte vom Bag Remela (Nummula bei ibm) funf



Lage von Rabes, nach neueren 211

Stunden Beit 18), um bie Breite ber Araba - El Quellen, bie er el lebe fchreibt, ju erreichen.

Drei Dreifen find ei, bie aus bem Mis antbringen, barunter in Didicht von groben mit einigen Salmbaumen aus ber Terer bob! Roge findet man Sumf umd Moraft. Derfei fich auch ben Baab weiter anberfett geme de berieter wirb, frautereich ift und jur Megmeit w befeuchtt wire, der feine Duelle schlechun Bafi ben fielde von et Welbeb geigt.

Anmertung. Lage von Rabes, nach Robit mer, Ewalb und nach John Rowlan (1842); die Gübgrengen Paläftina's: Barma (Chorme), Gepäta (Bephat), D (Bir Lahaierol), Beit Dagar. Nin & mon, Paran.

Die Gründe für biefe Annahme find allgem Uebereinstimmung mir bem benachtenn Secalit welfse bund verischiene Combinationen gewiffe barbiten tönnen, baß eben über bier ber Jug 3 Rugtiff gegen abe verteifen kand bertuden et aber bas Berhältniß biefer Localität gegen ben Land Gom, um welches bad Bold Jonari fein monte, wo bann biefes Label, own we biefel

<sup>\*15)</sup> Lord Lindsay, Letters II. p. 43.

Die Lage in einer mafferreicheren Begent, am Ranbe ber Araba, nabe einem großen mafferaufabrenben Babi bat mol etmas bafur in bie Bagichaie an legen, bier ben langen Aufenthalt eines gablreichen Bolfes möglich ju machen, bas ohne Baffer für fic und feine Deerben nicht befteben tonnte; aber eben barum wiberfpricht an biefer Stelle, wenn es 4. Bud Dofe 20, 2 beift, nachbem B. 1 gefagt ift: "Und bie Rinber 3erael famen mit ber gangen Gemeine in biefe Buften Gfin im erften Monat, und bas Bolf lag ju Rabes und Mirjam farb bafelbft und ward bafelbft begraben"; ber B. 2: "Und bie Bemeine hatte fein Baffer." Dan murbe an biefer Stelle vielmehr bas Entgegengefeste baben erwarten tonnen, und ju einem Meribat (Dabermaffer) mare bann eben bier feine Berantaffung gemefen, mo auch obne biefe Brunnen (fogar ein fruberer Brunnen 21), Difpat, mar auch fcon bagemefen) ber große Babi el Beib, mit bem Berafeb vereint (f. ob. 6. 909). wol nie gans obne Renchtigfeit fein mag.

Dogigen gieb bie Loge biefer Gesolitist allerbings ber Jennitselrum mit Aste einiger Gereicht motziehung an Ivon. Andelag an ber Gerenze Ebone, was nur die Weifte Geste.

1 Mar Den der Gerenze Ebone, was nur die Weifte Geste.

1 Mar Die Jennite Geste.

1 Mar Place der Geste.

1 Mar Die Geste.

2 Mar Die Geste.

3 Mar Die Geste.

3 Mar Die Geste.

4 Mar Die Geste

<sup>\*20)</sup> Robinfon, Bai. HI. 1. C. 170-175. 21) Cbent. C. 172.

fand (f. ob. G. 1062), von mo aus ber gangt 3ng gum Schiffmeer und bann an ber Officite bes Gebirgesandes Ebom mit ben Stationen icon flarer hervortritt,

lub vordmarts von et Welthe bietet ber Eingang jur Gibgerau Palifind ebenfalls mach Baglichtein von, beien Beg mit ben erften berungischen Juge gegen das Gebiet best Krigt ben Arab an ber Sübgeraus Zananne in liebereinstimmung zu beingen, de beiter fie von Arabe Obben guruftfeligs bie Parma (4. B. Wel. 21, 1), auf benseiten Bigge, ben die Ambschafter ausgegangen woren ben Aabes und zu unt geteber na de Aabes (4. B. Wel. 19. n. 33, 8). Dieter giebt Roblins in bem weitern Berlanf fiebes Kanliere bie dabig abschaft Billeraus.

Gegen bief Lagt von Aabed laßt fich jetech, wenn man el Belieb damit benitieften will, manches einmerben, mos zu einer mehr wellichen Verlegung biefer Levalität zu führen schein ehre Marte den weldschaften Anderen, dam führen mit aberlaffen abnere den vollschaften Andere der graften 27 und Em albe Gefgische vorzählich die für Aabed wird der und bieft fich in Gerar und, wober de bei ges von Aabed so und wellt fich in Gerar und, woberch die Zonen Abede sowe der den bei gegen S.D. im Gbb ved Lobern Werert, jenseit einer wieden, olisseitschen Dogegschiege som an der der den, olisseitschen Dogegschiege som an der welchen, olisseitschen Dogegschiege som an der welchen, olisseitschen Dogegschiege som nicht wohrfeinlich wirt. Dagen gelten Erfahr und ber den Marte am Marte am Marte am Marte am Marte am Marte am Marte gen der Eur. (a. Mor. (16. 7. 2), 14 – 21) gegen die dypptische Seite zu; also nicht gegen der Offen.

Auch and ber frührfen Erwähnung von Andes ju Archauss Jaien, als die Deritter bas Gebirge Seit is die am die Breite Pharau bewohnten, weche an die Wilfe flößt, und von Arder Edwarts gefür auch bewohnten. Der die nie in die Auch is die die die die Ausstelle flüge der die Ausstelle flüge der die Ausstelle flüge der die Ausstelle flüge der Ausstelle flüge der die Ausstelle flüge der Ausstelle flüge der die Ausstelle flüge der die Ausstelle flüge der Ausstelle flüge

Dagegen geht bieffeicht icon eiwas mehr Licht aus bem Rordjuge bes Bolles Israel vom Doreb bervor, wo es, 5. B. Mol. 1, 19, beifit: "Da jogen fie aus von Poreb und wandelten burch bie

<sup>27)</sup> R. v. Raumer, Balaftina. 2, Auft. 1838. G. 206 u. Rot. 222.

gange Buften, bie groß und graufam ift, wie ihr fie gefeben habt anf ber Strafe gum Gebirge ber Amoriter, wie uns ber Petr unfer Gott geboten hatte, und fam bis gen Rabes Barnea."

Diefelbe Strafe aber ift es, welche über Bageroth (el Bubberg. ob. G. 260), ale burd bie Bufte Pharan gebenb, bezeichnet wirb (4. 8. Dof. 10, 12; 13, 4 u. 27, f. oben 6. 269-270). Die nachfte Station (B. 18) wirb Rithma genannt; ein Babi Retemat liegt birect norbmarts, junadft im Guben ber Ruinen bon Abbe (Cboba auf Robinfone Route, f. ob. G. 915 und anf ber Rarte bei Robinfon. ber aber ben Ramen bom Retem . Strauche ableitet) und biefen balt Emalb 3) fur ben 'Padana ber LXX, ober für ibentifd mit ber Station Beraele. Er balt bafur, bag man auf biefer Ronte pom Boreb alle Urface babe angunehmen, baf bas Bolf 36rael bamals auf ber gerabeften, birecteften Route babe gegen bie Gubarenge Cangane porbringen wollen; und bamit fimmen aud bie Borte Rofes, 5. B. Dof. 1, 2: "Gilf Tagereifen von Doreb burd ben Beg bee Bebirges Geir (alfo bier ibentift mit Bharan und ber Strafe jum Bebirge ber Amoriter) bis gen Rabes Barnea." Daf B. 18 u. 19 Dageroth und Rithma fo unmittelbar auf einander folgen, icheint Emalb von feiner Bebentung ju fein; ba alle genannten Stationen bafelbft nur unbefannte Drie treffen, fo feblten biefelben mol anmal innerbalb ber graufamen Bufte, in welcher alle fleineren Anbeplate aanalid übergangen murben. Diefer birecte Beg ift es, ben mir icon oben, ale in 10 Tagereifen jurudjulegen, mas mit Dofes Borten aut fimmen murbe, anf Baron Rollers, Burdbarbis nub Borb Prnbboe's Begen über Paran, Babi el Min, Babi el Mtipeb, Bir et Themeb, Min Maliba nad Dapein, Enffan unb Rhalaffa angegeben baben (f. ob. S. 904-906, u. G. 178); meburd aud bie Bemertung über bie Somierigfeit biefer Beftronte (ob. G. 913) burd bas Bebiet ber Magimeb fur bie altefte Beripbe mobificirt merben mußte.

<sup>\*13)</sup> Emaib, Gefc. bee Bolfe Jerael. Eb. II. G. 196.

### Lage von Rabes, nach neueren 21

rudgeworfen, tonne es fich nun erft an bie noeb feines Brubervollte Ebo m geflächet haben, nat bem Orte, ber nun fo febr bebeutfam aus jer ancht, wo offenbar bie Gemeine 3crael eine fel ren Mittelfich gehabt haben muffe.

Bie ber Name Abeis auslage und bie abs defichte ietern, war biefen. Det langt vor Bibm, anf einer Dafe in ber Bute, wo ein C batte, wohl man and Even, wie ein al Netten bei Ammon pilgerte, um Gettefpräche zu fichen. 2 Name Rispat, b., Duelle ber Entigeibn Ete, ber groppetifchen, bed ungleich als Gefep bet.

Seine Kage mard, feit feiner wahrsfeinlid David Beit, nicht wierer geinmer; nur fo vie negtung, dog en nicht im bie Wohr geinach ibe in die Wohr Sie Mig (din), mit, wora an die Gr iggt ward. Da es and Kabe Barnea is ergielt fich barnel mir, das in irfeler Röhe ei Barnea, enthand, beffen Rome aber auch nich da in der Angunne beffen Gelfen burch Roau in Rame, den Jeferhus, Mulifera n. A. mit Jerra wertweckfelten.

Sare bie Tage ber Wohle Glin (aln, nach ver ein Geren win (m. St. der Zbeten Merrer grung bed dammt, fen wire and hennen hie faben bet der grung bed dammt, fen wire and hernen die bet dage von An mittel fein; boch find betrie mot mehr me dwit mit in Edwick op in fallen. De die Odhe Gli Juda in Sidosh begrenzt and weniger ungereit war der der die Geren der die Geren der die Geren der die Verlagen der die Geren der die Geren der die Verlagen der Geren nach der die Verlagen der Geren nach der die Verlagen der die

Rad Rabes 24), bem Oratelort, tam bi bilbete fic vorläufig ber Centra fig ber neu geftellt gegen bie berumftreifenben Amaletiter un in ihrem Ruden, bie mit Abrahams Rachte noch im engern Bunbe ftanben, ale mit ben

<sup>24)</sup> Gwald a. a. D. II. G. 199.

Amoritern der Cannaitern, gegen bie fie Reiteg fichten, gegen jene den nicht, fonbern natten fich perfeitlen, wendignes nicht eine fich ben Robert, bem Mittelfich ber Gemeine, beitern fich ihre verfeibenem Eine finden in fer inde find ber verfeibenem Eine find den der ver den 20 abre to ben 20 abre ber 180 abre ben fie weit aus, als ihr beite Unterfenen fir fich mit ifter Derekten bie erweiselt, bei erweiselt, bei der ihreifen der Mittelfichen Währfenten bie Erwernen finn ber Mreibal Abe ben Abelf, b. 1. bie Daberquelle, rehlicke, bei alle nicht gemein gemeine gemein gemeine gemeine

Benn unn Rabes an ber Beffgrenge Eboms lag, wie wir aus Obigem wiffen, fo ift noch bie zweite Frage übrig, wo benn biefe Grenge lag. Ebom beberrichte bas Bebirge Geir, worunter junadft es Shera, b. i. bas Gebirge bon por und bem heutigen Petra verftanben wird; biefes Gebirge mar Ebom jur Bobnung angewiefen und mußte als Ebome Befit aud von Rabes aus umzogen merben (5. B. Dofe 2, 1-5 n. 8). Geine Lage ift baber unzweifelhaft. Das Araba . Thal liegt an beffen Beffeite, fammt bem Babi el Beib und in fofern and el Beibeb, mas far bie 3bentitat von Rabes jn fprechen fceint. Db biefes Geir aber blos auf bie Defeite bes Araba. Thales befdrantt blieb. aus welchem bie Doriter ale altefte Urbewohner erft burd Ebom perbranat murben (5. B. Dofe 2, 12); ober ob biefer Rame im meiteren Sinne aud, wie bies bie llebergeugnng Geebens mar, als er ben Eib burdmanberte (f. ob. G. 840), ebenfalle auf bas "große und graufame" wilbe Bebirge ber Beffeite bes großen Araba-Thales übertragen wurde, und and jenem (tem Gebirgelanbe ber Maggimeb) angeborte, ift eine anbere Rrage. Gie fdeint beiabt werben ju muffen, wenn wir Rabes weiter gegen ben Befen 25), und zwar nordweftlich von el Beibeb, etwa unter 31" norbl. Breite und in ben Meribian von 321, ", fuboftlich von Rhulafab verlegen mollen.

Der Weg vom gebirgigen Saben, von Rabes and in Ramaan einzubringen, war auf allen Seiten verspert, nur ber weite fäbliche Umweg um ben Berg Por und bas Schlifmer blieb übrig, um über Moab vorzubringen, als Ebom ben Durchang verweigert hatte, von

<sup>\*\*\*)</sup> Gwafb a. a. D. II. G. 204.

#### . Lage von Rabes nach Rowlands En

der Weigerige diezet jur Ofgerust fein dam ju i Ande gagen fin auf mie dagerten am Berge dide En ude E Bom; teisfüh flach Arens (a. S Mer weit derirber nicht gleegt, nichte von dem jahl der Lage, mu von Ande dohin, ungelangdeit man dohin mur einen Zogmenefig big un Kordweiffeite der Örfgebbei Wegle der jet der G. 1933, wohl, nuch Ewa deb ung billigeriet erfühliger Unfligt, weider zugleich das zweimallinad Kades, als gann unpselfen und von Arens Kreitet, die Wickelt ist die fin und Kades ju liegen S. Woofand den fin Arbeit weitlich metzel das, we verw (5 bis 6) Lagemärfen nötzig gewein fein der alleige die Schreicher der schreiber der

3. Rowlande Entbedung von Rabefe 3m. October 1842 27) pereinigten fic G. B ber evangelifden Rirde in Berufalem, und 3. R Ausfluge über Debron, bie noch fo ichwantenben bie Gabgrenge Palaftina's an Ort und Gte bor ju unterfuchen. Gie brangen in ben erften b auf bemfelben Bege fiber Rirmel, Zell Mrab (Dilb, Dalatha) bis jum Bafferplay Arar (Mr Robinfon auf feinem Rudwege verfolgt bat (f Mrar (Mrarab b. Robinfon) manbten fie fic at Octobers weiter fübmeftmarte unb perliegen bi b. Soubert und Borb Linbfap icon frube Strafe. 3n 21/ Stunben Marich perliefen fie pi Dochebene und erfliegen ben erften Bergmal im Guben begrengt. Dier traten fie aber unr Plateanebene ein, welche unter bem Ramen fich (im Gebiete ber Dhullam, auf Robinfone & 2B. ausbebnt. Dier beginnt ein weiter Buftenrar enrepaifder Reifenber betrat und ber auch auf Terra incognita seigt.

Man manberte 3 Stunben weiter gegen S Brunnen gleicher Benennung, ber auch ber Doch giebt. Ale man von biefem noch weiter gegen E flieg man eine zweite Bergreibe, von beren

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup>) Smalb e. c. D. H. S. 206-207. <sup>71</sup>) G. <sup>1</sup> City, or Historical and Topographical Not Lond. 1845. Part. I. u. Appendix I. p. 487-

Blid von einer ber granbiofeften Raturfeenen überrafct murbe. Gin gigantifdes Dodaebira thurmte fic mit feinen nadten Relsmaffen, gleid Baftionen cyclopifder Arditectur, in furdibarer Bilb. nif empor, beren Enbe bas Auge meber in Beft noch in Dit erreiden tonnte. Es jog fic auch tief nach bem Guben binein, und erfoien mit feinen wilb gerriffenen, weiß glangenben Rreibemaffen, welche ben glubenben Sonnenftrabl blenbenb gurudwarfen, wie ein unnabbarer Benerort, ale furchtbarfte Bufte, ohne alle Spur von Begetation. Gin weiter Thalfdlund, Babi Murreb genannt, son am Aufe bor biefem Bollwert bin gegen Dft, wo er fid nach mehrern Stunden an bem feltfam gebilbeten Berge Dobbera (Didebbel Daburat auf Robinfons Rarte, f. unten) in am et Theile theilt: ber fublich fe bebalt feinen Ramen bet und atebt gegen Dft gur Araba; ber anbere Theil beift Babi Bifreb und giebt gegen R.D. jum Tobien Deere (f. auf Robinfone Rarte u.a. f. unten beffen Routier).

Diefe Bebirgebarriere, baran zweifelten wir nicht, fagt Billiams, zeigte und, bag wir bier auf ber Gabgrenge bes Gelobten ganbes fanben, und bies murbe une burd bie Ansfage unfere Speithe, bee Subrere, beftatigt, ber gen Beften binwies und fagte, bag einige Stunden von unferm Standpuntte babinmaris Rabefb liege. - Bis babin biesmal voraubringen geftatteten bie Umftanbe nicht, und mit Bebauern mußte man biesmal ben Rudweg einfolagen, ber birect gegen Rorb in 8 Stunben Beas nad Debron fubrie, wobned ber Stanbpunft fic mit giemlicher Annaberung gur Babrbeit in bie Rarte eintragen lagt. ba ber hinmeg über Arar mehr bie Richtung von G.g. B. bis babin verfolat batte.

3obn Rowland bolie burd einen zweiten Aneflug "") von Baga aus, mas bei biefem erften batte unerledigt bleiben muffen, ben Befuch von Rabefb, nad. In einem Briefe, von Daltha ans batirt, giebt er folgenbe Daten jur genaneren Ermittlung ber Gub. grengen Palaftina's von Baga bis Rabefb und bis jur Bodebene bes Babi Rafbmab.

Bon Gaga folgten wir ber Route nad Rhalafa (Elufa bei Robinfon, alfo gegen G.D.), und entbedten auf berfelben nach ben erften 3 Stunben Bege gegen G.S.D. bie Lage bee giten Gerar. in bem Ramen bes Diburf el Gerar (b b. Giefftrom Berar). ben man icon in Gaga genannt hatte; ein tiefer, breiter Babt, ber von G.D. fommt, und etwas oberhalb biefer Stelle, mo and Son-

<sup>\*\*\*)</sup> John Rowland, Letter, ebenb. App. p. 488-492.

#### Lage von Rabes nach Rowlands Ent

ven einer alten Stabt, Rhirbet el Gerar ge ben Babi ce Gheria (f. ob. G. 838) von D.R.D

Bon bier burch bod weilige Cand Gerat (
137, 739, 615 n. a. D.) morben engen Sch.
bebenienden Aniacu von Shaiafa erreicht, we bed antile Chefit, eine der 29 fiblighen Greng med Indez, anfreich, bie angleich neben D. genannt wird (Jofina 15, 30), in verfelben An Seba, Rabel & fabet, with and nabern.

Bon Rhalafa 21, Stunbe fern gegen G.28 Ruinen und Erümmer von Eopfericherben bie & Stadt, Die bei ben Arabern Gepata beift, Die Bepbat, weiche nach Richter 1, 17 fcon früb; Barma genannt morb; fie bat alfo ben antifen 9 ibre Lage wird bei Sofna 15, 30 beftatiat, mo CI nebeneinanber ale Subaifde Stabte genannt finb. Befabhange ber bergigen Dodebene Ratbn ber 5. B. Mofe 1, 44 bezeichneten Localitat, wenn male and au Geir geborte; benn wenn bies nach "Da famen bie Amalefiter und Cananiter, bie "mobneten berab, und ichlingen und gerichmiffen fie auch ohne Ramen geblieben, fo wirb es an jene führlichern Stelle bod anebrudiid fo genannt: " "riter ans, bie auf bem Bebirge wohneten, euch "ten end, wie bie Bienen tonn, und folugen eut "barma," woranf fie bann nad B. 46, 4 "in Rat lange Beit."

Ande Bege in der Rass von Erfil (She. (bei Sepala, d. 1. 3.epdat) wäre hiernach an Dochlands er Kaldmeb, d. 1. da wo amf Rob Namen der Galdbeft in ihrer Begernung geganfammerkreffen mit den verbölligen Agajunci (con ungefähr zu befänmen. Wenig Studen Gabaden in annet der Seicht fein alle Ortfolog Kelnd die

beren Aussprache an Biflag, welche unmittelbar nach Darma genannt ift (Josua 15, 31), erinnerte. Doch wurde ber Ort nicht aufgesucht.

Man ihriti gegen S.B. weiter, und erreigte in der nächften Stertestunde fenfeit Septale bie schop dung As oblassa befannten Trümmer von Aohébes (er Auhaldes) del Robinson, s. eden S. 918–919), mit dem antiten Bir Robiebes (Robboth), mit feistem, gatem Maffer, woben sigen stifter bie Rebe nam. Der Babter siget, daß die Robinson sigen stifter bie Rebe nam. Der Babter siget, daß die Robinson sigen bei der Bauten einst von Christen brewicht aeresfen isten.

361m Kamerifunden (üdmäris erreicht man den Dauptlagerpla der Raramara, Mogle (mit feiner Journas 1012 gib aber dem A., f. ob. S. 861—882, von weichem das öftic antiegende Gebig der Ragimed, das ehemalige Geit der Knortier und Gemeite, een Ramen Ofichdel Royle fibrt, nach Milfegger, i. ob. S. 911). Rowl and highert diese fibrt, nach Milfegger, i. ob. geighete Caliolon Wollabl (der Wollabb); i. ob rebe freiern Ramen vom Waster trägt. Er liegt zwischen einigen Pässen, weich die filles nusgänge ab een Bergan be Geschen von Geben bei zum großen Tässkentiche bilten, den wir in obigem unter den allgemeinen Ramen des Lib, Palatous dundwauert fab. Diese keatlität liegt nach Bouland & Gebüng aber 4 bis 6 Emnden in O.R.D. vom andsten fölligen Sorierung erbe Fraes dasset.

Diefer Brunnen Moilabi lieat an ber großen Strafe pon Berfaba lanas bem großen Didebbel es Gur (fein bentiger Rame nad Rowland), ber von Rord gegen Gub führt, alfo auf bemfelben Bege gen Megupten, wie "ber Bafferbrunnen ber Dagar in ber Bufte, namlid am Bege ju Gur" (1. 8. Dofe 16, 7). Es ift "ber Brunnen bes Lebenbigen, ber mich angefeben bat, Bir Labai.roi, ber ift gmifden Rabes und Bareb" (ebental, 9. 14); benn pon tom lieat Rabes nur eine fleine Tagereife, 5 Stunden, fern. Statt Bir (Brunnen) ift ber Rame Doi, Doile, Moie, b. i. Baffer, wie an fo vielen anbern Localitaten (f. ob. G. 197, 497, 514, 574, 725, 727 u. a. D.) in Gebrauch gefommen, und ber Araber nennt ibn Doilabbi Dab. jar (Dagar? Dabid beißt befanntlid aud Bele, vgl. Dabi Dufa ob. G. 605 u. a.), Die Bewohner von Baza aber Moilabbi Ra. befah; boch fagten fie nach Rowlands Berficherung, ber mabre Rame fei von ber bagar, megen bes Beit bagar (baus ber Dagar), ju bem fie, ale ihrem Bobnfipe, ben Reifenben auch binführten 29).

<sup>\*\*\*</sup> Powland L. c. p. 490.

### Page pon Rabes nach Rowlands Ent

Rowland faat, biefer feltfame Rele, breipi von Moilabbi, liege gwifden Bergen in einer Go edige Rammer von geringen Dimenfionen fei Reldmant in einer obern Dobe ausgebobit, ju ber gang eine bon unten burchgebrochne Deffnung fubi einer Benbeltreppe, auf aut aus bem Relfen aus in bie Mitte ber Blur ju jener Beldtammer eintri ben find noch brei anbre, fleinere Rammern, ble 1 bung fteben, und etwa ju Golaffiellen bienen moc meas bas Anefeben von Grabftatten baben. Die & biefem Beit Dagar babe 36mael feine Bebauf Mofe 21, 20-21).

Sollte bies and nur eine Legenbe fein (f. erft burd bie Radfrage erregte Erfindung ber Be mande anbre), bie aus vormubamebanifder Beit and ber Beriobe bes Eremitenfebene in biefen Bu mol an ben alteften, einbeimifden bee Lanbes. Grengwafte von Gfin und Pharan, mobin fe außen feit vielen 3ahrhunberten fo leicht Butritt g

(f. ob. G. 890).

Dier breitet fic bie große Buftenebene at in Beft bearengt vom Didebbel Salal unb 878), in Dit burd bie Bifbnif pon Rabefb u Rhirm (1. 8. Dofe 14, 6), in Rord burd bie fi 3mbaa. Es ift bie Bufte Paran ober Phara reicht, in ber 36mael wohnete (1, B. Dofe 21, 21 vom Sinai bie Rabefb (4. B. Dofe 12, 16), unb f anfangent (Para, Paran, f. ob. S. 270), bae g ju biefem Rorbenbe von Paran (4. 8. Mofe 1 son. Es ift nue bie eine Bafte Pharan "), v in ihrem erweitertften Begriffe, immer ber Debe fpricht, in allen ihren verfchiebenen Andbebnungen, au beffen Rorben (f. ob. G. 840, 911) noch beute e Gur ober Chur liegt an ihrem G.B. . Enbi ju, in borigontaler Ebene 3 Tagereifen wit bie Rabes liegt an ihrem R.D. - Enbe gegen ben B. Dodebene in Beft von Min Rafbmab and bente Geir) von ben Arabern genannt marb.

Run fehlte nur noch bie Auffindung von Rab

<sup>20)</sup> Bengftenberg, Bentatench erl. 1. G. 222 n. f.; bee Bolfes Berael, Th. IL G. 192 u. f.

feiner Quelle Ain Rabes auch noch in bem Minnbe bes Bolle ift, fo wie bie Bilbnif von Rabes von ber Bilbnif Paran ober Bbaran auf ibre Rachbaricaft übertragen fceint.

Enblich, ifdreib! Rowland leinem Frante, cublich babe ich anch Rabes (Rabefb) gefunben 213; ich ftannte iber ben Etrom aus bem gleic, ben Boles (glug (4. B. Wole 20, 11), nub über bie lieblichen Itelena Bafferfalle, mit benen er in bad untere Bette bes Baches binobfürgt.

Der Fels ift eine grofe ileitrie Baffe, ein folber Borfyrung bed Berg, ber fic numitieften erwömelt ber im morofett: ber eine jest bir ein ber gangte Umgegen ficiose, oan nadle gitel. Gebald der Stem fein Bette erreigt da, wendet er fic gegen Bert, filligt gegen 400 Schitt weit und vertiert fic dann im Gande. Jan gangta Defret babe ich nicht followie erriftlichen Baffel. Die Edwinten nennen im Nabes A im Aabel. Er entlytingt aus den äuserften novöellichten Borfoben des Die bedeit aber der eine Berte ber ausgerien novöellichten Borfoben des Die debet Datal (volleicht in ber da lat bei Germalde, 12 engl. Mit. (4), Kameriftunke) in D.G. D. von Weilahbi, modriferialich Dieret falbarist von Rhalach (volleicht in der Gegend ber Doppelkrunnen Bireln auf Robinson Karte, f. ob. G. 13), weich eiter Meisten eine balte Tagerieft im X.D. liengen liefe,

Der Rame ber englifden Ausfprache bes Schreibers, Rabbafe ober Rubbafe, entfpricht genan ber arabifden form bee bebraifden Rabefb; bie lage entfpricht ber bei 3ofua 15, 1-8 genau angegeb. nen Gubarente Buba's, über Gfin (Bin), Rabes Barnea. Abar und Mamon bis jum Bad Megoptene; and in ber Anfeinanberfolge ber genannten Drie, welche lebtere gegen Beft von Rabes burd Romland in ben mobernen Localitaten von Abeirat und Afeimeb (ober Rabeirat und Rafeimeb) ebenfalle mieber anfgefunden find. Gie entfpricht ben Diftangen ber 11 bis 12 Tagereifen bom boreb bis Rabes bes Buges Beraels, und ben übrigen Umgebungen. Rad Ausfage ber Bebninen an Rowland, fabrt eine große Ronte burd breite Babis, bie nach ihrer Berficherung febr aut fein foll, and birect jum Berge bor, welche aber noch feinem europaifden Reifenben befannt marb; fie wird es baber fein, welcher bie gange Bemeine bee Bolfes 3erael folgen mnfte, ale Com fein Land mit bem Schwert verrannte, und Mofe mit Maron jum Buge gegen G.D. jum Doreb und Schilfmeere aufbrach.

Runftigen Reifenden bleibt bemnach nach biefen Entredungen, bie uns erft fpat zugefommen, nachdem alle fruber barnach jn mobi-

<sup>931)</sup> J. Rowland I. c. p. 491.

# Robinfons Rudweg von el Beibeb nach Sebron, 1089

fieirenben Angaben in obigem icon gebrudt waren, noch immer ein reiches Belb bon neuen Unterfuchungen auf biefen Gebieten abrig. Bhir febren für jeht zur Fortfehung ber Rorbronte von el Beibeh nach Debron gurud.

# 3) Robinfons Rudweg. Fortfegung. Bon el Beibeh bis gen Gebron.

Bon Min el Beibeb fubrt ein betretener Bfab bie Ralf. fteinbugel gegen D.R.B. binauf burch Babi el Dirgaba, bem man junachft ale bem furgeren nach Gebrone Goben ju folgen verfucte, obwol er ben Bebalin nicht befannt mar, Die gewobnlich erft noch in ber Tiefe bes Thales bem Babi el Beib zu folgen pffegten, ebe fie etwa eine Tagereife weiter im Rorben, beim Babi el Rhurar, gegen Beften auf bie Bobe abzubiegen magten. Birflich mar man nach einigen Stunden Steigens burch ben Babi el Dubelleb und über Min el Mureibhab, welche fcon im Gebiete ber Azazimeb liegen (f. ob. G. 911-912), feiner Cache nicht ficher genng, um biefen unbefannten Weg meiter gu verfolgen, und lentte lieber oftwarts in bie ben Bebalin befanntere Bergftrage jurud, bie in ben Babi el Rburar 32) fubrte unb von biefem jum Bebirgepaß gleiches Damene emporftieg, ber, an 400 bis 500 Bug bober ale bie nun verlaffene tiefere Begenb liegend, um 4 Uhr mit feiner Dochebene erreicht murbe.

Diefe go che fene von 21/, Seunde Bertie ift ein Landfrich, ber in größerre Längenaubedmung von W. Bu, nach O.P.D. gift bis jum Seinstatzerge Udum am Subende bed Aodin Werers; gegen W. und S. W. dere immer mehr und neche fich erkehem gegen das Scholland best Lib ber Agalim 6. In die fer D.R.D. eRichtung werden bir Waffer biefer Sochefene gegen P.O. burdd bem Wahl et Filter jum S.W. Winfeld wie Geoch abgefeitet (f. ob. 6. 1060). Aber sie ist für nur bie erste von beel überein andere immer beber aggem M.B. aufflegienen Soch fluten, mit Plateauchenen (die gigen Weiten in der Deche fluten, dehen, die Verligten werden milfen, um jenfeit nach Backlina gu gelangen. Der Bag el Khurar sichte nach der bak flidig kannbefige ber erfehen Worthus Knit beber ab

<sup>37)</sup> Robinfon, Bal. III. 1. G. 144.

Ritter Grbfunbe XIV.

# 1090 Beft-Mfien. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 14.

1000 Tug, ift ber faft unguganglich feil fcheinenbe Gubrand ber zweiten ober mittleren Ctufe ju erfteigen, ju beffen guße man erft nach 21/ Ctunben Dariches burd bie Borftu fe gelangen fonnte. Auf Diefer Borftufe gegen Beften, eine Stunde fern, erbob fich ber Lanbftrich ju noch größern Goben, unter beneit eine, ber Dichebbel Daburah (Mobberah bei Rowland) genannt, fich gleich einer Citabelle in bie Lufte aufthurmte. Dort am bfilichen Uferrande bes Babi Fifreh, meinte Cheifh Guffan, ber Jehalin-Bubrer, habe einft eine Stadt geftanben, beren Bemobner Milab fo ergurnten, baß er mit Steinen vom Simmel berab bie Stabt gerftort habe. Diefelbe Cage, welche Seeben vor 40 Jahren veranlagte, vor feiner Abreife gum Singi erft noch von Sebron aus einen Musifug ju biefem Drte ber Bunberergablung (er fcbreibt Dbara) 33) gu machen, wo viele verfteinerte Menfchenforper liegen follten, zeigte fich an Ort und Stelle ale vollig nichtig, ba er nicht einmal Ruinen bafelbit vorfanb, fonbern nur eine bobe Gbene mit gabllofen topfgroßen Steinen beftreut, bie von fegelformigen ober chlinbrifden und linfenartigen Normen etwa ben leichtglaubigen Bebuinen Beranlaffung ju biefer gabel gegeben haben fonnten. Ale er, fo getaufcht, feinem Rubrer, ber ibm viel von bem, mas er bier finben murbe. porgefabelt batte, ernfte Bormurfe machte, theilte ibm biefer bie Damen von Babi Dufa und anberen Orten mit (f. ob. G. 994). mobin er geben muffe, wenn er .. alte Steine" fo gern feben wolle.

De Bertou hat biefen Berg, mas fich nun voll aus ber Michaus feiner Rager frachen litz, mit bem Ammen Abeife befagt; and Berb Lind fab ibn auf finer hier burchzehenden Bonet all einen feltim gestalten infelten architeren flegen, mater bem, wie feine Burrer ibm jagten, Allas ein fie mer wegen einer Selber genadem ille fer federtel im Beffag auf Unterburre 30) und beauchte von ber ei Mumeibi-Duelle 7 Stunden, um ibn zu erreichen, um

Bu bem fublichen Ranbgebirge ber zweiten Stufe führten brei Baffe binauf, von benen man bem gerabe que auffleigenben es Sufah folgte, melder ber mittlere zwifchen ben

<sup>932)</sup> Seehen, Brief bat. Kabira, 22. Sept. 1807, in Mon. Gorreft. XVII. 1808. S. 133-136. 34) Lord Lindsay, Lett. V. II. p. 46.

## Robinfone Rudweg von el Beibeb nach !

beiben anbern mar, bon beiten ber bfilichere es i wefflichere ei Bemen, welcher ben Wortell einer nebr gur Strafe gen Gaga fubrt, und trabrichein wie von Lord Lindfay begangen ward 35.

Made am Ande von Enflich . Macfife i feine fleien en Cafells, einige bedauen and a mieber, welche einem Wochtpern angehrig, a Via militaris, wit am obern Juweirod-Baft ff. abert wie der ibeitige dem Anflitig jur beberem Gegen anteretball Samtwar braucht, man, ben f eis Diffd berecht eine leife, fleife Gelücht zu der Such ab berecht wer, und fleiche Gelücht, zu der ber Wienerige findert wer, wes fleicher auf eine ber Abmerzielt binwies, se mußen die Freiher auf eine ber Abmerzielt binwies, se mußen die Freihe und bie die erreichen zu finnen, auf der man erf Meren, auch einer Sammerle.

Begeichmet bas nutrer ei Muweist wirft Rabes, freimt biefer es Guld-baße, b.a. a. Berb Linkan nannte bir gange Ketter<sup>30</sup> Die amftreitig beriede Rume bed Beffel), beim m mit bem betallichen Ingeben erfeinem finnte, ann ner Steurn a. Charma, b. 1. Bann) entigter nannt werb, als bie Benilten es verfineten, by gutidigen, bat feven Kabel ann im Balditine ei eter burd ben King wen Arch an im Balditine einer gutidigerich bei wente Kabel an Mich auf bem Mich gutidigerich bei wurde Glebe bar ber barma Michter 1, 17; vergl. 4. B. Mefe 14, 45; 21, 3 Anmertuna).

Die gange Erhobung biefes Plateaus ? orte Bobinfons, ju ben and v. Schubert 20 etre Bobinfons, ju ben and v. Schubert 20 etre Boilenfung 1433 Bar. Bei Bage ber Ginfenfung nobe bem Brumen 183 Ziefe (onalbi ober Wulde bei v. Schubert) fangegebenen Beffung noch an 31 Bar. Big unt be Doeme, alfe noch in ter Enjefnfung

Robinfon, Balaft. III. 1. C. 145 – 146.
 Lett. II. p. 46.
 Bobinfon, Balaft. III.
 D. Schubert, Reife II. C. 447.

Aobten Merres ju liegen, wohin alfo ber Babi el Beib, eben fo wie ber Jorban, vom Liberiad- See aus ein Bette haben wurbe, bas feiner gangen Lange nach unter bem Spiegel bes Decans lage.

Die Bildniß auf biefer Mateauftufe war groß und bie Sorge in biefem Gebiete ber Saibipeh-Bebuinen vor Ueberfallen geflattete nur eine turge Raft: benn foon vor Mitternacht um 11 Uhr

brach man wieber auf gur Fortfegung bes Begs.

Dritter Tagemarid (3. Juni) 39). Ueber Die freie Sochebene biefer Mittelftufe ber Gaibibeb, melde et Turaibeb beift, fdritt man norbmarts gegen eine britte auffteigenbe Bergtette fort, bie, von D.R.D. gegen 23.5.23. ftreichenb, eben fo ale langer Bergruden wie ber geftrige ju erfteigen mar, aber boch nur von balber Gobe, unb, wie fener, ju einer britten obern noch bobern Blateauftufe binaufführte. Bene zweite, mittlere Stufe, et Turaibeb, gwifchen ben 2 genannten Bebirgotetten ift bie Fortfesung ber breiten Region mufter Sugel, bie man weiter im Rorboften gwifchen ben oberen und unteren Baffen eg Buweirab nabe am Tobten Meere hatte burchichreiten muffen. Gie giebt fich eben als zweite Abftufung bier gegen Gubweft tiefer in bas ganb binein, mit bem einzigen Unterschiebe von jener breiten Region mufter Gugel. bağ bier ber Ruden bes fublichen Ranbgebirges bober ift als ber Ruden bes norblichen Ranbgebirges, über ben man meniger boch aufzufteigen bat, um jur obern britten Blateauftufe gu gelangen. Die Baffer von beiben Stufen fliegen burch vericiebene Babis gegen D.D.R. ab jum Babi Bifreb.

Durch ben el Mug-ilah-Ghaf erreichte man ficon mach 20 Munter Miffiginen biefe brite Giufe, auf ber fich bie Bogg, burch bie brei Bafin jufammensinden und nach einer Etunde gemeinfamen Saffin jufammensinden und nach einer Etunde Wegs an ben Ruinen einer Stadt Kurnnb (Ralla el Autung bel Seefan) vorübefigieren, nerde auf einem fiachen Signi nade bei Beefan) vorübefigieren, nerde auf einem fiachen Signi nach bauern, baf Golond Callice fin volutier burch bie Sinal-dulinft infet mit einem Commentar veröffentlich bet, ber en gang neun Wahn bei der ber bei ben bei den fichen Rafiffenten von ben berfohrt bei einem Bahn bie ficht ber ber bei dan fichten Rafiffenten zu entwicksige, und auch verschieben von allen fichten Rafiffenten zu entwicksige bei bei den fichten Rafiffenten von ben werfehrte illegenen Mulincreit

<sup>939)</sup> Robinfon, Bal. III. 1. 6. 175.

# Robinfone Rudweg von el Beibeb nach Sebron. 1093

Rebahds (f. 66m G. 120) efthecite ider bas sonft unbefannte erdnamd Keil die Angebe im die Bermunne bim Wood 200 derfortellt, verkragen (f. 60m), der eine Aufrany im Wood, veren Teophe ferriett, verkram (f.), und dann ihrer die flüsserfeitet von da gefagen und von ihm Abs ig genanten Buttem (f. 66. G. 133) in die genkflichter Glusierenz genärfeiter, wie sich aus der und gärigft dansschriftlich mitgethellten meikerbasten Zeichnung seines Interese ergeitet.

Robinfon fab Rurnub nur gur Binten aus ber Ferne liegen und borte, bag fie lebenbiges Baffer in Gruben (I bema-il) haben follte. Dit Berfpertiven aus ber Ferne betrachtet, erfannte man 2 bis 3 verfallene Mauern von bebauenem Stein, Die Rirchen ober auberen öffentlichen Bebauben anzugeboren fcbienen. Lorb Lindfab, ber bie bobe Gbene felbft Atreibi (wol ber Rame bes Babi Teraifeb) und Die Stadtruine am Babi Rournon nannte, befchreibt fie ale bie weitlauftige Ruine einer alten, ummanerten Stadt von gleichem Ramen 41). Er fand bafelbft Gaulenfragmente, aber feine Infcriptionen, aus benen man etwa auf ben antiten Ramen berfelben batte gurudfichließen tonnen. Er fab nur große Steinhaufen und barunter ein großes fubterranes Bemach, nabe einem gerftorten Bau, barin eine fleine Gella mit gewollbter Rifche auf ber Gpite eines Bugele gelegen, und einen ftarten Damm in einer Bergichlucht auf ber Gubfeite ber Stadt, von ber Dr. Dac Bennan, Borb Linbfap's Bealeiter, bafur bielt, baß biefe einft gur Erhaltung eines Teiches gebient haben muffe. Diefer Reifenbe bielt ben Drt fur bas alte Glufa (f. ob. G. 118), Robinfon glaubte barin vielmehr und wol mit bober Babrfceinlichfeit 42) bie Lage von Thamara, ber romifchen Garnifonfabt, wiebergefunden gu haben (f. ob. G. 122-123). Bas über ungefahre Bestimmung einer folden Localitat, Die nur ein ober ein paarmal vor zwei ober brei Jahrtaufenben gelegentlich ohne weitere topographifche Unbaltpuncte genannt wird, gefagt werben fann, ift in Berbinbung mit Diefem Moutier icon oben angegeben, benn von "abfolut ausgemachter" Lage tann bei biefer, wie bet vielen anbern Driflagen, nur bann bie Rebe fein, wenn fpecielle Unzeigen gu ben allgemeinen, wie etwa Infcriptionen, charafte-

<sup>\*\*)</sup> Rebinfon, Bal. III. 1. S. 177; Callier, Lett. im Journ. des Savans 1836. p. 46—48. \*\*) Lord Lindsay, Lett. II. p. 46. \*\*) Rebinfon, Bal. III. 1. S. 186.

riftifche Architekturen u. bergl. hingutreten , von benen bier wie bei fo vieleu andern bis jest nichts Raberes bekannt ift.

Bon Rurnup eine baibe Ctunbe norbmarte über einen Sugeiruden Rubbet el Baul, Die Gulmination ber britten Blateauftufe, binmeg beginnt ber Anfang eines gegen ben Babi Mr' arab abfinfenben Baffine, wo jum erftemmale mieber bes Unbaues fabiger Boben, ein Erbreich, hervortritt, in bem man an Terraffenbiibung und Mauerlinien bie Spuren fruberer Cultur mahrnahm. Rach anberthalb Stunden Wege von Rurnup traf man an ben Spuren eines fraberen Dorie, jest el Rufeir, b. i. bas fleine Caftell, genannt, ben Reft eines alten Thurma baues, vielleicht ein Beichen einer bier fortfegenben Vin mititaris alter Beit. Der Lanbftrich gebort ben Dbullam - Arabern 4). Die Ausficht auf Diefer Gobe führte nun fcon in befanntere Regionen an bie Gubarengen Balaftina's jurud. In D.D. fab man über el Dilb (Dolaba, Dalatha, f. ob. G. 123) binans nach Tell Arab (f. ob. G. 124); gegen Weft in bie Gegenb von Berfaba, mit ben Gebirgen Jubaa's gegen Rorb. Es mar berfelbe Landftrich, ben man guvor im Guben von Rurmnl (Carmel, f, oben G. 1053) batte überbliden fonnen; bas Lager ber Rebalin ertannte man gegen D.R.D. Dach febr allmaligem Abfteigen elner Stunde Bege erreichte man ben Babi Ur' arab, ber bier gegen R.B. und bann gegen D.R.B. giebt, um mit bem Babi es Geba gufammengutreffen, beffen hauptarm er bilbet. 3m brei-

<sup>\*\*3)</sup> Robinfon, Bai. III. 1. C. 180, 187.

### Robinfone Rudweg von el Beibeb nad

ven Wad zigiem fich viele Gruben fic Wei (Abmai il.), die eine im Amm Ar'acet Wasfir beien. Biele zeifdert Grundmauern bie isnem im Bieffen liegen, mehre die Sog bezeichnen (ob. S. 122-124). Gegenwörtig tri an diese Merchen ihre Gereben, und die Sald wer Ardmurftelle ihren Gegeldnissigkeit; beiber die hier, wie die Ihren Gegeldnissigkeit; beiber die hier, wie die Ihren Gegeldnissigkeit; beiber die hier, wie die Ihren Gegeldnissigkeit; beiber die hier die Schallnisten in M. Laung der Ernst werfender gegen Gegau machen bei mibren, wohnlichen, Mit ihren Berickeiten mat dem Gebren-Wage feber böhen des Mitters, wohnlichen, gezeirichen wir den Arbern Statische der Erhöperie der Gelber ein, der die der der die der d

ber Spaliung bes Doppelwegs gen Gege undteren Richtung von Roblinfon's Ratawane vierten Tagemarfches, 4. Juni, erricht wa liche Grenge, von ber wir und vom Boben! noch zu bem Giben nach Betra gum Schluß gen zurückvenden.

Der Brunnen el MIIb, ber nur eine Gtu

<sup>\*\*)</sup> Robinfen, Bal. III. 1. S. 183 - 186, Lett. p. 48.

## 1096 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 14.

bei Rurnup bie el Dilb gebraucht) in berfelben Rorbrichtung über einen Babi el Berara, und 2 Stunden weiter bei el Delet vorüber ju ber großen Gbene el Foura, wo er burch 2 große, tiefe, febr foon aus Stein gebauene Brunnen überrafcht murbe, um melde ein Dunenb Troge aus groben, meifen Darmorftein umbergeftellt maren, bie er fur Refte einer Romerzeit bielt. Birten, Die bort ibre Beerben trantten, jogen ibre Leberichlauche fonell bingb und berauf, icutteten bas Baffer mit Saft in bie Eroge mit einem lauten Schrei, worauf jebesmal bas icone Bieb eiligft, boch in befter Dronung berbeitam. Girtinnen blieben beim Unblid ber Fremben in ber Berne fleben und gogen ihre Schleier por bas Beficht; eine patriarchalifche Scene. Die Lage biefes el Delet geht nicht genauer aus bem Stinerar bervor, fann aber nicht febr fern von el Dilb, vielleicht in berfelben Breite, liegen, falls ber Babi Gerareb ibentifch mit jenem Ar'arab fein follte. Bunf Stunden fern von el Delet erreichte &. Linbfan norbmarte bae Dorf Gemua.

4) Nachlese aus v. Schuberts Rudweg 1837 auf berfelben Route, vom 21. bis 24. Marg, von Betra bis ju ber Subgrenge Balaflina's nach Gemua 40.

Mur aus d. Schuberes Ridfung von Betra. nach oberen in 4 Tagemafrichen, vom 21. bis 24. Märg, in berfelben Richtung, bir Bobinfon verfolgte, obwol mit untergestweten Aberichungen, berm Berichterstäung in topographischer Sbeifcht maneche zu weinfcher ibeig ibe, undfreitig weit bir Sbeit zu flächely verfolgt wurde, giebt noch eine etwas ergibigere Rachter vornämelle fir bir der zu bei fagt fein die der bei verben verben weiter bei der fein bei der bei

<sup>\*\*)</sup> v. Schubert, Relfe in den Orient, Th. II. S. 436-445.

\*\*) Lord Lindsay, Letters. Vol. II. p. 40-50.

\*\*) J. Kinnear, Cairo, Petra etc. p. 177-191.

\*\*) H. Formby, Visit to the Bast 1. c. p. 320-323.

### Schuberte Rudweg von Petra nac

Icinevar, jur Ermitetang eines Richliemet räfigen Andhrich suschem Alia und von genauer Beziehung jum Rivsau bes Ao besten Depressions Berbaltniffen, b in ibrem Jajamnenhange mit ber Einfenku aufguröffen sein verden, so baß baher erft be nie binnunvellen sein verben.

Der granende Gaum ber Bamm en werftenge, in biefer Gridbinghgiel, ichen beim Auseitung, in biefer Friedlinghgiel, ichen beim Auseitut est ber Berne ben Auge, auf fich gap, wurde mittage erricht, we men nach ermidbuber! Zagsetihje nure hochfammigen Anneriefen fieb. Benige Schauffliche in ber bertigen gente Baffer in beifer Lecalität, in war Megnagti gudmennguftenme feberen feben. Dr. Erbl's Berometerneffung, die für der Perfflen 19 von 91 Bar. Tig nater bem them Reverte nachweit. Da bab frührer Leven Babil Baf auf deren belietum Sche gemiffen wer (f. 6t. S. 1018), se muße mit alt mit be faut bet un febt von Schulber Beltum in febt von 9 Stunten und 2018 Bar. Tig na und deren belietum Sche

<sup>&</sup>quot;) Burckhardt, Trav. p. 420; b. Befenius | ") Dr. Steinheil, Rejultate ber barom. Sobe Gel. Ang. b. Bapr. Afab. 1840. Rr. 47. S.

1098 Beft-Affen, V. Abtheilung, I. Abidnitt, S. 14.

fein, ein Abfall ber ben Beifenben felbft gu jener Beit nicht einmal fo bebeutenb und fo bemertbar gewefen gu fein icheint.

Aus biefem Thale ber Tamaristen zeichnete ber Maler Bernat feine Anficht ber ebomitifchen Gebirge.

Bweiter Tagemarfc (22, Darg).

Der schmale, grune Wiftensaum glich, nach v. Se gubert, durch sien Grim einer vatertländischen Frühlingsaue, die aber deb durch jiere Gefferaten ihr vauferenzungliche Anfehen bicht am angerngenden allatischen Buffenfind bewöhrtet: benn et warer Artisten, Gemilfenn, Geffen und warer Artisten, Gemilfenn, Geffen wer Baum aus ber Kerne batten da Anfehen von eine Chare von Abarn, im er Afde zeigen ein fich als Acaten. Cafflen und andere sich in die Krene find als Acaten. Cafflen und andere sich in die Krene findsgeg, war des trochen Senden in die Krene findsgeg, war des trochen Senden in die Krene findsgeg, war des trochen Senden in die Krene findsgeg, war des Unterfrend. Doch athmete nun frischer Life auf dem Wege zum nahm el Weiself (haufel), wo mas zwer trinkbere, der fallstreutzig findendenden Walffer auf werden.

Rach furger Raft flieg man bie nachfte fanbige Ebene bergan, auf ber man einen großen, runben Stein liegen fab. Die Bubrer behaupteten, man febe ibn jebes 3abr von felber weiter gegen ben Guben binabruden; er werbe gulett ficher gum Deere von Ataba tommen; wenn aber bies gefdebe, fo fei ber Tag bes jungften Berichte ba. In fruberen Beiten fei er nur eine Armelange fortgerudt, feit mehreren Sabren aber merte man am Steine, bag Miles ju Enbe eile, benn er fcheine ins Laufen gu tommen. Giner ber Rameelführer wollte ibn noch por wenigen Jahren auf ber fern vorftebenben Unbobe haben liegen feben. Die Erwartung großer Dinge, meinte ber finnige Bilger, Die fo leicht fich ber aufgeregten Gemuther bemachtigt, fcheine wol bierin angebeutet, wenn nicht unferm Dafürhalten nach bas gange Befchichtchen eben fo wenig Grund haben mag, ale bas bei empfänglichen Arabern fur mabr gebaltene Dabrchen ber burch Mabe Born gerftorten Denichengebeine Daburabe (f. ob. 6. 1090). Alle Borübergebenbe thaten übrigens bas Ihrige, um ein wenig am Steine gu ruden.

Mittage erreichte num ein reiches Gefüßt von Mim sen, in einer Gegend voll Debenthaler und Quellen, barunter auch eine voll ungemin flaren Baffere, das bie Bebuinen aber für giltig erfläten und vor dem Trunfe warnten. Sie mannten die Begend Birfaba oder Mirfaba. Sie fcheint nach in ber Nieberrung ju liegen, nordwärts von Robinfons Auflitig. Es fchein.

### Schuberte Radweg von Dei

Bon biefer Stelle bee Rachtlag fcon bei großer Gibe auf, jog über i gum hoben Bebirg, bas von R.B. ! Dabara), bas aus fteilen Ralfftei Oft einfallen, in beren untern Schlu fcen Dimofenbaume (Salb) fab, Abfchieb nabm, weil er weiter im Art wieber antraf. Dun ging es zu weg auf gehauenen Feifenftufen bir Banbobe . (er brauchte 11/4 Stunbe 1 Meere liegt (es Gufab, f. ob. G. Wege beiber Reifenben wieber in bi Rameele batten auf einem bequemern reicht, wo nabe bem alten Gemauer b Mabe eine naturliche Cifterne in ein gemabrte. Da ber Baprifche Raturfo Sabre ale ber Morbamerifaner fiber wurde er oben auf bem Grengberg ebene, burch eine reigenbe Grubli ale ein Willfomm aus bem Belobte feine Geele fich immer gefebnt. Er tr Binmengarten, in bem mebrere Art Unemonen, garte Spaginthen, a Rorbluft entaegen mebte. Go rudte bere Soben bis Mittag an bem anfeb

<sup>152)</sup> v. Schubert, Reife II. G. 443.

nen, Aurnus genannt, vor, nehm beffen ceftellartigen, ungemein bleften Bauern man fein Sager auffchlug, iber Clinfentung eines Wahl, dem bie Beduinn Atriche nannten, nach Barometermeffung 1,525 Ruß ill. dem Archen Werer. Die Stelle war reich an Brunnemofffer, die Ungebom treffliches Burbleden. Dur Rechter im Ablat weiderten große Gerten von Schasfen und Bilegen, von deren hieren der Deiner fauer Mich berücksperig bie Edwainspikter zogen felcht links ab in die Zeite des Dorfe, sich doort des weiten zu falle.

Den Reifenben war es eine Wonne, im Thale nach langer Entbebrung fich im boben, weichen Grafe mit gewurzhaftonfe tenben Rrautern ju lagern. Go weit bas Muge reichte, mar alles grun, üppige Biefen und Gefilbe von Tulpen und Anemonen, Belber mit Grengmauern fruberer Gultur von Medern anb Garten erwedten bie angenehmften Gefühle nach langem Durchfrengen ber Buften. Dit jebem Schritt außer bem Belte murben Brachtblumen neuer Art in ihrer Schonbeit gerfnidt 63). Drei nene Tulpenarten (Tulipa clusiana, Gesaneriana, maleolens), 2 neue Irideen, ein neuer Gladiolus, ein Ixiolirion und eine Menge anberer Blumen marmerer Beimath mit antern Farbenwechseln zeigten fich (Pteranthus echinatus, Crassocephalum flavum, Statice aegyptiaca, Gnaphalium sanguinenm, Anemone coronaria. Ranunculus bullatus unb asiaticus, Roemeria hybrida, ein Linum mit gelber Bluthe u. a. m.). Auch Infecten, jumal Rafer unbefannter Gattungen, zeigten fich: Cetonien, Sepidien, Cyminthien und Cryptocephalen; felbft bie Buftenichnede, Helix desertorum, batte bier ibr Mutagegewand ber garbung abgelegt und mit einem neuen Rleibe ber Beidnung angetban, in welcher fie taum noch ale biefelbe Urt gu ertennen mar.

Bierter Tagemarich (24. Darg) 54).

Mit Sonnenaufgang um 6 Uhr feht man ben Marich volter fort burch bas biumenriche Atein auf auf ann über einige Gögel berrch bas Thal Gib firfalgule; beite verben von Robinfon nicht genannt, so wenig wie von Lord Lindfan, beffen Moute feboch, wie est sichein, weren gemein von Schaben, beffen Boute feboch, wie est sichein, weren gemein von Schaben bert verfolgt vorb. Reiches Gesträuch ber Belabhinge, Gefang ber Bögel, zahlreiche herrben beiebten bie Gegen, und eine sehr gerbe Schap Studisfere Eickreich sichen bie genen und eine sehr gerbe Schap Studisfere Eickreich sichen bie genen und in fillem Bluge au

<sup>313)</sup> v. Schubert, Reife II. S. 451 n. f. 49 Cbenb. II. S. 452.

### Shuberis Rudweg von Petra

ben Reifenben vorlicher ber nebelichen ich men in des Andebengheit von Beiner weiten Ebene forigefehrtiem, die in gernst wiede, redickte man in einiger States icm petartig von Sallen gein medperse andere Bulinen, deren Still und Beliebergeben der Stillen, deren Still und Beliebergeben der Stillen, der Stillen der Sallen gesten der Stillen, der Stillen der Sallen gesten der Stillen der Sallen gesten der Stillen der Sallen gesten gesten der Sallen gesten gesten gesten der Sallen gesten gesten gesten gesten gesten gesten der Sallen gesten gesten

Balb barauf fam er an einem poruber, ben bie Bebuinen Bir Dele belben von Linbfab el Delet ge jenen Gaulenbau nicht ermabnt). Manner bas BBaffer in Schopfeimern b len an ben langen fchlagbaumartig be und icutteten es in fteinerne Tranti pon Lammern, jebe von ber anbern g Birten, fanben in ber Rabe und wartet bes Trantens an fie fam. Cobalb ber gab ber birt, beffen Beerbe bie nachfte bas Beiden, und bie Bibber mit tang priolen, welche jebes ber anbern Schaaf nen ben Lauf nach bem BBaffer. Go mi war, folgte bie anbre nach. Gine ibpfli ber Gravater. Bom Bir Deled rit jum Babi Dalath, ober bem God mobl in bie Dabe von Molaba (Ro mochte.

Im Mitting fam men einem ansicht diese, in beiffen Miche eine greich gehen die feben, mit der von ihre Nachmerk abgend hielt; grünende Gelfen verfar der bereiffenstenig emporgelingene Alle deniem (dem 2) die bei Gebel (Ball) wei biefe Gindt bed, med anderstellt (Ball painen (dem 2) die bei den die den verflen man wieder Gelfen Banden ersten man wieder Gelfen Banden bei Weiter die Liebert Der die der Weiter bei Weiter die ", Gelfeld bie Weiter Weit win ban, fast er , fab er vielert Weit

## 1102 Weft=Mfien. V. Abtheilung. I. Abidonitt. S. 14.

und Lumpen gehullt, fonbern in orientalifcher Rleibung, Die ben Gruß bes Friebens erwieberten, balfamifche Lufte mehten über ble Unboben. Die Chalit-Berge, burch beren Relopaffe und Gnathaler bon Babi Delech aus ber Weg geleitet batte, erinnerten burch ibre Umriffe im allgemeinen an Die Jurg-Ralfberge, smifchen beren Ginfentungen auf ber Gole ein fcmaches Bachlein babinrinnt. hier und ba traten beutlich Dolomitfelfen bervor. Erob bee vaterlanbifch - germanifden abnlichen Bobene blieb feiner Belebung und Befleibung boch immer noch ber Character bes fremben Morgenlandes. Chamaleone von fconfter garbung geigten fich (f. ob. G. 838, wie bei Geeben); oben auf ber bobe an allen Ranbern ber Fruchtfelber fab man ben Erbban ber Blinbmans (Spalax typhlus) mit bem überfellten Muge. Mus ber Bflamenwelt waren Die ftarren Geftalten ber Buftengemachfe gefdmunben : fein Buftengeftrauch mehr, feine ftachligen Dimofen und ihre Sippfcaften. Lauter europäifche Formen in Gattungen traten berpor ale Bflangenfleib ber Grbe, aber in neuen Argen. Go von Iris, Orchis, Arum, gang unbefannte Species (Salvia Sibthorpii, Reseda mediterranea, Bronnus robens, Carichtera vella, Teucrium polium, Trifolium stellatum, Vicien, Bryonien u. a.). In größerer Menge zeigte fich in ber Rabe ber Belber eine ber MIraunpflange (Atropa mandragora) nabe vermanbte Urt, Die zu ben feltenften ber beutiden Ralfgebirge gebort: bier murben ihre ausgewachonen, aber noch unreifen Bruchte von ben Bebuinen als mobithatig aufregenbe Speife gegeffen.

Schon länger Beit batte man von ber Gobe in einer Abalfoliuch; zu wocher ber Beg hinneter, ein farete, formarttiges Gebande erbildt; naber gerückt fab man im Geitenthals
links gerde anfehnliche wohl erhalten. Dien inne Deutwerfen und
Rautern; ber Zhum war ercheter Gabs gebilden. Die Bouiners
lührer nannten fie Arafat (wie das Geiligthum bei Metfol), ober
ein Berwohrte be benachbarten Germa nannte fie Arafa, boch
wol bobift wobricheinlich ber antite Bijdessig mie einst bie
Reffent, ber Rönige von Arab vor ven Einzuge Jonade, von
ber bein das Röhere migtatheit ift (f. ob. G. 120—122), benetisch mit bem Arill Arab beit Wolsing, der nicht gebruchen fonnte. Die Röhe bei Malato, in er Michnung gena Labes, die Gnifernung von 6 bis 7 Genuden von Jeben nach
3. Schubert (6 nach Roblingen) im Giben von Juba, an der Grenze ber Bufte, icheint ben wichtigsten Anforderungen an bie 3bentität ber alten und neuen Situation zu entsprechen.

### Bebntes Rapitel.

Petra, die Capitale ber Rabataer, in ihren Ruinen; die Graberfladt im Badi Mufa, und ber Dichebbel hor mit bem Rebby Sarun, ober bem Grabe Aarons.

### 15.

<sup>929]</sup> Rabinson, Bal. II. S. 422; III. 1. S. 191-192, 212; v. Schusbert, Reise II. S. 458.

## 1104 Beft-Mfien. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 15.

Beitverbaltniffe einer Bebuinen . Suprematie auffaffen laffen, Ueber bie letteren giebt bie Berichterflattung aller babin gezogenen Reifenben binlangliches Beugnif, fo baf wir nur bie baburch veranlafte, gu mangelbafte und zu fluchtig angeftellte Beobachtung fo großartiger, mannichfaltiger und in ibrem Befen, wie ibrer Bebeutung nach immer noch fo rathfelbaft gebliebner Monumente gu beflagen baben. Gingelne Befdreiber, und treffliche, baben une im Allgemeinen über Gingelnes, fo weit Beidreibung ausreichen fann, binreichend belebrt; aber Aufnahme ber gangen Situation ber Denfmale, ein genaner geometrifder Blan ber Ctabt und ibrer eigentbumlichen Terrainverbaltniffe feblen; bie vorbanbnen, nach bem Mugenfchein entworfnen miberfprechen fich vielfaltig, ober find bocht unvollfommen. Runftlerifche Unfichten find ber genauern Renntnig bes Architecturfiple zu Gulfe gefommen, feitbem be Laborbe's claffifches Berf, Voyage de l'Arabie Petree, ericbien, bas aber in ben Banoram-Unfichten bie Babrbeit bem Bittoresten tum Dpfer gebracht bat. In ben Architectu. ren und Gebirasanfichten find Dan. Roberts Darftellungen 56) Deifterftude zu nennen, Die mit ber Babrbeit Die großte Goonbeit verbinben; in ben lanbicaftlichen Unfichten find Bartlette 57) Blatter lebrreich und elegant ausgeführt.

In sofem ift felt Bur charbes Entbeding febr wid für ben Gerifdrit ber Kenning fener Dentmale gefchen; aber für ben Bertigerit berr Ernning fener Dentmale gefchen; aber für ben Bertigerit liver Erfenning burch Gerschung, etwa Buchgrabung ber Berfoldtungen, ober Specialunterfudung, noch fibr weinig, sofig an nichtle; bie ist fer den on einen beruchgtern, friedlich gen gubande derigen Bolferverbittunff; pur erwarten. Tür jest sind vor ihr der Bertigere Gerbert Bertigere Gerbert Bertigere Gerbert Bertigere ber füchtighen im ber der bertigen Bertigere Gerbert Bertigere ber füchtighen ber Reifenden weine bertigen und fodubla.

1) Die Gefahren fur bie Beobachter und bie Unvoll-

flandigfeit ber Beobachtung. Burdharbt fonnte bie Recropole taum in ber Geftalt eines gerlumpten Bagabunben erreichen, und nußte fie nach faum 24

<sup>\*\*\*</sup> Dav. Roberts, de l'Acad. Roy. de Londres, La Terre Sainte, Vue et Monumens, Bruxelles, Fol. 1844. Livrais. V.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) W. H. Bartlett, The Christian in Palestine, or scenes of sacred History, with explanatory Descriptions by H. Stebbing, London, 4.

Sunden wieder verlaffente), de Labor de fonnte mit feiner Geffelfchaft zwar 8 Tage bort verweilen, die auch zu feinen Zeichnungen nothwendig waren, mußte aber dann boch noch dem Androbungen der Beduinen und der Gefahr, durch die bort herrichende Beft angefleckt zu worden, wider Billen zu frih auch mo Dret entreichen.

Bantes, 3rby und Dangles fonnten alles Schutes ihres energifden Protectore, Cheif Abu Rafbib, ungeachtet boch nur 2 Tage, ben 24ften und 25ften Dai, bort bleiben (0); Lebensmittel feblten , ihre Beichuger brangten auf ihren Abmarich, Rauber brobten ibre Pferbe gu fteblen, ein Saufen boewilliger Unafeb = Bebuinen ftrich, auf Abenteuer ausgebent, in ber Dabe feindlich umber. Sochft ungern mußten fie icon am 26ften Dai Morgens bie Ruinen verlaffen, mo fie wenigftens noch fur 4 Sage vollauf gu befeben gehabt batten. Roch batten fie ben großen Tempel (Deir) nicht befucht, ben fie vom Gipfel bes Berges for entbedt hatten, ben gefprengten Bogen nicht, ber uber bem Got flebt; nicht ben Dbelist auf einer ber bominirenben Berghoben; viele ber Felefoluchten nicht, Die boch voll Graber maren und ficher manche Entbedung bargeboten batten. Der ifolirte Regelberg mit eingehauenen Stufen, Die Bobe, welche einft Die Acropole gemefen, furg vieles, vieles mar noch nicht befucht, mas man fo gern erforicht batte, und mas auch von ben meiften Rachfolgenben nicht gefeben wurbe.

Den Bord Lindfag wollte fein Böhrer, Shiffs Duffein vom Sinal, nur eine einige Stunde in Betra gu blieben gestatten "), und als diefer fich einem Tag länger bort verweilte, mußter for struckfernd um vod Beden feined Schölings beforgt fein; benn bie Kaufels von Bad Wulfe, sennen bie Rameit ein Rich abstrachten, fellem fich brohnt ein; mit der Getatte beford kun Anfelden fich richteil find Richardseit, mit mit ber Aloune in eine int ern Alouniu und Ichafin nicht auf dem beften Guße, fo daße rie find Schieflau mb bad feiner Gedubefelden nichte der den Ihaber Bedeum amwertnamm wollte. v. Schubert hatte noch feine vollen 22 betwehn mit feinm Richardsteit mit fleten zu Albade bei die mit feinm Richardsteit mit Getat gugerache, els ei die mam früheften Worgen mit Musperaup der im Dorfe Cibafi schon gemachten Beftelung wo erfelbei schon erwohnen von eine Gebal ihm Provolan noch felbei schon gemachten Beftelungen von frischen Provolan noch

Ritter Erbfunbe XIV.

<sup>56)</sup> Burckhardt, Trav. p. 433; bei Gefenine II. Eeite 719.
67) L. de Laborde, Voy. de l'Arabie pétrée, p. 60.
60, 60 lrby and Mangles, Trav. p. 440—442.
61) Lord Lindsay, Letters II. p. 30, 40 m. f.

gelang, burch eine hintere Belfenfolucht 62) ber brobenben Attacke von Feinden in die freie Chene ber Ataba gu entschlüpfen.

Gine Schaar frember Bebuinen, wild und rob, batte im Beltlager icon banbel, Bant und Beidrei begonnen, Schimpfreben fallen laffen gegen fie, bie Schuplinge 3brabim Bafca's, mit bem jene Berbunbeten Rerets bamale in Rrieg ftanben; Die Reisfade ber Reife - Befellichaft maren, mabrent fie bie Ruinen bewunberten, icon am Tage und auch 'in ber Dacht burch biebifche Entmenbungen ziemlich bunne geworben, bie Fubrer brangten auf fchleunigften Aufbruch. Cben fo mußte Robinfon, ber erft am letten Tage bes Dai in Babi Dufa eingetroffen mar, icon am erften Tage bes Juni in ber Mittageftunde beffen Monumente wieber verlaffen 63); bie Erfteigung bes Berges for batte er gang aufgeben muffen, benn am weftlichen Ausgang lagerte eine Borbe ber rauberifchen Dag, Die ibm bortbin ben Beg jur freien Arabah verfperrte; in Betra felbft fcmang ber alte Urbeber fo vieler Birren, ber Cheift von Babi Dufa, ber habgierige Mbu Beitun, "ber Bater ber Dliven," mit feinen 30 Mann bewaffneten Raubgefindels icon bie entblogten Schwerter über ihm und feinen Befahrten, um feinen frechen Forberungen Dachbrud ju geben; aus bem beftigften Streit rettete nur noch bie angebrobte Rache Debmeb Ali's in Cairo, und gludlich entflob man noch ungefahrbet bem roben Saufen feiner Belfers. belfer. De Bertou batte gleichen Anforderungen genugen muffen; Bord Brubboe, ber von Weften ber fam, fonnte biefen Gefabren baburch entgeben, bag er nur eine Dacht bier gubrachte; 3. Rinnear64) blieb mit bem Daler D. Roberte (im Dars 1839) gwar mehrere Tage bier, aber in feinem Belte mehrmals beraubt, jog er es boch auch por, um bie machienbe Gefahr, bie ibm brobie. ju vermeiben, fruber ale es bie Abficht gemefen mar. ben Ort auf bemfelben Beftwege mieber zu verlaffen, auf bem er berein gefommen mar; and er mußte bie Befteigung bes Berges Gor aufgeben, weil fein Buhrer Cheifh Buffein fie unter bamaligen Umftanben fur ju gefahrvoll bielt. Und boch mar biefer Gbeith ber Mowin burch feine Berbinbung mit bem Bafca Debmeb Ali, mit bem er perfonlich bie Unterhandlungen jur Broviantirung

<sup>\*\*\*)</sup> v. Schubert, Reife II. S. 435. \*\*) Robinjon, Pal. III. 1. S. 90 u. f. \*\*) J. Kinnear, Cairo, Petra and Damascus. Lond. 1841. p. 167, 177.

Ein eigens babin von ibm gefanbtes bemaffnetes Trup. pencorpe 65) brang von ber Atabab. Station bie in bae Babi Dufa vor, obne einen einzigen Bellab ju feben; fie campirten auch mebrere Tage in beren Thale, bas aber gan; menichen-Teer gu fein fcbien; nur ein paar befaete Belofturen geigten Couren meufdlichen Dafeins: benn ihre Beltlager hatten fie entfernt, und fie felbft lauerten in ben verborgnen, Unbern unbefannten Schluchten und Releminkeln ibres großen naturlichen Burgverlieges. Aber jebe Dacht murben bie Belte und bie Bivouafe ber agpptifden Truppen von unfichtbarer Band beraubt, beftoblen; Golbaten, Die fich ju tief in Die Rlufte binein magten, tamen abbanben und febrten nicht wieber gurud. Dit vielen Berluften, wenn icon ohne ein offenes Scharmubel, mußte bie Expedition, ba ibr Broviant balb aufgezehrt mar und feine neue Bufuhr fam, unverrichteter Sache wieder nach Afaba fich gurudgieben. Daß baburch bas Gelbftvertrauen biefer Fellahs, bie nach Burdharbt bem ungaftlichen Tribus ber Lyathene 66) angeboren (f. oben 6. 979), nur geftarft und ihre breifte Bumuthung gegen bie Fremblinge, Die ihren Boben und ihr Eigenthum oft ohne ihre Erlaubniß betraten, fo wie ibre Barte und Bilbbeit gegen biefe Ginbringlinge nach Bebuinen-Begriff nur gefteigert werben mußte, liegt in ber Datur ber Bebuinenverhaltniffe, und fo balb merben Diefe unter folden Umftanden feine gunftige Beranberung erleiben. Saffen wir baber in Rurge bie fcon vorhandnen Bemerfungen über biefes Locale gufammen, bie im Befentlichen etwa Folgenbes barbieten mochten, mobei nach Burdbarbte Scharfblid, bee Entbedere, jugleich von ben mehrften ber Dachfolgenben fein erfter

<sup>5)</sup> J. Kinnear, l. c. p. 161. bei Gefenius II. S. 701.

<sup>44)</sup> Burckhardt, Trav. p. 420;

## 1108 Beft-Affen, V. Abtbeilung, I. Abfdnitt, 6, 15.

Entwurf einer Beschreibung als von Meisterhand anerkannt auch bier zuerft unfere Beachtung in Anspruch nimmt.

2) Der Bugang ju ber Ruinenftabt von ber Oftfeite über Elbichy burch bas Babi es Gpt.

Bir baben Burdbarbt in Dbigem auf feinem Bege auf ber Berabobe vom Beltlager Refang ju bem 51/2 Stunben fernen Babi Dufa verlaffen (f. ob. G. 1042); er mich von ber bort porübergiebenben großen Afaba-Strafe gegen Beft gum Babi Dufa ab, immer auf ber boben Bergebene fortidreitenb, von ber man fcon in fubweftlicher Kerne ben Gor. Gipfel mit bem Grabe Saruns erblidt, meshalb viele ber bier Borubergiebenben (wie in ber untern Araba, f. ob. G. 1041) bem Debi, b. i. biefem Bropheten, aus ber Ferne icon ein Lamm ale Opfer ichlachten und jebesmal fleine Steinbaufen an folden Stellen anbaufen, beren ungablige bier am Wege fich zeigen. Deshalb eben ftraubte fich Burdbarbte Subrer, ibn bie nach Babi Dufa gu begleiten, um fein Belubbe gegen Rebi Sarun auf beffen Berge felbft ju erfullen, ba er bies ja bier icon wie in ber Cbene im Ungefichte beffelben thun tonne (f. oben G. 1097). Um erften ungaftlichen Dorflager ber Enathene, bie uber bem Babi Dufa auf einer Berghobe campirten 67), jog man eiligft vorüber gegen bie reiche Quelle, welche am Oftenbe bes Babi Dufa berportritt, mo noch feine Ruinen, ber aber etwas tiefer im Thale eine Duble liegt und baruber ein verlaffenes Dorf, Bababbe genannt, bas noch ein paar Jahre vor Burdharbt von 20 Familien griechifder Chriften bewohnt gemefen war, bie fich nach Reret übergefiebelt batten. Rein anberer Reifenber ermabnt wieber biefes Umftanbes. ber Quelle 20 Minuten abwarte, bem Bache folgend, gelangte Burdharbt in Die fleine Chene bes Dorfes Cibichy (Glip). bas, aus Dbigem befannt, am Berein gereier Bache febr pittorest gelegen und bas Sauptborf ber Epathene ift, ber Wellahe ober Gultivatoren ber Umgebung, Die aber ben größeren Theil ber quten Jahredzeit in ihren Beltlagern auf ben naben Bergruden gerftreut baufen (f. ob. bei Betaby, G. 1003). Die Bergabhange nabe bem Dorfe haben gut bemafferte Terraffen burch viele fleine berportretenbe Quellen, mit reichlichen Dbftgarten und Felbern bebaut;

<sup>\*\*&#</sup>x27;) Burckhardt, Trav. p. 420; b. Gefenius II. G. 701.

## 1110 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 15.

gange nun folgende enge Felfenfpalt einzig in feiner Art burch granbiofe Raturformen zeigt nun auch faft ohne Unterbrechung fich aneinander reihenbe Drnamente, Difden, bebauene Felstafeln, von benen Infcriptionen langft berabgewittert fein mogen, Grabftatten, Sculpturen, prachtvolle Daufoleen, Bflafterrefte bon Runftwegen, jur Geite in Fele gehauene ober in Thonrobren und feftem Mortel eingelegte Buge von Mquabueten und Robrenleitungen fowol ju ben Belefeiten binan als binab jum tiefern Thalboben. Un ber engften Stelle unter jenem gefprengten Bogen bat ber Belefpalt nur noch 12 gus Breite, bie, nirgenbe über bas 3 bis 4 mal Breitere erweitert, überall aus rothlichen ju beiben Geiten fenfrecht abfturgenben gelfen beftebt, welche an niehreren Stellen nberragent find und bem Banberer ber ichauerlichen Tiefe noch ben fcmalen Spalt bes flaren Simmele von oben febr verringern, ofter gang gubeden 70). Unfanglich haben biefe Geitenmanbe ber Belefluft eine Bobe von 80 bis 100 guß, tiefer binab jur Senfung, bie ber Spfbach burchraufcht, fleigen fie bis jur Gobe von 200 bis 250 Fuß, taum wol ju 300 guß fentrecht empor, Dage, mit benen auch ber befonnene Burdbarbt übereinftimmt, inbeg bie Angaben Anberer von 500, 700, ja bie 1000 guß burch ben phantaftifchen Ginbrud febr übertrieben erfcheinen. Sie und ba bat bie Runft auch burch Beghauen ber Felfen gemiffe Stellen erweitert. Robinfon fab ben flaren, aber feichten Bach mit ftartem Befalle binabfliegen, ein Didict berrlich blubenber Dleanberbuiche tranfent, bie ibm bie und ba mit ihrem Prachtgrun und bem Schmud ber reichlichen Burpurbluthen ben Durchgang faft gu fperren fcbienen; auch wilbe Feigen und Samariefen muchfen ane ben Geitenfpalten ber bunfelichattigen Belfen uppig bervor, und rantenbe Bemachfe, Ephenarten und anbere bingen feftonartig von ben Belomanben berab, nur felten bes einfallenben Connenftrable genießent in biefer fcauerlich fconen, einfamen Bilbnig. Der vielfach fich minbenbe, gewaltige Erbbebenfpalt (wie ber Belerif bes Taminafturges im Thale Bfaffere) ift bier aber burch Runft petberrlicht und zu einer ber romantifchten und feltfamften Belfengallerien auf ber Erbe geworben. Bilbe Feigenbaume wiegen fich am oberften Reisranbe im Binbe, mabrent im unterften Boben bes Erbfpalte feierliche buntle Stille und Schattenfublung porberricht.

<sup>\*16)</sup> J. Kinnear, Cairo, Petra etc. p. 139.

### 1112 Beft-Affen, V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 15.

gallette, ju beren Drummettrung, wie ber Maler Roberts ?3 bemmett, allen fichen ein gange Bolt bom eilbhauern vorausgefist werben mußte, in ber Alles wild, meiftalid, ertoben hervertitt, woggest, nie be Gubert fagt, Arechachs und ber Elbe ladprintbifche Gambfeingefilde nur als fleinliche, jachne Borglefflifte einminden, bie aber noch untertight Sieben, neber mit ben engfen Julamunispinirungen plöglich ber Erbebeingslit, in ben ihre mußte, aus eine Bolt gefte der Berbeiten, alle Roberts als Roblin fon binburdgag, maglich breinbrach. Dier läuft voch ein maumentenriche Sch einende unter einen rechru Blinkel in einen Kahliden fluftertigen Wasi aus, ber aber vielt weiter if, aus ber felswand bom Calbe prechonnt und gegen 200. in immer größerer Erreiterung fortstreicht und sich immer mehr und mehr ausbefriete.

An biefer CC bes Justammenthofes beiber Klüfte ririt plebisch aus der Ködenne, bie bem Boltertra ab eine Spt entgegensteht, wie durch Jauber die Prachtscabe des berühmteften Architelturwerfes von Wetra, des Aguns (d. 6.). Sochabus, Phefaures, auch Asser Saraun, das Schloß Phatare's genanni) "1"), hervor, des jeden Austertenden aus dem dunkten Plake, der der jum Agbern gu führen sichen, durch die roffen rothe Karbe, mit der es bell entgagnischmuert, in größes Werwunderung sehen mab auf eine aun neue Generie vorbreiten mus.

3) Der erfte Eintritt ju bem Innern bes Babi Dufa und ber Ruinenftabt Betra; bas Rhagneh ober Schabhaus Pharao's und bas Felsamphitheater.

Durch die enge bisher durchwanderte Feisspale fallt ber Bild guert auf die obere, wunderbar durch Sallen, Statten, Gornischen gierlichfer Gefallang geschwichte Sallien de Bauet, da die untere Basie perfeiten gegen die Liefe noch vurch Geldvorsprünge eine tuge etrede ervodet bieliet 19. Um so paantalischer tritt biefer der

<sup>&</sup>lt;sup>972</sup>) Dav. Roberts, de l'Acad. roy. de Londre, La Terre Sainte, Vue et Monumens. Ed. Braxelles. 1844. El Khasne. Tabul.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Die fobenen Blatter bei Loborte: Vue du Khanne dann son eint actuel, nebit Zasel vom Anfriß und Grundriß; Dan. Roberte vers treffliches Blatt, el Raone, bas mit seitener True und Geichmad andgeficht und von einem etwas vortheilbasteren Standpunft, ente fenter. aber auch etwas liefer aufgenwemen ift.

<sup>1\*)</sup> Irby and Mangles, Trav. I. c. p. 418.

## 1114 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 15.

und ausgemeißelt ift, ber burch Clifnorbbation bie fobnite beifflare rolige Farbe erfolt um bir ben trodenfen Clime ber wöglich unbebeuten fein Bermitterung feiner Derpflächen untertworfen wor. Laberbe nennt eb bat colofigift aus bem Biffen gebaurne Relief, bas exifter, in bem bie Symmetrik, Runft um Cligang auf voll fragen fenten film er genammen gefommen Wilmig. Ge ertit aus einer gaum felbeund berrob bie es als ungefeure Milfe von beiben Geiten mib von dem über-bigmen, um abet vor ver leind ibe Wilmirt felugund, mugglete

Giner zweiftodigen Tempelfaçabe abnlich, mit einem auf vier Gaulen rubenden Frontifpig, von ber gierlichften und groß. artiaften Beidnung, nimmt bas innere Felfengemach bes Befammtbaues einen quabratifchen Raum auf jeber Geite gu 16 Schritt ein, und fleigt ju ber Gobe von 25 guß empor, fo bag bas Blafond, wie jebe Seite, vom Gele felbft gebilbet wirb. Alle Banbe find glatt und fein Ornament zeigt fich, weber in biefem großen Raum, noch in ben brei fleinern quabratifchen Felofammern, bie ju beiben Geiten und nach binten in ben Berg, Diefe in breifach abftufenber Ermeiterung, ausgehauen find und mabriceinlichft, ba fie ohne Ausgange und ohne einfallenbes Licht blieben, au Tobtenfammern bienten. Much in 2 Debenfammern, gur Geite bes großen Bortales, berricht biefelbe Ginfachheit vor, bie, nach Laborbe's Grundrig, weit großer find, ale nach ber Ungabe Burd. barbte. Der große Saupteingang von vorn geht unter bem nur nach außen reich ornamentirten Bortale binburch, aus bem Porticus und Vestibulum, ju bem man über 5 große Stufen unter bem Frontifpig gwifchen ben vier Gaulen eintritt, Die gu beiben Geiten noch in ber verlangerten Wanbfacabe gwei Bilafter gum Drnamente erhielten, Die mit ihnen die Facabe bes Bangen noch bebeutenb ermeitern. Diefe beiben, nur wenig binter ben Bilaftern vertieften Wanbfacaben haben in ihren Fullungen Grulpturen von coloffalen Bferben und Dannergeftalten, Die Diefen gur Geite fteben, wie Laborbe's und Roberte Beidnungen angeben, ober Die vielmebr Centauren und Junglingefiguren fein follen, nach Bantes, ober Rameelgeftalten, wie Burdbarbt bafur bielt, woraus fich ergiebt, bag bies wegen ber Bertrummerung Diefer Sculpturen fcwer ju ermitteln fein mag. Rur biefe find, mabricheinlich burd Dufeimanner, verftummelt, indeg bie vielen anbern bober angebrachten Sculpturen und Drnamente faft unverlest erhalten finb.

## 1116 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. §. 15.

Beres Unfeben ber Bau bat, obgleich, wie Bantes bemerft, aus feiner ber Sculpturen und ihrer Attribute etwa Die Ratur von Bottergeftalten fich ermitteln liefe? ob ju einem Ballafte, ober ju öffentlichem Gebrauche, ber noch unbefannt? eine Empfang balle ob, beral. ? alles bies bleibt noch ratbielbaft. Mus aru. nen Streifen an ben Senfelfeiten ber Urne wollte Bantes ichliefen, bag fie einft eine Metallbefleibung gehabt batte; aus ben romifden Ablerornamenten und bem Architefturftyle, bag bies Daufoleum aus Tratans bauluftiger Beit ftamme; und noch Anbere, wie Soubert, wollten es wegen ju großer Musgierung für ein Werf noch fpaterer Beit halten, an bem manches erft nachgearbeitet fei. Aber bas Urtheil bes ausgezeichneten Runftlers Roberte barf wol bagegen in bie Baagichale gelegt werben. Schon ber erfte Ginbrud, fagt er, fei majeftatifch machtig, und bie Babl bes Ortes zeige icon von großem Runftfinn; fein romifches ober griechifches Denfmal ber Architeftur fomme ibm bierin gleich. Der Stol fei von claffifder Reinheit und feltenfter Elegang, Die Symmetrie ber Bacabe vollfommen, ber fconrofenrothe Stein einzig in feiner Art. Aber ber Architeft fcheine Alles biefem erften außern Ginbrud aufgeopfert ju baben: benn bas Innere entfpreche burch feine Befdrantibeit und Simplicitat bem außern Ausbau nicht. Und um fo rathfelbafter wird hierburch feine Bestimmung.

Bu einigen ber feiten Gelebhen jur Seite bes Kbaneb fichen Arcypenfluchen, bie doer burch Bertrümmerung zu beichwerfich zum Christen ber ber ber bei Bertrammerung zu beichwerfich zum Christen weren, fo baß nun nicht naber zu mehrern Bynanien gedangen fennte, bei der biefem Runteben aus Siefen gehaum aus der Ferne erblickt wurden? D. Doch ein weit behauf lägernem Benedlertsper vorffen, bie zu einer andere Griefen und der Bertram Benedlertsper vorffen, bie zu einer andere beite ficht, auf beren Bergeben man auch von andere Sannburften aus in der Ferne einen einzigken Philie vor befleiten fiehen fab. Auch fennte man von berfelben Arcypenflucht noch auf einem anderen Berge gegen Ru.B. ein andere Wonument erkennen, das ebenfalls mit einer großen Ihren, von unten nach oben gefehen, zu enten (den (w. B. Diet; f. unten). Gim weite Are vor bem Khajaneb, an 50 Schritt berit und berimal fo lang, mett agent Gib im einer fiellen Alleys, die Morde im Sente auch eine Referenze

<sup>\*&#</sup>x27;') Irby and Mangles, p. 422.

## 1118 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 15.

nere Felemanbe, bie zu nichte Anberni als zur Aufnahme von Tobten batten bienen fonnen. In einem berfeiben gabite er 12 Tobtentammern, Die aifo eine febr gabireiche Familiengruft ju fein ichien. Biele ber einfachern Grabftatten zeigen nach ihren Mugenfeiten bie Geftalt abgeftubter Bpramiben mit 2 Bilaftern gur Seite, nut bem Gingangeportal in ber Ditte, und erinnerten ibn an abniiche Structuren von aufgebauten Grabmaufoieen in Bals mbra 78); boch waren bie biefigen nirgenbe aufgebaut, fonbern nur aus Feis gehauen, wie benn bie Ratur bes gur Sculptur fo febr geeigneten, weichen und fconfarbigen, feinen Ganb. fteine einen Sanpteinfluß auf ben Stol ber Architeftur hiefiger Monumente ausgeubt haben muß, wie biefer Ginfluß auch fcon von bem Quaberfanbftein in Megopten, von bem Darmor und Raifftein in Griecheniand und von anberm Daterial in ben Architecturen und Sculpturen Inbiene befannt genug ift. 2Bo bie ftodformig übereinander gejagerten Sanbfteinbante es geftatteten, fleigen bie Grabmaler auch breis und mebrfach übereinander empor, mabrend viele Gingange ber in ber Tiefe liegenben auch fon mit Sand und Schutt wieber gugefchiammt und gefüllt find, und bei funftigen Musgrabungen vielleicht bereinft noch mehr Muffdiuß uber bas Inmere berfeiben geben fonnen, ale Die bis jest befuchten meift nadten und gang tabien, leeren Grottenmanbe in ber Gegenwart. Da man fich fo genau gie moglich ber Ratur ber Relomaffe, bie man bearbeiten mollte, anichloft; fo geht zugieich baraus bie baburch bedingte große Dannichfaltigfeit ber Formen ber Grabftatten bervor, fo bag fcon Burdharbt bebauptete, bag unter ben Laufenben von Monumenten feines bem anbern gleich fei, und alfo von einem gemeinfamen Arditecturftol nicht bie Rebe fein fonne, fonbern nur von Giner großen Decropole. Doch ift ein Ornament in ben obern Diebeln biefer Façaben ben biefigen Sculpturen eigenthumlid, bas aubermarte unbefannt ift, inbem flatt eines Giebeis febr baufig zwei, namlich in zwei Reiben von 4 bie 6 Stufen in bivergirenben Richtungen vom Mittelpunft bes Daches aus nach jeber ber Eden binauffteigen und burch Bwifchenglieber in Berbindung gefest find; vielleicht ein Drnament, bas gang naturlich aus ben fo nothwenbigen Felfentreppen bervorging,

<sup>978)</sup> Burckhardt, Trav. p. 426; bei Gefenine II. G. 710; Robinfen, Bal. III, 1. G. 68,

## 1120 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 15.

ben Schloffer ichuf zwifden ben Sternen" und fie fic fagten "wer wird une mit unfern Schapen bier berunterfturgen" (Dbabja 3 u. 4); bie gu ben Beiten, ba ber Berfebr ber Rabataer mit Babplon, Thabmor, Megopten und bem überfeeifchen Beftabe bes Gulturmeeres auch ben aanptifchen ppramibalen und ben fprifchen Bauftpl, ben Gefchmad ber Briechen und noch fpater ber Romer mit griechifden und lateinifden Tempelformen und Infcriptionen 81), von welchen lettern bie auf wenige jeboch bie meiften erlofchen finb, bier mit Gelbftfanbigfeit ein bei mifchen Grottenwefens nachund mannichfach umbilbeten. Gelbft feit habrian bie in bie Beiten ber Untonine, wie ber mit Brunt überlabene, aber gefuntene Beidmad großartiger Baumerte beweifet, und in bie driftliche Beriobe berab, ba Spuren ber Ummanblung ber Grottenraume in Rirchenhallen aufgefunden find, lagt fich ber Ginfing bes Gefdmade ber verfchiebenften Jahrhunberte und Bolfer auf bie Ditte biefes Sanbelsemporiums, bas mit ihnen auf allen Geiten in Bertebr trat, nicht verfennen.

4) Der weite Raum ber untern Trummerftabt, bie Bohnung ber Lebenbigen in ber Umfranzung ber Graberftabt und ihre architectonifchen Ueberrefte.

Ein Flugbett nimmt burch biefen welligen Boben feinen Lauf gegen R.B. und gieht auch zwifchen ben beiben Trummerbugeln hindurch; fein Bafferlanf verschwindet aber theilweife un-

on) Die griechische bei Laborde, Voy. p. 57, bie lateinische ebent. p. 59.

## 1122 Beft-Aften. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 15.

Diefe Sauptrefte, welche auf bem linfen Ufer bes Baches liegen, ber, nach Burdbarbt, ficher in ben Beiten feiner reifenben Bafferichwellen viele Trummer weageriffen und fortgeichwemmt bat, und an einzelnen Stellen auch beute noch größere Bafferfammlungen (Birfet) biibet, find noch von ungabiigen anbern umgeben, bie auch noch bober bie Bergmanbe binauffteigen. Rur jene find bon ben Reifenben bis jest befdrieben; aber es find nur Gingelnheiten. Diejenigen welche auf ber rechten Uferfeite bes Babi liegen, bilben ebenfalls eine Daffe von Ruinen, aber noch weit gertrummerter, und ihre urfprunglichen Formen find weit nufennbarer geworben. Inegefammt zeigen fie, bag bier bie große Area ber berühmten Stabt lag, bie, auch im außerften wenig unterfuchten Rorben mit Grundmauern und Steinquabern umgeben. meniaftene ben Umfang von einer guten Stunbe einna bm. Un biefer Diffeite bes Babi gieht eben fo bie unabfebbare Reibe von Grabmonumenten an ben langen Feismanben bin, wie an ben anbern Seiten; von einer einzigen Stelle gablte Burdbarbt in einer Flucht uber 50 folder binter einanber fortgiebenber Bruntmaufoicen, und bemertt, bag überhaupt in ben öftlichen Rlippen bie iconften Gepulcra mit Colonnaben von Corintbifden Gaulen, Bilafterreiben und vielen Sculpturen fich hervorthun, Die aber nur noch wenig untersucht werben tonnten. Bon einigen Anfichten biefer Geite bat Laborbe Abbilbungen gegeben, unb 3rbp und Dangles gaben Befdreibungen 83) einzelner Dentmale, von

<sup>963)</sup> Irby and Mangles, p. 429-431.

## 1124 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 15.

gur Bafie fortführten, bie gu ben Biebeftalen ber Gaulen umb gum Bafamente bes Gangen. Daber benn bie Erfcheinung, bag fo manche Grabmaufoleen, nach oben funftvoll ausgearbeitet unb fertig, nach unten gn rober geblieben und unfertig, nur gu einfachen Tobtengruften, ofter gang unausgearbeitet, bafteben, unftreitig mell bie Rrafte. Mittel und Beit ben Samilien fehlten, ibre Grufte fo ju vollenben, wie fie begonnen waren. Dies icheint auch bie Bemerfung Bantes gu erflaren, bem es auffiel, baß gange Rluchten von Daufoleen in ihren untern Gtagen gang einfach und gleichartig fich zeigten, mabrent ibre obern Etagen funftreicher ausgearbeitet maren und in ihrem Stol weit vericbiebenartiger hervortraten. Derfelbe Umftanb veranlagte es wol auch, baf z. B. bas eine von Laborbe abgebilbete Grabmonument in feinem obern Theile, wie er es quebrudt, im fprifch-agpbtifden Bauftol, im untern im griechifd-romifden ausgeführt ericeint 85), woraus manches Bigarre im Stpl fich erflart, und wie oft neben vollenbeten Runftwerten gang grobe Sculpturen und Architecturen bervortreten, ig ein oberer Stod icon vollenbet fich zeigt, mabrent ein unterer beffelben Baumerte noch ganglich im Sanbfteinfele fteden geblieben. Es fceint faft, baß felbft bie verfchiebne barode Anwendung von Ornamenten verfchiebnen Stole an einem Baumert, wie borifde, jonifde, corintbifde Saulenordnungen und andere aus weit altern pharaonifden Beiten und fernen orientalifchen Bebieten, baber ftamme, bag Jahrhunberte fruber ber obere Bau gu Stanbe tam, ebe ber gefallene Saben im untern wieber aufgenommen und weiter im Beidmade fvaterer Beiten ausgeführt werben fonnte. Bu bem Gigenthumlichen bes Befammtanblide biefer Architecturen gebort es auch noch, mas 3rbp und Dangles bemerten, bag gmar viele fommetrifd geordnete Bacaben mit einfachen ober in verfchiebne Stodwerfe vertbeilten Gaulenreiben und nicht felten unterbrochnen Frontone mit Berninifchen Borfprungen (Semifastigia bei Bitruv?) 86) bervortreten, aber auch noch weit mehr, in benen bei benfelben auf teine fommetrifche Anordnung Rudficht genommen wurde, und baber bie Bortale, bie Fenfteroffnungen, bie Felethuren und Musgange in ber bunteften Unordnung und Regel-Tofigfeit uber und neben einander an ber Rronte ber Relb.

<sup>985)</sup> De Laborde, Voyage p. 55; v. Schubert, II. S. 429.

Reifenbe Formby 89), 1840, fpricht mehr von ihr, aber leiber mit febr wenig Rlarbeit und localer Beftimmtbeit, wie in allen feis nen übrigen Berichten, aus benen jeboch bervorgebt, bag er bier manches Reue gefeben baben muß. Er fagt, baß er zu bem Grabmal mit ben canellirten Gaulen porgebrungen (baffelbe bas auch Labor be abgebilbet), bas eingige, welches auch im Innern feiner Grottenmanbe ernamentirt und aus rothem Stein gebauen, aber in Berfall fei. Ge ift baffelbe, bas nabe ben Schaafweiben ber Beraboben liegt, baber feine geraumige Borballe, wie Laborbe 90) bemertte, ben hirten baufig jum Schaafftall bient. Bon biefem erfletterte Bormby bie nachfte Sobe, auf welcher er eine Cifterne mit trefflichem Cement verfeben fanb, und bann noch eine Biertelftunbe bober auf wilbem Relepfab eine Bebirgebobe, von ber fein Blid auf bie Acropolis fiel. Bon ibr, fagt er, feien nur noch 2 Baftionen gegen bie Weftfeite erhalten, Die Dauerwanbe gegen Gub und Dft feien gang in Berfall; ju welchem 3 mede fie aber eigentlich erbaut gemefen, ließ fich, auch nachbem er fie rund umgogen batte, nicht naber ermitteln; er bleibe ibm ein Ratbiel. Gubmarte von biefer Urt von Bort, fagt Formby, babe er eine aus bem Bele gebauene Blattform erreicht, mit gwei obelistenartigen Steinen, welche ibm bie Araber mit bem Ramen Bob Faraun belegten, welche bemnach etwas anberes bezeichnet, ale bie eine von Burdbarbt fo genannte Gaule. Beber Schritt, ben er von ba aus ju thun batte, um fein Belt gu erreichen, zeigte neue Wenbungen, Felewege, Stufen, Serraffen in Bele gebauen, mit einzelnen Gulturftellen, Die gang geeignet maren ju parabiefifden Gartenanlagen und phantaftifden Luftorten. Die jablreiche Gefellichaft und ihre gute Bewaffnung erlaubte biefem Reifenben, mit größter Sicherheit viele bieber gang unbefannte neue Localitaten in und um Betra ju entbeden; ba einige Deutfde bei biefer Bartie maren: fo mare es febr bantenemerth, wenn biefe auch ihre Beobachtungen mittbeilen wollten.

In bie einge, mit Dleanbern vermochften, gegen 28. giebembe Rluf | fuchte Bobin fon au, einzudringen, um bie Beitenschüucht ju finden, die nach Laborbe's Alen rechts bin gang nach bem Deit binauslaufen foll. Buvor trof er auf mehrere furge Bergefpatten, aber auf feine, bie gang zu beffen Ober fubrte. Ben auf feine, bie gang zu beffen Ober fubrte. Ben den

<sup>\*\*)</sup> H. Formby 1. c. p. 290. \*\*) De Laborde, p. 60 und Tabul, \*1) G. Rebinsen, Bal, III, 1. S. 74.

## Petra, bas Gebirge Sor.

ichienen felbft bie Birten bas Deir fur unjugweiter weftmarte ift aber bie Schlucht nie unter Die Bubrer feibft wußten es nicht einmal gu fa Richtung bie angeschwellten BBaffer bes 2Babi borbe in feiner Rarte eingetragen hat, ihren Di Doch ging fo viel, fagt Robinfon, mit Giche biefer Babi fich nicht unter jenem Ramen 6 ber Araba erftredt, und bie auf Laborbe's Rat tung fo menig wirfliche Exifteng bat, ale ber 29. welchen v. Soubert feiner Deinung nach aus thale nach bem for binaufflieg. Much 3rb perfolgten 92) bas enge Defile biefes Suburb bas Siufmaffer febr reifenb gwifchen vielem C anbern bicht gebrangten Gulturgemachfen binbut in ben Garten von Betra gebaut fein mochten, geführt und lange bem erfrifchenben Belleniau vollig vermilbert gu fein icheinen. Dan fa Beigen, Maulbeeren, Beinreben, Bon eine febr fcone Gpecies Mloe mit ungemein ale bunbert Blutben tragenben Blutbenftengel, ften ichariachrothen und orangengelben Biuthen Die febr fleinen und niebern Telogrufte, fe

Der legt feinste uns netwerenvergen. Der bei fest feinste und netwerenvergen. Der Zehnigen zu der Zehnigen Zehnigen der Zehnigen zu der Zehnigen der Zehnigen zu der Zehnigen der Zehnigen der Zehnigen der Zehnigen zu der Zehnigen zu der Zehnigen zu der Zehnigen zu der Zehnigen der Zehnigen der Zehnigen der Zehnigen zu der Zehnigen

5) Das Gebirg bes for mit bem Rel bem Grabe Narons, und bie Ruin Berafiippe.

Ueber ben Gugeln ber Trummerftabt ber bem fteilen Gelfenfrange ber Grabftatten ber

<sup>27)</sup> Irby and Mangles, p. 428. 23) Chenb.

gegen Rorbmeft bas erhabne Doppelborn bes Berges for, ber felbft wie eine ungebeure, machtige, gertrummerte Felfenburg mit Rlippen, fenfrechten Steilmanben, Baden und nadten Gipfeln aller Art in bie blauen Lufte und in ihre Ginfamteiten majeftatifc emporragt. 36n ju erfteigen mar Burdharbte Blan, um fich von ber Bobe aus uber bie Gefammtlage von Betra ju orientiren, und bies gelang ibm auch, obgleich er bie Rrone bes Berge, bas Grab Marone felbft, nicht erreichen tonnte. Bom Bob Raraun flieg 94) er burch viele Ruinen von Brivatbaufern in bas enge Seitenthal binab, und auf beffen anbrer Geite gegen D.B. mieber jum Berge binauf, auf beffen Gipfel bie Grabtapelle (bas Belp) Baruns fleht. Dort bemertte er auf bem Wege babin Refte einer alten in gele gehauenen Strafe, und ju beiben Seiten berfelben einige Graber. Rach einer halben Stunde Auffteigens entlang ber Diegbachtluft zeigten fich wieberum zu beiben Geiten bes Wens ein paar febr große, ausgebobite Felsmurfel, ober vielmehr abgeflumpfte Relappramiben, beren jebe am untern Rufe ben Gingana ju einer Grabftatte zeigte. Bon nun an nabm bie Rabl ber Relfengraber nach ber Gobe wieber ju, und man fab auch unmittelbar in ben Relemanben angebrachte Bertiefungen ober naturliche Soblungen jur Aufnahme von Leichen. Roch etwas weiter binauf murbe eine geebnete Releterraffe, Gzetab Sarun, b. i. Terraffe Marons genannt, erreicht, Die am Rufe bes Bergfegels liegt, melder baruns Grabestavelle tragt. Muf ber felfigen Dberflache ber Terraffe zeigten fich mebrere Bugange zu unterirbifchen Grabfammern. Schon mar bie Sonne untergegangen, fagt Burd. barbt; es mar ju fpat, bie noch bobern Grabftatten ju erreichen, auch war er vom Tagemariche gu febr ermattet, um weiter gu geben; an einer Stelle, wo ein Saufen Steine fcon burch abnliche Thieropfer feine Beibe erhalten, mußte nun im Angefichte jenes Grabes bie Biege geschlachtet merben.

Bafemb er faße fiermit befahfigt war, rief fein Someitatfibre mit lauter Simmer. "D. Sarun! fiebe auf uns beinetwegen folachten wir bies Opfer. D Sarun! befahre,
uns und bergib une! D Sarun! fei gufrieben mit unfere
guten Abfigt, benn es ift nur eine magere Bigg. D
Sarun! ebene unfern Bfab! Breis fei bem Serne ber Creaturen!" Dies Geben achmals wierbeime bewefte er

<sup>\*\*\*)</sup> Burckhardt, Trav. p. 429-432; bei Befenine II. G. 714-718-

### Petra, bas Bebirge Bor.

bann bas jur Erbe gefloffene Blut mit einem hiefte Theil bes Fleische wurde jedoch jum Schibret gugerichtet, boch so eilig als möglich, ba be bas Fruer möchte etwa aus ber Ferne Raubgefit Die Rocht wurde auf ber Obbe quarbracht.

feine Onelle giebt, wol aber Golg gur Teue Bachbolberbaume, bie bort giemlich baufig 3 pen machien. Das Grab Marone, bas auf gegenüberliegenben Berges fant, batte Burdba gu befuchen, ba er erfahren, baß es nichts feber ale einen Garg, anbern Grabftatten, Die er in G pou Szalt, am Berge Dicha u. a. D. gefeben, g brangte; benn noch an bemfelben Tage follte 1 Daan aufbrechen, mit ber auch Burdbarb fichtigte. Spaterbin that es ibm leib, jene Grab ju baben, ba er borte, baf in einem Gemache aum Gebranche beim Opfern ftanben, von bene sum Rochen eines gefchlachteten Rameeles befti fein Bachter bei bem Grabe, fein Rauber ma Barun gu beftehlen; aber feiner ber nachfolgenbe net biefer Rupfergefaße. Die Strafe von Daa Dufa nach Baga gebt febr nabe an bem 6 wird von ben Bebuinen febr baufig befucht. Geite bee for fleigt ber Weg in bas große Ih ter. Burdbarbt aber febrte auf bemfelben binaufgeftiegen, auch wieber gu bem Ruinenth nun mit giemlicher Entschiebenbeit fur bie Lage taifden Betra ju balten geneigt marb, obmo Ameifel ibm bagegen aufgeftiegen maren, unb geuge mar, ber biefe Behauptung bevorwortete, nen Ameifel mehr übrig läßt.

Bantes Beifegefülfcheft ift wol bie erfie Beifen Beifenden, welche bas Grad harun ib 1. bes Propheten Accom wirflich err ritten zwifden vielen Grabfläten gegen Welft gest hor no bem aus einer Felissack linkt an ment in Form eines abgeftumpfen Argeld, vielen bei Werfabrieb Wene, bervorragt, indefine bei Werfabrieb Wene, bervorragt, indefi

<sup>\*\*)</sup> Irby and Mangles, p. 433-439; Legh 1.

## 1130 Beft-Afien. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 15.

groteffe und feltfame Dentmale an ber anbern Geite liegen bleiben. Mirgenbe geigte fich bie garbung ber Sanbfteinfelfen auffallenber, ale bier an ber Bergwand empor, wo biefe balb buntel. balb beliblau werben, mit Roth geftreift, ober fchattirt in Billa und Burpurroth; bann wieber in Lachsfarbe überaeben, mit welligen, carmoifinrothen, ober Scharlachfreifen und Bellen, ober wie robes Blelfch ausfeben, inbeg anbre Stellen in hellgelben und Drangefarben prangen, und in verfchiebenften Schichten mit ben auberefarbigen wechseln. Dies bier febr merfmurbige, burch metallifche Drobationen bedingte (oft ben Regenbogenfarben gleiche, fagt Borb Linbfap) 96) Rarben. folel, meldes bas gange felfige Betra burdfest, giebt ben Ruinen ein oft febr feltfames Infebn, und tragt bei ber Gorgfalt ber Architecten und Steinhauer, gewiffe mit Gefdmad ausgemablte farbige Canbfteinfchichten, jumal bellere Sone, in ben Facaben und Ornamenten bervorzubeben, nicht wenig zu ber characteriftifden und eigentbumlichen Sconbeit ber Monumente bel, welche ofter gang porghalich biefem Warbentone ihren luponirenben Ginbrud, mehr noch ale ber Architectur felbft, verbanten. Gewiffe Steinschichten mogen auch mehr ale anbre ber Bermitterung und bem Abfalle ausgefest gewefen fein, woburd manche leere Belber, wo fruber Sculpturen maren, entftanben, wie benn biefem Umftanbe portuglich mol bas Berfcminben von Infcriptionen gugufcrelben, fein mag, beren fich nur wenige, meift unentzifferbare, ober fragmentarifche erhalten baben, mabrent icon Burdbarbt mehrfache Stellen bemertte 97), wo fie fruber nicht gefehlt batten.

Alls ber Berg ju fiell ward und jum Mössen son ben Bierben nöbige, filch ber fichter kün Assibe (od. 6.74) mit bie ein jurid, und ein arabischer hiere gab dem Juge des weitere Gefeit hinus, wer man dier hine nu fliege jum lieberfelteten der Bergadiest gebrauchen nußer. Auch ernf man ihre und de eingehaume Trepperfluchten und abplantiet oder mit jusiammengestigent Geinen befogt Gestler, auch eingehaumen Milchen zu Gusten wei siehen, mie häusig dieser Weg von signere beiden Sutern wei siehen, mie häusig dieser Weg von silgeren siehen der hunderten, und viellicht Jahrtaussen, degangen sein mußer. Leiber fonnte man keine ringel keinfelde Anferivolus an des Geis-

<sup>\*\*\*)</sup> Lord Lindsay, Letters. II. p. 32. \*\*) Burckhardt, Trav. p. 432; b. Gefenine II. S. 718.

# Petra, bas Grab Sari

temwändem auffinden. Man brauchte eine C fram Auf der goffern Sobe fand man bene diebende Knatuer, jumal viele denige, b bolder (rine daniperun). Auf dem Gisfel i genem Reis dente in achtjejädriger arabifch aufgeschlagen, ein alter Sobith, der schen des der des Grades (des Wafp) wo dem Gediern gelech, de ibm Mich und Baffer auf

Die Ausficht von biefer Sobe ift nach alle ung aufrerdentlich, obwol nur wenige ber Ein gebung mit Rumen, ober fonft genauer getan Berne zu groß ift, um vieles ichar zu unterich Drientitung über des Gange im hoben Grat Die weftliche Gefrigstette fielt mat

Die weftliche Gebirgefette fieht man ber weiter gegen ben Guben gieben, mo fie fabnimmt und in nadter Ginobe bis jum fernfte

Begen G.D. fcbileft bie Rette ber arabifden Bergwand in nabem Borüberguge jeben Bernblid; bas Muge wenbet fich mit befto größerer Bermunberung jurud auf ben Berg for und feine phantaftifc übereinauber aufgethurmten Gipfel, Baden und Rlippen, swifden bie fich tiefe Riffe, Schluchten und Rtufte fenfrecht ober febr fteil und in bunbert labprinthifden Binbungen gu oft furchtbaren Tiefen binabfturgen. Defto überrafchenber mar es ben Briten, mitten in biefem Chaos ein, wie es fchien, vollenbetes Runftwerf fich erbeben ju feben, eine coloffale Architectur mit Ornamenten und Sculpturen, Die, fur bas bloge Muge ju fern, nur burch bas Fernrohr in ber Richtung von R.D. g. D. vom Grabe Barune aus ertannt werben tonnte. Die Façabe fcbien großer ale bie bee Rhaneb ju fein, mit zwei Stodwerfen und in beiben mit Gaulenreiben gefchmudt, boch weniger mit Blerrath überlaben und nach oben ebenfalls mit einer Urne wie jenes, aber in gigantifcher Beftalt, gefront. Dan batte baffelbe fcon fruber von einer anbern Gobe aus ber Ferne erblidt; von bier aus fchien es burch bie Bilbnig ber Gelfen und Riufte, bie bagwifchen lag, ohne Subrer unerreichbar ju fein. Dan verließ nach biefem Umblid, ba bie vorliegenben Rlippen bie Unficht in bie Ruinenftabt von Betra ganglich verbedten und feine genauere Ginfict in biefelbe geftatteten, ben Berg for auf bemfelben Wege, auf bem man binaufgeftiegen mar, und febrte ju Bferb nach Betra gurud, bas man aber, burch Abu Rafbibs Drangen bagu veranlagt, alebalb auf einem norblichen Musgange ju verlaffen fur rathfam fant, ohne nur bie baifte ber munichenemerthen Forfchung vollbracht

<sup>\*\*\*)</sup> Legh l. c. p. 231.

### Petra, ber Pruntbau el 1

ju bafen. Bei befem Ridguge and bem Ru Beifenben bim Muffteigen ju bem norböftli burd bie große Menge und Sergfalt von gro anfagen einstiger Gerten und Cultu wede ihnen um Bestäigung ber Nachrich Strabe ausbrudtlich ru hmend (XVI, 779) v feiner Bafferquellen und feiner reid gen" gegeben hatte.

2, be Baborbe ift es querft gelungen, i nur aus ber Ferne in ber Mitte bes Gelfench artigen Bruntbau, ben er "el Deir" nennen welcher nach ibm in birefter Linie vom Grabe balbe Stunbe entfernt und ber Ruinenftabt a Auf Laberbe's Ctabtplan von Betra 90) eingetragen, aber leiber bie Angabe ber Giti for vernachläffigt, ber bemnach weit füblich Unficherbeit, bie auch auf bem Blane Detre fich wieberbolt, und felbft auf Formbp's Ble tive, obgleich er ber erfte ift, ber bie Simatio ten, bes bor wie bes el Deir, eintrug, nicht fcheint. Auf 3rby's und Dangles Stabtp bie Lage bee Berges Gor wie auf Burdharbt aber von ba nur bie Richtung burch einen welcher bas Denfmal gegen D.R.D. von ienem Burdbarbte Blan ift bie Lage burch ben B bezeichnet 1000).

Der Aubere gefeitet Laborde jurift at gegen Merben burd eine berite Aluft public nunffen, wolche bicht mit Ofendern befoatet Aunftarbeit ber Alten vollig unweglam fein Beilen find jo behauen, wis auf der Bögshah fleinen Gateaben berobliegen meiren ziene par etreppe fift wer einem Maum von Doo mit gut ju ber gunnbiefen Hagabe bes el Deit gelan burth finte gignnifche Gebes in beier gestenber

<sup>\*)</sup> Laborde, Voy. p. 59, unb Pian de la v ses environs, levé sur les lieux p. L. de Mangles, Sketch of the ground-pian of Pet Formby, Plan of Petra, p. 294. 1000) ; Theile Baby Musa's, bei Gefenins a. a. D.

# 1134 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 15.

Der Architect Linant, Laborde's Begleiter, hat bie Maage bes Bauwerts aufgenommen, Das. Roberts hat es in einem Beifterblatte abgebilbet und einige febrriche Bemertungen barüber mitgethelit, benen wir zuvor noch Robin sons betaillirtere Be-

fdreibung vorangeben laffen.

2m frubeften Dorgen bes 1. Juni flieg Robinfon 1) mit feinem Gefahrten Gli Smith von Betra aus gegen 2B.R.B. Die enge Feleffuft aufwarte, welche von bem norbweftlichften Binfel bes Ruinenthales auslauft, eben fo eng wie bie bes el Got, bod nicht fo fauft und geebnet fich erhebend, fonbern febr fteil gum Gebirg binaufgiebenb. Un mehreren Stellen mar fie burch funft. liche Stufen von 5 bie 6 guft Breite, in Gele eingehauen, que ganglich gemacht, und fuhrte fo burch viele Bindungen und Rrummen weit binauf, bis man eine gute halbe Stunbe von ber Dunbung ber Rluft bie Gohe bes el Deir erreichte. Der Bau ift in ber fenfrechten Wand einer Rlippe, bie aus bem Berge bervortritt, ausgehauen und fleht mit ber Fronte gegen 2B. C. D.; ber Berg for, in vereinzelter Dajeftat, thront G.B.g. . ibm gegenuber. Deire Dimenfionen find weit großer ale bie bes Rhagneb; bie Racabe bat eine viel breitere Beloflache zu bebeden, boch fcbien ber Bau nicht hober gu fein (Roberte jeboch fagt, er fel wol um 100 Bug bober ale jenes Rhagneb). Die obere ber beiben mit Gaulen verfebenen Etagen enbet in brei Abtbeilungen mit burchbrochenen Giebeln und Difchen, in benen einft wol Statuen

<sup>1)</sup> Robinfon, Bal. III. 1. 6. 84-90.

### Petra, ber Pruntbau el I

fanben. Die erhabene Lage, Die einfame wilbe, umgebung erbobt ben machtigen Ginbrud bei tros feiner fcwulftigen lleberlabung und pli Daß es einft von anbern Unlagen umgeben vericbiebenen Geiten gu ben benachbarten Gelf renben, eingehauenen Stufen und Ereppen, einfachen Grabftatten und bie gegenüber auf genbe Ruine eines Ballaftbaues, ben icon ben Robinfon nicht erflieg, ben aber ber De genquer unterfucte. Bie bie Gomudlofiale im Innern bes Rhagneb, fo entfpricht auch im bem außeren Brunte burchaus nicht. Robi ausgehöhlte, quabratifche Belstammer mit nac binten au nur mit einer breiten gewolibten Dife bem Sufboben erhobt ift, mit ein paar ju bei führenben Stufen; eine Anordnung, welche Mitars in fo mancher griechifden Rirche erinn binter ber Stelle bes Altare ichienen auch ni Sugeneinschnitte auf bas frubere Borbanbenfei bingubeuten. Dach Robinfone Urtheil fc ein heibnifcher Tempel gewefen zu fein, bem nod planabe vorliegt, welche, erft funftlich geebnet m bie Bebeutung und Frequeng biefes Beiligth icheint, bas ficher ju feinem Brivatgebaube f und in fratern Beiten bochft mahriceinlich in maubelt murbe, mas burch Roberts fpatere B. ftatigt warb.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) J. Kinnear, p. 150; D. Roberts, La Terre numens. Bruxelles, 1844: Tabul. el Deir.

wohnt war. Ja, wortlich fei ber gange Raum, trop ber Berftorung, noch immer bicht gebrangt voll Monumente.

Rach mubfamen Emportlimmen auf bem gebahnten Belemege murbe bas coloffale el Deir erreicht, bas nach Roberts, ber es genau ftubirte und ale Runftler aufnahm, mol eine an 100 %. bobere aus bem Gele gebauene Façabe zeigt ale bas Rhagneb. Gein geubter Blid erfannte febr balb, bag bie Crulptur ber gaçabe nur barum plump und rober ericbien ale anbere Bauten im Thate, meil bie Arbeit an ihr unvollendet geblieben und nicht in allen Theilen gleichartig burchgeführt mar. Die Detalis ber Ornamente in Capitalen, Friefen u. a. feien niemals jur Ausgrbeitung gefommen. Es mun alfo mol erft ein Ban fpatefter Beit fein. Much Borb Binbfap 3) wiberfpricht, wie Roberte, ber fruberen Behauptung einer plumpen und gefcmadlofen Musfuhrung biefer Architectur, Die er bochft einfach, obwol eigenthumlich und in auten Berbaltniffen, feinesmege ichmulftig und phantaftifd ausgeführt nennt; Die Bormurfe bagegen gingen offenbar baraus bervor, bag man es fruber überfab, ban bie Racabe unvollenbet geblieben.

3m Innern, im Selfenfagle, ber, nach Rinnear, eine Musbehnung von 50 Buß im Quabrat zeigte und 30 guß fentrechte bobe bat, bemertte Roberte an ber Rudwand ber Altarnifche, bag fie bafeibft noch gang beutlich mit einem Rreuge bemalt mar; bier alfo entichieben mar einft eine drift. lide Rirde, Die zweite, wie bie unten im Thale. Bielleicht pon biefem Umftanbe rubrt ber grabifche Rame el Deir, b. i. bas Rlofter, ber, eine Benennung, mit ber bie Bebuinen febr freigebig finb; anbere Angaben von einem biefigen driftlichen Rlofter find uns fonft nicht befannt ale bei gulder Carnotenfie 4), ber auf bem Gipfel bes Berge im Babi Dufa (Vallis Moysi) ein "Monasterium quod dicitur Sancti Aaron" nennt, wo Dofes und auch Maron mit Bebova gerebet batten (f. oben 6. 988). 3n Gesta Francorum expugnantium Hierusalem wirb baffelbe aber nur ein Oratorium, b. i. eine Rapelle, genannt 5). Gin foldes murbe bemnach noch im 12. Jahrhundert Beftand gehabt haben; foweit reicht weber unfere Renntnig vom Episcopalfige in Betra, noch auch anberer Bericht über eine bortige drift-

b) Lord Lindsay, Lett. II. p. 36. b) Fulcheri Carnotensis Gesta Peregrinantium etc. in Bongars, Gesta Dei p. Francos. Hanov. I. fol. 405. b) Ibid. l. fol. 581.

# Petra, ber Pruntbau el

Liche Bevolferung; anbere Daten von einem bi fter finb nicht befannt.

Diefem el Deir gegenüber, auf bem Gi Belfen, zeigen fich bie Ruinen eines alten bebeutenber Große und mit nicht geringer B fein muß. Coon Laborbe fab ibn fluchtig Die Beit, ju ihm binaufzufteigen; Dav. Ro nauer unterfucht und aus feiner Ruine bie 2 beffen Lage er auf 1000 Bug bober fcatt al Thale, gezeichnet. Der Tempelreft liegt noch t noch zeichnen fich bie Bafen feines Porticus ber freiftebenben Geitencolonnen mit Beftimm Abbtum, bas in bie Feiswand eingehauen ift bewundernemurbiger Goonbeit entbai Gewolbe fab Roberte noch bas Capital : bon weißem Darmor, im fconften G Daafe giebt er leiber nicht genauer an. Der fere Styl biefes Tempelreftes, fo wie bie 11 el Deir lagt vermuthen, bag biefer Tempel Beit berftammt; burch wen er aber erbaut, wie auf biefen jest fo einfamen Soben, wirb Rathfel bleiben. Groß und feierlich, fcon un Runftler, ift bon bier ber Ueberblid ber weiter bis gum el Ghor, ber Aufblid gu bem maje fo fubn emporfteigenben Dichebbel for, un bas tiefliegenbe Erummerthal von Betra pifchen Bauten. Debr ale einmal, wieberholt Binfel wegwerfen, unfabig biefes große Gan Rubnheit und Schredniffen auch nur in fcma berzugeben. b. Soubert hat nur aus ber Berne be

als er ben Berg Gor gleich von jeinem fa aus dem Airifdale ber Arabs, auf einem andern Bege, als alle seine Borganger und Rudssige erflieg und dem zu bem Muinenthale wahrscheit ofinaufrege, dem Abert genomene, sinabflige, ble wir bemgemäß durch ihn erhalten, doden i jud den verherzefenden topgegaphischen gung nachgutragen.

Unfere Bebuinen, fagt ber fo gemuthliche Ritter Erbfunde XIV.

Der gange Berg for befteht auch bier, wie fein Rachbargebirg, aus ienem bunten Sanbftein, beffen eigenthumliche Farbung eben fo frappant wie anderwarts nach jener fruberen Berichterftattung hervortritt. Gier zeigte er balb bellere und buntlere, braungelblich und rothlich gefarbte Streifen, Die auf bas mannichfaltiafte mechfeln. Die balb fcmaleren ober breiteren Streis fen geben oft in bogenformige Rrummungen über und nehmen ben Unichein buntgewirfter Tapeten an, mit benen ber gange Bruntfagl pon Betra umbangt icheint. Aus ber fornigen Sauptmaffe bes Canbfteins icheiben fich nicht felten Rugein großerer ober fleinerer Art aus, Die im Innern von concentrifden pericbiebenfarbigen Ringen umgeben find und fich auf allerlei Beife in einander fugen. Dach allen Richtungen von Spalten und Rluften burchfest. zeigt biefe Bergfeite bes bor auch piele Musboblungen und fein Scheitel felbft ift burch eine feichte Ginbucht in zwei Bipfel getheilt, auf beffen bftlichem bas Grab Barune flebt (auf Laborbe's Rarte ift es wol irrig auf bem weftlichen eingezeichnet).

<sup>9</sup> v. Coubert a. a. D. II. G. 419.

## Petra, Umficht vom Berge

Cifterne an bie babin, und auch am norbliche ges, fab man eine große Menge von Scherben fteinerner Gefaße, Stude gefarbten Glafes (wie Bpramiben), wie fie fich auch in ben Ruit Beiden fruberbin ftarter Bewohnung. In be nichte Befonberes bie Aufmertfamfeit feffeln to copbag nichts por ben gang gemobnlichen tur voraus bat, jogen nur bie Damen moberner ! bier ein Beichen ihres Durchzuges an ben Bi bie Reugier auf fich, inbeg ber Bebuine nur n fer Chrerbietung fich bem Belp bee Reby bern zu burfen und ibm oft icon aus weiter Opfer bringt. Das unter biefem mobernen eigentliche Grabgewolbe, beffen Structur megen Duntelbeit fcmer in feiner Conftruction erte fannte Dav. Roberte bei feinem Befuche : alter fei ale bie Beit ber Rreuginge, und bies tige Reifenbe wol einer genaueren Unterfuchur fein.

Das frem Gebitgsland gegen D. um B.f. feine Gemeil glich wiedende Simmere fein bes Drutifen Blid; nur sporfan deren ihre Bericheland geffeitet, die Abschauf mit Gefter mit Gefter mit Gefter mit Gefter mit Gefter geiter. Gegen E.D. vom Gerten, glaubte n. if im Bliffe über die Ernund f. iche glaubt en. if im Bliffe über die Ernund f. iche glaum Ennde G. 423) famm, dem Bernund geiter die Bliffe über die Bernund f. iche glaum Ennde G. 423 famm, dem Bernund geit muß Eller vor Gliffscha Blibe dem Blogder, mit Millie vor hieß 32, 27; f. ob. 6. 104, 123), die Wachtelie is Der Bliff aggen MD. Dig nach Geballe

Der Bild gegen R.D. ging und Gebelat mub umfer auf jie Toller, wo Soral ben E 30 Tage lang, ben erfen oben Briefer, ben Gette, ber in Geinem gangen Du turch ander freu i Der Sindeweg gegen Die burch andere Berg met gulerefin ber De Lee der Gette der Gette urg gerefen wor. Die Selbe be der Gette giegenem Theile Betre G (2400 S. ib. M.), t haben wir schen mir schen nangegeben, bem gemäß bie an G.

ø

gegen 5000 guß ber Rublung und ber veranberten Begetation entfpricht, bie man auch auf biefer Gobe mahrnahm.

Am Badlein bes Ruinenthales . bas in noch unbefannten Rluften wieber aus bem Babi Dufa verfdwintet, in welchem v. Cou. bert ben burchsiebenben Bflaftermeg einer antifen Romer. ftrafie mabraunebmen glaubte, buftete ibm bie beimatliche Uferpflange, Die befannte Baffermunge (Mentha aquatica) lieblich und ftarfend entaegen und neben ibr auf bem Trummerboben ftanb eine Spacintbenart, Die Schopfbpacintbe (Hyacinthus comosus), bei Rurnberg beimifch, gang analog in voller Frublingebluthe; Gunmaffercondplien unbefannter Urt lagen am Boben, aber bie Gile, mit ber man burch bas wild auftandenbe Beidrei und Bezant einbringenber Bebuinen jum Rudzuge aus ben Ibalichluchten genothigt marb, binberte genquere Unterfuchungen; boch, fagt p. Coubert 7) in Begiebung auf Die Borgange nur eines einzigen Tages jur Befchanung fo vieler munberbarer Ericheinnngen in feiner frommen Refignation: Reich belaben wie eine Biene, Die fich fatt gefogen von ben Blumen bes Felbes, febrte Die Geele ein in ben ftillen geiftigen Rubeort nach bem angeftrengteften Tage: benn fein Sauptziel mar erreicht, ber Gorgipfel mit bem einfamen Grabe und bie Bracht ber Graberftabt ohne Befchichte gu beffen Fugen.

Das Benige, mas von einer Gefcichte Betra's eines bechant gemochen, ift in Digigm (don mehrach beribet, ober noch perieller, ben Quellen gemäß, in Robinfond lebrreichen Forschungen variber's) niebregelegt mit gemannengfelt, vorstall wir beit zurichweilen, weit baleibt auch manche ver fich derbierende berfoliebenen Meinungen und Spoologien berichtigtigt find, auf bie wir bier nicht veiter einzugenden baben.

Rur einen Pantt berühren wir bier noch gulete, ider ben alle frühren Unterfindungen Teinen Auffclus gaben, ben Beginn der deifftlichen Derichbe in Petre, werüber auch Nobinson fein bestämmtes Datum gefen fonnte. Bir schen nach seinen Unterfundungen zwar mit Bestimmtheit, wie Arnbin Petrasa unter Arglan burd Gernelius Balma's Ukerfall (im Jahre 105), nach Die Gafflieb, Gutrep und Ammlan Marchin, jur tein-

v. Schubert, Reise a. a. D. II. S. 435.

) Robinson, Hal. III. 1, S. 75-84; über Cromiter, ebend. S. 107-128; über Petra, S. 128-137, Bd. I. Ann. XVII. S. 432, und Bb. III.; über Grad Narme, Ann. XXXV. S. 758-760 u. XXXVI. S. 760-767.

### Petra's Anfang driftlicher Beitr

fchen Broving wirb; wie ber Sanbeloffor noch fleigt, womit auch ber Lurus ber Baut wie im 4ten und 5ten 3abrbunbert auch noch mit Bifcofefigen ju Palaestina tertia geg politane in Betra anerfannt wird, bie bas 1 panifden Invafion bereinbricht, junachft über D ohne bag wir jeboch weiter über ben Unterg Lanbes und feiner Rirchen in Betra, Die, foleben bafelbft porbanben maren, wi Spuren in ber Weichichte auffinben. Ueber driftliden Beit in Betra und Boftre Chronicon paschale jum 3abr 106, alfo fur; in eine romifche Broving, ein unverwerfliches inbem bier von einer neuen Beitrednung ! ift, bie wol füglich feine anbere ale bie d (Πετραίοι και Βοστρηνοί έντευθεν τους έι θμοῦσι − Petraei et Bostreni hinc annos suos

<sup>&</sup>quot;) Chronicon Paschale, ed. Bonnae. I. p. 47

# Gebrudt bei G. Reimer.



# *image* not available